

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Austria 100 G350

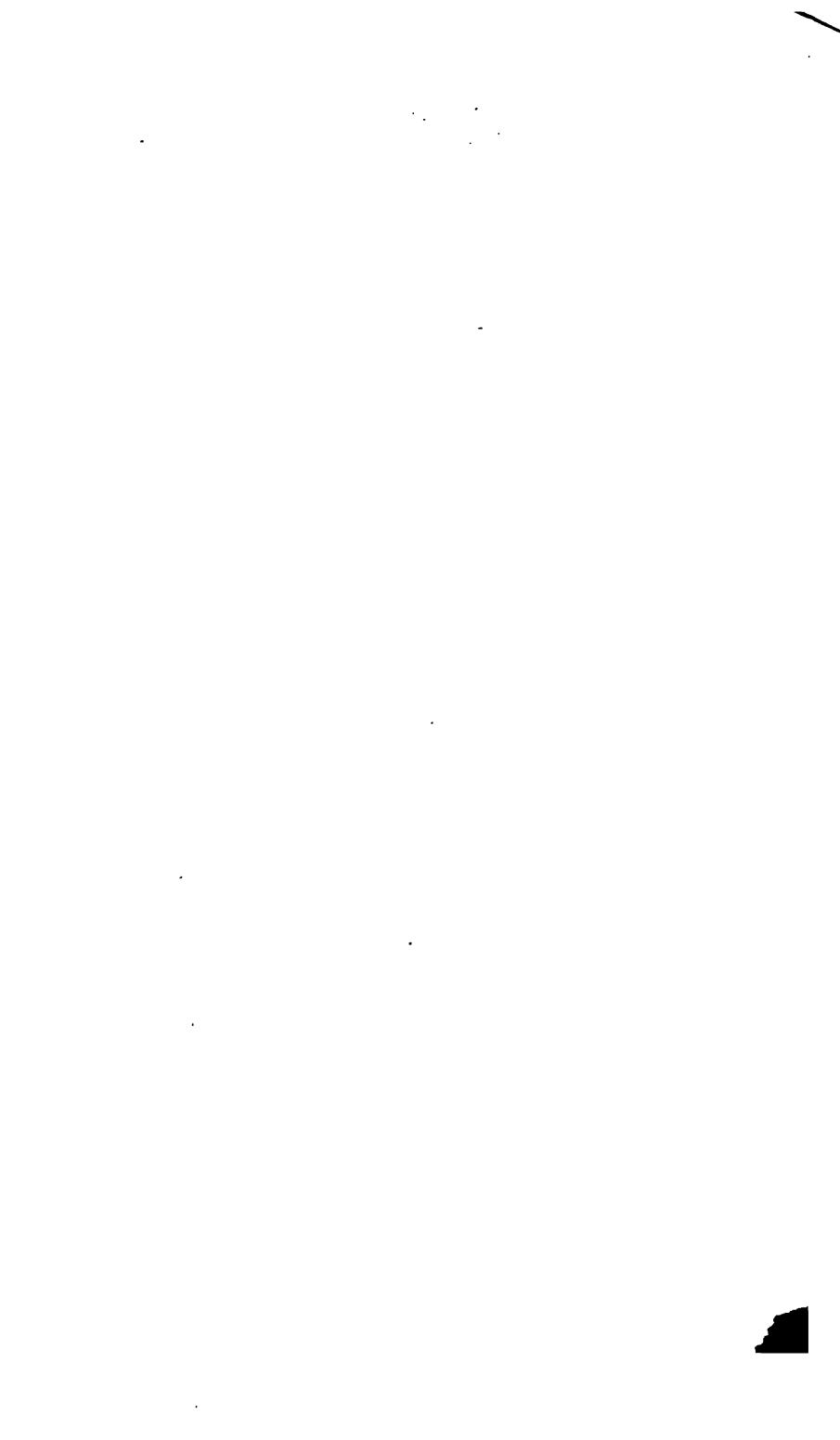

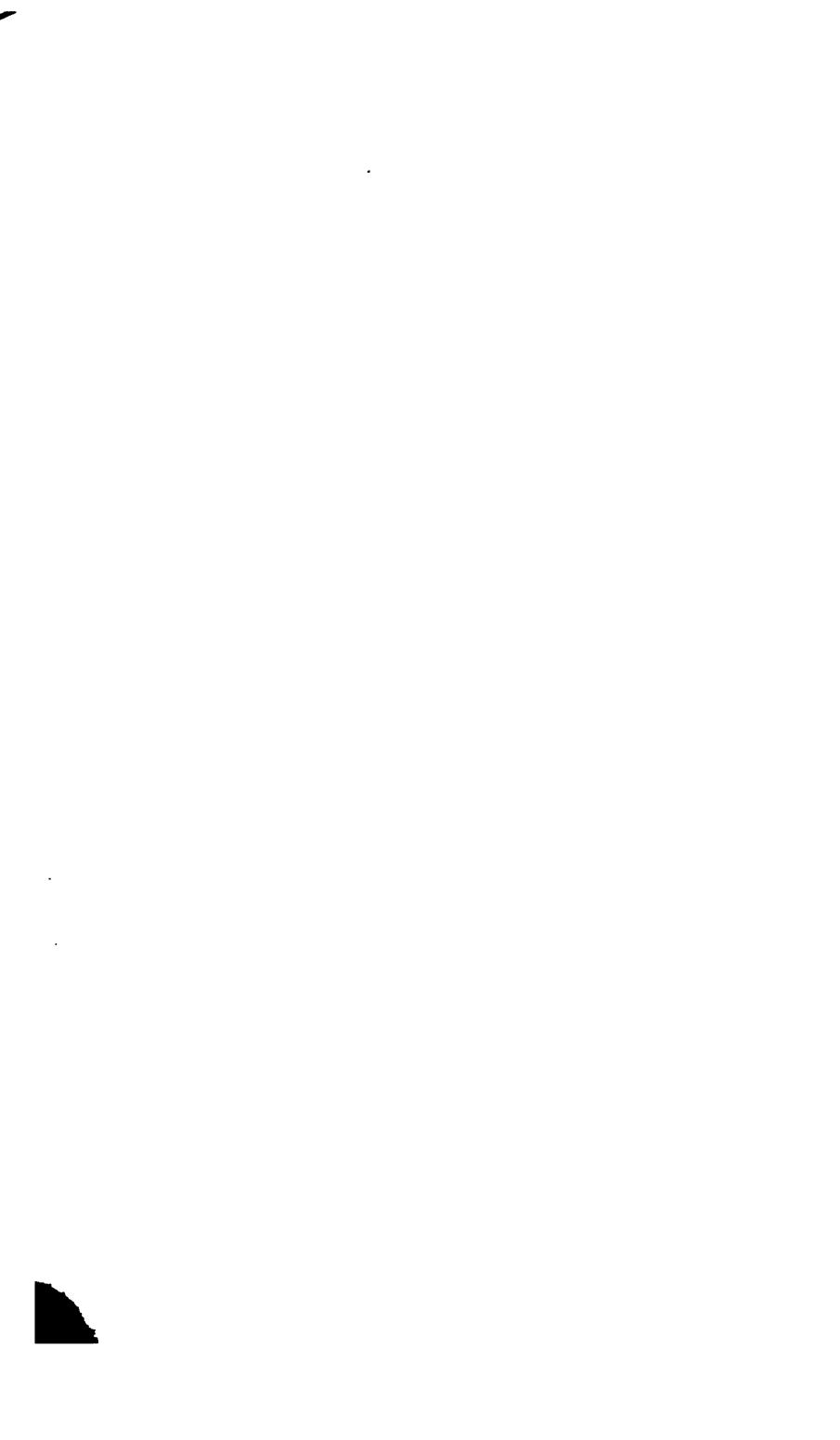



Sammluni

noa

# Civilrechtlichen Entscheidungen

bes

k. k. obersten Gerichtshofes.

Berausgegeben

nod

Dr. Julius Glaser, Dr. Joseph Unger

unb

Joseph v. Walther.

Imölfter Sand.

(Mit spftematischem Register für Banb 1-12.)

3weite Auflage.

Pruck und Verlag von Carl Gerold's John. 1880.



M SSV

# 1874.

# Nr. 5211.

Einbeziehung gerichtlich gepfändeter Sachen in die Concursmasse und Beräußerung derselben durch den Masseverwalter: Anspruch der Pfandgläubiger auf vorzugsweise Befriedigung. Competenz des Proceß- oder des Concursgerichtes?

Entsch. v. 6. Jänner 1874, Nr. 989 (Best. des das Decr. des H. G. Wien v. 1873, Nr. 187868, aband. Decr. des D. L. G. Wien v. 16. Dec. 1873, Nr. 25449). Jur. Bl. 1875, Nr. 5.

Rachdem für A die executive Pfändung des Waarenlagers seines Schuldners B auf Anordnung des Handelsgerichtes in Wien vollzogen worden war, wurde von dem L. G. in Wien über bas Bermögen des B der Concurs eröffnet, das Waarenlager in das Concursver-Nun begehrte A mögen einbezogen und die ganze Masse versilbert. bei dem H. G. im Executionswege die Aussolgung des Erlöses von dem durch den Concursmasseverwalter bewerkstelligten Berkaufe des Baarenlagers auf Abschlag seiner mit dem Baarenpfande versicherten Forberung. — Bon bem B. G. wurde sein Gesuch in ber Ermagung abgewiesen, daß die beweglichen Sachen, beren Erlös A forbert, in das B'sche Concursiuventar aufgenommen worden sind, somit einen Bestandtheil ber Concursmaffe bilben; daß dieselben nicht im Executionswege, sonbern im Concurse verkauft und die baraus erlöften Gelber theils bei bem Concursgerichte erlegt, theils mit beffen Genehmigung dem Concursmasseverwalter behandigt worden sind, baber bas Recht ber Berfügung mit biefem Erlose nicht bem Executions. sondern dem Concursgerichte zusteht und es sich nicht mehr um die Durchführung eines Executionsschrittes, sonbern um die Bertheilung bes von dem Concursgerichte erzielten Bertaufserlöses im Sinne des g. 166 C. D. handelt; und daß nach §. 138 ibid. das Berfahren zur Geltendmachung ber Ansprüche ber Realglanbiger bei bem Concursgerichte einzuleiten ift. — Das D. L. G. verordnete bem D. G., mit Abstandnahme von dem anzeführten Abweisungsgrunde über das Erstolglassungsgesuch des A in merito zu entscheiden, weil es sich lediglich um die Realisirung eines von A an Sachen des B vor dem Ansebruche des Concurses über B erworbenen Pfandrechtes handelt, wozu nach den §§. 12 und 138 C. D. nicht das Concurse, sondern das

Proceggericht berufen ift.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die Berordnung der zweiten Instanz mit Bezugnahme auf die vorstehende Motivirung derselben und in der weiteren Erwägung, daß die Ausübung des Rechtes der Realgläubiger auf vorzugsweise Befriedigung aus der Pfandsache durch die Berfügung der Gläubigerschaft über das Vermögen des Eridars nicht beeinträchtigt werden darf (§. 163 C. O.); daß die Beräußerung der dem Executionsführer A verpfändeten Waaren durch den Concursmassevwalter unbeschadet seiner Rechte erfolgt ist und daß es sich eben um die Befriedigung dieses Gläubigers mit dem Erlöse aus dem Bertause des ihm zum Pfande dienenden Gutes handelt (§. 138 ibid.), mithin die Competenz des H. G. als Executionsgericht besgründet ist (§. 12, Nr. 3 ibid.).

# Nr. 5212.

Berpflichtung des Erben zur Bezahlung des von einem Vermächtniß zu entrichtenden Krankenhausbeitrages.

Entsch. v. 7. Jänner 1874, Nr. 12619 (Best. des Urth. des L. G. Prag v. 1. März 1873, Nr. 1238, Abänd. des Decr. des D. L. G. Prag v. 1. Juli 1873, Nr. 19010). G. H. 1874, S. 82. Zeitschr. f. d. Notariat 1875, Nr. 3.

A, Testamentserbe des M, hat für das der B, Chefrau des M, ausgesetzte Legat von 150.710 fl. ben 1/gpercentigen (Prager) Krankenhausbeitrag per 753 fl. gezahlt und belangte bie B auf Erfat bieser Summe, mit der Behauptung, für sie einen Aufwand gemacht ju haben, zu bem sie selbst gesetzlich verpflichtet gewesen sei (§. 1042 a. b. G. B.), wogegen die Beklagte opponirte, daß A durch seine Leistung nur die eigene Pflicht erfüllt habe. — Dem in erster Instanz abgewiesenen Klagebegehren hat bas D. L. G. aus folgenden Gründen stattgegeben: Das Hofdecr. vom 9. April 1817, 3. G. S. Rr. 1331, mit welchem der in Rede stehende Beitrag eingeführt worden ist, und die anderen darauf bezüglichen Hofbecrete enthalten keine ausbrückliche Bestimmung über bie Person bes Zahlungspflichtigen, sie nennen als solchen weber ben Erben noch ben Legatar. Wohl aber ergibt sich aus benselben, daß die Abgabe auf dem reinen Nachlasse haftet, als eine Percentualgebühr auf jeden Gulben besselben fich vertheilt, mithin nach Berhältnig von Allen

getragen werben muß, benen ber reine Nachlaß zufällt, baber von ben Erben wie von den Legataren. Will man den Erben als denjenigen ansehen, der in erster Reihe für die Abstattung zu sorgen hat, so kann es nur durch Anwendung per analogiam der im Hosbecr. vom 14. Angust 1839, 3. G. S. Nr. 373 wegen Ausmittlung bes reinen Rachlaffes zur Berechnung bes Krankenhausbeitrages und Sicherstellung des letteren citirten Borschriften über bas 1. f. Mortuarinm geschehen. Run bestimmt das Hofdecr. vom 14. April 1788, 3. G. S. Nr. 810, daß das Mortnarium der Universalerbe von der reinen Berlaffenschaft ohne Rücksicht, ob und was für Legate zu persolviren feien, entrichten muß; es raumt aber bem Erben bas Recht ein, jedem Legatar den sein Legat treffenden Antheil aufzurechnen. also nach biesem Hosbecrete ber Erbe zur Zahlung des Beitrages angehalten, so muß ihm auch bas barin flatuirte Regregrecht gegen bie

Legatare gewahrt werden.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte bas Urtheil ber ersten Instanz. Gründe: Ueber bas Ersatrecht des ben Beitrag zahlenden Erben enthalten die Hofdecrete v. 9. April 1817, Nr. 1331 und 14. August 1839, Rr. 373 ber J. G. S. keine Bestimmung. Die analoge Anwendung Der Borfchriften über Erbsteuer, Mortuar und Ginhebung ber unmittelbaren Gebühren ist unzuläffig, weil diese für Staatszwede bestimmten Gebühren sich wesentlich von dem in Frage stehenden Beitrage unterscheiben, weil bie Berpflichtung ber Legatare zur Leiftung besselben ausbrucklich in bem Gesetze ausgesprochen sein mußte und, wenn ste in der That beabsichtigt wurde, ebenso, wie bei jenen Gebühren, gesetzlich normirt worden wäre, und weil überhaupt die Frage, ob Jemand zur Tragung einer Staatsauflage (§. 694 a. b. G. B.) verpflichtet sei, nur aus positiven Gesetzen, nicht aus analogen Bestimmungen beantwortet werben tann. Deshalb tann auch nicht aus der in den Hofdeer. vom 14. August 1839, Nr. 373 und 21. August 1841, Nr. 557 der J. G. S. ausgesprochenen Befreiung ber frommen Bermächtnisse von der Abgabe zu dem Prager Krankenhausfonde ein Schluß gezogen werben, ber übrigens auch unzureichend mare, weil daraus blos gefolgert werben könute, daß der Erbe bezüglich dieser Beiträge von der obigen Abgabe befreit sei, keineswegs aber, daß die Legatare zu berselben zu contribuiren haben. Wird nun ferner erwogen, daß ber Erbe für die genaue Bollziehung des letten Willens haftet; daß es in dem Willen des Testators M zweifellos gelegen war, ber Beklagten bas Legat ungeschmälert zukommen zu laffen; baß nach dem Gefetze die Bermächtniffe vor Allem zur Befriedigung gelangen müßten, bem Erben, im Falle bie Erbichaft burch Legate gang erschöpft ift, nur bie Bergütung ber für bie Dasse gemachten Auslagen und eine entsprechende Belohnung gebührt (§. 690 a. b. G. B.) und nur in bem — hier nicht eintretenden — Falle der Unzulänglichkeit der Berlassenschaft zur Zahlung der Schulden u. s. w. die Legatare

einen Abzug sich gefallen lassen müssen (§. 692 ibid.); daß auch nach dem §. 694 die frommen Bermächtnisse von dem reinen Nach-lasse der Erbe zu tragen hat, so kann der Beklagten die geforderte Beitragsleistung nicht aufgebürdet werden. Consequenterweise müßte man sonst diese Berbindlichkeit den Legataren auch dann auflegen, wenn der Testator dem Prager Rrankenhaussoude einen Betrag vermacht hätte, der bei der Berechnung und Einhebung der gesetlichen Gebühr jedenfalls in Erwägung zu ziehen wäre; und doch kann es keinem Zweisel unterliegen, daß bei Zulänglichkeit des Nachlasses keinem Legatar wegen eines anderen Legates ein Abzug gemacht werden darf, vielmehr der Erbe alle Legatare vollständig befriedigen muß.

## Mr. 5213.

Execution zur Sicherstellung (ber zugesprochenen Proceßkosten) während des Rechtsmittelzuges: Gefahr?

Entsch. v. 7. Jänner 1874, Mr. 12715 (Best. des Decr. des B. G. Raab v. 1. Oct. 1873, Nr. 2761, Aband. des Decr. des O. L. G. Wien vom 4. Nov. 1873, Nr. 22331). Zeitschr. f. d. Notariat 1874, Nr. 26.

Das in erster Instanz nach §. 259 a. G. D. und §. 38 lit. b. G. B. G. bewilligte Gesuch des obsiegenden Klägers um Psandrechtspränotation auf der Liegenschaft des Beklagten zur Sicherstellung des
dem Kläger zuerkannten Ersatzes der Processosten per 181 fl., wurde
in zweiter Instanz abgewiesen, weil der Kläger nicht dargethan hat,
daß er einer Sicherstellung bedarf und §. 12 der Just.-Minist.Berordu. vom 18. Juli 1859, R. G. Bl. Nr. 130 nur unter dieser

Bedingung die Execution jur Sicherstellung juläßt.

Der oberste Gerichtshof bestätigte ben erstgerichtlichen Bescheib, weil nach §. 259 a. G. D. dem Ermessen des Richters anheimgestellt ist, ob die Streitsache so beschaffen sei, daß der in erster Instanz obsiegende Theil dis zum erfolgenden Appellationsurtheile einer Sicherstellung, Bedeckung oder anderer gerichtlichen Borkehrung beschirfe, im vorliegenden Falle es sich aber um eine Geldforderung handelt, sür die der Rläger keine Deckung hat, daher auch seine Besorgniß, daß bei Bestätigung des erstrichterlichen Urtheiles die Realistrung seiner Gerichtskostensorderung wegen etwa geänderter Bersmögensverhältnisse des Geklagten gefährdet sein könute, nicht als grundlos sich darstellt.

## Mr. 5214.

Rlage auf Erfüllung eines Tauschvertrages: Unzulässigkeit der grundbücherlichen Streitanmerkung.

Entsch. v. 7. Jänner 1874, Rr. 12732 (Best. des Decr. des B. G. Böckebend v. 29. Sept. 1873, Rr. 4714, Aband. des Decr. des O. L. G. Wien v. 28. Oct. 1873, Rr. 22004). G. H. 1874, S. 64.

A hatte den B auf Erfüllung des von ihnen über Immobilien geschlossenen Tauschvertrages belangt und begehrte die grundbücherliche Anmertung der Klage bei der von B zu übergebenden Liegenschaft.
— In erster Instanz wurde sein Sesnch abgewiesen, weil die angebrachte Klage unter die §§. 59 — 71 S. B. G. nicht subsumirt werden könne; das D. L. G. bewilligte die Anmertung mit einsacher Bezugnahme auf lit. b des §. 20 ibid.

In Erwägung, daß der §. 20 G. B. G. in lit. b zwar die grundbücherliche Anmertung zur Begründung bestimmter, nach den Borschriften der Civ.-Pr.-Ordn. oder des G. B. G. damit verbundener Rechtswirtungen für zulässig erklärt, die speciellen Bestimmungen aber in Bezug auf die Klage- und Streitanmertung in den §§. 59 die 71 des G. B. G. angeführt sind und daraus hervorgeht, daß die Streitaumertung nur in den dort bezeichneten Fällen statssuden darf, daß aber keiner jener Fälle hier eintritt, — hat der oberste Gerichtshof den erstgerichtlichen Bescheid bestätigt.

# Mr. 5215.

Incompetenz des Grundbuchsgerichtes zur Bewilligung der Pränotation auf Grund einer wechselrechtlichen Zahlungsauflage.

Entsch. v. 7. Jänner 1874, Mr. 12743 (Best. des das Decr. des B. S Jägerndorf v. 11. August 1873, Mr. 4702, abänd. Decr. des D. L. G. Brünn v. 10. Sept. 1873, Mr. 10595). G. H. 1874, S. 36. Zeitschr. f. d. Motariat 1874, Mr. 40.

Das bei dem Grundbnchsgerichte (nicht bei dem Executionsrichter) angebrachte Gesuch des A um Vormerkung des Pfandrechtes
auf Liegenschaften des B für eine Wechselforderung, deren Zahlung
demselben durch einen noch nicht rechtskräftigen Zahlungsbesehl aufgetragen worden war, wurde in erster Instanz bewilligt, von dem
D. L. G. hingegen in der Erwägung abgewiesen, daß der Wechsel,
auf Grund dessen die Zahlungsauflage erging, einen giltigen Rechtsgrund zur Pfandrechtserwerbung nicht enthält, daher die Zahlungs-

auflage weber zur Einverleibung noch zur Vormerkung geeignet ift

(§§. 26 und 38 G. B. G.).

Der oberste Gerichtshof bestätigte die Entscheidung der zweiten Instanz, weil eine wechselrechtliche Zahlungsauflage — sei sie nun rechtsträstig ober nicht — teine solche Urkunde ist, auf welche das Grund buch s gericht eine Einverleibung oder Bormerkung zu bewilligen besugt wäre, indem nach §. 75 G. B. G. nur der Executionsrichter nach Maßgabe des §. 322 a. G. D. und des §. 8 der Iust.-Min.-Berordn. vom 25. Jänner 1850, R. G. Bl. Nr. 52 zur Bewilligung der entsprechenden grundbücherlichen Pfandrechtseintragung berusen erscheint, das Grundbuchsgericht aber lediglich nach dem Schlußsatze des §. 94 G. B. G. sich zu benehmen hat.

# Mr. 5216.

Formulirung des Urtheils im Falle der Zulassung der Einrede der Incompetenz.

Entsch. v. 7. Jänner 1874, Nr. 12753 (Anfheb. der gleich förmigen Urth. des R. G. Olmüs v. 31. Jänner 1873, Nr. 12106 und des O. L. G. Brünn v. 2. Juli 1873, Nr. 6953). Inr. Bl. 1874, Nr. 8.

A belangte den B wegen Anerkennung seines Miteigenthumes an Freischürfen auf Grund eines von ihm mit ber Klage producirten Societätsvertrages. Dieser Bertrag enthält im 8. Absatze bas Uebereinkommen ber Parteien, vorkommenbe Streitigkeiten "burch ein Schiebsgericht ohne Berufung" entscheiben ju lassen. Bei ber ersten Tagfahrt wurde nicht verhandelt. Im nächsten Termine aber erhob B auf Grund des erwähnten 8. Bertragsabsates vorerst die Einwendung ber Unzuständigkeit des angerufenen Gerichtes und darauf brachte er seine meritorischen Einwendungen vor. A rügte, daß die exceptio de exspectando arbitrio von bem Beklagten zu fpat, nämlich nicht bei der ersten Tagfahrt (§. 40 a. G. D.), angebracht worden sei. — Das Gericht erster Instanz ging von der Ausicht aus, daß die excoptio de exspectando arbitrio auch nach der exsten Tagfahrt mit Erfolg angebracht werben konnte und daß dieselbe im vorliegenden Falle durch die von A selbst producirte Bertragsurkunde rechtlich begründet sei. Aus diesen Erwägungen gab das Gericht der exceptio statt und gab seinem Urtheile folgende Fassung: "Die von dem Beklagten erhobene Einwendung des unbefugten Gerichtskandes hat statt; Rläger wird mit seiner Rlage abgewiesen und hat dem Beklagten die auf . . . ermäßigten Berhandlungskosten zu zahlen." — Dieses vom Mäger angefochtene Erkenntnig wurde in zweiter Inftanz bestätigt.

Auf die a. o. Revisionsbeschwerde desselben hat der oberste Gerichtshof die untergerichtlichen Urtheile cassirt und der ersten Instanz die Fallung eines neuen Erkenntnisses aufgetragen. Gründe: Mit dem obergerichtlich bestätigten Urtheile der ersten Instanz wurde ertannt, daß die Einwendung des unbefugten Gerichtsftandes statthabe, gleichzeitig aber auch ber Kläger mit seiner Rlage nicht etwa an ben zuständigen Richter gewiesen, sondern ohne irgend einen beschränkenben Beisat abgewiesen, was als eine meritorische Entscheidung über die Rlage aufgefaßt werben und, ba ber Beklagte auch in ber Sache selbst Rede und Antwort gegeben und ber erste Richter sein Erkenntniß, also auch diese allgemein lautende Klageabweisung mit der Rechtsverbindlichkeit ber Societätsvertragsurfunde motivirt hat, gegen die etwa wiederholte Anstellung dieser Rlage die exc. rei judicatae begranben konnte. Der grelle Widerspruch, welcher barin liegt, bag die Unzuständigkeit des angerufenen Gerichtes ausgesprochen und gleichzeitig auf die Processeutscheidung — durch Abweisung der Klage eingegangen wurde, stellt die untergerichtlichen Erkenntnisse als nichtig dar, weil ber formelle und materielle Spruch nebeneinander nicht bestehen tonnen und es zweifelhaft bleibt, welchen von beiben Sprüchen die Untergerichte als aufrecht bestehend betrachten.

## 9dr. 5217.

Gesetzliches Pfandrecht des Vermiethers: Anwendbarkeit der Vorschriften über die Unpfändbarkeit gewisser Objecte.

Entsch. v. 8. Jänner 1874, Nr. 12787. Spruchrepertorium Nr. 67. G. Z. 1874, Nr. 11. (Manz'sche Sammlung III, S. 35.)

Der Bermiether A belangte ben Miether B, Rupferschmieb, auf Zahlung des Miethzinses und begehrte zugleich (§. 1101 a. b. 3. B.) die pfandweise Beschreibung der invecta et illata des B. Da bei ber Bollziehung bieses Actes ber Execut um Ausscheibung ber ju seinem Gewerbebetriebe nöthigsten Werkzeuge nach g. 340 a. G D. bat, wurde von beiden Untergerichten dem A aufgetragen, über die Bezeichnung ber nöthigsten Wertzeuge zum Nahrungsbetriebe bes Schuldners feine Aeußerung binnen 14 Tagen zu erstatten, widrigens bie von bem Executen als nöthigste Werkzeuge zum Nahrungsbetriebe bezeichneten Fahrniffe von der seinerzeitigen Execution als ausgeschieben zu betrachten seien. — Dagegen ergriff A ben a. o. Recurs und machte geltend: ber &. 1101 a. b. G. B. raume bem Bermiether bas Pfanbrecht an allen bem Miether eigenthümlichen und fogar an ben ihm von einem Dritten anvertranten Fahrnissen und bem Berpächter sogar an dem Fundus instructus des Pachtgutes ein; badurch sei die Bestimmung des früheren Gesetes, nämlich der Gerichtsordnung (§. 340) und selbst bie bes Hofbeer. vom 7. April 1826, 3. G. Br. 2178 bezüglich ber Miethzineforderung aufgehoben.

Der oberfte Gerichtshof verwarf den Recurs, weil die angefoctenen unterrichterlichen Berfügungen teine Richtigkeit ober offenbare Ungerechtigkeit enthalten, vielmehr im Sachverhalte und im Gesete begrundet erscheinen, wenn man erwägt, bag ber g. 1101 a. b. G. B., welcher burch Einräumung bes gesetlichen Pfanbrechtes jur Sicherfellung bes Mieth- ober Pachtzinses nur eine Bestimmung bes materiellen Rechtes enthält, die zur Zeit ber Erlaffung bes a. b. G. B. langft bestandene Bestimmung des formellen Rechtes, nämlich die Anordnung bes &. 340 a. G. D., durch welche bie nöthigsten Wertzenge, mit welchen ein Schuldner sich täglich die Nahrung für sich und seine Familie verschaffen tann, von der Execution befreit werben, nicht aufgehoben ober alterirt hat; daß ber Richter überhaupt nach Borfdrift ber Gerichtsordnung zu verfahren hat, wie ber §. 461 a. b. G. B. in einem bem vorliegenden ganz analogen Falle vorschreibt und daß das Gesetz vom 29. April 1873, R. G. Bl. Nr. 68, betreffend die Sicherstellung und Execution auf die Bezüge aus bem Arbeits- oder Dienstverhältnisse, beweist, daß die öfterreichische Gesetzgebung ben bem §. 340 a. G. D. ju Grunde liegenden humanen Grundsatz ber möglichsten Schonung der Erwerbsquelle nicht aufgegeben, sonbern weiter entwickelt hat.

Bugleich wurde die Eintragung des nachstehenden Sates in das Spruchrepertorium beschlossen: Die im §. 340 a. S. D. und im §. 453 westg. S. D. hinsichtlich einiger Objecte normirte Executionsbefreiung findet auch bei der pfandweisen Beschreibung zur Seletendmachung des gesetzlichen Pfandrechtes des §. 1101 a. b. S. B. Anwendung.

# Mr. 5218.

Gesuch um executive Pfändung bereits cedirter Forderungen des Schuldners: Sofortige Abweisung.

Entsch. v. 13. Jänner 1874, Mr. 92 (Best. des Decr. des R. G. Chrudim v. 7. Oct. 1873, Mr. 6000, Aband. des Decr. des O. L. G. Prag vom 3. Nov. 1873, Mr. 34981). G. Z. 1874, Mr. 75.

Auf Grund des gegen B erwirkten Zahlungsbesehles begehrte A zur Sicherstellung die executive Pfändung von Forderungen des B bei C. — Sein Gesuch wurde in erster Instanz abgewiesen, weil B diese Forderungen bereits dem D cedirt hatte, welcher die von B zur Hereinbringung derselben gegen C eingeleitete Execution in eigenem Namen sortsetzte und durchsührte. — Bon dem D. L. G. wurde dem Gesuche des A stattgegeben und gegen den erstgerichtlichen Abweisungsgrund bemerkt, daß derselbe um so weniger stichhältig sei, als die in ihren Rechten durch die Execution gekränkte Partei gemäß dem Hosbecr.

vom 29. Mai 1845, J. G. E. Rr. 889 ihre Rechte im orbentlichen

Rechtswege geltend zu machen hat.

In Erwägung, daß nach dem Hofder. vom 29. Mai 1845, I. G. S. Rr. 889 die Execution an allen Bermögensstücken zu vollziehen ist, welche bei der Bornahme im Besitze des Schuldners angestroffen werden; daß, wenn das Gericht erster Instanz bereits am 29. August 1873 den D als Cessionar der ursprünglich dem B zusgestandenen Forderungen für genügend ausgewiesen erkannt, und Erssterem die Fortsetzung der von B wegen der nämlichen Forderungen erwirkten Execution bewilligt hat, dasselbe Gericht am 7. October 1873 nicht mehr annehmen durfte, daß B sich noch immer im Besitze jener Forderungen besinde, — hat der oberste Gerichtshof den erstgerichtlichen Bescheid bestätigt.

# Nr. 5219.

Besitsstörungsklage: Berechnung ber 30tägigen Frist a tempore scientiae des Stellvertreters im Besit?

Entsch. v. 13. Jänner 1874, Nr. 10 (Best. des Decr. des B. G. Baden v. 15. Rov. 1873, Nr. 9356, Aband. des Decr. des O. L. G. Wien vom 4. Dec. 1873, Nr. 24607). Jur. Bl. 1874, Nr. 19.

In dem possessorium summariissimum der A gegen die B peto. Störung ber Rlägerin in bem Besitze einer von ihrem Hause getrennten Holzschupfe in Boslau burch eigenmächtige Deffnung und Ergreifung des Besitzes derselben hat die Beklagte zugestanden, daß sie die Schupfe, nachdem die Cheleute C und D als Hausbesorger der Rlägerin den Schlüffel bazu verweigert hatten, in Abwesenheit der A burch einen Schlosser aufsperren ließ; sie berief sich aber barauf, daß sie bie Schupfe von der A gemiethet habe, was diese leugnete, und erhob bie Ginwenbung ber verspäteten Anstellung ber Befitftorungeklage, welche erft am 15. September angebracht murbe, mahrend die als Besitsftörung incriminirte Anfsperrung ber Schupse schon am 2. August stattgefunden hatte. Die weitere Behauptung der Be-Klagten, daß die Klägerin durch ihre Hausbesorger auch lange vor bem 15. August von ber vermeintlichen Besitzstörung benachrichtigt worben sei, ist burch bas Zengniß ber Letteren widerlegt, nach weldem bie Rlägerin von ihnen nicht bavon verständigt wurde und erst am 18. August nach ihrer Rücklehr nach Böslau burch eigene Bahrnehmung von bem Borfalle Renntnig erhielt. — Es handelte fic also mit' Rücksicht auf die Bestimmung des §. 2 der taiserl. Berordn. v. 27. October 1849, R. G. Bl. Nr. 12 (fiber tempus scientiae), ob die Besitstärungsklage rechtzeitig angebracht wurde ober verspatet

mar. — Das D. L. G. war ber letteren Meinung und wies bie Rlage jurud mit folgender Begründung: Um die gegner'sche Ginrche ber Berspätung zu wiberlegen, behauptete bie Rlägerin in ber Replit, daß ihre Abwesenheit von Böslau sie nicht hinderte, über die Schupfe burch Stellvertreter zu verfügen, als welche fie die Cheleute C und D bezeichnete, denen sie den Schluffel dazu mit dem Auftrage zurudgelassen hatte, über ihre Habe zu wachen. So wie es nun keinem Zweifel unterliegen kann, daß die Rlägerin burch die Weigerung der Hausbesorger, der Beklagten den begehrten Schlüffel der Schupfe herauszugeben, nach S. 313 a. b. G. B. in ben Befit bes Rechtes getommen mare, ber Letteren bie Benützung ber Schupfe zu unterfagen, muß umgekehrt die Nichtbeachtung, von Seite der Beklagten, bes ihr von den Bausbeforgern eröffneten Berbotes ber Benützung der Schupfe als eine ihrerseits erfolgte Ergreifung bes Besitzes bes Benützungsrechtes betrachtet werben, die wider die Rlagerin von demfelben Beitpuntte an wirken muß, von welchem im entgegengefetten Falle ber von ber Rlägerin erworbene Besit bes Unterfagungsrechtes gegen bie Beklagte zu berechnen mare. Diefer Zeitpuntt ift aber ber 2. August, mithin die erst am 15. September angebrachte Rlage verspätet. Dem steht der Wortlaut des S. 2 der citirten faiserl. Berordnung, wornach die Klage in 30 Tagen "von der erlangten Biffenschaft der Störung" anzubringen ift, nicht entgegen, weil, wie fcon gefagt, Die Mägerin selbst auführte, daß sie während ihrer Abwesenheit durch Stellvertreter über die Schupfe verfügte, folglich es ihre Sache war, dafür zu forgen, daß jede Nichtbeachtung einer folchen Berfügung durch Stellvertreter ihr wegen ber rechtzeitigen Berfolgung berfelben, rechtzeitig zur Renntnig tomme, und ihr Berfaumnig bem erworbenen Besitzrechte ber Bellagten nicht nachtheilig sein tann.

Der oberfte Gerichtshof hingegen bestätigte Die dem Rlagebegehren ftuttgebende Entscheidung der ersten Instanz, in Erwägung, daß die A, indem sie die Schupfe versperrt gehalten und — zugestandenermaßen - ben Bausbeforgern bie Berausgabe bes ihnen anvertranten Schlufsels verboten hat, nach g. 309 a. b. G. B. als die Besitzerin ber Schupfe anzusehen ist; daß die B diesen Besitz durch die von ihr eigenmächtig veranlaßte gewaltsame Deffnung der Schupfe gestört hat (g. 339 ibid.); daß in dieser Handlung der Beklagten aben nur eine Störung des flägerischen Besitzes, nicht ein Act der Besitzergreifung iprexseits liegt und daß, so lange von einer solchen Besitzergreifung nicht die Rebe sein tann, die A das Recht jum Anbringen ber Befitsstörungsklage burch Berfäumung ber im §. 2 ber taifeel. Bereen. ven 27. October 1849, R. G. Bl. Rr. 12 gesetzten Frist nicht verwirkt hat, um so weniger, ba sie nach der Aussage ber Hausbeforger erft am 18. August — burch eigene Wahrnehmung — von der Befitsftörung Kenntnig bekommen und bem entgegen die Bellagte nicht bewiesen hat, daß die A schon früher davon benachrichtigt worden ift, und eine Ibentisicirung der A mit den in ihrem Dienste stehensten, von ihr nur mit der Bewachung und Obsorge über ihr Hans und die dazu gehörige Schupfe betrauten Hausbesorgern als Reprössentanten und Bertreter der A um so minder angenommen werden sann, als zur Anstrengung eines Processes durch dritte Personen nach §. 1008 a. b. G. B. denselben eine besondere darauf lautende Bollsmacht ertheilt werden muß.

# Mr. 5220.

Ranf nach Probe. — Kunstbefund über die im Auslande befindliche Waare: Herbeischaffung derselben oder Requisition des auswärtigen Gerichtes?

Entsch. v. 13. Jänner 1874, Rr. 103 (Best. der gleichsörmigen Decr. des L. G. Graz v. 26. Sept. 1873, Rr. 17234 und des O. L. G. Graz vom 29. Oct. 1873, Rr. 12606). Jur. Bl. 1874, Rr. 7.

In dem Processe des A gegen B pcto. Uebernahme bestellter Waaren und Zahlung des Preises war der von A durch Experten angebotene Beweis ber Uebereinstimmung ber Waare (509 Ellen biverfer Seidenstoffe) mit den von B übergebenen Mustern durch Interlocut jugelaffen worben. Da bie Baare bei bem Bauptzollamte gu Muchen lag, begehrte A, daß um die Beweisaufnahme bas dortige D. G. angegangen werbe, zur Bermeidung der Kosten der Ueberführung nach Graz, bem Site bes Proceggerichtes. Kante B protestirte dagegen, weil es für ihn unbedingt nöthig fei, bei der Aufnahme des Sachbefundes zu interveniren, allein ihm nicht zugemuthet werben könne, deshalb in das Ausland zu reisen. — Das Gericht erster Inftanz entsprach dem Begehren des A in Erwägung, bag nach g. 11 3. R. ber Procegrichter in Geschäften, Die er felbft vorzunehmen berechtigt mare, andere Gerichte um ihren Beiftand anzugehen hat, wenn baburch bie zwedmäßige Behandlung ber Sache erleichtert ober unnützer Rostenauswand vermieben werben tann; daß der Transport der Waare von München nach Graz zur Aufnahme bes Sachbefundes bedeutende Roften verursachen murbe und überdies die Waare während des Transportes der Gefahr des Verlustes ober boch ber Berschlechterung ausgesetzt ware; daß die Reiseloften bes Bellagten, auch wenn fie bebentenb find, bei ber Beuetheilung ber zweckmäßigsten Aufnahme bes Sachbefundes nicht berücksichtigt werben tonnen, da einerseits das persouliche Erscheinen der Streittheile bei diefer Beweisaufnahme nicht nöthig ist (g. 193 a. G. D.) und ber Beklagte, wenn ihm dur Wahrung seiner Interessen besondere Borfichten geboten zu fein icheinen, eine britte in bem Orte ber Beweisaufnahme besindliche Person hiezu abordnen kann, andererseits aber diese Rosten wären vermieden worden, wenn der Beklagte nach Borschrift des Art. 348 H. G. B. die beanständete Waare in Graz ausbewahrt und die Feststellung ihres Zustandes durch Sachverstäudige von dem Grazer Gerichte veranlaßt hätte. — Das D. L. G. bestätigte die erstgerichtliche Berfügung mit Bezugnahme auf die vorstehende Begründung und mit dem Beisate, daß die Frage, von welchem Streittheile die Rosten der Intervention des Beklagten oder seines Mandatars bei der Beweisaufnahme in München zu tragen seien, der seinerzeitigen Entscheidung vorbehalten bleibt.

Der von dem Beklagten ergriffene a. o. Revisionsrecurs wurde von dem obersten Gerichtshofe verworfen, weil in den untergerichtslichen Erledigungen eine im Sinne des Hosder. vom 15. Februar 1833, J. G. S. Nr. 2593 zu deren Abanderung ermächtigende offenbare Ungerechtigkeit oder Gesetverletzung nicht enthalten ist.

# Mr. 5221.

Bestimmung der Competenz im Falle der Einklagung eines Schuldrestes: Berechnung des Gesammtbetrages der Schuld? Entsch. v. 13. Jänner 1874, Rr. 189 (Best. der gleichsörmigen Decr. des R. G. Olmütz v. 11. Nov. 1873, Rr. 12030 und des O. L. G. Brünn v. 3. Dec. 1873, Rr. 13806). G. H. 1874, S. 75.

Die beim R. G. angebrachte Rlage bes A gegen B pcto. Zahlung von 374 fl. wurde wegen Incompetenz des angerufenen Gerichtes (Bustanbigfeit bes stabt.-bel. B. G. nach &. 15 lit. a ber Jurist. N. und Ministerialverordnung vom 23. December 1858, Rr. 24297 für Beträge unter 525 fl.) a limine abgewiesen. — Das D. L. G. bestätigte biese Berordnung mit folgender Begründung: Der Klageanspruch geht eben nur auf 374 fl. und dabei nicht auf einen Theil einer 525 fl. übersteigenden Capitalsschuld noch auf den aus der Bergleichung gegenseitiger Forderungen fich ergebenden Ueberschuß. Die Ausführungen bes Recurrenten A aber, daß es sich um eine Sould handle, die ursprünglich, vor der von B geleisteten Abschlags= zahlung von 630 fl., sich auf 1004 fl. belief und daß diese Anzahlung als eine Gegenforderung des B anzusehen sei, sind belanglos, ba &. 15 lit. a ber J. N. nicht von dem Reste einer früher bestanbenen, sondern von dem Theile einer noch bestehenden Capitalsschuld spricht und die auf eine Schuld geleistete Zahlung teine Gegenforberung bes Schuldners begründet.

Der a. o. Revisionsrecurs, worin A geltend machte, daß das Geset, indem es von einem Theile einer 525 fl. übersteigenden Ca-

pitalsschuld spricht, nicht unterscheibe, ob eine partielle Zahlung stattgesunden habe oder nicht, daß dieser Ansicht auch im Entwurse der Civil-Pr.-D. vom Jahre 1866 Rechnung getragen worden sei, und daß, wenn auch nur ein Rest eingeklagt wird, immer das ganze Rechtsverhältniß beurtheilt werden mitste, — wurde von dem obersten Gerichtshose mit Hinweisung auf die auf richtiger Auslegung des Gesetzes beruhenden Entscheidungsgründe des D. L. G. verworsen.

# Mr. 5222.

Concurseröffnung: Unzulässigkeit ber Ausstellung eines gerichtlichen Zeugnisses über das Verfolgtsein eines Schuldners mit Executionen.

Entich. v. 13. Jänner 1874, Rr. 263 (Best. der gleichsörmigen Decr. des Q. G. Leoben v. 30. Oct. 1873, Rr. 2542 und des D. L. G. Graz vom 27. Nov. 1873, Rr. 13740). G. H. 1874, E. 44.

Um das beabsichtigte Begehren der Concurseröffnung gegen B motiviren zu können, bat sein Gläubiger A, nachdem er zur Herein-bringung seiner Forderung von 281 fl. gegen B vergeblich Execution geführt hatte, um Ausstellung des amtlichen Zeugnisses, daß derselbe "ein mit Executionen versolgter Schuldner" sei (§. 63 C. O.).

Beide Untergerichte verweigerten die Bitte, weil die Ausstellung des begehrten Zeugnisses weder nach der a. G. D. noch nach der E. D. zulässig sei, — und der a. v. Revisionsrecurs des A, worin er sich auf die angeblich in Böhmen allgemein herrschende entgegengesette Gerichtspraxis berief, wurde von dem obersten Gerichtshofe mit der Begründung verworfen, daß die Gerichte nur in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen zur Ausstellung von Amtszeugnissen berufen sind, keine Borschrift aber besteht, welche die Ertheilung des von Abegehrten Zeugnisses verordnet oder gestattet, vielmehr im §. 111 der Gerichtsinstruction v. 3. Mai 1853, R. G. Bl. Nr. 81 die Grenzen genau bezeichnet sind, innerhalb welcher bei dem Einreichungsprotokolle den Parteien Ausstünfte gegeben werden dürsen.

## Mr. 5223.

Juständigkeit der Gerichte: Anspruch gegen den Fiscus auf theilweisen Rückersatz einer vertragsmäßig übernommenen und bezahlten Steuerschuld. — Condictio indebiti.

Entsch. v. 13. Jänner 1874, Rr. 289 (Best. des Decr. des L. G. Brag v. 20. Sept. 1873, Rr. 20940, Aband. des Decr. des D. L. G. Brag v. 28. Oct. 1873, Rr. 33672). G. H. 1874, S. 83. Jur. Bl. 1874, Rr. 30.

Die Klage ber Bank A gegen ben Fiscus wegen Zahlung von 2170 fl. als Rudersatz des Betrages, welcher die von der Rlägerin übernommene Steuerschuld ber Buderfabrit C überschritt, wurde in erster Instanz aufrecht verbeschieden, — von dem D. L. G. hingegen in ber Erwägung a limine abgewiesen, bag, so wie die Steuerzahlung, auch ber Anspruch auf Rückvergütung von gezahlten Steuern in das Gebiet des öffentlichen Rechtes fällt, daher die Entscheidung baxüber nicht dem Gerichte, sondern der flaatlichen Finanzbehörte zukommt (§§. 1 und 20 a. b. G. B.) und ein gerichtliches Berschren überhaupt nicht fattfindet. — Die Klägerin ergriff den Recurs, worin ste Folgendes auführte: Sie habe, laut der Klage, die Zahlung der Stenerschuld der Fabrit C pro December 1871, Jänner und Februar 1872 burch einen privatrechtlichen Bertrag übernommen, indem fie fich gegen ben Fiscus mittelft eines Wechsels zur Zahlung verpflichtete. Der Fiscus, ber die Bürgschaft annahm, habe baburch mit ihr einen nach bem Privatrechte zu beurtheilenden Bürgschaftsvertrag geschlossen und seine Pflicht zur Restitution des von ihr dabei zu viel Gezahlten, die übrigens von der Finauzbehörde selbst schon bewilligt worden, sei baber eine privatrechtliche.

Der oberste Gerichtshof bestätigte ben erstgerichtlichen Bescheid, weil es sich hier nicht um die Frage handelt, ob und welche Rüdvergütung der Fiscus auf die ihm gezahlte Rübensteuer zu leisten habe, worüber die Entscheidung allerdings nicht den Gerichten zustände,
sondern auf Grund eines privatrechtlichen Titels der Anspruch auf einen von der Finanzbehörde bereits bewilligten, angewiesenen und bei Gericht erlegten, allein zum Theile wieder ausgesolgten Rückvergütungsbetrag erhoben wurde, über welchen civilrechtlichen Anspruch auch nur auf dem Civilrechtswege zu entscheiden ist.

# Nr. 5224.

Maklervertrag: Boranssetzungen des Anspruches auf Bezahlung des für die "Bewerkstelligung" eines Gutsverkaufes versprochenen Lohnes.

Eutsch. v. 14. Jünner 1874, Rr. 12552 (Best. der gleichsörmigen Urth. des L. G. Wien v. 21. Februar 1873, Nr. 3948 und des O. L. G. Wien vom 24. Sept. 1873, Rr. 10289). G. H. 1874, S. 162.

Im September 1868 wendeten sich B und dessen Chefrau M brieflich an A wegen Berkaufes des der M allein gehörenden Gutes X und versprachen ihm die Zahlung von 3 % des Kaufpreises, wenn er den Berkauf "bewerkstelligen" sollte. Darauf nannte ihnen A ben D als Rauflustigen, mit welchem fobann unter Intervention bes A Unterhandlungen eröffnet, allein im Februar 1869 als erfolglos abgebrochen und bis zu bem im Juli 1869 eingetretenen Tode ber M nicht wieder aufgenommen wurden. Im October desselben Jahres tam aber der Berkauf zwischen ber C als erklärten Alleinerbin ber M und dem D an Stande und murbe die Bertragsurfunde errichtet, ohne daß inzwischen seit dem Tobe ber M ein Berkehr des B und ber C, die den A gar nicht kannte, mit bemfelben wegen des Berkaufes des Sutes flattgefunden hatte. Run belangte A, unter Berufung auf ben Honorarbrief und ben angeblich durch seine Bermittlung zu Stande gebrachten Berkauf des Gutes an D, den B und die C auf Zahlung des 13.500 fl. betragenden 3percentigen Maklerlohnes. Das Gericht erster Instanz erkannte, wesentlich aus folgenden Gründen, gegen bas Alagebegehren: Bas den Erstbeklagten B anbetrifft, so hat er das Bersprechen ber Zahlung des Honorars noch bei Lebzeit und eben nur als Gatte ber im Alleinbesitze ber Herrschaft stehenden M geleistet; es tann baber ein rechtliches Interesse zur Uebernahme ber Honorarszahlung bei ihm nur für ben nicht eingetretenen Fall angenommen werden, daß ber Berkauf noch durch seine Gattin selbst erfolgte. Durch ihren Tob war die Mitverpflichtung des B erloschen. Eben so wenig besteht eine Berbindlichkeit der zweitbeklagten C zur Zahlung des Honorars. Denn ste selbst hat sich hiezu nicht verpflichtet und es überging auch nicht eine solche Berbindlichkeit auf die C als Erbin der M. Um das lettere anzunehmen, müßte für die M diese Pflicht bestanden haben, was aber nicht der Fall war, weil selbst, wenn schon durch das bloße Nennen eines Kauflustigen von Seite des A für die M eine bedingte Zahlungspflicht entstanden ware und die Bedeutung bes "Bewerkstelligen bes Bertaufes" ganz außer Betracht tame, Diese Berbindlichkeit nur in dem Sinne bestehen könnte, wie ursprünglich das Bersprechen gemacht worden ift, daß nämlich ber Berkauf noch von der Promittentin selbst bei ihrer Lebzeit geschehe. Gine Berpflichtung der M bestand auch deshalb bei ihrem Tode nicht mehr, weil noch früher, im Februar 1869, die Bertaufsunterhandlung mit dem namhaft gemachten D abgebrochen murbe. — Das D. L. G. be-

stätigte bas erstgerichtliche Urtheil mit Berufung auf die Grunde besfelben und Beifügung folgender Erwägungen: Wenn es auch richtig ift, daß die Wesenheit des Vermittlungsgeschäftes darin besteht, daß die Paciscenten einander zugeführt werden, fo daß schon biese Buführung den Bersonen, die fich damit befaffen, den Auspruch auf einen angemessenen Lohn gibt, so war hier bem Rläger bas Honorar nicht für die bloße Bermittlung (in dem erwähnten Sinne), sondern vielmehr für die thatsächliche Bewertstelligung bes Bertaufes ber Herrschaft X, also unter einer Bedingung versprochen worben, beren Eintritt er nicht bewiesen hat. Denn, insoferne "Bewerkstelligen" gleich bedeutend ift mit "Bewirken", "Zustandebringen", "Zur Ausführung bringen", folgt hieraus, daß selbst in dem Falle, wenn der Aläger ben D auf die zu verkaufende Herrschaft aufmerksam und ber M als Räufer genannt und zugeführt hat, mit ihm in Correspondenz getreten ift, mit ihm unterhandelt und bas Raufsobject besichtigt hat u. f. w., Diese Thätigkeit noch immer nicht genügte, um ben Honoraranspruch bes Rlägers im Sinne ber ihm gemachten Busage zu begründen, weil alle diese Acte fich nur als einleitende Borbereitungshandlungen barstellen und der Kläger selbst zugibt, an den erst nach dem Tode ber M stattgefundenen Unterhandlungen, welche zum wirklichen Abschlusse bes Geschäftes führten, in teiner Beise mehr theilgenommen ju baben, mithin von seiner Seite nicht geltend gemacht werben tann, baß er, indem er die Berkaufsunterhandlung mit D veranlaßte und einleitete, dadurch allein auch ben thatsächlichen Abschluß des Bertrages bewerkstelligt habe.

Die von A ergriffene a. o. Revisionsbeschwerbe wurde von dem oberften Gerichtshofe verworfen. Grande: Wenn die Untergerichte, abgesehen von der stricten Bedeutung des Wortes "bewerkstelligen" aus dem Umftande, daß ber Bertauf zwischen der bas Honorar versprechenden Gutseigenthümerin M als Berkauferin, respective ihrem Gatten und dem von A namhaft gemachten Käufer D nicht zu Stande tam, sondern erft nach bem Tobe ber M von ihrer Universalerbin C, ohne weitere Intervention des Klägers, wenngleich mit dem von ihm genannten Räufer geschloffen wurde, bas Erloschen bes Bonorarsanipruches des Rlägers gefolgert haben, tann darin eine offenbare Ungerechtigkeit nicht gefunden werben. Denn ber Lohn wurde ihm nur für den Fall versprochen, wenn er durch seine Bermittlung bei Lebzeit ber M, somit für sie den Bertauf bewerkstelligt hatte. Daß aber dies nicht geschehen, daß insbesondere von der Zeit der abgebrochenen Unterhandlung bes Klägers mit dem von ihm namhaft gemachten D bis zum Tobe ber M sechs Monate verstrichen sind und bag sobann die Erbin der M unabhängig von der Intervention des Klägers den Ranf abgeschlossen hat, ist zugestanden. Sie ist daher weber als Erbin der M, noch als selbstständige Berkäuferin dem Rläger zur Zahlung eines Honorars verpflichtet.

# Mr. 5225.

Ungiltigkeit der vor einem altkatholischen Geistlichen ge-

Entsch. v. 20. Jänner 1874, Rr. 12119 (Best. der gleichförmigen Urth. des L. G. Wien v. 23. Mai 1873, Rr. 29980 und des D. L. G. Wien v. 22. Oct. 1873, Rr. 13814). G. Z. 1874, Rr. 13.

Der oberfte Gerichtshof hat auf die a. o. Revisionsbeschwerbe bes Bertheibigers des Chebandes die gleichförmigen untergerichtlichen Urtheile, mit welchen die zwischen bem A und ber seither verstorbenen. B vor bem Seelsorger ber "selbstständigen (alt-) tatholischen Cultusgemeinde in Wien", Alois Anton, geschloffene Che für ungiltig erklärt wurde, bestätigt. Granbe: Rach ben bestehenden Gefegen mar bie in Rebe ftebende Cheschließung als eine ungiltige, die Rechtswirkung eines Chevertrages nach dem a. b. G. B. nicht nach sich ziehende ju betrachten und zu erklaren. Denn zur Giltigfeit der Che wird erforbert, daß die feierliche Erklärung ber Ginwilligung entweder nach ben §§. 75 und 127 a. b. G. B. vor bem orbentlichen Seelsorger Eines ber Brantleute ober nach den Gesetzen vom 25. Mai 1868, R. G. Bl. Nr. 47 und vom 9. April 1870, R. G. Bl. Nr. 51 vor der politifden Begirksbehörde und beziehungsweise vor ber Gemeindebehörbe geschehe. Unter "orbentlichem Seelsorger" ist mit Hinblick auf die Bestimmungen der §§. 80, 81 und 127 des a. b. G. B. und bes §. 1 bes Gesetzes vom 9. April 1870, R. G. Bl. Nr. 51 der unter bffentlicher Autorität bestellte, mit der Führung der Chestandsmatriken betraute Seelsorger jenes Pfarrsprengels ober jener kirchlichen ober confessionellen Gemeinde einer staatlich anerkannten Rirche ober Religionsgesellschaft zu verstehen, in welcher Eines ober bas Unbere ber Brautleute nach bem bestehenden gesetzlich geregelten Organismus eingepfarrt ober einverleibt ift. Die Eine katholische Rirche, welche im Staate mit den Befugnissen der öffentlichen Religionsübung anerkannt und beren Organismus durch besondere Gesetze geregelt ift, umfaßt vom Standpunkte der Staatsverwaltung und des einschlägigen Civilrechtes alle nach jenem Organismus barin befindlichen Individuen, mit Inbegriff auch berjenigen, welche allenfalls einem ober bem anderen Glaubenssatze nicht huldigen, ohne Unterschied und insolange, bis nicht ein Austritt aus biefer Rirche burch bie im Art. 6 bes Gesets vom 25. Mai 1868, R. G. Bl. Nr. 49 vorgesehene Meldung bei ber politischen Behörde zur Wirksamkeit gelangt Die Gruppe, Gesammtheit ober Genoffenschaft berjenigen tatholischen Christen, welche bas lette vaticanische Concil nicht als ein bkumenisches und die Aussprüche besselben nicht als bindend betrachten, und namentlich bas Dogma ber Infallibilität nicht annehmen und überdies deshalb die priesterlichen gottesdienstlichen Handlungen, die ste betreffen ober benen sie Aberhaupt beiwohnen wollen, burch

einen Priester, von welchem fie im woraus überzeugt find, daß er berselben Ansicht huldigt, verrichten lassen zu muffen glauben, ift im Staate als besondere Rirche oder Religionsgesellschaft durch kein Gefet anerkannt; und nachbem nun A und feine Braut B, welche fich bet me Mien in: ber vorgebachten Richtung sich bilbenten Genosfenschaft von Confessionsverwandten anschlossen, sich nicht nach dem angezogenen Artikel 6 des Gefetzes vom 25. Mai 1868, R. G. Bl. Rr. 49 benommen haben, so waren sie fortan als im Pfarrsprengel Rogan, wo fle Beide ihren ordentlichen Wohnsitz hatten, einverleibt zu betrachsen und war der Borsteher dieser Pfarre oder ein von diesem delegirter Priester ber burch bas a. b. G. B. bestimmte Functionäu, welcher jum Bebufe ber Giltigkeit ber einzugehenden Che bir feierliche Erklärung ber Ginwilligung entgegenzunehmen hatte, und teinesmogs ber Priefter Alvis Anton, welcher für Die Mitglieder ber oben erwähnten Genossenschaft von Confessionsverwandten priesterliche, gottesbienstliche Danblungen in ber St. Salvator-Rirche berrichtete und unter dem Namen eines Seelforgers einer selbstständigen tatho-Lischen Cultusgemeinde zu Wien bafelbst am 23. Rovember 1871 Die Traunng ber genannten Brautlente ohne gesetzliches Befugniß vornahm, weil bie hier fich selbstftanbige tatholische Cultungemeinbe nennende Genoffenschaft außer bem gesetzlichen Organismus der tatho-Wishen Rirche steht und ber sich Geelsorger berselben nennende Alois Amton nach ben bestehenden Gesetzen weder ausbrücklich noch felbste verständlich mit der Führung von Chestandsmatriken unter öffentticher: Autorität betraut mar. Dem fteht nicht entgegen, daß ber befagten confessionellen Genossenschaft nub ihrem Priester burch bie Stadtgemeinde Wien bie St. Salvator-Rirche zum Gebrauche für zottesbienfliche Berrichtungen eingeräumt worden ist; denn abgesehen www der Frage der Competenz des staatlich übertragenen Wirkungstreffes ber Gemeindevertretung in Angelegenheit ber Anerkennungs. vollarung einer befonderen Rirche, hat der Gemeinderath mit seinen in den öffentlichen Gigungen vom 6. und 10. October 1871 gefaßten Befchluffen lediglich in feinem natürlichen Wirkungstreife und vom Stand- und Gesichtspunkte bes Eigenthums- ober Berfügungs. rechtes über die im städtischen Rathhauszebände befindliche Rapelle, Salvator-Rirche genannt, auf ein Gefuch des Comité für die Action ber anti-infallibiliftifchen Ratholiten Desterreiche, biefen Confessiones verwandten zu Wien ben Gebranch ber genannten Rathhauscapelle wer abgefonderten Abhaltung ihres Gottesdienstes gestattet, worin offenbar eben fo wenig wie in bem Umftanbe, bag bies zur Ausfichrung getangte, ohne bag von Seite bes Statthalters in Anstibung bes ihm zustehenben Sistirungsrechtes ein Hindernig in den Weg gelegt worden ware, in hinblick auf die Bestimmungen ber §§. 14 und 16 bes Staategrundgesetzes vom 21. December 1867, R. G. BL Nr. 142 die gesetzliche Anersennung einer befonderen Rirche ober

Religiousgesellschaft ober Pfarryenrinde gestunden werden dame, und zwar umfoweniget als die gennunte Rathhanscapelle nach der Wide mung sim Gebrauche für bie oben berührten abgespitchetten Beligie onelibungen bon competenter Seite bem allgeweinen, öffentlichen katholischen Gottesbienste entzegen worden ift. Wenn gegen bie Annehme eines wesentlichen Mangell zur Abschließung eines giftigen Chevertrages nach &. 75 a. b. G. B. im vortiegenben galle angefichet und beziehrugsweise behauptet wird, daß nach Arti 14 bes Staatsgenitht gesetzet vom 21. December 1887, St. G. Bi, Rr. 142 allen Stantbürgetm die volle Glaubens- und Gewispenssveiheit gewährleistet mid der Genuß der bürgerlichen und politischen Rochte von dem Relisse onsbekenntuisse unabhängig sei und Rientand zu einer tirchlichen Danblung gezwungen werben tonne, bag benntach bie Cheftanbewerbei A und B nicht haben gezwungen werben tommen, eine firchliche Dandiung, als weiche sich ber Trauungsact wegen bes banit! verbandenin Sacramentes der Cho varstellt, gegen ihre religisse lieben zenzung von bim Pfarrer in der Rogan, von welchem fle vorauszusemem Arfathe: haben tounten, daß er jenes Dogma anertenne und Bieinis vom wahren Glauben abgefallen fei, vorriehmen zu lassen, nub baff fix auch nicht in ber Lage gewefen feien, fich confessionstvollovel ihren Austritt aus ber lathvlifchen Kirche zu etkläcen, indem fie sich ebem als die mahren, dem alten Glauben treu gebliebenen Katholiteir betrachten, daß ihnen aber andererfeits nach dem angegegenen Artikel bes Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte ber Staatslo bürger wegen ihres Religionsbekenntniffes ber Genng der bürgerliden Rechte nicht entrudt sein tounte und ihnen beshalb freigestanden fein muffe, die Trauung mit voller Rechtswirkung von bem Geelforger ber confessionellen Genoffenschaft ober Gemeinde, welcher sie angehören, parnehmen zu lossen, so ist bagegen zu erinnernz baß och fich hier nicht um bas Sacrament ber Che, sonbern um bas Zustandekommen des im g. 44 des a. I. G. B. vorgesehenen Chevertroged: heistolt, melcher geschlassen werden tann, wenn auch vie Brantlette babei bes! Gaeramentes nicht theiliaftig werben, ferner, baf wenn die Brantledte ber Meinung waren, bag fie durch bie feierliche Absenung ber Che - Eingehungserklärung: vor bem Pfarrer in ber Rofan des Sacramentes nicht theilhaft würden, ihnen dech freistandi himserher mit Beiziehungleines Priesters ihrer religiösen Ueberzeugung: die etforderlich erachtete Ceremonie vorzunehmen, um zur Bernhigung: ihred Gewissens nach ihrer Ueberzeugung auch bes Sacrumentes! theilhaft zu werben, ferner baß, wenn allenfalls ber Pfarrer in ber Roffen in Anbetracht bes religiösen Glanbens, mit welchem fie zuw Ablegung ber feierlichen Erklärung ber Eingehung ber Che vor ihm treten wollten, bie Entgegennahme ihrer Cheetflarung bermeigert battep ihmen boch nach Art. II. bes Gespes vom 25. Mai 1.868, R. G. Bl.: Dr. 47 freigestanden wies, Dies frierliche. Erkläumg. ber Einwilligung

mriChe vor ber daselbst hiezu berufenen weltlichen Behörbe abzugeben, unbenach & 11 besselben Artitels unbenommen geblieben mare, nachträglich auch bie Einsegnung bes Chebunbes burch einen Priester ihrer : Confession, biefer Confession gemäß vornehmen zu lassen; endlich bag in bem sben bernfenen Artitel: 14 bes Staatsgrundgesetes vom 21. December 1867, R. G. Bl. Nr. 142 ansbrikklich auch bie Bestimmung enthalten ift, "baß den staatsbürgerlichen Pflichten burch bas Religionsbekenntniß kein Abbruch geschehen barf", wonach bie Brantleute wegen ihres Religionsbekenntnisses sich auch nicht iber flaatsblirgerlichen Pflicht entziehen burften, zur Ablegung ber feierlichen Extlarung der Cheeinwilligung sich an jenen öffentlichen Functionär m wenben, welcher nach Gestaltung bes Falles burch bas Gesetz zur Entgegennahme biefer Erklärung mit ber Wirkung bes Bollzuges eines giltigen Chevertrages im öffentlichen Interesse von Staatswegen bestellt war. Nach diesen Betrachtungen und weil der Mangel ber im &. 75 a. b. G. B. vorgesehenen Feierlichkeit nach ber Bestimmung bes g. 94 ein Chehinderniß bes öffentlichen Rechtes bildet, begüglich bessen in Gemäßheit ber a. h. Entschließung vom 14. Mai 1837 (enthalten im Justizhofdecrete vom 27. Juni 1837, J. G. S. Rr. 208) auch noch nach bem Ableben Gines ber beiben Chegatten auf Einschreiten ber Abministrativbehörde im öffentlichen Interesse die Untersuchung und Entscheibung in Betreff ber angezeigten Ungiltigkeit stattzufinden hat, stellen sich bie untergerichtlichen Erkenntnisse als ganz gerechtfertigt bar.

# Mr. 5226.

Boraussetzungen der provisorischen Einweisung eines Erben in den Besitz des Nachlasses.

Entsch. v. 20. Jänner 1874, Nr. 12247 (Ansheb. der gleichförmigen Decr. des L. G. Arasan v. 11. Insi 1873, Nr. 17356 und des O. L. G. Arasan v. 1. Oct. 1873, Nr. 15410). G. H. 1874, G. 283.

Nach dem Tode des M war die Abhandlung seiner Berlassensschaft auf Grundlage der Intestaterbsolge eingeleitet, die für sein einziges — noch minderjähriges — Rind A abgegebene Erbserklärung angenommen und in der Person des C ein Curator des Nachlasses, in jener des D ein ökonomischer Berwalter der Berlassenschaft bestellt worden, — als ein Testament des M zum Borschein kam, worin B als Erbe eingesetzt war. Die Erbserklärung des Letztern wurde von dem Abhandlungsgerichte gleichfalls angenommen, welches nun nach §. 125 des Gesehes vom 9. August 1854, R. G. Bl. Mr. 208 die Tagsahrt zur Berhandlung, wer im Erbrechtsstreite als Kläger anszutzeten habe, anordnete und ohne Weiteres dem B anf

sein Ansuchen die Besorgung der Berlassenschaft einräumte, indem es unter Einem den C und D der ihnen gegebenen Aufträge enthob. — Diese letzteren Bersügungen, nämlich die Einräumung der Besorgung und Berwaltung des Nachlasses un B und die Enthebung des C und des D wurde von dem D. L. G. bestätigt.

Der oberste Gerichtshof hingegen hat dieselben ans solgenden Gründen ausgehoben: Nach & 810 a. b. G. B. und §. 145 des cit. Pat. ist wohl dem Erben, dessen Erbrecht hinreichend ausgewiesen ist, die Besorgung und Berwaltung der Erbschaft zu überlassen. Bei der vorliegenden Collision der angebrachten Erbserklärungen kann aber das Erbrecht des B nicht als hinreichend ausgewiesen betrachtet werden, umsoweniger, als noch nicht einmal entschieden ist, wer im Erbrechtsstreite als Kläger auszutreten habe, und nach §. 127 des Patents dom 9. August 1854, R. G. Bl. Nr. 208 jedem Theile frei steht, die gerichtliche Sequestration des Nachlasses anzusuchen.

# Mr. 5227.

Forum solutionis: Nichtbegründung desselben durch das einfache Versprechen der gesetzmäßigen Uebersendung des Kaufpreises.

Entsch. v. 20. Jänner 1874, Mr. 183. Spruchrepertorium Mr. 66. G. Z. 1874, Mr. 8. (Manz'sche Sammlung III, S. 33.)

A, Kunsthändler zu Imst (in Tirol), belangte den B, Hansbelsmann in Karlsbad, auf Uebernahme der von B bestellten und ihm übersendeten, allein von B retournirten Bilder und auf Zahlung des Kaufpreises dieser Bilder bei dem Bezirksgerichte in Imst als forum contractus. Der Gestagte erhob die Einwendung der Incompetenz, welcher Einwendung das B. G. stattgab, wogegen das D. L. G. dieselbe zurückwies und dem Gerichte erster Instanz die Entscheidung in der Hauptsache auftrug.

Der oberste Gerichtshof bestätigte ben erstrichterlichen Bescheib in Erwägung, daß das Begehren des Klägers in Besenheit auf Bahlung des Kansschillings gerichtet ist und daß der Umstand, daß der Emstand, daß der Getlagte die ihm per Post zugeschickten Waaren wieder zurücksendete, so daß der Kläger zugleich das Begehren auf Uebernahme der Waare stellen, respective seine Bereitwilligkeit zur Erfüllung der ihm obliegenden Pstichten erklären mußte, in dem allgemeinen Grundssape über die Gerichtszuständigkeit, welche sich in der Regel nach dem Wohnsige des Geklagten richtet, für sich allein keine Aenderung dewirkt; daß daher die Competenz des Bezirksgerichtes Imst nur aus

-dust use "ustgalfseit doch genrachiftel neitsteuchicht ibgelle, macirvele -preis ber gelieferten Baure einige Tage nuch Erhalt berfelben zu nfemben, abgeleitet merben könnte; baß jeboch ber Art. 342 bes B. B. in Beziehung auf die Zahlang des Kanspreises fich ansbrudlich auf den Art. 325 bezieht, wonach der Schuldner auf ifeine Gefahr und Kosten die Zahlung bem Gläubiger an ben Ort sieher Niederkassung ober seines Wohnartes zu übermachen hat and in welchem zugleich erklärt wird, daß durch diese Bestimmung in Wetreff des Gerichtsstandes nichts geandert wird; daß daher die vom Rläger behauptete, lediglich ber obigen gesetzlichen Bestimmung ent-Aprechenbe Busicherung nicht als eine ausbrückliche Bertragsbestimmung, avelche im Sinne bes & 43 ber Civil = Inrisbittiquenorm vom 20: Rovember 1852 statt bes orbentlichen Gerichtsstandes bes Wohnfites, ben besonderen bes Bertrages begründen tonnte, aufgefaßt werben barf, indem sonft bie Zahlung aus jedem Handelsgeschäfte fon burd die Busiderung ber Erfüllung ber gesetlichen Berpflichtungen von Seite des Schuldners bei dem Gerichtsftande bes Gläubigers begehrt werben tonnte.

Zugleich wurde die Eintragung des nachstehenden Sates in das Spruchrepertorium beschlossen: Das Bersprechen des Käufers, den Kauspreis dem Bertäuser zuzusenden, bedinzt für sich allein nicht ben Gerichtsstand des Bertrages im Sinne des J. 43 der J. N.

bom 20. Rovember 1852.

# Nr. 15228.

Streit über das einem Wechfel zu Grunde liegende Rechtsberhältniß: Schenkung ober Conventionalstrase? Beweislast. Reformatio in pejus durch Ueberwälzung der Beweislast.

Enthip. v. 28. Jänner 1874, Rr. 378 (Best. des Urth. des L. G. Lemberg v. 26. Oct. 1872, Ar. 26671, Aband. des Urth. des O. L. G. Lemberg v. 23. Juli 1873, Ar. 13138). G. H. 1874, G. 214.

Die A hatte ben B 1. auf Zurücktellung des von ihm zu ihren Gunften im Inti 1860 acceptirten, am 1. Mai 1861 fällig gewesenen Wechsels per 2000 fl. oder 2. Zahlung dieses Betrages belangt und ein dem 1. Begehren gegen einen Haupteid derselben stattgebendes und das 2. Begehren für dermalen abweisendes Urtheil serwirkt. Nach Ablegung des Sides führte sie gegen B die Execution behafs Herausgabe des Wechsels, war aber genöthigt, davon abzuschen, weil B extlätte, daß ihm der Wechsel in Berlust gerathen sei, und besangte ihn neuerdings auf Zahlung der 2000 fl. a. a. e., indem sie ansährte, daß B Ende Inti 1860, also zur Zeit, wo der-

seibe noch volle Wechseikraft hatte und sie auf Grund des Wechsels die Bahlungsauflage ohne Weiteres hätte bewirken konnen, ihr den Bechsel rechtswidrig entzogen und fie daburch im Bermögen beschädigt habe, da er sie der Möglichkeit med des Mittels beraubte, von ihm bie Bechselfumme rechtzeitig bereinzubringen, mithin zur vollen Genugthunng ihr verpflichtet sei. Ueber die Entstehung ber Wechselschuld brachte die Rlägerin Folgendes an: Im Jahre 1856 habe der Beklagte ibre Bekanntschaft gemicht, um sie zu heiraten, und nach einigen Jahren erklärt, daß er gewillt sei, ihr 2000 fl. in Barem ju schenten; später jeboch habe B mit bem Borgeben, tein bares Gelb zu befigen, ihr zur Berficherung ber verfprocenen Summe einen Bechfel ausgestellt, acceptirt und mit ber Bujage ber Bahlung biefes Betrages zur Berfallszeit ihr eingehändigt. Der Bellagte wendete ein, daß er der A, welche er allerdings beiraten wollte, 2000 fl. als Comventionalstrafe für ben gall bes Nichtzustanbetommens ber Che versprocen habe, daß aber berlei Berabredungen rechtsunwirksam seien, Abrigens die Che unterblieben sei, weil er fich überzeugt habe, daß die A eine unsittliche Person ift. — Das Gericht erster Instanz erkannte nach dem Rlagebegehren für den Fall, wenn die A die Anführung, daß B jur Berficherung ber ihr als Schentung versprochenen Summe von 2000 fl. ben Rlagemedfel ihr mit bem Berfprechen ber Ginlbfung am Berfallstage behanbigt habe, mit bem bem B beferirten Saupteide beweist und mit bem Schätzungseide ben burch bie Entziehung bes Wechsels erlittenen Schaben auf 2000 fl. veranschlagt. — Gegen bieses Urtheil appellirte nun ber beklagte B an das D. L. G., welches auf ben Haupteid erkannte, ben B für seine Anführung, den Bechsel ber A unter bem Titel einer Conventionals Prafe für den Fall ber unterbleibenben Che behändigt zu haben, der A aufgetragen hat, und von dem Erfolge biefes Beweises ben Ausgang des Processes abhängig machte. — Nun ergriff B bie außerordentliche und die ordentliche Revisionsbeschwerbe.

Der oberste Gerichtshof verwarf die erstere und bestätigte auf die lettere das Urtheil der ersten Instanz mit einer Berichtigung der Formel des Haupteides. Gründe: Dem (außerordentlichen Revissons-) Begehren des B um unbedingte Abweisung der Rlage konnte nicht stattgegeben werden, weil er — wie die A mit dem Haupteide beweisen will — ihr ein Geschent von 2000 sl. versprochen und zur Sicherstellung der Schentung sosort den zu ihren Gunsten acceptirten Wechsel mit dem Versprechen der Zahlung zur Bersallszeit eingehändigt hat, B aber durch die Errichtung und Uebergade der Bechselurkunde, die als handelsmäßiges Papier selbst als Object der Schentung betrachtet werden könnte, der Schentung jenen Ausdruck gegeben hat, der nach §. 943 a. b. G. B. zur Alagbarkeit derselben ersordert wird, und weil gemäß §§. 288 und 289 westg. G. D. die Höhe des Schadens der A durch ihren Schäzungseid auf die

Summe von 2000 fl., zu beren Ermäßigung ein triftiger Grund nicht vorliegt, bewiesen werben tann. - In der ordentlichen Revis fionsbeschwerde aber beklagt sich B mit Recht darüber, daß das D. L. G. auf die nur von ihm ergriffene Appellation gegen das erstgerichtliche Urtheil seine processuale Lage verschlimmert habe, indem es ihm einen befonderen Beweis auferlegte und den Sieg der Gegnerin von einem burch sie abzulegenden negativen Haupteid über seine Schilderung bes Berganges abhängig machte, nachbem bas Gericht erfter Inftang mit Recht und ohne daß die A dagegen appellirte ihr die Herstellung des ihr obliegenden Beweises der von ihr behaupteten obigen Schenkung burch ben bem B aufgetragenen Haupteib und ber Größe bes Schabens burch ben Schätzungseib auferlegt hat. baher principiell auf ben Rechtsstandpunkt ber ersten Instanz zurückgekehrt und dabei auch bem von B schon im Appellationszuge gestellten Begebren um Beschräntung ber Haupteibesformel auf die entscheibenden und von B abgelengueten Umftanbe stattgegeben werben.

# Mr. 5229.

Gerichtliche Hinterlegung einer Schuldsumme wegen darauf erhobener Ansprücke Dritter. — Competenz zur Annahme des Erlages und Umfang der dem Gerichte obliegenden Prüfung.

Entsch. v. 20. Jänner 1874, Mr. 435 (Aband. ber gleichförmigen Decr. bes H. G. Wien v. 25. Oct. 1873, Mr. 181611 und bes O. L. G. Wien v. 3. Dec. 1873, Mr. 24299). G. H. 1874, S. 103. Jur. Bl. 1874, Mr. 18.

Die Nordbahngesellschaft begehrte von dem Wiener H. G. die Annahme des Erlages von 860 fl., welche sie dem B, Kaufmann in Tarnow, schuldig ist, weil C, Gläubiger des Letzteren, auf diese Forderung des B Execution führt. — Das H. G. verzweigerte die Annahme sowie die Verständigung der Interessenten, weil bei demselben kein Rechtsstreit, der diese Forderung beträse, anhängig ist. — Das D. L. G. bestätigte die erstgerichtliche Entscheidung mit der Begründung, daß die Nordbahngesellschaft, die den B ausdrücklich als Rausmann in Tarnow bezeichnet, verpslichtet war, die 860 fl. demselben nach Tarnow, als den Ort seiner Handelsniederlassung zu übersenden (Art. 325 H. G. B.), mithin auch der gerichtliche Erlag dieses Geldes im Sinne des §. 1425 a. b. G. B. bei dem Tarnower Gerichte zu machen war und dasselbe die betressenden Parteien davon zu verständigen hatte.

In Erwägung, daß das dem Schuldner im §. 1425 a. b. G. B. für gewiffe Fälle eingeräumte Recht bes gerichtlichen Erlages seiner

Schuld in der Negel bei demjenigen Gerichte auszuführen ist, welchem der Erleger jeweils natersteht; daß im vorliegenden Falle die Unzuständigkeit des H. G. in Wien, wo die Nordbahngesellschaft nach ihrer Anführung die Zahlung zu leisten, und wo sie ihre Hauptniederlassung hat, nicht offenbar ist (Art. 324 H. G. B.); daß die Frage der Rechtmäßigkeit des Erlages nicht schon bei der Annahme desselben vom Gerichte von amtswegen zu entscheiden ist und daß durch die Borschrift des Art. 325 H. G. B. nach dem zweiten Sate dieses Art. die Competenz nicht beirrt wird, — hat der oberste Gerichtshof dem P. G. Wien die Annahme des Erlages und die Berständigung der Parteien ausgetragen.

# Mr. 5230.

Privilegiumseingriff: Berpflichtung zur Entschäbigung trotz Lieferung des privilegirten Objectes auf Bestellung einer Behörde. — Theilung des Schadens wegen beiderseitigen Verschuldens.

Entsch. v. 21. Jänner 1874, Mr. 12663 (theilweise Best. des Urth. des L. G. Wien v. 10. Mai 1873, Mr. 21650, Aband. des Urth. des O. L. G. Wien v. 15. Oct. 1873, Mr. 13439). G. Z. 1874, Mr. 66. Jur. Bl. 1874, Mr. 13.

Im Jahre 1866 verbanden sich B und C zur Anfertigung von 10.000 Stud Cavalleriesätteln, welche auf Bestellung bes Rriegsministeriums nach einem von bemselben vorgeschriebenen Muster an dem Einheitspreise von 4 fl. 45 fr. zu liefern waren. für Berbeischaffung der nöthigen Geldmittel und Betriebslocalitäten, C für die Leitung ber Fabrication zu forgen. Am Gewinne sollte Jeber ben gleichen Antheil haben. Als die Beiden mit der Lieferung begonnen hatten, trat A wider sie mit der Anzeige auf, daß durch die Anfertigung berartiger Gättel ein Eingriff in das von ihm erworbene, jur Beit noch in voller Wirksamteit ftebenbe Privilegium gemacht werbe. Die von der betreffenden politischen Behörde einvernommenen Sachverständigen erklärten das Fabricat als eine völlig genaue Nachahmung der privilegirten Sättel und wurden B und C wegen widerrechtlichen Privilegieneingriffes zu einer Gelostrafe von je 100 fl. Bon ber Beschlagnahme bes Fabricates hatte A mit verurtheilt. Rücksicht auf die damaligen Kriegsereignisse Abstand genommen, sich jeboch autererseits ben Unspruch auf Schabenersat ausbrudlich vorbehalten. Diesen Ersatzanspruch machte nun A, nach vollständig zur Durchführung gesommener Lieferung, gegen B und C mittelft Rlage auf Zahlung von 12.438 fl. geltent. - Rach durchgeführter Berhandlung und erfolgter Aufnahme bes Sachverständigenbeweises über iben Kostenpreis eines Sattels verurtheilte das Gericht erster Instanz bie Geflegten in solidum jur Zahlung von 10.547 fl. aus folgenben Bründen: Durch bas Erkenntnig ber Strafbehörde ift rechtstraftig festgestellt, daß die Geklagten fich eines widerrechtlichen Eingeiffes in Das von dem Aläger erwirfte Privilegium schuldig gemacht haben. Die Thatsache bes geschehenen Eingriffes ift auch für ben Civilrichter als erwiesen anzunehmen, weil aus ber vor ihm gepflogenen Berbanding fein Anhaltspauft für eine von bem Ausspruche ber Strafhehörde abweichende Auffassung des Sachverhaltes hervorkommt. Bebachter Eingriff kellt sich zugleich als ein beabsichtigter bar, weil bie Burechnung zur Schuld und bie Berhängung ber Strafe bie wiffentliche Uebertretung bes Privilegiumsgesetzes zur nothwendigen rechtlichen Grundlage hat. Sienach fällt ben Geklagten bbse Absicht, b. i. die Willensrichtung auf eine im Gesetze als strafbar bezeichnete Handlungsweise zur Last und erscheinen dieselben darum zur vollen Genugthnung verpflichtet (§§. 1294, 1324 a. b. G. B.). selbst abgesehen von dem Borhandensein des Wolus würde diefelbe Berpflichtung nach &. 1324 eintroten, weil ihnen zum minbeften auffallende Sorglofigkeit zur Last gelegt werben muß. Da nämlich jedes Privilegium nach ber Berleihung in bas Register eingetragen wird, Jebermann bei bem Privilegiumsarchive Auskunft zu erholen freisteht, auch bie im Privilegienstande burch Ertheilung, Berlängerung, Befitveranderung und Aufhören ber Giltigkeit fich ergebenden Beranderungen allsährlich veröffentlicht werben (§§. 31 und 32 des Priv.-Ges. vom 15. August 1852 R. G. Bl. Rr. 184), so waren Ge-Magte nicht nur in ber Lage, sich bie nöthigen Informationen zu verschaffen, soedern auch, weil es die Sorgfalt des ordentlichen Geschäftsmannes erheischt, aufgefordert, in der Ansfährung bes übernommenen Geschäftes berart vorzugeben, daß die Rechte Auberer, hier also speciell des Klägers, der mit dem Privilegium das Recht erwarb, in Bezug auf ben ausschlieflichen Gebrauch ber Erfindung für die Daner des Privilegiums gesichert und geschützt zu sein (§. 21 Priv. Ges.), teine Beeinträchtigung erfahren. Die Einwendung, daß das Ariegsministerium die Bestellung machte und diese nach dem vorgeschriebenen Mufter im Auftrage ber vorgesetzten Behörde bes mitgeklagten C (Bediensteter ter f. t. Montursbehörde) ausgeführt wurde, andert angesichts bes rechtsträftigen Strafertenntniffes an ber rivilrechtlichen Bewantwortlichkeit ber Geklagten nicht bas Minbeste. Praft des dem Rläger verliehenen Privilegiums durften decartige Sättel von niemand Anderem als von ihm verfertigt und konnten darum auch nur bei ihm und zwar ohne Alicficht darauf, ob er bei der fraglichen Lieferungsausschreibung als Offerent concurrirte ober nicht, bestellt werben. Die Solibarhaftung ber Geklagten tann Rläger nach &. 1302 a. b. G. B. schon barum in Auspruch nehmen, weil die Antheile des Einzelnen an der Beschädigung fich nicht bestimmen

laffen und die Behanpinng, daß ber zu erzielende Gewinn zu gleichen Theilen vertheilt werben sollte, noch nicht berechtigen würbe, augnnehmen, daß B und C an ber Berletzung des Privilegiums zu gleiden Theilen fich betheiligt haben. Bei ber Fixirung ber Erfatssumme sing das Gericht von der Erwägung aus, daß dieselbe burch die Differeng zwischen bem Lieferungspreife für 10.000 Sättel im Brtrage von 44.500 fl. und jenem ber von den Sachverständigen auf 33.953 fl. veranschlagten Erzeugungstoften gegeben sei, mithin auf 10.547 fl. fich belaufe. -- Bon dem D. L. G. wurde das Rlagebogehren aus folgenden Gründen abgewiesen: Das Privilegiumsgefet fagt im g. 43: "Uebrigens bient bem Berletten bie rechtsträftige Entscheidung ber Strafbehörde, womit Jemand einer Berletzung des Privilegiumsgesetzes schuldig erkenut und zu einer Strafe verurtheilt worden ift, zur Grundlage ber vor bem Civilrichter etwa geltenb machenden Ersatzansprüche" und der g. 1338 a. b. G. B. verordnet: "Des Recht jum Schabenersat muß in ber Regel wie jebes andere Privatrecht bei bem ordentlichen Richter angebracht werben." In diesem Falle wurde Rläger auch von der politischen Bebürde mit feinen Ersabansprachen auf ben Civilrechtsweg verwiesen. geht aber hervor, dag bas Strafgericht -- bie politische Behörde --- auf Grund des Privilegiengesetzes die ftrafrechtliche Schuld nach den eine Strafe normirenden Bestimmungen besselben, bas Civilgericht aber das civilrechtliche Berichulden nach den Civilgesetzen, b. i. nach den Rorman bes a. b. G. B. zu beurtheilen hat, und es ift nicht richtig, bet, weil Gelagte ber Uebertretung bes Privilegiengefetes schuldig erkennt warden find, auch schon von bem Civilrichter bas Berfculben mad &. 1294 a. b. G. B. ohne Weiteres als porhanden und erwiesen m betrachten fei. Der Civilrichter hat vielmehr freie Band, die Boranefehungen biefes Baragraphen nach ben Gefeten felbstanbig au beurtheilen, und ift nur insoferne an bie Entscheibung ber politischen Behörde gebunden, daß als erwiesen anzunehmen ift, es habe eine nach bem Privilegiengefete ftrafbare Berletung bes Privilegiums stattgefunden. Dagegen wird ber Civilrichter selbst zu ermägen haben, in wie ferne biese Berletzung uach ben Civilgesetzen eine Haftung für ben Berleter herbeizuführen geeignet ift. Es tann baber ber Richter selbstständig folgende Fragen in Erwägung ziehen und entfcheiben: Db bie Geklagten überhaupt eine Berantwortung bezüglich eines Schabenersahes aus bem stattgehabten Privilegiumseingriffe trifft; ob ber flagende Theil wirklich einen Schaben erlitten hat; ob bem Berletten hiebei bose Absicht ober auffallende Sorglofigkeit gur Laft fällt; ob ber Schabe erwiesen worben ift; enblich in welchem ziffermäßigen Betrage berfelbe querkaunt werben toune. den ersten Punkt betrifft so liegt vor, daß die Lieferung mit der Berpflichtung übernommen wurde, Die Gattel nach bem vom Ariegeminifterium vorgeschriebenen Dufter auszuführen. Für ben Muftersattel, nach welchem die Lieferung geschehen mußte, konnen aber die Geklagten nach civilrechtlichen Rormen nicht verantwortlich fein. In ber Ausführung bes Auftrages eines Ministeriums tann wohl gegenüber dem Ausführenden, wenn er fich vermöge feiner bienftlichen Stellung im Berhältnisse ber Abhängigkeit befindet, weber eine bofe Absicht noch eine auffallende Sorglofigkeit gefunden werden und zwar um so minder als der Ausführende sich durch die Stelle selbst, von welcher ber Auftrag ausging, von jeber Berantwortlichkeit einem Dritten gegenüber entbunden erachten mußte. Das Factum, welchem eigentlich Rlager seinen Anspruch auf Schabenersat ableitet, war nicht das Anfertigen der Sättel nach bem Muster und Auftrage bes Rriegsministeriums, sondern der Umstand, daß nicht ihm die Lieferung überlaffen wurde, was aber nicht im Berschulden ber Geklagten gelegen war; denn von einem Entziehen ber Lieferung tann teine Rede sein, weil erwiesen ift, daß Rläger fle nie erhalten hatte, indem, wie er selbst angibt, seine Offerte wiederholt abgewiesen wurden und weil der Umstand, daß ihm aus bofer Absicht ober aus Berschulden ber Geklagten die Lieferung entzogen murbe, nicht nachgewiesen worben ift. Bezüglich des zweiten Punktes, ob der Berlette durch die Nachahmung einen Schaben erlitt, ift conftatirt, daß Rläger baburch, baß eine Lieferung, die er auszuführen gar nicht in die Lage gekommen mare, von der Behörde einem Andern übertragen wurde, auch teinen Schaben erlitten haben tonnte; benn es mar, mas die Grundbebingung eines solchen Anfpruche auf Gewinnentgang nach §. 1293 a. b. G. B. ift, nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge ihm nicht möglich, hieraus einen Gewinn zu erwerben, und er ift auch beshalb zur Forderung des Ersatzes eines solchen gar nicht berechtigt. war bennach auf die weiteren Puntte bes Nachweises eines bestimmten Schadens und der Biffer besselben nicht einzugehen und das Begehren des Rlägers abzuweisen, da es sich nicht auf etwas Gegebenes, sonbern auf etwas Spothetisches, wenn er bie Lieferung erhalten hatte, bie er aber nach bem Gesagten nicht erhalten konnte, bezieht.

Der oberste Gerichtshof verurtheilte die Geslagten zur Zahlung ber Hälfte des in erster Instanz dem Rläger zugesprochenen Betrages. Gründe: Wie bereits in den Entscheidungsgründen der ersten Instanz aussührlich und sachgemäß dargethan wurde, ist von den Geslagten durch die Aussührung der ihnen vom Rriegsministerium übertragenen Lieserung von 10.000 Sätteln ein widerrechtlicher Eingriff in das von dem Rläger erworbene Privilegium gemacht worden; es sind daher die Geslagten zum Ersate des vom Kläger erlittenen Schabens und des entgangenen Gewinnes nach den §§. 1294, 1295 und 1324 a. b. G. B. verpslichtet. Da gegenüber einem Privilegium, dessen Beschreibung offen gehalten ist, nach §. 39 des kaiserl. Patentes vom 15. August 1852, R. G. Bl. Rr. 184 schon die erste Rachahmung

als ein Eingriff erscheint, so war es Sache ber Beklagten, als file die Lieferung der Sättel übernahmen, sich zu überzeugen, daß bie ihnen übergebene Musterzeichnung nicht burch ein Privilegium geschützt sei. Der Umftand, daß bie Bestellung von einer öffentlichen Beborbe ansging, befreit fle keineswegs von der civilrechtlichen Berantwortung ber Ausführung Diefer Bestellung. Aber auch ben Umstand, daß das Rriegsministerium auf bas Lieferungsangebot bes Rlägers nicht einging, woraus bas D. L. G. folgern wollte, bag berfelbe aus bem bamaligen Bebarfe an Militärfätteln nie einen Gewinn erzielen konnte und daß das Rriegsministerium bei ihm nie eine Bestellung machte, tonnen bie Getlagten bem Magerischen Begehren nicht wirtsam entgegenstellen; benn es besteht eben ber Privilegiumsschut barin, daß Derjenige, welcher eine nach der privilegirten Erfindung verfertigte Baare ent weber jum Beiterverfaufe ober jum eigenen Gebrauche, sei es durch directen ober durch indirecten Bezug von dem Inhaber bes Privilegiums erlangen will, bemselben zugleich die der Erfindung zu Grunde liegende geistige Arbeit bezahle. Wenn baber bas Rriegsministerium Sattel nach ber Erfindung bes Rlägers geliefert haben wollte, mas die Thatsache beweist, daß solche bei ben Geklagten bestellt wurden, jo hatte, wenn lettere die Bestellung ablehnten, bas Rriegsministerium sich an ben Rläger wenden oder auf die Erwerbung folder Sattel verzichten muffen. Während nun im letteren Falle die burch das Privilegium geschützte Erfindung nicht beeinträchtigt worden ware und ber Rlager burch bie Benfitung berfelben von Seite eines Dritten einen Schaben nicht erlitten hatte, waren es die Geklagten, welche durch die Annahme und Ausführung der Bestellung den widerrechtlichen Gingriff in die Rechte bes Klägers bewirkten und es ift als Basis für die Entschädigung nach Erwägung aller factischen Umstände, beren Bürbigung im Schabenersasprocesse bem Richter ansteht, jener Betrag anzunehmen, welchen ber Rläger als Gewinn erzielt hatte, wenn ihm unter gleichen Bedingungen die Bestellung übertragen worden wäre. Wenn man bieser Ansicht nicht folgt, so beschränkt sich ber ganze Privilegienschutz auf die im kaiserl. Patente vom 15. August 1852 festgesetzte Strafe, und von einem Schabenersate für bie Berletzung des geistigen Gigenthumes der Erfindung wird taum je die Rede sein können. Das Privilegium sichert aber und schützt nach &. 21 bes citirten Patentes ben ausschließenden Gebrauch ber Erfindung und Entbedung, welche durch bas Privilegium, burch bie Möglichkeit, aus ber Erfindung vermögensrechtliche Bortheile zu ziehen, ein Theil bes Bermögens bes Privilegirten wird. Bahrend nun ber Erfinder sich nicht nur für die Fabrits- ober gewerbsmäßige Ausführung ber privilegirten 3bee, sonbern auch für diese lettere selbst bezahlen läßt, ist natürlich der Nachahmer unter gleichen Berhaltniffen, weil er für die Erfindung nichts beansprucht, die Baare billiger zu liefern im Stande, und es könnte fich jeber

Rachahmer die gleiche Einwendung fichern, wenn er einen billigerem Preis als ber Erfinder stellt und letzterer burch Uebernahme ber Bestellung und ben gleichen Preis auf ben Gewinn ber Erfindung felbft nicht verzichten will, ber Räufer aber, ber die Waare lieber billiger erwerben will, wenn ihm beibe Angebote zukommen, bie Bestellung nicht beim Ersinder, sondern bei dem Nachahmer mitchen Es fragt sich abet, ob bem Räger auch bie ganze Summit bes entgangenen Gewinnes als Entschäbigung für ben Privitegiumseingriff zugesprochen werben tam. In biefet Beziehung tommt zu bemerken, daß Rläger felbst angibt, schon im Fruhjahr 1866 erfahren zu haben, bag bas Kriegsministerium ben Gettagten bie Lieferung der Sättel übertragen hatte, und es liegt vor, daß Kläger aus Micksicht auf die damaligen Kriegsereignisse von der Beschlagnahme ber Sättel Abstand genommen hat. Wurde nun Kläger den Privilegiums eingriff gleich nach ber Renntnifnahme von ber Bestellung angezeigt und bie Ginftellung ber Nachuhmung ber Gättel begehrt haben, fo wäre das Ariegsministerium gezwungen gewesen, mit ihm felbst in Unterhandlung zu treten, falls es auf der Erwerbung privitegirter Sättes bestanden hatte, ober aber es ware die burch die Gellagten wibecrechtlich ausgeführte prattische Berwerthung ber Kägerischen Erfindung nicht zur vollen Ausführung gelangt und baburch auch ber Schabe, daß folche Gattel ohne Einwilligung bes Erfinders im Gebrauch gefetet wurden, verhätet worden. Wenn baher ber Rläger nuch der gegenwärtigen Sachlage burch ben fremben, wiberrechtlichen Eingriff im seinem Privibegimmerechte materiell geschäbigt ift und gegenwärtig fein Schaben in bem obbezeichneten, ihm entgangenen Gewinne besteht, so trifft auch ihn ein Berschulden bafür, daß jener Eingriff biefe Folgen nach fich jog, und ift, ba sich bas Berhältniß ber culpa beibet Theile nicht bestimmen läßt, die vom ersten Richter zugesprochens Entschädigungesumme im Sinne des g. 1304 a. b. G. B. gleich an theilen.

# Nr. 5231.

Obervormundschaftliche Genehmigung eines Vergleiches über die von dem unehelichen Vater zu prästirenden Leistungen: Unansechtbarkeit desselben trop Aenderung der Verhältnisse.

Entsch. v. 27. Jäuner 1874, Rr. 107 (Best. des das Urth. des L. G. Wient v. 14. Februar 1873, Rr. 1487, aband. Urth. des D. L. G. Wien vom 22. Oct. 1873, Nr. 18714). G. Z. 1874, Nr. 63.

Zwischen dem Vormunde des unehelichen Kindes A und dem Vater desselben, B, wurde außergerichtlich ein Uebereinkommen geschlossen, worin der Letztepe die Berbindlichkeit übernahm, zur Verpstegung des Kindes

einen Betrug von 1.5 fl. monaklich in fo lange zu entrichten, dis dasselbe das Alter von 15 Jahren erreicht haben werd, und falls es zu jenes Zeit nicht erwerbsfähig wäre, biefelben Alimentationsbeträge bis zum Wegfall bes Hinderniffes ber Erwerbsfährigkeit zu leiften. Der Bertrag enthielt die ansbrückliche Bestimmung, daß durch die vergleichsmäßig überwommenen Leistungen die dem natürlichen Bater obliegenden Bem bindlichteiten gegen das Rind vollständig erfüllt find, fo daß gegen ihm ans bem Berhältniffe ber Baterschaft tein weiterer Anspruch gestellt were ben tann. Der Bergleich erhielt bie Genehmigung ber Bormunbschaftsbes hörde: Späterhin brachte ber Bormund gegen ben Baten bes Rinbes eine Rlago auf Leiftung einer monatlichen Alimentation von 30 fl. and indem er geliend machte, daß vas Kind von Cpilepfie befallen worden fei und die vereinbarte Alimentation von 15 fl. nicht mehr ausreiche. Ges Magter berief fith auf ben Bergleich, ber ihn von weitever Zuhlungen pflicht enthebe. Das Gericht erster Inflanz erkaunte auf die vom Rläger angebotenen Beweise burch Zeugen und Gachverftanbige, inbem es von folgenden Erwägungen ausging: Nach §. 170 a. b. G. B. tanu ein Bergleich, ben Eltern über bie Alimentation ihres unehelichen Rindes schließen, bem Rechte bes letteren keinen Abbruch thun. Der in dieser Bestimmung enthaltene. Grundsatz muß aber auch bann jur Anwendung tommen, wenn ber Bergleich mit bem Bormunde bes Rinbes geschloffeti, ja selbst von dem vormundschaftlichen Gerichte bestätigt wurde, weil vas Geset diesfalls keine Ausnahme sestgesetzt hat und nicht abzusehen wäre, warum das mucheliche Kind, bessen vernögenstechtliche Ansprüche an seinen Erzenger in dem 88. 166: und 167 a. b. G. B. bentlich bestimmt werben, dem Elende preisgegeben werben butfte, weil ber über feine Berpflegung und Berforgung gefchloffene, unter geanberten Berhältwiffen gang ungulängliche Bergleich, wicht zwischen ben Eltern, sonbern zwischen bem Bater und Bormunde des Kindes zu: Stande kam. --- In zweiter Instanz wurde das Alagebegehren aus folgenden Gründen abgewiesen: Wenn and 8. 170 a. b. G. B. fagt, daß ein zwischen den Eltern best uneher lichen Kindes über besseni Berpstegung geschlossener Bergleich, den Rechten besselben nicht nachtheilig sein kann, so gilt dies boch nicht für einem mit bem Rinde, b. h. mit besseit gesetzlichem Bertreter unter ebervormundschaftlicher Genehmigung über die Ausprüche des "Aindes an feinen unehelichen Bater geschlossenen Vergleich. Ein folcher Bern gleich hat die volle Rechtswirtung, welche §. 1380 a. b. G. B. einem anderen redlich abgeschkossen Bergleiche beilege; berfelbe tans und aus den Gründen der 881 1382--1389 a. b. G. B. angefochten werben, deren keiner im vorliegenden Falle eintritt. Wenn noch §. 1387 a. b. G. B. felbft ber fpater entbedte gangliche Mangel eines Rechtes auf Seite eines ber Baciscenten ben redlich eingegand genen Bergleich nicht entfraften tann, so tann biefe Entfraftung um so mewiger durch limftande herbeigeführt werben, die zeigen, daß

s. 1386 a. b. G. B. anch ansbrücklich enthält. So wie die Bormundschaft im Bergleiche den Fall vorgedacht hat, daß das Kind nach zurückgelegtem 15. Lebensjahre noch nicht erwerdssähig sei, so hätte sie auch für den Fall Borsorge treffen sollen, als sich etwa die Alismentationsquote von 15 fl. unter eintretenden Umständen als unzureichend darstellen möchte. Hat die Bormundschaft dies unterlassen, und die Berpflichtung übernommen, gegen den Bater keinen weiteren Anspruch zu stellen, so kann derfelben darans kein Recht erwachsen, bennoch mit Forderungen gegen den letzteren anfzutreten. Die Rögslichkeit einer Unzulänglichkeit des Betrages von 15 fl. liegt außerdem so nahe, daß Kläger auch nicht auf §. 1389 a. b. G. B. sich bernsen und sagen kann, es handle sich hier um ein Recht, auf welches die sich vergleichenden Parteien nicht denken konnten.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte bas obergerichtliche Urtheil

aus beffen Granben.

#### Mr. 5232.

Streit über die Einbeziehung einer Lebensversicherungs= polizze in den Nachlaß: Verweisung auf den Rechtsweg.

Entsch. v. 27. Jänner 1874, Rr. 444 (Best. bes das Decr. des L. G. Graz v. 19. August 1873, Rr. 4753, aband. Decr. des D. L. G. Graz v. 22. Oct. 1873, Rr. 12084). G. H. 1874, S. 386.

In dem Nachlaffe des M fand fich eine Lebensversicherungspolizze und wurde als Bestandtheil seines Bermögens in bas Berlaffenschafteinventar aufgenommen. Die A, Witme bes Berftorbenen, begehrte die Ausscheidung der Polizze aus dem Inventar, da fie die Besitzerin berselben sei. Dagegen protestirten die Erben bes M, ba bie A weber einen Titel noch einen modus acquirendi für ihren Anspruch angeführt habe. Die Lettere begründete ihren Anspruch bamit, daß die auf den Inhaber lautende Polizze flets in ihrem Besitze mar, gleichwie die Quittungen über sammtliche Pramienzahlungen, weshalb fie weder Rechtstitel noch die Art ber Erwerbung nachzuweisen habe, sonbern die Erben ihren Anspruch auf dem Rechtswege verfolgen müßten. — In Erledigung biefer Berhandlung hat bas Berlaffenschaftsgericht entschieden, daß ber A vorbehalten bleibe, ihren Anspruch auf bem Proceswege geltend zu machen. — Das D. L. G. hingegen erklarte, bag ber Rechtsweg allen Betheiligten vorbehalten bleibe, weil es fich bier nicht um einen Streit über bas Erbrecht, sondern um das bestrittene Gigenthum an einer im Nachlaßinventar aufgenommenen Sache handelt, daher die Bestimmungen ber §§. 125 und 126 bes Patentes vom 9. August 1854, R. G. Bl.

Rr. 208 (Zutheilung der Klägerrolle im Erbrechtsstreite) auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar sind.

Der oberste Gerichtshof bestätigte bie obergerichtliche Berord-

nung aus beren Grünben.

## Mr. 5233.

Wegfall der Bestellung eines Curators für beklagte Sträfslinge in Folge des Gesetzes vom 15. November 1867 (R. G. Bl. Nr. 131).

Entsch. v. 27. Jänner 1874, Nr. 621 (Aufh. des Decr. des O. L. G. Prag v. 24. Nov. 1873, Nr. 33720). G. Z. 1874, Nr. 24. Zeitschr. f. d. Rotariat 1875, Nr. 22.

In der summarisch verhandelten Rechtssache des A gegen ben Criminalsträfling B wurde die Tagfahrt weber von B noch von seinem Mandatar Dr. C besucht und deshalb auf das Begehren des A das Enntumazerkenntniß gefällt. Auf bas Restitutionsbegehren bes B, worin geltend gemacht wurde, daß er als Sträsling persönlich nicht zur Berhandlung erscheinen konnte und deshalb den Notar D um die Bertretung in dieser Rechtssache anging, ber jedoch den Brief erst nach ber Tagfahrt erhielt, hat bie erste Instanz, ungeachtet ber Prote= station des Klägers, nach vorgängiger Bernehmung des Notars D über die Anführung des B, das Verfahren wieder aufgenommen und ben früheren Bevollmächtigten des Geklagten, Dr. C, verständigt. Da jedoch auch die neue Tagfahrt von Seite des Geklagten und des Dr. C unbesucht blieb, wurde auf Ansuchen des A das Contumacialurtheil ausgefertigt und dem B ad manus zugestellt, welcher bagegen appellirte. — In Erwägung, daß durch §. 5 bes Gesetzes vom 15. Rovember 1867, R. G. Bl. Nr. 131 blos die Bestimmungen bes §. 27 lit. b St. G. und die hierauf bezüglichen Bestimmungen ber 88. 61, 574 und 868 a. b. G. B., nicht aber auch die Bestimmung des §. 279 a. b. G. B. außer Kraft gesetzt worden sind, daher gegen ben Geklagten berzeit, wo er wegen Berbrechen fich im Strafhause befindet, selbst eine Schrift in Streitsachen nicht anzunehmen, sondern nach §. 279 a. b. G. B. für ihn ein Curator zu bestellen war, — hat das D. L. G. das ganze Berfahren aufgehoben und die Zurudstellung der Klage verordnet.

Auf den Recurs des Klägers, worin derselbe anführte, daß gegen den Geklagten, seit er Sträsling ist, mehrere Rechtsstreite abgessührt wurden, worin eine Curatelbestellung nicht nöthig befunden wurde, und daß Dr. C für ihn alle Eingaben verfasse, daß auch in diesem Rechtsstreite Dr. C in Vertretung des Geklagten eingeschritten

sei und eine Resitution erwirkt habe und daß durch das Gesetz vom 15. November 1867 alle Beschränkungen der freien Bermögensverswaltung eines Abgeurtheilten behoben worden sind, hat der oberste Gerichtshof die Verordnung des D. L. G. ausgehoben und demselben die Entscheidung mit Abstandnahme von dem gerügten Mangel der persönlichen Besähigung des Geklagten ausgetragen, weil durch das Gesetz vom 15. November 1867, R. G. Bl. Nr. 131 §. 5 die mit der strafgerichtlichen Verurtheilung verbunden gewesene Beschränstung der bürgerlichen Handlungsfähigkeit des Verurtheilten behoben wurde, daher der gesetzliche Grund zur Euratelbestellung sür den Abgeurtheilten in dieser Richtung entsallen ist.

#### Mr. 5234.

Wegfall der Bestellung eines Curators für beklagte Sträflinge in Folge des Gesetzes vom 15. November 1867 (R. G. Bl. Nr. 131).

Entsch. v. 27. Jänner 1874, Rr. 622 (Ausbeb. des Decr. des D. L. G. Prag v. 24. Nov. 1873, Nr. 32872). G. H. 1874, S. 255.

Sachverhalt und Judicat wie bei Entscheidung vom 27. Jänner 1874, Nr. 621 (Nr. 5233 der Sammlung.)

# Mr. 5235.

Armenrecht: Competenz zur Entscheidung über ein Gesuch um Gebührenbefreiung.

Entsch. v. 27. Jänner 1874, Mr. 674 (Best. der gleichförmigen Decr. des L. G. Brünn v. 14. Oct. 1873, Mr. 28118 und des O. L. G. Brünn vom 26. Nov. 1873, Mr. 13480). G. H. 1874, S. 153. Jur. Bl. 1874, Mr. 10.

A wurde mit dem bei Gericht angebrachten Gesuche um Ertheilung des Armenrechtes und Befreiung von der Entrichtung der Taxen und Stempelgebühren in seinem schriftlichen Processe gegen B nach §§. 16 und 28 der Advoc.-Ordn. an den Ausschuß der Advocatenkammer gewiesen, und das O. L. G. bestätigte diese Berfügung mit der Begründung, daß A in dem Rechtsstreite, wegen des stattsindenden schriftlichen Berfahrens, nach dem Gesetze sich eines Rechtsfreundes bedienen muß und, wenn er einen Rechtsfreund nicht zu zahlen vermag, bei dem Ausschusse der Advocatenkammer um die Bewilligung eines unentgeltlichen Bertreters einzuschreiten hat; daß aber mit einer solchen Bewilligung nach &. 16 Abvoc. Drbn. Die Stempel- und Gebührenbefreiung verbunden ist, mithin für die erste Instanz kein Anlaß vorhanden war, über das Gesuch bes A um Ertheilung bes Armenrechtes und Befreiung von Stempeln und Gebühren meritorisch zu entscheiben. - Nun ergriff A ben a. o. Revisionsrecurs, ber folgenbe Ausführungen enthielt: Der g. 16 Abvoc.-Orbn. habe blos ben speciellen Fall der Bewilligung eines unentgeltlichen Bertreters im Auge und bestimme nur, daß mit der Bewilligung die Stempel- und Bebührenbefreiung ichon verbunden fei. Allein biefer Paragraph bestimme teineswegs, daß für das auf die erwähnte Befreiung beschränkte Ansuchen der Partei der Ausschuß der Abvocatenkammer die competente entscheibende Behörde fei, in welchem Falle vielmehr auch jett noch bas Gericht erster Instanz nach Hofder. vom 26. Juli 1840, 3. G. Sr. 457 allein zuständig sei. Zudem könne Niemanden ein Recht aufgebrängt werden, bas er selbst nicht begehrt, und es stehe anch zu besorgen, daß der Kammerausschuß, weil er, wie gezeigt, nur zur Bewilligung bes Armenvertreters competent ift, jenem Gesuche feine Folge geben werbe.

Der oberste Gerichtshof verwarf den Recurs, weil die Ertheis lung des Armenrechtes in den Fällen, wo die Partei in ihrem Processe eines Advocaten sich bedienen muß, ohne Intervention des Gerichtes erster Instanz auf die im §. 16 Advoc.-Ordn. bezeichnete Art stattsinden muß und die Angabe des Recurrenten, daß er sich die Bertretung durch einen Advocaten ohnehin unentgeltlich zu verschaffen

wiffe, baran nichts änbern tann.

# Mr. 5236.

Unzulässigkeit der Verlängerung der Frist zur Ausführung des Recurses gegen die Erledigung einer Pupillarrechnung. Entsch. v. 27. Jänner 1874, Nr. 683 (Best. des Decr. des L. G. Krakan v. 23. Juni 1873, Nr. 13888, Aband. des Decr. des D. L. G. Krakan p. 1. Angust 1873, Nr. 12295). G. Z. 1874, Nr. 69.

Segen die erstgerichtliche Erledigung der von A vorgelegten Bupillarrechnung ergriffen die majorenn gewordenen Interessenten den Recurs und stellten zugleich die Bitte um Bewilligung der Frist von einem Jahre zur Aussührung des Recurses. — Dieses Begehren wurde in erster Instanz abgewiesen. — Das D. L. G. verordnete, daß das Fristerstreckungsgesuch gemäß den Bestimmungen des §. 523 westg. G. D. dem Gegentheile zur Aeußerung binnen drei Tagen bei sonstiger Annahme seiner stillschweigenden Einwilligung zuzustellen sei, weil nirgends im Gesetze die Berlängerung der Frist zur Ausselei, weil nirgends im Gesetze die Berlängerung der Frist zur Auss

führung des Recurses verboten und die mit dem Recurse angesochtene Erledigung so umfangreich ist, daß sie 941 Folioseiten enthält und in einer großen Anzahl von Sitzungen referirt werden mußte.

Der oberste Gerichtshof bestätigte den erstrichterlichen Bescheid, in Erwägung, daß im Sinne des S. 350 westg. G. D. und der Minist.-Verordn. vom 28. August 1860, Nr. 205 des R. G. Bl. die Frist zur Ueberreichung des Recurses eine peremptorische ist, die durch Fristerstreckungen nicht erweitert werden kann, und daß das Gesetz eine besondere Frist zur Aussührung des Recurses nicht gestattet, womit auch die Vorschrift des S. 11 des kaiserl. Patentes vom 9. August 1854, R. G. Bl. Nr. 208 übereinstimmt.

## Mr. 5237.

Forum solutionis: Nichtbegründung desselben durch das einfache Versprechen der gesetzmäßigen Uebersendung des Kaufpreises.

Eutsch. v. 27. Jänner 1874, Nr. 767 (Best. des Decr. des K. G. Tarnow v. 29. Mai 1873, Nr. 10379, Aband. des Decr. des D. L. G. Krasan vom 29. Oct. 1873, Nr. 14148). G. H. H. 1874, S. 116.

A, Kaufmann in Tarnow, belangte ben Breslauer Kaufmann B bei dem K. G. in Tarnow wegen Zahlung seines Saldo mit der zur Begründung des forum solutionis angebrachten Behauptung, daß B sich verpslichtet habe, ihm den Saldo per Post nach Tarnow zu senden. Der Beklagte wendete die Incompetenz des angerusenen Gerichtes ein.

Der oberste Gerichtshof erklärte bas R. G. Tarnow für unzuständig. Gründe: Der vom Kläger angeführte Umstand ist nicht hinreichend, um den Gerichtsstand des Vertrages zu begründen. Denn nach Art. 325 H. G. B. müßte B dem A die Zahlung auch in dem Falle nach Tarnow übermachen, wenn er dies nicht versprochen hätte. Die von A zur Begründung des Gerichtsstandes geltend gemachte Verpslichtung des B ist nur die Wiederholung der Bestimmung der Art. 324 und 325 H. G. B., welche aber nach dem Schlußsatze des letzteren Art. auf die Gerichtscompetenz von keinem Einflusse sein kann.

I

### Mr. 5238.

Unstatthaftigkeit der Einklagung gerichtlich nicht bestimmter Abvocatengebühren: Berücksichtigung derselben von amtswegen.

Entsch. v. 28. Jänner 1874, Mr. 678 (Best. bes das Urth. des K. G. Tarnow v. 9. Mai. 1873, Mr. 8171, ausheb. Decr. des O. L. G. Krakan v. 2. Oct. 1873, Mr. 11894). G. H. 1874, Mr. 59.

Auf die Klage des Abvocaten A gegen den Bormund des B wegen Zahlung von 147 fl. Deserviten wurde Tagfahrt angeordnet, dieselbe einmal erstreckt und, da der Beklagte ausblieb, in contumaciam desselben der Klage stattgegeben. — Das D. E. G. cassirte in Folge der Appellation des B das Erkenntniß nebst dem voraufgegangenen Berfahren und verwies den A auf die Borschrift des Hofder. vom 4. October 1833, J. G. S. Nr. 2633.

Dagegen machte A im Recurswege geltend, daß das citirte Hofder. durch die Advoc.-Ordn. vom 6. Juli 1868, R. G. Bl. Nr. 96 (§§. 17 und 26) aufgehoben, daß der Klagebescheid in Rechts-traft erwachsen sei, und daß der belangte Bormund überdies gegen den Klageanspruch die Einwendung aus jenem Hofder. gar nicht vorgebracht, vielmehr durch das Ausbleiben von der Tagsatzung die einge-

flagte Forderung stillschweigend anerkannt habe.

Der oberste Gerichthof verwarf den Recurs. Gründe: Die Vorschrift des Hofder. vom 4. October 1833, Nr. 2633 wurde durch die Advoc.-Ordn. nicht aufgehoben, in welcher vielmehr im §. 17 in dieser Beziehung auf einen erst erscheinen sollenden Tarif hingewiesen wird. Die Bestimmung des 2. Alinea dieses Paragraphen, daß dis zur Einführung des Tarifs bezüglich der Feststellung der Auslagen und des Berdienstes der Advocaten bei dem Abgange eines Uebereinkommens lediglich die gesetzlichen Bestimmungen über den Lohnvertrag in Anwendung zu treten haben, sagt aber keineswegs, daß in diesem Falle ein sörmlicher Proces durchzusühren sei. Der Umstand endlich, daß der Klagebescheid in Rechtstraft erwachsen ist, kann die durchgeführte Bershandlung, da sie einen nicht auf den Rechtsweg gehörenden Gegenstand betraf, nicht zu einer giltigen machen.

# Mr. 5239.

Zuständigkeit der Gerichte für den Schutz im Besitz ber Abwehr von Regenwasser.

Plenar-Beschinf v. 4. Februar 1874, Nr. 11964. Indicatenbuch Nr. 86. G. B. 1874, Nr. 13. (Manz'sche Sammlung III, S. 5.)

Eingetragener Rechtssatz: Der zweite Absatz bes §. 3 bes Gesetzes vom 30. Mai 1869, R. G. Bl. Nr. 93 läßt bie Frage,

ob Besitsstörungsstreitigkeiten vor den Gerichten auszutragen seien, unberührt, indem er nur die im ersten Absatze- beigefügte Ausnahme anch auf den nach dem allgemeinen bürgerlichen Rechte zu schützenden Besitz ausdehnt.

## Sachverhalt:

Anläglich ber oberstgerichtlichen Entscheidung in einem Besitzftorungsftreite (in welchem es fich nicht um die Leitung ober Abwehr eines durch das Reichsgesetz vom 30. Mai 1869, R. G. Bl. Nr. 93 beziehungsweise durch das Landesgesetz für Böhmen vom 28. August 1870, L. G. Bl. Nr. 71 behandelten Gewässers, sondern blos um die Abwehr des im Dorfe C bei Regenguffen von dem der Gemeinde C gehörigen Wege gegen bie Besitgrenzen beiber Streittheile anströmenben Regenwaffers handelte) tam bie in der oberstgerichtlichen Entscheidung vom 10. December 1872, Nr. 12665 (Spruchreper-torium Nr. 32, Sammlung Nr. 4806) behandelte Frage nach ber Auslegung ber Alinea 2 bes &. 3 bes Reichswassergesetes v. 30. Mai 1869, R. G. Bl. Rr. 93 neuerlich zur Discussion. Wegen der Meinungsbiffereng, die fich in bem mit der Enscheidung des Befit= ftörungsftreites berufenen einfachen Senate über bie Richtigkeit bes Rechtssatzes Nr. 32 des Spruchrepertoriums ergeben hatte, ordnete das Präsidium des oberften Gerichtshofes die principielle Erörterung und Beschlußfaffung in einem verstärkten Senate an, welcher biefen Rechtssatz bestätigte und beffen Eintragung in bem Judicatenbuche beschloß.

# Mr. 5240.

Unzulässigkeit der Streitanmerkung im Depositenbuche.

Entsch. v. 4. Februar 1874, Mr. 797 (Best. der gleichsörmigen Decr. des L. G. Lemberg v. 1. März 1873, Mr. 10285 und des O. L. G. Lemberg v. 4. Nov. 1873, Mr. 27122). Jur. Bl. 1874, Mr. 27.

A begehrte mittelst Klage gegen B die Zuerkennung des Eigensthums an dem gerichtlichen Depositum eines Mobilien-Versteigerungserlöses und verband damit das Gesuch um die Streitanmerkung in dem Depositenbuche, welches Gesuch in allen drei Instanzen, — von dem obersten Gerichtshofe in der Erwägung abgewiesen wurde, daß kein Gesetz besteht, das eine solche Anmerkung und deren Rechtswirskung normirt; daß eine solche Vorschrift namentlich in dem von A citirten §. 37 der Verordn. vom 28. Juli 1856 R. G. Bl. Nr. 137 (cassenmäßige Behandlung des Waisens, Curandens und Depositens verniögens bei den Steuerämtern) nicht enthalten ist, der nur den Vorgang in den Fällen gesetzlich zulässiger Anmerkungen vorzeichnet

und die Frage, welche Anmerkungen in den Depositenbüchern stattsinden dürsen, gar nicht entscheidet; daß die von A weiter angerusene Bestimmung des §. 5 des Hosber. vom 29. Mai 1845, I. S. S. Nr. 889, als eine blos sür Pfändungsacte geltende, auf Streitanmerkungen nicht einmal Bezug nehmende Rorm hier ebenso wenig anwendbar ist, als die Berusung auf die Analogie mit der Streitanmerkung in dem Grundbuche statthaft ist, dessen Bestimmung eine ganz andere als jene der Depositenbücher ist, und sür welches ganz besondere, seinem Wesen angepaßte Borschriften bestehen.

#### Mr. 5241.

Rechtsverbindlichkeit des von dem allein Rede und Antwort gebenden Streitgenossen abgeschlossenen gerichtlichen Bergleiches für die anderen Streitgenossen. Einfluß des processualischen Borganges auf die Natur des Bergleiches?

Entsch. v. 4. Februar 1874, Nr. 898 (Aband. der gleich förmigen Deck. des H. B. Prag v. 15. Sept. 1873, Nr. 62421 und des O. L. G. Prag v. 24. Nov. 1873, Nr. 37132). G. H. 1874, S. 170.

In der Rechtssache der A gegen B, C und D, Gläubiger ihres Chegatten, pcto. Anerkennung ihres Eigenthumes an einigen von ben Beklagten bei ihrem Chemanne gepfändeten Mobilien und Exscindirung berselben hat nur der erstbeklagte B Rebe und Antwort gegeben und allein mit ber A einen gerichtlichen Bergleich geschloffen, worin er sich, gegen einen von ihr abzulegenden Haupteid, dem Klagebegehren unterwarf. Auf Grund dieses Bergleiches begehrte die A nach geleis stetem Eibe gegen fammtliche Beklagte bie Anmerkung ihres angesprochenen Eigenthumes in den Pfändungsprotokollen und die Ansscheidung der bezüglichen Effecten aus der Pfändung. — Bon beiden Untergerichten wurde ihr Gesuch dem B gegenüber bewilligt, jedoch dem C und D gegenüber abgewiesen, weil - nach den Motiven ber zweiten Instanz — abgesehen bavon, bag in ben Hofbecreten vom 23. August 1799, Rr. 474, vom 4. September 1801, Rr. 535 unb vom 5. März 1847, Rr. 1042 ber J. G. S. ein gesetzliches Mandat für ben Rebe und Antwort gebenden Streitgenoffen zum Abschluffe eines Bergleiches für die übrigen Genoffen nicht ausgesprocen ift, der Bergleich, auf Grund deffen nunmehr die Execution gegen alle beklagten Genoffen angesucht wurde, nicht im ordentlichen Zuge des gerichtsordnungsmäßigen Berfahrens, sondern auf das nach vorgängiger außergerichtlicher Bereinbarung ber A und bes B gemeinschaftlich angebrachte Gesuch berselben bei Gericht von ihnen allein geschlossen worden ist und die anderen Beklagten von diesem Gesuche keine Kenntniß gehabt haben.

Der oberfte Gerichtshof bewilligte ber A die begehrte Eigenthumsanerkennung und Ausscheidung. Gründe: Die Klage der A gegen B, C und D wurde nach ben Borschriften über die Streitgenoffenschaft verbeschieden und allen Beklagten zu eigenen Banden zugestellt. Nachdem sich nur B auf bie Rlage eingelassen und die Mitbeklagten keine Rebe und Antwort gegeben haben, so sind die Let. teren nach der ausdrücklichen Bestimmung des Hofder. vom 4. September 1801, J. G. S. Nr. 535 so anzusehen, als ob sie mit B einverstanden gewesen seien, und ist daher der Bergleich der Rlägerin mit B für sie von voller Rechtswirkung. Es kann dies um so we= niger bezweifelt werden, als die Mitbeklagten selbst einer unbedingten Submission des B auf die Exscindirungsklage, welche dem B ebenfalls freistand, nach bem citirten Sofbecrete für beigetreten hätten angeseben werden muffen und ber Bergleich ein auf die Exscindirungsklage ber A geschloffener, daher gerichtlicher Bergleich zu sein, darum nicht aufgehört hat, weil behufs der Abschließung desfelben der erstbeklagte B gemeinschaftlich mit der Klägerin um Anordnung einer Tagfahrt ein= geschritten ist, indem bei dem Umstande, daß auf die Exscindirungsflage das schriftliche Berfahren eingeleitet worden mar, die Abschließung des intendirten gerichtlichen Bergleiches, der für sämmtliche Beklagte jedenfalls vortheilhafter gewesen ift, als eine unbedingte Submiffion auf die Rlage, nicht in's Wert gefet werben konnte.

# Mr. 5242.

Rechtliche Natur und Behandlung der vor der Concurs= eröffnung erwachsenen Stempelgebühren und sctrasen: Masseschuld?

Entsch. v. 4. Februar 1874, Mr. 905 (Best. der gleichsörmigen Decr. des Handels= und Seegerichtes Triest v. 16. Sept. 1873, Mr. 8727 und des D. L. G. Triest v. 20. Nov. 1873, Mr. 5500). Gazz. dei Trib. 1874, Mr. 6.

In Bertretung des Fiscus begehrte die Finanzprocuratur die Zahlung des von ihr als Masseschuld nach §. 29, Nr. 1 lit. c E. D. (Masseschen) quakificirten Betrages von 1 fl. 50 fr. aus dem Bermögen des B'schen Concurses. Diese Summe bestand aus zwei Possen, nämlich: 15 fr. zur Ergänzung einer von B vor der Concurseröffnung verwendeten zu kleinen Stempelmarke und 1 fl. 35 fr. Strase für die von ihm dabei begangene Uebertretung des Gebührensgesess. — Das Concursgericht hat dieses Begehren zurückgewiesen und der Finanzprocuratur bedeutet, daß sie die besagte Forderung

nach §. 112 C. D. regelmäßig anzumelden habe. — Das D. L. G. bestätigte den erstgerichtlichen Bescheid mit der Begründung, daß die Geldstrase, welche nach §. 48, Nr. 2 C. D. erst in die V. Classe der Concursgläubiger zu setzen ist, offenbar nicht der Kategorie der Masseschulden gehört, und daß ebenso wenig der Stempelergänzungsbetrag dazu gerechnet werden kann, da derselbe der Rest einer den B treffenden Personalsteuer ist, nach §. 29, Nr. 1 lit. c C. D. aber als Masseschulden (Massesosten) nur die die Masse treffenden und während des Concurses fällig werdenden Steuern zu behandeln sind.

Der oberste Gerichtshof verwarf den a. o. Recurs der Finanzprocuratur mit Bezugnahme auf die vorstehenden Motive der obergerichtlichen Entscheidung.

#### Mr. 5243.

Anspruch auf Deckung eines Theiles der auf eine Wirth= schaft entfallenden Steuerquoten aus den Früchten eines Fideicommisses: Reallast oder persönliche Schuld?

Entsch. v. 4. Februar 1874, Mr. 951 (Best. des das Decr. des L. G. Brag v. 23. August 1873, Mr. 21207, abänd. Decr. des D. L. G. Brag v. 3. Nov. 1873, Mr. 34854). G. Z. 1874, Mr. 71.

Das im Executionswege angebrachte Gesuch des A gegen B, Besitzer der Fideicommißherrschaft X und dessen jeweiligen Besitznachfolger, um grundbücherliche Einverleibung des Rechtes der jeweiligen Besitzer der vormals der Herrschaft X unterthänigen Grundwirthschaften Y und Z, aus den Renten der Herrschaft die Zahlung
der Hälfte der auf diese Wirthschaften fallenden Steuern für immerwährende Zeiten zu sordern, ad fructus der Fideicommißherrschaft,
wurde in erster Instanz bewilligt, in zweiter Instanz abgewiesen.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die Entscheidung der zweiten Instanz. Gründe: Es handelt sich im vorliegenden Falle nicht um die im §. 12 des G. B. G. besprochene Einverleibung einer Reallast, sondern wie es aus dem Inhalte des Einschreitens des A hervorgeht, um eine Zahlungsverbindlichkeit des gegenwärtigen und der kinftigen Besitzer der Fideicommisherrschaft X, welche durch die blicherliche Eintragung sichergestellt werden soll. Diese Sicherstellung könnte aber nur durch die Einverleibung des Pfandrechtes erwirkt werden; letztere ist jedoch nach §. 14 des G. B. G. unzulässig, weil nach Anordnung dieses Paragraphen das Pfandrecht nur für eine zisserzmäßig bestimmte Gelbsumme, welche in den im zweiten Absatz dieses Paragraphen ausgedrückten Fällen in einem Höchstbetrage anzusetzen ist, einverleibt werden darf, welcher gesetzlichen Ansorderung das erwähnte Gesuch des A nicht entspricht, weil darin um die Einverlei-

bung des Nechtes, beziehungsweise der Berbindlickeit zur Zahlung erst künftig fällig werdender, und berzeit zissermäßig nicht bestimmter Steuerquoten gebeten wird. Was insbesondere die begehrte Einverleibung des executiven Pfandrechtes betrifft, so ist diese auch schon aus dem Grunde unzulässig, weil die Einverleibung des executiven Pfandrechtes nur wegen einer bereits fälligen, dem Betrage nach bestimmten Zahlungsverbindlichseit, nicht aber wegen künftig erst fällig werdender, zissermäßig unbestimmter Zahlungsverbindlichseiten bewilligt werden kann, da die Execution ihrer Natur nach sich als ein gesetzliches Zwangsmittel darstellt, wodurch die Erfüllung einer bereits bestehenden Berbindlickeit zur Zahlung oder sonstigen Leistung durch die Intervention des Gerichtes erzwungen werden soll.

## Mr. 5244.

Auslegung eines Bergleiches: Bersprechen der Bezahlung der "vom Richter" zu liquidirenden Kosten.

Entsch. v. 4. Februar 1874, Mr. 979 (Best. des das Decr. des B. G. Sarnthal v. 23. Oct. 1873, Mr. 550, aband. Decr. des O. L. G. Junsbrus v. 18. Dec. 1873, Mr. 5030). G. Z. 1876, Mr. 74.

In dem in einer Streitsache geschlossenen gerichtlichen Bergleiche wurde bem Beklagten ein Schiedseid aufgetragen und festgesett, baß im Falle der Leistung des Eides die Rlage abgewiesen und der Kläger schuldig sei, dem Beklagten bei sonstiger Execution die gerichtlich zu liquidirenden Procestosten zu zahlen. Der Lettere schwor den Eid, worauf das Gericht erster Instanz bessen Rosten richtig stellte und bem Rläger ben Erfat berfelben auferlegte. Dagegen recurrirte ber Rläger an das D. L. G., welches ben Betrag ber Roften herabsetzte. ergriff ber Beklagte ben Revisionsrecurs und machte geltend, daß ber Rläger in dem Bergleiche ausdrücklich sich verpflichtete, ben Rostenbetrag, ben der Richter liquidiren werde, ihm zu zahlen, baber jener gegen die Rostenliquidirung des (ersten) Richters keinerlei Rechtsmittel ergreifen tonnte und ben liquibirten Betrag berfelben ohne Weiteres entrichten muffe; die Parteien hatten offenbar auf den Ausspruch bes Richters über die Kostensumme compromittirt und seien daher durch Bertrag verpflichtet, seinen Ausspruch zu vollziehen; dagegen gebe es keinen Inftanzenzug.

Der oberste Gerichtshof verwarf den Recurs in der Erwägung, daß aus dem gerichtlichen Bergleiche nicht gefolgert werden kann, daß die Parteien auf das Recht, gegen die erstgerichtliche Kostenlisquidirung, falls sie zu hoch aussiele, zu recurriren, Berzicht geleistet hätten.

#### Mr. 5245.

Rechtliche Natur und Behandlung der vor der Concurseröffnung erwachsenen Stempelgebühren: Maffeschuld?

Entsch. v. 4. Februar 1874, Nr. 1020 (Best. der gleichsörmigen Decr. des Handels = und Seegerichtes Triest v. 26. Sept. 1873, Nr. 9513 und des D. L. Eriest v. 14. Nov. 1873, Nr. 5461). Gazz. del Trib. 1874, Nr. 6.

Der §. 29, Rr. 1 lit. c E. D. handelt nur von jenen mährend des Concurses fällig werdenden Steuern, welche die Masse treffen.

Rach diesem Grundsate wurde das Begehren der Finanzprocuratur um Zahlung von Stempelgebühren, mit denen der Cridar noch vor der Concurseröffnung im Rückfande war, aus dem Concursvermögen, in allen drei Instanzen abgewiesen, weil sie als Personalsteuern nicht die Masse treffen, und der Finanzprocuratur bebeutet, daß sie dieselbe nach §. 112 ibid. anzumelden habe.

#### Mr. 5246.

Rechtliche Natur und Behandlung der vor der Concurseröffnung erwachsenen Stempelgebühren: Masseschuld?

Entsch. v. 5. Februar 1874, Mr. 840 (Best. der gleichsörmigen Decr. des Sandels= und Seegerichtes Triest v. 23. Sept. 1873, Nr. 9422 und des D. L. G. Triest v. 14. Nov. 1873, Mr. 5401). Gazz. dei Trib. 1874, Mr. 6.

Sachverhalt und Entscheidungen wie bei dem Judicate vom 4. Februar 1874, Nr. 1020. (Sammlung Nr. 5245.)

## Mr. 5247.

Einverleibung des Eigenthumes des Erben an einer Nachlagrealität auf Ansuchen seines Gläubigers?

Entsch. v. 5. Februar 1874, Mr. 848 (Best. des Decr. des L. G. Czernowitz v. 25. Juni 1873, Mr. 9248, Aband. des Decr. des D. L. G. Lemberg v. 20. August 1873, Mr. 17565). Zeitschr. f. d. Rotariat 1875, Mr. 25.

A, welcher gegen B eine Forderung per 187 fl. ersochten hatte, begehrte die Verbücherung des B als Eigenthümer der durch Einant-wortung demselben zugefallenen Realität X und die executive Intabusation des Pfandrechtes auf dieser Realität für seine Forderung (§. 78 G. B. G.). — Sein Gesuch wurde in erster Instanz abgewiesen, in zweiter Instanz bewilligt.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte den erstgerichtlichen Bescheib. Gründe: Das Begehren des Executionsführers A, insoferne es auf die Einverleibung des Eigenthumsrechtes seines Schuldners B an der demselben aus dem Nachlasse des M zugefallenen Realität gerichtet ift, tann von A offenbar nur im Namen des B angebracht werden. Die Befugniß zu dieser Stellvertretung eines Dritten mußte jedoch ent= weber gemäß §. 77 G. B. G. burch eine aus brudliche Bollmacht bes Vertretenen nachgewiesen ober burch Berufung auf eine still= schweigende Ermächtigung nach §. 78 ibid. dargelegt sein. — Um die Legitimation zu seinem Gesuche zu begründen, beruft sich A auf ben S. 78. Allein die Boraussetzungen dieses Paragraphen, unter benen die Annahme einer stillschweigend ertheilten Bollmacht gestattet ift, treten hier nicht ein, weil B, an welchen die Realität des M außerbücherlich gekommen ist, dem A keinerlei Recht an derfelben eingeräumt, mithin die im §. 78 genau specialisirte concludente Bandlung nicht gesetzt hat. A erscheint sonach zum Begehren um Intabulation bes B in bessen Namen nicht als legitimirt. Gine Folge bavon ist die Unzuläffigkeit seines weiteren Begehrens um Intabulation bes Pfandrechtes (§§. 432 und 445 a. b. G. B. und §. 21 G. B. G.), znmal bei ben in den §§. 22 — 25 G. B. G. bezeichneten Abweidungen von der im §. 21 ibid. aufgestellten Regel, von denjenigen Gläubigern keine Ermähnung geschieht, welche die Execution auf Liegenschaften ober dingliche Rechte ihres noch nicht intabulirten Schulbners anstreben, welche Gläubiger baher von der Herrschaft der grundfätlichen Vorschrift bes §. 21 G. B. G. nicht ausgenommen sind.

# Mr. 5248.

Execution zur Sicherstellung der Proceskosten während des Rechtsmittelzuges?

Entsch. v. 5. Februar 1874, Nr. 950 (Best. des das Decr. des R. G. Brür v. 20. August 1873, Nr. 5404, aband. Decr. des O. L. G. Prag v. 1. Dec. 1873, Nr. 38041). G. H. 1874, S. 104.

Die von A belangte Gemeinde B war in erster Instanz klagfreigesprochen und A zum Ersatz der Processossen verurtheilt worden.
Bur Sicherstellung dieses Ersatzanspruches begehrte die Gemeinde vor
eingetretener Rechtstraft des Urtheiles die Bormerkung des Pfandrechtes auf einem Gute des Klägers, welche in erster Instanz von
dem Erkenntnißgerichte gemäß Hosbecr. vom 24. December 1798,
J. G. Rr. 446 und S. 38 lit. a G. B. G. bewilligt, von dem
D. L. G. hingegen abgeschlagen wurde.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte bie Entscheidung der zweiten Inflanz in Erwägung, daß gegenüber bem IV. Art. bes Ginführungs= gesetzes jum G. B. G. bie vom ersten Richter nach &. 38 lit. a des G. B. G. bewilligte Vormerkung durch die Berufung auf das Hofber. vom 24. December 1798, 3. G. S. Mr. 446 nicht gerechtfertigt ift und daß der §. 38 lit. a G. B. G. keine Anwendung findet, weil durch das voraufgegangene Urtheil für die Procegtoften tein Pfanbrecht zugesprochen worden ift, die Pfanbrechtsvormertung als Execution jur Sicherstellung eines noch nicht rechtsfräftigen Urtheiles aber laut §. 38 lit. b ibid. nur auf Grund einer Berfügung bes Erkenntnifrichters bewilligt werden könnte, welcher hiebei nach Makgabe bes &. 259 a. G. D. und ber hiezu nachträglich erlassenen Borfdriften, insbesondere des §. 12 der Juft.-Min.-Berordnung vom 18. Juli 1859, R. G. Bl. Nr. 130 vorzugehen hat; daß der §. 259 a. G. D. nur von dem Falle spricht, wo die Streitsache so beschaffen ift, daß ber in erster Instanz obsiegende Theil bis zum nachfolgenden Ertenntniffe ber zweiten Inftanz einer Sicherstellung bebarf, mithin eine Sicherstellung mährend des Appellationszuges nur für die Hauptsache Plat greift, in Betreff ber Proceffosten aber bie Barteien für ihre Deckung nach Zulag bes &. 408 a. G. D. zu forgen haben.

## Mr. 5249.

Anspruch der Hypothekargläubiger im Falle der zwangs= weisen Feilbietung der durch Brand beschädigten Realität auf den von der Assecuranz = Gesellschaft geleisteten Ber= gütungsbetrag?

Entsch. v. 6. Februar 1874, Nr. 626 (Best. des das Urth. des B. G. Laas v. 15. Nov. 1870, Nr. 4776, aband. Urth. des O. L. G. Graz v. 6. August 1873, Nr. 8030). G. Z. 1874, Nr. 16.

Die Brand-Affecuranzanstalt C hat für die Liegenschaft des A, die im Executionswege verlauft worden ist, respective für A einen Entschädigungsbetrag per 225 st. deponirt. Da die bei der Vertheislung des Erlöses der Feilbietung der Liegenschaft durchgefallenen Pfandgläubiger diesen Entschädigungsbetrag in Anspruch nahmen, traten die Erben des inzwischen verstorbenen Executen A gegen diesselben klagend auf und begehrten das Erkenntniß, daß die Beklagten schuldig seien, in die Ersolglassung des für den A deponirten Brandschaden-Vergütungsbetrages per 225 st. an die klagenden Erben zu willigen. — In erster Instanz wurde das Klagebegehren abgewiesen, weil 1. der deponirte Brandschaden Vergütungsbetrag per 225 st. als ein Accessorium der verpfändeten Kealität zu betrachten sei und

bon ber sub 1 ermabnten Gigenfchaft, Der oberft. bet berftorbenen B reprafentire, auf mel-Granbe: Das mbenommen bleiben muffe, ihre Rechte Die Einverleibu-Det D. E. G. erfannte nach bem Rlagebebemielben aus Granden: Der von ber Affecuranggefellichaft tann von A perentte Branbichaben - Bergfitungebeirag ift Befugnig ju Berficherten freiwillig mit ber Anftalt eingeganweber gemäß Bernageverhaltniffe entfprungen. Es ift tein gefet. bes Bertrete wier porhanden, baf biefer Entichabigungebetrag fomeiger Restitut angeseben werden muffe, und bag an bie Legitin Beiftelargläubigern ohneweiters ein Pfanbrecht guben &. 7 Reifigebotevertheilung burchgefallenen Glaubiger benen bie ihrem Spothelarpfanbrechte einen Anfpruch auf ift, trete Enfchabigungebetrag, ale eine bem Executen gehörige augerbäd peraneg nicht ableiten, beziehungsweise ber begehrten geräumt, entgegentreten. Da ferner bie Geflagten nicht nach. lung nic baß fie als Sppothefargläubiger zugleich perfönliche lation t er Executen find und baber bas Recht hatten, für ift die greiftgebotsvertheilung burchgefallenen Forberungen aus Pfandr Bermogen bes Schuldnere ihre Befriedigung ju fuchen; inmal gar nicht behaupten, geschweige benn nachweisen, baß fie dunge gefehlichen Schritt unternommen haben, um aus Diefem Glau' Entichabigungebetrage gur Bablung ju gelangen, wogegen genfe rer Anfpruch ber Rlager als Erben bes A auf Diefes für aufbewahrte Depofitum burch bie bezügliche Ginantwortungs. fähl bargethan ift, fo muß biefes Depofitum nach ber Actenlage gemartigen Rechteftreites, als ein mit feinem Pfanbrechte gu britter Personen behaftetes, sonbern als freies Berlagverbes A angesehen werben. Das Begehren ber A'ichen Erben gusfolgung biefes Betrages per 225 fl. ift baber berechtigt, Die brache ber bei ber ermahnten Realitat burchgefallenen Supothelar-Liger im Gefete nicht begranbet, somit bem Rlagebegehren ftatt-

Der oberfte Gerichtshof beftätigte bas obergerichtliche Urtheil aus wifen Grunden und in der Erwägung, bag weber ber Erfigeflagte, Erfteber ber A'ichen Realitat fiber ben Umftanb, bag in bie gefibrte Realexecution auch bie von bem Executen für bas abgebrannte **Bebäube** angehoffte Brandschabenvergutung mit einbezogen und mit veraußert worben fei, irgend einen Beweis erbracht, noch ein anberer von ben Mitbeklagten ein an diefem Erfatbetrage vor ober nach ber Feilbietung der Realität erworbenes Pfand- oder fonstiges Sicherstel-

lungerecht nachgewiesen bat.

#### Mr. 5250.

Besitsstörungsklage: Schut gegen eigenmächtige Handlungen des Mitbesitzers. Wirkung des in einem Besitstörungsproceß für, respective gegen ben Besitstellvertreter ergangenen Erkenntnisses auf ben Bertretenen.

Entsch. v. 6. Februar 1874, Mr. 707 (Aband. der gleichförmigen Decr. des B. G. Sudagora v. 20. Juni 1873, Mr. 2516 und des D. L. G. Lemberg v. 14. Oct. 1873, Rr. 24636). G. H. 1874, S. 238.

Die Gemeinde B erwirkte in possessorio summariissimo die obergerichtliche Entscheidung, wodurch ihr Mitbesit ber Grundparcellen X und Z gegen A und seinen Pächter C anerkannt und geschützt wurde. Darauf kündigte A bem C ben Pacht und murbe nach beffen Expossessionirung gerichtlich in den Besitz der von C innegehabten Parcellen eingeführt. Als nun mehrere Mitglieder der Gemeinde B gegen bas ausbrückliche Berbot bes A auf ben Grunbstücken wiederholt Bäume fällten, trat A gegen die Gemeinde wegen Besitstörung klagend auf, weil in Folge seiner Pachtkündigung gegen C die executive Uebergabe ber Parcellen an ihn, A, vollzogen worden ist und er seitbem in dem factischen Besitze berselben sich befinde. — Bon beiden Untergerichten

wurde dem Rlagebegehren vollständig stattgegeben.

Der oberfte Gerichtshof entschied mit theilweiser Abanderung biefer Erkenntniffe, daß der Rläger A in dem gemeinschaftlichen Besitze der Parcellen mit der Beklagten geschützt werde und daß die Lettere bei Strafe sich jeder Störung des A in diesem Mithesite zu enthalten haben. Grunde: Die eingangs erwähnte obergerichtliche Entscheidung, wodurch die Gemeinde B in dem gemeinschaftlichen Besite ber Grundparcellen geschützt wurde, ist, wie schon ihr Wortlaut zeigt, nicht nur gegen ben Pächter C, sonbern auch gegen und für den Berpächter A rechtswirksam, umsomehr, als C in jenem Besitftorungeftreite nicht für fich ben Gigenthumsbesit in Anspruch genom= men, sondern nur ben Besit bes A, als bessen Repräsentant, auf Grund der ihm in dem Pachtvertrage auferlegten Berpflichtungen, respective ertheilten Ermächtigung geltend gemacht hat. A und B muffen dieser Entscheidung zufolge auch gegenwärtig als gemeinschaft= liche Besitzer ber Parcellen angesehen und behandelt werden, da nicht vorliegt, daß seither der eine oder der andere Theil den ausschließlichen Besitz berselben erworben hätte. A beruft sich zwar, zum Beweise seines vermeintlichen Alleinbesites, auf seine gerichtliche Ginführung in ben Besitz bes entsetzten Pachters C; allein burch biese gerichtliche Uebergabe konnte ber Mitbesitz ber Gemeinde nicht alterirt werben, da dieselbe nur in Folge bes in der Bestandstreitigkeit des A mit C gegen ben Letteren ergangenen Räumungsauftrages vollzogen worben ift. Tropbem ist bas in bem gegenwärtigen Streite von bem

Rläger A gestellte Begehren zum Theil, nämlich infoferne gegründet, als er Mitbesitzer der Parcellen ist. Denn nach §. 828 a. b. G. B. sind Mitbesitzer nur dann berechtigt, mit der gemeinsamen Sache nach Belieben zu schalten, wenn sie Alle einverstanden sind, und darf in dem anderen Falle kein Theilhaber in der gemeinschaftlichen Sache eine Beränderung vornehmen, wodurch über den Antheil des anderen verfügt würde. Das Letztere ist aber von Seite der Gemeinde B, respective ihrer Mitglieder geschehen, welche, ohne sich früher mit A über die Bewirthschaftung und Benützung der Grundparcellen geeinigt zu haben, ja gegen die ausdrückliche Untersagung des A darauf Bäume fällten und badurch nach dem citirten Paragraph allerdings eine eigensmächtige, den Mitbesitz des Klägers störende Handlung verübten.

## Mr. 5251.

Unzuständigkeit der Gerichte für Klagen wegen Störung im Besitz durch amtliche Verfügungen behufs Hintanhaltung der Rinderpest.

Entich. v. 6. Februar 1874, Nr. 874 (Best. der gleichförmigen Decr. des B. G. Sadagora v. 30. Inli 1873, Nr. 4957 und des D. L. G. Lemberg vom 7. Oct. 1873, Nr. 26027). G. H. 1874, S. 123.

Bei einer Rinderpest hatte der Contumazdirector B die Bersstügung getroffen, daß das Bieh auf den Contumazplatz über eine Hutsweide der Gemeinde A getrieben werde, worauf er und der Fiscus von der Gemeinde wegen Störung in dem ruhigen Besitze der Hutsweide belangt wurden. Die Finanzprocuratur erhob die Einwendung, daß der Streitgegenstand der gerichtlichen Berhandlung sich entziehe.

Alle drei Instanzen haben dieser Einwendung stattgegeben, — ber oberste Gerichtshof mit der Motivirung, daß die Errichtung des Contumazplatzes und die Ausmittelung des Triebweges zu demselben eine von der Bukowinger Landesregierung nach dem Gesetze vom 29. Juni 1868, R. G. Bl. Nr. 118 zur Hintanhaltung und Untersdrückung der Rinderpest, solglich im öffentlichen Interesse getroffene Maßregel war, die als eine dem Wirkungskreise der politischen Beshörden zugewiesenen Angelegenheit sich dem gerichtlichen Bersahren ganz entzieht.

## Mr. 5252.

Gegenseitige Besitzstrungsklage: Aufschub der Entscheidung über die eine Klage bis zum Schluß der Verhandlung über die andere: Unzulässigkeit des abgesonderten Recurses dagegen.

Entsch. v. 6. Februar 1874, Nr. 919 (Best. des Decr. des O. L. G. Brünn v. 18. Nov. 1873, Nr. 13226). G. H. 1874, S. 194.

A war von B und B hinwieder von A in possessorio summariissimo bei einem und demselben Gerichte belangt worden. Beide Processe betreffen denselben Gegenstand. In dem von A angestrengten Streite mußte das durchgeführte Versahren behuss der Ergänzung wieder ausgenommen werden. Der andere Process ist geschlossen. Bei dieser Sachlage erklärte das Processericht mittelst Bescheid, daß, da der zweite Process mit dem ersten im Zusammenhange gebracht wird, die Entscheidung beider Streitsachen gleichzeitig erfolgen werde. — Das gegen ergriff Bals Kläger den Recurs, welcher aber von dem D. L. G. nach §. 16 der kaiserl. Verordnung vom 27. October 1849, R. G. Bl. als unzulässig abgewiesen wurde, weil der angesochtene Bescheid sich als eine im Zuge des von B angestrengten Processes erslassen gerichtliche Verstügung darstelle.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die Entscheidung der zweiten Instanz, weil der erstgerichtliche Bescheid, welcher besagt, daß der Streit des B gegen A mit jenem des A gegen B in Zusammenhang gebracht werde, was wohl nur den Sinn haben kann, daß das Processmateriale der einen Rechtssache auch bei der Entscheidung der and deren benützt werden soll, das Versahren in dem von B angestrengten Processe, mit Rücksicht auf die noch im Zuge besindliche andere Besitztrungssache, als geschlossen, respective als spruchreif nicht ansieht, solglich der Recurs gegen den Ausspruch des ersten Richters, daß beshalb die Entscheidung beider Streite gleichzeitig ergehen werde, nach S. 16 der citirten Verordnung als unzulässig abzuweisen war.

# Mr. 5253.

Unzuläffigkeit der Einleitung des Executivprocesses auf eine zum summarischen Verfahren geeignete Rlage.

Entsch. v. 6. Februar 1874, Mr. 1071 (Best. des das Decr. des H. G. Wien v. 21. Nov. 1873, Mr. 201713, aband. Decr. des O. L. G. Wien v. 9. Dec. 1873, Mr. 25074). G. Z. 1874, Mr. 73.

A belangte ben B wegen Zahlung von 50 fl. mit Borlage einer auf diese Summe lautenden kaufmännischen Anweisung und bat Gleser, Unger n. Walther Entsch. XII.

um Einleitung des Executivprocesses nach §. 298 a. G. D. und Hoftecr. v. 7. Mai 1839, J. G. S. Nr. 358. Mit Abanderung bes biese Bitte gewährenden Bescheides der ersten Instanz verordnete bas D. L. G. die Ginleitung bes summarischen Berfahrens, in Erwägung, daß über die vorliegende Rlage mit Rücksicht auf ben eingeklagten Betrag von 50 fl. nach §. 1 bes Hofbecr. vom 24. October 1845, Rr. 906 der J. G. S. summarisch zu verhandeln ist; daß im summarischen Berfahren, gemäß g. 55 dieses Hofdecretes, selbst wenn sich die Klage auf eine vollen Glauben verdienende Urkunde gründet, nur bann, wenn ein Zeugenbeweis ober Augenschein angeordnet wirb, die Bewilligung der Execution zur Sicherstellung als zulässig erscheint; daß hiernach auf eine jum summarischen Berfahren geeignete Rlage die Ginleitung des Executivprocesses, bei welchem die Execution zur Sicherstellung auch in den im §. 298 der a. G. D., in den Hofbecreten vom 7. Mai 1839, Nr. 358 und vom 25. Jänner 1841, J. G. S. Nr. 496 bestimmten Fällen bewilligt werben tann, überhaupt unstatthaft ist.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die obergerichtliche Entscheis dung aus denselben Grunden.

## Mr. 5254.

Rückstellung eines Wechsels durch einen der beiden Gläusbiger gegen Aushändigung eines neuen Wechsels über den auf den anderen Gläubiger entfallenden Antheil: Anspruch des Letzteren auf Entschädigung?

Entsch. v. 10. Februar 1874, Nr. 9236 (Aband. der gleichförmigen Urth. des L. G. Lemberg v. 12. Oct. 1872, Nr. 43030 und des O. L. G. Lemberg v. 1. April 1873, Nr. 7868). G. H. 1874, S. 126.

C erhielt von A und B ein Darlehen von 3000 fl., wovon A 750 fl. und B 2250 fl. hergaben, und acceptirte dafür einen Wechsel von 3000 fl., ber in den Händen des B verblieb. Nachdem der Wechsel längst verfallen war, ließ sich B seinen Antheil pr. 2250 fl. von C zurückahlen und stellte ihm ohne Wissen und Willen des A den Wechsel zurück gegen ein neues, nach 2 Monaten fälliges Accept des C für den 750 fl. betragenden Antheil des A, welches B dem Letteren behändigte. A belangte nun den B auf die Zahlung der 750 fl. und das Gericht erster Instanz erkannte nach dem Klagebegehren aus solgenden Gründen: Die Wechselforderung war ein gemeinsames Eigenthum beider Theile, daher kein Theil berechtigt, ohne Einverständniß des anderen mit dem Wechsel zu verfügen. B war

nur berechtigt, seinen ihm gezahlten Antheil auf dem Wechsel abzusschreiben und war verpflichtet, den Wechsel selbst dem A als Eigensthümer des Forderungsrestes zurückzustellen; er durfte aber nicht im Ramen des A ohne dessen Wissen und Willen mit dem Antheile dessselben verfügen und ihn mit einem neuen Wechsel sicherstellen. Darum hat A mit Recht diesen neuen Wechsel des C nicht angenommen und ist bei dem aus dem ersten Wechsel erworbenen Rechte beharrt. — Das D. L. G. bestätigte diese Entscheidung.

Bon dem oberften Gerichtshofe wurde ber Beklagte freige= fprocen. Granbe: Bu bem Uebereinkommen mit C über feinen Antheil war B ohne Einverständnig bes A selbst bei bem Bestehen einer Gemeinschaft ber Wechselforberung, nach §. 829 a. b. G. B. vollkommen berechtigt, weil basselbe bie Rechte bes A auf ben Rest nicht berührt, noch weniger verlett hat. Aus diesem Uebereinkommen tann daber A einen Titel für den Anspruch gegen B auf den Ersat seines Antheiles nicht ableiten. Seine Behauptung aber, bag B burch dasselbe auch über seinen (A) Antheil disponirt habe, ist völlig grundlos, nachdem für biefen Antheil von C ein neuer Bechfel acceptirt und bem A behandigt worben ift, worin ber Beweis bafür liegt, daß ber Antheil des A und sein Rechtsverhältniß zu C unverändert gelassen murbe. Was nun die Zurudstellung bes ersten Wechsels an C betrifft, so ist B nicht als negotiorum gestor, wohl aber als Bermahrer nach §§. 961 und 1295 a. b. G. B. bem A verantwortlich; es muß baher untersucht werben, ob bem Letteren aus ber Zurudstellung bes Wechsels für seine Forberung ein Schabe entstanden fei. Dies ift nicht ber Fall, weil A burch bas ihm überschickte Accept des C nach wie vor in den Stand gesetzt war, seine Forberung nach Wechselrecht geltend zu machen, und, wenn er es unter-ließ, ben burch diese selbstverschuldete Unterlassung etwa erlittenen Schaben selbst tragen muß, umsomehr, als er auf den Widerspruch bes B nicht nachgewiesen hat, daß zur Verfallszeit des neuen Wechsels ihm unmöglich gewesen, sei, bie Zahlung zu erhalten.

# Mr. 5255.

Haftung bes ganzen Hauses für Zinssteuerrückstände der einzelnen Miteigenthümer?

Entsch. v. 10. Februar 1874, Mr. 799 (Best. des das Decr. des L. G. Lemsberg v. 6. Juli 1872, Mr. 35004, aband. Decr. des D. L. G. Lemberg v. 13. Mai 1873, Mr. 9987). G. H. 1874, S. 71.

Das Haus X in Lemberg ist grundbücherliches Eigenthum bes B, C, D und E. Laut Ausweises ter Steuerbehörde sind C, D und

E ben Hauszinssteuerbetrag von 1237 fl. schuldig verblieben, weshalb der Lemberger Stadtmagistrat die Einverleibung des Pfandrechtes für diesen Steuerrücksand auf dem ganzen Hause begehrte. — Das Gesuch wurde in erster Instanz vollständig bewilligt, in zweiter Instanz hingegen, auf den Recurs des B, in Bezug auf seinen Hausantheil abgewiesen, weil er nicht Mitschuldner des Steuerrücksandes ist. — Dagegen recurrirte die Finanzprocuratur und machte geltend, daß die ganze Realität für die davon gebührenden Steuern haste, ohne daß zwischen den Antheilen der Miteigenthümer ein Unterschied gemacht werden könne; daß der Fiscus gesetzlich berechtigt sei, aus jedem Antheile die Bezahlung der ganzen Gebühr zu sordern, ohne Rücksicht auf die Berschiedenheit der Person der einzelnen Antheilsbesitzer.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die obergerichtliche Entscheidung mit der Bemerkung, daß den Gegenstand der angesuchten Intabulation nicht die von der Rente des ganzen Hauses in concreto bemessene Hauszinssteuer, sondern die von einzelnen Antheilen der verschiedenen Eigenthümer abgesondert bemessenen Hauszinssteuergebühren bilden.

## Mr. 5256.

Aushebung des Propinationsrechtes: Anspruch des Erstehers einer zwangsweise seilgebotenen Liegenschaft oder der Hppothekargläubiger auf die Ablösungssumme?

Entsch. v. 10. Februar 1874, Mr. 1038 (Best. der gleichsörmigen Decr. des B. G. Ungarisch-Ostra v. 6. Sept. 1873, Mr. 4730 und des O. L. G. Brünn v. 5. Nov. 1873, Mr. 12677). G. Z. 1874, Mr. 61.

Am 7. September 1871 hat B das im Executionswege feilgebotene, auf 9850 fl. geschätte Branntweinhaus tes C um 7700 fl. erstanden. Im Jahre 1872 wurde dem Executionsgerichte das Entschädigungserkenntniß der Landescommission für Aufhebung und Ablösung des Propinationsrechtes vom 9. März 1872, mit welchem dem C als Besitzer bes Branntweinhauses ber Entschädigungsbetrag von 364 fl. 40 fr. zuerkannt wurde, mitgetheilt und fodann ber befagte Geldbetrag übersenbet, welchen bas Gericht, nach vorgängiger Berhandlung, bem Ersteher B mit Bescheid vom 17. April 1873 zuwies und am 6. September 1873 ausfolgte, nachbem es bemfelben am 10. April 1873 die erstandene Realität mit Einräumung bes Rechtes zur Intabulation und löschung ber Hppotheken eingeantwortet hatte. — Gegen die verfügte Ausfolgung der Propinationsentschädigung recurrirte ber Hypothekargläubiger A. — Das D. L. G. verwarf ben Recurs aus folgenden Gründen: Das mit dem Besitze bes Branntweinhauses verbunden gewesene Propinationerecht bilbet nach §. 298 a. b. G. B.

einen Bestandtheil des Reale felbst, an bessen Stelle nach erfolgter Anshebung das Entschädigungscapital getreten ift. In der Executionsangelegenheit, in beren Zuge B Ersteber bes Branntweinhauses geblieben ift, wurde bei ber executiven Schätzung ausbrucklich bas mit diesem Reale verbundene, zur Zeit der Schätzungsvornahme noch nicht abgelöfte Branntweinpropinationsregale und Branntweinausschanksrecht besonders abgeschätzt und ber erhobene Gesammtwerth des Reale mit 9850 fl. als Ausrufspreis angenommen. Wenn nun die erstandene Realität mit Abschluß bes Licitationsactes in den Besitz und Genuß des Erstehers zu übergeben hat, und ihm alle Nutzungen zugewiesen wurden, so ift es unzweifelhaft, daß bem B, welcher mit bem 7. September 1871 Besitzer bes Branntweinhauses und bes damit verbundenen Regale geworben ift, nach dem g. 28 des Gesetzes vom 29. April 1869, Mr. 23 des L. G. Bl. für Mähren, welcher ausdrūdlich bestimmt, daß als Ablösungstag der auf die Rechtstraft bes Entschädigungserkenntnisses folgende 1. Janner ober 1. Juli anzunehmen ift, auch das damals noch nicht ermittelte Entschädigungscapital gebührt, und daß die Tabulargläubiger auf dasselbe keinen rechtlichen Anspruch haben, weil ihnen ber Erfteber nach bem Sofbecr. vom 15. Janner 1787, J. G. S. Mr. 621 nur nach ber Maggabe bes Raufschillings zu haften hat. Wenn gleich bas Entschädigungserkenntniß auf ben Executen C lautet, so könnte höchstens dieser sich burch bie erfolgte Zuweisung bes Entschäbigungscapitales für beschwert erachten.

Der oberste Gerichtshof hat den von A einverständlich mit dem Executen C ergriffenen a. o. Revisionsrecurs mit Bezugnahme auf die obergerichtliche Begründung, und in der Erwägung zurückgewiesen, daß B das Branntweinhaus bei der executiven Bersteigerung vom 7. September 1871 auf Grundlage des dei Beginn dieser Amtshandlung den Kaussustigen vorgelegten Protosolles über die executive Abschätzung dieser Realität erstanden hat, bei dieser Abschätzung aber, gegen deren Rechtstraft derzeit keine Einwendungen mehr beachtet werden können, das Branntweinregale mit dem Werthe von 2500 fl. veranschlagt und in den Schätzungswerth des Branntweinhauses pr. 9850 fl. einbezogen wurde, daher auch in der Zuweisung und Ausssolgung des von der Landescommission ermittelten Ablösungsbetrages von 364 fl. 40 fr., gegen welche der a. o. Revisionsrecurs wesentlich gerichtet ist, eine Nichtigkeit oder offenbare Ungerechtigkeit, die eine Abänderung dieser Berfügungen zu rechtsertigen geeignet wäre, keines

wege wahrgenommen werden kann.

## Mr. 5257.

Zulässigkeit der Anordnung einer Ergänzung der (mündelichen) Verhandlung nach Durchführung des Beweise interlocuts.

Entsch. v. 10. Februar 1874, Mr. 1044 (Best. des Decr. des B. G. Przesworst v. 28. Februar 1873, Mr. 4670, Ausheb. des Decr. des D. L. G. Krafan v. 16. Mai 1873, Mr. 6884). G. H. 1874, S. 78.

Nach der Aufnahme des durch Beiurtheil zugelassenen Zeugensbeweises verordnete das Gericht erster Instanz die Ergänzung der ihm unvollständig scheinenden Streitverhandlung. — Auf den Recurs des Klägers beseitigte das D. L. G. diese Verfügung, weil der Richter erster Instanz nach Schöpfung des Interlocuts nicht mehr berechtigt sei, die Ergänzung des Verfahrens anzuordnen und — wie vorliegenden Falls — von dem Belangten einen weiteren Beweis zu fordern.

Der oberste Gerichtshof restituirte die erstgerichtliche Berordnung. Gründe: Nach dem Hofdecr. vom 9. August 1833, R. G. Bl. Nr. 2625 darf nach gefälltem Beiurtheile allerdings nicht auf eine neue Beweisführung durch Zeugen und Kunstverständige erkannt wersten; allein diese Vorschrift steht einer sonstigen Bervollständigung einer mangelhaften Verhandlung, worüber der leitende Richter von amts-wegen zu wachen hat (§. 21 westg. G. D.), nicht entgegen.

# Mr. 5258.

Rlage auf Wiberruf einer Schenkung wegen Verkürzung ber Gläubiger: Unzulässigkeit der grundbücherlichen Anmerskung berselben.

Entsch. v. 10. Februar 1874, Nr. 1199 (Best. des das Decr. des B. G. Prosenis v. 20. Juni 1873, Nr. 8290, aband. Decr. des D. L. G. Brünn vom 4. Nov. 1873, Nr. 13036). G. H. 1874, S. 91.

Mit der gegen B angestellten Klage bestritt A die von seinem Schuldner C dem B gemachte Schenkung von 401 fl. und begehrte die grundbücherliche Anmerkung der Streithängigkeit bei einer Hypothekar-sorderung des B gleichen Betrages. — Die in erster Instanz bewilligte Streitanmerkung wurde von dem D. L. G. wegen Mangels der im §. 61 G. B. G. bezeichneten Boraussetzungen verweigert.

Auf den Recurs des A, worin er geltend machte, daß, wenn auch sein Gesuch nicht in den Rahmen der §§. 61 — 71 G. B. G. paßt, die Anmerkung doch nach §. 73 ibid. und §. 4 des Hofdecr. v. 29. August 1818, J. G. S. Nr. 1488, welch' letzteres als Pro-

cesvorschrift noch aufrecht bestehe, umsomehr zu bewilligen war, als sonst das Recht des Klägers vernichtet wäre, wenn die Satzpost geslöscht würde, — hat der oberste Gerichtshof die obergerichtliche Bersordnung bestätigt und den Motiven derselben die Bemerkung hinzugefügt, daß, die heutige Geltung des Hosbecr. vom 29. August 1818, 3. S. S. Nr. 1488 selbst angenommen, der §. 4 desselben das Gesuch um die Streitanmerkung nicht zu begründen vermöchte, weil dieser Paragraph nur die Anmerkung von Löschungsklagen normirt, eine Klage dieser Art aber hier nicht vorliegt.

#### Mr. 5259.

Gesetliches Pfandrecht des Vermiethers: Zeitpunkt der Entstehung desselben und Umfang der gesicherten Forderung. Entsch. v. 10. Februar 1874, Nr. 1213 (Abänd. der gleichförmigen Decr. des H. G. Wien v. 29. Nov. 1873, Nr. 137597 und des D. L. G. Wien v. 30. Dec. 1873, Nr. 26771). G. Z. 1874, Nr. 29. Jur. VI. 1874, Nr. 17.

Im Mai 1873 murde dem B die Mobilienpfändung gegen seinen Schuldner C bewilligt, im Juli 1873 die Feilbietung vollzogen und der Erlös bei Gericht deponirt, weil A, der Administrator des Hauses, worin C zur Miethe wohnte, für ben am 1. November 1873 verfallenden Miethzins das gesetzliche Pfandrecht an den illatis et invectis, nunmehr an dem Erlöse, in Anspruch genommen hatte, was in tem Bersteigerungsprototolle angemerkt worden ist. B begehrte nun bie Ausfolgung des seiner Forderung gleichkommenden Betrages. Der Hausadministrator widersetzte sich, indem er für den Bermiether das Pfandvorrecht in Anspruch nahm, welches von dem Executionsführer B gelengnet wurde, weil das Forderungsrecht des Bermiethers noch gar nicht besteht und die Fahrnisse nicht mehr in der Wohnung, sonbern feilgeboten find. — Der Hausabministrator wurde von beiden Untergerichten mit seinem Einspruche auf ben Rechtsweg gewiesen, in zweiter Instanz mit ber Begründung, daß zur Zeit ber Pfändung ber Einrichtungsstüde bes C ein Zinsanspruch für ben Semester vom 1. November 1873 bis 1. Mai 1874 noch gar nicht bestand, mithin ein gesetzliches Pfanbrecht im Sinne bes g. 1101 a. b. G. B. hiefür nicht geltend gemacht werben konnte und auch in der That nicht angemeldet wurde, es übrigens nur Sache des Bermiethers war, durch rechtzeitige Aufkundigung ber Wohnung des C sich vor allfälligen Bineverluften zu fichern.

In Erwägung, daß nach bem Hofbecr. vom 10. April 1837, Rr. 1995 das dem Bermiether im §. 1101 a. b. G. B. einge-

räumte Pfandrecht bereits durch die Einbringung der Fahrniffe in die gemietheten Localitäten begründet und von da an gegen die Gläubiger des Miethers, wenn sie an den eingebrachten Fahrnissen auch noch vor Einbringung der Miethzinstlage und vor Ansuchen um die pfandweise Beschreibung durch ben Bermiether Pfandrechte erworben haben, wirksam wird; daß ferner dieses gesetzliche Pfandrecht des Bermiethers rücksichtlich allen Miethzinses, für welchen der Miether haftet, also auch für den künftig fällig werdenden Miethzins — da das Gesetz diesfalls keinen Unterschied macht — wirksam und zur Sicherung des Bermiethers nothwendig ist, zu bessen Gunften dieses privilegirte Pfandrecht geschaffen wurde; daß mithin Bermiether an jenen Fahrnissen, die sich in der Wohnung Erecuten bis zur Bornahme ber executiven Feilbietung befanden, bas gesetliche Pfandrecht auch ohne Zinstlage und pfandweise Beschreibung hatte, welches auch nicht durch die Feilbietung unwirksam wurde, sonbern nur auf den durch die Feilbietung erzielten Erlös überging, da ber Bermiether basselbe durch die Inanspruchnahme seiner Rechte gegen ben Gerichtscommissär gewahrt hat; daß daher durch Bewilligung ber Erfolglassung eines Theiles bes Erlöses an ben Exequenten bas Recht bes Bermiethers offenbar verlett werben murbe, - hat ber oberfte Gerichtshof das Erfolglaffungsbegehren des B befinitiv abgewiesen.

# Mr. 5260.

Executionsführung auf ein mit dem Substitutionsbande behaftetes Gut: Unzulässigkeit der executiven Schätzung des Gutes.

Entsch. v. 10. Februar 1874, Mr. 1279 (Best. des Decr. des L. G. Wien v. 17. Oct. 1873, Mr. 56221, Aband. des Decr. des O. L. G. Wien vom 3. Dec. 1873, Mr. 24539). Jur. Bl. 1874, Mr. 22. Zeitschr. s. d. Rotariat 1874, Mr. 26.

A hatte auf der Liegenschaft seines Schuldners B, bei welcher die stideicommissarische Substitution der Kinder des B verbüchert ist, die Intabulation des executiven Pfandrechtes unbeschadet der besagten Substitution erwirkt und begehrte nun im weiteren Executionsverssahren die Schätzung des Gutes, welche in erster Instanz verweigert wurde. — Das D. L. G. hingegen bewilligte die executive Schätzung "des dem B an der Liegenschaft zustehenden keschränkten Eigenthums" mit der Begründung, daß dem B als sideicommissarischem Vorerben nach §. 613 a. b. G. B. dis zum Eintritt des Substitutionsfalles das eingeschränkte Eigenthum der Liegenschaft mit den Rechten und Pslichten eines Fruchtnießers zusteht, auf welches Recht der (dem

abweisenden Bescheide der ersten Instanz zum Grunde gelegte) §. 507 ibid., der von der Servitut des auf das Bedürfniß des Berechtigten beschränkten Gebrauches einer fremden Sache handelt, ganz und gar keine Anwendung hat, und daß Beschränkungen des Eigenthumsrechtes

die Execution an demselben nicht hindern können.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die erstgerichtliche Entscheidung, weil bei der vorhandenen Substitution das Eigenthumsrecht des B überhaupt nicht, also auch nicht mit Aufrechthaltung der daran haftenden Beschräntungen auf einen Anderen übertragen werden kann, daher auch der in dem beschränkten Eigenthumsrechte des B begründete Fruchtgenuß an sich einer Uebertragung nicht unterliegt und zur Execution auf die Früchte des Gutes nach §. 320 a. G. D. es der executiven Schätzung des auf den Fruchtgenuß desselben eingeschränkten Eigenthumsrechtes des B nicht bedurfte.

#### Mr. 5261.

Verspätung des Recognoscirungsgesuches.

Entsch. v. 11. Februar 1874, Nr. 1157 (Abänd. der gleichförmigen Dect. des L. G. Czernowis v. 3. Mai 1873, Nr. 7380 und des O. L. G. Lemsberg v. 30. Sept. 1873, Nr. 22342). G. H. 1874, S. 87.

In der schriftlich verhandelten Rechtssache des A gegen B wurde auf das Gesuch des Klägers um Originalieneinsicht, welches er nach Ablauf der im §. 193 westg. G. D. sestgesetzten Frist überreicht hatte, die Tagsahrt zur Einsicht der Originalien anberaumt, und das D. L. G. bestätigte diesen von B wegen der Fristversäumung ausgesochtenen Bescheid.

Auf den Revisionsrecurs des Letteren verordnete der oberste Gerichtshof die Abweisung des klägerischen Gesuches, weil dasselbe überreicht worden ist, als das Recht des Klägers, die Einsicht der Originalien zu verlangen, nach dem citirten Paragraph schon erloschen war, und die Verspätung von dem Gegner in dem Appellationserecurse gerügt worden ist.

#### Mr. 5262.

Unbeschränkte Zuständigkeit des städtisch = delegirten Bezirks = gerichtes für Klagen auf Entschädigung wegen Nichterfüllung eines Bestandvertrages.

Entsch. v. 11. Februar 1874, Nr. 1278 (Best. des Decr. des B. G. der inneren Stadt Wien v. 22. Dec. 1873, Nr. 48627, Aband. des Decr. des D. L. G. Wien v. 13. Jänner 1874, Nr. 710). Jnr. Bl. 1874, Nr. 16.

Segen ben Bescheid, mit welchem das städt.-beleg. B. G. der inneren Stadt Wien als Personalinstanz die Rlage des Miethers einer Wohnung gegen den Vermiether pcto. Zahlung von 18.529 fl. als Entschädigung für die unterlassene Erfüllung des Bestandvertrages aufrecht nach der Vorschrift über den summarischen Process erledigte, ergriff der Beklagte den Recurs, dem das D. L. G. stattgab, indem es die Abweisung der Klage a limine wegen Unzuständigkeit des angerusenen Gerichtes (§. 15 lit. a der J. N.: Höhe des 525 fl. überschreitenden Klagebetrages) verordnete.

Von dem obersten Gerichtshofe wurde der erstgerichtliche Bescheid aufrecht erhalten. Gründe: Da der §. 15 der J. N. in lit. a den städt.-deleg. B. G. die Personalgerichtsbarkeit in allen Streitigkeiten zwischen dem Miether und Vermiether aus dem Miethverhältnisse bei Wohnungen und anderen Räumen, und zwar sone Rücksicht auf den Betrag zuweiset und die vorliegende Klage eine solche Streitigkeit zum Gegenstande hat, indem es sich dabei um Ersahansprüche wegen Nichtersüllung eines Wohnungsmiethvertrages handelt, so kann eine offensbare Incompetenz des angerusenen Gerichtes, die dasselbe zur Abweisung der Klage a limine verpflichtet hätte (§. 1 ibid.), nicht gestunden und es mußte deshalb und weil der Appellationsrecurs des Beklagten gegen die Einleitung des summarischen Bersahrens nach §. 46 des Hospeck. vom 24. October 1845, J. G. S. Nr. 906 als unzulässig zurückzuweisen war, die obergerichtliche Verordnung abgeändert werden.

## Mr. 5263.

Aufforderungsklage wegen Berühmung der Paternität: Präcision der Berühmung.

Entsch. v. 11. Februar 1874, Mr. 1286 (Best. des das Urth. des B. G. Bielit v. 16. Sept. 1873, Mr. 6099, aband. Urth. des D. L. G. Briinn v. 3. Dec. 1873, Mr. 13744). G. H. 1875, S. 16.

Die Aeußerung ber B, daß A ber Bater bes von ihr vor einem Jahre gebornen unehelichen Kindes C sei und baß sie gegen

ihn Ersagansprüche zu stellen habe, veranlaßte den A, die B mit der Aufforderungsklage ex lege diffamari zu belangen. — In erster Instanz wurde die Klage abgewiesen, weil die als Berühmung qualificirte Aeußerung der B (Ersagansprüche gegen A zu haben) zu allgemein und unbestimmt sei, um im Sinne der §§. 66 und 67 a. G. O. als eine Berühmung angesehen werden zu können, die das Recht zur Aufforderungsklage begründet, zu der eine genaue Beschreibung des Streitgegenstandes und des Rechtes, dessen sich der Ausgesorderte gerühmt hat, ersorderlich ist (§. 68 a. G. O.). — Das O. E. G. erkannte, daß die B der Berühmung, daß sie an A als Bater des unehelichen C Ersagansprüche zu stellen habe, sich schuldig gemacht und bei sonstiger Auslage des ewigen Schweigens ihr Recht auszusühren habe.

Der oberste Gerichtshof bestätigte das Urtheil der zweiten Instanz. Gründe: Durch die enge Verdindung der in der Aeusterung der B enthaltenen zwei Sätze: daß A der Bater ihres vor einem Jahre geborenen Kindes sei und daß sie an ihn Ersatzansprüche zu stellen habe, ist außer Zweisel gesetzt, um was sur Ersatzansprüche es sich handelt und auf welchem Titel sie beruhen, daß es nämlich Ersstansprüche sind, die der B nach §. 1328 a. b. G. B. zustehen. Hiermit ist das Recht, dessen sich die B gerühmt hätte, auf genügende Art bezeichnet worden, um als Grundlage der Aufforderungsklage zu dienen.

## Mr. 5264.

Wirkungen der Procesobligation: Berechtigung des Beklagten zum einseitigen Verzicht auf den Rechtsstreit? — Fortsetzung des Beweisverfahrens trotz unbedingter Submittirung des Beklagten.

Entsch. v. 17. Februar 1874, Nr. 762 (Best. des das Decr. des B. G. Bödlabrud v. 23. Nov. 1873, Nr. 5646, aband. Decr. des D. L. G. Wien v. 22. Dec. 1873, Nr. 26375). G. H. 1874, S. 95.

In dem Servitutsstreite der Cheleute A gegen die Cheleute B waren durch Beiurtheil ein Zeugenbeweis und ein Runstbefund auf Antrag der Rläger zugelassen und der erstere Beweis aufgenommen worden, als die Beklagten eine Eingabe überreichten, worin sie erklärten, in Folge genommener Einsicht von dem Zeugenverhöre auf jedes weitere Beweisversahren zu verzichten, dem Klagebegehren unter Zurücknahme ihres Einrede- und jedes serneren Begehrens sich vollends zu fügen und den Klägern die gerichtlich zu liquidirenden Processosten binnen 14 Tagen a dato der Zustellung des Liquidirungsbescheides zu bezahlen.

Bon dem Proceggerichte murbe biefe Erklärung den Rlägern intimirt, unter Einem die schon angeordnete Aufnahme bes Runftbefundes eingestellt und schließlich gegen den Protest der Kläger, in Erwägung, daß durch bie Submission der Beklagten jeder weitere Beweis gegenstandslos geworden ift, die Inrotulirung der Acten zur Fällung bes Endurtheils angeordnet. — Dagegen ergriffen bie Kläger ben Recurs, worin sie anführten, bag bie Beklagten in Folge ber mit ber Rlagezustellung entstandenen Procegobligation nicht mehr berechtigt seien, ohne Zustimmung ber Gegner sich ber Rlage zu submittiren, daß den Klägern durch das rechtskräftige Interlocut ein unentziehbares Recht auf die Aufnahme der damit zugelassenen Beweise geschaffen worden sei, und daß die Beweisaufnahme trot ber Submission ber Beklagten insoferne von eminent practischer Bedeutung sei, als in einem fünftigen Processe, in welchem bie in bem gegenwärtigen Proceffe ausgetragenen Fragen ebenfalls von Bedeutung fein könnten, die in dem heutigen Rechtsstreite vorgebrachten Thatsachen erft bann als außergerichtlich zugestanden anzunehmen wären, wenn sie in diesem Processe zugegeben worben sind. — Das D. L. G. hat biesem Recurse Folge gegeben und ben Inrotulirungsbescheib ber erften Inftanz aufgehoben.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die Verordnung des D. L. G., weil aus der dermaligen Actenlage nicht offenbar erhellt, daß die bereits rechtsträftig angeordnete Aufnahme des Kunstbefundes durch die Einsgabe der Beklagten ganz zweck- und gegenstandslos geworden sei, und weil in dem Endurtheile über die Processosten zu erkennen sein wird.

# Mr. 5265.

Beweis zum ewigen Gedächtniß: Verpflichtung des Beweisführers zum sofortigen Ersatz der dem Gegner erwachsenen Kosten.

Entsch. v. 17. Februar 1874, Mr. 763 (Best. des Decr. des L. G. Wien v. 17. Juni 1873, Mr. 36262, Abänd. des Decr. des D. L. G. Wien vom 14. Oct. 1878, Mr. 17023). Jur. Bl. 1874, Mr. 17.

Auf Einschreiten bes A war die Erhebung des Werthes einer Liegenschaft des B zum ewigen Gedächtniß vorgenommen worden. B begehrte nun, daß der Ersatz der ihm dadurch verursachten Kosten der Bertretung durch seinen Advocaten dem Beweisssührer A auferlegt werbe. — In erster Instanz wurde dem A die Zahlung aufgetragen. — Das D. L. G. entschied, daß im Sinne der bestehenden Vorsschriften die mit der Beweisaufnahme an und für sich verbundenen Kosten allerdings nur den Beweisssührer treffen, daß aber die Entschen

scheidung, ob derfelbe auch die dem Gegner aus der Beweisaufnahme erwachsenen Kosten zu tragen, respective zu ersetzen habe, derzeit nicht getroffen werden könne, sondern selbstverständlich dem seiner Zeit in ter Hauptsache zu fällenden Endurtheile vorbehalten werden musse.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte ben erstgerichtlichen Bescheib. Grunde: Die Beweisaufnahme jum ewigen Gebachtniß ist ein felbstständiger, für sich abgeschlossener und nicht nothwendig mit einem Hauptprocesse zusammenhängender Act, da weder die Partei, welche die Beweisaufnahme zum Zwede ber beabsichtigten Geltenbniachung eines Rechtsanspruches veranlagt hat, in Folge bes aufgenommenen Beweises zur Anstrengung eines Processes genöthigt ift, noch ber Begenpartei zugemuthet werden fann, daß sie etwa zur Abwehr bes Berfuches, gegen sie mit hilfe bes Beweisergebnisses einen Rechts. anspruch zu erheben, einen Proceg anhängig mache. In Betreff ber burch eine folche Beweisaufnahme bem Gegner verursachten Koften muß daher die gesetliche Bestimmung, wornach auch in Nebenstreiten über die Kosten zu entscheiben ist, als per analogiam anwendbar ertannt und, wenngleich bier von einem eigentlichen Streite ober von ber Sachfälligkeit bes einen ober bes anbern Theiles noch keine Rebe fein kann, die Regel festgehalten werben, bag berjenige, ber im eigenen Interesse und für seine Zwede eine gerichtliche Umtshandlung veranlaßt hat, seinem Gegner Untosten nicht aufburben tann, vielmehr bemselben die aufgewendeten Kosten zu vergüten hat, fo wie ihm nach §. 193 a. G. D. obliegt, die mit ber Beweisaufnahme verbundenen Roften ber Gerichtecommission und ber Runftverständigen zu bestreiten. Es ist baber nicht zulässig, die Entscheidung über den Anspruch des Gegners auf Erfat ber Rosten, Die ihm bei ber Aufnahme eines Beweises zum ewigen Gebächtniß vor Anhangigmachung bes ben Streitgegenstand betreffenden Processes erwachsen find, dem Endurtheile vorzubehalten, ta möglicher Weise bieser Proceß gar nicht angestrengt wird und bas Gesetz keinen Anhaltspunkt bafür gibt, bag in einem folden Falle ber Gegner bes Beweisführers feinen Roftenanspruch etwa in besonderem Rlagewege austragen müsse.

## Mr. 5266.

Unzulässigkeit der Einleitung des Executivprocesses auf eine zum summarischen Verfahren geeignete Klage.

Entsch. v. 17. Februar 1874, Nr. 1191 (Best. des das Decr. des H. G. Wien v. 27. Nov. 1873, Nr. 206535, aband. Decr. des D. L. G. Wien vom 30. Dec. 1873, Nr. 26867). G. Z. 1874, Nr. 17.

Auf die mit dem eigenhändig unterschriebenen Schuldbekenntnisse des Geklagten B instruirte Klage der Firma A wegen Zahlung des

Baarenpreisbetrages per 140 fl. wurde von dem Gerichte erster Instanz bem Gesuche ber Klägerin gemäß, die Tagsatzung nach §. 298 a. G. D. und bem Hofber. vom 7. Mai 1839, J. G. S. Nr. 358 angeordnet. — Auf ben Recurs bes Geflagten hat bas D. L. G., in Erwägung, daß die Rlage mit Rücksicht auf den eingeklagten Betrag von 140 fl. zum summarischen Berfahren geeignet ift; daß die Einleitung des Executivprocesses für Rlagen, die zum summarischen Berfahren geeignet sind, bei ber im §. 55 bes Hofber. vom 24. October 1845, 3. G. S. Nr. 906 auf die darin speciell angeführten Fälle beschränkten Zulässigkeit ber Execution zur Sicherstellung überhaupt als unstatthaft erscheint, die Anordnung einer Tagfatung zum Summarverfahren aufgetragen. — In bem gegen biefe Berfügung eingebrachten Revisionsrecurse der klagenden Firma wurde wegen der im Executivprocesse nach §. 298 a. G. D. und dem Hofder. vom 7. Mai 1839 liegenden gunftigeren Sicherstellungsbedingungen und unter Berufung auf den Rechtsgrundsat: Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali die Anwendung des §. 298 a. G. D. und des Hofb. v. 7. Mai 1839 J. G. S. auf die vorliegende Klage begehrt.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte die obergerichtliche Berordnung, in Erwägung, daß nach §. 1 des Just. Hofder. vom 24. October 1845, 3. G. S. Nr. 906 über bie vorliegende Rlage bas Summarverfahren eingeleitet werben mußte, neben diesem Berfahren aber nicht zugleich das Executivversahren, wie es §. 298 a. G. D. und dem Hofo. v. 7. Mai 1839, J. G. S. Nr. 358 normirt ist, platgreifen kann, indem der Fall, daß sich die Klage auf eine vollen Glauben verdienende Urfunde gründet, im §. 55 bes Just. Sofder. vom 24. October 1845, 3. G. G. Nr. 906 ausbrudlich berücksichtigt ift; bag im summarischen Berfahren, da es eben nur für geringfügige Rechtssachen eingeführt wurde, und weil durch §. 22 jeder Berschleppung ber Berhandlung vorgebeugt ist, die Aufnahme der Bestimmung, daß die Execution zur Sicherstellung schon nach ber ersten Tagfatung, so wie biese Execution auf Grund bes §. 298 a. G. D. und bes Hofber. vom 7. Mai 1839, 3. G. S. Nr. 358 flattfindet, bewilligt werben könne, nicht erforberlich erschien.

# Mr. 5267.

Haftung des die Concurseröffnung begehrenden Gläubigers für die Edictskosten?

Entsch. v. 17. Februar 1874, Mr. 1350 (Aband. der gleichförmigen Decr. des A. G. Tarnow v. 8. Inni 1873, Mr. 10511 und des O. L. G. Arafan v. 2. Oct. 1873, Mr. 12429). G. H. 1874, S. 191. Inr. B1. 1875, Mr. 19.

Bon beiden Untergerichten wurde dem Gläubiger A die vorschußweise Berichtigung der Kosten der Einschaltung des Edicts aufgetragen, womit die auf seinen Antrag erfolgte Eröffnung des Conscurses über das Bermögen des B verlautbart worden war.

Auf seinen Recurs verordnete der oberfte Gerichtshof, daß die Berichtigung ber Infertionstoften in Gemägheit ber §§. 29 und 78 C. D., und im Falle der Unzulänglichkeit dieses Zahlungsmodus die vorschußweise Zahlung aus der Gerichtsverlagscasse verfügt werbe. Grunde: Die Bedingungen, unter welchen ber Gläubiger bie Concurseröffnung gegen ben Schuldner begehren barf und bas Gericht sodann nach §. 63 E. D. vorzugehen hat, sind in diesem §. klar ausgesprochen und auf die zwei wesentlichen Erfordernisse: ber Nachweisung des Forderungsrechtes burch eine vollen Glaubens würdige Urkunde und der Nachweisung der Berfolgung des Schuldners mit Executionen, beschränkt; ber Nachweis oder die Sicherstellung eines darüber hinausgehenden Erforbernisses ift in den Worten des §. 63 nicht enthalten und tann auch nicht aus dem Wortlaute bes §. 66 C. D. hergeleitet werben und insbesondere spricht keiner bieser §g. vou einer Pflicht des Gläubigers zum Nachweise der Zulänglichkeit bes Bermögens des Schuldners zur Dedung der Rosten der Concursverhandlung ober gar von feiner Berbindlichkeit zur Leistung eines Borschußes. Es tann daher bem A die Bergütung ber Rosten der Insertion bes B'schen Concursebictes nicht auferlegt werben, sonbern es ift beren Berichtigung im Sinne ber §§. 29 und 78 C. D. unb, wenn fie auf biesem Wege nicht möglich ware, wie in anderen Fällen bes eintretenden Armenrechtes aus den gerichtlichen Berlagsgeldern vorschußweise zu veranlaffen.

# Mr. 5268.

Cautio actoria: Berspätung des Begehrens derselben? Entsch. v. 17. Februar 1874, Nr. 1387 (Best. des Decr. des H. G. Wien v. 20. Oct. 1873, Nr. 132453, Aband. des Decr. des O. L. G. Wien v. 11. Nov. 1873, Nr. 22750). G. Z. 1874, Nr. 19.

Das erst bei der zweiten Tagfahrt vorgebrachte Begehren des Beklagten um Auftrag an den Kläger zur Leistung der actorischen Caution wurde in erster Instanz bewilliget, von dem D. L. G. hinsgegen abgewiesen, weil dasselbe nicht schon bei der ersten Tagsatzung gestellt, sondern damals von dem Beklagten im Einverständnisse mit dem Kläger die Erstreckung der nach §. 16 der a. G. D. zur Bershandlung anberaumten Tagsatzung begehrt wurde, mithin der Beklagte sich schon in den Streit eingelassen habe.

Der oberste Gerichtshof hat dem Revisionsrecurse des Beklagten, worin hervorgehoben wurde, daß das Gesetz keine Frist zu obigem Begehren bestimme und daß ein Eingehen in die Streitverhandlung

auch noch nicht stattgefunden habe, Folge gegeben und den Bescheid der ersten Instanz bestätiget, "weil das Begehren um Auftrag der Leistung der actorischen Caution, oder Ablegung des Eides des Unvermögens mit der Wirkung, daß dis dahin der Beklagte nicht schuldig ist auf die Klage Rede und Antwort zu geben, immerhin so lange gestellt werden kann, als der Geklagte sich nicht in concludenter Weise in das bezügliche Streitversahren eingelassen hat, was aber eben hier noch nicht der Fall war, indem die erste Tagsatzung nicht zur unmittelbaren Berhandlung über die Streitsache, sondern nach §. 16 der a. G. D. in erster Linie zur Bereinbarung oder richterlichen Bestimmung der Art des Versahrens angeordnet war, und die Uebertragung dieser Tagsatzung ohne irgend einen näher bestimmenden Beisatz, also selbstverständlich zu demselben Zwecke vereinbart worden ist."

#### Mr. 5269.

Paternitätsproceß: Computation ber fritischen Zeit.

Entsch. v. 17. Februar 1874, Nr. 1423 (Abänd. der gleichsörmigen Urth. des B. G. Nenhans v. 10. Juli 1873, Nr. 4727 und des O. L. G. Brag v. 14. Oct. 1873, Nr. 30645). G. H. 1874, S. 208.

"Die Bestimmung des §. 902 a. b. G. B., wornach 30 Tage einem Monate gleichgehalten werden, muß auch bei der Berechnung des im §. 163 ibid. erwähnten Zeitraumes von nicht weniger als 6 und nicht mehr als 10 Monaten vom Tage des Beischlases bis zur Geburt des Kindes in Anwendung kommen, zumal mit vollem Grunde anzunehmen ist, daß der Gesetzeber die kürzeste und die längste Zeitdauer gewiß sur alle Fälle gleichmäßig bestimmen und nicht zulassen wollte, daß bei Berstreichung der gleichen Anzahl von Tagen zwischen Beiwohnung und Geburt, der Beischlaf die Bermuthung der Baterschaft das einemal begründen, das anderemal nicht begründen soll." Nach diesem Grundsaze hat der oberste Gerichtshof in einem Paternitätsprocesse die kritische Zeit berechnet, welche von beiden Untergerichten in der Formel des dem beklagten unehelichen Bater aufgertragenen Haupteides nach der Kalenderzeit bestimmt worden war.

### Mr. 5270.

Unzulässigkeit ber Einleitung bes Richtigstellungsverfahrens zur Ergänzung und Verbesserung einer mangelhaften Grundbuchseintragung.

Entsch. v. 17. Februar 1874, Nr. 1455 (Best. des Decr. des D. L. G. Graz v. 31. Dec. 1873, Nr. 14985). G. Z. 1874, Nr. 18. Zeitschr. s. d. Notariat 1874, Nr. 31.

Die Finanzprocuratur nomine bes Strafhausfondes überreichte bei bem D. L. G. in Graz das Gesuch um Einleitung des Verfahrens zur Richtigstellung ber fleiermärkischen Landtafel, beziehungsweise bes in dieser Landtafel unter der Bezeichnung: "das Arbeitshaus Consc. Rr. 6 neu, 1253 alt, im Biertel Rarlau" in der Strafhausgaffe zu Graz eingetragenen Tabularkörpers burch Ersichtlichmachung des bazu gehörigen Befitftantes, nämlich ber im Gesuche angeführten Grundparcellen im Gesammtausmaße von 3 Joch, 1154 Quabr. Rlafter und der auf dieser Grundsläche außer dem schon früher erwähnten Gebäude Confc. Nr. 1253 alt, 6 neu, noch weiter befindlichen zwei Gebande Consc. Nr. 4 und 8 neu in der Strafhausgasse und um Einverleibung des Eigenthumsrechtes des Strafhaussondes, eventuell um Faffung bes Beschlusses, bag bas Richtigstellungsverfahren im Ginne bes 2. Absatzes des §. 20 des Gesetzes vom 25. Juli 1871, R. G. Bl. Rr. 96 zu unterbleiben habe. Mit diesem Gesuche wurden vorgelegt: Der bezügliche Tabularextract, bas Certificat des Stadtrathes Graz, der steuerämtliche Besitzstand Dauptbuchextract und der certificirte Situationsplan, aus welchen Urkunden hervorgeht, daß der Strafhausfond seit Menschengebenken, jedenfalls aber seit mehr als 40 Jahren im uneingeschränkten und unbestrittenen Besitze ber besagten Landtafelrealität und ber bazu gehörigen vorerwähnten Gebäude und Grundstude sich befindet, dieselben seit jeher selbst bewirthschaftet und verstenert, daß aber im Landtafelextracte ber Eigenthumer ber Realität gar nicht bezeichnet erscheint und bag in der bezüglichen Rubrit lediglich auf die Consignation der Buchhalterei vom Jahre 1774 hingewiesen wird. — Das D. L. G. in Graz hat dem Begehren ber Finanzprocuratur keine Folge gegeben, weil bie gebachte Realität in ihrem Gesammtcomplexe bereits bücherlich eingetragen, und zur Erwirkung ber Ersichtlichmachung der einzelnen zu einem Tabularkörper gehörigen Bestandtheile die Einleitung des im Gesetze vom 25. Juli 1871, R. G. Bl. Mr. 96 vorgezeichneten Berfahrens nicht erforderlich ift. - In dem Recurse ber Finanzprocuratur gegen ben abweisenben oberlandesgerichtlichen Bescheid wurde zugegeben, daß die Bestimmungen bes Gesetzes vom 25. Juli 1871, R. G. Bl. Rr. 96 nach ihrem Wortlaute auf ben vorliegenden Fall nicht anwendbar seien, allein unter Berufung auf ben Sinn jenes Gesetzes und unter hinweisung

auf die ganz mangelhafte, in jeder Beziehung unvollständige Landtafelbezeichnung, welche gewiß eine perfecte Tabulareinlage nicht
begründe und eine Ergänzung des öffentlichen Buches erheische, —
die schnell und sicher zum Ziele führende analoge Anwendung des
eitirten Gesetzes verlangt und um oberstrichterliche Anordnung der
Einleitung des Richtigstellungs-Berfahrens gebeten.

Der oberste Gerichtshof verwarf den Recurs, "weil keiner jener Fälle vorliegt, in welchen nach §. 1 des Gesetzes vom 25. Juli 1871, R. G. Bl. Rr. 96 das Berfahren zur Richtigstellung von Grundbüchern stattsindet, insbesondere nicht der in lit. b des §. 1 und im §. 20 jenes Gesetzes bezeichnete Fall, und weil jenes Gesetz auf andere

Fälle teine Anwendung hat."

#### Mr. 5271.

Provisorischer (Sicherungs-) Arrest: "Flucht"?

Entsch. v. 17. Februar 1874, Rr. 1560 (Best. der Decr. des B. G. Graz v. 9. Februar 1874, Rr. 2575 und des O. L. G. Graz v. 12. Februar 1874, Rr. 1850). G. Z. 1874, Rr. 19. Jur. Bl. 1874, Ir. 16 und 24.

Die Bank A in Graz begehrte bie Berhängung des vorsichtsweisen Arrestes über den B, indem sie durch ihren Buchauszug eine Saldoforderung per 322.747 fl. gegen ihn bescheinigte und anführte, daß B nicht bloß auf die an ihn gerichteten Zahlungseinmahnungen unverholen zu verstehen gegeben habe, daß er nach Frankreich zurudkehren werde, sondern daß er anch seine Wohnung bereits gekündigt habe und alle Borbereitungen zur Reise treffe; baher die größte Gefahr obwalte, daß selbst bei etwa bewirkter Klagezustellung an ihn für die Deckung des Saldo nichts mehr vorfindig sein werde. — Das Gericht erster Instanz bewilligte ben provisorischen Arrest bes B, gegen Caution von 200 fl., gemäß §§. 275, 277 a. G. D. — In dem von B dagegen ergriffenen Recurse wurde die Absicht, Graz zu verlassen und nach Bordeaux zu gehen, um bort ein Agentiegeschäft zu übernehmen, zugegeben, aber entschieden in Abrede gestellt, daß seine Abreise eine Flucht sei, da Recurrent hievon gegen Niemand ein Hehl mache und in seinem Plane, im Auslande seinen Erwerb zu suchen, nicht gebinbert werden könne; anch wurde die Richtigkeit ber Forberung per 322.747 fl. bestritten. — Das D. L. G. bestätigte ben erstgerichtlichen Bescheid mit Erhöhung des Cautionsbetrages auf 2000 fl.

Der oberste Gerichtshof verwarf den a. o. Revistonsrecurs des B, "weil unter Flucht im Sinne des §. 275 a. G. D. nicht nur eine heimliche Entfernung in der Absicht sich zu verbergen, sondern jede Entfernung eines Schuldners von seinem ordentlichen Wohnsitze,

von B zugestandenen beabsichtigten und vorbereiteten Abreise von seinem bisherigen Wohnsitze in Graz nach Frankreich allerdings eine solche, die Geltendmachung und Durchführung der von der Bank A gegen ihn erhobenen Forderung gefährdende Entsernung zu erkennen ist".

### Mr. 5272.

Borbehaltlose Löschung pränotirter Pfandrechte trot darauf erwirkter Afterpfandrechte.

Plenar = Besching v. 18. Februar 1874, Rr. 734. Judicatenbuch Rr. 87. G. Z. 1874, Rr. 32. (Mand'sche Sammlung III, S. 6.)

Auf Ansuchen ber A bewilligte bas Grundbuchsgericht die Löschung der auf ihrer Liegenschaft für B respective deffen Rechtsnehmer C pranotirten Forderung, machte jedoch unter Beziehung auf §. 51, Alinea 1 des G. B. G. die Wirksamkeit dieser Löschung von ber Löschung bes Pfanbrechtes abhängig, welches auf biefer Forberung für ben Fiscus eingetragen war. — Das D. L. G. hingegen bewilligte die unbedingte und vorbehaltlose Löschung der Forderung. Die Finangprocuratur ergriff gegen die obergerichtliche Berfügung ben Revistons. recurs und machte in bemfelben geltend: Der Behauptung bes D. E. G., daß die Afterpfandrechte nicht weiter reichen können als das Pfandrecht, ftebe die Borschrift bes &. 469 a. b. G. B. entgegen. Unrichtig sei die Behauptung, daß sich ber §. 51 des G. B. G. nur auf die im II. Abschnitte bes G. B. G. besprochene unbedingte Erwerbung ber Rechte beziehe, benn §. 51 ift ja selbst im III. Abschnitte bes 3. 8. S., welcher von der Bormertung handelt, enthalten; hieraus ergebe sich zugleich, daß die Analogie der §§. 49 und 50 des G. B. G. auf den vorliegenden Fall teine Anwendung sinde. Auch das vom D. 2. G. geltend gemachte Argument, daß bei ber entgegengesetzten Auffassung es bem gewissenlosen Hypothekargläubiger leicht ware, Die Bewilligung ber Löschung einer nicht gerechtfertigten Bormertung im Einverständnisse mit fingirten Afterpfandgläubigern zu vereiteln, sei nicht stichhältig, wenn bagegen erwogen werbe, daß bei Annahme ber obergerichtlichen Interpretation des §. 51 G. B. G. berfelbe Hppothekarglanbiger im Einverständnisse mit bem Sppothekarschuldner auf gleiche Art die Rechte des reellen Afterpfandgläubigers gefährden konnte.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die Entscheidung der zweiten Instanz aus folgenden Gründen: Der erstgerichtliche Bescheid ist — wie das D. L. G. richtig bemerkt — insoserne dadurch die angesuchte Löschung der Vormerkung nur mit der im §. 51 des G. B. G.

vorgeschriebenen Beschräntung verfügt wirb, mit ben Borschriften bes a. b. G. B. in ben §§. 442, 454, 438 und 445 unvereinbar. Für die Richtigkeit der Auffaffung des D. L. G. spricht aber auch die Erwägung, daß die auf die Loschung einer Bormertung Beang nehmenden Borschriften, insbesondere die 8g. 45 und 46 G. G. B. einen berarigen Borbehalt nicht enthalten; vielmehr bestimmt ber g. 49 besselben Gesets ausbrudlich, bag, wenn die Loschung ber Bormertung bes Eigenthumsrechtes wegen unterbliebener Rechtfertigung ober weil die Bormerkung nach burchgeführtem Rechtfertigungsstreite für nicht gerechtfertigt erkannt wurde, bewilligt wird, zugleich auch die Löschung der hierauf bewilligten Gintragungen stattzufinden habe. Gine thuliche Berfügung enthält auch der g. 50 des G. B. G. für ben Fall als die Bormertung der Löschung für gerechtfertigt erkannt wurde und ber §. 65 G. B. G. in bem bort bezeichneten Falle. daher in dem gegenwärtigen Falle ber Löschung des vorgemerkten Pfandrechtes wegen unterbliebener Rechtfertigung eine Ausnahme von ber Regel nicht anzunehmen und die Borschrift bes §. 51 G. B. G. Abfat 1 auf ben Fall zu beschränten, wenn eine Sppothetarforberung aus einem anderen Grunde als wegen unterbliebener Rechtfertigung oder weil in dem durchgeführten Rechtfertigungsstreite die Bormertung des Pfanbrechtes nicht für gerechtfertigt ertannt wurde, gelöscht werben soll.

Die bei ber oberstgerichtlichen Berathung dieses Falles hervorgetretene Berschiedenheit ber Meinungen gab dem Prästdium des oberften Gerichtshofes Anlaß, die principielle Frage der Anwendbarkeit der im 8. 51 G. B. G. enthaltenen Rorm (wornach die Löschung einer mit Afterpfanbrechten behafteten Forberung nur mit bem Beifate bewilligt werben barf, bag ihre Rechtswirkung in Ansehung ber Afterpfanbrechte erst mit beren Löschung einzutreten hat) auch auf bloß vorgemerkte Forderungen sofort der Berathung eines verstärkten Senates zu unterziehen, welcher entschied, bag bie Rorm bes g. 51 G. B. G. auf die Löschung vorgemerkter Forderungen, und zwar in jedem Falle, nicht bloß in jenem ber Löschung wegen nicht erfolgter Rechtfertigung ber Bormertung, unanwendbar sei, und die Eintragung ber nachstehenden Rechtsmaxime in das Judicatenbuch beschloß: "Wenn die Löschung einer vorgemerkten Forberung bewilligt wird, findet die gleichzeitige Löschung ber mittlerweile hierauf bewilligten Eintragungen ebenso statt, wie im Falle ber Löschung ber Bormerkung bes Eigenthumsrechtes (§. 49 G. B. G.) und im Falle der erfolgten Rechtfertigung der Vormerkung der Löschung (§. 50 G. B. G.)."

### Mr. 5273.

Antritt des zugeschabenen Eides durch den Erben des Delaten.

Entich. v. 18. Februar 1874, Nr. 1269 (Aband. der gleichförmigen Decr. des B. G. Biala v. 4. April 1873, Nr. 1926 und des O. L. G. Arafan v. 21. Oct. 1873, Nr. 11363). G. H. 1874, S. 158.

In dem von A gegen M angestrengten Processe war auf den vom Rläger in der Replit dem Beklagten aufgetragenen Haupteid erkannt worden. Nach dem während des Rechtsstreites eingetretenen Tode des M hatte sein Sohn und erklärter Alleinerbe B von der Onplit an den Process weiter geführt, weßhalb er den seinem Bater deserirten Haupteid antrat. — Beide Untergerichte haben die Eides-

antretung a limine zurüdgewiesen.

Der oberste Gerichtshof entschied auf den Recurs des B, daß der Eidesantretung Folge zu geben und zur Ablegung des Eides durch B Tagfahrt anzuordnen sei. Gründe: Da B als Erbe seines Baters von der Duplik an den Proces fortgesetzt hat und dadurch ein Streitztheil geworden ist, da er nach §. 547 a. b. G. B. als erklärter Erbe den M vorstellt und Beide in Bezug auf Dritte als Eine Person anzusehen sind, da serner auch die Einwendung, daß B zur Zeit, als die zu beschwörende Thatsache sich ereignete, noch nicht geboren war, nach §. 280 westg. G. D. nicht berückschigt werden kann, mußte dem Recurse des B in obiger Weise stattgegeben werden, umsomehr als M, da der Haupteid erst in der Replik deserit wurde, sider dessen Annahme oder Zurückschung wegen seines eingetretenen Todes sich nicht mehr äußern, mithin auch nicht der §. 307 westg. G. D. nud das Hostor. vom 26. April 1792, J. G. S. Nr. 10 zur Anwendung kommen konnten.

# Mr. 5274.

Finden einer in einem Eisenbahnwaggon liegengelassenen Handtasche durch einen pflichtmäßig visitirenden Bahnbediensten: Anspruch auf Finderlohn?

Entsch. v. 18. Februar 1874, Mr. 1320 (Beft. des das Urth. des K. G. Wiener - Renftadt v. 20. Juni 1873, Mr. 2280, aband. Urth. des D. L. G. Wien v. 26. Nov. 1873, Mr. 17532). Jur. Bl. 1874, Mr. V.

B wollte von Wien nach Wiener-Neustadt fahren und bestieg in dem Bahnhofe aus Bersehen einen erst angekommenen Zug; seinen Irrthum wahrnehmend verließ er den Waggon und bestieg den abgehenden Zug, vergaß aber in der Hast, die Handtasche aus dem ersten Fressen Riefe) öffentliche Ereditpapiere und einen Privatschuldschung und murbe von dem Conducteur A, welcher nach seiner Dienstessen werdereit der Wigen des angekommenen Zuges durchsuchte, in jenem Beiner weiter dem B zukam. A machte Anspruch auf den gesetzlichen sinderliche von 10% des Courswerthes der Creditpapiere und der Tuderliche von 10% des Courswerthes der Creditpapiere und der Eredite ker Privatschuldschieß — 1176 fl. 70 fr. sür die erstere und 119 fl. 95 fr. für die letztere — und belangte auf Zahlung dieser Berichte erster Instanz wurden dem A die 1176 fl. 70 fr. zusund 119 fl. 95 fr. abgesprochen. — Das O. L. G. hat den Kläger

rellintig abgewiesen.

Per oberfte Gerichtshof bestätigte bas Urtheil ber zweiten Inpan. Grunde: Wenn auch B ben Besit ber versperrten Handtasche, deren Soluffel er übrigens bei sich trug, durch bas Bergessen berselben im Baggon verloren hatte, weil er auf ber Fahrt nach Wiener-Reuftabt, als er sich beffen erinnerte, außer Stand war, über die an einem fremben, im ersten Augenblide ihm nicht einmal erinnerlichen Drte zurückgelassene Tasche zu verfügen, so ist dieselbe hiedurch boch nicht außer jede Obsorge gekommen, ba bie Räume, wo sie zurudgelaffen wurde (Bahnhof und Waggon) der Obhut der Bahnverwaltung und ihrer Organe unterstanden, beren Zugänglichkeit keineswegs unbeschränkt und uncontrolirt war, so bag berjenige, welcher aus einem Waggon eines in den Bahnhof eingelaufenen Zuges eine dort aurückgebliebene Sache entdeckt und herausnimmt, wohl nicht als der Finder einer verlorenen Sache angesehen werden kann. Der §. 33 bes Betriebsreglements für Eisenbahnen vom 1. Juli 1872, R. G. Bl. Rr. 90 enthält zwar in bem letten Absate bie Bestimmung, bag "in ben Wagen zurückgelassene Gegenstände ber besfalls in den allgemeinen gesetlichen Borschriften vorgezeichneten Behandlung unterliegen;" allein diese Bestimmung bezieht sich nach ihrem Wortlaut nur auf die Art, wie solche Sachen zu behandeln sind, ohne damit eine Auslegung ber §§. 388-392 a. b. G. B. geben und die Frage entscheiben zu wollen, ob im Sinne ber letteren bas Finben eines zurudgebliebenen Bandgepades Anspruch auf Finberlohn gebe. Wenn nach §. 29 des citirten Reglements für ben Berluft ber in ben Wagen mitgenommenen Gegenstände nur bei erwiesenem Berschulden ber Bahnverwaltung oder ihrer Lente Gewähr geleistet wird, folgt aus biefer Bestimmung boch nur, daß ber Leichtigkeit eines auch ohne Berschulben ber Bahnbebiensteten eintretenben Berluftes solcher Gegenstände Rechnung getragen wurde; an der Thatsache aber, daß die Bahnverwaltung über die im Bahnhofe ankommenden Waggons, also auch über die barin befindlichen Sachen eine Gewahrsam ausübt, wird baburch nichts geanbert. Dag biefe Gewahrsam bie Möglichkeit von

Entwendungen nicht ausschließt, ift nicht entscheidend, sowie auch die Gewahrsam des Eigenthümers deswegen nicht aufhört, weil sie seine Sache dem Dieb nicht ganz unzugänglich macht. Insbesondere aber bei den in einer Endstation angekommenen Waggons ängert sich die Obsorge der Bahnverwaltung in der (vorgeschriebenen) Nachschau in denselben nach Gegenständen, die die Passagiere dort zurückgelassen haben. So wenig nun dersenige, in dessen Gewahrsam eine fremde Sache gelassen wurde, für die Aussolgung einen Finderlohn ansprechen kann oder dieser Anspruch dem die fremde Sache wahrnehmenden Dienstdoten desselben zusteht, ebensowenig kann das Bahnpersonale, welches berusen ist, dafür zu sorgen, daß in den Waggons zurückgelassen Sachen ihren Eigenthümern nicht entgehen, solche Gegenstände als außer jeder Gewahrsam gefundene Sachen betrachten und für deren Auslieserung einen Finderlohn als gesehliche Schuldigkeit fordern.

## Mr. 5275.

Unzulässigkeit der Intervention der Hppothekargläubiger bei den behufs Theilung eines Grundbuchskörpers getroffenen Boreinleitungen.

Entsch. v. 18. Februar 1874, Nr. 1353 (Best. der Decr. des L. G. Czerno: wit v. 30. April 1873, Nr. 4319, und 3. Mai 1873, Nr. 5560 und des D. L. G. Lemberg v. 8. Nov. 1873, Nr. 29295). G. H. 1874, S 227.

Auf das Gesuch der drei Miteigenthümer des Landtafelkorpers X um die Zerftudung besselben und Bildung von brei neuen Landtafeleinlagen wurde erft ein Rotar mit der Bermeffung und Beschreibung der 3 Parcellen beauftragt, sodann das von ihm vorgelegte Bermessungsprotocoll von dem Gerichte genehmigt. Bevor noch das Gericht den letteren Beschluß faßte, überreichte der auf dem Landtafelkörper intabulirte Gläubiger A das Gesuch um vorgängige Einvernehmung aller Pfandgläubiger über bas Bermeffungsoperat. — Dieses Gesuch wurde in erster Instanz als ungegründet und jedensalls als verfrüht zurückgewiesen, worauf A — nachdem inzwischen die erstgerichtliche Genehmigung bes Bermessungsprotocolls erfolgt mar, - den Appellationsrecurs ergriff, welchen das D. L. G. in der Erwägung verwarf, daß, was die Einvernehmung ber Sppothelarglanbiger anbetrifft, A jum Anbringen eines barauf abzielenden Besuches gar nicht legitimirt war, da hiezn nach dem Gesetze vom: 6. Februar 1869, R. G. Bl. Rr. 18 g. 3, nur ber Befiger bes Grundes, ber bavon ein Stud abtrennen will, befugt ift, nub bag bas aufgenommene Bermeffungsprotocoll nur bezüglich ber Personen, welche barum gebeten haben, eine rechtliche Wirtung üben, baber anf

bie von A an der Liegenschaft erworbenen Pfandrechte, solange das im citirten Gesetze vorgeschriebene Aufforderungsverfahren nicht burchgeführt worben ift, teinen Ginfluß nehmen tanu. — A ergriff nun den a. o. Revisionsrecurs, den der oberste Gerichtshof mit folgender Begründung abwies: Das Gut X bildet gegenwärtig nur Einen Landtafelförper; es tann baber bie von den 3 Miteigenthumern beabsichfichtigte Berftudung in 3 Theile und bie Errichtung einer eigenen Landtafeleinlage für jeden bieser Theile gegenwärtig nur nach ben Bestimmungen bes citirten, für bie grundbucherlichen Bertheilungen maggebenden Gesetzes, respective auf dem Wege bes barin vorgeschriebenen Berfahrens, nicht nach einer vormals bestandenen Gepflogenheit durchgeführt werden. Der Revisionsrecurs des A ist bemnach in keiner Beziehung zu einer Berudfichtigung geeignet, indem bas Bermeffungsoperat des Notars den Miteigenthümern des Gutes nach &. 4 des citirten Gesetzes nur vorläufig jur Instruirung ihres Trennungsgesuches dienlich sein tann, mogegen ben Pfandglaubigern die Gelegenheit zum Anbringen ihrer Einwendungen und zur Wahrung ihrer Rechte erst in dem auf das Trennungsgesuch der Miteigenthumer einzuleitenden Aufforderungsverfahren eröffnet werden wirb.

## Nr. 5276.

Besitsstörungsklage: Possessorischer Schutz des vertragsmäßigen Rechtes auf Leitung einer Theaterunternehmung. — Bollmachts- oder Gesellschaftsvertrag?

Entsch. v. 24. Februar 1874, Rr. 732 (Best. ber gleichförmigen Decr. des B. C. Lemberg v. 3. Dec. 1873, Rr. 28961 und des O. L. G. Lemberg v. 23. Dec. 1873, Rr. 33123) G. H. 1874, S. 354.

In der Theaterunternehmung zu X, welche A, B, C und D—A und B in Folge des Austrittes des E und F als deren Rachsfolger — von der Graf G'schen Stiftung in Bacht haben, hatte A im Jahre 1873 mittelst schriftlichen als "Bollmacht" bezeichneten Bertrages sammtlicher Pächter die artistische und administrative Leitung des Schauspiels übernommen und die zum 4. November 1874 geführt, an welchem Tage die übrigen Gesellschafter, nach vorgängiger notarieller Kündigung der "Bollmacht" ihm eigenmächtig die Leitung abnahmen, die Localitäten gewaltsam öffneten, die Casse an sich nahmen und die Schauspieler aufforderten, sich den Anordnungen des Anicht mehr zu sigen. Nun belangte er die Genossen in possessoriosummariissimo mit dem Begehren, daß er in der artistischen und administrativen Leitung der Theaterunternehmung in der Abtheilung des Schauspiels und in dem ruhigen Besitze aller hiezu gehörigen

Theatergegenstände, wie Bibliothet, Borrath an Eintrittskarten n. s. w. geschützt und den Beklagten unter Androhung einer Geldbuße von 1000 fl. jede weitere Störung seiner Leitung und seines Besitzes untersagt werde.

In allen brei Inftanzen wurde dem Rlagebegehren ftattgegeben, - von dem obersten Gerichtshofe aus folgenden, den Sachverhalt Marstellenden Gründen: Die genannten A, B, C und D sind als bie Bachter ber Theaterunternehmung anzusehen; sie Alle hatten, zugeftanbenermaßen, die Concession ber politischen Beborbe für fich, und die Beranstaltung von theatralischen Borstellungen auf Grund berfelben bilbete sonach die sowohl für A als für die Beklagten eine gemeinschaftliche Sache, deren Besitz und Berwaltung nach dem Gesetze (§. 833 a. b. G. B.) allen Theilhabern zusteht. Wie die Beklagten felbst anführen, murbe aber die Berwaltung ber gemeinsamen Sache durch Bertrag anders eingerichtet, nämlich, im Einverständnisse mit ber Graf G'schen Stiftung als Berpächterin, zur Erleichterung bes beiberseitigen Einvernehmens bem A bie Leitung bes Drama und bem D jene ber Oper übergeben. Dieser schriftliche, von beiden Parteien anerkaunte Theilungsvertrag bilbet in Berbindung mit ben barauf eingeführten Besitzverhältnissen, Die Entscheidungequelle für ben vorliegenden Streit. In der Bertragenrkunde heißt es ausbrudlich, daß die Beklagten dem B die unbeschränkte artistische und administrative Leitung ber bramatischen Abtheilung (Schauspiel) übergeben, daß er mit bem Curatorium ber Stiftung unmittelbar in Berhandlung treten und mit demfelben Bereinbarungen treffen könne, daß die Beklagten sich des Rechtes begeben, in diese Leitung einzugreifen, daß die Uebertragung ber Leitung auf A unwiderruflich sei und daß dieses Uebereinkommen einen integrirenden Bestandtheil bes Societatsvertrages felbst zu bilden habe. Durch diese lette Bestimmung hat die Uebertragung ber Leitung an A aufgehört, eine bloße Bevollmächtigung zu fein; fie ift eine Bestimmung bes Societätsvertrages geworden und begründet für A ein Recht und eine Pflicht, die ihm durch eine bloße Auftundigung nicht entzogen werden können. Die Aufschrift ber Urkunde: "Bollmacht" taun baran nichts anbern, weil Bertragsbestimmungen nicht nach der Benennung, sondern nach dem Inhalte zu beurtheilen find. Entsprechend biefer Bestimmung, haben sich auch die Besitverhaltniffe gebildet. Denn nach bem Geständniffe ber Beklagten und nach vorliegenden Zeugenaussagen hat A im Juni 1873 die artiftische, am 1. September 1873 auch die abministrative Leitung der bramatischen Abtheilung übernommen und ungestört bis 4. November 1874 geführt; felbst in ber notariellen Urkunbe, womit die Beklagten die angebliche Bollmacht zu widerrufen versuchen, erklaren fie ausbrücklich, daß A diese Leitung geführt und die bazu gehörigen Theatergegenftande übernommen habe, und forbern ihn auf - wenn sie auch in Abrebe stellen, daß er bereits 5400 fl. aus Eigenem zugelegt habe

— seine allfälligen Rechnungen gegen sie zu liquidiren. Rach diesem Sachverhalte ist somit der factische Besit; die Ausübung der Leitung und der Besit der dazu gehörigen Requisiten, auf Seite des A und sogar der Rechtsgrund seiner Uebernahme der Leitung und des Besitzes ausgewiesen. Daß dies aber der Besitz eines Rechtes ist, obwohl A für seine Person keine besondere Concession hat, noch geltend macht, ergibt sich aus z. 313 a. b. S. B., weil er Leitung und Besitz als sein vertragsmäßiges Recht fordert, in welchem ihn die Beklagten bis zum 4. November 1874 belassen haben. Wenn die Letzteren vermeinen, daß A vertragswidrig gehandelt habe und daß Gründe vorliegen, ihm die Leitung abzunehmen, so war es ihre Sache, gegen A im Rechtswege auszutreten, anstatt sich der Eigenmacht zu bedienen.

## Mr. 5277.

Schenkungsweiser Schulderlaß auf den Todesfall: Widerruf burch Ceffion der Forderung.

Entsch. v. 24. Februar 1874, Mr. 1504 (Aband. der gleichförmigen Urth. des B. G. Friedau v. 9. August 1872, Mr. 1717 und des D. L. G. Graz v. 30. Oct. 1873, Mr. 11027). G. H. 1874, S. 258.

In dem von M als Uebergeber mit B als Uebernehmer geschlose senen Uebergabsvertrage schenkte M auf seinen Todesfall dem B den von Letterem nicht berichtigten, 515 fl. betragenden Reft bes Raufschillings, wenn B ihm stets anständig und liebreich begegnen und er, M, bei B sterben werde; für den Fall, daß er durch unanständige und grobe Behandlung genöthigt würde, von B fortzuziehen, trug er ihm auf, die besagte Summe zu seinem bereinstigen Nachlaß unverzinslich. zu conferiren. Einige Zeit nachher hat M diese Forderung von 515 fl., unter Wiberruf der dem B gemachten Schenkung, der A gegen eine Leibrente abgetreten und nach seinem Tobe belangte nun die A ben B, welcher den M ex testamento beerbt hat, auf Zahlung der 515 fl. — Beide Untergerichte haben das Klagebegehren abgewiesen, — bas D. L. G. aus folgenden Gründen: In dem Uebergabevertrag wurde der schenkungsweise Erlaß ber 515 fl. zwar mit dem Ausbrucke "auf den Todesfall" stipulirt und an die Bedingung anständiger Begegnung u. f. w. getnüpft, allein auch ber Fall ber Nichterfüllung vorgesehen und ausbrudlich festgesett, daß in biesem Falle B die 515 fl. nach bem Tode bes M zu deffen Nachlaß unverzinslich zu conferiren habe. Mit dieser Stipulation war also bem B für alle Falle ber unverzinsliche Genuß bes befagten Raufschillingerestes bis zum Tobe bes M zugefichert und für ben Fall ber Richterfüllung ber Bebingung bie Pflicht zur Conferirung in den Nachlaß des M, mithin eine Pflicht

Ju Gunsten des Erben des Letteren auferlegt. Es war daher M durch die Stipulation allerdings nicht verhindert, über den einen eventuellen Theil seines Rachlasses bildenden Raufschillingsrest mortis causa zu verfügen, allein nicht mehr inter vivos, da er durch den Vertrag sich des Widerrufsrechtes zu Gunsten seines Erben begeben hat. Da nun B sein testamentarischer Erbe ist, so kann die Klägerin auf Grund ihres Leibrentenvertrages respective der Cession die 515 fl. von ihm nicht fordern.

Der oberfte Gerichtshof erkannte nach dem Rlagebegehren. Grande: Aus dem Wortlaute des Uebergabevertrages i(nauf ben Tobesfall") und aus dem Umftande, daß dieser Bertrag gur Sicherstellung ber Forberung bes M von 515 fl. grundbücherlich einverleibt werben follte, geht flar hervor, daß es sich hier weber um einen Schulberlag noch um eine Schentung inter vivos, sonbern um eine Schenfung mortis cause handelte, welche, da der Donant des Befugniffes ste zu widerrufen, sich nicht ausbrücklich begeben hat, nicht als ein Bertrag, sondern als ein Bermächtniß anzusehen ift (§. 956 a. b. G. B.). Db biefes Bermachtniß mit Rudficht auf die für lettwillige Anordnungen vorgeschriebenen Förmlichkeiten giltig sei ober nicht, ift in bem vorliegenden Processe nicht entscheidend, da M in teinem Falle gehindert war, Aber die 515 fl. unter Lebenden ober auf den Todesfall giltig ju verfügen, und in ber Beraußerung biefer feiner Forderung an einen Dritten nach &. 724 a. b. G. B. jebenfalls ein Widerruf des Bermachtniffes lag. Aus bem mit ber A nachher geschloffenen Leibrentenvertrage ergibt fich nun, daß M die besagte Forberung in der That ber A abgetreten hat, wozu er, wie eben ansgeführt murbe, volltommen berechtigt war. — Da bem B ber Raufschillingsrest von 515 fl. somit von M weber erlaffen noch inter vivos geschenkt worben ift, bie Schentung mortis causa im vorliegenben Falle nur ale ein Bermachtniß angesehen werden kann und als solches den M nicht hinderte, mit seiner Forberung nach Belieben zu verfügen und ba er sie ber A rechtsgültig abgetreten hat, so mußte ihrer Klage gegen B auf Bablung berfelben ftattgegeben werben.

# Nr. 5278.

Abgrenzung der richterlichen und administrativen Competenz in Beziehung auf Wasserstreitigkeiten.

Entsch. v. 24. Februar 1874, Nr. 1505 (Best. des Urth. des B. G. Smind v. 20. Juni 1873, Nr. 932, Aband. des Urth. des D. L. G. Graz v. 4. Dec. 1873, Nr. 10320). Jur. Bl. 1874, Nr. 25.

Mit der gegen B angestellten Klage begehrte A, daß dem Beklagten die Berhinderung der Leitung des in dem Grundstüde X

(in Karnten) besselben entspringenden, von dem Kläger mittelst Röhren auf sein Grundstück Y geführten Wassers untersagt und aufgetragen werde, die Berstopfung der Leitungsröhre wieder zu beseitigen. Die Klage war gegründet auf den dei dem Grundstücke X intabulirten Bertrag, mit welchem der Beklagte das Recht zum Bezug und zur Leitung des Wassers dem Kläger respective seinem Borgänger im Besitze des Grundstückes Y eingeräumt hatte. Der Beklagte erhob die Einwendung der Unzuständigkeit des Gerichtes mit der Behauptung, daß die Entscheidung nach dem Wasserrechtsgesetze für Kärnten vom 28. August 1870, L. G. Bl. Nr. 46 der Berwaltungsbehörde zustehe.

— Das Gericht erster Instanz hat dieser Einwendung stattgegeben.

Bon bem oberften Gerichtshofe wurde im Einklange mit ber zweiten Instanz die Incompetenzeinrede abgewiesen. Grunde: ware irrig, aus bem &. 75 bes citirten Bafferrechtsgesetes abzuleiten, daß ausnahmslos auch alle wie immer gearteten privatrechtlichen Bafferstreitsachen zur Competenz ber politischen Behörden gehören. Denn der Umfang biefes Paragraphen, ber an ber Spite des Abschnittes von den Behörden und dem Berfahren fteht und bestimmt, daß alle Angelegenheiten, die sich anf die Benützung, Leitung und Abwehr ber Gewässer nach biesem Gefete beziehen, in ben Birtungsfreis ber politischen Behörben gehören, tann nur im Busammenhange mit ben nachfolgenden gesetzlichen Bestimmungen richtig aufgefaßt werben. Es unterliegt keinem Zweifel, bag ber Ausspruch über ben Bestand eines als Privatrecht angesprochenen Bafferrechtes und über die privatrechtlichen Einwendungen gegen eine die Benützung, Leitung ober Abwehr von Gewässern bezwedende Unternehmung immer dem Richter vorbehalten bleibt (§§. 88 und 93 des citirten Gesets). Handelt es fich aber um eine neue Anlage ober um eine Menderung der bisherigen Anlage zur Benutzung, Leitung oder Abwehr eines Privatgewässers, b. h. wirb nicht nur bie Existenz bes Rechtes selbst, sondern auch eine bestimmte Art der Durchsetzung besselben in Anspruch genommen, so wird es sich fragen, ob eine folde Anlage aus öffentlichen — landwirthschaftlichen, gewerblichen, sanitätspolizeilichen -Rücksichten ober vermöge ihrer über die privatrechtlichen Beziehungen der Betheiligten hinausgehenden Natur der Bewilligung der Berwaltungsbehörde bedarf (§§. 78, 88 ibid.) ober ob die schon bestehende Anlage unter die Aufsicht und ben Schutz ber politischen Beborbe gestellt ist (§. 97 ibid.), so daß ein Eingriff in den bisherigen Bestand die Ahndung ber letteren herbeiführt. Dann allerdings wird die Durchführung des angesprochenen Privatrechtes nicht bei ber richterlichen, sondern bei der politischen Behörde angesucht werden muffen. Nach bem Begehren ber von A angestellten Rlage handelt es sich aber hier gar nicht um einen Streit über bas burchfließende Baffer selbst, sondern um das Recht des Rlägers das Basser (von der Quelle bes B) burch den Grund des B ju führen und es ift schlechterdings nicht abzusehen, wie fern ein anderes Interesse, als das rein privatrechtliche des B allein von dem Röhrendurchlaß berührt werde. So
wenig nun die durch die Intabulation begründete Dienstdarkeit des
Alägers zur Anlage der Röhren des Consenses der politischen Behörde bedurfte, wie denn auch diese Anlage ohne ihre vorgängige Bewilligung ausgeführt wurde, kann augenommen werden, daß ihr ungestörter Fortbestand der Aufsicht der politischen Behörde unterstellt und der Schutz gegen die erfolgte Störung und die Wiederherstellung des vorigen Standes durch die Beseitigung der Berstopfung dei der politischen Behörde zu begehren sei, weil eben weder der Fall des §. 78 noch jener der §§. 97, 69 und 70 eintritt.

## Mr. 5279.

Streitgenossenschaft: Erstattung verschiedener Processchriften burch die einzelnen Streitgenossen.

Entsch. v. 24. Februar 1874, Rr. 1564 (Best. der gleichförmigen Dect. des L. G. Junsbrud v. 25. Nov. 1873, Rr. 5276 und des D. L. G. Junsbrud v. 29. Dec. 1878, Rr. 5152). Jur. Bl. 1874, Rr. 27.

In dem Processe des A gegen die Streitgenossen B, C und D erstatteten B und C ihre cumulative Einrede, welche dem A zur Replik zugestellt wurde; bevor noch A dieselbe eingebracht hatte, überreichte D, durch einen anderen Advocaten, für sich eine Einredeschrift, die das Processericht ebenfalls dem Kläger zur Replik zustellen ließ.
— Gegen diesen letzten Bescheid recurrirte A und wurde von dem D. L. G. abgewiesen, worauf er mit Berufung auf das Hosber. v. 23. August 1799, J. G. S. Nr. 474 (wornach die Streitgenossen ihre . . . Rechte "nur in einer und der nämlichen Satsschrift" aus-

führen bürfen) ben a. o. Revisionsrecurs ergriff.

In Erwägung, daß die Hofdecrete vom 23. August 1799, Rr. 474 und vom 4. September 1801, Rr. 535 der 3. S. S. die Einheit des Processes, au dem Streitgenossen betheiligt sind, bezweden, obschon es denselben nicht benommen ist, ihre Reden, zu deren Aussschrung sie sich auch verschiedener Advocaten bedienen können, abgesondert zu erstatten; daß dem D durch das Borgehen der Streitgenossen B und C, welche ihre Einrede abgesondert und ohne Einvernehmen mit ihm überreichten, der Weg zu seiner Bertheidigung nicht verschlossen werden durste, da es sonst im Belieben eines Streitgenossen läge, die anderen Genossen durch einseitiges Borgehen um das Recht der Bertheidigung zu bringen, daher dem D, wenn der Kläger auf die Einrede des B und C schon replicirt hätte, im Restitutions-wege die Erstattung eines Einredenachtrages hätte eingeräumt werden

mussen, ohne daß die Mitbeklagten ihre Einrede — wegen der dem Kläger daraus erwachsenen Rechte — zurücknehmen kounten; daß der Aläger es sich selbst zuzuschreiben hat, wenn in Folge des Anbringens des Einredenachtrages des D die Frist zur Replik hinausgeschoben und dadurch der Proces verzögert wird, weil er auf die seines Erachtens allein zu berücksichtigende Einrede des B und C die Replik disher nicht angebracht hat; daß nunmehr, nachdem die Litiscontestation von Seite aller Beklagten geschehen ist, das Bersahren ordnungsgemäß nach den Vorschriften über die Streitgenossenschaft fortzusetzen sein wird, — hat der oberste Gerichtshof den Recurs des A verworfen.

### Mr. 5280.

Cumulirung eines öffentlich = rechtlichen Klagegrundes mit einem privatrechtlichen: Abgrenzung der richterlichen und abministrativen Competenz.

Entsch. v. 24. Februar 1874, Nr. 1583 (Ausheb. des Decr. des O. L. G. Junsbruck v. 30. Dec. 1873, Nr. 4066). G. H. 1875., S. 99. Jur. Bl. 1874, Nr. 44.

Die Klage ber Gemeinde A gegen B peto. Zahlung von 1/3 ber für die Pfarrschule aufgewendeten Bautosten war zunächst auf die Patronatspflicht des Beklagten und in zweiter Linie auf die Anführung gegründet, daß berfelbe sich perfönlich bei ber Bergebung ber Bauarbeiten betheiligt und mit den Bauunternehmern mitcontrabirt habe, woraus die flagende Gemeinde die auf Bertrag beruhende Berpflichtung bes B zur obigen Leiftung zu beduciren suchte. — Rach durchgeführter Berhandlung, bei welcher fich zeigte, daß der Anspruch der Gemeinde bereits in allen Instanzen der Berwaltungsbehörde abgewiesen worden war, verurtheilte bas Gericht erster Instanz ben B als Patron zur geforberten Zahlung. — Bon dem D. L. G. wurde in Erwägung, daß es sich um eine Forberung handelt, die nicht auf privatrechtlichem Titel, sondern auf bem gesetzlichen Schulpatronate beruhet; daß die Entscheidung der Berwaltungsbehörde bereits erfolgt ist und daß der g. 15 des Staatsgrundgesetzes über die richterliche Gewalt vom 21. December 1867, R. G. Bl. Rr. 144 hier, wo es sich nicht um streitige Privatrechte haubelt, keine Anwendung finden tann — das erstgerichtliche Urtheil mit bem voraufgegangenen Berfahren aufgehoben und bie Zuruckftellung ber Klage wegen Incompetenz ber Gerichte angeordnet.

In Erwägung, daß zwar die Entscheidung über den Klageanspruch der richterlichen Competenz insoferne entzogen ist, als derselbe auf das Patronat gegründet wurde, weil in dieser Richtung die Entscheidung nur dem Ministerium für Cultus und Unterricht zulam; daß aber im Sinne des Art. 15 des citirten Staatsgrundgesetes der der die (in der That getroffene) Entscheidung dieser Behörde in vermeintlichen Privatrechten benachtheiligten Gemeinde A frei stand, Abhilfe im ordentlichen Rechtswege zu suchen, indem sie ihren bei Gericht vorgebrachten Anspruch in zweiter Linie auf einen Borgang grändete, aus welchem sie, ganz abgesehen von der dem Patronate entnommenen Berpflichtung, im Sinne einer civilrechtlichen Auslegung desselben die Haftung des B für ein Orittel der ihr erwachsenen Bautosten ableiten zu können glaubt; daß daher die Entscheidung der Gerichtsbehörde über die Statthaftigkeit dieses in zweiter Linie geltend gemachten Klagegrundes Platz zu greisen hat, — wurde von dem obersten Gerichtshofe tie Berordnung des D. L. G. ausgehoben und demselben als Berufungsbehörde ausgetragen, über den Proces mit Beschränkung auf diesen Klagegrund zu erkennen.

## 9tr. 5281.

Rlage auf Zahlung einer superintabulirten Post: Grund= bücherliche Anmerkung berselben.

Enisch. v. 24. Februar 1874, Mr. 1899. Sprucrepertorium Mr. 68. G. Z. 1874, Mr. 20. (Manz'sche Sammlung III, S. 35.)

A belangte ben B auf Gestattung ber Befriedigung seines Ersatzanspruches von 995 fl. 67 kr. (gegen B), welcher auf ber für B bei dem Gnte X intabulirten Forderung von 3125 fl. 1 kr. sichergestellt ist und auf Abtretung von 995 fl. 67 kr. dieser Forderung. Zugleich begehrte A die grundbücherliche Anmerkung dieser Klage bei der erwähnten Pfandsorderung des B. — Die in erster Instanz beswilligte Anmerkung wurde in zweiter Instanz mit der Begründung verweigert, daß sowohl nach der Minist. Berordn. vom 19. September 1860, R. G. Bl. Rr. 212 als auch nach dem G. B. G. (§§. 20 und 59) die Anmerkung einer Hopothekarklage im Grundbuche nur dann zulässig ist, wenn Derjenige, gegen welchen die Klage gerichtet ist, als Eigenthümer der gepfändeten Liegenschaft selbst einsgetragen erscheint, und daß die Klage des A sich im Sinne der obcistirten Gesetze nicht als eine Hopothekarklage darstellt.

Der oberste Gerichtshof bestätigte den erstgerichtlichen Bescheid, weil die Alage des A eine Hypothetarklage ist, da sie die Befriedigung des Alägers ans einem demselben zustehenden, auf einem unbeweglichen Gute versicherten Pfande, also eigentlich aus dem unbeweglichen Gute selbst anstrebt, und weil sie gegen den Eigenthümer der verpfändeten Spoothetarforderung gerichtet ist.

Bugleich wurde die Eintragung des nachstehenden Rechtssates in das Spruchrepertorium beschlossen: Auf Grund der §§. 20, Alinea dund 59 des G. B. G. vom 25. Juli 1871, R. G. Bl. Nr. 95 ist anch die Aumerkung einer gerichtlichen oder notariell beurkundeten Aufkündigung einer auf einer Hppothekarforderung superintablirten Post, sowie die Anmerkung der Klage auf Zahlung einer superintabulirten Post auf das Begehren des Superpfandgläubigers vom Grundbuchsgerichte zu bewilligen, wenn Derjeuige, gegen welchen die Alage oder Aufkündigung gerichtet ist, als Eigenthümer der verspfändeten Hppothekarforderung eingetragen und die Anhängigkeit der Klage ausgewiesen ist.

#### Mr. 5282.

Besitsstörung durch Vorkehrungen zur Sicherung einer Eisenbahnstrecke gegen Schneeverwehung: Competenz der Gerichte. Entsch. v. 24. Februar 1874, Nr. 1675 (Best. des Decr. des B. G. Unhoscht v. 23. Oct. 1873, Nr. 6573, Aband. des Decr. des D. L. G. Prag v. 10. Dec. 1873, Nr. 37795). G. H. 1874, E. 175.

Nach ber Anführung des A ließ ber Ingenieur einer Gisenbahn au einer im Betriebe stehenben Bahnstrede längs bes angrenzenden Feldes des A löcher zu Zaunpfählen einschlagen und Schneewände jum Theile auf biefem Grundftude errichten, auf welchem wie er behauptet — ber Ingenieur und bie zur Arbeit verwendeten Taglöhner "herumgetreten" seien. In biesen Borgangen erblickte A eine Besitstärung und belangte beshalb in possessorio summariissimo die Gisenbahngesellschaft, welche zunächst einwendete, daß ber Fall nicht vor ben Richter, soudern vor die Berwaltungsbehörde gehöre. -Dieser in erster Instanz abgewiesenen Einwendung hat bas D. L. G. aus folgenben Grunden ftattgegeben: Die incriminirte Bortehrung ift eine solche, zu ber die beklagte concessionirte Gesellschaft nach der Minist.-Berordnung vom 14. September 1854, R. G. Bl. Nr. 238 im Interesse der Sicherheit des Berkehrs für Personen und Frachtgüter verpflichtet war, und es ift nicht richtig, was die erste Instanz in ihren Motiven aufstellt, daß nämlich die citirte Berordnung nur auf die im Bau befindlichen, nicht auch auf vollendete Bahnen sich beziehe, da die Bahnunternehmungen nach g. 10 lit. a ibid. verpflichtet find, alle Borfichtsmaßregeln gegen Fenersgefahr und sonftige Beschäbigungen zu treffen, und es klar ift, daß biese Borschrift vielmehr auf den Betrieb einer vollendeten Bahn als auf eine noch im Bau befindliche Strede Bezug hat. Wenn nun auch die vom Rläger angeführten Borgange wirklich bewiesen waren, so konnten bieselben in possessorio summariissimo nicht angefochten werben, weil es sich vorüber nach §. 13 ber citirten Berordnung die Administrativbehörde zu entscheiben hat, während det gerichtlichen Entscheidung nur die Ents-

schädigungsfrage zufällt.

In Erwägung, daß es sich hier nicht um die Frage handelt, ob und wo Schneezäune aufzurichten seien, sondern daß darüber entschieden werden muß, ob die beklagte Bahngesellschaft für die zeitliche Anlage dieses Betriedsschutzmittels eigenmächtig das Bestithum des Klägers benützt habe; daß eine nach §. 13 der citirten Berordnung den Berwaltungsbehörden vorbehaltene Angelegenheit in der gegenwärtigen Besitzstörungssache sich um so weniger erkennen läßt, als, selbst wenn das bezogene Gesetz hier Anwendung fände, schon der §. 9 lit. a desselben deutlich ergibt, daß der auch nur zeitlichen Besützung eines fremden Grundes das Erkenntniß der politischen Bestätung vorauszugehen hätte, die beklagte Gesellschaft aber nicht behanptet, die Schneezäune an der streitigen Stelle nach Zulaß eines Expropriationserkenutnisses errichtet zu haben, — hat der oberste Gerichtschof die erstgerichtsiche Entscheidung bestätigt.

# Mr. 5283.

Mandatsproceß: Unzulässigkeit des a. o. Revisionsrecurses gegen gleichförmige auf eine Mandatsklage ergangene Zahlungsbefehle.

Entich. v. 24. Februar 1874, Nr. 1713. G. H. 1874, S. 108.

Der oberste Gerichtshof entschied, daß der a. o. Revisionsrecurs gegen gleichsörmige auf eine Mandatstlage ergangene Zahlungsbesehle unzulässig sei, weil nach §. 4 des kaiserl. Patentes vom 21. Mai 1855, R. G. Bl. Nr. 95 der Recurs gegen Bescheide, wodurch der Zahlungsbesehl abgeschlagen wird, nur nach den diesbezüglich für den summarischen Proces gegebenen Borschriften stattsindet und der eitirte Paragraph durch die Inst.-Minist.-Berordn. vom 18. Juli 1859, R. G. Bl. Rr. 130 keine Aenderung ersahren hat, worans solgt, daß die im §. 3 der letzteren Berordnung principiell ausgesprochene Zulässigkeit des Recurses gegen den erlassenen Zahlungsbesehl nur nach den Borschriften des Gesehes über den summarischen Proces beurtheilt werden darf, solglich der §. 51 dieses Gesehes (Unzulässigkeit diese Recurses gegen gleichsörmige Bescheide) auf den Fall, wo der Recurs des Belangten gegen die von beiden Untergerichten bewilligte Zahlungsaussaussag gerichtet ist, volle Anwendung sindet.

#### Mr. 5284.

Zeitliche Collision der Gesetze: Unanwendbarkeit des Gesetzes vom 29. April 1873, R. G. Bl. Nr. 68 (über die Execution auf Löhne) auf vorher fällig gewordene Löhne.

Entsch. v. 3. März 1874, Nr. 1268 (Aband. der gleichförmigen Deck. des L. G. Krafan v. 29. Juli 1873, Nr. 18654 und des D. L. G. Krafan v. 29. Oct. 1873, Nr. 14323). G. Z. 1874, Nr. 67. G. H. 1874, S. 230.

Mit dem Bescheide vom 1. April 1873 wurde dem A zur Hereinbringung seiner urtheilsmäßigen Forderung gegen den Eisenbahnbeamten B die Pfändung der Hälfte des Gehaltes und der Diäten desselben bewilligt. Mit dem Gesuche vom 22. Juli 1873 bat nun der Executionssührer A um executive Einantwortung der gepfändeten Beträge der Dienstbezüge des B. Beide Untergerichte haben das Gesuch abgewiesen, mit Hinweisung auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 29. April 1873, R. G. Bl. Nr. 68.

Der oberfte Gerichtshof hingegen bewilligte bie Einautwortung ber bis 30. Juni 1873 fällig geworbenen Bezüge mit folgender Motivirung: Auf Grund des Bescheides vom 1. April 1873 hat A gemäß §. 447 a. b. G. B. bas Pfanbrecht, b. i. bas Recht erworben, aus den verpfändeten Dienstbezügen des Schuldners die Befriedigung zu erlangen. Dieses Recht ift burch das spätere Gesetz vom 29. April 1873, R. G. Bl. Nr. 68, nicht aufgehoben worden, und bleibt bemnach bezüglich aller Bezüge, welche vor dem Beginne der Wirksamkeit dieses Gesetzes, b. i. vor Ablauf bes 30. Juni 1873 fällig geworden sind, unberührt (§. 8. dieses Gesetzes). Vom Beginne bes 1. Juli 1873, b. i. des 45. Tages nach Kundmachung jenes Gesetzes an können aber gemäß §. 2 besselben ber Gehalt und bie sonstigen Dienstbezüge ber im Privatdienste dauernd angestellten Personen burch Executionsverfügungen nicht getroffen werben, wenn beren Gesammtbetrag jährlich 600 fl. nicht übersteigt. Daber konnten bie am 1. Juli 1873 und später fällig gewordenen Dienstbezüge bes Schuldners, durch das bewilligte Pfandrecht nicht mehr getroffen werben, falls fie ben Gefammtbetrag jährlicher 600 fl. nicht überfteigen, mas aus bem Gesuche bes A mit Genauigkeit nicht zu entnehmen ift.

## Nr. 5285.

Nachlaßsachen in der Hand Dritter: Verweisung der Erben auf den Rechtsweg.

Entsch. v. 3. März 1874, Rr. 1966 (Ausbeb. der gleichförmig en Decr. des B. G. Böhmisch=Brod v. 12. Oct. 1873, Rr. 4515 und des O. L. G. Prag v. 9. Dec. 1873, Rr. 38836). G. H. 1874, S. 132.

A besitzt zwei auf den Namen des verstorbenen M lautende Sparcassebüchel und wurde auf Ansuchen der Erben des M von dem Abhandlungsgerichte und in zweiter Instanz von dem D. L. G. angewiesen, seinen Eigenthumsanspruch auf dieselben im Rechtswege geltend zu machen.

In Erwägung, daß A durchaus keine Forderung gegen die M'sche Berlassenschaft bei dem Abhandlungsgerichte angemeldet hat und überhaupt keinen Anspruch an dieselbe macht, daß im Gegentheile die M'schen Erben gegen ihn Ansprüche auf die zwei Sparcassebüchel erheben, die in seinen Händen sind und nach ihrer Behauptung der Berlassenschaft gehören; daß somit kein Grund vorliegt, den A mit seinen Ansprüchen auf den Rechtsweg zu verweisen, vielmehr es Sache der Erben ist, ihr vermeintliches Recht auf diese in dem Besitze des A befindlichen und von ihm als sein Eigenthum erklärten Gegenstände im Proceswege geltend zu machen, — hat der oberste Gerichtshof die von A angesochtenen Verordnungen der beiden Untergerichte aufgehoben.

# Mr. 5286.

Zustellung und Vollstreckung des wider den Erblasser ersgangenen Pfändungsbescheides wider die Repräsentanten des Nachlasses.

Entsch. v. 3. März 1874, Nr. 2010 (Best. des Decr. des L. G. Troppau vom 28. Rov. 1873, Nr. 12326, Aband. des Decr. des O. L. G. Brünn vom 18. Februar 1874, Nr. 304). G. H. 1874, S. 187.

Auf das Executionsgesuch des A gezen seinen Schuldner M war die Mobilienpfändung bewilligt worden. Der mit dem Bollzug betraute Gerichtsdiener konnte den Pfändungsbescheid dem M nicht zusstellen, weil derselbe gestorben war; er behändigte den Bescheid seiner Bitwe, nahm sodann die Pfandbeschreibung vor und übergab das Protokoll dem Gerichte, welches den Act annahm und davon den unter Einem bestellten Curator der Berlassenschaft des M verständigte.

— Auf den Recurs des Curators hat das D. L. G. den erstgerichtslichen Beschluß aufgehoben, weil der Gerichtsdiener, ohne die Pfänslichen Beschluß aufgehoben, weil der Gerichtsdiener, ohne die Pfänslichen

bung vorzunehmen, sosort über den vorgekommenen Anstand (der Unmöglichkeit der Zustellung des Pfändungsbescheides an den Executen, S. 342 a. S. O.) dem Gerichte hätte berichten sollen und es sodann die Aufgabe des Executionsführers gewesen wäre, den gesetzlichen Repräsentanten des Berstorbenen in seinem erneuerten Executionsgesuche zu bezeichnen.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte bie erstgerichtliche Erledigung. Gründe: Der Nachlageurator ad actum hat nicht die Bewilligung der Execution, sondern nur die Bornahme der Pfändung und zwar deshalb angefochten, weil die Zustellung des bewilligenden Bescheides nicht nach ber Vorschrift bes §. 342 a. G. D. erfolgt ist. Run ift weber aus ben Acten zu entnehmen, noch in dem Appellationsrecurfe des Curators behauptet worden, daß M noch vor der Ueberreichung des Executionsgesuches gestorben ift und daher das lettere nicht mehr gegen ihn rubricirt werben burfte. Demnach konnte sein inzwischen eingetretener Tod nur die Folge haben, daß der Erkenntnifrichter auf die Anzeige der tamit unmöglich gewordenen Zustellung des Pfandungsbescheibes an M, die nachträgliche Buftellung besselben zu Banden bes für seine Berlaffenschaft zu bestellenden Curators zu verfügen hatte. Der Bollzug ber Pfandung mar aber burch ben Zwischenfall nicht gehindert, weil es sich babei nicht um Executionsobjecte handelte, bie im Befite bes Curators waren, und weil ber §. 342 a. G. D. keineswegs verordnet, daß zur Pfändung unter allen Umständen erft bann zu schreiten fei, wenn die ordnungsmäßige Bustellung des Executionsbescheides geschehen ift.

# Mr. 5287.

Schuldübernahme: Perfectwerben einer Affignation.

Entsch. v. 4. März 1874, Rr. 1532 (Best. der gleichsörmigen Urth. des L. G. Arafan v. 8. April 1873, Rr. 3201 und des O. L. G. Arafan v. 23. Oct. 1873, Rr. 11712). G. H. 1874, S. 382.

Die Bank B sollte dem A, im Auftrage seines Schuldners, den Forderungsbetrag nach Krakau übersenden. Anstatt dessen wurde von ihr die Zahlung dem A bei der Krakauer Firma C angewiesen und A hievon verständigt. Die Firma C überschickte darauf der Bank B die Quittung des A über den Geldempfang. A hatte aber quittirt, ohne das Geld erhalten zu haben; er belangte daher die Firma C auf die Auszahlung und als dieselbe fallit geworden war, forderte er mittelst Klage die Zahlung von der Bank B. — Seine Klage wurde in allen Instanzen abgewiesen, — von dem obersten Gerichtshose mit solgender Begründung: Daß A die Assignation der Bank B bei der Firma C angenommen habe (was er im Processe bestreitet), ist gewiß;

benn nicht nur unterließ er, die Nichtannahme berselben der Assignantin B bekannt zu geben (§. 1405 a. b. G. B.), sondern er begab sich vielmehr zum Assignaten, d. i. zur Firma C, quittirte derselben den angewiesenen Betrag und belangte sie sodann auf die Zahlung der quittirten Geldsumme. Diese Handlungen lassen vernünftiger Weise an seiner Annahme der Assignation nicht zweiseln (§. 863 a. b. G. B.). Damit ist aber das Geschäft aus dem Rahmen eines bloßen Mandats des Assignanten (B) an den Assignaten (C) herausgetreten und in eine vollständige Assignation (§. 1401 a. b. G. B.) übergegangen. Wenn nun auch die Firma C dem A die Quittung, ohne die Zahlung zu leisten, nur entlockt und A von der nicht empfangenen Zahlung die Bank B sogleich verständigt hat, so waren diese Umstände nicht geeignet, eine andere Beurtheilung des Rechtsverhältnisses zu Gunsten des A herbeizusühren.

## Mr. 5288.

Einstellung des Chescheidungsprocesses von amtswegen im Falle des Todes eines der Gatten.

Entsch. v. 4. März 1874, Rr. 1923 (Best. des Decr. des R. G. St. Pölten v. 31. Oct. 1873, Rr. 3895, Aband. des Decr. des O. L. G. Wien v. 25. Oct. 1873, Rr. 24087). G. Z. 1874, Rr. 25. Jur. Bl. 1874, Rr. 20.

Die Tagfahrt, welche auf die Chescheidungsklage der A gegen ben B angeordnet worben war, wurde von dem Bertreter der Rlagerin und von bem Beklagten besucht und, nachdem sie ben inzwischen eingetretenen Tod der Klägerin angezeigt hatten, auf ihr Begehren zur Erzielung eines etwaigen Bergleiches verlegt. Dem Gefuche berselben um nochmalige Exstrectung bes Termines wurde aber von dem Proceggerichte nicht mehr stattgegeben, sondern entschieden, daß es von jedem weiteren Berfahren, da dasselbe durch den Tob eines Chetheiles gegenstandslos geworden ist, sein Abkommen habe. — Gegen diesen Bescheid ergriff ber Bertreter ber Berstorbenen ben Recurs an bas D. L. G., welches in Erwägung, daß bas Gericht gemäß §. 1 a. G. D. nicht berechtigt ift, in einer Rechtssache von amtswegen zu verfahren; daß zudem unter gleichen Berhältnissen die erste Tagsatzung überlegt wurde, und daß beshalb, weil die Chegattin gestorben, das Berfahren noch nicht gegenstandslos geworben ift, dem Gerichte erster Inftanz bie ordnungsmäßige Erledigung bes Friftgesuches auftrug.

In Erwägung, daß bei Streitigkeiten der Cheleute über die Scheidung von Tisch und Bett nach §. 107 a. b. G. B. und Hospect. vom 23. August 1819, J. G. S. Nr. 1595 die Untersuchung von amtswegen zu psiegen ist, das Gericht daher auch von amtswegen zu

prüfen hat, ob das Berfahren einzuleiten ober bas bereits eingeleitete Berfahren fortzusetzen sei; daß die Scheidung von Tisch und Bett das Leben beider Chegatten zur nothwendigen Boraussetzung hat und mit dem Eintritte bes Todes eines Chegatten bas bezügliche Berfahren gegenstanbelos wird; bag bas Begehren auf Scheibung bie Geltenbmachung eines höchst personlichen Rechtes betrifft, die Erben bes verftorbenen Gatten baber bie gesetzliche Berechtigung nicht haben, zu verlangen, daß über eine von benfelben angebrachte biesfällige Rlage nach beffen Tobe entschieden werbe; daß biefe Berechtigung auch aus ben vermögensrechtlichen Folgen, welche eine aus Berschulben bes überlebenden Chegatten etwa bewilligte Scheidung haben konnte, nicht abgeleitet werben kann, indem das Hofder. vom 27. Juni 1837, 3. G. S. Rr. 208 jur Geltenbmachung privatrechtlicher Ansprüche im Falle ber Auflösung des Chebandes durch ben Tob eines ober beiber Chegatten nur die amtliche Untersuchung über die Giltigkeit ber aufgelösten Che für zuläffig erklärt; bag im vorliegenden Falle, wo unbestritten ift, daß A nach überreichter Klage gestorben ift, das im Hofber. vom 23. August 1819, Nr. 1595 normirte Berfahren gar nicht burchführbar mare, weil die im §. 2 vorgeschriebene perfonliche Bernehmung ber A noch nicht stattgehabt hat und wegen ihres Todes unmöglich geworben ift, - hat ber oberfte Gerichtshof ben erstgerichtlichen Bescheid bestätigt.

# Mr. 5289.

Executivproceß: Unzulässigkeit der Einleitung desselben wider den Aussteller einer kaufmännischen Anweisung.

Entsch. v. 4. März 1874, Mr. 2001 (Best. des das Decr. des H. G. Wien v. 18. Nov. 1873, Mr. 199450, aband. Decr. des D. L. G. Wien vom 16. Dec. 1873, Nr. 2540). Jur. Bl. 1874, Mr. 18.

A, Indossatar einer von B auf C ausgestellten und von dem Letteren angenommenen kausmännischen Anweisung belangte den Aussteller B auf deren Zahlung und bat unter Borlage der Anweisung und des Mangels Zahlung levirten Protestes um die Einleitung des Executivprocesses nach §. 298 a. S. D. und Hosber. vom 7. Mai 1839, J. S. S. Nr. 358. — Diese in erster Instanz gewährte Bitte wurde von dem D. L. S. in der Erwägung abgeschlagen, daß aus der von dem Betlagten ausgestellten kaufmännischen Anweisung mit Rücksicht auf die Art. 300, 301, 303 und 305 H. S. B. die Verpslichtung desselben, als Aussteller, zur Zahlung der afsignirten Geldsumme unmittelbar nicht zu entnehmen sei, daher dieses Document an und für sich als eine für den Kläger gegen den Betlagten

vollen Glauben verdienende, zur Begründung des Rlageanspruches geeigenete Urfunde nicht angesehen werden könne.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die obergerichtliche Entscheis dung, "als durch deren Begründung vollkommen gerechtfertigt."

## Mr. 5290.

Schuldübernahme: Belassung ber auf das Meistgebot gewiesenen Hppothekarforderung auf der zwangsweise verängerten Realität: Persönliche Haftungspflicht des Erstehers.

Entsch. v. 10. März 1874, Nr. 1035 (Abänd. ber gleich förmigen Arth. des B. G. Ungarisch=Oftra v. 31. Dec. 1872, Nr. 7289 und des O. L. G. Brünn v. 8. Oct. 1873, Nr. 10803). G. H. H. 1874, S. 391.

Bei der Bertheilung bes Erloses ber executiven Berfteigerung bes Gutes X wurde die ganze Pfandforderung ber A im Betrage von 1500 fl. auf bas Meistgebot angewiesen und durch bas von ihr mit ben Erstehern B und C getroffene Uebereinkommen auf bem Gute belaffen. In ber Hand ber Räufer tam die Liegenschaft neuerdings in Erecution und murbe um einen so viel geringeren Preis verkauft, baß bie Forderung der A ganz unbedeckt blieb. Nun belangte die A mit der persönlichen Rlage den Ersteher B auf die Zahlung ber Balfte ihrer Forderung im Betrage von 750 fl. — Das Gericht erster Instanz erkannte gegen bas Rlagebegehren, in Erwägung, baß tein Gefet besteht, nach welchem ber Ersteher einer feilgebotenen Realität ipso facto ober in Folge der gerichtlichen Zuweisung des Meistgebotes in eine personliche Verpflichtung gegen bie Pfandglaubiger trate, daß aber ebensowenig hier eine burch ausbrudlichen Bertrag begründete perfonliche Berpflichtung ber Ersteher vorliegt, nachbem die Rlägerin im Processe nirgends die bestimmte und unzweifelhafte Thatsache behauptet hat, daß der Beklagte ausdrucklich erklärt habe, die Forderung berselben als ein Darleihen zu übernehmen, oder daß die Klägerin ihm je einen solchen Antrag gestellt und er benselben angenommen habe (§§. 861, 869, 915 a. b. G. B.). — Das D. L. G. bestätigte bas erstgerichtliche Erkenntniß.

Der oberste Gerichtshof verurtheilte ben Beklagten nach dem Magebegehren. Gründe: Durch ihr Meistgebot sind B und C zu den darauf collocirten Hypothekargläubigern in ein persönliches Schuldverhältniß getreten, indem sie sich durch den Licitationsact zur Befriebigung der Pfandgläubiger bis zum Belaufe des Meistgebotes verpflichteten und das Hosber. vom 15. Jänner 1787, J. G. S. Nr. 621
in lit. s die Hastung des licitatorischen Räusers mit dem ausspricht,
daß derselbe die von dem Richter nach gepflogener Berhandlung auf

das Meistgebot gewiesenen Gläubiger zu befriedigen hat, woraus klar hervorgeht, daß die Berpflichtung des Meistbieters eine perfonliche ift, als welche sie auch in der Vorschrift über die Relicitation (§. 339 a. G. D.) sich darstellt. — Die Klägerin hat in dem Uebereinkommen mit den Erstehern B und C ihre Forderung auf der Hppothet belaffen: diese Uebereinkunft kann nur als ein erneuertes Darlehen und als die Uebernahme der persönlichen Zahlungsverbindlichkeit von Seite der Ersteher angesehen werben, ba die Meistbieter nach erfolgter Anweisung ber Klägerin auf ben Kaufschilling zur Zahlung bes intabulirten Darlebensbetrages in Baarem verpflichtet waren und burch bie Belassung des Capitals auf der Hypothek nunmehr ein neues Creditverhältniß zwischen ihnen und der Klägerin geschaffen wurde. — Hiezu kommt noch, daß die Realität neuerdings im Executionswege verkauft marben und dabei die Rlägerin mit ihrer Forderung durchgefallen ift, mithin tein anherer Anspruch, als jener aus bem persönlichen Schulbverhältnisse gegen die früheren Räufer B und C auf Zahlung je ber Bälfte der Forderung ihr offen steht.

## Mr. 5291.

Bositsstörungsproceß: Schutz in der Benützung eines verbotenen Weges? — Abgrenzung der Competenz der richterlichen und administrativen Behörden.

Entsch. v. 10. März 1874, Nz. 2102 (Aband. der gleichförmigen Decr. des B. G. Bolosca p. 18. Nov. 1873, Nr. 3757 und des O. L. G. Trieft v. 18. Dec. 1874, Nr. 6015). Gazz. dei Trib. 1874, Nr. 10.

Dem A, Gemeindeglied von Bergubgrande, murbe am 16. Mai 1873, als er seine Ziegenherbe nach Miklavich in der Gemarkung der Gemeinde Lippa über den Weg pred Zitno zur Träuke trieb, von B, bem Gemeindewächter von Lippa, eine Biege gepfändet. Er wenbete sich an ben C, Borfteber ber letteren Gemeinde, um bie Ziege jurud zu bekommen; dieser verweigerte die Herausgabe und bedeutete ihm, daß er den B beanftragt habe, so oft A mit seinen Ziegen ben erwähnten Weg zur Tranke nimmt, ein Stüd als Pfand wegzunchmen. Infolge dieses Creignisses belangte A den B und C in possessorio summariissimo wegen Besitsstörung, indem er noch anführte und burch Beugen zu beweisen sich erbot, daß seine Familie seit unvorbentlicher Zeit ihre Ziegenheerbe täglich auf bem genannten Bege nach Mittavich jur Trante führe. Die Betlagten erhoben in erfter Linie die Einweudung ber Gerichtsunzuständigkeit. Auf Grund ber im Jahre 1870 erlaffenen, vom Ministerium bes Innern im Jahre 1871 bestätigten Berfügung der Statthalterei habe die Gemeinde Lippa in

abministrativem Bege ben Gemeindegliedern von Bergubgrande bie Benutung ber Straffe pred Zitno jum obigen Zwede verboten und biefes Berbot fei von benfelben seither auch geachtet worden, - wofür die Beklagten sich auf Zeugen beriefen. Es wurden die Zeugen beiber Barteien vernommen und aus den Aussagen jener des Klägers ergab fich, bag berfelbe in ben letten brei Jahren 1871, 1872 und 1873, ohne Einsprache von Seite ber Beklagten, ben Beg pred Zitno fortmabrend benutt bat, um fein Bieb nach Miklavich zu treiben. -Beide Untergerichte erkannten meritorisch auf Zulassung des Klage= Das D. L. G. begründete die Berwerfung der Einrede ber Gerichtsunzuständigkeit damit, daß die Bellagten bei ihrem als Besithtorung incriminirten Borgeben Die Gemeinde Lippa als juriftische Berson in einem privatrechtlichen Berhältnisse, nicht in einer ber Gemeindeobrigkeit zuständigen Angelegenheit öffentlichen Interesses vertreten haben, mithin die Incompetenz ber angerufenen richterlichen Behörbe von ihnen umsoweniger eingewendet werden kann, als sie gegen bie vom Rläger mährend ber letten 3 Jahre unnnterbrochen fortgesetzte Benutung bes in Frage ftebenben Weges leinen Ginspruch erhoben hatten.

In Erwägung, bag nach bem ausprudlichen Bugeständniffe bes Klägers ber Weg pred Zitno von ihm als Mitglied ber Gemeinde Bergubgrande zum Auftrieb seiner Heerbe nach Miklavich benutt und daß bie Besitstörungeklage von ihm gegen B und C ale Angestellte (funzionari) ber Gemeinde Lippa angebracht worden ist; haß in den zwischen beiden Gemeinden entstandenen Fragen der Berichtigung ihrer Grenzen und ber Bestimmung ber Dieustbarkeitsrechte ber einen und der andern bereits die Verwaltungsbehörde Jugerenz genommen hat, indem die Statthalterei mit Berordnung vom Jahre 1870, bestätigt burch bas Ministerium bes Innern, zwar ben Gemeindeinsaffen von Bergudgrande die Berechtigung, ihre Thiere mit bem Waffer in Miklavich ju tränken, vorbehalten, jedoch unter Ginem brei Wege bestimmt bat, auf welchen allein sie bas Bieh nach Miklavich zur Tränke führen dürfen; daß biese Entscheidung alle Insaffen von Bergubgrande, mithin auch den Kläger trifft, welcher dafür, daß einer der drei von der Administrativbehörde gestatteten Wege jener pred Zitno sei, auf ben Biberspruch ber Beklagten bie Beweisführung gar nicht unternommen hat; daß tein Insaffe der Gemeinde sich der Befolgung der vorer= wähnten Anordnungen ber Berwaltungsbehörde bloß deßhalb entschlagen barf, weil er bis nun die Benutung eines verbotenen Beges sich erlaubt hat, und nicht berechtigt ift, dafür den richterlichen Schut anzurufen, welcher nur demjenigen gebührt, ber in dem thatsächlichen Besitze eines Rechtes beeinträchtigt ist; daß somit bem A ein Klagerecht in possessorio summariissimo nicht zusteht, — hat der oberste Berichtshof beffen Rlage abgewiesen.

#### Mr. 5292.

Besitstörung burch eigenmächtige Besitzergreifung.

Entsch. v. 10. März 1874, Rr. 2109 (Best. des Decr. des B. G. Radons d. 9. Nov. 1872, Rr. 10456, Aband. des Decr. des O. L. G. Lemberg vom 5. Angust 1873, Nr. 20543). G. H. 1874, S. 327.

Durch Erkenntniß ber Grundlasten-Ablösungs. und Regulirungs. commission wurde die Parcelle . . . des in der Gemeinde C belegenen Waldes des griech, orient. Religionsfondes der Gemeinschaft der Waldfervituteberechtigten von C als Aequivalent für das abgelöste Bolzungs- und Weiderecht zu vollständigem Gigenthum zngesprochen; allein die Uebergabe der Parcelle an die Gemeinde C war noch nicht vollzogen worden. Der bisherige Servitutsberechtigte B fuhr nichts bestoweniger fort, die Parcelle als Weide zu benützen, und erlaubte sich einen Theil davon einzufrieden und mit seinem angrenzenden Grundstude zu vereinigen. Deghalb murbe B von der Finanzprocuratur in Bertretung des Religionsfondes in possessorio summariissimo wegen Besitsstörung belangt. — Das in erster Instanz zugelaffene Rlagebegehren wurde von dem D. L. G. mit der Begründung abgewiesen, baß gerade die ftreitige Parcelle des klägerischen Waldes ben fervis tutsberechtigten Gemeinbegliebern von C als Aequivalent für bie abgelöften Dienstbarkeiten zum Eigenthum abgetreten worden ift, baber die incriminirten Sandlungen des Beklagten eine Besitsftörung gegenüber bem klagenden Religionsfonde nicht mehr begründen konnten.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte das erstgerichtliche Erkenntnig. Gründe: Da die Uebergabe der Parcelle an die Gemeinde C noch nicht geschehen ift, war der Belangte gegen den Willen des Religionefondes nicht berechtigt, fich eigenmächtig in ben Befit ber Parcelle zu setzen (§. 320 a. b. G. B.), umsoweniger, als bas Erkenntniß ber Grundlastenablösungscommission nicht zu Gunften der einzelnen Mitglieder ber Gemeinde C, sondern zu Gunften der Gemeinschaft ber bortigen Gervituteberechtigten ergangen ift. Die Besitzergreifung bes B muß baher als eine Störung des Besitzes der klagenden Partei qualificirt werben, umsomehr, als bie Gemeinschaft ber Gervitutsberechtigten ber Annahme bes für sie ermittelten Aequivalents sich weigert und es baher zur Zeit noch ungewiß ift, ob ber Balbtheil den Servitutsberechtigten zufallen oder dem Religionsfonde belaffen

werben wirb.

#### Mr. 5293.

Einverleibung des Pfandrechtes auf Grund einer dasselbe für bereits entstandene Forderungen bis zu einer bestimmten Höhe einräumenden Urkunde.

Entsch. v. 10. März 1874, Nr. 2316 (Best. des das Decr. des L. G. Wien v. 25. Juli 1873, Nr. 46423, aband. Decr. des D. L. G. Wien vom 23. Sept. 1873, Nr. 18908). G. Z. 1874, Nr. 22. Zeitschrift f. d. Notariat 1874, Nr. 42.

Das Gesuch der Gebrüder A um Einverleibung des Psandrechtes auf eine Realität bes B zur Sicherstellung ihrer bestehenden Wechselforberungen bis zur Böhe von 10.000 fl., auf Grund einer Pfandbestellungsurkunde, murbe von dem Gerichte erster Instanz abgewiesen, weil in der Pfandbestellungsurfunde das Pfandrecht für bereits bestehenbe Forderungen eingeräumt wird und daher der Fall des g. 14 bes a. G. B. G., gemäß welchem unter Angabe eines Böchstbetrages bas Pfanbrecht für Forderungen bewilliget werden tann, welche aus einem gegebenen Crebite, aus einer übernommenen Geschäftsführung ober aus bem Titel ber Gewährleiftung ober bes Schabenersates entstehen können, nicht eintritt. — Das D. L. G. bewilligte die Intabulation in der Erwägung, daß aus dem zweiten Absatze des §. 14 G. B. G. bie Unjuläffigfeit ber Einverleibung bes Pfandrechtes für einen ziffermäßig bestimmten Theil bereits bestehender Forberungen nicht gefolgert werben kann und daß die vorliegende Pfandbeftellungenrtunde ben Erforderniffen ber §§. 26, 27 und 32 bes 3. B. G. entspricht.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die obergerichtliche Entscheis

dung mit Bezugnahme auf beren gesetymäßige Begründung.

# Mr. 5294.

Publicitätsprincip: Erwerbung einer über 30 Jahre einversleibten Hppothekarforderung im Vertrauen auf die öffentslichen Bücher.

Entsch. v. 11. März 1874, Nr. 1803 (Best. des das Urth. des B. S. Jungwoschitz v. 31. Oct. 1873, Nr. 4578, aband. Urth. des O. L. G. Prag v. 15. Dec. 1873, Nr. 39809). G. Z. 1874, Nr. 56. Zeitschr. j. d. Notariat 1876, Nr. 45.

Im Jahre 1823 wurde für M eine Forderung pr. 370 fl. auf der Ansässigkeit X pfandrechtlich sichergestellt. Von dieser Forderung wurde im Jahre 1847 ein Theilbetrag pr. 251 fl. 10 kr. berichtigt, der Restbetrag pr. 118 fl. 50 kr. den Erben des M im

Jahre 1873 eingeantwortet nab in bemfelben Jahre bem A cebirt, welcher nun bie Cheleute B, ale bie bermaligen Eigenthumer ber Liegenfchaft X, mit ber hupothelarllage auf Die Bahlung ber 118 fl. 50 fr. belangte. — In erfter Inftang wurde ber Rlager abgewiefen, weil bie fragliche, Aber 30 Jahre bucherlich haftende Forberung beveits verjährt fei. — Das D. L. G. verurtheilte bie Belingten jur Rablung. Dagegen ergriffen fle Die Reviftonebefdmerbe, worin fle geltenb machten, bag ber Rlager fich auf bas Bertrauen in bie öffent-lichen Bacher nicht berufen tonne, ba jur Beit ber an ihn erfolgten Abtretung, b. i. am 8. Inni 1878 bie Forberung bereits verjährt war, und er fich hievon die Ueberzeugung aus ben öffentlichen Bodern verfchaffen tonnte; bag jur Beit, ale bie Geflagten bie Realität übernahmen, bie Forbernug bereits verjährt mar, weshalb fie folde im Bertrauen auf die öffentlichen Bucher ohne Abichlag vom Ranf. preise als eine indobito haftenbe übernahmen; bag somit ber g. 1500 a, b. G. B. nicht fur ben Rlager, foubern fur bie Gellagten fpreche, und baft ber Rlager eine Unterbrechung ber Berjahrung nicht nachge-

wiesen habe.

Der aberfte Gerichtshof bestätigte bas Urtheil ber ameiten Inftang. Granbe: "Bur Berfahrung einer Gappoft ift nicht genagenb, bag biefelbe bereits burch 30 Jahre haftet, - fonbern es ift nach 8. 1479 a. b. G. B. auch noch ber breißigjahrige Richtgebrauch ober ein burd fo lange Beit beobachtetes Stillfcweigen erforberlich, b. i. bag mabrend biefes Beitraumes ber Glaubiger weber bie Bahlung bes Capitals noch ber Intereffen geforbert babe. Dag biefes lettere Erforbernig eingetreten fei, ift aus bem öffentlichen Buche feinesmegs ju ersehen, es ift beshalb unrichtig, — was in ber Revisionsbefomerbe behauptet mirb, - bag bem Rlager, ale er im Ceffionemege bie eingeflagte Forberung an fich brachte, Die eingetretene Berjabrung berfelben aus bem öffentlichen Buche befaunt fein mußte; vielmehr tounte ber Alager allerbinge ben aufrechten Beftanb ber Sasforberung poraussegen, ba auf bie ursprungliche Forberung pr. 370 fl. erft im Jahre 1847 eine Theiljahlung von 251 fl. 10. fr. erfolgte, und bei bem reftlichen Betrage per 118 ft. 50 fr. bie Anmertung einer 85foungellage in Gemagheit bes Bofbert. vom 27. Dary 1846. 3. G. S. Rr. 951 von ben Befibern ber Pfanbfache nicht erwert wurde, Demgemäß tommt bem Rlager bie Beftimmung bes §. 1500 a. b. G. B. und bes hofbecr. v. 27. Mary 1846, 3. G. G. Dr. 951 allerdings ju Statten und war baber bas obergerichtliche Urtheil ju beftätigen."

#### Mr. 5295.

Höchstpersönliche Natur ber Rechte des Testamentsexecutors: Abgrenzung des officiosen und des contentiosen Verfahrens.

Entsch. v. 11. März 1874, Nr. 1853 (Best. der gleichsörmigen Decr. des L. G. Arasan. v. 5. Mai 1873, Nr. 10477 und des D. L. G. Arasan v. 22. Oct. 1873, Nr. 14743). G. Z. 1875, Nr. 3. G. H. 1874, S. 226.

Die M hat in der letztwilligen Anordnung den A zum Testamentserecutor bestellt und ihm das Berwaltungsrecht bezüglich bes Rachlaggutes X, wie auch bas Recht eingeräumt, die Ginkunfte von biefem Gute zu beziehen und jenen Theil des Raufschillings dieses Gutes, welcher nach Befriedigung ber Legate übrig bleiben wird, einamehilien. Alle diese Rechte cedirte A dem B und legte die Abtretuigeurtunde vor, beren Annahme aber von allen brei Instanzen verweigert wurde. Grunde ber britten Inftang: Die M hat in ber festwilligen Anordnung ben A als ihren nahen Verwandten und in der Ueberzengung, daß er ihren letten Willen in allen Punkten jur Ausführung bringen werbe, jum Testamentserecutor und Abminiftrator ihres Bermögens bestimmt. Diese bem A auferlegte und von ihm angenommene Verpflichtung ist, so wie jene zur Verwaltung bes Rachlagvermegens, Ginnahme ber Ginfunfte und Berwendung berfelben gegen Rechnungslage, eine rein personliche und von ihm an eine britte Berson nicht übertragbar, ba in bem Falle, als bei ihm ein hinberungsgrund eintreten würde, nur ber Rachlagbehörde bie Aufstellung eines Bermögenscurators zustehen könnte. Auch die Berweigerung der gerichtlichen Annahme ber Ceffionsurkunde in Betreff ber erfolgten Abtretung des nach Zahlung der Legate verbleibenden Raufpreisrestes bes Rachlaggutes an B ift gegründet, nachdem der Curator ber abwefenden und zugleich Bevollmächtigter mehrerer anwesenden Erben bagegen Einsprache erhoben hat; benn bei dieser Ginsprache gegen bas Dispositionerecht bes A in Betreff bes sich ergebenden Raufpreisrestes, tann biefe Frage nicht im Berlaffenschafts., sondern nur im orbentlichen Rechtswege gelöft werben; bas Recht zur Abtretung bes Raufschillingsrestes steht in Berbindung mit der Führung der Administration, und die Frage, ob der Kaufpreisrest dem B zukomme, läßt sich mir im Busammenhange mit ber testamentarischen Bestimmung beurtheileir.

#### Mr. 5296.

Forum domicilii: Wohnsitz ober Aufenthalt?

Entsch. v. 11. März 1874, Nr. 1904 (Best. des das Urth. des B. G. Teplik v. 29. Mai 1873, Nr. 5761, aband. Urth. des D. L. G. Prag v. 27. Oct. 1873, Mr. 30830). Jur. Bl. 1874, Mr. 24.

B sette ber beim B. G. Teplitz gegen ihn angebrachten Rlage bes A peto. Zahlung von 80.000 fl. die Einrede der Incompetenz des angerufenen Gerichtes entgegen, indem er mit Beugniffen des Tepliter Magistrates und der Wiener Polizeidirection bescheinigte, daß er noch vor der am 11. März an ihn vollzogenen Zustellung der Rlage in Teplit (am 1. Februar) abgemeldet und in Wien als wohnhaft (am 3. Februar) angemelbet worden ift. — Das Gericht erster Instanz hat dieser Einwendung aus folgenden Gründen stattgegeben: In der amtlich ausgewiesenen Ab- und Anmeldung des B ift klar und deutlich seine Absicht zu erkennen, wornach er seinen bisherigen Wohnsit aufgegeben und Wien zu seinem ständigen Wohnsitz gewählt hat. Der Umstand, daß seine Familie noch in Teplitz wohnt und bort nicht abgemelbet worden ist, thut nichts zur Sache, weil nach ben §§. 19 und 20 3. N. der Gerichtsstand ber Familie durch jenen des Familienoberhauptes, nicht umgekehrt, begründet wird, und der Annahme eines mehrfachen Gerichtsstandes im Ginne des §. 17 ibid. steht bie 216-

melbung bes B in Teplit birect entgegen.

Der oberste Gerichtshof verwarf in Uebereinstimmung mit ber zweiten Instanz die Einrede ber Incompetenz mit Bezugnahme auf die nachstehenden obergerichtlichen Motive: Der Ort, wo Jemand in ber erweislichen ober aus den Umständen deutlich hervorgehenden Absicht, den bleibenden Aufenthalt zu nehmen, sich niedergelassen hat, ist sein ordentlicher Wohnsit (§. 16 3. N.) und wer darauf gestütt (§. 13 ibid.) die Competenz bes vom Kläger angerufenen Gerichtes bestreitet, hat jene thatsächlichen Umstände anzuführen und zu beweisen, aus denen sein derzeitiger bleibender Aufenthalt unzweifelhaft hervorgeht (§§. 7 und 20 a. G. D.). Dieser Anforderung hat aber ber Beflagte B nicht entsprochen. Denn durch die Bescheinigungen des Tepliter Magistrates und der Wiener Polizeidirection ift nichts anderes sichergestellt, als seine Abmelbung, ohne Begleitung ber Familie, in Teplitz und seine Anmeldung in Wien. Zur Annahme, daß er in Wien den bleibenden Aufenthalt genommen, fehlt jedes thatfächliche Substrat; die bloße Anmeldung in einer Stadt an sich begründet nicht die Niederlassung in derfelben und die Thatsache, daß bie Gattin und Kinder des B noch am 13. Mai in Teglitz wohnhaft waren und B in Wien als bei C wohnhaft angemelbet ist, begründen vielmehr die Bermuthung, daß sich die polizeiliche Anmeldung des B lediglich auf eine Aftermiethe bezog, aus der nicht einmal seine Absicht, in Wien ben orbentlichen Wohnsitz zu nehmen, gefolgert werden kann.

### Mr. 5297.

Aufkündigung einer Vermögensverwaltung: Zustellung durch bas Gericht ober den Notar?

Entsch. v. 11. März 1874, Rr. 2193 (Best. des Derc. des B. G. Wittingan v. 18. Dec. 1873, Rr. 4551, Aband. des Decr. des D. L. G. Brag vom 13. Jänner 1874, Rr. 1106). Zeitschr. s. d. Notariat 1874, Rr. 22.

Einige brauberechtigte Bürger in der Stadt A kündigten dem Berwaltungsausschusse die Berwaltung ihrer Bermögensantheile und baten das B. G. um Zustellung der Kündigung. Dasselbe lehnte die Zustellung ab, weil von den Gesuchstellern das Kündigungsrecht (durch Borlage der Statuten) nicht vorgewiesen war. — Das D. L. G. hingegen verordnete die gerichtliche Zustellung der Kündigung in Erswägung, daß dieselbe mit allen gesetzlichen Förmlichkeiten versehen und der Richter nicht befugt ist, die Kündigung a limine abzuweisen, da die Untersuchung und Entscheidung der ihr zur Grundlage dienens dem materiellen Rechtsverhältnisse, namentlich die Behandlung der Frage: ob die Gesuchsteller nach dem concreten Rechtsverhältnisse zur Auskindung legitimirt seien, nicht in dem Versahren außer Streitssachen, wo es sich eben nur um die Zustellung dieses Actes handelt, stattsindet, sondern in das Streitversahren gehört.

Der oberste Gerichtshof bestätigte ben erstgerichtlichen Bescheid mit der abweichenden Begründung, daß es sich nur um die Beurkundung der Erklärung handelt, daß die Gesuchsteller dem zur Berwaltung des Bermögens der brauberechtigten Bürgerschaft in A bestellten Ausschusse die Berwaltung ihrer Bermögensantheile kündigen, eine solche Beurkundung aber — wo das Gesetz nicht ausdrücklich, wie bei der Kündigung der Bestandverträge, dem Gerichte eine Amts-wirksamkeit zuweiset — nicht den Gerichten, sondern nach §. 83 Nostariatsordnung den hierzu bestellten Notaren zukommt.

# Mr. 5298.

Bestellung von Waaren für den Hosstaat eines Monarchen: Haftung der Erben seines Privatvermögens? — Schuld= anerkennung oder Vergleichsantrag?

Entich. v. 17. März 1874, Mr. 2313 (Best. ber gleichförmigen Urth. des Obersthofmarschallamtes v. 4. Oct. 1873, Mr. 1021 und des O. L. G. Bien v. 21. Jänner 1873, Mr. 26421). G. Z. 1874, Mr. 53. Jur. Bl. 1874, Mr. 23.

A, Handschuhmacher, hat gegen Se. kaiserl. Hoheit den Herrn Erzherzog B als bedingt erbserklärten Universalerben Weiland Sr.

Majestät des Raisers von Mexiko eine Klage auf Zahlung von 8014 Fres. für, auf Bestellung bes Haushofmeisters und Antrag bes Oberststallmeisters bes Raifers für beffen hofftaat gelieferte, in lebernen Hosen und Haubschuhen für Garben, Bebiente und Reitmechte und in Rehfellen bestehende Handschuhmachermaaren, angebracht, welche in allen brei Inftanzen abgewiesen murbe. Grunbe des oberften Gerichtshofes: Der eingeklagte Zahlungsanspruch tonnte, ba nach &. 548 a. b. G. B. ber Erbe nur Berbindlichkeiten, welche ber Erblaffer aus seinem Bermögen zu leiften gehabt batte, übernimmt, nur bann als zu Recht bestehend erkannt werben, wenn erwiesen wäre, daß es sich um eine Zahlung handelt, welche Beil. Se. Majestät der Raiser von Mexiko ans seinem Bermögen zu bestreiten bie Berpflichtung hatte. Dieser Beweis liegt jedoch eben nicht vor. Rach ber vom Kläger felbst in seiner Rlage gemachten Darstellung wurden die Leberwaaren, auf deren Bezahlung das Klagebegehren gerichtet ift, von Hofbeamten für den Hofftaat Gr. Majestät des Raifers bestellt, und es läßt fich auch schon aus ber Beschaffenheit und ber Bestimmung ber vom Kläger gelieferten Leberwaaren, welche in Lederbeinkleidern und Handschnhen für Mexikanische Lanciers und für Reitsnechte bes kaiserlichen Marstalles, bann in einer Partie von Rehfellen jum Pupen bes Silberzeuges bestanden, erkennen, bag es fich um bie Bestellung von Gegenstanden banbelte, welche nicht jum Privatgebranche Gr. Majestät des Kaisers bestimmt waren, sondern für beffen hofftaat benöthigt murben. Die Rosten bes hofstaates aber, b. i. bes von bem Regenten in seiner Reprasentation als Staatsoberhaupt und zur Erhaltung des Glanzes ber Krone zu machenden Aufwandes ift der Regent aus seinem Privatvermögen zu bestreiten nicht verpflichtet, sie werben vielmehr aus Staatsmitteln bestritten, und daß in dieser Beziehung im ehemaligen Raiserreiche Mexiko ein anderes Berhältnig bestanden habe und nach den dort bestandenen staatlichen Einrichtungen das Staatsoberhaupt verpflichtet gewesen sei, die Rosten seines Hofftaates aus seinem Privatvermögen zu bestreiten, wurde vom Kläger eben so wenig behauptet ober erwiesen, als ber Umstand, daß die Bezahlung der in Rede stehenten Waaren jemals aus bem Privatvermögen Gr. Majestät bes Raisers von Mexiko versprochen worben sei. Wenn bemnach bie beiben Gerichte erster und zweiter Instanz erkannt haben, daß der Rläger die Bezahlung der für den faiferlichen Hofftaat gelieferten Gegenstände nur aus den zur Bestreitung bes Aufwandes bieses Hofftaates angewiesenen Staatsmitteln, nicht aber aus bem Privatvermögen bes Trägers der Krone forbern fonnte, und mithin auch nicht von bem herrn Geklagten als Universalerben des Privatvermögens Gr. Majestät des Raisers fordern könne, fo muß dies als rechtlich begründet angesehen werden. Uebrigens könnte auch die Behauptung des Klägers, daß ein Theil der gelieferten Baaren verkauft und der Erlös, sowie andere Berthgegenstande des Mexikanischen Staatsschatzes in die Berlassenschaftsmasse des Raifers einbezogen worden seien, --- selbst die Richtigkeit biefer Behauptung und die Rachweisbarteit des Belaufes ber auf solche Beise der Berkassenschaft zugefloffenen Werthe vorausgesett, - au ber Rechtsfrage ber Bahlungsverbindlichkeit nichts andern, weil eine etwaige Einbeziehnug von Werthen des Staatsschatzes in den Privatnachlaß bes Raifers nur ein babnra zwischen jenem Staatsschape und diefer Rachlagmaffe eingetretenes Berhültnig berühren, nicht aber für ben herrn Geliagten bem Rlager gegenüber bie mit ber Rlage angesprochene Berbindlichkeit begründen würde. Daß endlich auch ber Inhalt bes Schreibens vom 13. Juli 1868 bes Bertreters bes Herrn Gellagten, in welchem eine eventuelle Liquidirung eines Theilbetrages pr. 1920 Fres. von ber angesprochenen Forberung in Aussicht gestellt wurde, von beiben Untergerichten für bie Entscheidung nicht als maßgebend betrachtet worden ift, findet seine Rechtfertigung darin, bag bas bezogene Schreiben noch burchans teine unbedingte Anerkennung des Forverungsrechtes hinsichtlich eines Betrages von 1920 Frcs. enthält, und die hierauf bezügliche Stelle bes Schreibens sich wohl mer als ein Antrag zur Bergleichung biefer Angelegenheit auffaffen läßt, welchem als folchen, ba er vom Rläger nicht angenommen worben ift, bie Birtung einer Rechtsverbindlichteit für ben Beren Getlagten nicht beigelegt werben tann. - Bienach tonnte ber oberfte Gerichtshof im hindlicke auf die Anordnung bes Hofdecr. v. 15. Februar 1833, 3. G. Rr. 2593 fich zu einer Abanberung ber angefochtenen gleichlautenden untergerichtlichen Entscheidungen nicht für berechtigt halten, und mußte beshalb die a. o. Revistonsbeschwerde ver= worfen werben.

# Mr. 5299.

Execution extra concursum auf Grund eines gegen die Concursmasse erwirkten Urtheiles.

Entich. v. 17. März 1874, Nr. 2324 (Best. des Deer. des L. G. Lemberg v. 31. Mai 1873, Nr. 18850, Aband. des Deer. des O. L. G. Lemberg v. 26. Nov. 1873, Nr. 28106). G. H. 1874, S. 147.

Die in erster Instanz der Gemeinde A gogen B bewilligte Execution auf ein in den Concurs des Lepteren nicht einbezogenes Bermögensobject wurde in zweiter Instanz verweigert, weil das Urtheil, worauf das Executionsgesuch gegründet wurde, ein gegen die Concursmasse des B ergangenes Erkenntniß ist, durch welches nur die Forderung der A für liquid erklärt, mithin dieselbe nur berechtigt wurde, die Befriedigung ihrer Forderung in der Concursmasse zu Glaser, Unger u. Wallber Entsch. XII. suchen, keineswegs aber deshalb auf ein zur Concursmasse nicht ge-

höriges Bermögen bes Executen zu greifen.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die erstrichterliche Entscheidung. Gründe: Das im Concurse erwirkte Liquidationserkenntniß ist auch für die Bewilligung der Execution auf das nicht in die Concursmasse eingezogene Bermögen des Schuldners als hinreichend anzusehen, zumal nach dem Hostor. v. 12. November 1787, I. G. S. Nr. 745 und S. 55 C. D. die Führung einer abgesonderten Execution gegen den Schuldner auf sein Bermögen extra concursum zulässig ist.

### Mr. 5300.

Meistgebotsvertheilung: Behandlung einer pränotirten Forberung; Einspruchsrecht der nachfolgenden Tabulargläubiger. Entsch. v. 17. März 1874 Nr. 2416 (Best. des das Decr. des B. G. Göding v. 26. Nov. 1873, Nr. 6920, abänd. Decr. des O. L. G. Brünn v. 28. Jänner 1874, Nr. 1034). Inr. Bl. 1874, Nr. 25.

Bei ber Bertheilung bes Erlöses von bem Zwangsverkaufe einer Liegenschaft hat das Gericht erster Instanz die auf dem Gute pränotirte Forderung des A, deren Richtigkeit von dem Executen zugestanden, allein von dem nachfolgenden Pfandgläubiger B widersproschen worden war, ohne Weiteres auf das Meistgebot angewiesen. — Bon dem D. L. G. wurde die Forderung des A nur bedingt gegen Liquidirung derselben auf dem von A gegen B binnen 30 Tagen zu betretenden Proceswege bei dem Meistgebote angewiesen und für den entgegengesetzen Fall die Vertheilung desselben ohne Rücksicht auf A verordnet, — weil die Forderung des A laut Grundbuchs nur pränostirt ist, mithin, obgleich der Execut sie nicht bestritten hat, nicht unbedingt auf das Meistgebot gewiesen werden kann, ohne dadurch die Rechte eines jüngeren Tabulargläubigers zu verletzen, welchem daher auch zustehen muß, gegen die unbedingte Zuweisung Einspruch zu erheben.

Auf den Recurs des A, worin mit Berufung auf die oberstgerichtliche Entscheidung vom 16. November 1864, Nr. 8733 (Nr. 2012
der Sammlung) geltend gemacht wurde, daß über die Liquidität einer
zur Meistgebotsvertheilung angemeldeten Forderung sich nur der
Execut, keineswegs auch ein nachfolgender Pfandgläubiger zu erklären
habe, — hat der oberste Gerichtshof die Berordnung der zweiten Instanz mit Bezugnahme auf deren sachgemäße Begründung bestätigt.

## Mr. 5301.

Boraussetzungen der Einleitung des Executivprocesses: Urstundlicher Nachweis des Rechtsgrundes und der Fälligkeit der Forderung; Abhängigkeit der letzteren von einer Gegenleistung.

**Entich.** v. 17. März 1874, Nr. 2581 (Best. des das Decr. des H. G. Wien v. 15. Dec. 1873, Nr. 219490, abänd. Decr. des D. L. G. Wien v. 20. Jänner 1874, Nr. 909). Jur. Vl. 1874, Nr. 17.

Auf Grund des Briefes, worin B der Bank A anzeigte, ben von ihm richtig befundenen Saldo von 85.644 fl. der Bank in neuer Rechnung übertragen zu haben, belangte ihn die Lettere auf Zahlung dieser Summe, indem sie sich unter Einem bereit erklärte, die von B ihr verpfändeten Werthpapiere gegen Zahlung der eingeklagten Forderung ihm auszusolgen, und stellte das Begehren um Einleitung des Executivprocesses nach §. 298 a. S. D. und Hoster. vom 7. Mai 1839, I. S. S. Nr. 358, welches Begehren von dem obersten Gerichtshose mit der Begründung abgewiesen wurde, daß der producirte Brief des B die Fälligkeit der eingeklagten Saldosorderung nicht entnehmen läßt, daß sich aus demselben auch nicht der Rechtsgrund der Forderung ergibt und daß der Zahlungsanspruch der Bank eine Gegenleistung (die Aussozialung der verpfändeten Papiere) voraussetzt, mithin die Klage nicht als zur Einleitung des Executivprocesses gezeignet angesehen werden kann.

# Mr. 5302.

Form der Entscheidung über die Einrede der Incompetenz im mündlichen Verfahren.

**Eutsch.** v. 18. März 1874, Nr. 1916 (Aufh. des das Urth. des L. G. Prag v. 14. Oct. 1873, Nr. 24771, aufheb. Decr. des O. L. G. Prag v. 15. Dec. 1873, Nr. 39760). G. H. 1874, S. 347.

Gegen die Alage des A wegen gerichtlichen Erlages der Entschädigungssumme für ein expropriirtes Grundstüd wurde von der beklagten Eisenbahngesellschaft im mündlichen Versahren die Incompetenzeinrede vorgebracht, weil die Verhandlung und Entscheidung dieser Sache der Verwaltungsbehörde zustehe. — Das Gericht erster Instanz erkannte durch Urtheil auf Abweisung der Einrede. — Das D. L. G. hielt diese Form (Urtheil) der Entscheidung in dem vorliegenden Falle, wo die Zuständigkeit der Gerichte überhaupt bestritten wurde, nicht für gesetzlich und verordnete unter Aushebung des Ur-

theils und bes vorhergegangenen Verfahrens, daß die Klage bem A mit dem Bedeuten zurückgestellt werde, daß der Gegenstand derselben

jum gerichtlichen Berfahren nicht geeignet fei.

In Erwägung, daß nach dem Hosder. v. 11. September 1794, I. G. S. Nr. 193 über die Einwendung des unbesugten Gerichtsstandes, wenn sie — wie hier — in dem mündlichen Bersahren erst bei der Tagsatung mit den Einwendungen in der Hauptsache angebracht wurde, durch vorläusiges Urtheil entschieden werden muß; daß das Gericht erster Instanz dieser Borschrift auch entsprochen hat und daß sür das Gericht zweiter Instanz kein Grund vorlag, bei der Ersledigung der an dasselbe gerichteten Appellation der Beklagten in Betress der hier sür die gleichmäßige Wahrung der Rechte beider Streittheile nicht gleichgiltigen Form der Entscheidung von der erwähnten Borschrift abzugehen, — hat der oberste Gerichtshof dem D. L. G. die urtheilsmäßige Entscheidung über die gegen das erstgerichtliche Urtheil ergriffene Appellation der Beklagten aufgetragen.



## Mr. 5303.

Pränotation auf Grund einer den Titel zum Pfandrecht nur bedingt gewährenden Urkunde.

Entsch. v. 18. März 1874, Nr. 2577 (Best. des das Decr. des B.4G. Listenfeld v. 13. Jänner 1874, Nr. 2284, aband. Decr. des O. L. G. Wien v. 3. Februar 1874, Nr. 2027). G. H. 1874, G. 235.

Das Gesuch der Bank A gegen B um Pränotation des Pfandrechtes auf mehreren Hypothekarposten des B zur Sicherstellung ihrer Forderung von 20.120 fl. an denselben, war mit dem Schreiben des
B, worin er sich zur Sicherstellung seiner Schuld auf den besagten Hypothekarsorderungen für den Fall erbot, daß die Bank seine als
Pfand dei ihr deponirten 50 Actien der Bank C nicht veräußern werde, und mit dem die Schuld des B ausweisenden, notariell beglaubigten Buchauszuge der Bank A instruirt und wurde in erster Instanz abgewiesen, weil die Gesuchstellerin die bei ihr deponirten Actien in der Zeit zwischen dem Empfange des Schreibens des B
und dem Andringen ihres Begehrens verlauft hat, mithin das letetere, in Folge der eingetretenen Resolutiobedingung jedes Titels zum
Pfandrechte entbehrt (§. 36 G. B. G.).

In Uebereinstimmung mit dem D. L. G. bewilligte der oberste Gerichtshof die nachgesuchte Bormerkung mit der Begründung, daß sowohl der Rechtsgrund zum Pfandrechte durch die briefliche Erlärung des B, wie auch die Forderung der A durch ihren notariell

beglaubigten Buchauszug hinreichend bescheinigt ist und daß die Frage: welche Bebentung bem Beisate, bag bas Depot bes B bis jum befferen Stand ber Papiere unberührt gelaffen werben foll, juzuschrei= sen fei, bem Rechtfertigungsproceffe vorbebalten bleiben muß.

## Mr. 5304.

Summarisches Verfahren: Zulässigkeit des a. o. Revisions= recurses gegen die Zurückweisung der Klage a limine wegen Incompetenz.

Entfc. p. 19. Dir; 1874, Rr. 2461. Spruchrepertorium Rr. 69. G. 3. 1874, Rr. 25. (Manziche Sammung III, S. 38.)

Die zur summarischen Berhandlung geeignete Rlage des A gegen B wurde von dem angerufenen B. G. wegen Incompetenz sofort zurudgewiesen und bieser Bescheib vom D. L. G. bestätigt, worauf A ben a. v. Revisionsrecurs ergriff. — Bei ber Erkebigung des Recurses entstand die Frage, ob derselbe angestchts der Norm des §. 51 des Justighofdecr. vom 24. October 1845, J. G. S.

Rr. 906 zuläffig fei.

Der oberfte Gerichtshof entschied bie Frage im bejahenden Sinne und schritt daher zur Recursentscheidung in merito, weil die Borschrift des §. 51 des Justizhosdecr. v. 24. October 1845, J. G. S. Rr. 906 offenbar die bereits erfolgte Einleitung des Summar= verfahrens voraussetzt, daher bort keine Anwendung findet, wo eine jur Einleitung bes summarischen Berfahrens geeignete Rlage a limine judicis jurudgewiesen und sonach bas Summarverfahren noch gar nicht eingeleitet wurde.

Bugleich wurde die Eintragung des nachstehenden Rechtssatzes in das Spruchrepertorinm beschlossen: Gegen gleichlautende Entscheibungen, womit eine Rlage, über welche nach bem Gefete bas Summarverfahren einzuleiten wäre, wegen Incompetenz des angerufenen Gerichtes sogleich von amtswegen zurudgewiesen wirb, ift ber außer-

orbentliche Recurs zuläffig.

## Mr. 5305.

Concurrenz der Witwe eines ohne Testament verstorbenen Erblassers mit den Brüdern desselben: Borgang im Falle der Nichtabgabe einer Erbserklärung seitens der hiezu aufgeforderten Brüder.

Entsch. v. 24. März 1874, Nr. 2477 (Best. des Decr. des B. G. Drohobycz v. 1. Nov. 1869, Nr. 6675, Aband. des Decr. des D. L. G. Lemberg v. 22. Janner 1873, Nr. 789). Jur. Bl. 1874, Nr. 27.

Die A, Witme bes M, und seine Brüder B und C sind die nächsten Bermanbten des ohne lettwillige Anordnung verstorbenen M, dessen Erbschaft mithin nach bem Gesetze ihnen ansiel und zwar 1/4 ber A und je 3/8 bem B und bem C. Die A trat die Erbschaft an ohne Beschränkung auf einen bestimmten Erbtheil; B und C haben die Erbeerklärung nicht abgegeben, zu ber sie mit Bestimmung einer Frift, unter Androhung der im §. 120 des taiserlichen Batentes vom 9. August 1854, R. G. Bl. Nr. 208 auf bas Berfäumniß gesetzten Folgen, aufgeforbert worden waren. — Bon bem Abhandlungsgerichte wurde nun der Witme A die ganze Erbschaft eingeantwortet. — Das D. &. G. beschränkte bie Einantwortung an die A auf das gesetzliche Biertel und überließ die anderen 3 Biertel dem Fiscus als erbloses Gut, weil nach §. 759 a. b. G. B. bem überlebenben Chegatten die ganze Erbschaft ab intestato nur bann zufällt, wenn weber ein Bermanbter bes Berftorbenen, noch ein anberer von ben in ben §§. 752-756 ibid. berufenen Erben vorhanden ift, hier aber der entgegengesetzte Fall vorliegt, daher nach §. 128 bes citirten kaiserl. Patentes vorgegangen und die erledigten 3/4 bes Nachlaffes bem Fiscus für ben Cabucitatsfond überlaffen werben mußten.

Der oberste Gerichtshof bestätigte das erstgerichtliche Einantwortungsbecret, indem er mit dem Wegfall der erbberechtigten Brüder des Berstorbenen in Folge des ihrerseits unterlassenen Erbschaftsantrittes, die Boraussezung des §. 759 a. b. G. B. als eingetreten betrachtete.

## Mr. 5306.

Concursverfahren: Einbeziehung unter verdachterregenden Umständen veräußerter Bermögensbestandtheile in das Inventar?

Entsch. v. 24. März 1874, Nr. 2628 (Best. des Decr. des L. G. Graz vom 9. Dec. 1873, Nr. 24851, Aband. des Decr. des D. L. G. Graz vom 21. Jänner 1874, Nr. 611). Jur. Bl. 1874, Nr. 38.

Am 30. November 1873 wurde über das Bermögen des protokollirten Schuhwaarenfabrikanten B der Concurs eröffnet. Als nun am 1. December ber abgeordnete Notar bie Sperre anlegen und bas Inventar des Bermögens aufnehmen wollte, gab ber Cribar die Er-Marung zu Prototoll, daß er am 16. November sein Haus, dann sein Baarenlager mit der Fabrikeinrichtung, den Materialvorräthen und Buchforberungen den Gläubigern C, D und E, und daß er am 20. November seine ganze Fahrniß ber F für ihre Forberung, Bahlungestatt jum Eigenthum überlaffen habe. Die datio in solutum an C, D und E wurde von biefen unter Borlage ber barauf bezüglichen Urkunden: Raufvertrag über bas Haus und Bunctationen über bas Waarenlager u. s. w., und bes am 19. November errichteten Inventare ber ihnen überlaffenen einzelnen Sachen, bestätigt. Am Schluffe bes Protofolles aber erklärte der Cribar, daß er sein ganzes Geschäft sammt Haus und Waaren den genannten C, D und E nicht leviglich für ihre Forderungen, sondern zu bem Ende überlaffen habe, damit fie den Ausgleich mit fammtlichen Gläubigern durchführen und die übrigen Gläubiger pro rata befriedigen sollen. In Folge dessen unterblieb die Anlegung der Sperre und die Aufnahme des Inven-Der Concursmasseverwalter A wendete sich aber nun an bas Concursgericht mit bem Antrage auf gerichtliche Inventaristrung und Soatung bes gesammten Bermögens bes Cribars ohne Rudfichtnahme auf die vorgeschützten Abtretungen. — Das Concursgericht lehnte ben Antrag ab, mit ter Begrundung, daß im Besite eines Dritten besindliche Sachen in die Concursmasse so lange nicht einbezogen werben konnen, als nicht entweder das Eigenthum ber Concursmaffe an benfelben oder die Ungiltigkeit der bezüglichen Beräußerungsgeschäfte bewiesen ift, und zwar selbst bann nicht, wenn ber Berbacht eines Betruges begründet mare, weil der Befiger die Bermuthung eines giltigen Titels für sich hat (§. 323 a. b. G. B.). Unter Einem wurde aber bas eingereichte Duplicat des Antrages der Staatsanwaltschaft mitgetheilt. — In Anbetracht, daß ber Cribar in bem Protofolle vom 1. December (schließlich) im Widerspruche mit den producirten Urtunden erklärt hat, das Geschäft sammt Haus u. s. w. dem C, D und E nicht blos zur Dedung ihrer Forderungen, sondern überhaupt jur Durchführung bes Ausgleiches mit feinen Glaubigern und jur Prorata - Befriedigung auch seiner anderen Gläubiger überlaffen zu haben; daß mit Rücksicht auf diese Erklärung und die im Raufvertrage über das haus und in den Punctationen über Waarenlager n. f. w. enthaltenen Stipulationen es zweifelhaft bleibt, ob die in biefen Urkunden und in dem Inventare vom 19. November bezeichneten Sachen zur Concursmaffe bes B gehören; bag bas in bem Raufvertrage vom 20. November angeführte Mobiliar, worauf die F als Räuferin Anspruch macht, in der Wohnung des Cridars und seiner Chefran, mithin in ihrem Befite fich befindet und daß dem Berfäufer (Cribar) in jenem Bertrage bas Recht bes Rudtaufes eingeraumt wurde; daß bemnach hier der Fall des g. 92 C. D. vorhanden ift,

— hat das D. L. G. auf den Recurs des Concursmassenermalters perordnet, daß der Gerichtsemmissär die in den angeführten Urkunden bezeichneten Vermögensobjecte der Inventur und Schätzung zu unterziehen, zugleich aber die Ansprüche der oben genannten Gläubiger in

dem Inventer anzumerken habe.

Gegen diese von der F nicht angesochtene Verordnung ergrissen C, D und E den Recurs an den obersten Gerichtshof, weicher in Exwägung, daß die in dem Vertrage und in den Punctationen vom 16. November angesührten Sachen nach Inhalt des vorgelegten Grundhuchkauszuges (Hans) und des Inventars vom 19. November (Waarenlager u. s. w.) am Tage der Concursexosssnung bereits in dem Besitze der Recurrenten C, D und E waren; daß aber über die Giltigkeit der hezüglichen Rechtsgeschäfte nur im Processuge entschieden werden tann; daß demnach die ermähnten Gegenstände nicht einmal als zweiselhaftes Gut der Concursunasse in das Inventar der Masse nach §. 92 C, D. auszunehmen sind, — den erstgerichtlichen Bescheid, so weit es sich um die Abtretungen an C, D und E handelte, herstätigt hat.

## Mr. 5307.

Eröffnung des kaufmännischen Concurses wegen Zahkungseinstellung: Anordnung einer Tagfahrt zur Constatirung derselben?

Entsch. v. 24. März 1874, Nr. 2629 (Best. bes Decr. bes L. G. Graz vom 16. Jänner 1874, Nr. 1069, Abänd. bes Decr. bes D. L. G. Graz vom 12. Februar 1874, Nr. 1508). Jur. Bl. 1874, Nr. 14.

A, Wechselgläubiger ber Eisenbahngesellschaft B für 6483 fl., stellte nach g. 198 C. D. ben Antrag auf Eröffnung bes taufmannischen Concurses über das Bermögen ber Gesellschaft, indem er anführte, daß die Creditanstalt für Bandel und Gewerbe zu Wien die von B acceptirten Wechset protestirt, darauf Zahlungsbefehle im Gesammtbetrage von 107.421 fl. erwirkt habe und bereits um bie Erecution eingeschritten, mithin bie Bahlungseinftellung ber Gesellschaft B bereits erfolgt sei (§. 198 E. D.). — Das Gericht erster Instanz verfügte sofort die Concurseröffnung mit Bezugnahme auf die von ihm setbst erlassenen Bahlungsaufträge an die Gesellschaft B im Betrage von mehr als 120.000 fl. und auf die bei ihm nachgesnichte Execution dieser zum Theile und zwar für den obigen Betrag von 107.421 fl. bereits rechtsteaftig gewordenen Zahlungsbefehle. — Son bem D. L. G. wurde bie erfigerichtliche Verordnung aufgehoben und dem Gerichte aufgetragen, erst eine Tagfahrt auf kürzeste Frist nach §. 63 C. D. anzuberaumen und bas weitere Amt zu handeln, weil

vie in den erstgerichtlichen Motiven bezeichneten, dem Gerichte amtlich bekannten Schuldverhältnisse der Bahngefellschaft als eine Zahlungseinstellung, wornnter nur die wenigstens formell nachgewiesene Unmöglichkeit, die Gländiger zu befriedigen, verstanden werden kann,
nicht anzusehen seien und A in seinem Gesuche, außer dem Hinweise
auf diese dem Gerichte ohnehin bekannten Zahlungsauflagen und das
Executionsgesuch der Ereditanstalt, keine ausreichenden Beweise der

erfolgten Bablungeeinstellung beigebracht habe.

Der oberfte Gerichtshof restituirte die erstgerichtliche Berfügung mit der Begründung, daß nach g. 198 C. D. der laufmämnische Concurs zu eröffnen ift, wenn das zuständige Gericht . . . durch den mit ausreichenben Beweifen unterftützten Antrag eines feine Forberung glaubwärdig bescheinigenben Gläubigers von der erfolgten Bahlungseinstellung Renntuiß erhält; daß biese Boranssepungen bier vorliegen, indem die Wechselforberung des die Concurseröffnung antragenden A gegen Die Bahngesellschaft mit bem Accepte Derselben bescheinigt ift und aus den von dem angerufenen und zuständigen Gerichte erster Inftanz constatirten Thatsachen der Erlaffung von bereits rechtsträftigen Zahlungsauflagen im Gesammtbetrage von 107.421 fl. und der daffir fcon nachgesuchten Execution auf die factische Zahlungseinftellung ber Bahngesellschaft geschloffen werben muß; daß bie von bem D. L. G. geltend gemachte Borschrift bes &. 63 C. D. auf ben bier vorliegenden Fall der Concurseröffnung nach g. 198 E. D. gar nicht anwendbar ift, weil selbst bei nachweisbarer Möglichkeit ber Befriebigung fammtlicher Glanbiger bie Eröffnung bes taufmannischen Coneurfes nach §. 198 C. D. bennoch wegen Zahlungseinstellung stattjustaben hätte, die nicht nothwendig eine Ueberschuldung voraussett.

# Mr. 5308.

Borbehaltlose Löschung bedingt pränotirter Pfandrechte trot darauf erwirkter Afterpfandrechte.

Entig. v. 24. März 1874, Nr. 2662 (Best. des Decr. des B. G. Neupala v. 11. Sept. 1873, Nr. 8484, Abänd. des Decr. des D. L. G. Prag vom 23. Dec. 1873, Nr. 40809). G. H. 1874, G. 176. Zeitschr. f. d. Notariat 1875, Nr. 18.

Auf dem Hanse des A ist eine Forderung des B pränstirt, auf welcher ster Forderungen des C, D und E das executive Pfandrecht einverleibt ist. — Auf das Gesuch des A und B wurde nun in erster Instanz die Löschung der Pränotation des B und der Intabulation des Pfandrechtes des C, D und E bewilligt. — In Folge Recurses der Letzteren hat das D. L. S. den erstgerichtlichen Bescheid in der Weise abgeändert, daß es das Gesuch um Löschung der Afterpfand-

rechte des C, D und E abwies und die Löschung der Pränotation des B nur mit dem Beisate bewilligte, daß ihre Rechtswirfung in Ansehung der Afterpfandrechte des C, D und E erst mit deren Löschung einzutreten habe, weil einerseits das Gesuch um Löschung der Bränotation des B nicht auf die unterbliedene Rechtsertigung der Bormerkung, sondern auf den beigebrachten schriftlichen Berzicht des B, worin er die Löschung ausdrücklich bewilligte, gestützt ist, mithin die Erfordernisse der SS. 26 und 32 G. B. G. vorhanden sind, and bererseits aber keine Urkunde vorgelegt wurde, woraus das Erloschenssein der Forderungen des C, D, und E hervorgeht, daher die Löschung der Intabulation der letzteren unzulässig ist und die bewilligte Löschung der ihnen zum Pfande dienenden Forderung des B die Erlösschung der Afterpfandrechte nicht nach sich zieht, sondern gemäß S. 51

. B. B. nur unbeschabet ber Letteren geschehen fann.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte bie erstgerichtliche Entschei-Gründe: In bem Löschungsgesuche bes A und B wird bie Rechtsunwirksamkeit ber ursprünglich mit Bescheid vom 9. Juli 1855 ber E bewilligten Pfandrechtspränotation nicht nur auf Grund bes Berzichtes des B, auf welchen diefe Bormertung durch Ceffion überging, sonbern auch aus bem Grunde behauptet, weil die Pranotation mit dem erwähnten Bescheibe nur gegen Nachtrag der Originalurkunde bewilligt wurde, die aber bisher nicht nachgetragen worden ift. Dies wird durch den producirten Grundbuchsextract bestätigt, aus welchem ersichtlich ist, daß ber tie Pranotation gegen Nachtrag bes Driginals bewilligende Bescheid wohl angemerkt, keineswegs aber, bag in Folge bes etwa später dem Grundbuchsrichter zugekommenen Driginals die unter der Bedingung bewilligte Pranotation auch wirklich vollzogen wurde. — Sowohl nach den früheren G. B. G. (§. 18 des Patentes vom 22. April 1794, J. G. S. Nr. 18), wie nach dem heutigen G. B. B. S. 87, barf der Bollzug einer in dieser Art bewilligten Pränotation nur nach Erfüllung ber Bebingung, nämlich der Nachtragung des Originals stattfinden und wenn diese innerhalb bes gesetzten Termins nicht erfolgt, ift die bucherliche Anmerkung bes Bescheibes, die zur Wahrung ber Rangordnung zu geschehen hatte, von amtswegen zu löschen. Diese Anmerlung ift aber keineswegs ber wirklich vollzogenen Prauotation gleich zu achten. Da somit bie in Rede stehende Pränotation nicht als aufrecht bestehend angesehen werden kann, vielmehr der Grundbuchsbehörde längst oblag, sie von amtswegen zu löschen, und ba bie barauf später erwirkten Supereintragungen nur unter ber Boraussetzung ber Rechtswirtsamkeit ber ersteren irgend ein Recht für die babei Betheiligten begründen konnten, biese Boraussetzung aber nicht besteht, baber ben Supersätzen bie wefentliche Grundlage abgeht, so ergibt fich bie nothwendige Folge, daß zugleich mit ber Löschung ber Branotation, richtiger Bescheibsanmertung, and die barauf haftenben Pfanbrechte zu löschen sind.

## 9dr. 5309.

Bertheilung des Meistgebotes: Rangordnung der Grundentlastungsschulden.

Entsch. v. 26. März 1874, Nr. 1595. Spruchrepertorium Nr. 70. G. Z. 1874, Nr. 33. (Manz'sche Sammlung III, S. 37.)

In der Vertheilung des Erlöses von der am 5. April 1869 abgehaltenen executiven Feilbietung der Hälfte des der Executin B und ihrem Chemanne gehörenden Gutes wurde von dem Gerichte erster Instanz ein auf dem Gute haftendes Grundentlastungscapital von der Befriedigung ausgeschlossen. — Von dem D. L. G. wurde dasselbe nebst den seit 1863 berechneten 5 % Zinsen und Verzugs-

zinsen auf bas Meistgebot angewiesen.

Auch ber oberfte Gerichtshof verordnete bie Zuweisung, allein in Betreff ber Zinsen mit Beschränkung ber Ausstände auf die letten drei Jahre vom Feilbietungstage: 5. April 1869 zurückgerechnet, und zwar in der Erwägung, daß gemäß ben §§. 21 und 22 des Patents v. 4. Marz 1849, R. G. Bl. Nr. 152 und ber Minift. Berordg. vom 29. September 1852, R. G. Bl. Nr. 198 die zur Laft ber Berpflichteten ermittelte jährliche Grundentlastungs-Entschädigungerente im zwanzigfachen Anschlage zum Capitale erhoben, als eine auf bem entlasteten Gute mit der gesetzlichen Priorität vor allen anderen Sppothetarlaften bestehende, die Borrechte der landesfürstlichen Steuer genießende Last anzusehen und zu behandeln ist; daß dieses gesetzliche Borrecht vor allen in dem öffentlichen Buche eingetragenen Hppothetarlasten ben Entlastungscapitalien auch bann zukommt, wenn bie anfgehobene ober abgelöfte Leiftung, an deren Stelle bas Entlaftungs. capital getreten ift, früher in bem öffentlichen Buche unter ben Sppothekarlasten in einer späteren Rangordnung ober gar nicht eingetragen war; daß bei biefer gesethlichen Saftung bes entlasteten Gutes bie Einwendung, daß nur die auf die versteigerte Balfte ber belasteten Realität entfallende und erst zu ermittelnde Quote des Grundentlaftungsrücktandes auf bas Meistgebot zu weisen sei, unbegründet ift; baß bem Grundentlastungs - Entschädigungscapitale nach Inhalt ber obigen gesetlichen Bestimmungen zwar ber erfte Rang vor anderen Hypothekarlasten und die Borrechte der Steuer in der Eintreibung eingeräumt, basselbe aber im Uebrigen einer Steuer nicht gleichgesett wird, weshalb die in ben Hofbecreten vom 16. September 1852, Rr. 2132, vom 10. August 1826, J. G. S. Mr. 2219 und bem Hoftanzleibecrete vom 14. Februar 1840, Nr. 409 der 3. G. enthaltene gesetzliche Bestimmung, bag nämlich bas mit ben Rudständen der landesfürstlichen Steuer verbundene gesetzliche Borrecht auf drei Jahre beschränft ift, auf die rückftandigen Raten bes Grundentlastungs-Entschäbigungscapitals teine Anwendung findet.

Bugleich wurde die Eintragung des nachstehenden Rechtssatzes in das Spruchrepertorium beschlossen: Bei der Bertheilung des Meistsgebotes auf ein executiv versteigertes unbewegliches Gut gebührt sämmtlichen, dis zum Feilbietungstage rücksändigen Raten des Grundentlastungscapitales und den bezüglichen 5 % Zinsen und Berzugszinsen, den Zinsen jedoch nur durch drei Jahre vom Feilbietungstage zurück — das Borrecht vor allen aus Privatrechtstiteln entspringenden Hopothekarforderungen.

## Mr. 5310.

Alage auf Exscindirung durch Blankoindossament angeblich auf den Aläger übertragener, aber bei dem Executen vorgefundener Wechsel. — Unzulässigkeit der Eideszuschiebung über innere Borgänge.

Entsch. v. 26. März 1874, Rr. 2445 (Best. der gleichförmigen Urth. des Q. G. Reichenberg v. 8. Nov. 1873, Rr. 8914 und des O. L. G. Prag v. 21. Jänner 1874, Rr. 2126). G. H. 1874, G. 342.

Auf executives Einschreiten bes B wurden bei seinem Schuldner C unter Anderem zwei Wechsel gepfändet, welche die A, Chefran bes C, mittelft Exfcindirungsklage gegen B als ihr Eigenthum in Anspruch nahm. — Die Rlage wurde in allen brei Inftanzen abgewiefen, von bem obersten Gerichtshofe aus ben nachstehenben, ben Sachverhalt ergebenden Granden: Die Anführung der Rägerin, die vindicirten Wechsel durch Blankoindoffament erworben zu haben, verdient keine Berlickschtigung, weil nach §. 380 a. b. G. B. ohne Titel und rechtliche Erwerbungsart tein Eigenthum erlangt werben taun, zur Erwerbung des Eigenthums beweglicher Sachen in der Regel die körperliche Uebergebe erforderlich ist (§. 426 ibid.), was auch für Wechsel gilt, bezüglich welcher eine Ausnahme nicht festgesetzt ift, die Alägeren aber nicht bewiesen hat, daß ihr die Wechsel von dem Indossanten übergeben wurden, vielmehr durch das Pfändungsprotokoll constatirt ist, daß diefelben unter den Habseligkeiten des Executen C gefunden und als in feiner Inhabung befindliche Effecten gepfändet wurden. Es behauptet zwar die Klägerin, daß sie die Wechsel dem C nur in Bermahrung gegeben habe, ohne ihm ein Berfügungerecht ober andere Rechte, speciell bas Eigenthum baren einzuräumen, und will ihre Behanptung mit bem xlidschiebbaren Hauptribe beweisen. Allein biefe Beweisflihrung ift hier nicht anwendbar, weil nach &. 203 a. G. D. und Hfb. v. 18. Februar 1846, J. G. S. Rr. 935 der Haupteid mur über bestimmte Thatfachen aufgetragen werben kann, daher hier, wo bie Absicht einer Handlung, also eine burch die Sime nicht wahrnehmbare innere Willensrichtung der Deferentin damit erprobt werden soll, nicht als zulässig erscheint. Da somit jeder Rachweis sehlt, daß die vindicirten Wechsel jemals und namentlich zur Zeit der Pfändung in der Inhabung der Klägerin waren, nach Art. 36 B. D. aber nur der Inhabung eines indossirten Wechsels als dessen Eigenthümer anzusehen ist, erscheint das gestellte Klagebegehren als vollends unberechtigt.

### Mr. 5311.

Berbot behufs Sicherstellung von Gebühren: Entbehrlichkeit des Nachweises der Gefahr.

Entich. v. 26. März 1874, Nr. 2598 (Best. des Decr. B. G. Maten vom 18. Bec. 1878, Nr. 6264, Aband. des Decr. des D. L. G. Wien vom 20. Jänner 1874, Nr. 949). G. H. H. E. 239.

In Erwägung, daß nach §. 7 des Gesets vom 9. Februar 1850, R. G. Bl. Kr. 50 unberichtigte Gebühren auf die zur Einbringung rückländiger landessikrstl. Steuern vorgeschriebene Art einzubringen sind und daß die Verwaltungsbehörde berusen ist, zweckdienliche Sicherstellungsmittel zur Hereindringung rückländiger öffentslicher Abgaben zu ergreisen, ohne eines befonderen Nachweises zu bedürfen, daß der Fiscus dei dem Schuldner wegen Abgang anderer hinlänglicher Zahlungsmittel in Gesahr stehe (§. 283 a. G. O.), — hat der oberste Gerichtshof das in zweiter Instanz wegen Mangels dieses Nachweises abgeschlagene Gesuch des Steueramtes in A um Verbot auf ein gerichtliches Gelddepositum des B zur Sicherstellung der durch rechtskräftigen Zahlungsbesehl ausgewiesenen Gebührenschuld desselben bewilligt.

# Mr. 5312.

Legitimation eines Verlassenschaftscurators zur Procekführung gegen den Miether behufs Käumung der Wohnung in einem zum Nachlaß gehörigen Hause.

Entsch. v. 26. Mirz 1874, Mr. 2616 (Ausheb. des Decr. des D. L. G. Arafan v. 18. Nov. 1873, Mr. 15555). G. H. 1874, S. 363.

In der Rechtsfache des A als gerichtlich bestellten Verwalters der Verlassenschaft des M gegen B poto. Räumung der von dem Letzetern in einem Hause des M benützten Wohnung und Entschädigung für die Benützung wurden, auf die Appellation des B gegen das der

Klage stattgebende Urtheil der ersten Instanz, von dem D. L. G. die Acten dem Processgerichte zur Ergänzung zurückgestellt, weil dem Kläsger die Ermächtigung zur Führung des Rechtsstreites von der Abhandlungsbehörde noch nicht ertheilt worden war.

Der oberfte Gerichtshof beseitigte bie obergerichtliche Berfügung und trug dem D. L. G. die meritorische Procegentscheidung auf. Grande: A wurde bei seiner Bestellung lediglich angewiesen, bas Nachlagvermögen nach ben §§. 837 und 838 a. b. G. B. zu verwalten und darüber jährlich Rechnung abzulegen. Da ber Umfang ber nach ben bezogenen Paragraphen bestellten Berwalter in biefen Gesetstellen nicht näher bestimmt ift, muß im Sinne bee §. 1029 a. b. G. B. angenommen werben, daß ihnen hiemit die Macht eingeräumt sei, Alles zu thun, was die Berwaltung selbst erfordert und was gewöhnlich bamit verbunden ift. Go wenig nun bezweifelt werben tann, daß ber Bermalter eines Zinshauses jum Bezug ber Erträgniffe besselben, zur Empfangnahme ber Miethgelber gegen Berrechnung befugt sei, wenn ihm auch bas sonst hiezu erforberliche besondere Mandat (§. 1008 a. b. G. B. "zur Erhebung von Geld und Gelbeswerth") nicht ausbrücklich ertheilt wurde, tann es keinem Zweifel unterliegen, daß er nöthigenfalls befugt fein muffe, auf dem Rechtswege bie Raumung von Localitäten, ven benen fonst ein entsprechender Nuten nicht erzielbar ist, zu bewirken und auf Zahlung eines Ersates für beren Benützung zu bringen, weil er, ber Ratur ber Sache nach, für bie nuthringenbe Berwendung aller Localien, bie ein Erträgniß geben können, zu sorgen hat. — Hieraus folgt die Legitimation bes A — bie übrigens von bem Gegner gar nicht angefochten wurde — zur Führung des von ihm eingeleiteten Processes ohne specielle Ermächtigung.

# Mr. 5313.

Rechtliche Natur eines Cassenscheines: Uebergabe an Zahlungsstatt ober Cession Zahlungshalber? — Gewährleistung im Falle einer datio in solutum.

Entsch. v. 26. März 1874, Nr. 2684 (Best. des Urth. des H. G. Wien vom 2. Dec. 1873, Nr. 161671, Abänd. des Urth. des D. L. G. Wien v. 14. Jänner 1874, Nr. 279). Jur. Bl. 1874, Nr. 20.

Bur Begleichung des Saldo von 100 fl., mit welchem die Geschäftsabrechnung des A mit B für den Ersteren geschlossen wurde, übergab ihm B einen au porteur lautenden, auf 1. Inli 1873 gestündigten Cassenschen des gleichen Betrages der Bant C, über deren Bermögen aber gerade an dem besagten Tage der Fälligkeit des Cassens

scheines ber Concurs eröffnet warb. Dieses Ereigniß veranlaßte ben A ur Klage gegen B anf Zahlung ber Saldoforberung von 100 fl. gegen Zurücktellung bes obigen Cassenscheines. B wendete ein, daß er den Cafsenschein dem A an Zahlungsstatt gegeben habe, daß ber kaufmännische Berkehr derlei Scheine als ein vollkommenes Zahlungsmittel, wie Papiergeld behandle, daher beren Entwerthung den jeweiligen Inhaber treffe; ferner daß er dem A das Recht, den Cassenschein bei ihrer nächsten Abrechnung ihm zuruckugeben, eingeräumt, A jedoch, obschon fogar mehrere Abrechnungen zwischen ihnen mittlerweile stattfanden, von diesem Rechte teinen Gebrauch gemacht, mithin dasselbe verwirft habe. Dem entgegen berief sich A auf ben Standpunkt des a. b. G. B., welches auf den Ueberbringer lautende Schuldscheine — als welche fich die Caffenscheine au portour ber zur Emission von Papiergelb nicht berechtigten Privatbanten barftellen - ben Grundfagen ber Ceffion unterwerfe, die sich hier lediglich durch die Uebergabe vollziehe. -Das in erster Instanz zugelassene Rlagebegehren wurde von dem D. 2. S. aus folgenden Grunden abgewiesen: Da jur Zeit, als bem A ber Caffenschein im Abrechnungswege überlaffen wurde, die Bank C unbestrittenermaßen in dem Rufe einer aufrechten Anstalt stand und ber Caffenschein au porteur lautet, so war A in keiner Beise zur Annahme berechtigt, daß ihm ber Cassenschein anders als an Zahlungsstatt übergeben wurde, indem selbst die Zusage des B, den Schein jurudinnehmen, noch keineswegs auf eine Ceffion, sonbern bochftens barauf schließen läßt, daß dem A der Rücktritt von der datio in solutum geftattet war, von welchem Rechte aber A feinen Gebrauch gemacht hat. Er behielt ben Caffenschein in seinen Handen und die Eröffnung bes Concurses über die Bank C ift ein Zufall, beffen nachtheilige Folgen eben ihn als Eigenthümer bes Cassenscheines treffen (§. 1311 a. b. G. B.).

Der oberfte Gerichtshof bestätigte das Urtheil der ersten Instanz. Gründe: Der Caffenschein kann nicht als Papiergeld, sondern nur als die Urkunde über eine bem B gegen die Bank C zustehende Darlehensforderung betrachtet werden und B hat mit der Uebergabe des= selben an A demselben nur biese Forberung (entgeltlich) cedirt. Er haftet daher dem A für seine Richtigkeit und Einbringlichkeit und zwar bis zum vollen Betrag von 100 fl., weil der Saldo des A auf diesen Betrag sich belief (§§. 1397 und 1408 a. b. G. B.). Allein auch als Hingabe an Zahlungsstatt angesehen, würde bas Geschäft dieselbe Folge haben, weil die datio in solutum ein entgeltlicher Bertrag ist (§. 1414 ibid.), in welchem B als Geber die Gewährleistung übernommen hätte. — Der in den obergerichtlichen Motiven heworgehobene Umftand, daß die Bant C zur Zeit ber Abtretung noch den Ruf einer aufrechten Unternehmung genoß, ist unentscheibend, weil der Caffenschein erft später, am 1. Juli, zahlbar war und für die Beurtheilung feiner Einbringlichkeit nur die gur Beit feiner

Fälligleit bestandenen Berhältniffe maßgebend sein tonnen. Eben fo wenig ift die Auführung des B entscheibend (fikt die er den Hampteid deferirte), daß die Uebereinkunft getroffen worden sei, daß A ihm den Caffenschein nach einigen Tagen ober bei ihrer nächsten Berrechnung jurudgeben toune, weil aus biefer unbestimmten Angabe ein Praclusiutermin nicht an entnehmen ift und B auf ben Widerspeuch bes A, bag eine folche Berrechung flattgefunden habe u. f. w., nabere Angaben nicht gemacht, noch einen Beweis angeboten hat, während andererseits die Anführung des A, daß er den B noch vor der am 1. Juli 1879 angebrachten Alage wiederholt zur Zurudnahme bes Caffenscheines aufgeforbert habe, nicht gelengnet worden ift. — Da num unbeftritten vorliegt, daß der Caffenschein jur Berfallszeit wegen Infotoenz ber Bant C nicht eingebracht werben konnte; ba bem A, welcher ben B durch die am 1. Juli 1873 angestellte Alage von der Uneinbringlichleit des Caffenscheines im Renntniß gesetht bat, mithin tein Berfeben oder Berfäumnig zur Last fällt und da die Insolvenz der Baut C nicht als ein Zufall, der den A zu treffen hatte, angesehen werden kann, weil es sich eben um eine Forderung handelt, die nach ber von B getroffenen Disposition nicht vor dem 1. Juli 1873 eingezogen werden konnte, so stellt sich das Alagebegehren des A als gegründet dar.

# Nr. 5314.

Pfändbarkeit der ganzen Pension öffentlicher Beamten für die ihren Gattinnen und Kindern geschuldeten Alimente.

Entich. v. 26. März 1874, Rr. 2717 (Aband. der gleichförmigen Dett. des L. G. Prag v. 20. Dec. 1873, Rr. 32380 und des D. L. G. Prag v. 27. Jänner 1874, Rr. 2992). G. Z. 1874, Rr. 52. G. H. 1874, E. 198. Jur. 81. 1874, Kr. 28.

In dem Chescheidungsprocesse ber A gegen den B wurde dem Beklagten die Zahlung der provisorischen Alimente von 40 kr. täglich an die Alägerin anserlegt und von dieser, im Zuge des dagegen ergriffenen Recurses des B, nach §. 259 a. G. D. zur Sicherstellung die Pfändung des Ruhegehaltes des B begehrt. — Beide Untergerichte bewilligten nur die Pfändung der Hälfte der Pension mit Berufung auf die Hosbecrete vom 16. Jänner 1786, J. G. Rr. 518 und vom 29. März 1833, J. G. S. Rr. 2606, und weil das Hosbecr. vom 19. April 1799, J. G. S. Rr. 467 nur von Besoldungen activer Beamten spricht.

Der oberste Gerichtshof bewilligte die Pfändung des vollen Ruhegehaltes, "weil die anderen Gläubigern gegenüber gesetzlich ausgesprochene Beschräntung, wornach Pensionen nur zur Hälfte in Exe-

cution gezogen ober mit Berbot belegt werben blirfen, auf die den Sattinnen und Kindern des Pensionisten gerichtlich zuerkannten Alismentationsbeträge, wie dies bezüglich der Besoldungen der Beamten in dem Hofdecr. vom 19. April 1799, J. S. S. Nr. 467 ausstüdlich erklärt wurde, keine Anwendung sindet."

### Mr. 5315.

Unzulässigkeit der Einverleibung des executiven Pfandrechtes auf Grund einer wider den noch nicht verbücherten Erben angestellten Hypothekarklage.

Entsch. v. 26. Mäng 1874, Nr. 2799 (Best. der gleichsörmigen Decr. des B. G. Königgrätz v. 28. Sept. 1873, Nr. 9672 und des D. L. G. Prag v. 15. März 1874, Nr. 7341). G. H. 1874, S. 195.

Nachdem die Finanzprocuratur in Bertretung des Stiftsondes A den B als Besitzer bes ihm von M vererbten, noch auf ben Ras men bes Letteren geschriebenen Gutes X mit ber Manbats-Hypothefarflage wegen Bahlung ber auf dem Gute fichergestellten Forberung bes Stiftfondes belangt, die grundbücherliche Unmertung ber Rlage bei dem Gute und sodann den Zahlungsbefehl erwirkt hatte, begehrte sie die executive Einverleibung des Pfandrechtes, welche von beiden Untergerichten aus bem Grunde, weil ber Execut B noch nicht intabulirt ift (§. 21 G. B. G.), und von dem D. L. G. mit dem Zusatze verweigert wurde, daß nach §. 59 ibid. auch nicht die Anmertung der nicht gegen den grundbücherlichen Besitzer der Pfandsache gerichteten Hypothekarklage hatte bewilligt werben follen. — Dagegen ergriff die Finanzprocuratur den Revisionsrecurs, worin sie geltend machte, daß die Klage gegen den verstorbenen Pfandschuldner M nicht mehr angebracht werben tonnte, sonbern gegen seinen Sohn und Erben B angestellt werben mußte, daß in ber Rlage die Einantwortung ber Erbschaft bes M an B ausgewiesen und daß die grundbücherliche Unmerkung der Rlage rechtskräftig bewilligt worden sei, folglich nicht mehr beanständet werden könne, weshalb bie gur Erwirkung bes ersten Executionsgrades angesuchte executive Intabulation des Zahlungsbesehles, wenn auch nicht nach §. 21 G. B. G., doch nach §. 822 a. b. G. B. und nach den §§. 59 und 60 G. B. G. begründet sei.

Der oberste Gerichtshof verwarf den Recurs, weil bei dem Umstande, daß B noch nicht als Eigenthümer der Liegenschaft intabulirt ist, der Bewilligung der begehrten Pfandrechtseinverleibung in der That die klare Borschrift des §. 21 G. B. G. entgegensteht, von deren strenger Beobachtung weder nach dem §. 822 a. b. G. B., der nur die Sicherstellung gegen den Erben auf dem ihm angefallenen Erb-

gute außer der Execution normirt und durch §. 24 G. B. G. nur in dieser Beschräntung aufrecht erhalten ist, noch im Sinne der §§. 59 und 60 G. B. G. abgegangen werden darf, da nach dem letteren Paragraphen die Execution in die verpfändete Liegenschaft auf Grund des in Folge der angemerkten Alage erlassenen rechtskräftigen Zahlungsbesehles eben nur gegen den Eigenthümer der Liegenschaft geführt werden könnte, als welcher aber B im Grundbuche nicht eins getragen ist.

### Mr. 5316.

Pfandrechtspränotation: Zusammentreffen des Gesuches um Erstreckung der Frist zur Rechtfertigungsklage mit dem Gesuch um Löschung.

Entsch. v. 26. März 1874, Nr. 2817 (Best. des das Decr. des B. G. Linz v. 15. Nov. 1873, Nr. 11528, ausbeb. Decr. des O. L. G. Wien v. 13. Jäuner 1874, Nr. 617). G. H. 1874, S. 154.

An einem und bemselben Tage überreichten A bas Gesuch um Erweiterung ber - bereits verftrichenen - Frist zur Rechtfertigung ber von ihm gegen B erwirkten Pfandrechtspranotation, und ber Letstere das Gesuch um Löschung ber nicht gerechtfertigten Bormerkung. Das Gericht erster Instanz verbeschieb bas Gesuch bes A mit ber Aufforberung an B, sich barüber binnen 3 Tagen zu äußern, und verwies auf biese Erledigung ben B mit seinem Löschungsgesuche. -B recurrirte gegen bie Berweisung an bas D. L. G., welches in Ermägung, daß nach &. 43 G. B. G. bie Gesuche um Bewilligung einer Frist für Rechtfertigungsklagen nach ber Civilprocegorbnung zu behandeln sind, gemäß §. 39 a. G. D. und der Resolution vom 14. Juni 1784, 3. G. S. Mr. 306 bei Ueberreichung eines Friftgesuches nach abgelaufener Frift, wenn ber Gegner an bemselben Tage die Acteninrotulirung angesucht hat, bas Fristgesuch auf das, wenn auch in einer späteren Stunde angebrachte Inrotulirungsgesuch zu verweisen ift, - mit Aufhebung bes angefochtenen Bescheibes bem Gerichte erfter Inftanz auftrug, bas Lofdungsgesuch bes B fachgemäß zu erledigen und auf diese Erledigung das Fristgesuch bes A zu verweisen.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die Berordnung der zweiten Instanz mit Bezugnahme auf die vorstehende Begründung.

#### Mr. 5317.

Gesuch um Grenzberichtigung: Verweisung auf den ordentlichen Rechtsweg.

Entich. v. 31. März 1874, Nr. 2968 (Beit. des Decr. des B. G. Gloggnitz v. 20. Nov. 1873, Nr. 3979, Aband. des Decr. des D. L. G. Wien v. 3. Februar 1874, Nr. 2290). G. Z. 1874, Nr. 49.

Die Cheleute A baten im Sinne des §. 850 a. b. G. B. um Erneuerung ber Grenzen zwischen ihren Grundstüden und bem Balbe bes B, weil dieselben unkenntlich zu werden drohen. In erster Instanz wurden sie ab= und auf ben Procegweg gewiesen, weil sowohl bas Recht auf Erneuerung noch kennbarer, als auch bas Recht auf Ausmittlung und Feststellung verbunkelter Grenzen wie jedes andere Privatrecht nach &. 1 a. G. D. im Wege ber Klage geltend zu maden ift. — Das D. L. G. verordnete bem Gerichte erfter Inftang, in Gemäßheit ber §§. 850 - 853 bes a. b. G. B. bas Berfahren zur Erneuerung ber Grenzen zu eröffnen und sonach bas Erforberliche ju verfügen. Gründe: In bem §. 851 a. b. G. B. ift ausbrücklich ber §. 347 a. b. G. B. bezogen, wonach es keinem Zweifel unterliegt, daß bas Berfahren, wie bei Besitsstörungen (§. 2 der kaiserl. Berordnung rom 27. October 1849, R. G. Bl. Rr. 12) hier zuläffig fei. — Gegen biese obergerichtliche Entscheidung ergriff B ben Recurs, ben er damit begründete, daß der §. 347 im §. 850 a. b. G. B. nicht citirt ift, sondern im §. 851 a. b. G. B., nach welchem ber im Besitze sich verletzt Erachtenbe Rlage nach ber kaiserl. Berordn. vom 27. October 1849, R. G. Bl. Nr. 12 zu führen habe, daß bies ein Ausnahmeverfahren ift, bas auf andere Fälle nicht anzuwenden sei; auch berufe sich dieses Gesetz nur auf g. 851 und auf §. 850 a. b. G. B. Auf Grund von Catastralmappen können Grenzen nicht bestimmt werben, weil bieselben über ben Besit keinen Beweis machen, und boch begehren bie Begner bie Erneuerung auf Grund ber Cataftralmappen.

Der oberste Gerichtshof bestätigte den erstgerichtlichen Bescheid im der Erwägung, daß bereits die Weigerung des Gegners der Ein-schreiter zur Erneuerung der Grenzen vorliegt, daher im officiösen Bege nicht mehr vorzegangen werden kann".

## Mr. 5318.

Geltendmachung des Anspruches auf Erwirkung einer grund= bücherlichen Löschung im Mandatsverfahren.

Entsch. v. 31. März 1874, Nr. 2985 (Best. des das Decr. des L. G. Brag v. 29. Nov. 1873, Nr. 30450, aband. Decr. des D. L. G. Prag vom 13. Jänner 1874, Nr. 330). S. H. 1874, S. 374. Jur. Bl. 1874, Nr. 21.

Der mit der Mandatstlage des A gegen B peto. Löschung von grundbücherlichen Passiven auf dem von B dem A verkauften Sute, nachgesuchte Auftrag an den Beklagten, diese Löschung binnen 14 Tagen zu bewirken, wurde in erster Instanz verweigert, in zweiter Instanz erlassen.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die obergerichtliche Berordnung (mit Berlängerung der 14tägigen Frist auf 45 Tage), weil nach §. 1 der Just.-Min.-Berordn. vom 18. Juli 1859, R. G. Bl. Rr. 130, worin von Forderungen im Allgemeinen die Rede ist, die Erlassung des Mandates, beim Eintritte der Bedingungen dieses Baragraphen, nicht nur für eine Geldsorderung, sondern auch für die Forderung einer anderen persönlichen Leistung statthaft ist und weil der Rläger A durch den beigebrachten, notariell legalisirten Kausvertrag, worin sich B verpslichtet hat, die aus dem versausten Intabulirten Passiven binnen der (schon verstrichenen) Frist eines Jahres zur Löschung zu bringen, und durch Borlage des Grundbuchsertracts als einer öffentlichen Urkunde, wodurch erwiesen ist, daß seine Passiven grundbücherlich noch haften, der gesetzlichen Borschrift des citirten Paragraphen entsprochen hat.

# Mr. 5319.

Aufkündigung der Procesvollmacht durch den Advocaten einer unauffindbaren Partei.

Entich. v. 31. März 1874, Nr. 3130 (Ansheb. der gleichförmigen Decr. des R. G. Bozen v. 16. Jänner 1874, Nr. 166 und des O. L. G. Junsbrud v. 12. Februar 1874, Nr. 1117). G. H. 1874, S. 222.

In der Rechtssache der von dem Dr. S vertretenen A gegen B kündigte Dr. S der A gerichtlich die Bollmacht mit der Bitte, sie davon zu verständigen und falls die A in dem Orte, wo sie zuletzt gewesen sein soll, sich nicht mehr aushielte und ihr gegenwärtiger Aufenthalt nicht zu ermitteln wäre, ihr auf ihre Gefahr einen Curator absentis zu bestellen. — Diesem Begehren hat das Processgericht nach sehlgeschlagenem Bersuche der Auffindung des Aufenthaltes der A, stattgegeben, und das O. L. G. bestätigte diese vom

Beklagten B angesochtene Versügung mit der Begründung, daß wenngleich vorliegenden Falls die Vorschrift des S. 508 westg. S. D. hätte angewendet werden sollen (Anschlag der gerichtlichen Verordnung bei Gericht im Falle der Wohnungsänderung einer Partei während des Processes), dennoch, nachdem der Beklagte den vorausgegangenen Bescheid des Processerichtes vom 8. Jänner 1874, worin ihm unter Anderem bedeutet ward, daß im Falle der Nichtermittelung des Ausenthalts der Klägerin ihr ein Curator absentis bestellt werden würde, in Rechtstraft treten ließ, jest die Lage der Letzteren nicht mehr verschlimmert werden könnte.

Der Beklagte ergriff ben a. o. Revisionsrecurs an ben oberften Gerichtshof, welcher in Erwägung, daß der Advocat, der von der Befugniß ber Ründigung feiner Bertretungevollmacht Gebrauch macht, nach §. 11 ber Abvoc. D. verpflichtet ift, die Partei noch burch 14 Tage a dato ber Zustellung ber Ründigung insoweit zu vertreten, als nothig, um fie vor Rechtsnachtheilen ju schützen; bag baber bie Berständigung der A von der Vollmachtstündigung des Dr. S im Sinne des §. 508 westg. G. D. zu verfügen war und erft nach Ablauf von 14 Tagen seit bieser Berständigung die Bertretungspflicht desselben erlöschen konnte, die Bestellung des Curator absentis aber gang gerichtsordnungswidrig war und der Umstand, daß in dem fruheren Bescheibe vom 8. Jänner 1874 ein solcher gerichtsordnungswidriger Borgang in Aussicht gestellt worden war, ber Aufhebung biefer Berfügung nicht im Wege stehen tann, - mit Aufhebung der untergerichtlichen Berordnungen dem Gerichte erster Instanz auf. trug, über die Bollmachtskundigung nach Borschrift der Eingangs bezeichneten gesetlichen Bestimmungen zu verfahren.

# Mr. 5320.

Hinfälligkeit eines zwischen der Bormundschaft eines unehelichen Kindes und dessen Bater über die Höhe der Alimente getroffenen Vergleiches bei späterer Verbesserung der Vermögensverhältnisse des Vaters.

Entsch. v. 1. April 1874, Nr. 1945 (Best. der gleichförmigen Urth. des L. G. Wien v. 18. Juli 1873, Nr. 24927 und des O. L. G. Wien vom 12. Nov. 1873, Nr. 22515). G. Z. 1874, Nr. 77.

A, Vormund des unehelichen Kindes des B, Directors einer ansehnlichen Bankfiliale, belangte denselben im Jahre 1872 auf Zahlung der Alimente im Betrage von monatlich 100 fl., indem er gelstend machte, daß die mit dem pupillargerichtlich genehmigten, außersgerichtlichen Bergleiche vom 22. November 1867 festgestellte Alimens

tation von monatlich 4 fl. bis zum zurückgelegten sechsten, und von monatlich 10 fl. bis zum vollenbeten 16. Lebensjahre des Rinbes, ben Bedürfnissen des letteren eben so wenig als der nunmehrigen Stellung des B, mit welcher ein Einkommen von jährlich 20.000 fl. verbunden sei, angemessen ift, zumal B auch um bas Neujahr 1872 80.000 fl. als eigenes Bermögen zu besitzen, eingestanden habe, mahrend er jur Zeit des Bergleicheschluffes nur subalterner Beamter war. B leugnete bie Bobe seiner bermaligen Bezüge und den Bermögensbesit, bestritt bie Angemessenheit der Rlageforberung und erhob zugleich die Ginwendung ber verglichenen Streitsache, ba ber Bergleich bie ausbrudliche Bestimmung enthält, bag A und die Mutter bes Kindes, so lange B der vereinkarten Berpflichtung pünktlich nachkommt, an bas getroffene Uebereinkommen gebunden und die Baterpflichten bes B als erfüllt zu betrachten fein sollen. -Die erste Instanz verurtheilte ben B unbedingt zur Zahlung ber Alimentations. und Erziehungstoftenbetrages von monatlich 30 fl., unter Anrechnung ber hierauf in Folge bes früheren Uebereinkommens abgestatteten Beträge, aus folgenben Grünben: Die auf bas Uebereinkommen vom 22. November 1867 gestützte Einwendung hat nicht ftatt, weil auch ein uneheliches Rind bas Recht hat, von feinen Eltern eine ihrem Bermögen angemessene Berpflegung, Erziehung und Berforgung zu fordern, und weil ein zwischen ben Eltern über ben Unterhalt des unehelichen Kindes getroffenes llebereinkommen dem Rechte des Rindes feinen Abbruch thun fann (§§. 166 und 170 a. b. S. B.), mithin auch weber ber Bormund, noch bas Bormunbschaftegericht berechtigt ift, bie aus bem perfonlichen Berhältniffe ber Baterschaft entspringenben, gesetzlich normirten Pflichten, rücksichtlich Rechte aufzu-Aus dem Inhalte des Uebereinkommens vom Jahre 1867 geht auch unzweifelhaft hervor, tag beim Abschlusse desselben nur die bamaligen Bermögensverhältnisse und namentlich die Stellung bes B als untergeordneter Beamter einer Creditanstalt maßgebend waren. Seitbem ist ein Zeitraum von fast fünf Jahren (bis zum Klagetage) verftrichen, in welchem fich die für die streitige Frage entscheibenben Bermögensverhältniffe bes B mefentlich geanbert, rudfictlich gebeffert haben. Schon tie termalige Stellung bes B als Director eines bedeutenden Creditinstitutes rechtfertigt eine angemessene Erhöhung bes Erhaltungekostenbetrages eben fo fehr, als sich bie vereinbarte Alimentation von 4, rücksichtlich 10 fl. monatlich offenkar als unzulänglich rarstellt. Aber auch aus formellen Grunben ift bie erhobene Ginmendung der entschiedenen Streitsache unzuläffig, weil biese ein ergangenes Urtheil, rudfictlich einen vor Gericht gefchloffenen Bergleich und die Ibentität nicht nur ber Procesparteien, sontern auch bes Rlagebegehrens zur Boraussetzung hat, diese aber vorliegend nicht zutrifft und weil ferner diese Einwendung mittelft besonderen Rückerlages der Rlage rechtzeitig geltenb zu machen mare, mas ebenfalls nicht geschen ift.

Die Bobe ber Erhaltungstoften wurde ben gemeinhin bekannten, sehr namhasten Bezügen, welche mit ber zugegebenen Stellung bes B als Director eines bedeutenden Bankiustitutes verbunden sind, angemeffen und ben Bedürfniffen bes Rindes entsprechend, ohne weitere Beweiszulaffung auf 30 fl. monatlich festgefest, ba eine ftrenge Beweisführung in diefer Richtung auch gesetzlich nicht erforderlich ist. — Von bem D. L. G. wurde dieses Urtheil aus benfelben Gründen und in ber Erwägung bestätigt, daß es in Consequenz bes §. 170 a. b. S. B. unzuläffig ift und ber Natur ber fraglichen Berbindlichkeit wiberftreiten würde, einen zwischen ber Bormundschaft bes unehelichen Rindes und beffen Bater geschlossenen Bergleich als bas unter allen Umftanben unabanberliche Daß seiner diesfälligen Berpflichtung gelten zu laffen. Denn fo zweifellos es ift, bag bem fraglichen Rinbe, wenn es nach vollendetem sechzehnten Lebensjahre außer Stand mare, fich felbst ju erhalten, das Recht zustehen murbe, ungeachtet bes die Alimentationspflicht beschränkenden Bergleiches auch noch über benfelben hinaus bie Leistung ber Berpflegung von B anzusprechen, eben so wenig tann biefer Bergleich bem Anspruche auf Erhöhung bes Alimentationsbetrages entgegensteben, wenn in einer benfelben bedingenben Boraussetzung eine wesentliche Beränderung eingetreten ift, weil eben ber Bormunbschaft bas Recht nicht zukommt und baher auch in beren Absicht nicht gelegen fein barf, ben in bem Gefete begrundeten Berpflegungsanspruch bes Kindes aufzugeben, und eben beshalb auch jeber in biefer Richtung geschlossene Bergleich selbstverftanblich nur ben Sinn und 3wed haben tann, das Mag diefer Berpflichtung mit Rudficht auf die gur Beit des Bergleichsabschluffes bestehenden Berhältniffe gu beftimmen. Wenn baber seit dem Bergleichsabschluffe in bem Gintommen bes B eine fo bedeutende Beränderung zu Gunften besselben eingetreten ift, welche bie stipulirte Rindesalimentation außer allem Berhältniß zu biefer Beranberung erscheinen läßt, fo muß ber Anspruch ber Bormunbschaft auf Erhöhung der Alimentation als im Rechte begründet erfannt werben.

Der oberste Gerichtshof verwarf die a. o. Revisionsbeschwerde des B, weil die gleichlautenden Urtheile weder eine Nichtigkeit, noch eine offenbare Ungerechtigkeit enthalten.

# Mr. 5321.

Summarisches Verfahren: Frist zur Incompetenzeinrebe.

Entich. v. 1. April 1874, Nr. 2605 (Best. des Urth. des L. G. Alagensurt v. 25. Nov. 1873, Nr. 5986, Ansheb. des Urth. des D. L. G. Graz vom 5. Februar 1874, Nr. 14781). Jur. Bl. 1874, Nr. 50.

In tem summarischen Processe des A gegen B wurde von dem obersten Gerichtshofe in Uebereinstimmung mit ber ersten Instanz, gegen

das D. L. G., die Incompetenzeinrede des Beklagten als verspätet abgewiesen mit der Begründung, daß nach &. 7 des Gesetzes über ben summarischen Proceg, in diesem Berfahren, beim Mangel befonberer Bestimmungen, bie über bas gerichtliche Berfahren gegebenen allgemeinen Borfchriften zu befolgen find, mithin, ba jenes Gefet über das Anbringen ber Incompetenzeinrebe keine besondere Bestimmung enthält, auch in bem summarischen Processe bie Borschrift bes Bofbect. v. 27. Juli 1792 J. G. S. Nr. 36 lit. a, wornach im mündlichen Berfahren biese Einwendung bei ber ersten Tagfahrt, zu ber beibe Theile erscheinen, anzubringen ift, Anwendung hat; bag im vorliegenben Falle beide Parteien zu sieben Tagsatzungen erschienen sind und ber Beklagte bie Einwendung ber Incompetenz des angerufenen Gerichtes erst bei der achten Tagfahrt vorgebracht hat; daß, wenn nach §. 25 bes Gesetzes über ben summarischen Proceg ber Parteien gestattet ift, aus Bersehen übergangene Beweismittel bis zum Solusse der Berhandlung nachzuholen, diese Bestimmung nicht dahin ausgebehnt werden barf, daß ber Beklagte, nachdem er durch fein wiederboltes, im Einverständnisse mit bem Rläger angebrachtes Begehren um Erstreckung ber Tagfahrt zur Berhandlung bie Competenz bes Gerichtes zur Berhandlung anerkannt hat, nachträglich zur Erhebung ber Incompetenzeinrebe noch berechtigt fein foll, und bies um fo minber, als der Rläger selbst schon in der Rlage biefer Einwendung vorgebeugt und baburch bem Beklagten unmittelbar ben Anlag geboten hat, die Einwendung sogleich vorzubringen.

## Mr. 5322.

Verhältniß des zur Vollziehung der zwangsweisen Uebergabe eines Kindes an seine Eltern requirirten Gerichtes zum requirirenden.

Entsch. v. 8. April 1874, Rr. 3362 (Aufheb. der gleich förmigen Dect. des B. G. Lemberg v. 4. Jänner 1874, Rr. 243 und des O. L. G. Lemberg v. 13. Jänner 1874, Rr. 721). G. H. 1874, S. 247.

Auf die Anzeige des Juden A, daß seine minderjährige Tochter B ohne seine Einwilligung sein Haus verlassen und ihren Aufenthalt im katholischen Kloster . . . zu Lemberg genommen habe, bewilligte das angerusene B. G. Winniki als Personalgericht die zwangsweise Uebergabe der B an den A und requirirte das B. G. in Lemberg um die Bollziehung dieser Verfügung. Das letztere Gericht ertheilte den entsprechenden Auftrag an den Gerichtsdiener, und als dieser mit seiner Relation über den Nichtersolg seiner Amtshandlung die Protokollarerklärung der B vorlegte, daß sie zum katholischen Glauben

überzutreten beabsichtigte, suspendirte das requirirte Gericht in Hinblid auf §. 4 des Gesetzes vom 25. Mai 1868, R. G. Bl. Nr. 49 (Recht zur freien Wahl des Religionsbekenntnisses nach zurückgelegtem 14. Lebensjahre und Schutz dieses Rechtes durch die Behörde) den Bollzug der Execution unter Anordnung weiterer Erhebungen. — Das D. L. G. bestätigte diesen Bescheid, indem es grundsätlich aussprach, daß es zum Wirkungskreise des requirirten Gerichtes zehöre, zu benrtheilen, ob und welche Anstände gegen die begehrte zwangsweise Uebergabe der Tochter des A obwalten und ob dadurch nicht ihre persönlichen Rechte verletzt werden, über die das Gericht nach §. 178 a. b. G. B. von amtswegen zu wachen habe.

In Erwägung, daß dem requirirten Gerichte jede Legitimation zur Beranlassung der in dem Bescheide desselben angeordneten Erhe-bungen, und insbesondere zu dem Ausspruche abgeht, daß aus der Bollziehung des Requisitoriums der B ein Nachtheil erwachsen könnte; daß vielmehr diesem Gerichte nur oblag, das von seinem Abgeordneten mit der B ausgenommene Protosoll dem requirirenden Richter zur Amtshandlung mitzutheilen, welch' letzterer allein competent ist, in Folge der erhobenen Anstände eine weitere Versügung zu treffen, hat der oberste Gerichtshof mit Aushebung der untergerichtlichen Versordnungen, dem B. G. Lemberg die Uebersendung des erwähnten Prostosolls an das B. G. Winniki ausgetragen.

# Mr. 5323.

Bollstreckbarkeit des Erkenntnisses einer Administrativbehörde auf Ersatz eingehobener Steuergelder.

Entsch. v. 8. April 1874, Nr. 3416 (Aband. ber gleichförmigen Decr. des L. G. Jasia v. 1. Angust 1873, Nr. 3304 und des O. L. G. Arafan v. 20. Dec. 1873, Nr. 15598). G. H. 1874, S. 200.

Das Gesuch der Finanzprocuratur um executive Pfändung gegen B, ehemaligen Ortsrichter in A, zur Hereinbringung von 269 fl. war auf das Erkenntniß der Bezirkshauptmannschaft gegründet, mit welchem B zur Zahlung dieser bei der Gemeinde eingehobenen, allein von ihm nicht abgesührten Steuersumme verurtheilt wurde. — Beide Untergerichte haben das Gesuch wegen mangelnder Executionsfähigkeit des erwähnten Erkenntnisses abgewiesen.; das D. L. G. setzte hinzu, daß das Hosber. v. 26. Februar 1789, J. G. S. Nr. 977 nur auf Entscheidungen der Verwaltungsbehörden in Prävaricationsfällen anwends bar sei und daß die Hosber. vom 18. September 1786, Nr. 577 und 24. October 1806, Nr. 789 der J. G. S. nur die provisorische Sicherstellung von Aerarialgebühren behandeln.

Der oberfte Gerichtshof bewilligte die Pfandung. Gründe: Das Erkenntniß ber Bezirkshauptmannschaft ist als ein executionsfähiges Instrument anzusehen, weil es eine Forderung betrifft, rud. sichtlich welcher ber politischen Behörde allein die Untersuchung, Entscheidung und Execution zusteht. (Hofder. vom 24. Februar 1806, 3. G. S. 789.) — Es kann hier nicht gesagt werben, bag ben politischen Behörden desfalls blos die Sicherstellung mittelft der Gerichte zukommt, ba in bem Hofbecr. vom 10. Februar 1832, 3. 6 6. Rr 2548 bei Einbringung von Bell- und Bergehrungesteuergebühren, die auch als Steuern anzusehen sind, weshalb bieses Hofdecret auf ben gegenwärtigen Fall allerdings anwendbar ift - im 7. Absate ausbrücklich bie Berechtigung zur Einbringung bes Ausstandes mittelft ber von der t. t. Rammerprocuratur bei der Gerichtsbehörde nachzusuchenden Execution ausgesprochen wird und dem Fiscus im Falle ber Nicht-Exequirbarkeit biefer Forberung auf gerichtlichem Wege und ihrer Uneinbringlichkeit burch bie politische Execution tein Beg gur Beitreibung bes Steuerrudstanbes offen bliebe.

### Mr. 5324.

Veräußerung eines vermietheten Hauses: Berechtigung des Miethers zur Kündigung des nichtintabulirten Bestandverstrages. — Stillschweigende Erneuerung des Bestandsvertrages?

Entsch v. v. April 1874, Nr. 3333 (Best. des das Urth. tes B. G. der inneren Stadt Wien v. 25. Februar 1874, Nr. 6080, aband. Urth. des D. L. G. Wien v. 17. März 1874, Nr. 5262). G. H. 1874, S. 139.

Die Bank A hatte auf vier Jahre Localitäten in dem Hause bes C in Wien gemiethet, ohne den Bertrag intabuliren zu lassen. Im März 1873 verkaufte C das Haus dem B, im Maitermin 1873 bezog die Bank die gemietheten Räume, zahlte den Miethzins und klindigte im November desselben Jahres dem B die Miethe auf Pai 1874. Der Lettere bestritt die Rechtmäßigkeit der Kündigung mit der Einwendung, daß die A mit dem Borbesitzer einen mehrjährigen Miethvertrag geschlossen habe und in einem solchen Falle nach §. 1120 a. b. G. B. nur dem neuen Besitzer, nicht auch dem Miether das Recht zustehe, die Miethe in den ortsüblichen Terminen aufzukünden.

— Das Gericht erster Instanz erkannte auf den Rückerlag der Kündigung, weil durch die Benützung der gemietheten Räume von Seite der Bank und durch die von ihr dem neuen Hausbesitzer geleistete Zahlung des Zinses stillschweigend die Anerkennung ihres mit dem

Borbesitzer geschlossenen Miethvertrages erfolgt sei. — Von dem

D. L. G. wurde bie Kündigung aufrecht erhalten.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte bas Erkenntnig ber zweiten Instanz. Grunde: Das a. b. G. B. bezeichnet im §. 1120 als eine Art der Auflösung des nicht intabulirten Bestandvertrages die freiwillige Beräußerung ber Bestandsache, jedoch mit der Beschränkung, daß ter Bestandnehmer erst nach gehöriger, b. i. nach der zufolge §. 1116 ibid. und §. 2 ber kaiserl. Berordnung vom 16. November 1858, R. G. Bl. Nr. 213 in den ortsüblichen Terminen geichehenen Auffündigung bem neuen Besitzer weichen muß. ergibt fich, daß ber mit bem früheren Eigenthümer ber Bestandsache auf längere Dauer geschloffene, nicht verbücherte Bestandvertrag burch die Beräußerung der Sache an einen Dritten, von einem besonderen Uebereintommen abgesehen, biesem gegenüber in einen zu ben ortsüblichen Terminen kündbaren Bertrag übergeht und daß das dem neuen Besitzer zustehende Recht ber Runbigung in tiesen Terminen auch bem Bestandnehmer zukommen muß, weil es sich eben um eine gesetslich statuirte Art ber Auflösung bes Bestandvertrages, als eines zweiseitig verbindlichen Bertrages handelt. — Da nun B selbst mit ber Bank keinen Miethvertrag geschloffen und ebensowenig ber Borbefiter C seine Bestandrechte bei bem Bertaufe bes Bauses auf ihn übertragen hat, so kann es sich nur noch barum handeln, ob zwischen ihm und der Bank eine Uebereinkunft auf die Fortsetzung ihres mit C geschloffenen Bestandvertrages auf die ganze Bertragsbauer stillschweis gend zu Stande gekommen sei. B behauptet dies, indem er fich barauf beruft, daß die Bank, ungeachtet des Hausverkaufes im März 1873, im Maitermine 1873 die gemietheten Räume bezogen, den Zine gezahlt und erft im Novembertermine gekündigt hat. Wenn aber erwo= gen wird, rag die Auflösung des mit dem Borbesitzer auf vier Jahre geschloffenen, nicht intabulirten Bertrages nur nach gehöriger Auffündigung einzutreten hatte (g. 1120 a. b. G. B.), daher die Bant bis dahin zur Einhaltung des Bertrages berechtigt und verpflichtet 'war, fo tann weber in bem Beziehen ber Localitäten im Maitermine 1873, wo noch nicht gekündigt worden war, noch in dem Zahlen des bamals fälligen Zinses eine Handlung gefunden werden, durch welche die Bant bem B ben Willen jur Fortsetzung bes Bertrages mahrend ber ganzen ursprünglichen Miethdauer ftillschweigend erklärt hatte (§. 863 a. b. S.), weil die Bant bamit eben nur ein ihr anch ohne einen neuen Bertrag zukommendes Recht ausgeübt, respective ihre Pflicht erfüllt hat. Ebensowenig läßt sich aus ber erft im November-, nicht ichon im Maitermine 1873 geschehenen Auffündung ein Berzicht ber Bank auf ihr Ründigungerecht (§. 1120 a. b. G. B.) ableiten, weil - abgesehen bavon, daß ber Zeitpunkt, in welchem die Bant von bem Hausverkaufe Renntnig erhielt, nicht constatirt ift - Die burch Unterlassung ber gehörigen Aufkundung erfolgende stillschweigende Erneuerung des Vertrages nach §§. 1114 und 1115 a. b. G. B. bei Miethungen, wo der Zins ganz oder halbjährig bezahlt wird, mur für ein halbes Jahr zu gelten hat. — Da somit B einen mit der Bank selbst ausdrücklich oder stillschweigend auf längere Zeit gesschlossenen Miethvertrag nicht für sich hat, sehlte ihm jeder Rechtssgrund zur Ansechtung der Aufkündung der Bank.

### Nr. 5325.

Voraussetzungen der Pränotation des Pfandrechtes: Urkundslicher Nachweis eines Pfandrechtstitels: Auftrag der Abhandslungs- (Euratel-) Behörde zur Sicherstellung der Forderung. Entsch. v. 10. April 1874, Nr. 2377 (Best. des das Decr. des B. G. Lemsberg v. 6. Nov. 1872, Nr. 24715, aband. Decr. des D. L. G. Lemberg v. 12. Angust 1873, Nr. 17266). Zeitschr. f. d. Notariat 1874, Nr. 31.

Nach dem Tode des ohne Testament verstorbenen M, bessen Erben dem Gerichte unbekannt waren, ergab sich bei der Aufnahme der Berlassenschaftsacte durch den Notar, daß M der B 4000 fl. dargeliehen hatte, deren Empfang als Darlehen die B in dem mit ihr vom Notar ausgenommenen Protosolle bestätigte, allein mit der — durch Nichts unterstützen, vielmehr von Zeugen in Abrede gestellten Anführung, daß ihr die Schuld von M schentungsweise erlassen worden sei. Unter diesen Berhältnissen wurde der für die unbekannten Erben ausgestellte Eurator Dr. A von dem Abhandlungs, respective Euratelgerichte beauftragt, zur Sicherstellung der 4000 fl. für die Berlassenschaft des M die Pfandrechtspränotation auf einer Liegenschaft der B zu erwirken. Dr. A überreichte das entsprechende Pränotationssgesuch, welches in erster Instanz bewilligt, von dem D. L. G. hingegen abgewiesen wurde.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die Berordnung der zweiten Instanz. Gründe: Wenn man auch das von dem Notar mit der Bausgenommene Protosoll (trot des von ihr darin gemachten Beisates des Schulderlasses) als eine den Erfordernissen der §§. 26 und 27 G. B. G. entsprechende und speciell einen giltigen Rechtstitel der fraglichen Forderung enthaltende Urkunde ansehen wollte, so vermag dasselbe gleichwohl den Ansorderungen des §. 36 ibid. nicht zu gensigen, weil daraus ein Rechtsgrund zum Pfandrechte nicht zu entnehmen ist. Auch läßt sich der Bescheid des Abhandlungsgerichtes, womit dem für die unbekannten Erben des M bestellten Eurator aufgetragen wurde, um die Bormerkung der fraglichen Forderung auf der Liegenschaft der B einzuschreiten, nicht als eine Urstunde im Sinne des §. 38 G. B. G. ansehen, weil sich derselbe mit

Rücksicht auf den Wortlaut dieses Paragraphen unter keine der darin enthaltenen Bestimmungen subsumiren läßt, und hier speciell nicht einer jener Falle vorliegt, welche im Absate c dieses Paragraphen normirt sind.

### Mr. 5326.

Ersitzung der Servitut des Wasserbezuges: Abgrenzung der Competenz der Gerichte und der Verwaltungsbehörden in Bezug auf Wasserrechtsstreitigkeiten.

Entich. v. 10. April 1874, Nr. 2458 (Aband. des das Urth. des B. G. Zwidan v. 3. Sept. 1873, Nr. 3065, aufheb. Decr. des O. L. G. Prag vom 27. Jänner 1874, Nr. 2300). Jur. Bl. 1874, Nr. 26.

Die Brauburgerschaft in Zwidau hat in ihrer gegen B, Besitzer ber Mühle Nr. C. 62, angestellten Klage angeführt, daß sie seit mehr als 40 Jahren das für ihr Malzhaus Nr. C. 51 benöthigte Baffer ans bem Basser ber besagten Mühle durch eine Röhrenleitung bezogen, bie Reparaturen ber Leitung vorgenommen und zu biefem Zwede, wie zu dem Ableiten des Wassers und auch zur Absperrung der Leitung ben Hofraum, die Wafferradkammer und das Mahlhaus ber Rable nach Belieben betreten habe. Auf Grund biefer Thatsachen bat die Klägerin mit Berufung auf die §§. 1465 und 1498 a. b. G. B. um bas Erkenntniß, raß ihr an ber Mühle Nr. C. 62 bes Beklagten die Dienstbarkeit des Wasserbezuges mit dem obigen Inhalte und Umfange zustehe und daß sie zur grundbücherlichen Intabulation derselben auf dem praedium serviens berechtigt sei. — Das Gericht erster Instanz erkannte in contumaciam des zur Berhandlung nicht erschienenen B nach dem Klagebegehren. Gegen dieses Urtheil ergriff B wegen Incompetenz ber Gerichtsbehörde (im Gegenfate zur Berwaltungsbehörde) die Nichtigkeitsbeschwerde bei dem D. L. G., weldes berfelben stattgab, bas erstgerichtliche Urtheil nebst bent gepflogenen Berfahren aufhob und die Burudftellung ber zur Competenz ber politischen Behörde gehörenden Rlage verordnete. In den Motiven ber zweiten Instanz wird bemerkt, daß bas Mag und bie Art ber bisherigen Benützung des Wassers der Mühle nicht vollends bestimmt, noch von ber Rlägerin nachgewiesen wurde, daß bei Berftellung ber Leitungsröhren die schon durch die Mühlenordnung vom 1. December 1814 (Pol. G. S. 42 Band, Nr. 95) gebotene Bewilligung ber politischen Behörde eingeholt worden sei, mithin nach bem Reichsgesetze vom 30. Mai 1869, R. G. Bl. Nr. 93 und nach bem auf beffen Grund ergangenen Landesgesetze für Böhmen vom 28. August 1870, L. G. Bl. Nr. 71 vorerst ben etwa vorhandenen öffentlichen Rücksichten Rechnung getragen werben muffe.

Der oberfte Gerichtshof verwarf die Rullitätsbeschwerde bes B. Granbe: Die Fragen, um welche allein es fich hier handelt: ob die von der Klägerin angesprochene Servitut des Wasserbezuges durch Erstzung erworben und zu intabuliren fei, find rein privatrechtliche Fragen; als solche unterliegen sie aber ber richterlichen Entscheidung und bie citirten Wasserrechtsgesetze von 1869 und 1870 enthalten keine von diesem Grundsate abweichende Bestimmung. In denselben findet fic feine Anordnung, nach welcher — wie das D. L. G. meint — in einem Falle, wie ber vorliegende, bas Berfahren im Rechtswege von einem vorgängigen Berfahren im Berwaltungswege abhängig ware, und insbesondere tann ber §. 88 bes citirten Landesgesetzes, wornach in bem Falle, wo gegen eine beabsichtigte Unternehmung, die in öffentlicher Beziehung keinem Unstande unterliegt, ein auf privatrechtlichen Titel gegrundeter Ginspruch erhoben wird, Die nach diesem Gefete gur Entscheidung über benselben nicht berusene Berwaltungsbehörbe eine gutliche Beilegung zu versuchen bat, auf ben gegenwärtigen, ganz verschiedenen Fall offenbar nicht angewendet werden. Und wenngleich nach ben §§. 75 und 102 bes citirten Lanbesgesetes es außer Frage ift, bag alle Angelegenheiten, bie sich auf Benützung, Leitung und Abwehr ber Gemaffer nach biefem Gefete beziehen, in ben Wirtungsfreis ber politischen Behörde fallen und daß felbst die Ausübung bereits erworbener Privatrechte und das Berfahren sich nach eben diesem Gefete zu richten haben, so fann boch baburch bie Competenz bes Richters in bem vorliegenden Falle nicht beirrt werden, in welchem im Rechtswege eben nur über ben Bestand und Umfang ber Servitut, wie sie nach ber Behauptung ber Klägerin ersessen wurde, nicht aber über bie fernere Ausübung berfelben zu erkennen ift, baher in letterer Hinficht der Wirkungskreis der Berwaltungsbehörde vollkommen gewahrt bleibt und bas Ginschreiten berfelben zur Bahrung etwaiger öffentlicher Rudsichten burch ben richterlichen Spruch nicht behindert sein tann.

# Mr. 5327.

Executivproceß: Unzulässigkeit der Einleitung desselben auf Grund einer, wenngleich mit Urkunden belegten Schadensersatztlage.

Entsch. v. 10. April 1874, Nr. 3335 (Best. bes das Decr. bes H. G. Wien v. 22. Jänner 1874, Nr. 13749, aband. Decr. des D. L. G. Wien vom 10. Februar 1874, Nr. 2910). Jur. Bl. 1874, Nr. 39.

B kaufte von A eine Anzahl . . . Actien zum Course von 117 fl. per Actie und verpflichtete sich zur Uebernahme und Zahlung bis längstens 1. August 1873. Da er an diesem Tage seiner Ber-

bindlichkeit nicht nachkam, ließ A am 2. August die Actien durch einen t. t. Sensalen börsemäßig zum Tagescurs von 80 fl. verkaufen und verständigte den B brieflich von dem Berkaufe. Der Erlös per 751.920 fl. blieb hinter bem mit B bedungenen Raufpreise von 1,099.683 fl. um 347.763 fl. jurud und auf die Zahlung biefer Differenz als Schabenersatz belangte nun A den B unter Vorlage des Driginals des Raufbriefes und der Schlugnote des Sensals über den am 2. August vollzogenen Berkauf, — mit ber Bitte um Ginleitung des Executivprocesses nach §. 298 a. G. D. und Hofbecr. vom 7. Mai 1839, 3. G. S. Nr. 358, welche Bitte in erster Instanz bewilligt, von dem oberften Gerichtshofe im Einklange mit der zweiten Inftanz abgewiesen murbe, weil eine Urkunde, in welcher B die eingeflagte Erfatforderung anerkannte, nicht vorliegt, infoferne aber mit ber Rlage das richterliche Erkenntniß in Ansehung der Berbindlichkeit bes B zur Leistung bes Schadenersatzes im eingeklagten Betrage auf Grund der in der Rlage angeführten, wenn auch mit beweismachenben Urkunden bescheinigten Thatsachen begehrt wird, der §. 298 a. G. D. und bas Hofbecr. vom 7. Mai 1839, 3. G. S. Mr. 358 nicht anwendbar sind.

## Mr. 5328.

Meistgebotsvertheilung: Vorzugsrecht der erst nach erfolgter grundbücherlicher Anmerkung des Vollzuges der executiven Feilbietung eingetragenen Gebührenrückstände?

Entsch. v. 10. April 1874, Mr. 3435 (Aband. der gleich förmigen Decr. des B. G. Lambach v. 26. Dec. 1873, Mr. 3633 und des O. L. G. Wien v. 4. März 1874, Mr. 4302). G. H. 1874, S. 235.

Das von der Finanzprocuratur für einen noch nicht dreisähzigen Gebührenausstand bei der Vertheilung des Meistgebots auf die dassär haftende Realität angemeldete Pfandrecht wurde von dem Executionsgericht abgesprochen, weil, wenn auch diese Uebertragungsgebühr auf der versteigerten Liegenschaft intabulirt ist, die Einverleibung erst nach der grundbücherlichen Anmerkung des Vollzuges der executiven Feilbietung stattgefunden hat, daher nach §. 72 G. B. G. bei wirksam gebliedener Feilbietung ohne Weiteres zu löschen ist. — Das D. L. G. bestätigte die erstrichterliche Entscheidung aus demselben Grunde, welchem es die Bemerkung beisügte, daß der neueren Vorsschrift des G. B. G. gegenüber, die Berusung auf den §. 72 des Gesetzes vom 9. Februar 1850, R. G. Bl. Nr. 50 nicht mehr zulässig ist.

In Erwägung, daß die noch nicht drei Jahre ausstehende Uebertragungsgebühr nach §. 72 bes Gesetzes vom 9. Februar 1850, R. G. Bl. Nr. 50, auf der Realität haftet und allen aus Privatrechtstiteln entspringenden Forderungen vorgeht, mithin die Intabulation der Gebühr auf der haftenden Realität nach vollzogener executiver Bersteigerung derselben hier keinen Einstuß hat und der §. 72
bes G. B. G. um so weniger Anwendung sindet, als es sich hier
nicht um eine Eintragung gegen den bisherigen Eigenthümer zur Begründung eines Rechtes gegen denselben, sondern um das specielle
Vorzugsrecht des Staates bezüglich der unmittelbar zu entrichtenden
und gesetzlich auf der Sache selbst haftenden Uebertragungsgebühr
handelt, — hat der oberste Gerichtshof entschieden, daß der angemeldete Gebührenausstand als Vorzugspost auf das Neistgebot anzuweisen ist.

## Mr. 5329.

Ersatsforderung auf Grund des §. 1042 a. b. G. B.: Voraussetzungen des Anspruches auf Verzugszinsen.

Entsch. v. 14. April 1874, Nr. 2882 (Best. des das Urth. des B. G. Melnil v. 6. Sept. 1873, Nr. 3939, aband. Urth. des D. L. G. Brag v. 15. Dec. 1873, Nr. 38389). G. Z. 1874, Nr. 45.

A hat für B beim Steueramte in W die rückständigen Gebühren für die Berlaffenschaft der Chefrau bes Letteren im Betrage von 196 fl. 25 fr. und 5% Berzugszinsen pr. 26 fl. 76 fr., zusammen 223 fl. 1 fr. bezahlt und belangte nun ben B auf Erfat biefes Betrages und der 6% Zinsen seit 3 Jahren vom Tage der Rlage zurudgerechnet, - ohne feine Forberung bei bem B früher eingemahnt zu haben. — Das Gericht erster Instanz gab bem Alagebegehren vollständig fatt. — Das D. L. G. beschränkte ben Zinsenauspruch auf bie Zinsen vom Rlagetage an, aus folgenden Grunden: Die Forderung des Rlägers stütt sich auf ben §. 1042 a. b. G. B., indem er für ben Geklagten einen Aufwand machte, beu biefer nach bem Gefete selbst hätte machen muffen, und es kann baber bem Geklagten eine Berzögerung nur in so weit zur Last gelegt werben, als er nach bem Tage ber geschehenen Einmahnung (im vorliegenden Falle der gerichtlichen) sich mit dem Gläubiger nicht abgefunden hat. Wenn es nun auch seine Richtigkeit hat, daß gemäß dem Zahlungsauftrage des Steueramtes in W die Gebühr pr. 196 fl. 25 kr. binnen dreißig Tagen zu bezahlen mar, widrigenfalls hievon 5 % Berzugszinsen zu zahlen find, so tann bies boch auf Seite bes Klägers ben Rlageanspruch auf 6 % Bergugszinsen von bem Betrage per 223 fl. 1 tr. für brei Jahre vom Rlagetage jurudgerechnet, nicht begründen; benn durch die vom Kläger nachgewiesene Zahlung von 196 fl. 25 fr. sammt 5% Berzugszinsen von 26 fl. 76 tr., zusammen 223 fl. 1 tr.

an das Steueramt in W hat das blos diesem Steueramte zustehende, anf ihn nicht übergangene Recht des Bezuges von 5 % Berzugszinsen von der Summe pr. 196 fl. 25 fr. aufzehört und es kann daher keine Rede davon sein, daß eine Berzögerung auf Seite des Schuldners deshalb bestehe, weil er den durch das Gesetz bestimmten Zahlungstag nicht zuhielt, vielmehr trat der Geklagte in Folge der Zahlung des ganzen Betrages pr. 223 fl. 1 kr. durch den Kläger zu diesem in ein neues Berhältniß, das durch den §. 1042 a. b. G. B. geregelt wird, und es können ihn nur jene gesetzlichen Folgen treffen, die ans der Nichtbefriedigung des Klägers nach erfolgter Einmahnung seiner Forderung sich ergeben, weshalb hier die im zweiten Ubsatz des §. 1334 a. b. G. B. vorgesehenen Bestimmungen Anwendung sinden.

Der oberste Gerichtshof bestätigte mit Bezugnahme auf die vortehende Begründung das Urtheil des D. L. G.

## Mr. 5330.

Bemessung der für eine vorher verliehene Concession zu zahlenden Taxe nach Eröffnung des Concurses: Masseschuld? Entich. v. 14. April 1874, Rr. 3292 (Best. der gleichsörmigen Decr. des L. Ling v. 27. Dec. 1873, Rr. 12132 und des D. L. G. Wien vom 17. Februar 1874, Rr. 2557). G. H. B. 219.

Erst nachdem die Bank B, welche die Concession des Baues einer Eisenbahn erwirkt hatte, in Concurs verfallen war, erfolgte die Bemessung der Concessionstaze und die Aussertigung und Zustellung des betreffenden Zahlungsaustrages. Auf diesen Umstand gründete die Finanzprocuratur ihr Gesuch um Behandlung der Taxe als Massesschuld und wurde von beiden Untergerichten mit Berufung auf den §. 29 C. D. abgewiesen.

Sie ergriff ben a. o. Revisionsrecurs, ben ber oberste Gerichts=
hof in der Erwägung verwarf, daß die lit. c des Abs. 1 des §. 29
E. O. im Zusammenhange mit dem ganzen Texte dieses Paragraphen,
mit den §§. 42 und 43 ibid. und mit den einschlägigen Finanzgesehen auszulegen ist; daß das Recht des Fiscus auf die in Rede
sehende Taxe mit dem Zeitpunkte der Concessionsertheilung eintrat
und daß der zufällige Umstand der erst nach der Concurseröffnung vollzogenen taxamtlichen Borschreibung und Aussertigung des Zahlungsbesehles an dem Wesen des Forderungsrechtes des Fiscus und der
zugleich mit dessen Begründung eintretenden Verpslichtung des Concessionars nichts ändert und vermöge der Natur der Sache die Schuldigkeit, welche die Bank B getroffen hatte, nicht ohne Weiteres zu

einem die Masseverwaltung als solche treffenden Kostenauswande im Sinne des Abs. 1 des &. 29 E. D. gemacht hat; daß von der Finanzprocuratur außer dem Zeitpunkte der Aussertigung und Zustellung des Zahlungsaustrages, kein Moment geltend gemacht wurde, welches aus einem anderen der im citirten Paragraphe augesührten Gesichtspunkte die Behandlung der Taxe als Masseschuld zu rechtsertigen vermöchte, und daß namentlich nicht darzestellt, noch behauptet wurde, daß die Concursmasse im Sinne des §. 29 C. D. an die Stelle der falliten Bank als Concessionärin des Baues der Eisenbahn gestreten sei.

### Mr. 5331.

Ueberschuldeter Nachlaß: Borzugsweise Befriedigung von Forberungen aus bem Staatsbienstverhältniß.

Entsch. v. 14. April 1874, Rr. 3581 (Aband. der gleich förmigen Dect. des B. G. Karolinenthal v. 12. August 1873, Rr. 17469 und des O. L. G. Prag v. 27. Jänner 1874, Ptr. 2438). Jur. Bl. 1874, Rr. 37.

Bon dem Nachlasse des penstonirten Rittmeisters M blieb nach erfolgter Berichtigung der Krankheits- und Begräbniskosten nur mehr der — gerichtlich deponirte — Geldbetrag von 21 fl. 68 kr. übrig, welchem als Berlassenschaftsschulden eine aus dem Dienstverhältnisse des Berstorbenen herrührende Forderung des Fiscus (Militärärar) von 144 fl. 22 kr., dann zwei gewöhnliche Privatsorderungen im Betrage von 125 fl. 50 kr. gegenüberstanden. Die Richtigkeit dieser Forderungen wurde von den Gläubigern gegenseitig anerkannt, worauf das Abhandlungsgericht denselben das obige Nachlasvermögen pro rata ihrer Forderungen jure crediti überließ (§. 73 des kaiserl. Patentes vom 9. August 1854, R. G. Bl. Rr. 208). Dagegen recurrirte die Finanzprocuratur, indem sie für das Guthaben des Fiscus als eine mit besonderem Borrecht verdundene Forderung den ganzen Nachlas von 21 fl. 68 kr. in Anspruch nahm.

Bon dem D. L. G. mit ihrem Recurse abgewiesen, ergriff sie den a. o. Revisionsrecurs an den obersten Gerichtshof, welcher dem Fiscus den ganzen Rachlaß zuwies, weil der Rachlaß unbedeutend und der Schuldenstand überwiegend ist, mithin als eine eridarische Verlassenschaft sich darstellt, demnach — da außer den Krankheitsund Leichenkosten und der aus dem Dieustverhältnisse des M herrichtenden Forderung des Fiscus keine mit besonderem Borrechte verbundene Forderung vorhanden ist — der nach der Zahlung der Krankheits= und Begräbnistosten verbliebene Rachlaß von 21 fl. 68 kr. gemäß §. 73 des citirten Patentes und §. 44, Nr. 2 der C. D. mit Uebergehung der zwei anderen gewöhnlichen Privatsorderungen dem Fiscus auf dessen bevorrechtete Forderung zuzuweisen war.

### Mr. 5332.

Alage auf Erfüllung eines Raufvertrages: Unzulästigkeit ber grundbücherlichen Streitanmerkung.

**Euffg. v. 14. April 1874, Mr. 3619 (Best. des Decr. des B. G. Akagensurtt v. 22. April 1873, Mr. 7190, Aband. des Decr. des D. L. G. Graz vom 27. Nov. 1873, Mr. 13564). Jur. Bl. 1874, Mr. 35.** 

Das von dem D. L. G. bewilligte Gesuch ves A um grundbückertiche Streitunmertung bei der Liegenschaft X des B war auf die Alage gegrundet, nit welcher A den B auf die Erfüllung des zwischen ihnen geschlossenen Kausvettrages um das Gut X, respective auf Er-

richtung ber Bertragsurfunde, belangt hat.

In Uebereinstimmung mit der ersten Instanz hat der oberste Gerichtshof das Gesuch abgewiesen, weil die grundbücherliche Aumeriung der Streithängigkeit nur in den vom G. B. G. vom 25. Juli 1871, R. G. Bl. Nr. 95 normirten Fällen stattsindet, diese Fälle aber nicht in dem (vom D. L. G. angerusenen) z. 20, sondern in den zz. 61—73 angesührt werden, unter denen der hier vorliegende Fall der auf Grund eines Bertrages angestellten Klage auf Erfüllung desselben und Errichtung der Bertragsurfunde nicht vorlommt.

## Mr. 5333.

Concurseröffnung trot wahrscheinlichen Mangels eines die Kosten beckenden Vermögens.

Entig. v. 14. April 1874, Rr. 3638 (Aband. bet gleichförmigen Dect. des H. G. Wien v. 6. Februar 1874, Rr. 229974 und des D. L. G. Wien v. 24. Februar 1874, Rr. 3608). Jur. Bl. 1874, Rr. 40.

Das Gesuch der Firma A gegen die protokoliten Kaussente B und C um Concurseröffnung, gegen dessen Julässigkeit die Letzteren den Mangel eines die Concurskosten deckenden Bermögens eingewendet haben, wurde von beiden Untergerichten abgewiesen, weil die Firma A selbst zugestehen mußte, daß das vorhanden gewesene Waarenlager des B und C bereits mehreren Gländigern in sodutum zum Eigenthum überlassen werden ist, die von der Firma A gepfändete Einrichtung ihrer Bohung aber weitaus liber ihren Werth mit Pfandrechten belastet ist und zum größten Theile von britten Personen (der Tochter des B und der Firma Gebrüber D) als ihr Eigenthum reclamirt wird, die angeblich noch im Besthe des B und C besindlichen zwei Uhren für die Concurssosten seine geeignete Deckung bilden, nach den schon statgesundenen zahlreichen Trecusionen bei B und C die Aufsindung eines andetweitigen Vermögens derselben nicht erhosst werden kann und endlich die von der Firma A angebotene Sicherheit ober der Erlag einer richterlich zu bestimmenden Deckungssumme gesetzlich nicht zu-

läffig ist.

Der oberste Gerichtshof verordnete die Concurseröffnung, weil die im §. 63 C. D. aufgestellten Bedingungen erfüllt erscheinen und, was den für die Abweisung des Gesuches angeführten Mangel eines die Kosten der Concursverhandlung deckenden Bermögens anbetrifft, die gepfändete und auf 1240 fl. geschätzte Fahrniß des B und C vorläusig noch als ein Activum derselben anzusehen ist und anzerdem über das Borhandensein oder den Abgang weiterer Activen dermalen schon um so weniger abgesprochen werden kann, als es sich bei der Inventaristrung des Bermögens protokollirter Kausseute nicht blos um die vorsindliche Fahrniß handelt.

## Mr. 5334.

Aufhebung des privilegirten Gerichtsstandes durch später erlassene allgemeine Gesetze.

Entsch. v. 14. April 1874, Mr. 3664 (Best. des Decr. des Generalconsulates in Bukarest v. 18. Sept. 1873, Mr. 7936, Aband. des Decr. des O. L. G. Wien v. 26. Nov. 1873, Mr. 20023). Jur. Bl. 1874, Mr. 36.

Die Bersicherungsgesellschaft "Azienda assicuratrice" in Triest hat eine Generalagentie in Bukarest und wurde nach dem Tode des A, der sie als Generalagent in Bukarest vertreten hatte, von dessen Erben auf Rechnungsablage über die dem A gebührenden Geschäftsprovisionen bei dem dortigen Generalconsulate als Gericht belangt. Die Gesellschaft erhob die Einwendung der Incompetenz des angerusenen Gerichtes auf Grund des Hosbecr. v. 25. November 1826, J. S. S. Nr. 2235, womit "das Triester Wechselgericht als Personalinstanz ihrer Actionäre" bestimmt worden ist. — Dieser in erster Instanz abgewiesenen Einrede wurde von dem D. L. S. mit der Mostivirung stattgegeben, daß das in dem citirten Hosbecrete der Gesellschaft ertheilte Vorrecht durch die Bestimmungen der geltenden I. N. nicht ausgehoben worden sei und noch bestehe.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die erstrichterliche Entscheidung und bemerkte in den Motiven, daß das obige Hospecret durch die seither eingeführte neue Gerichtsversassung und Jurisdictionsgesetzebung aufgehoben worden ist, wie dies nicht nur aus Art. VIII des kaiserl. Patentes vom 3. Juli 1853, R. G. Bl. Nr. 129 (zu der damit eingeführten Civilprocesordnung für Siebenbürgen — dem in Rumänien für die Consulate geltenden Proceszesetze) und Art. VII des kaiserl. Patentes vom 20. November 1852, R. G. Bl. Nr. 251

serordu. v. 26. September 1857, R. G. Bl. Rr. 180 mit bem Beisate ausdrücklich ausgesprochen wurde, daß für den Gerichtsstand jener Gesellschaften und Bereine, die vor der Einführung der neuen Gerichte und Jurisdictionsvorschriften, frast ihrer genehmigten Statuten oder besonderer Berordnungen privilegirte Gerichtsstände hatten, in bürgerlichen Rechtsangelegenheiten in und außer Streitsachen lediglich die Bestimmungen der Jurisdictionsgesetz, insoserne von denselben nicht nachträglich Ausnahmen sestgesetzt worden sind, zur Richtschnur zu dienen haben, — daß eine solche Ausnahme für die "Azienda ausieuratrice" seither nicht promulgirt wurde, mithin sür dieselbe der §. 26 der J. N. gilt, nach welchem sie in Bukarest, wo sie eine stadie Agentie besitzt, wegen der in der Klage der Erben des A bezeichneten Angelegenheit belangt werden konnte, weil diese sich auf die genannte Agentie bezieht.

## Mr. 5335.

Cautio actoria: "Sattsame Bemitteltheit" einer seit Jahren aufrecht stehenden Firma.

Entig. v. 14. April 1874, Mr. 3730 (Best. bes Decr. des B. G. Hernals v. 9. Nov. 1873, Mr. 26175, Aband. des Decr. des D. L. G. Wien vom 31. Dec. 1873, Mr. 26604). Jur. Bl. 1874, Mr. 37.

Die B wurde von der seit Jahren in Wien protokollirten handelssirma A auf Zahlung von 199 fl. belangt und begehrte die Anflage der actorischen Caution im Betrage von 80 fl.

Der oberste Gerichtshof hat dieses Begehren mit Abanderung des bewilligenden Decrets der zweiten Instanz abgewiesen in der Erwägung, daß gegen den aufrechten Bestand der klagenden Fabriksstrma von der Beklagten kein Bedenken vorgebracht worden ist und daß Firmen, die, wie die Klägerin, seit einer Reihe von Jahren intact in dem Handelsregister eingetragen stehen, wohl als sattsam bemittelt (§. 406 a. S. D.) anerkannt werden können.

## Mr. 5336.

Bertretungsleister als Zeuge für ben Gegner bes Bertretenen.

Entich. v. 15. April 1874, Mr. 2801 (Best. des Urth. des H. G. Wien v. 20. Sept. 1872, Mr. 61596, Aband. des Urth. des D. L. G. Wien vom 4. Dec. 1873, Mr. 19946). Jur. Bl. 1874, Mr. 25.

Das Gericht erster Instanz erkannte in einem Processe burch Interlocut auf ben vom Beklagten angetragenen Beweis burch Zeugen,

vollkommen berechtigt war, seinen Geschäftsreisenben C, der bei der Bekellung des vom Kläger dem Beklagten gelieferten Petroleums (auf desser dessellung des vom Kläger dem Beklagten gelieferten Petroleums (auf desser dem Processe beizuziehen, da derselbe als Mandatar für seine Handlungen ihm verantwortlich war, deher nach §. 59 a. G. D. den Process gegen B allein oder mit dem Kläger weitersühren konnte; daß C Procespartei im eigenen Namen geworden ist und deshalb dem Gegner nicht mehr als Zeuge dienen konnte; daß dem Lesteren aus dem Berluste dieser Zeugenschaft kein Rachtheil erwuchs, da er nunmehr berechtigt war, dem Bertretungsleister über alle entscheidenden

Thatsachen ben Haupteid aufzutragen.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte bas erftgerichtliche Beinrtheil. Grunbe: Daburch, bag ber Rlager unter Bertretungeleiftung bes C ben Proceß führt, ift bem Beklagten bas Recht nicht benommen, ben C als Zeugen zu berufen; benn nur bie Procespartei barf nach ber a. G. D. (wie auch die in dem Gesetze über das Bagatellverfahren vom 22. April 1873, R. G. Bl. Nr. 66 §. 53 ff. aufgenommene neue Bestimmung "über ben Beweis burch Abhörung ber Parteien als Zeugen" darthut) nicht zur Ablegung einer Zeugenschaft aufgeforbert werben. Der Bertretungsleifter C ift aber nicht Proces partei, ba er gegen ben Bellagten fein Begehren gestellt hat; er liefert bem Rlager nur Bebelfe für beffen Anspruch, indem er bas, was er mit bem Geklagten verhandelt hat, dem Aläger mittheilt und für die Richtigkeit seiner Mittheilung einsteht, so daß der Rlägen baburch bestimmt wird, hem Geklagten über die Augaben des C (als eigene Behauptungen bes Rlägers) ben Haupteib aufzutragen, ben im Radschiebungsfalle C abzulegen fich erbietet, so wie C auch bie Saupteibe, die der Beklagte über feine Anführungen hinsichtlich der Berhandlung bes Letteren mit C bem Plager aufträgt, in bem Falle abzulegen hatte, als der Kläger diese Anführungen widerspricht und die Haupteibe annimmt, — wobei natürlich vorausgesetzt wird, daß, wenn C als Beuge ausgesagt hat, es noch auf die von tem einen sber bem anbern angetragenen Haupteibe ankommt, worüber im Borbinein nicht abgesprochen werben tann. Es war baber bie erftgerichtliche Bulaffung des Zeugenbeweises durch C wieder herzustellen.

### Nr. 5337.

Eibesbelation über Thatsachen, welche sich während ber über ben Deferenten wegen Wahnsinns verhängten Curatel zutrugen.

Entich. v. 15. April 1874, Nr. 2683 (Best. des das Urth. des B. G. Waidhefen a. d. Thaha v. 15. Mai 1873, Nr. 1505, aband. Urth. des D. L. G. Wien v. 25. Nov. 1873, Nr. 16493). G. H. 1874, S. 367.

Die A belangte die Erben ihres verstorbenen Dienstherrn B wegen Bahlung eines rückständigen Liedlohnes und deferirte den Belagten den rückstiebbaren Haupteid zum Beweise der Thatsachen, welche das Alagefundament bildeten, allein während der Zeit sich zugetragen haben, in welcher die A als Dienstmagd des B wegen Wahnfinns unter Curatel stand, die zur Zeit der Klage wieder aufgehoben war.

In Uebereinstimmung mit dem D. 2. G. erlannte der oberste Gerichtschof auf den in erster Instanz als unzulässig betrachteten Haupteid. In den oberstgerichtlichen Motiven ist gesagt: Es waltet tein Anstand ob, daß die A den Haupteid im Rückschiebungssalle absleze. Denn, obschon sie während der wegen Wahnsinns über sie verstängten Curatel vor dem Gesetze nicht als dispositionssähig erschien, ist es doch möglich, daß jener Zustand ihres Geistes, der zur Custatel süngst gewichen sei, ehe noch die Euratel aufgehoben werden war, und daß sie daher die durch den Haupteid zu deweisenden Chatsachen, die sich noch während ihrer Curatel zugetragen haben, aufzusassen, die sich noch während ihrer Curatel zugetragen haben, aufzusassen, die sich noch während ihrer Curatel zugetragen haben, aufzusassen erkärt ist, überlassen werden muß, zu beurtheilen, ob sie die zu beschwörenden Thatsachen richtig aufgesaßt und behalten habe.

# Mr. 5338.

Paternitätsproceß: Geständniß, die Mutter des unehelichen Kindes "gebraucht" zu haben. Einwendung des Gebrauches von "Condons". Einwendung der Schwangerschaft durch einen Andern zur Zeit der Beiwohnung und der Vollreise des Kindes. Unwirksamkeit eines zwischen den Eltern des unehelichen Kindes geschlossenen Vergleiches. — Vertretungs-

leistung durch den angeblichen wirklichen Erzeuger?

Entid. v. 15. Aprik 1874, Ar. 3184 (Best. des das Urth. des B. G. Schlan v. 30. Mai 1873, Ar. 3047, abünd. Urth. des D. L. G. Prag v. 25. Nov. 1873, Ar. 33455). G. Z. 1874, Ar. 33.

Der Bormund des am 17. December 1867 gebornen, minders jährigen, unehelichen Kindes A belangte am 15. November 1871,

gemeinschaftlich mit seiner Tochter C, ber Mutter bes Rinbes, ben B. welchem im Laufe bes Processes D als Bertretungsleister beitrat, auf Anerkennung ber Baterschaft und Erfüllung ber Baterpflichten. Geklagte B gab zu, daß er bie C am 23. April 1867 und spater noch zweimal gebraucht habe, wendete aber ein, 1. er habe sich hierbei jedesmal eines Condons, welcher nicht zerriß, bedient und ein folder geschlechtlicher Berkehr, bei welchem sich bie beiberfeitigen Geschlechtstheile nicht unmittelbar berühren, konne keine eigentliche Beiwohnung Ebenso sei, wie Sachverständige erweisen konnen, genannt werben. die Zeugung eines Kindes hiebei unmöglich. 2. Sei die C zur Beit, als er mit ihr geschlechtlich verkehrte, schon längere Zeit und zwar von D schwanger, und das am 17. December 1867 von ber C geborne Rind volltommen ausgetragen und reif gewesen, baber es nicht bie Frucht seiner erft am 23. April 1867 jum ersten Dale stattgefundenen Beiwohnung sein könne. Ueber den Reifezustand bes Rindes bot er ben Zeugenbeweis durch bie Bebamme und ben Sachverstanbigenbeweis an. 3. Gestehe ber freiwillige Bertretungsleifter D, bag er mit ber C in einem vertrauten Berhältnisse gelebt und berfelben bereits am ersten ober zweiten Sonntage nach Neujahr 1867 ersten Male und seit dieser Zeit fast täglich, wo sich nur Gelegenheit dazu bot, fleischlich beigewohnt habe, bag die C ihm bereite Anfangs April 1867 mitgetheilt habe, sie sei von ihm, D, schwanger; folglich nicht er, B, sondern D Bater des von der C am 17. December 1867 gebornen unehelichen Rindes A sei. 4. Batten ber als Rläger auftretende Bormund und die C, am 20. September 1867 ben (im Processe producirten) vorgelegten schriftlichen Revers ausgestellt, in welchem es heißt: Die C erklärt nach Aufforderung und Antrag ihres Baters, daß sie mit B niemals Beischlaf gepflogen habe. Das Gericht erster Instanz wies bas Klagebegehren gänzlich und unbedingt ab und begründete bieses Erkenntniß mit der hinweisung auf ben sub 4 angesührten Revers ber Rläger, wodurch erwiesen sei, daß B ber C bis 20. September 1867 niemals fleischlich beigewohnt habe. — Auf Appellation ber Kläger hat bas D. L. G. bas erstrichterliche Erkenntniß rudfichtlich ber Abweifung ber Kindes-Alimentationsanspruche für die Beit vom 17. December 1867 bis zum Klagetage bestätigt, im Uebrigen aber bem Rlagebegehren stattgegeben. In ber Begrunbung bes obergerichtlichen Erkentnisses wird bemerkt ad 1. Das ofterreichische Gesetz benenne einen solchen Act, welcher, wenn er erwiesenermaßen in der im §. 163 a. b. G. B. bezeichneten Zeit vor der Entbindung ber betreffenben Beibsperson erfolgt ift, die Bermuthung der Befruchtung ober ber Schwängerung und sofort ber Erzeugung bes Kindes zur Folge hat, eine "Beiwohnung". Dag B auf Anerkennung der Baterschaft zu dem Rinde A gerichtlich belangt, unter ber im Processe gemachten Angabe, er habe die C "gebraucht", die obbezeichnete "Beiwohnung", wie sie im §. 163 a. b. G. B. behandelt

wird, verstauden habe, gehe aus B's ganzer Bertheidigung hervor. B habe ben ober bie Conbons, mit deffen ober mit deren Buhilfenahme er den Beischlaf mit ber C gepflogen haben will, nicht vorgelegt, weshalb bas Substrat fehle, über welches die Sachverständigen im Sinne ber §g. 194 und 198 a. G. D. einvernommen werden und einen Befund abgeben könnten. Ad 2. Der Umftand ber Boll-Reife bes Kinbes hatte allenfalls noch im Jahre 1867 durch Runstverständige erwiesen werben können, aber er könne nicht jett nach 6 Jahren mehr nachgewiesen werden. Ueber die bamalige Reife des Rindes sei die Bebamme als einzige Zeugin zur vollständigen Beweisherstellung nicht geeignet und ein Haupteib über torperliche Eigenschaften von Bersonen, besonders wenn zu beren Beurtheilung Runstkenntnisse erfordert werben, sei im Sinne ber §§. 187, 194 und 203 a. G. D. unb bes Hofbecr. v. 18. Februr 1846, J. G. S. Nr. 935 unzuläffig. Der Bertretungsleister D habe sein Geständnig erft in ber gegenwärtigen Rechtssache, nachbem bie Klage von bem Bormunde und ber Mutter bes Kindes wider B bereits am 15. November 1871 eingebracht worben war, in bem Ginrebe-Nachtrage vom 22. April 1872 gemacht. Dieses Geständniß bes D tonne baber bei Beurtheilung und Entscheidung bieser Streitsache auf die bem Rinde wider beffen Erzeuger nach ben §§. 166 und 167 a. b. G. B. zustehenben Rechte, um welche es fich bier junachft hanbelt, teinen nachtheiligen Einfluß üben, sobalb der im vorliegenden Streite Geklagte B, wie ad 1. nachgewiesen worben fei, gestanden habe, daß er ber C in ber im §. 163 a. b. G. B. bezeichneten Zeit vor ihrer Entbindung beigewohnt habe. Ad 4. Der Geklagte habe selbst gestanden, bag jene Erflarung aus Anlag bes eutstanbenen Gerüchtes, C fei von ihm, B, schwanger, ausgestellt worden sei und daß feine, B's Berwandten beshalb, damit die Kläger eine von ihm, B, damals mit einer anderen Frauensperson beabsichtigte Cheschließung nicht vereiteln möchten, hinter seinem Ruden mit bem Bater ber C in jener Angelegenheit einen Ausgleich geschlossen haben, worauf schon der Gingang jener schriftlichen Erklärung hindeute. Da aber auch die Kläger in der Replik ausdrudlich angegeben haben, daß C in Folge biefes Ausgleiches bem B entfagen follte, so gehe aus diesen Angaben beider Theile deutlich hervor, daß jene Erflärung, insoferne in berselben bestätigt wird, daß ber Geklagte mit C niemals Beischlaf gepflogen habe, nur zum Scheine ausgestellt worden sei, daß dieser Ausgleich baber nach §. 916 a. b. B. B. nach feiner mabren Beschaffenheit beurtheilt werben muffe. Dem Rechte des Kindes A könne aber ein solcher Ausgleich bei dem Umstande, als die Kläger ben Beischlaf des Geklagten B mit ber C in ber im §. 163 a. b. G. B. bezeichneten Zeit vor ihrer Entbindung behaupten und ber Geklagte B benselben gestand, nach §. 170 a. b. 6. B. feinen Abbruch thun.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte bas Urtheil ber zweiten 3mftang. Granbe: Dit Recht hat ter obere Richter bem Gestänbniffe des Geklagten, die C am 23. April 1867 und dann noch zwei Mal gebraucht zu haben, die Deutung gegeben, bag barin bas Geständniß einer Beiwohnung im Sinne tes &. 163 a. b. B. liege; mit Recht hat er auf die Einwendung des Geflagten, er habe ben Gebranch berart eingerichtet, bag baraus eine Schwängerung ber C nicht erfolgen tonute, feine Rudficht genommen, weil, wie in ben Grunben umftändlich erörtert wurde, auf bie biesfalls angebotenen Beweise nicht abgegangen werben tonnte . . . . Beschah aber bie Beimohnung im April 1867, so fallt dies mit Rudficht auf die am 17. December 1867 erfolgte Geburt des unehelichen Kindes A innerhalb des im 8. 167 a. b. B. B. bestimmten Zeitraumes und spricht die gesetzliche Bermuthung bafür, bag ber Gellagte ber Bater biefes Rinbes fei. Diese Bermuthung wird nicht widerlegt baburch, baß auch Andere, insbefondere D, beffen Beitritt als freiwilliger Bertretungsleifter in diesem Processe nicht einmal gerechtfertigt erscheint, in demselben ein Geständniß ablegte und die Baterschaft auf sich nahm; fie wird auch nicht widerlegt durch den von C gemeinschaftlich mit ihrem Bater andgestellten und unterschriebenen Revers, beffen Entstehung und Werth von dem oberen Richter näher bargestellt murbe . . . . auch burch biefen Revers ben Rechten bes nnehelichen Rinbes nicht prajubicirt werten und erscheint es immerhin auffallend, bag von Seite ter Berwandten bes Getlagten bem Bater ber C ein Betrag von 300 fl. aus Anlag biefes Reverfes verfprochen und bavon 200 fl. auch wirklich gegeben murben.

# Mr. 5339.

Mandatsproceß: Unzuläfsigkeit des a. o. Revisionsrecurses wider die Einleitung des summarischen Verfahrens über die gegen den Zahlungsbefehl erhobenen Einwendungen.

Plenar - Beschluß v. 21. April 1874, Mr. 2516. Judicatenbuch Rr. 88. E. Z. 1874, Mr. 38. (Manz'sche Sammlung III, S. 7.)

In der Rechtssache ter A wider B wurde in Folge der Einwendungen des Beklagten gegen den erlassenen gerichtlichen Zahlungsbefehl Tagsatzung zur Verhandlung nach den Borschriften über das summarische Versahren angeordnet. Die Rlägerin recurritte gegen diese Berordnung wegen angeblich verspäteten Einbringens der Einwendungen; allein das D. L. G. bestätigte den erstgerichtlichen Sescheid. Nun ergriff die Klägerin den a. o. Revistonsrecurs, für dessen sormelle Zulässigkeit (trop ber Bestimmung des §. 51 des Just. Hr.

vom 24. October 1845, 3. G. S. Rr. 906) sie Folgendes geltend machte: Rach &. 6 ber taiferl. Berordn. v. 21. Mai 1855, R. G. Bl. Rr. 95, betreffend das Berfahren bei Einbringung von durch Notariateacte bewiesenen Forberungen (welcher Paragraph burch bie Beflimmungen ber bas Manbateverfahren ausbehnenden Berordnung bes Instigministeriums vom 18. Juli 1859, R. G. Bl. Rr. 130 feine Menberung erlitt) ift über bie eingebrachten Ginwendungen eine Tagfatung anzuerdnen und bei berfelben bas Berfahren nach ben Borfdriften über ben fummarifden Proceg in Civilrechtesachen ju pflegen. Hieraus folgt, daß bie Borschriften über bas summarische Berfahren erft bei ber Tagfahung zur Geltung zu kommen haben und daß insbesondere die Anwendung tes §. 51 bes Justig- Posdecretes vom 24. October 1845, 3. G. G. Nr. 906, nach welchem bas Gericht erfter Instanz Hofrecurse gegen gleichförmige Bescheibe als unzuläffig zurudzuweisen hat, auf ben Bescheib, mit welchem über bie Einwendungen Tagfatzung angeordnet wird, teine Anwendung findet. Der &. 6 ber faiferl. Berordnung vom 21. Mai 1855 bezieht fich auf ben g. 4 berfelben Berordnung, welcher blos für ben Recurs gegen die ben Zahlungsbefehl verweigernde Berordnung eine Norm diefer Recurs nur bestimmt, daß enthält in der durch nnb bas Gefetz vom 24. October 1845 über tas fummarische Berfahren in Civilrechtssachen festgesetzten Frist von 8 Tagen und nach ben übrigen für bieses Berfahren gegebenen Borschriften fattfindet. 3m S. 6 felbst wird weiters ausbrudlich bestimmt, bag gegen bas nach geschloffener Berhandlung erfloffene Erkenntnig bie in bem summarifden Berfahren julaffigen Rechtsmittel fattfinden. Wenn nun bie Berschriften über bas fummarische Berfahren auch auf ben Bescheid über bie Einwendungen Anwendung finden follten, so wurde anch hievon ausbrudlich Erwähnung gemacht worben fein. Batten bie Borfdriften bes summarischen Berfahrens auch in diesem Falle zu gelten, so mußte ber §. 46 bes Befetes über ben summarischen Proces jur Anwendung tommen, nach welchem gegen ben Befchluß, woburch bas fummarifche Berfahren eingeleitet wurde, ein abgefonderter Recurs unpatthaft ift. Allein ber oberfte Gerichtshof hat felbst anerkannt, bag biefe Regel nicht ohne Ausnahme sei, indem er in seiner im Judicatenbuch sub Nr. 22 eingetragenen Plenarentscheibung v. 17. Juni 1857, Nr. 3133 (Rr. 387 ber Samml.) aussprach, daß ber Recurs gegen einen Bescheib, weburch bas fummarische Berfahren eingeleitet wirb, julaffig fei, wenn derfelbe wegen ber Incompetenz bes Richters angefochten wirb. Wenn aber bie bezogene Borfdrift bes fummarifchen Berfahrens binfichtlich des Recurses im Falle der Incompetenz des dieses Berfahren becretirenden Richters keine Anwendung findet, so ist sie um so weniger bann anwendbar, wenn gar tein Berfahren, weber ein fummarisches, noch ein anderes von irgend einem Richter nach bem Gesetze einzuleiten ift. Dies ist aber in ber vorliegenden Rechtssache, bei ten vorliegenden

Einwendungen ber Fall. Diese Einwendungen wurden nicht innerhalb des im §. 5 der t. Berordn. v. 21. Mai 1855 bestimmten unerstreckaren Termines von 14 Tagen nach Bustellung bes Bahlungsbefehles eingebracht und maren beshalb von amtswegen zurückzuweisen. Ift ber S. 46 bes Gefetes über bas summarische Berfahren babin auszulegen, bag nur gegen Beschlüsse, wodurch statt bes nach bem Gesete einzuleitenben orbentlichen Berfahrens bas summarische Berfahren eingeleitet wird, kein gesonderter Recurs stattfinde, so muß dieser Recurs als zulässig betrachtet werben, wenn bas summarische Berfahren eingeleitet wurde, obgleich auch bas ordentliche Berfahren nicht platzugreifen hatte. Nach ber entgegengesetzten Meinung mußte ein ganz unnütes und oft fehr toftspieliges Berfahren burchgeführt werben und ber Kläger könnte erft nach Schöpfung bes Urtheiles zur Geltung bringen, daß über die Einwendungen ein Berfahren gar nicht einzuleiten gewesen ware, bag somit die ftattgehabte Berhandlung ungefetlich war und als nichtig zu beheben sei. Der §. 51 bes Gesetzes über bas Summarverfahren, wornach hofrecurfe gegen gleichformige Bescheibe von amtswegen zu verwerfen sind, hat ben Bescheib, womit bas summarische Berfahren eingeleitet wird, nicht im Auge; weil biefer Fall ichon im §. 46 besselben Gefetes vorgesehen wurde, nach welchem ein abgesonderter Recurs gegen die Ginleitung des fummarischen Berfahrens unstatthaft ift, so bag im Sinne bes Gesetzes ber Fall eines a. v. Recurses nicht eintreten tann. Der §. 51 bes Gesetzes über bas Summarverfahren bezieht sich nur auf bas bereits eingeleitete summarische Berfahren selbst. Deshalb hat auch ber oberste Gerichtshof am 19. März 1874, Nr. 2461 (Nr. 5304 ber Sammlung) beschlossen, in bas Spruchrepertorium (sub Rr. 69) ben Rechtsfat aufzunehmen, baß gegen gleichlautenbe Entscheibungen, womit eine Rlage, über welche nach dem Gesetze bas Summarverfahren einzuleiten ware, wegen Incompetenz des angerufenen Gerichtes sogleich von amtswegen jurud gewiesen wird, ber außerordentliche Recurs zulässig sei. Durch die Zulaffung bes a. o. Revisionsrecurses in dem vorliegenden Falle wird auch nicht gegen bie oberstgerichtliche Plenarentscheidung vom 20. März 1866, z. Nr. 1278 v. 3. 1862, nach welcher Entscheidung a. v. Revisionen in ben nach bem Mandatsverfahren abgeführten Rechtsstreitigkeiten unzulässig finb, verstoßen, weil ja im vorliegenden Falle es sich nicht um die Frage, ob das summarische ober ein anderes Berfahren einzuleiten war, sondern um die Frage handelte, ob überhaupt ein gerichtliches Berfahren einzuleiten mar, ober bie Burudweisung ber verspäteten Ginwendungen von amtswegen zu erfolgen hatte.

Nach S. 3 der Instruction zur Führung des Judicatenbuches und Spruchrepertoriums wurde anläßlich der obergerichtlichen Entscheidung des vorliegenden Falles, die principielle Frage der Zulässigkeit eines a. v. Recurses gegen gleichsörmige Bescheide der Untergerichte, womit die

witer einen im Manbatsprocesse erlassenen Zahlungsbefehl einge= brachten Einwendungen aufrecht jum summarischen Berfahren erlebigt wurden, ber Berathung eines verstärften Senates unterzogen, welcher bie Frage verneinte und die Eintragung ber nachstehenben Rechtsmaxime in das Judicatenbuch beschloß, weil die Annahme der Zuläffigteit eines folden a. o. Revisionsrecurses mit bem Plenarbeschluffe vom 20. März 1866, ad Nr. 1273 ex 1862 und beziehungsweise mit ben Grundsäten und ber Gesetauslegung, worauf jener Beschluß berubte, bann mit bem unter Dr. 54 bes Spruchrepertoriums (Entscheidung vom 24. Juni 1873, Rr. 6194, Sammlung Rr. 5013) eingetragenen Rechtssatze und mit der sonst bekannten Spruchpraxis bes oberften Gerichtshofes feit jenem Plenarbeschlusse v. 3. 1866 im Wiberspruche fieht und sich bagegen vielmehr bie Annahme ber Unzuläffigfeit des a. o. Revisionsrecurses nach &. 51 ber Vorschrift über bas summarische Berfahren auch hier rechtfertigt, ba die §g. 4, 6 und 8 der eitirten Berordnung vom 21. Mai 1855, unzweifelhaft baranf hindenten, daß in dem ganzen durch eine Mandatsklage hervorgerufenen Berfahren burchwegs bie Borschrift bes summarischen Proceffes Anwendung finden foll, indem nach §. 4 der citirten Berordnung sogar die Einbringung und Erledigung des Recurses gegen die Berweigerung ber begehrten Erlaffung bes Zahlungebefehles nach ber Boridrift bes summarischen Processes einzurichten, hiermit auch gegen eine folche obergerichtlich bestätigte Berweigerung ein a. o. Recurs nicht anläffig, mithin umsomehr bie Erledigung ber eingebrachten Ginwendungen in erster Instanz und auf Recurs in ben höheren Instanzen nach ben Borfdriften bes summarischen Berfahrens zu behandeln ift.

"Gegen die gleichförmigen Bescheibe beiber Instanzen, womit die wiber einen im Mantatsprocesse erlassenen Zahlungsbefehl eingebrachten Einwendungen nach S. 6 ber taiserl. Berordnung v. 21. Mai 1855, R. G. Bl. Nr. 95 und ben §§. 1 und 3 ter Just.=Min.=Berordn. v. 18. Juli 1859, R. G. Bl. Rr. 130 aufrecht jum summarischen Berfahren erledigt wurden, ist nach §. 51 bes Justig-Hofdecretes v. 24. October 1845, 3. G. S. Nr. 906 (über bas summarische Ber-

fahren) ein a. o. Recurs nicht zuläffig."

# Mr. 5340.

Beweislast hinsichtlich ber Zeit, auf welche ein Darlehen gegeben wurde.

Entich. v. 21. April 1874, Dr. 3371 (Aband. der gleichförmigen Urth. bes B. G. Graz v. 15. April 1873, Nr. 786 und des D. L. G. Graz v. 20. Nov. 1873, Nr. 10985). G. H. 1874, S. 219.

Die A belangte die B auf Zurudzahlung eines Darlehens von 650 fl. mit ber Anführung, bag fie basselbe ber B auf unbestimmte Zeit gegeben und später die Zahlung eingemahnt habe, wodurch die Schuld — mit dem Tage der Einmahnung — fällig geworden sei (§§. 1417 und 904 a. b. G. B.). Die Beklagte entgegnete, daß ihr die A das Darlehen auf die Zeit ihres (der A) Lebens gegeben habe, raher zur Einmahnung, welche von der B als Factum nicht gelengnet wurde, nicht berechtigt gewesen sei, mithin die Rückahlung nicht fordern könne. Beide Parteien bestrirten einander über ihre Ansührungen den Haupteid. — Bon der Ansicht ansgehend, daß das Alagesfactum: Hingabe des Darlehens auf unbestimmte Zeit von der Beklagten (per positionem alterius) gelengnet worden, mithin die Alägerin deweispslichtig sei, erkannten die Untergerichte auf den von der Letteren ausgetragenen Haupteid und vernrtheilten die Beklagte im Falle der Herstellung des Beweises der Klägerin zur Zahlung der Darlehensschuld.

Auf die a. o. Revisionsbeschwerde der Alägerin erkannte ber oberfte Gerichtshof auf ben von der Beklagten jum Beweise ber hingabe bes Darlebens auf Lebzeit ber Klägerin beferirten Haupteib und entschied, bag bei Berftellung bieses Beweises bas Rlagebegehren gier Zeit nicht statthabe. Granbe: Es ist nur die Frage ber Falligkeit ber eingestandenen Schuld streitig. In Diefer Beziehung liegt nun in bem Borbringen ber Klägerin zum Theile allerdings bie Anführung einer Thatfache (hingabe bes Darlebens), allein in bem Beifate ber Bingabe auf unbestimmte Beit die Berneinung einer folden, nämlich die Berneinung, baß für die Zurudstellung ein Termin bedungen wurde. Sie leitet auch die Fälligkeit ber Schuld nicht aus einer Berabredung über die Burudaahlung, sondern in Ermangelung einer folchen Uebereinkunft aus dem Gesetze und aus der von der Beklagten nicht geleugneten Thatsache ber Einmahnung ab. Das Recht ber Rlagerin, die Burudstellung ju forbern, hangt baber von teinem von ihr. behaupteten und gegnerischerseits widersprochenen Thatumstande ab; mithin tann ihr besfalls auch tein Beweis auferlegt werben. Wenn nun die Beklagte, bieser Regation gegenüber, behauptet, es sei bie Zeit für die Zurudzahlung in der Art verabredet worben, daß fie be Lebzeit von der Klägerin nicht gefordert werden kann, so behaupte ste damit eine Thatsache, wodurch das Recht der Klägerin beschränkt worden sein soll, deren Beweis daher nach &. 104 a. G. D. ihr obliegt.

## Mr. 5341.

Litispendenz: Begründung derselben durch Zustellung der Rlage.

Entich. v. 21. April 1874, Mr. 3660 (Best. der gleichförmigen Decr. des B. G. Schwechat v. 19. Jänner 1874, Mr. 431 und des O. L. G. Wien vom 3. Mirz 1874, Mr. 4419). Jur. Bl. 1874, Mr. 30.

A belangte den Soldaten B bei dem B. G. Schwechat, in bessen Sprengel das Regiment des B zur Zeit der angebrachten Klage stationirt war. Noch vor der Zustellung der aufrecht verbeschiedenen Klage erfolgte der Abmarsch des Regimentes nach Eperies und A reproducirte nun bei dem Gerichte Schwechat seine Klage mit der Bitte um neuerliche Anordnung der Verhandlungstagfahrt.

Beide Untergerichte haben die Klage wegen Incompetenz des ansgerufenen Gerichtes abgewiesen und der oberste Gerichtshof verwarf den dagegen ergriffenen a. o. Recurs des A mit der Motivirung, daß durch die wegen Abwesenheit des Beklagten ohne Erfolg versuchte Zustellung der Klage die Streithängigkeit nicht begründet werden konnte, und daß die reproducirte Klage als neuerlich angebracht und gegen B in Eperies gerichtet anzusehen und zu behandeln war.

## Mr. 5342.

Schulderlag behufs Abwendung einer Execution zur Sicherstellung: Entscheidung über die hieraus erwachsenen Kosten nach rechtskräftiger Aushebung des Zahlungsbesehles.

**Entig. v. 21. April** 1874, Mr. 3765 (Best. des Decr. des H. G. Brag vom 17. Rov. 1873, Mr. 79980, Aband. des Decr. des D. L. G. Brag v. 3. Februar 1874, Mr. 3359). G. H. 1874, S. 251.

Nachdem auf Grund des gegen B erlassenen Zahlungsbesehles dem Rläger A die Mobilienpfändung bei B zur Sicherstellung bewilligt worden war, deponirte dieser, um den Vollzug der Execution abzuwenden, ein auf den Betrag der Schuld lautendes Einlagebuch der Borschußbank C bei Gericht. In der Folge wurde A mit seiner Llage abgewiesen, der Zahlungsbesehl durch Urtheil aufgehoben, des halb dem B auf sein Ansuchen das Depositum wieder zurückzestellt und dem A der Ersat der von B bestrittenen Kosten des Erlages und der Ausfolgung des Depositums auferlegt. Gegen diese Auflage recurrirte A an das D. L. G., welches ihn von dem Ersatz der erwähnten Kosten loszählte, weil dieselben weder zu den Processosten, als welche übrigens die noch vor der Fällung des Urtheils entstan-

denen Kosten schon in der Verhandlung hätten liquidirt werden müssen, noch zu den Executionskosten gehören; da der gerichtliche Erlag und die Erhebung dieser Caution einen Gegenstand des Rechtsstreites,

worüber das Urtheil ergangen ift, nicht gebilbet hat.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die erstgerichtliche Verordnung und zwar in Erwägung, daß nach rechtsträftiger Aushebung des gegen B ergangenen Zahlungsbesehles, der die Grundlage des die Pfändung zur Sicherstellung bewilligenden Bescheides war, der beklagte B berechtigt ist, auf Grund dieses Ausganges des Processes die Wiedersherstellung des früheren Standes zu begehren, diese Restitution aber nur dann vollständig ist, wenn ihm auch die Kosten der gerichtlichen Deposition und seines Einschreitens um Aussolgung des Depositums ersett werden.

## Mr. 5343.

Unzulässigkeit der Wiedereröffnung der Verlassenschaftsabhandlung zum Zwecke der Schätzung eines schon früher bekannten Bestandtheiles des Nachlasses.

Entsch. v. 21. April 1874, Nr. 3769 (Best. bes das Decr. bes B. G. Limanowa v. 17. Juli 1872, Nr. 3924, aband. Decr. bes O. L. G. Krakan vom 17. Januer 1873, Nr. 19200). Zeitschr. f. d. Notariat 1874, Nr. 48.

Einige Jahre, nachdem die Verlassenschaft des ohne Testament verstorbenen M seinen sünf Kindern in der Art eingeantwortet worden war, daß der älteste Sohn B die Grundwirthschaft gegen Auszahlung der Erbtheile seiner Geschwister übernahm, begehrte der Erbe A die Ergänzung des Nachlaßinventars durch gerichtliche Erhebung des zur Zeit des Todes des Erblassers bestandenen Werthes dieser Wirthschaft und Einbeziehung dieses Schätzungswerthes in den Activstand des Inventars. — Sein in erster Instanz bewilligtes Gesuch wurde von dem D. L. G. abgewiesen.

Der oberste Gerichtshof bestätigte das Decret der zweiten Instanz in Erwägung, daß die Einantwortung in Rechtstraft erwachsen ist, daher die Berlagabhandlung nach M gemäß §. 174 des kaiserl. Batentes vom 9. August 1854, R. S. Bl. Nr. 208, als beendigt angesehen werden muß, worans folgt, daß das Berlassenschaftsgericht zur Bornahme weiterer Amtshandlungen in dieser Berlasmasse nicht mehr berechtigt ist; daß andererseits der §. 179 obigen Patentes hier keine Anwendung sindet, weil die fragliche Grundwirthschaft, deren Abschätzung und Einbeziehung in das Nachlasinventar von A angestrebt wird, schon während der Berlasabhandlung den Erben, so wie der Abhandlungsbehörde bekannt war, dieselbe sonach nicht als ein erst nach erfolgter Einantwortung aufgefundenes Berlassenschaftsverwögen angesehen werden kann.

## Mr. 5344.

Frist zum Beweisantritt nach Räcktritt von der Appellation. Entsch. v. 21. April 1874, Nr. 3792 (Best. des Decr. des A. G. Tador vom 16. Jänner 1874, Nr. 275, Abänd. des Decr. des D. L. G. Prag v. 16. Fesbruar 1874, Nr. 5356). G. H. 1874, S. 235.

In dem mit erstgerichtlichem Urtheile entschiedenen Processe des A wider B ist A von seiner Appellation gegen dasselbe zurückgetreten und das Gericht verständigte hievon den B mit dem Zusate, daß die im Urtheil zum Antritt des sententionirten Haupteides sestgesetzte Frist von dem Tage dieses verständigenden Bescheides zu berechnen sei. — Auf den Recurs des B hat das D. L. G. verordnet, daß der sententionirte Haupteid binnen drei Tagen nach eingetretener Rechtstraft

seiner (bes D. L. G.) Erledigung anzutreten sei.

In Folge des Revisionsrecurses des A bestätigte der oberste Gerichtshof ben erftgerichtlichen Bescheib. Grunbe: Die Frift gum Antritt bes fententionirten Gibes wurde ichon in bem Urtheile bestimmt, und nachdem dasselbe in Folge des Rücktrittes des A von seiner Appellation in Rechtstraft erwachsen war, bedurfte es keineswegs - wie das D. L. G. meint - einer Fristbestimmung, die vielmehr, da hierdurch das rechtsträftige Urtheil abgeändert würde, gar nicht zuläffig ift. Das Gericht erfter Inftanz hatte einfach von dem Rücktritte des A von der Appellation, wodurch das Urtheil rechtskäftig warb, beibe Theile verständigen follen, ohne — was nicht udthig war — auszusprechen, daß vom Tage ber Zustellung ber erfigerichtlichen Berftandigung die Frift zur Eidesantretung zu berechnen ist; hat es aber bies bennoch gethan, so konnte B barin keinen Grund zu einer Recursbeschwerbe finden und noch weniger war das D. L. G. berechtigt, eine von einem anderen Tage, als jenem ber Rechtstraft bes Urtheils berechnete Frist, zur Gibesantretung zu bestimmen, zumal B unter ausdrücklicher Anerkennung ber Rechtstraft bes Urtheils noch vor der Ueberreichung seines Recurses den sententionirten Eib angetreten hat, diese Eidesantretung aber als verfpatet puradgewiesen worben und der zurudweisende Bescheid in Rechtstraft erwachsen ift.

# Mr. 5345.

Boraussetzungen der Geltendmachung des den Gläubigern des Erben im §, 822 a. b. G. B. eingeräumten Rechtes auf Sicherstellung.

Entig. v. 21. April 1874, Nr. 3950 (Best. des das Decr. des L. G. Lemberg v. 6. Rov. 1872, Nr. 43028, abaud. Decr. des D. L. G. Lemberg v. 8. Oct. 1873, Nr. 22328). Zeitschr. f. d. Notariat 1874, Nr. 28.

A begehrte zur Sicherstellung seiner gegen die B durchgesetzten Forberung von 2858 fl. die Pfandrechtspränotation auf den JumoClaser, Unger u. Walther Entsch. XII.

bilien bes verstorbenen M nach §. 822 a. b. G. B., mit Borlage bes rechtsträftigen Urtheils und einer Abschrift bes vom Notar C als Gerichtscommissär für die Todsallsausnahme errichteten Prototolls, laut dessen die B und ihr Bruder C als die ehelichen Kinder und einzigen Erben des ohne letztwillige Anordnung im Witwenstande verstorbenen M nach der gesetzlichen Erbfolge allein und zu gleichen Theilen auf seinen Nachlaß Auspruch haben. — Das Gericht erster Instanz hat das Gesuch abgewiesen, weil die von A vorgelegten Berlassenschaftsacte, da sie noch nicht von dem Gerichte angenommen worden sind, den damit beabsichtigten Beweis über den Tod des M, die Berhältnisse der zu seinem Nachlasse berusenen Erben und die Grundlagen der einzuleitenden Berlassabhandlung nicht herzustellen vermögen.

In Uebereinstimmung mit ber zweiten Instanz bewilligte ber oberste Gerichtshof die Pränotation, weil aus dem Zusammenhange und den klaren Bestimmungen der §§. 811 und 822 a. b. S. bervorgeht, daß die dem Gläubiger des Erben daselbst vorbehaltene Sicherstellung durch Berbot, Pfändung ober Bormertung auf das angefallene Erbgut erwirtt werben tann, ohne bag bas Gefet biebei bie bereits eingetretene Ueberreichung ber Erbserklärung ober bie Annahme ber Abhandlungsacte burch bas Abhandlungsgericht als Erforberniß aufstellt, ber Erbanfall bes Nachlasses bes M an die B aber fcon mit bem Tobe bes ohne Testament verstorbenen Erblaffers im Sinne ber §§. 536 und 545 a. b. G. B. eingetreten ift, Diefes Greignig durch die von dem Notar in seiner Eigenschaft als Gerichtscommiffer errichtete Tobfallsaufnahme und das Bernehmungsprototoll ber großjährigen Erben als nachgewiesen angesehen werden muß, alle biese Bestimmungen in ber ausbrudlichen Bezugnahme bes G. B. G. vom 25. Juli 1871, R. G. Bl. Nr. 95 (§. 24) auf den §. 822 a. b. (3. B. die Bestätigung ihrer auch unter ber Berrschaft dieses Gefetes fortbauernden Giltigkeit finden und kein Zweifel besteben tann, daß bei dem Borhandensein von nur zwei ehelichen Rindern bes ohne Testament verstorbenen M ber B ber gesetliche Anspruch auf Die Balfte ber von M hinterlassenen Immobilien angefallen fei.

# Mr. 5346.

Vorgang bei Collision von Erbserklärungen.

Entich. v. 21. April 1874, Nr. 4018 (theilweise Aband. der gleichförmigen Decr. des B. G. Jaslo v. 16. August 1873, Nr. 3442 und des O. L. G. Arafan v. 21. Januer 1874, Nr. 19840). G. H. 1874, G. 226.

Bon dem die Verlassenschaft des M abhandelnden Gerichte wurde die Erbserklärung, welche dessen Witwe A in Vorstellung ihres nach

M, und zwar gleich nach ber Geburt verstorbenen, in der Che mit M erzengten einzigen Rindes N zum ganzen Nachlaffe überreichte, angenommen und der A die Berwaltung der Berlassenschaft übergeben, bagegen die Erbserklärung der Mutter und der Geschwister des M, welche behaupteten, daß N tobt geboren murbe und daher nicht erbfabig gewesen sei, zurückgestellt, weil die Thatsache, daß bas Rind N lebend zur Welt tam, durch das vorgelegte Taufzengniß nachgewiesen sei. — Das D. L. G. bestätigte diese Berordnung in Erwägung, daß burch ben Taufschein ber Umstand, daß N lebend geboren wurde, bewiesen ift und dafür auch die gesetzliche Bermuthung steht (§. 23 a. b. G. B.), mithin, bis zum erbrachten Gegenbeweis, nach ben §§. 732, 735, 737 a. b. G. B. die A zum Nachlasse berufen ift und ber Mutter und ben Geschwistern bes Erblaffers fein Titel jum Erbrechte zukommt (§§. 730 und 731 ibid.); daß mit vollem Rechte nur die Erbserklärung ber A von dem Gerichte angenommen und die den Borschriften der §§. 799 und 800 a. b. G. B. und des §. 121 des Patentes vom 9. August 1854, R. G. Bl. Nr. 208 nicht entsprechenden Erbeerklarungen der anderen Bratenbenten zurückgewiesen wurden, um so mehr, als die Bestimmung des §. 125 des citirten Batentes sich nur auf Erbserklärungen bezieht, die mit den gesetzlichen Erforderniffen versehen sind.

Auf den a. o. Revisionsrecurs der abgewiesenen Erbanspreder hat der oberfte Gerichtshof die Annahme auch ihrer Erbserflarungen verordnet, das Begehren ber Recurrenten um den Ausfpruch, daß M finderlos gestorben sei, weil seine Witwe ein tobtes Rind geboren habe und um Ueberlassung der Berwaltung des Nachlaffes an die Mutter des Erblaffers abgewiesen und dem Gerichte erfter Inftang aufgetragen, bei bem Borhandensein collidirender Erbs. erflarungen nach g. 125 bes Patentes vom 9. August 1854, R. G. BL Rr. 208 das Amt zu handeln. Gründe: Da die Erbrechtsfrage in Folge ber Borlage widersprechender Erbserklärungen ftreitig ift und in solchem Falle das Abhandlungsgericht keine der Erbserklärungen juriidweisen darf, sondern beide Theile zu vernehmen und fodann zu enscheiben hat, wer als Kläger auftreten foll (§. 125 bes cit. Pat.), so war die Zurüdweisung der Erbeerklärungen der Recurrenten offenbar gesetwidrig. Die Frage aber, ob der Posthumus N als todt geboren anzusehen sei, wie die Recurrenten behaupten, ober ob er lebend zur Welt kam, worauf der vorgelegte Taufschein hinweist, ist nach dem actenmäßigen Sachverhalte streitig und kann nach §. 2, Abs. 7 des cit. Patentes nur auf dem ordentlichen Rechtswege entschieden werden; das Begehren der Recurrenten, wornach die Abhandlungsbehörde aussprechen soll, daß M kinderlos gestorben sei, ift daher unmläffig. Insoferne die Recurrenten mit diesem Begehren die Zurudweisung der Erbserklärung der A intendiren, steht ihrem Bestreben derselbe Rechtsgrund entgegen, ber eben zu Gunften ber A bezäglich bieser Erbserklärung geltend gemacht worden ist. Was endlich die Bitte der Recurrenten anbetrifft, daß die Berwaltung des Nachlasses der Mutter des Berstorbenen überlassen werde, so liegt kein Grund vor, die von dem Abhandlungsrichter in dieser Beziehung nach §. 810 a. b. S. du Gunsten der A getrossene Bersügung zu beseitigen, und steht den Recurrenten noch immer frei, die Sequestration der Berlassenschaft nach §. 127 des cit. Patentes in Antrag zu bringen, wenn sie glanden, Gründe ansühren zu können, welche dieses Begehren rechtsertigen.

## Mr. 5347.

Rechtliche Natur des kaufmännischen Retentionsrechtes: Zuftändigkeit für Alagen zur Geltendmachung desselben.

Entich. v. 22. April 1874, Nr. 3459 (Best. des Urth. des B. G. Turnan v. 10. Mai 1873, Nr. 2405, Aband. des Urth. des O. L. G. Prag vom 13. Oct. 1873, Nr. 29894). G. H. 1874, S. 218.

Der Fabrikant A in Turnau belangte bei bem bortigen B. G. ben in Olmütz etablirten Kaufmann B auf Zahlung einer Handelsschuld von 758 fl. und auf Anerkennung des Retentionsrechtes an Waaren, die in dem Besitze des Klägers sind (Art. 313 H. G. B.). Der Beklagte erhob dagegen die Einwendung der Incompetenz bes angerufenen Gerichtes, indem er behauptete, daß hier nicht der Realgerichtsstand (§. 54 3. N.), sonbern ber Handelsgerichtsstand Plat greife. — Das Gericht erster Justanz verwarf bie Einrebe, weil bie Rlage auch auf die Anerkennung und Realistrung des Retentionsrechtes des Klägers geht, welcher in dieser Richtung nichts anderes als die Umwandlung des Retentionsrechtes in das Pfandrecht (Art. 315 B. G. B.) auftrebt, mithin die Rlage ber Anerkennung seines Pfandrechtes an beweglichen Sachen jum Gegenstande hat, daher nach g. 54 bei bem Gerichte, in bessen Bezirk bie Sachen sich befinden, angebracht werben burfte, und weil, hievon auch abgesehen, Die Competenz biefes Gerichtes auch in bem Art. 315 H. G. B. begründet ift, nach welchem Alagen um Realisirung bes Retentionsrechtes bei bem für ben Kläger zuständigen Gerichte anzubringen sind. — Bon bem D. L. G. wurde ber Incompetenzeinrebe aus folgenden Gründen stattgegeben: Das im Art. 313 B. G. B. normirte Retentionsrecht ift mit bem Pfandrechte nicht ibentisch und wird im Handelsgesetze selbst bavon unterschieden. Obschon auch bas Retentionsrecht zur Befriedigung bes Gläubigers aus bestimmten Sachen bes Schuldners führt, ift es boch nicht, wie bas Pfandrecht, ein bingliches., an ber Sache felbst haftenbes und gegen jeben Dritten verfolgbares Recht im Sinne bes 8. 307 a. b. G. B. Dies ergibt sich schon aus der im Art. 313

\$. G. B. aufgenommenen Beschränkung, wornach bas Retentionsrecht wur in so weit ausgeübt werben tann, als ber Glänbiger bie Sachen noch in seinem Gewahrsam hat ober sonst, insbesondere burch Connoffemente, Lade- oder Lagerscheine noch in der Lage ist, darüber zu verfügen. Das Retentionsrecht hat vielmehr die Natur der Compenfation, insoferne dem Gläubiger gestattet wird, die bei ihm besindlichen Sachen seines Schulduers in Gelb umzuwandeln. Der g. 54 3. R. findet demnach hier teine Anwendung. — Die Competenz des angerufenen Gerichtes tann aber auch nicht bem Art. 315 B. G. B. entnommen werben, weil biefer Artitel bem Gläubiger gestattet, im Bege ber Rlage ben Berkauf ber Sachen bei bem für ihn selbst zuftanbigen Gerichte zu beantragen, A jedoch in seiner Rlage einen fol= den Antrag nicht gestellt hat, und bie erwähnte Bestimmung als eine Ansnahme von den allgemeinen Competenzvorschriften ftreng auszulegen ift und auf anbere Fälle nicht bezogen werden barf. — Die Rlage des A tann baber in teiner Beziehung einen privilegirten Gerichtsftand in Anspruch nehmen und unterliegt ber Regel bes §. 13 Jurisb. M.

Der oberste Gerichtshof bestätigte bie erstgerichtliche Entscheidung. Gründe: Das kansmännische Retentionsrecht ist nach seiner gesetzlichen Definition (2. Sat des Art. 315 H. G. B.) ein dem Gläusiger an einer Sache ohne Rücksicht auf gewisse Personen zustehendes, somit ein dingliches Recht. Daß es nach Art. 313 H. G. B. auch an beweglichen Sachen des Schuldners ausgesicht werden kann, welche mit dessen Billen in den Besitz des Gläubigers gekommen und noch in dem Gewahrsam des Letzteren sind, ändert nichts an seiner dingsichen Eigenschaft; es stimmt vielmehr auch hierin mit dem Pfandrecht überein, zu dessen Erwerbung nach z. 451 a. b. G. B. ebenfalls ersorderlich ist, daß der Gläubiger die Sache, wenn sie beweglich ist, in Berwahrung nehme. Die Competenz des B. G. Turnan ist daher im z. 54 J. N. gesetzlich begründet.

## Nr. 5348.

Boraussetzungen der Anberaumung einer Tagfahrt über Gesinche um Concurseröffnung wegen erfolgloser Executionen. Entsch. v. 22. April 1874, Nr. 3964 (Abänd. der gleichförmigen Decr. des L. G. Wien v. 9. Jänner 1874, Nr. 1154 und des O. L. G. Wien vom 24. Februar 1874, Nr. 3999). Inr. Bl. 1874, Nr. 27.

Das Gesuch bes A gegen seinen Schuldner B um Anordnung ber Tagfahrt nach §. 63 C. D. wurde wegen des mangelnden Nach-weises, daß B mit Executionen verfolgt ist, von beiden Untergerichten abgewiesen.

Der oberste Gerichtshof verordnete die Anberaumung der Tagfahrt im Sinne des citirten Paragraphen der C. D. mit der Motivirung, daß das Gesuch des A mit Rückschuchme auf den erbrachten Nachweis der Erfolglosigkeit seiner Executionssührung gegen B nicht
offenbar als ungegründet erscheint, daher nicht a limine abzuweisen
war, und daß der Nachweis des von ihm darin angeführten Umstandes, daß B mehrsach mit Executionen verfolgt ist, erst auf dessen Widerspruch zu liesern sein wird.

## Mr. 5349.

Meistgebotsvertheilung: Nichtberechtigung der Hypothekargläubiger zur Bestreitung einer vom Executen anerkannten Forderung.

Entsch. v. 28. April 1874, Mr. 3637 (Best. des das Decr. des B. G. Linz v. 11. Dec. 1873, Mr. 13170, aband. Decr. des O. L. G. Wien v. 4. Februar 1874, Mr. 2127). G. Z. 1874, Mr. 88.

In der Execution des A gegen Franz B, hat Maria B, die Chefran des Executen, die feilgebotene Balfte des Gutes X ihres Chemannes erstanden und ihre auf der executiv veräußerten Balfte sichergestellten Forderungen sammt breijährigen Binsausständen angemelbet. Bei ber Liquibirungstagfatung haben bie nachfolgenben Satgläubiger den Rechtsbestand einer der fraglichen Forderungen per 2500 fl. und die breijährigen Zinsen aller von Maria B angemeldeten Forderungen bestritten, indem sie ben bezüglich der 2500 fl. ausgestellten Schuldschein bes Gatten Franz B als ein Falsum in fraudem creditorum bezeichneten und bezüglich ber Binerücftanbe bas Fruchtnießungsrecht des Executen als Chegatten geltend machten. -In erster Instanz wurden die Forberungen der Maria B auf bas Meistgebot nur bedingt angewiesen und die protestirenden Satglaubiger aufgefordert, ihre Rlage binnen vier Wochen anzubringen, widrigens die nur bedingt zugewiesenen Forderungen der Maria B für liquid erkannt und berfelben unbebingt zugewiesen würden. — Das D. L. G. verordnete die unbedingte Zuweisung an die B, weil die Liquidität einer Satforderung bei der Meistgebotsvertheilung nur von dem Schnidner, gegen den sie auch erworben wurde, nicht aber von den anderen Satglänbigern bestritten werben tann, diese vielmehr nur den Rechtsbestand und bie Priorität bes Pfandrechtes einer bestimmten Satforderung bestreiten tonnen, dieselben übrigens auch bezüglich der Zinsrücktände gar keinen Grund angeführt haben, der Schuldner aber gegen die Richtigkeit ber von feiner Gattin angemelbeten Forberungen in Saupt- und Nebenfachen teine Ginwendung

erhob. — Die nachfolgenden Satzläubiger ergriffen den Revisionsrecurs, in welchem behauptet wurde, daß die Ansicht des D. L. S.,
daß die Satzläubiger nur den Rechtsbestand und die Priorität des
Pfandrechtes, nicht aber die Liquidität der Forderung bestreiten können, irrig sei (§. 449 a. b. S. B.) und zu Chikanirung der Gläubiger führe, besonders in Fällen, wo, wie hier, der Schuldner kein
Interesse hat, die Liquidität der angemeldeten Forderung zu bestreiten.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte die Berordnung der zweiten

Instanz mit Bezugnahme auf beren Begründung.

## Mr. 5350.

Berfahren in Bestandstreitigkeiten: Zuständigkeit des von einem Exterritorialen um Zustellung der Aufkündigung angegangenen Gerichtes zur Verhandlung über die dagegen erhobenen Einwendungen; Bestellung eines Curators zur Entgegennahme der vom Exterritorialen zurückgewiesenen Zustellungen.

Entsch. v. 28. April 1874, Nr. 4245 (Best. des Decr. des B. G. der inneren Stadt Wien v. 16. März 1874, Nr. 43982, Aband. des Decr. des O. L. G. Wien v. 8. April 1874, Nr. 6857). G. Z. 1874, Nr. 43. G. H. 1875, S. 3. Jur. Bl. 1874, Nr. 21.

Der nordamerikanische Gefandte B kündigte gerichtlich den Bermietherinnen A seine Wohnung in Wien. Die Letteren legten bie Rundigung zurud und das Gericht leitete hierauf das in der kaiserl. Berordnung vom 16. November 1858, R. G. Bl. Nr. 213 normirte Berfahren ein und verfügte bie Buftellung bes bezüglichen Bescheibes an B burch bas Obersthofmarschallamt. B verweigerte wieberholt die Annahme bieses Bescheides mit Berufung auf seine Exterris torialität; die von den Vermietherinnen beantragte Affigirung des gerichtlichen Bescheibes an bessen Wohnungsthür mar wegen ber Exterritorialität ber Wohnung eines Gesandten unzuläffig und undurchführbar, und die A begehrten deshalb die Bestellung eines Curators ad actum und bie Bustellung ihrer Einwendungen gegen die Kündigung an denselben. — Dieses in erster Instanz bewilligte Gesuch wurde von dem D. L. G. abgewiesen, weil bas Hofdecret vom 2. Sept. 1839, J. G. S. Mr. 375 (auf welches bie erfte Instanz sich berief), nur auf die im Dienste eines fremden Gesandten stehenden öfterreidifden Unterthanen Anwendung findet und in keinem Falle im Wege der Analogie auf die Person eines Gesandten selbst ausgedehnt werben tann, und weil Zustellungen an alle Personen, welchen die Exterritorialität zusteht, nach Art. V bes Rundmachungspatentes zur 3. R.

und nach der Ministerialverordn. vom 20. August 1856, Nr. 18.022 ausnahmslos nur im Wege des Obersthofmarschallamtes bewirkt werden können.

In Erwägung, daß es sich um eine Rechtsangelegenheit handelt, zu beren Durchführung bas städt.-beleg. B. G. ber inneren Stadt Wien gesetlich berufen ift, weil nach &. 1 ber taiferl. Berorbn. vom 16. November 1858, R. G. Bl. Nr. 213 alle Streitigkeiten aus Bestandverträgen und alle Berhandlungen über die Auffündigung von Miethverträgen über Gebaube ober einzelne Bestandtheile berfelben ohne Unterschied ber Person vor das B. G. gehören, in bessen Bezirke ber Bestandgegenstand liegt; daß die Buständigkeit bieses Gerichtes vom Geklagten felbst baburch anerkannt worben ift, bag er bie in Rede stehende Wohnungsauffündigung bei diesem Gerichte selbst angebracht hat, aus der Betretung des Weges der gerichtlichen Auffündigung von Seite bes Geklagten aber nothwendig gefolgert werben muß, daß fich berselbe auch ben Consequenzen biefes gerichtlichen Ginschreitens, nämlich ber Anwendung bes ben Bermiethern gegen bie Wohnungskündigung zustehenden Rechtsmittels der Einwendungen und ben von dem angerufenen Gerichte hierstber zu treffenden Berfügungen und Entscheidungen unterworfen habe; daß die Zustellung der von ben Bermietherinnen gegen die Wohnungsauffündigung eingebrachten Einwendungen und bes hierliber ergangenen gerichtlichen Bescheides an ben Geklagten mit Rücksicht auf bessen perfonliche Eigenschaft, ber kaiserl. Berordnung vom 16. November 1858, R. G. Bl. Rr. 213 entsprechend, im Wege des Obersthofmarschallamtes zu bewirken versucht wurde, die beharrliche Beigerung des Geklagten, diese Buftellung anzunehmen, aber amtlich constatirt ist, und die in bem Hofder. vom 31. October 1785, 3. G. E. Nr. 489 lit. ccc vorgesehene Magregel der Anschlagung an der Wohnungsthür im vorliegenden Falle mit Rudficht auf Die exterritoriale Gigenschaft bes Geflagten nicht anwendbar erscheint; daß schon nach allgemeinen Rechtsbegriffen und Rechtsgrundsätzen die Durchführung ber Rechtsansprüche einer Partei von ihrem Gegner nicht willfürlich gehemmt ober vereitelt werben kann und darf, und daß, bei bem Mangel einer für einen Fall ber hier in Rebe ftehenden Art ausdrudlich gegebenen gesetzlichen Bestimmung, zur hintanhaltung der ben Bermietherinnen aus ber Bereitlung der Berhandlung und Entscheidung über ihre Einwendungen brohenden Rechtsgefährdung, zur Anwendung analoger gesetzlicher Bestimmungen geschritten werben muß und hiernach bie Anwendung ber Bestimmung des &. 276 a. b. G. B. und ber in der britten Alinea des Absatzes 1 des Hofdecr. vom 2. September 1839, 3. G. S. Mr. 375 enthaltenen, auf einen ganz ähnlichen Fall bezüglichen Bestimmung sich als gerechtfertigt barstellt, hat ber oberfte Gerichtshof ben erstgerichtlichen Bescheib bestätigt.

## Mr. 5351.

Unzulässigkeit gerichtlicher Bersöhnungsversuche vor Einbringung bes Scheibungsgesuches.

Entich. v. 29. April 1874, Mr. 3274 (Best. der gleichförmigen Decr. des R. G. Elli v. 30. Jänner 1874, Mr. 520 und des O. L. G. Graz v. 25. Februar 1874, Mr. 2179). Inr. Bl. 1874, Mr. 22.

A hatte, ohne bas Gesuch um Scheidung seiner Che mit der B anzubringen, bei bem Richter bas Begehren um Ginleitung ber einer angestrebten Chescheibung vorgängigen Berföhnungsversuche gestellt und wurde damit von beiben Untergerichten abgewiesen, weil biese Berfuche im Sinne bes Gefetes vom 31. December 1868, R. G. Bl. 1869, Rr. 3 nur auf Grund eines Scheidungsgesuches unternommen werben können. — Dagegen ergriff A ben a. o. Recurs, worin er Folgenbes anbrachte: Nach bem a. b. G. B. (§§. 104 und 107) batten ber Scheidung die breimaligen gutlichen Vorstellungen bes Pfarr ers stets vorauszugehen und sei bessen schriftliches Zeugniß über bie Birfungelofigfeit berfelben bem Gesuche, respective ber Rlage um Scheidung beizuschließen. An diesen Bestimmungen habe das Gesetz v. 31. December 1868, R. G. Bl. 1869, Rr. 3 nur bie Aenderung getroffen, bag nunmehr ben Chegatten gestattet ift, die Berföhnungsverfuche auch von bem Richter vornehmen zu laffen. Es batten baber and jest die breimaligen Berföhnungsversuche — bes Pfarrers ober bes Richters - jedem Einschreiten um Scheidung voranszugehen, was and ber Tenbeng bes Gefetes entspreche, ba ein gunftiger Erfolg ber Beridhumgsversuche meistens nur so lange zu verhoffen sei, als die Berbaltniffe bes internen Familienlebens ber Deffentlichkeit noch weniger preisgegeben finb.

Der oberste Gerichtshof verwarf den Recurs mit Berufung auf den §. 2 des citirten Gesetzes, nach welchem der Richter nur unter der Boranssetzung das schon angebrachten, allein mit dem Zeugnisse Geelsorgers über die Vergeblichkeit der unternommenen Bersähmngsversuche nicht versehenen Scheidungsgesuches angewiesen ist, die im §. 104 a. b. G. B. vorgeschriebenen Vorstellungen selbst an die

Chegatten an richten.

## Mr. 5352.

Forum solutionis: Begründung desselben durch Berahredung der "Nachnahme" des Kauspreises?

Entsch. v. 29. April 1874, Mr. 3991 (Best. des Urth. des B. G. Frohnleiten v. 17. Oct. 1873, Mr. 3115, Aband. des Urth. des D. L. G. Graz v. 5. Februar 1874, Mr. 14661). G. H. 1874, S. 254. Jur. Bl. 1874, Mr. 34.

A belangte bei dem B. G. Frohnleiten den B, welcher in dem zum Bezirke eines anderen Gerichtes gehörenden Orte X etablirt ift, wegen Zahlung des Kaufschillings für dem B verkaufte Sachen. Der Beklagte wendete die Incompetenz des angerusenen Gerichtes ein. — Dieser Einrede wurde in erster Instanz unbedingt, in zweiter Instanz nur für den Fall des Mißlingens eines vom Kläger angebotenen Be-

weises burch Baupteib stattgegeben.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte bas erstgerichtliche Erkenntnig aus den nachstehenden, den Sachverhalt ergebenden Gründen: Die Competenz des B. G. Frohnleiten ware nach S. 43 3. R. nur dann begründet, wenn A beweisen konnte, daß nach bem Bertrage Die Zahlung des Raufpreises — wie er behauptet — in Z (B. G. Frohnleiten) geschehen sollte. Dieser Umstand wird aber burch ben von A darüber, daß B sich verpflichtet habe, die gekauften Sachen sofort baar in Z in ber Weise zu bezahlen, bag A ben Betrag nachnehme, beferirten und vom D. L. G. zugelaffenen Haupteid nicht bewiesen. Denn Diese Anführung des A tann wohl teinen anderen Sinn haben, als den der getroffenen Abrede, daß das Raufgeld mittelst Nachnahme eingehoben werden sollte, was nach bem Begriffe des Wortes Rachnahme bedeutet, daß ber Berkäufer und Berfenter ber Baare diefelbe mit ber Bedingung aufgebe, daß der Abreffat (Räufer und Empfänger) bei der Uebernahme den Betrag der Nachnahme zu erlegen habe, — daß also im vorliegenden Falle B verpflichtet war, bei dem Empfange der ihm nach X zu senbenben Waare die Nachnahme zu erlegen. Daraus geht aber gerade hervor, daß B sich nicht verpflichtete, den Raufpreis in Z zu zahlen. A gibt nicht an, aus welchem Grunde er bie Sachen nicht gegen Nachnahme aufgegeben habe; er kann aber aus ber Berabredung ber Nachnahme nicht bas Berfprechen bes B, in Z zu gablen, ableiten, weil die Behauptungen: einerseits daß die Zahlung mittelft Nachnahme zu bewirken, andererseits bag fie von bem B in Z zu leisten war, einander ausschließen. — Der Ginrede ber Incompetenz war baber ohne Beiteres stattzugeben.

## Mr. 5353.

Cautio actoria: "Sattsame Bemitteltheit" des Inhabers eines aufrechten Handelsgeschäftes.

Entich. v. 29 April 1874, Nr. 4205 (Best. des das Decr. des B. G. Allers grund in Wien v. 20. Dec. 1873, Nr. 17979, aband. Decr. des D. L. G. Wien v. 28. Jänner 1874, Nr. 1792). Jur. Bl. 1875, Nr. 4.

Der Private B wurde von dem in loco etablirten Commissionär A wegen Zahlung von 272 fl. belangt und forderte den Erlag der acstorischen Caution. — Das Gericht erster Instanz trug dem Kläger die Leistung derselben im Betrage von 60 fl. auf, weil durch die seinerseits bescheinigte Zahlung der Steuer für die allgemeine Hansbelsagentie der Umstand, daß der Kläger kundbar sattsam bemittelt ist (§. 406 a. G. D.), nicht nachgewiesen sei.

In Uebereinstimmung mit der zweiten Instanz erließ der oberste Gerichtshof dem A die Leistung der Caution, in Erwägung, daß der aufrechte Betrieb des Handelszeschäftes des Klägers von dem Bestlagten nicht in Abrede gestellt wurde, daher der Erstere als genügend bemittelt anzusehen ist, um dem Beklagten, dessen etwaige Procestosten ersesen zu können, und daß überhaupt der J. 406 a. G. D. in einem das Klagerecht der Parteien nicht allzusehr beschränkenden Sinne aufzusassen ist.

# Mr. 5354.

Einfluß der a. o. Revisionsbeschwerde gegen die eine Pfandrechtspränotation für nicht gerechtsertigt erklärenden Urtheile auf das Gesuch um Löschung der Pränotation.

Entich. v. 5. Mai 1874, Nr. 4067 (Best. des Decr. des L. G. Lemberg v. 11. Oct. 1873, Nr. 57030, Aband. des Decr. des O. L. G. Lemberg vom 31. Dec. 1873, Nr. 33702). Jur. Bl. 1874, Nr. 40.

Rachbem die Klage des A gegen B pcto. Rechtfertigung einer Pfandrechtspränotation durch gleichförmige Urtheile der ersten und zweiten Instanz abgewiesen worden war, begehrte B im Zuge des von A gegen diese Urtheile ergriffenen a. o. Revisionsbeschwerde die Löschung der Pränotation nach §. 46 G. B G., welche in erster Instanz bewilligt, von dem D. L. G. hingegen aus solgenden Gründen abgeschlagen wurde: Das Ansuchen des B kann nicht als eine Execution ausgesaßt werden, sondern nur als der Gebrauch des im §. 46 G. B. G. dem Pränotaten eingeräumten Rechtes, auf Grund des rechtskräftigen Urtheils, wodurch die Pränotation nicht für gesrechtsertigt erkannt worden ist, die Löschung derselben zu sordern.

Deshalb kann hier nicht die Borschrift der Hosbecrete vom 17. October 1797, Mr. 384 und vom 15. Februar 1833, Mr. 2593 der J. G. S. (Unaushaltbarkeit der Execution durch das Rechtsmittel der a. o. Revisson), sondern nur die Borschrift der Hosbecr. v. 2. März 1799, Mr. 459 und vom 26. September 1842, Mr. 642 der J. G. S. (Suspensivesseit des Recurses) in Andetracht der wichtigen und — wenn das Pfandgut inzwischen in dritte Hände kommt — unheilbaren Folgen der Löschung, per analogiam angewendet, und die Löschung bis zur oberstgerichtlichen Entscheidung des Rechtsertigungsstreites nicht bewilligt werden.

Der oberste Gerichtshof bestätigte den erstgerichtlichen Bescheid mit Bezugnahme auf die obenangeführte Vorschrift des §. 46 G. B. G. und die das Klagebegehren um Rechtsertigung der Pränotation abweisenden Urtheile ber Untergerichte und mit der Berusung auf die inzwischen (nach, den auf das Löschungsgesuch des Bergangenen Entscheidungen der ersten und zweiten Instanz) erfolgte oberstgerichtliche Berwerfung der a. o. Revisionsbeschwerde des A gegen jene Urtheile.

## Mr. 5355.

Expropriation für Eisenbahnbau: Berücksichtigung ber Wirth- schätzung.

Entsch. v. 5. Mai 1874, Nr. 4211 (Best. des Decr. des B. S. Zell am See v. 26. Sept. 1873, Nr. 1417, Aband. des Decr. des D. L. G. Wien vom 25. Nov. 1873, Nr. 23383). G. H. H. 1874, S. 191. Zeitschr. s. d. Retariat 1874, Nr. 26.

Nachdem die Elisabeth = Westbahngesellschaft mit B auf die Schätzung seiner Liegenschaften zu Expropriationszwecken übereingetommen war, wurde auf bas Ansuchen ber Ersteren von bem Gerichte die Schätzung angeordnet und bei der Bornahme derfelben der Modus eingeschlagen, bag bei jebem Grunbftfide erft ber gemeine Berth nach Quadratklaftern bestimmt, sobann abgesondert Die burch sonstige aus der Expropriation emanirende Nachtheile bedingten Wirthschaftserschwerniffe abgeschätzt wurden. — Gegen den biefes Operat genehmigenben Bescheid ber ersten Instanz recurrirte die Bahngesellschaft an bas D. L. G., welches ben Bescheib und bie Schätzung vernichtigte und Die Bornahme einer neuen ordnungsmäßigen Schätzung auftrug, weil nach &. 9 lit. e ber Min. Berordn. v. 14. September 1854, R. G. Bl. Nr. 238 die gerichtliche Schätzung fich nur auf den zu expropriirenden Grund zu erstreden habe, jeber weitere, bem Eigenthamer durch die Expropriation zugehende Schaden ober sonstige Rachtheil aber nach §. 10 ber citirten Berordnung abgesonbert gur Geltung gu

bringen sei, und hieraus folge, daß eben nur der gemeine Werth

ber zu expropriirenben Grundstfice zu erheben war.

Der oberste Gerichtshof restituirte die Schätzung und die erstgerichtliche Erledigung. Gründe: In der Frage, ob eine zu Expropriationszwecken ansgenommene Schätzung von dem Gerichte anzunehmen sei, hat dasselbe nur die Gesetzmäßigkeit des Schätzungsactes zu
prüfen und keineswegs in eine Entscheidung über den Entschädigungsbetrag sich einzulassen. Die vorliegende Schätzung ist übrigens ordnungsgemäß vorgenommen worden und war die Ausdehnung derselben
auf die Wirthschaftserschwerungen um so minder ungesetzlich, als nach
Art. 3 des Bedingnißhestes IV zur Concessionsurkunde dem Concesstonar die gesammte Grund- und Gebäudeeinlösung mit Einschluß
aller Entschädigungen für Wirthschaftserschwernisse obliegt, und nach
§. 10 der Minist.-Berordn. vom 14. September 1854, R. G. Bl.
Art. 238 die Bestimmungen der Concessionsurkunde den allgemeinen
gesetzlichen Bestimmungen vorgehen.

## Mr. 5356.

Competenz für Klagen auf Exscindirung aus einer Steuer= execution.

Entsch. v. 5. Mai 1874, Nr. 4415 (Best. des Decr. des B. G. Wollin vom 19. Februar 1874, Nr. 1119, Aband. des Decr. des D. L. G. Prag v. 10. März 1874, Nr. 7712). G. Z. 1874, Nr. 46.

Die Alage der A gegen die Finanzprocuratur wegen Anerkensung ihres Eigenthumes an einer von der politischen Behörde sür eine Stenerschuld ihres Shemannes gepfändeten Auh wurde bei dem Serichte des Ortes der vollzogenen Execution angebracht und von demselben aufrecht verbeschieden. — Das O. L. G. hat die A mit ihrer Alage abs und an das zuständige Gericht gewiesen, weil die Ausnahme des J. 72 der Civiljurisdictionsnorm vom J. 13 derselben nur in dem Falle einer gerichtlichen Execution platzgreift, was aber vorliegend nicht eintritt.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die erstgerichtliche Berordnung, weil, wenn gemäß §. 72 Civiljurisdictionsnorm die Rlagen eines Dritten wegen Aushebung eines Executionsactes, durch welchen er sich in seinem Besitze, Eigenthume oder in einem anderen Rechte gekränkt exachtet, bei dem Extenntnißgerichte oder bei jenem Gerichte, welches den Executionsact vorgenommen hat, angebracht werden können, diese Borschrift auch bei einer von der politischen Behörde vorgenommenen Execution Anwendung sindet und das Geset zwischen einer von der politischen Behörde und dem Gerichte vorgenommenen Execution nicht unterscheidet".

#### Mr. 5357.

Zuständigkeit der Gerichte zur Entscheidung über Recurse gegen die Bemessung gesetzlicher Legate.

Entsch. v. 6. Mai 1874, Nr. 2625 (Ansheb. der gleichförmigen Deck. des L. G. Lemberg v. 1. Dec. 1873, Nr. 67641 und des D. L. G. Lemberg v. 17. Dec. 1873, Nr. 23195). G. Z. 1874, Nr. 42. G. H. 1874, Nr. 179.

A recurrirte gegen die mit Erlaß des galizischen Landesausschusses versügte und ihm mittelst Bescheides des L. G. in Lemberg als Berlassenschaftsabhandlungsbehörde bekannt gegebene Bemessung des gesetzlichen Legates für das allgemeine Krankenhaus in Lemberg von dem Nachlasse des M, so wie gegen den Erlaß desselben Landessausschusses, wodurch seine gegen den ersten Gebührenbestimmungserlaß gerichtete Vorstellung zurückgewiesen wurde. — Der bei dem Landessgerichte Lemberg überreichte Recurs wurde von demselben, weil gegen einen Beschluß des Landesausschusses gerichtet und daher zur gerichtslichen Competenz nicht gehörend, zurückgewiesen, und ebenso sein Appellationsrecurs von dem D. L. G.

Auf den Revisionsrecurs des A hat der oberfte Gerichtshof "die eine Berweigerung der gebührenden Justizpflege enthaltenden" Decrete ber Untergerichte aufgehoben und benselben aufgetragen, bei der Behandlung des Recurses des A gegen die Gebührenbemeffung des Landesausschuffes von dem vermeintlichen Mangel der gerichtlichen Competenz abzusehen, welche im Sinne ber mit Erlag bes Justizministeriums vom 8. April 1867, Nr. 3696 allen D. L. G. jum Biffen und Benehmen mitgetheilten Berfügung bes Minifteriums des Innern vom 29. März 1867, Mr. 3200\*) in dem vorliegenden Falle um so weniger zu bezweifeln war, als laut Hoftanzleidecretes vom 19. Februar 1817, 3. G. S. Nr. 1317 die Festsetzung bes gebührenpflichtigen Rachlagvermögens ber Abhandlungsbehörbe anfteht und die Recursbeschwerde eben dagegen gerichtet ift, daß nach der Ansicht bes Recurrenten ein der Bemessung des gesetzlichen Legates gar nicht unterliegender Theil des Nachlagvermögens in Anschlag gebracht murbe.

<sup>\*)</sup> Der bezogene Ministerialerlaß war speciell an die k. k. Statthalterei in Wien gerichtet, und ermächtigte diese zur Anerkennung der Competenz der Gerichte zweiter und britter Instanz zur Entscheidung über Recurse gegen die von den Berlassenschandlungs-Behörden vorgenommene Bemessung der Gebühren zum Normalschulfonde und zum Wiener Krankenhaus- und Bersorgungsfonde.

## Mr. 5358.

Zustellung eines Grundbuchsbescheibes an den Verlassenschaftscurator nach erfolgtem Antritt der Erbschaft.

Entid. v 6. Mai 1874, Rr. 3674 (Best. des Decr. des L. G. Lemberg v. 25. Sept. 1872, Rr. 37687, Aband. des Decr. des D. L. G. Lemberg v. 12. Nov. 1873, Rr. 26544). G. H. 1875, S. 72.

Auf das bei dem L. G. Lemberg als Tabularbehörde angebrachte Gesuch des A war demselben die pfandrechtliche Pränotation einer Forderung auf dem zur Berlassenschaft des M gehörigen Gute X bewilligt und für die Berlassenschaft der als Eurator ad actum derselben bestellte C hievon verständigt worden. Es hatte aber B die Erbschaft des M, die bei dem R. G. Sambor abgehandelt wurde, damals bereis angetreten und begehrte nun von dem L. G. Lemberg, daß der obige Pränotationsbescheid ihm zugestellt werde, weil zur Zeit, als derselbe erging, die Berlassenschaft nicht mehr ruhte, sondern von ihm als Erben vertreten war. — Sein in erster Instanz abgewiesenes Gesuch wurde von dem D. L. G. bewilligt.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die erstgerichtliche Entscheidung. Grund be: Der in Rede stehende Pränotationsbescheid ist dem Curator der ruhenden Verlassenschaft zugestellt und da dieser dagegen nicht recurrirt hat, der Verlassenschaft gegensiber längst rechtsträftig geworden. Zwar behauptet B, daß damals die Verlassenschaft nicht mehr ruhte, meil seine Erbserslärung zu derselben von dem Abhandlungsgerichte in Sambor schon angenommen worden war. Allein A hat sein Pränotationsgesuch bei der Tabularinstanz in Lemberg angebracht; für diese war daher in Bezug auf die Tabularangelegenheit nur die Landtasel maßgebend, in welcher die Anmertung ersichtlich wer, daß die Abhandlung der Verlassenschaft des M im Zuge sei. Der Borgang des Lemberger L. G., welches dem Ansuchen des A gemäß für die liegende Masse einen Curator bestellte und demselben dem Tadulardescheid behändigen ließ, war somit gerechtsertigt.

# Mr. 5359.

Angerbücherliches Eigenthum (dominium naturale) an Grundstücken: Executive Sequestration besselben einerseits und Klage auf Exscindirung besselben andererseits.

Entich. v. 6. Mai 1874, Rr. 3835 (Best. des Urth. des B. G. Trantenan v. 3. Sept. 1873, Rr. 9232, Aband. des Urth. des D. L. G. Prag vom 10. Dec. 1873, Pr. 38620). Jur. Bl. 1874, Rr. 32.

B hat im Jahre 1873 gegen seinen Schnloner C die executive Sequestration von zwei Grundstücken ohne grundbücherliche Intabu-

lation bes Pfanbrechtes (§. 320 a. G. D.) erwirkt und wurde barauf von ber A, Chefrau bes Executen, wegen Anerkennung ihres Eigenthumes an jenen Grunbstücken und ber barauf stehenben Früchte und Aufhebung ber Execution, respective ber Bestellung und Einführung bes Sequesters u. f. w. belangt. Rach ber Anführung ber Rlägerin, bie fie mit bem rudichiebbaren Baupteib zu beweisen fich erbot, waren ihr noch im Jahre 1870 bie beiden Grundstücke von C um ben auf ihr Heiratsgut angerechneten Preis von 500 fl. verkauft und in ben Besit übergeben worben und hatte fie dieselben seither immer selbst benützt und die Früchte bezogen und auch die Saat bestellt, ans ber die jett stehenden Früchte gewachsen sind. — Das Gericht erfter Instanz erkannte nach bem Klagebegehren unter ber Bebingung diefes von der A mit dem Haupteide erbrachten Beweises. — Bon dem D. L. G. wurde die Klage unbedingt abgewiesen, weil die A bie Erwerbung bes Eigenthumes burch die Intabulation bes Erwerbungsgeschäftes barzuthun hatte, diese Art ber Erwerbung aber nicht bargethan und eben fo wenig bewiesen ober auch nur behauptet hat, bag bie fraglichen Grundstude teinen Gegenstand bes Grundbuches bilben, b. h. weber für fich noch als Bestandtheil eines anberen Grundbuchsförpers eine bucherliche Einlage haben, — was auch nicht aus ihrer Anführung, daß C biefelben vor bem angeblichen Bertaufe an fle nur im Naturalbesitze hatte, bervorgeht, indem barans nur gefolgert werben tann, bag C als Eigenthümer ber Grundflude blicherlich nicht vorgeschrieben war, nicht aber, bag fie überhaupt teinen Gegenstand bes Grundbuche bilbeten.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte bas erstgerichtliche Urtheil. Granbe: Wie aus ben von ber Rlagerin vorgelegten Behelfen bervorgeht, wurden, bem Begehren bes Beklagten gemäß, bie beiben Grundparcellen nicht als ein bucherliches Eigenthum bes Executen, sondern als lediglich in seinem Naturalbesitze und Genuffe befindliche Grundstücke sequestrirt. Run ist auch ber bloße Naturalbestt und Genug von Grundstüden verläuflich und auf andere übertragbar und ber vom Räufer erworbene Naturalbesit und Genug hat britten Bersonen gegenüber, bie auf bie Grundstüde feinen Eigenthumsanspruch erheben, die gleiche Rechtswirkung, wie bas erworbene grundbücherliche Eigenthum. Dieses Rechtsverhaltniß macht nun die Rlägerin in Ansehung ber vom Beklagten sequestrirten Grundstüde ihm gegenüber geltend; sie hat daher zur Rechtfertigung des Rlagebegehrens es nicht nothig, gegen ben Bellagten ben Erwerb bes biicherlichen Gigenthums besselben zu beweisen, es genügt vielmehr volltommen ber Beweis, daß sie noch vor der Sequestration von dem Executen das außerbücherliche Eigenthum der Grundstüde getauft (titulus), durch die physische Uebergabe wirklich erlangt (modus acquirendi) und die Grundftude in eigene Bebauung und Benützung übernommen hat, - welder Beweis mit bem in erfter Inftang fententionirten Banpteibe erbracht werben tann.

## Mr. 5360.

Gestattung ber Führung eines eigenen Haushalts?

Entsch. v. 6. Mai 1874, Mr. 4375 (Best. des Decr. des B. G. Starsenbach v. 16. Oct. 1873, Mr. 5853, Aband. des Decr. des O. L. G. Prag vom 10. Februar 1874, Mr. 4852). G. H. 1874, S. 247.

Das in erster Instanz bewilligte Gesuch des A um Intabulation bes Pfandrechtes an ber Liegenschaft X bes B für die durch Schuldschein bes Letteren begründete Forderung von 400 fl. murbe von dem D. L. G. aus folgenden Gründen abgewiesen: Das bei ber Liegenschaft X angemerkte Band ber Minderjährigkeit bes B ist allerdings am 25. August 1872 auf Grund seines Taufscheines geloscht worben. Allein aus diesem in der Urkundensammlung eingelegten Taufscheine erhellt, daß B am 28. December 1842 geboren wurde, mithin gur Zeit der Ausstellung des Schuldscheines vom 29. Mai 1865 noch minderjährig war, daß folglich die Schuldverschreibung nur bann als rechtsgiltig betrachtet werben konnte, wenn B damals auf die im §. 174 a. b. S. B. bezeichnete Art bie Eigenberechtigung erlangt hatte. Hiefür wurde aber ein urkundlicher Nachweis nicht beigebracht; es tann baber weber die angesuchte Einverleibung noch die Bormertung bes Pfanbes für die im Schuldschein ausgebrückte Forberung stattfinden (g. 94, Nr. 2 und g. 26 G. B. G.).

Der oberste Gerichtshof bestätigte die erstgerichtliche Berordnung. Gründe: Laut des Vertrages vom 14. Jänner 1860, der nach Ausweis des beigebrachten Grundbuchsauszuges zur Intabulation gebracht und bewilligt, daher, wie eben vorausgesetzt werden muß, curatelgerichtlich genehmigt worden ist, hat C, der Vater des B, die Liegenschaft X für den Letzteren gekauft und ihm sogleich zur eigenen Bewirthschaftung übergeben. Hiemit hat B damals die Gestattung der Führung eines eigenen Haushaltes erhalten und ist schon im Jahre 1862, in welchem er das 20. Lebensjahr erreichte, also lange vor der Ausstellung des Schuldscheines vom 29. Mai 1865 aus der väterlichen Gewalt getreten und eigenberechtigt geworden (§. 174 a. b. G. B.), so daß der Intabulation desselben das oberlandesge-

richtliche Bebenten nicht entgegenfteht.

## Mr. 5361.

Cautio actoria: Einfluß der Berhandlung darüber auf den Gang des Hauptprocesses.

Entsch. v. 6. Mai 1874, Nr. 4544 (Beft. der gleichförmigen Decr. des B. G. Wieden in Wien v. 26. Februar 1874, Nr. 5181 und des O. L. G. Wien v. 8. April 1874, Nr. 6564). Jur. Bl. 1874, Nr. 48.

Nachdem die Alage des A gegen B in Folge des von B bei der (nach §. 16 a. G. D. anberaumten) Tagfahrt gestellten Begehrens um Einleitung des schriftlichen Processes demselben zur Erstattung der Einrede binnen 30 Tagen zugestellt worden war, überreichte der Beklagte ein Gesuch um Auflage der actorischen Caution, da der Aläger weder bei der Anstellung der Alage, noch seither sich diezu nach §. 406 a. G. D. erboten habe, und begehrte das Erkenntniß, daß er, Beklagter, im Falle der Nichtleistung der actorischen Caution nicht schuldig sei, auf die Alage Rede und Antwort zu geben. Während die Berhandlung dieses Incidentstreites im Juge war, dat der Beklagte wiederholt um Erweiterung der Einredessik, die ihm schließlich rechtskräftig verweigert wurde. Als nun anch sein Begehren poto. actorischer Caution rechtskräftig abgeschlagen worden war, schritt der Aläger wegen nicht erstatteter Einrede um die Acteninrotulirung ein, welche ihm von beiden Untergerichten bewilligt werde.

Der oberfte Gerichtshof verwarf ben von B bagegen ergriffenen a. o. Recurs in Erwägung, daß durch sein Begehren um Leiftung ber actorischen Caution unter ben obenermahnten Berhaltniffen ber Lauf des Hauptprocesses nicht gehemmt wurde, weil der Bellagte dasselbe erft nach ber rechtsträftig gewordenen gerichtlichen Unnahme ber Rlage gestellt hat, ber §. 406 a. G. D. nur vorschreibt, bag die Rlage gleich ursprünglich nicht angenommen werden soll, und ber Beklagte einen Ausspruch bes Richters, daß bis zur Entscheidung aber das Begehren um die actorische Caution ber Hauptproces zu ruben habe, nicht erwirkt hat; daß bemnach dem Beklagten oblag, mit Beziehung auf den Incidentstreit die Frist zur Einrede sich offen zu halten; daß aber berselbe ben letten, jebe weitere Einrebefrift verweigernben Bescheid in Rechtskraft treten ließ; daß mithin der Rlager, nachdem der Beklagte mit dem Ansuchen um die actorische Caution abgewiesen worben war und für die Ginrebe teine Frist mehr hatte, nach bem Gefete um die Acteninrotulirung einschreiten konnte.

## Mr. 5362.

Gerichtsstand des Wohnortes, des Vertrages oder der Nieberlassung? Geschäftslocale und Wohnsitz des Beklagten in verschiedenen Stadttheilen.

Entich. v. 7. Mai 1874, Nr. 4203 (Best. bes das Urth. des B. G. der inneren Stadt Wien v. 20. Dec. 1873, Nr. 43181, aband. Urth. des Q. L. G. Wien v. 4. März 1874, Rr. 3668). G. H. 1874, S. 179.

A belangte ben in der Leopoldstadt zu Wien wohnhaften B bei dem B. G. der inneren Stadt Wien auf Zahlung der Gaseinrichtung, welche A vertragsgemäß für bas in der inneren Stadt befindliche Geschäftslocale bes B zu liefern verpflichtet war und geliefert hatte. Der Beklagte erhob bagegen mit Berufung auf seinen perfonlichen Gerichtsstand — bas B. G. in ber Leopolbstabt — bie Einwendung ber Incompetenz, welcher in erster Instanz in ber Erwägung flattgegeben murbe, bag ber Gerichtsfland bes Bertrages im Simme bes &. 43 3. N. hier nicht eintritt, weil nicht auch bie Babtung bee Lieferungspreises in dem Geschäftslocale bes Beklagten bedungen worden ift und der citirte Paragraph nach seinem Wortlaute und Beiste nur den Fall vor Augen hat, wo die Erfüllung bes Bertrages in einem vom Wohnsitze bes Beklagten verschiedenen Orte katifinden foll; hier aber sowohl ber Wohnsitz bes Beklagten (Leopolifiadt), wie der Ablieferungsort der Waare (innere Stadt) in Bien gelegen sind; daß ferner auch nicht der Gerichtsstand der besonderen Riederlassung nach &. 26 J. N. hier eintritt, weil das Gefaftslocale des B sich nicht an einem anderen Orte als jenem seines **Bohnflyes** befindet, dieser Paragraph überdies nur auf juristische Personen Anwendung hat und das Geschäftslocale des B in der inveren Stadt nur ein Verschleißlocale ift, bas als eine Handelsniederiaffung nicht angesehen werden kann. — Bon bem D. L. G. wurde bie Incompetenzeinwendung verworfen mit der Begründung, daß die von B behauptete Zuständigkeit bes B. G. Leopoldstadt, dem er nach feinem Wohnorte untersteht, nicht begründet ift, weil, wie er selbst angab, ber Erfüllungsort für bie vertragsmäßige Lieferung ber Gaseinrichtungsgegenstände sein Geschäftslocale in der Stadt (Beihburggaffe) war, mithin ber g. 43 J. N. zur Anwendung kommt, nach welchem die Rlage bei dem Gerichte angebracht werben kann, dem ber Beklagte unterstände, wenn er sich an dem Orte befände, wo ber Bertrag erfüllt werben foll.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte bie Entscheidung ber zweiten Inftanz, weil das Geschäftslocale des Beklagten als eine Nieberlaf= sung im Sinne des §. 26 J. N. anzusehen ist und die von ihm für dieses Locale gemachte Bestellung ber Gaseinrichtung als eine auf bas lettere bezügliche Angelegenheit sich barstellt, mithin ber Gerichtsstand dieses Paragraphen eintritt.

### Mr. 5363.

Haftung der Eisenbahnunternehmungen auf Grund des Gesetzes vom 5. März 1869: Auslegung des in §. 1 gestrauchten Ausdruckes: "im Verkehre".

Entsch. v. 7. Mai 1874, Mr. 4349 (Aband. der Urth. des H. G. Wien v. 7. Oct. 1873, Mr. 153616 und des D. L. G. Wien v. 8. Jänner 1874, ... Mr. 27151). Jur. Bl. 1874, Mr. 22.

Im Wiener Bahnhofe ber Eisenbahngesellschaft B mußte eine Maschine auf der Drehscheibe verschoben werden und der Maschinenputer A, mit bessen Hilfe die Drehscheibe in Bewegung gesetzt wurde, erlitt dabei eine Berletzung an dem linken Fuße, da er ausglitschte und mit dem Fuße in bas Rammrad ber Drehvorrichtung gerieth, welches blosgelegt war, weil der Locomotivheizer C nach einer von ihm vorgenommenen Ausbesserung bes Rammrades unterlassen hatte, die Berschallung besselben wieder gehörig festzumachen. Nachbem C beshalb strafgerichtlich wegen Uebertretung gegen bie körperliche Sicherheit (g. 335 St. G.) verurtheilt worden war, belangte A mit Berufung auf das Gesetz vom 5. März 1869, R. G. Bl. Nr. 27 bie Bahngesellschaft wegen Zahlung täglicher 90 fr. auf Lebeuszeit seit dem Tage der erlittenen Berletzung, die seine immermährende Unfähigkeit zu jeder anhaltenden Arbeit herbeigeführt habe. Gericht erster Instanz verurtheilte bie Beklagte zur Zahlung ber (wegen nicht nachgewiesener ganzlicher Erwerbsunfähigkeit) auf 50 tr. täglich herabgeminderten Entschädigung. — Bon dem D. L. G. wurde die Klage abgewiesen, weil nach &. 1 bes citirten Gesetzes bas Die forperliche Berletzung herbeiführende Ereigniß "im Berkehre" ber Eifenbahn, d. i. mahrend ber ftationsweisen Beforderung von Berfonen und Gutern ftattfinden muß, indem fonst bas Gesetz für feine Fassung einen anderen Ausbruck, z. B. "aus Aulag bes Berkehres" hätte gebrauchen muffen, mithin bas von A angerufene Gesetz auf den vorliegenden Fall, wo die Ereignung bei einer Manipulation im Bahnhofe außerhalb des Berkehres (nach obiger Begriffsbestimmung) vorkam, keine Anwendung habe.

Der oberste Gerichtshof erkannte burch Interlocut auf den Beweis durch Experten behufs der Feststellung, ob und bis zu welchem Grade, ob dauernd oder vorübergehend, die Erwerbsfähigkeit des Adurch die Fußverletzung vermindert worden sei. Gründe: Das Berschieben (Wenden) einer Maschine mittelst der Drehscheibe ist als eine zum Berkehre (dem Betriebe) der Eisenbahn gehörige Berrichtung zu betrachten; auch ist die bei dieser Verrichtung dem Beben oder der körperlichen Sicherheit der Arbeiter drohende Gesahr see solche, wie sie überhaupt bei dem Berkehre einer mit Damps bestieben Eisenbahn, vermöge der gewaltigen Kräste, die dabei thätig

sind, als vorhanden augenommen wird und einen der Gründe bildet, aus welchen in dem citirten Gesetze dem Beschädigten, der sich gegen die Gefahr nicht ausreichend schützen kann, ein besonderer Anspruch auf Schadenersatz gegen die Bahngesellschaft eingeräumt wird. Dem Kläger A kommt daher die Bestimmung des §. 1 des Gesetzes allerdings zu statten; nur hat er auf den Widerspruch der Beklagten noch den im Interlocute bezeichneten Beweis zu führen.

## Mr. 5364.

Notare als Procesbevollmächtigte im ordentlichen mündlichen Verfahren.

Entsch. v. 12. Mai 1874, Mr. 4807 (Aband. der gleichförmigen Decr. des B. G. Gaming v. 28. März 1874, Mr. 654 und des O. L. G. Wien v. 21. April 1874, Mr. 7246). G. Z. 1874, Mr. 42. G. H. 1874, S. 243. Zeitschr. f. b. Notariat 1874, Mr. 27.

Die schriftliche Klage peto. Zahlung von 350 fl., welche A burch "seinen Bevollmächtigten" C, f. f. Notar in X, wider B überreichen ließ, wurde von dem B. G., da dieselbe zum mündlichen Berfahren bestimmt, nicht von der Partei selbst verfaßt, sondern mit ber auch zur Bertretung in dieser Rechtssache ausgefertigten Specialvollmacht an den Notar C belegt und von demselben signirt mar, nach der Just.-Minist.-Berordn. vom 5. Juli 1859, R. G. Bl. Rr. 122, Hofber. vom 4. September 1818, J. G. S. Mr. 1494, und ben Juftizministerialerläffen vom 21. August 1851, Nr. 10351, vom 17. Februar 1852, Nr. 17431, vom 7. April 1852, Nr. 4453, vom 2. Juni 1854, Nr. 9591, vom 25. Jänner 1859, Nr. 23961 a limine jurudgewiesen, und ber vom Notar bagegen ergriffene Recurs von dem D. L. G. mit Bezugnahme auf den in dem oberstrichterlichen Judicatenbuche unter Nr. 83 eingetragenen Beschluß bes sberften Gerichtshofes v. 17. December 1873, ad Nr. 9957 (Nr. 5179 der Sammlung) verworfen, weil die a. G. D. in dem Capitel über bas munbliche Procegverfahren keine Bestimmung enthält, bag in bem Falle, wenn die Parteien sich nicht selbst unter richterlicher Leitung vertreten wollen, sie befugt seien, andere Persouen, welche nicht Abvocaten find, als Bevollmächtigte zu bestellen, baber bie Partei, wenn fle felbst vor Gericht sich nicht vertreten will, einen Abvocaten zu ihrem Bertreter bestellen muß, und sie baber auch eines Notars als Bevollmächtigten fich nicht bebienen fann.

In Erwägung, daß zwar die Berechtigung der Parteien, sich in Streitsachen durch Bevollmächtigte, welche nicht das Abvocatenbesugniß haben, vertreten zu lassen, auf das summarische Bersahren, filte welches es sonst einer besonderen Bestimmung nicht bedurft hatte, beschräntt, und daß den Notaren nach §. 5 der Notariatsordnung vom 25. Inli 1871, R. S. Bl. Rr. 75 die Bersassung und Einbringung von Eingaben für Parteien nur außer Streitsachen gestattet ist; daß es sich aber hier um eine an einem Orte, wo sein Advocat ist, überreichte Rlage handelt, welche nach der Instigministerialverordnung vom 5. Juli 1859, R. G. Bl. Rr. 122 auch ohne Unterschrift eines Abvocaten anzunehmen ist, — hat der oberste Gerichtshof auf den a. o. Recurs des Notars die Annahme der Rlage mit dem Beisate verordnet, dem Rläger zu bedeuten, daß im ordentlichen Bersahren über diese Rlage ein nicht mit dem Advocatenbesuguisse derssehener Bertreter desselben nicht zugelassen werde.

#### Mr. 5365.

Frist zur Einwendung ber Incompetenz im fummarifden Berfahren: Erfte Tagfahrt, welche "bor sich geht".

Entig. v. 13. Rat 1874, Rr. 4620, Sprnchreperterium Rr. 71. G. 3. 1874, Rr. 48. (Mang'iche Camminng III, S. 38.)

In der fummarisch verhandelten Rechtsfache bes A wider B war die erfte Tagfahrt einverständlich von den Parteien erftredt morden. Bei der zweiten Tagfahrt erhob der Beklagte die Einwendung ber Incompetenz des angerufenen Gerichtes, welche in erfter Inftanz als verspätet abgewiesen, in zweiter Inftanz hingegen zugelaffen wurde.

In Erwägung, bag nach g. 7 bes Dofbect. vom 24. October 1845, 3. G. S. Nr. 906 auch im fummarifchen Berfahren, insoferne für basselbe teine besondere Bestimmung getroffen ift, die Aber bas gerictliche Berfahren ertheilten allgemeinen Borfcriften zu befolgen find; bag baber, weil bas bezogene hofbecret hinfichtlich ber Einwendung ber Unguftanbigfeit bes Gerichtes eine besondere Beftimmung nicht enthalt und weil namentlich g. 26 biefes hofbecretes fich nur aber bie Berhandlung und Entscheidung biefer Einwendung, keineswegs aber fiber den Zeitpunkt ihrer Anbringung ausspricht, auch im Summarverfahren bie in bem hofber. vom 27. Juli 1792, 3. 6. S. Rr. 36 lit. a fur bas munbliche Berfahren erlaffene Bestimmung, wonach bie gebachte Einwendung bei ber erften Tag-fatung, bei welcher beibe Theile erscheinen, die also vor fich geht. vorzubringen ift, in Anwendung ju tommen bat; daß im vorliegenden Falle nach Answeis des Berhandlungsprotofolles bei ber auf die Rlage auf ben 12. December 1872 angeordneten ersten Tagfahung beibe Streittheile burch ihre ausgewiesenen Bertreter erschienen find und um Erftredung berfelben gebeten haben, ohne bag von Seite bes Beflagten

bei diefer Tagfatung die Einwendung ber Richtzuständigkeit des Gerichtes erhoben worben mare; bag bemnach ber Beklagte, welcher burch diese Unterlassung die Zuständigkeit des Gerichtes zur Berhandlung und Entscheibung ber vorliegenden Rechtssache bereits anerkannt hat, m einer nachträglichen Bestreitung biefer Bustandigkeit nicht mehr berechtigt, und die von ihm erft bei ber zweiten Tagfatzung angebrachte Incompetenzeinwendung, als offenbar verspätet, schon aus diesem Grunde und ohne in eine Erörterung über deren Grundhaltigkeit einjugehen, ohneweiters zu verwerfen war, hat der oberste Gerichthof die erftgerichtliche Entscheidung bestätigt. Zugleich wurde die Eintragung bes nachfolgenden Rechtsfates in bas Spruchrepertorium beschoffen: "Die Einwendung bes nicht gehörigen Gerichtsstandes ift and im Summarverfahren nach Borschrift des Hofdecr. vom 27. Juli 1792, 3. G. S. Nr. 36 lit. a bei der ersten Tagfatung, bei welcher beibe Theile erscheinen, die also vor sich geht, anzubringen; als eine Tagfatzung, welche "vor sich geht", ift auch biejenige anzuschen, beren Erftredung von ben erschienenen Parteien begehrt wird."

## Mr. 5366.

Geschlechtliche Excesse als Scheibungsgrunb.

Entsch. v. 13. Mai 1874, Rr. 4680 (Best. des das Urth. des R. G. Bud= veis v. 25. August 1873, Rr. 4406, aband. Urth. des O. L. G. Prag v. 4. Februar 1874, Nr. 3587). Jur. Bl. 1874, Nr. 39.

Die A belangte ihren Chemann B auf Scheidung von Tisch und Bett wegen deffen Unerfattlichkeit im finnlichen Genuffe, Die ibn antrieb, drei- und viermal bes Nachts ihr beizuwohnen und wegen unnatürlicher Befriedigung feines Geschlechtstriebes, indem er von ihr verlangte, daß sie zu beffen Befriedigung ben Mund hergebe, und als sie fich beffen weigerte, bas mannliche Glieb in ihren Mund einführte. — Das Gericht erster Instanz war ber Meinung, bag biese Borgange unter die im §. 109 a. b. G. B. angeführten Scheidungsgrande fich nicht subsumiren laffen und erkannte auf Abweisung ber Magerin.

In Uebereinstimmung mit der zweiten Instanz hat der oberste Gerichtshof ber Scheidungsklage in ber Erwägung stattgegeben, baß bie von B felbst zugestandene unnatürliche Befriedigung seines Geichlechtstriebes, wozu er bie A migbrauchte, nicht nur ihr Schamges fühl auf grobe Weise verlette, sondern auch ihren Etel und Widerwillen gegen B hervorrief, worin ein im Sinne des §. 109 a. b. G. B.

genugenber Scheibungsgrund gelegen ift.

## Mr. 5367.

Versicherungsvertrag: Clausel der Erlöschung des Klageanspruches im Falle der Nichtgeltendmachung desselben innershalb einer bestimmten Frist bei dem "betreffenden" Gericht: Anstellung der Klage bei einem incompetenten Gericht.

Entsch. v. 19. Mai 1874, Rr. 4817 (Best. der gleichförmigen Urth. des Handels- und Seegerichtes Triest v. 4. Rov. 1873, Rr. 10429 und des D. L. G. Triest v. 13. Februar 1874, Pr. 442). Jur. Bl. 1874, Nr. 33.

In dem von M und der priv. Gesellschaft der Assicurazioni generali in Triest unter Bermittlung ihrer Generalagentie zu Prag geschlossenen Lebensversicherungsvertrage mar unter Anderem festgeset worden, daß alle baraus abgeleiteten Ansprüche gegen bie versichernbe Gesellschaft binnen einem Jahre von dem Augenblide des Eintrittes bes Ereignisses, für welches bie Bersicherung geleistet murbe, an gerechnet, vor der "betreffenden" Gerichtsbehörde bei sonstiger Unwirksamteit der Polizze und Erlöschung des Rechtes auf den Bersicherungsbetrag geltend zu machen find (Art. 2 lit. k ber Polizze). Im zweiten Monate nach dem am 30. April 1870 erfolgten Tobe des M belangte A die Bersicherungsgesellschaft bei dem B. G. in Prag auf Zahlung des Affecuranzbetrages von 2954 fl., wurde aber wegen der — von ber Beflagten eingewendeten - Incompetenz bes angerufenen Gerichtes in allen brei Instanzen, vom oberften Gerichtshofe mit Urtheil vom 6. October 1871 abgewiesen. Darauf erneuerte A - am 19. Jänner 1872 — die Klage gegen die Gesellschaft, die er nun bei bem für die lettere zuständigen Handels- und Seegericht in Trieft anbrachte.

Beide Untergerichte haben die Rlage wegen verspäteten Anbringens berselben (nach Art. 2 lit. k ber Polizze) zuruckgewiesen und ber oberste Gerichtshof hat die dagegen ergriffene a. o. Revisionsbeschwerde bes A aus folgenden Gründen verworfen: Es verstoßt gegen ben gefunden Sinn, die (oben angeführten) Worte des Art. 2 lit. k der Polizze so auszulegen, als ob es zur Bewahrung ber Ansprüche bes Bersicherten genügt hatte, bie Rlage bei einem beliebigen, felbst bei einem für bie Entscheidung unznständigen Gerichte anzubringen. In der Revistonsbeschwerde hat A selbst zugegeben, die erste Klage bei bem D. S. in Prag beshalb angestellt zu haben, weil er bieses Gericht nach §. 26 J. N. (Competenz des Gerichtes am Ort der Zweigniederlaffung ber beklagten Gesellschaft) für zuständig hielt. — Ruu bestimmt der §. 1497 a. b. G. B., daß die Berjährung unterbrochen wird, wenn ber Berechtigte seinen Gegner vor Gericht belangt und die Rlage gehörig fortgesett wird. Allein eine Rlage, die auf die gegnerische Einwendung ber Gerichtsunzuständigkeit zurudgewiesen wird, tann wohl nicht gehörig fortgesett werden und muß vielmehr als gar

nicht angebracht gelten. Nachbem die belangte Gefellschaft gegen die erste Klage schon am 9. Juni 1870 die Incompetenzeinrede vorgebracht hatte, war dem A Zeit und Gelegenheit gegeben, von jener Klage zurückzutreten, um sie spätestens am 30. April 1871 bei dem zuständigen Gerichte in Triest zu erneuern. Der §. 1478 a. b. G. B. (non valenti agere) enthält kein Hinderniß der Anwendung des §. 1497 ibid. Wenn aber A statt dessen es vorzog, auf die Berbandlung über die vorgeschützte Einwendung der Incompetenz sich einzulassen, so muß er, nachdem derselben stattgegeben worden ist, es sich selbst zuzuschreiben, daß ihm inzwischen der vertragsmäßige Termin zur Anstellung (Erneuerung) der Klage bei dem competenten Gerichte verstrichen ist.

## Mr. 5368.

Unzuläffigkeit des Mandatsprocesses für reine Hppothekar= klagen.

Entich. v. 19. Mai 1874, Mr. 4943 (Best. bes das Decr. bes B. G. Dabrowa v. 28. Jänner 1874, Mr. 611, abänd. Decr. des D. L. G. Krafan vom 24. März 1874, Mr. 4204). G. H. 1874, Mr. 355.

Die Forderung des A gegen C von 400 fl. wurde auf bem Pause des Letteren pfandrechtlich intabulirt. C übertrug das Haus grundbücherlich auf ben B, welcher nun als Hypothekarschuldner von A auf Bahlung ber 400 fl. mit Mandatstlage belangt murbe. Durch die von A beigebrachten, vollen Glaubens würdigen Urfunden ift seine Forberung gegen C, Die Intabulation berselben auf dem Bause bes Letteren, so wie die grundbücherliche Beräußerung bes Bauses an B bescheinigt. - In erster Instanz wurde ber Bahlungsbefehl an B bewilligt; das D. L. G. verweigerte benselben, weil die Forderung ber 400 fl. nur gegen C, nicht gegen ben Beklagten B rechtlich begrundet, mithin bas im §. 1 ber Just .= Minist. = Berordn. v. 18. Juli 1859, R. G. Bl. Nr. 130 bezeichnete Erforderniß nicht erfüllt ift. — Dagegen ergriff A den Revisionsrecurs, weil nach &. 1 der cit. Berordnung für die Bereinbringung intabulirter Forderungen dieselben Borfchriften galten, wie für notarielle Urkunden nach der kaiferl. Berordnung vom 21. Mai 1855, R. G. Bl. Nr. 95, welche im §. 2 das gerade Begentheil von bem normire, mas bas D. L. G. ausgesprochen hat.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die obergerichtliche Abweisung mit Bezugnahme auf die vorstehenden Gründe und mit dem Zusate, daß insbesondere auch der §. 2 der kaiserl. Verordnung vom 21. Mai 1855, R. G. Bl. Nr. 95 hier keine Anwendung findet, weil A durch die beigebrachten Urkunden nur bewiesen hat, daß B bezüglich der Hypothek, nicht auch, daß berselbe bezüglich der eingeklagten Forderung an die Stelle des ursprünglich verpflichteten B getreten ist.

## Mr. 5369.

Verhältniß des Erstehers eines executiv veräußerten Hanses zum Miether: Boraussetzungen der zwangsweisen Delogirung durch den Executionsrichter.

Entsch. v. 19. Mai 1874, Nr. 4973 (Aband. der gleichförmigen Deck. des B. G. Berann v. 13. Jänner 1874, Nr. 170 und des O. L. G. Prag v. 16. März 1874, Nr. 8295). G. H. 1874, S. 287.

Dem A, Ersteher eines im Executionswege verlauften Hauses, war vorlängst (seit 6 Jahren) von dem Gerichte der Besitz desselben eingeräumt, vor 3 Jahren die Einantwortungsurfunde ertheilt und die grundbücherliche Eintragung seines Eigenthumes vollzogen worden, als er die zwangsweise Delogirung des B begehrte, der noch als Miethsmann des Executen in dem Hause eine Bohnung inne hatte.
— Beide Untergerichte bewilligten sein Gesuch mit Berusung auf die §§. 325, 302 und 303 a. G. D. — Dagegen ergriff B den a. o. Revisionsrecurs, worin er aussührte, daß hier die citirten Paragraphe leine Anwendung haben, weil die Einantwortungsurfunde nur des Berhältniß zwischen dem Ersteher und dem Executen normire, und der Ersteher durch dieselbe nur Rechte gegen den früheren Besitzer, nicht auch gegen ihn, Recurrenten erworden habe, dessen den der Ersteher A im Proceswege auftreten müsse.

Der oberste Gerichtshof gab dem Recurse statt und entschied auf Abweisung des Delogirungsgesuches des A, jedoch mit der Begründung, daß A vorlängst in den Besitz des von ihm erstandenen Hauses eingeführt worden ist, ohne daß er damals ein Begehren um zwangsweise Räumung desselben überhaupt oder gegen B insbesondere, zugestellt hätte; daß ebenso schon vor Jahren dem A die gerichtliche Einantwortung des Hauses ertheilt und seine Eintragung in dem Grundbuche von ihm erwirkt worden ist; daß demnach der Executionsrichter der Anordnung des S. 325 a. G. D. längst entsprochen hat und daß es nicht seine Sache ist, auch nach dem Abschluß des Executionsversahrens den Erwerber der Realität im Besitze derselben durch in der a. G. D. nicht vorgesehene Zwangsmittel zu erhalten

ober zu schützen.

## Mr. 5370.

Summarisches Verfahren: Einfluß der Contumacirung auf das der Rechtsmittelinstanz zustehende Recht der Anordnung von Ergänzungen.

Entsch. v. 19. Mai 1874, Rr. 4976 (Ausheb. des das Urth. des R.G. Bilsen v. 27. Jänner 1874, Rr. 612, ausheb. Decr. des D. L. G. Prag vom 31. März 1874, Rr. 12622). G. H. 1874, S. 211.

In der summarisch verhandelten Rechtssache des A gegen B erging in erster Instanz auf das Wegbleiben des A von der Tagsahrt das seine Klage abweisende Contumacialurtheil, gegen welches A appellirte. Das D. L. G. beseitigte das Urtheil und verordnete — dem Begehren des Klägers entsprechend — die Ergänzung des Versahrens.

Auf den Recurs des Beklagten wurde von dem obersten Gerichtshofe die Berordnung bes D. L. G. aufgehoben und bemfelben bie meritorische Procegentscheidung aufgetragen, weil bas Contumacialurtheil lediglich nach den Grundsagen des g. 18 ber Borschriften über ben summarischen Proces zu prufen ift und eine Erganzung bes Berfahrens von amtswegen nach ergangenem Contumacialerkenntnisse bie bei ber Tagfahrt erschienene Partei ber Bortheile des citirten Baragraphes nicht berauben barf, mithin bie Erstredung ber Tagfahrt von bem Stundpunkte des D. L. G., nämlich beshalb, weil der contumacirte Kläger noch Aufklärungen zu geben bereit ift, sich nicht rechtfertigen läßt und für sein Erftredungsbegehren teiner von ben im §. 22 ibid. bezeichneten Fallen, in benen gegen ben Willen ber anberen Partei die Erstreckung der Tagfahrt bewilligt werden darf, hier vorliegt, insbesondere die geltend gemachte Abwesenheit des Rechtsfreundes bes Klägers aus Anlag des Landtages nach bem Hofbecr. v. 30. Juni 1795, 3. G. S. Nr. 236 nicht bie minbeste Berücksichtigung verdient.

# Mr. 5371.

Unstatthaftigkeit der Zurückstellung des Beweisantretungsgesuches unter Bestimmung einer Reproductionsfrist.

Entic. v. 19. Mai 1874, Nr. 5071 (Ansheb. der gleich förmigen Decr. des L. G. Wien v. 3. Dec. 1873, Nr. 77606 und des O. L. G. Wien vom 17. März 1874, Nr. 5445). G. H. 1874, S. 318.

Die Zeugenbeweisantretung des Beklagten B wurde ihm wegen Richtsbereinstimmung derselben mit den inrotulirten Weisartikeln zur Berbesserung und Wiedervorlage binnen 8 Wochen mit dem Bedeuten

zurückgestellt, daß das nach versäumter Frist reproducirte Gesuch nicht als rechtzeitig angebracht angesehen werden würde. Als nun B am letten Tage des zweiten Ralendermonates die Beweisantretung wieder überreichte, wurde ihm diefelbe als verspätet zurückgestellt. Dagegen ergriff er ben Appellationsrecurs, worin er anbrachte, bag bie Bestimmung ber Frist nach Wochen teine gesetzliche fei, übrigens im gemeinen Leben 4 Wochen für 1 Monat gerechnet werben, baber feine Beweisantretung als rechtzeitig zu behandeln sei, um so mehr, als die Procegacien inzwischen ber Finanzprocuratur zugesendet worden und ihm deshalb die Bergleichung mit den inrotulirten Beisartikeln unmöglich gewesen sei. — Das D. L. G. verwarf ben Recurs, weil B ben die Frist nach Wochen bestimmenden erstgerichtlichen Bescheid nicht angesochten hat, und wenn ihm wegen Mangels ber Procegacten die rechtzeitige Wiebervorlage ber Beweisantretung nicht möglich war, es seine Sache gewesen ware, um eine Fristerstredung anzusuchen,

Auf den a. o. Recurs des B hat der oberste Gerichtshof die untergerichtlichen Berordnungen aufgehoben und dem Gerichte erster Instanz die Erledigung der Beweisantretung mit Abstandnahme von obigem Abweisungsgrunde aufgetragen und zwar in Erwägung, daß die erste Beweisantretung rechtzeitig geschehen ist, mithin, da die Durchsührung des rechtzeitig angetretenen Beweises Amtssache des Richters war, nicht mehr zur Verbesserung mit Bestimmung einer Frist zur Reproducirung und mit dem Bedeuten, daß bei Nichteinhaltung des Termins die Beweisantretung als nicht rechtzeitig angebracht angesehen werden würde, der Partei zurückgestellt werden durste, und daß auch das längere Nichtauffinden der Procesacten nicht dem Recurrenten zur Last gelegt werden kann.

## Mr. 5372.

Eheliche Gütergemeinschaft: Intabulation auf Grund des §. 1236 a. b. G. B.

Entsch. v. 19. Mai 1874, Nr. 5114 (Best. des das Decr. des B. G. Irdning v. 15. Jänner 1874, Nr. 33, abänd. Decr. des O. L. G. Graz v. 26. Februar 1874, Nr. 2356). G. H. 1875, S. 267.

In den von B mit der A errichteten Chepacten hat B unter anderem sein gegenwärtiges und künftiges Vermögen zum Gegenstand der ehelichen Gütergemeinschaft auf den Todesfall gemacht und der A zur Sicherstellung aller aus den Chepacten für dieselbe sich ergebenden Abchte das Recht zur Intabulation des Vertrages auf seinem Gute X Verkent. In der Besorgniß, daß B das besagte Gut, an dessen

bucherlichem Alleinbesitz er stand, veräußern könnte, begehrte bie A auf Grund der Chepacten die Einverleibung des dinglichen Rechtes zur Gütergemeinschaft mit der Wirkung des g. 1236 a. b. G. B. und somit bes binglichen Rechtes an ber Balfte bes Gutes X. — Das Gericht erster Instanz wies ihr Gesuch zurud, vorzüglich aus bem Brunde, weil aus der auf den Todesfall geschlossenen Gütergemeinschaft für die A bermalen, bei Lebzeit des B, teinerlei Rechte resultiren. — Das D. L. G. bewilligte bie angesuchte Intabulation in Erwägung, daß durch die Intabulation des Rechtes eines Chegatten an ber vertragsmäßigen Gütergemeinschaft auf bem unbeweglichen Gute bes andern Chetheils der Erstere ein dingliches Recht an der Balfte ber Substauz bes Gutes erwirbt; daß Diese gesetliche Bestimmung burch bas G. B. B. gemäß Art. I und IV. des Einführungsgesetzes nicht aufgehoben worden ist; daß das im §. 1236 a. b. G. B. eingeräumte bingliche Recht nach ben Bestimmungen ber §8. 1234 unb 1235 ibid. gerade nur bei der Gütergemeinschaft auf den Todesfall wirksam ift; daß in ben Chepacten ber A und bes B eben eine solche Gutergemeinschaft errichtet wurde; bag überbies B in biesen Chepacten jur Sicherstellung aller für die A baraus sich ergebenden Rechte, somit auch ihres Rechtes zur Gütergemeinschaft die Intabulation auf seinem Gute X bewilligt hat.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die obergerichtliche Entschei-

dung aus beren Grünben.

# Mr. 5373.

Uebernahme des Nachlasses gegen Auszahlung der Erbtheile und Berichtigung der Passiva: Haftung des Uebernehmers gegenüber den Erbschaftsgläubigern.

Entsch. v. 20. Mai 1874, Mr. 4444 (Best. des Urth. des B. G. Wippach v. 22. August 1872, Mr. 3595, Aband. des Urth. des D. L. G. Graz vom 16. Jänner 1873, Mr. 14567). Inc. Bl. 1874, Mr. 25.

Die von M hinterlassene Erbschaft wurde von seinen Kindern als gesetzlichen Erben bedingt angetreten, inventarisitt, in Folge der gepflogenen Abhandlung der B, Witwe des Verstorbenen, gegen Auszahlung von je 10 fl. an die Erben für ihre Erbtheile und Uebersnahme der Nachlaßschulden eingeantwortet und das Eigenthum der B an den Realitäten der Verlassenschaft intabulirt. Die Convocation der Nachlaßsläubiger (§. 813 a. b. G. B.) hatte nicht stattgefunden. Run belangte A die B auf Zahlung einer Forderung gegen die Verlassenschaft, welche in dem Inventare unter den Nachlaßschulden nicht angesührt worden war. — Das Gericht erster Instanz erkannte nach

bem Rlagebegehren, welches von dem D. L. G. aus folgenden Grunden abgewiesen wurde: Richt die Beklagte, sondern die Rinder bes Schuldners M find feine erklärten Erben und als folche auch in ber Einantwortungsurfunde angeführt, mit welcher die väterliche Berlaffenschaft bem Werthe nach ihnen im Erbwege eingeantwortet und in natura nicht ans bem Titel bes Erbrechtes, fonbern gegen Babtung ber Paffiva und ber Erbtheile ber Betlagten jum Eigenthum abergeben worben ift. Die von bem Rläger geltenb gemachte Forberung von 379 fl. wurde zum Nachlasse des M gar nicht angemeldet und laut ber Ginantwortungsurfunde betrugen die sonstigen, jum Rachlaffe liquidirten Schulden, beren Zahlung die Beklagte bei der Uebernahme desselben auf sich genommen hat, nur 1253 fl. Die Berpflichtung ber Beklagten, eine erft fpater jum Borfcheine tommenbe Rachlagschuld zu zahlen, läßt sich weber aus ber Einantwortungsurfunde entnehmen, noch aus bem Gesetze ableiten, ba, wie bemerkt, fie nicht Erbin bes Schuldners ift und die Folgen der unterbliebenen Einberufung der Nachlaßgläubiger nicht ste, sondern nur die Erben treffen könnten (§. 815 a. b. G. B.). Daß aber bie Beklagte nur bie bei ber Berlaffenschaft liquidirten Paffiva übernommen bat, ergibt fic nach der Einantwortungsurtunde auch darans, daß fie die Berichtigung ber Passiva und die Bahlung ber Erbtheile nur auf Grund ber Abhandlung übernommen hat, in welcher, wie gefagt, laut bes errichteten Protofolls bie eingeklagte Forberung nicht vordarüber Die Pflicht ber Beklagten zur Zahlung berselben ift baber nicht bewiesen worden.

In Erwägung, daß ber nachlaß bes M ber Uebernehmerin B, gegen Auszahlung ber Erbtheile und Berichtigung ber Paffiva ohne irgend eine Beschränfung eingeantwortet wurde; bag bie Couvocation der Rachlaggläubiger nicht stattgefunden und daß die B in dem Proceffe eine begründete Einwendung der Ungulänglichkeit der übernommenen Berlaffenschaft ber eingeklagten Forberung nicht vorgebracht bat, ba sie — in ber Duplik — lediglich die mit dem Inhalte ber Einantwortungenrtunde in Biberfpruch ftebenbe Bemertung machte, daß bie bei ber Abhandlung liquidirten Paffiva ben activen Rachlag überfteigen, nirgende aber bas Dag bes Abzuges, ben ber Rlager, ihres Grachtens, unter ber Boraussetzung seiner Beschräntung auf Die vires hereditatis sich gefallen laffen müßte, andentete ober nachwies; daß daher bie Bellagte, als Uebernehmerin bes Gesammtnachlaffes gegen Berichtigung der Passira, in welcher Beziehung in der Einantwortungsurfunde ein Borbehalt nicht gemacht, noch von der Bellagten nachgewiesen wurde, die Berlaffenschaft selbst vorstellt, mithin bem Rlager als Rachlagglaubiger zahlungspflichtig geworden ift, - bat ber oberfte Gerichtshof bas erfigerichtliche Urtheil bestätigt.

### Mr. 5374.

Ungetheilte Haftung des vor der Einantwortung auf Zahlung der ganzen Nachlaßschuld belangten, bedingt erbserklärten Theilerben nach erfolgter Einantwortung.

Entig. v. 21. Mai 1874, Nr. 4062 (Best. des Urth. des L. G. Lemberg vom 22. Nov. 1873, Nr. 62447, Aband. des Urth. des D. L. G. Lemberg vom 11. Februar 1874, Nr. 2782). G. H. 1874, S. 306.

A belangte den B, der sich bedingt als Erbe des M zu 1/3 erklärt hat, auf Zahlung der gauzen Forderung von 200 fl., die M dem A schuldig war. Erst im Laufe des Processes wurde die Berlassenschaft des M dem B und seinen Miterben eingeantwortet. — Das Gericht erster Instanz vernrtheilte den B nach Kräften der Masse, zur Zahlung der vollen 200 fl.; das D. L. G. beschräufte die Ber-

urtheilung auf 1/3 ber Forberung.

Der oberste Gerichtshof bestätigte das Urtheil der ersten Insstanz. Gründe: Wenn A von den mehreren erklärten Erben nur den B auf die Zahlung der ganzen Nachlaßschuld belangte, war er in seinem Rechte, weil der Erbe, der die Erbschaft angenommen hat, den Erblasser vorstellt (§. 547 a. b. G. B.), wo mehrere Erben vorhanden sind, vor der gerichtlichen Einantwortung Alle für Einen und Einer sür Alle stehen (§. 550 ibid.) und der Umstand der erst im Laufe des Processes erfolgten Einantwortung, welche allerdings die Haftung der Vorbehaltserben auf ihre Antheile beschränkt (§. 821 ibid.) zum Nachtheile des Klägers nicht in Betracht kommen und die zur Zeit der Klageanstellung für ihn vollkommen gesetzlich begründeten Rechtsvortheile nicht benehmen kann.

# Nr. 5375.

Boraussetzungen des Anspruches eines widerrechtlich der Freiheit Beraubten auf "volle Genugthuung".

**Entsch. v. 27.** Mai 1874, Nr. 3818 (Best. des das Urth. des B. G. Senozec v. O. Oct. 1873, Nr. 3801, aband. Urth. des O. L. G. Graz v. 7. Jänner 1874, Nr. 13354). Jur. Bl. 1874, Nr. 34.

B ist strafgerichtlich verurtheilt worden, weil er den A durch widerrechtlichen Arrest während  $2^{1}/_{2}$  Stunden vorsätzlich seiner Freiheit beraubt hatte, und wurde auf Grund dieses Erkenntnisses von A auf Zahlung von 200 fl. als volle Genugthuung (§. 1329 a. b. G. B.) belangt. Der Kläger war, gegen den Widerspruch des Bestlagten, nicht in der Lage, darzuthun, daß ihm durch die Verhaftung

ein Schabe jugefügt murbe ober ein Gewinn entging. Das Gericht erfter Inftanz verurtheilte ben B jur Zahlung von 100 fl. gegen ben Schätzungseib bes A, daß er lieber 100 fl., als biefe Rrantung erlitten batte.

Im Einklange mit bem D. L. G. hat ber oberfte Gerichtshof bie Rlage unbedingt abgewiesen. Gründe: Der Rläger hat nicht einmal behauptet, daß er durch die gefängliche Anhaltung einen Schaben erlitten ober einen Gewinn eingeblift habe. Es fann ihm daber bafür nichts zugesprochen werden. Was er aber sonft noch gemäß §. 1329 a. b. G. B. zur vollen Genngthnung fordern kounte, hat er nach Beschaffenheit der ihm zugesügten Beleidigung durch die gerichtliche Bestrafung des Bestagten bereits erlangt.

#### Mr. 5376.

Pränotation bes Anspruches ber in einem Codicill nur ber Rategorie nach bezeichneten Honorirten auf den Nachlasgütern.

Entig. v. 28. Mai 1874, Rr. 4852 (theilweife Beft. bes bas Decr. bes & G. Rrafan v. 7. Nov. 1873, Nr. 26493, aband. Decr. des D. L. G. Arafan v. 25. Februar 1874, Rr. 117). Zeitichr. f. d. Notariat 1873, Rr. 21.

M hat in seinem Cobicill für alle Beamten, Diener, Anechte und Magbe, Die feit 10 Jahren in feinem Dienfte fteben, bestimmte Ruhegehalte und für ihre Witwen die Balfte jener Betrage ansgefett, ohne bie honorirten mit Ramen anzuführen. Rach feinem Tobe begehrten nun die Bedachten in einer Collectiveingabe, die mit einem vom Berlaffenicafteverwalter ausgefertigten Ramensverzeichniffe ber Legatare verfehen war, die Pranotation der aus diefem Codicille fliegenden Berbindlichkeiten ber Erben auf ben Immobilien ber Berlaffenschaft. - Das in erfter Inftang abgewiesene Geluch wurde von bem D. 2. G. mit folgenber Begrunbung bewilligt: Durch bie in ber Eingabe enthaltene ausbrückliche Bezeichnung ber Bor- und Bunamen ber Bezugeberechtigten ift ber Bestimmung bes g. 84 . 3. 8. entsprocen : bas Cobicill enthalt ben rechtlichen Titel bes ju perfichernben Rechtes, es ift in gefetlicher Form ausgefertigt und frei von allen fichtbaren Mangeln und Gebrechen, welche feine Glaubwardigfeit ju ichmachen geeignet maren, baber mit allen in ben 38. 26 und 27 ibid. normirten Erforberniffen jur bucherlichen Eintragung verfeben und nach §. 688 a. b. 3. 23. und §. 161 bes faiferl. Batentes vom 9. August 1854, R. G. Bl. Rr. 208, find bie eingeschrittenen Legatare berechtigt, Die Sicherftellung ihrer auf bas Cobicill gegrundeten Anfpruche, und zwar in Gemagheir bes g. 1373

a. b. G. B. auch durch Hypothecirung zu begehren, welche Bersicherung durch den §. 36 G. B. G. und Art. IV des Einführungsgesetzes zu demselben nicht ausgeschlossen ist. Es war daher nach dem §. 35 und 36 G. B. G. die begehrte Vormertung zu bewilligen.

Der oberste Gerichtshof bewilligte gleichfalls die Pränotation mit Bezugnahme auf die Gründe der zweiten Instanz, allein in Hinblick auf die noch schwebende Berlassenschaftsabhandlung, mit dem im §. 822 a. b. G. B. bezeichneten Borbehalte.

### Mr. 5377.

Publicitätsprincip: Erwerb einer auf Grund eines gefälschten Schuldscheines intabulirten Forderung im Vertrauen auf die öffentlichen Bücher?

Entsch. v. 29. Mai 1874, Nr. 4370 (Best. des das Urth. des B. G. Nassaberg d. 23. August 1873, Nr. 4126, aband. Urth. des D. L. G. Brag v. 9. Dec. 1873, Nr. 38500). G. Z. 1874, Nr. 58. Zeitschrift für das Notariat 1875, Nr. 16.

Die A belangte ben B und beffen Cessionarin C auf Ungiltigerkarung und bücherliche Löschung einer Forderung von 630 fl., weil durch Strafurtheil erwiesen war, daß ber Schuldschein, auf Grund beffen ber Erstgeklagte B für das darin verschriebene Darleben pr. 630 fl. das Pfanbrecht an dem Hause der Rlägerin sich erwirkt hat, dem ganzen Inhalte nach falsch ift, indem B weder diese, noch sonst eine Forderung gegen A hatte ober hat, noch auch Lettere ben Schuldschein ansgeftellt, geschweige benn in die bucherliche Ginverleibung besselben eingewilligt hat. — Das Gericht erster Instanz erkannte auf Abweisung bes Rlagebegehrens, weil laut bes Berathungsprotokolles des Strafgerichtes ber Schuldschein, welcher auf ben Namen ber A ausgestellt worben war, in seiner Rechtsgiltigkeit belaffen und auch burch bas strafrichterliche Urtheil nicht für rechtsungiltig erkannt wurde, was nach §. 361 St. P. D. (v. 1853) hätte geschehen muffen, falls er für nicht giltig erkannt worden ware, und weil bas Recht ber Rlägerin, ben Erfat bes Schabens zu forbern, welcher ihr aus ber Fälschung ber Urkunde erwachsen ift, ihr nur gegen bie Schuldigen, nach §§. 236 lit. a und 237 ibid., keineswegs aber gegen die C, welche das Eigenthum dieser 630 fl. im Bertranen auf die Richtigkeit bes Schuldscheines und auf die öffentlichen Bücher (§§. 443, 1358, 1392, 1398, beziehungsweise §§. 299, 326 und 367 a. b. G. B.) erworben hat, begründet sei. — Das D. L. G. erkannte nach dem Klagebegehren.

Der oberste Gerichtshof bestätigte auf die Revisionsbeschwerbe ber C bas obergerichtliche Erkenntniß aus folgenben Gründen: Es war durchaus nicht gerechtfertigt, daß der erste Richter das Rlagebegehren lebiglich aus bem Grunde zurückgewiesen hat, weil bas Strafgericht in ber gegen B und Genoffen wegen Berbrechens bes Betruges abgeführten Untersuchung und bem hierüber gefällten Urtheile nicht auch zugleich die Ungiltigkeit ber als falfch erkannten Schuldverschreibung über 630 fl. ausgesprochen hat; benn wenn auch bas Strafgericht sich nicht bestimmt gefunden hat, über die Ungiltigkeit bes burch die strafbare Handlung erzeugten Rechtsverhältniffes aus Rudsicht auf die bamit verknüpften Ansprüche britter Personen zu ertennen, so liegt barin noch keineswegs eine Anerkennung ber Giltigkeit bes Rechtsgeschäftes und wenn auch ber Strafrichter es nicht für nothwendig gefunden hat, die Beschädigte mit ihren Ersatzauspruchen auf ben Civilrechtsweg zu verweisen, so ift Lettere hiedurch gemäß §. 1340 a. b. G. B. an ber Betretung bes Civilrechtsweges nicht gehindert und Sache bes Civilrichters ift es, über ben gestellten Rlageanspruch mit Rudficht auf die durch bas strafgerichtliche Erkenntnig erwiesene Fälschung ber gebachten Schulburkunde nach ben vorgelegenen Streitverhandlungsacten und ben vermöge rechtsträftiger Berfügung bes D. L. G. beigeschloffenen ftrafgerichtlichen Acten ohne Rudficht auf bie ben Civilrichter nicht binbenben Motive bes Strafrichters au ertennen. . . . Die Ceffionarin C tann fich gegen ben Rlageanspruch auf Ungiltigkeit bes Schulosch eines und bes für bie Schulbforberung pr. 630 fl. erwirkten Pfandrechtes nicht baburch schützen, baß ste bie Forberung, welche zur Zeit ber Ausstellung und Einverleibung ber Ceffionsurtunde auf dem Besitsstande ber Klägerin einverleibt mar, im guten Glauben und im Bertrauen auf die öffentlichen Bucher erworben habe, benn burch die bloße Einverleibung ift bas in die offentlichen Bücher eingetragene Recht nicht unbestreitbar geworben, fo lange bie gesetliche Berjährungsfrist nicht abgelaufen ift (§§. 1467, 1469 a. b. G. B. Hofbecr. vom 29. August 1818, J. G. S. Mr. 1488) und ein solches Recht kann nicht baburch unanfechtbar geworben sein, daß es inzwischen auf einen Dritten übertragen wurde, welcher bas Bertrauen in die öffentlichen Bücher für sich in Anspruch nimmt Sobald ausgesprochen wird, daß die Forberung und das Pfanbrect hiefür niemals zu Recht bestanden habe, tann auch ber Ceffionar solches für sich nicht in Anspruch nehmen; die Borschrift des §. 469 a. b. G. B. insbesondere findet hier keine Anwendung. Es kann schließlich ber Klägerin nicht ein Borwurf ber Fahrlässigkeit gemacht werben, in Folge beren bie Revisionswerberin in ihreu Rechten benachtheiligt worden ware. Sie hat nicht erst eine Rlage ber Ceffionarin auf Zahlung ber Forberung abgewartet, um sich burch die Einwenbung bes Nichtbestandes der Forderung zu schützen und wenn ihre Rlage, welche boch mit einem Zeitaufwand zur Sammlung ber Behelse und Informirung des Rechtsfrenndes verbunden war, später überreicht wurde, als die Abtretung der Forderung an die Cessionarin bewirkt ward, so hat die Letztere den durch die Ungiltigkeitserklärung erlittenen Schaden nur dem eigenen Mangel der nöthigen Ausmerksamkeit zuzuschreiben, indem sie mit bedenklicher Hast eine kurz vorher entstandene Forderung sich übertragen ließ, ohne über den aufrechten Bestand derselben bei dem Berpslichteten Erkundigung einzuholen.

#### Mr. 5378.

Entsch. v. 2. Juni 1874, Rr. 3962 (Best. des Urth. des B. G. Leopoldstadt in Wien v. 12. Jünner 1874, Nr. 28816, Aband. des Urth. des D. L. G. Wien v. 4. März 1874, Nr. 3084). G. Z. 1874, Nr. 100.

Der Abvocat A belangte die B auf Zahlung einer Expensforberung von 105 fl. 74 fr. Nach ben Anführungen des Klägers hat C, welcher zuweilen Parteien in Rechtsfachen dem Rlager empfiehlt und in Rechtsangelegenheiten vielfache Erfahrung besitzt, von ber B den Auftrag erhalten, einen Ausgleich mit den Cheleuten D, welche aus einem Raufvertrage Ansprüche gegen sie erhoben, zu vermitteln. C hat fich diesfalls mannigfach verwendet und hiefur von der B als Entschädigung für Zeit- und Rostenaufwand 50 fl. erhalten. Als beffen Bemühungen zu keinem Resultate führten und die Cheleute D Magend auftraten, tam C mit ben Acten und einer von ber B unterzeichneten Bollmacht zu ihm (A) und ersuchte ihn Ramens ber Beklagten, fie beim Gerichte gegen diese Rlage zu vertreten. Er nahm den Auftrag an und führte bei bem Gerichte eine Berhandlung wegen Incompetenz burch. Sechs Monate später erschien bie B zum erstenmale in seiner Ranglei und beauftragte ibn, mit dem Bertreter ber Cheleute D einen Bergleich anzubahnen. Einige Zeit nachher erschien sie wieber, um bie Rechnung zu forbern, wodurch bas Geschehene ratihabirt worben sei. Rach dieser Rechnung, beren gerichtliche Liquidirung er nicht veranlaffen konnte, weil die Procegacten inzwischen extradirt wurden, gebahren ihm für die Expensen 23 fl. 94 fr., für Berdienst 81 fl. 80 fr. Bon Seite ber B wurde sowohl die Bevollmächtigung bes Rlagers, wie die Thatsachen der Leistungen, endlich auch die Augemeffenheit der Preisanfate angefochten und die an C geleistete Bablung von 50 fl. in Abrechnung gebracht, wogegen ber Kläger fich mit Radsicht auf den oben geschilderten Sachverhalt verwahrte. — Das Gericht erster Instanz erkannte auf Abweisung ber Rlage. — Das D. L. G. entschied: Die B ist schuldig dem A zu zahlen: a) 23 fl. 94 tr., wenn A mit bem Haupteibe beschwört, daß er in Bertretung ber B gegen die Chelente D für die B bie in ber Expensnote angesetzten 23 fl. 94 fr. bar ausgelegt habe, und b) 40 fl. 90 fr., wenn A mit dem Schätzungseibe ben ihm für seine Bertretung ber B wider die Eheleute D gebührenden Lohn auf 40 fl. 90 kr. veranschlagt. Gründe: Der Behauptung bes Rlägers, wie er zur Bertretung ber Geklagten in beren Rechtsstreite gegen bie Cheleute D burch ben C gekommen sei, ift von ber Geklagten nicht bem §. 5 a. G. D. gemäß wibersprochen worben und baber ohne weiters für wahr zu halten. Die Uebergabe ber Rlageschrift der Cheleute D gegen die B mit einer von der letteren ausgestellten Bertretungsvollmacht burch den C an den Rläger, muß mit Hinblick auf den §. 863 a. b. G. B. als eine wirksame Beauftragung des Klägers mit der Führung der Rechtssache ber Geklagten gegen die Cheleute D von Seite ber Ge-Magten genommen werben, welche bie Lettere verpflichtete, bem Riager die geleistete Arbeit angemessen zu verlohnen und ihm die gehabten Baranslagen zu vergüten (§. 1152 a. b. G. B.). Daß nun ber Rläger für die Geklagte in dieser ihrer Angelegenheit gearbeitet habe, ift von Seite der Geklagten nicht nur nicht in Abrede gestellt, sonbern mit ihrer Angabe, daß sie beim Kläger war und die Heransgabe der Acten begehrte, sogar zugegeben. Demnach steht fest, daß ber Rläger wirklich ein Forberungsrecht gegen die Geklagte habe, und es handelt sich nur noch nm die Sobe dieser Forderung. Betreff ber Barausgaben behauptete ber Kläger die als solche in der Expensarnote verzeichneten bestritten zu haben, und trug ihr darüber den Saupteid auf, den sie ihm zuruckschob; es wurde ihm daher der Betrag von 23 fl. 94 fr. unter ber Bedingung bes Haupteides zugesprochen. Den Lohn für die geleistete Arbeit hat Mangels einer Berabredung ber Richter zu bestimmen. Diese Bestimmung tann, wenn fle nicht nach bem Hofbecr. vom 4. October 1833, J. G. S. Rr. 2633 von bem Richter erfolgt ift, vor dem die Bertretung geführt wurde, immerhin auch vom Procegrichter, bei dem die Lohnforderung eingeklagt ift, geschen, da durch die Bestimmung des g. 17 der Abvoc. D. die zwingende Borschrift des erwähnten Hofdecretes zur vorläufigen Liquibirung ber Gebühren des Abvocaten burch ben Richter, vor bem die Bertretung statthatte, weggefallen ift. Nur ist es nothwendig, bag dem Erkenntnifrichter für das Lohnbegehren die Arbeiten, sei es in ben Concepten, sei es in den Ausfertigungen, zur Beurtheilung vorgeführt werben, widrigens es sich ber Bertreter gefallen laffen muß, wenn der Procestichter in Anwendung des §. 218 a. G. D. eine Mäßigung mit mehr Rücksicht auf ben Gegentheil eintreten läßt. Dieses Lettere ift hier ber Fall, und daher murben die Berbiensansätze durchgehends auf die Hälfte gemäßigt. Die von der Geklagten bem C gegebenen 50 fl. sind nicht bem Kläger in Aurechnung zu bringen, weil nicht erwiesen ist, daß Kläger sie erhalten hat und eine Zahlung, soll damit die Schuld erlöschen, an den berechtigten Gläubiger geleistet werben muß.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte das Urtheil der ersten Instanz aus folgenden Gründen: Durch den g. 17 der Abvoc. D. vom 6. Juli 1868, R. G. Bl. Nr. 96, nach welchem bis zur Einführung des in derselben erwähnten Tarifes, bezüglich der Feststellung der Auslagen und des Berbienstes ber Abvocaten bei bem Abgange eines Mebereinkommens lediglich bie gesetlichen Bestimmungen über ben Lohnvertrag in Anwendung zu treten haben, ift das Hofbecr. vom 4. Dc= tober 1833, J. G. S. Nr. 2623, nicht aufgehoben worden. Durch biefes Hofdecret wurde blos das Berfahren hinfichtlich der Liquidirung ber Gebühren ber Abvocaten geregelt, indem nach bemselben biese Bebühren von jenem Richter, vor welchem bas Gefchaft, woraus fie entstanden, verhandelt wurde, im amtlichen Wege, und falls es nöthig ware, nach vorläufigem Einvernehmen ber Parteien, ohne jedoch einem formlichen Processe stattzugeben, zu liquidiren sind. Die Borschrift bes §. 17 der Abvoc. D., daß bei der Liquidirung die Bestimmungen aber ben Lohnvertrag zu gelten haben, läßt bas citirte Hofbecret unberührt. Im vorliegenden Falle hat der Kläger unterlassen, seine augeblichen Gebühren nach dem bezogenen Hofdecrete liquidiren zu laffen, und sogleich den Weg der Rlage betreten. Er hat hiemit es auf sich genommen, gegen bie Einwendung ber Geflagten ben ftrengen gerichtsordnungsmäßigen Beweis über ben Bestand jeder einzelnen von ihm behanpteten und von ber Geklagten bestrittenen Forberung zu liefern. In diefer Beziehung muß vor Allem bemerkt werden, daß aus ber Darftellung des Klägers, wie er zu der Bertretung der Geklagten getommen sei, ein Bollmachtsverhältniß zwischen ihm und ihr nicht pervorgeht. Er selbst gibt zu, daß die Geklagte ihm eine schriftliche **Bollmacht** nicht ausgestellt habe. Er behauptet ihre Bertretung bezüg= lich einer von den Cheleuten D wider sie anhängig gemachten Klage nur beshalb übernommen zu haben, weil ein gewisser C, ber eine von ber Geklagten unterschriebene Bollmacht und die ihr durch bas Gericht mgestellten Procegacten in Händen hatte, ihn hierum ersucht hat. Belcher der Inhalt dieser Vollmacht war und ob sie insbesondere die Befugniß enthielt, einen anderen Bevollmächtigten zu substituiren, wird nicht angeführt. Der Kläger, ber überdies gemäß §. 416 a. G. D. angewiesen war, sich mit einer schriftlichen Bollmacht ber Geklagten ju versehen, muß baber ihr gegenüber ale Geschäftsführer ohne Auftrag angesehen werben. In bieser Beziehung wäre ihm nach §. 1037 a. b. G. B. ber Beweis obgelegen, bag er bas Geschäft auf seine Roften zu ber Geklagten klarem, überwiegenden Bortheil geführt hat. Diefer Beweis mangelt aber ganzlich. Die Geklagte hat widersprochen, baß ber Aläger bie in ber von ihm beigebrachten Expensnote verzeichneten Arbeiten geleistet und Borauslagen bestritten habe, und ber Rlager bat beffenungeachtet unterlaffen, die bezüglichen Behelfe beizubringen, und hat nicht einmal eine klare Darstellung des Gegenstandes seiner angeblichen Bertretung geliefert. Es mangelt baber, auch ab-

gefehen von der nicht nachgewiesenen Bevollmächtigung, jedwebe Grundlage, um bem Rläger einen bestimmten Betrag zuzusprechen, unb erscheint in dieser Beziehung ber ber Geklagten im Allgemeinen aber die angeblich geleisteten Arbeiten und bestrittenen Auslagen aufgetragene Haupteid offenbar ungenügend. Zwar behauptet ber Rlager, bag bie Geklagte bei ihm erschienen sei, ihn gefragt habe, was er in ihrer Angelegenheit bisher gethan habe und bag fie, als er ihr bas Geschehene mitgetheilt und bemerkt hatte, daß jett nach einem halben Jahre ber Competenzstreit noch immer nicht enischieben sei, sich burch diese lange Berzögerung sehr befriedigt gezeigt und gesagt habe, daß es ihr hauptsächlich barum zu thun sei, Zeit zu gewinnen, um die Rlager zu einem Bergleiche geneigter zu machen. Allein aus einer folden Meußerung könnte, wenn fie wirklich flattgehabt hatte, nicht gefolgert werben, daß die Geklagte bas Operat des Rlagers in feinen einzelnen Theilen ober im Allgemeinen ohne Beschränfung genehmigt und die Liquidität ber in ber Expensnote angegebenen Anfate anerkannt habe. Diese Folgerung würde sich auch baraus nicht rechtfertigen laffen, wenn es, wie der Rläger weiters behauptet, mahr ware, baß bie Geklagte später ben Rläger zur Ueberfendung seiner Rechnung mit bem Bemerten, daß fle biefelbe bezahlen wolle, aufgeforbert habe. Was endlich den vom Rläger behaupteten, ihm speciell von ber Geklagten ertheilten Auftrag, ben Bertreter ber Cheleute D ju einer Bermittlung mit feinen Clienten ju vermögen, bamit fie gegen eine zu vereinbarende Absindung von dem Rlagebegehren zurücktreten, fo würde sich auch der Beweis über diesen Auftrag nicht als zureichend barftellen, um die Liquidität ber bezüglichen, flagerischen Forberung zu rechtfertigen. Kläger hatte zu diesem Behufe den Inhalt ber mit bem Bertreter ber Cheleute D gepflogenen Unterrebung auführen und beweifen muffen, weil nur hierans hatte entnommen werben tonnen, ob er bem Auftrage ber Geklagten gemäß gehandelt und baher nach ben Bestimmungen des Lohnvertrages für feine fruchtlos gebliebene Bemühung einen Anspruch auf Bergütung habe.

# Ntr. 5379.

Besitsstörung: Besits eines Hausverwalters? Besits einer Wohnung?

Entsch. v. 2. Inni 1874, Mr. 5008 (theilweise Aband. der gleichförmigen Deck. des B. G. Stanestic v. 28. Nov. 1873, Mr. 4609 und des O. L. G. Lemberg v. 16. Februar 1874, Mr. 641). G. H. 1875, S. 86.

A hat das von ihm mit seiner Chefrau B bewohnte, ber Leteteren gehörige Haus verwaltet und ben damit verbundenen Garten

bewirthschaftet. Rach stebenjähriger Ehe verkaufte die B diese Realität shue Borwissen des A dem C, welcher sodann — am 18. August 1873 — mit Hilse der B und ihrer Berwandten den A aus dem Hause hinauswerfen und seine dort besindlichen Mobilien wegtragen ließ. Deshalb belangte A die Beiden in possessorio summariissimo, wurde aber in erster und zweiter Instanz vollständig abgewiesen.

Der oberfte Gerichtshof hat ben Schutz bes Rlägers in bem Befite ber Wohnung im besagten Sause ausgesprochen, bie Wieberherstellung dieses seines Besitzes, wie er ihn bis 18. August 1873 batte, verordnet und den Beklagten jede neue Besitsftörung bei Geld-Arafen untersagt. Soferne aber A ben Schutz in bem Besitze bes ganzen Haufes und bes Garteus verlangte, wurde fein Begehren auch in britter Instanz abgewiesen. Grunbe: Die jum Zwede ber Bewirthschaftung und Benützung ber streitigen Realität unternommenen Banblungen bes A stellen sich nur als im Ramen seiner Gattin B unternommene Besitacte bar, bei benen A nur als ber Berwalter ihres Bermögens erscheint, ohne barans einen Besitz für sich ableiten m tonnen (§g. 309 und 318 a. b. G. B.). Sein Begehren um Sout in bem Besite ber Realität war baber ungegründet. — Anbers steht es mit der Wohnung, die er für seine Person in dem Hause bisher innehatte. Die jum Bedürfniß feiner Berfon benütte Bohunng hat A jedenfalls befeffen (§. 309); er muß daher in dem Befite biefer Wohnung geschützt werben, zumal gegen die Eigenmacht ber B und ihres Rechtsnachfolgers C, benen nicht gestattet sein tann, ihn ohne vorgängiges gerichtliches Erkenntniß auf eigene Faust biefes Befites zu entfeten.

# Mr. 5380.

Zuständigkeit für Gesuche um Sicherstellung von Wechselforderungen.

Entsch. v. 2. Juni 1874, Mr. 5563 (Best. des das Decr. des B. G. Rawa v. 22. Nov. 1873, Mr. 5321, aband. Decr. des O. L. G. Lemberg v. 4. März 1874, Mr. 4854). G. H. 1874, S. 399.

Das in erster Instanz bewilligte Gesuch des A um Berbot auf Mobilien des B zur Sicherstellung der von A gegen den Letzteren behaupteten Wechselforderung, wurde von dem D. L. G. abs und A an das H. G. gewiesen, weil nur dieses Gericht zur Entscheidung competent sei, ob desfalls die Bedingungen der Sicherstellung nach dem Wechselrechte eintreten (§. 57 J. N.). Dagegen ergriff A den Revisionsrecurs mit Berusung auf die Vorschrift des Ş. 46 J. N., welche ausdrücklich das Anbringen von Gesuchen um Bewilligung eines gerichtlichen Verbotes n. s. w. sowohl bei dem in der Hauptsache zu-

ständigen Gerichte als auch bei dem B. G., in dessen Sprengel die Sicherstellung vollzogen werden soll (hier das angerusene B. G. Rawa), gestatte, ohne zu unterscheiden, ob das in der Hauptsache zuständige Gericht das forum personale des Schuldners oder ein Causalgericht sei und ob die das Begehren begründenden Urkunden eine gemeinzechtliche oder eine auf einem besonderen Rechte beruhende Forderung ausweisen.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die Entscheidung der zweiten Instanz mit Wiederholung der obergerichtlichen Motive.

#### Nr. 5381.

Meistgebotsvertheilung: Rangordnung von Executionskosten; Unterlassung der Ansechtung derselben bei der Bertheilungstagfahrt.

Entsch. v. 2. Juni 1874, Nr. 5568 (Aband. der gleichförmigen Deck. des B. G. Aspang v. 5. Angust 1873, Nr. 1558 und des O. L. G. Wien v. 8. Jänner 1874, Nr. 19687). G. H. 1874, S. 310. Zeitschrift für des Notariat 1874, Nr. 50.

Gegen die D war von mehreren Gläubigern — A, B und C — die Immobilienexecution geführt, allein die Schätzung und Feilbietung der in Execution gezogenen Liegenschaft nur von A veranlaßt und auf sein Einschreiten vorgenommen worden. Bei der zur Bertheilung des Meistgebotes abgehaltenen Tagfahrt meldeten nun die Gläubiger B und C Executionstosten im Betrage von je 200 fl. als Borzugspost an, als welche sie in ersterInstanz auch behandelt wurden, weil von den erschienenen Interessenten, worunter ein weiterer Gläubiger E, dagegen keine Einwendung gemacht worden war. — Aus demsselben Grunde bestätigte das D. L. G. die erstgerichtliche Verordnung mit Verwersung des von E dagegen ergriffenen Recurses.

Auf den a. o. Revisionsrecurs des E hat der oberste Gerichtshof in Erwägung, daß bei der Vertheilung des Erlöses einer executiven Immobilienversteigerung den Schätzungs - und Feilbietungskosten der Vorrang vor den Pfandgläubigern nur deshalb gebührt, weil zur Realistrung einer Pfandsorderung mittelst Execution die Schätzung und Feilbietung nothwendig ist, mithin der Executionsssührer A, welcher diese Rosten bestritt, einen Aufwand gemacht hat, den jeder Pfandsläubiger, um die Zahlung zu erlangen, hätte machen müssen, weshalb ihm nach allgemeinen Gesetzen und insbesondere nach den S. 1041 und 1042 a. b. S. B. dieser Auswand zu ersetzen ist; daß dieser Fall bei den Gläubigern B und C nicht eintritt, da die Liegenschaft der D nicht in Folge ihrer Executionsssührung, sondern, wie gesagt,

ber von dem Recurrenten E bei der Vertheilungstagfahrt unterlassenen Einwendung gegen den Anspruch der Gläubiger B und C die Anerkennung desselben nicht gefolgert werden darf, weil bei dieser Tagsahrt ein contradictorisches Verfahren mit dessen gesetzlichen Folgen nicht stattsindet und der Richter von amtswegen zu beurtheilen hat, in welcher Reihenfolge die Forderungen aus dem Meistgebote zu bestriedigen seien, — entschieden, daß den von B und C angemeldeten Executionskosten das angesprochene Vorrecht der Befriedigung vor den Pfandsorderungen nicht zukommt.

#### Mr. 5382.

Abgrenzung des nichtstreitigen Verfahrens vom streitigen: Streit über die testamentarische Bewerthung eines Prälegates.

Entig. v. 2. Juni 1874, Mr. 5615 (Anfheb. der gleich förmigen Decr. des B. G. Nifolsburg v. 31. Dec. 1873, Mr. 18406 und des O. L. G. Brünn v. 31. März 1874, Mr. 3593). G. H. 1874, S. 311.

Die M legirte ihrem Sohne A ihr Haus Nr. . . . nebst Zubehör mit bem Beisate: "gegen bem, bag berselbe bie Wohnung sammt ben hiezu vermachten Gründen im Werthe von 3000 fl. ö. 28. anzunehmen habe." In bem Inventar, welches wegen ber Betheiligung minderjähriger Erben aufgenommen werden mußte, wurde aber bie Realität gerichtlich auf 3695 fl. geschätzt und mit biesem Werthe, nach gepflogener Berlaffenschaftsabhandlung, bem A in dem Einantwortungsbecrete zugewiesen. - Dagegen recurrirte A, indem er auf bem testamentarischen Rechte zur Uebernahme der Realität um nur 3000 fl. bestand; er wurde aber von dem D. L. G. abgewiesen, weil der obige Beisatz auch die Auffassung gestatte, daß die M mit ben 3000 fl. nur ben Minimalwerth bezeichnen wollte, um welchen A die ihm zugebachte Liegenschaft anzunehmen habe, mithin der höhere Berth derselben, sowie er sich in der Berlaffenschaftsabhandlung berausgestellt, nicht ausgeschlossen sei, und weil A bei der Aufnahme bes von ihm mitunterzeichneten Nachlaginventars gegen ben gerichtlich erhobenen Schätzungswerth ber Liegenschaft teine Einfprache vorgebracht hat, mithin benselben nicht mehr anfechten tonne.

In Erwägung, daß der Sinn des in Rede stehenden Beisates zur Bermächtnisanordnung Gegenstand verschiedener Auffassungen geworden ist, da das Gericht in der Einantwortung denselben ganz anders, als A, auslegt; daß bisher den Betheiligten im Zuge der Berhandlung keine Gelegenheit gegeben wurde, ihre desfallsigen Anssichten zur Geltung zu bringen; daß der Richter nicht berufen ist,

Inordnung abzusprechen, wenn dieselbe unter den Betheiligten streitig werden sollte, hat der oberste Gerichtshof, mit Aushebung der untergerichtlichen Berordnungen, dem Berlassenschaftsgerichte aufgetragen, über die Erbschaftstheilung und namentlich über den Werth, um welchen A die vermachte Realität zu übernehmen hat, die Interessenten zu hören und sodann tas weitere Amt zu handeln.

### Mr. 5383.

Meistgebotsvertheilung: Behandlung der auf dem Gute des Executen für dessen Gattin sichergestellten Widerlage.

Entsch. v. 2. Juni 1874, Mr. 5646 (Aband. der gleich förmigen Dect. des B. G. Warnsdorf v. 28. Februar 1874, Mr. 1218 und des O. L. G. Prag v. 7. April 1874, Mr. 9951). G. H. 1875, S. 345.

Die auf Einschreiten des A im Executionswege feilgebotene Liegenschaft des in Concurs verfallenen B hat die C, Chefrau des Letteren, um 5002 fl. erstanden. Auf der Realität war unter anderem die Widerlageforderung der C unverzinslich sichergestellt, welche von beiden Untergerichten bei der Meistgebotsvertheilung, gegen die Einsprache des A, für die C zur Zahlung aus dem Meistgebote angewiesen wurde.

Auf den a. o. Recurs des A entschied der oberfte Gerichtshof, daß der C die Forderung der Widerlage nur für den Fall, wenn fie ihren Chemann B überlebt, aus bem Raufschillinge zugewiesen und bis babin vorbehalten werbe und bag beim Eintritt bes entgegengesetzten Falles bie weitere Zuweisung bes frei geworbenen Betrages ju geschehen habe; zugleich erließ ber oberfte Gerichtshof an bas Gericht erster Instanz ben Auftrag, nach vorgängiger Bernehmung ber Intereffenten zu bestimmen, mas bis zum Eintritt bes einen und bes anderen Falles mit bem vorbehaltenen Theile des Raufschillings au geschehen habe. Grunde: Wenn auch ber Richter bei ber Buweisung bes Meistgebotes auf eine im Executionswege verkaufte Liegenschaft in erster Liuie sich ben Grundbuchsstand vor Angen zu balten hat, so muß er boch die Natur ber Pfandforderungen soweit prufen, als er eine von bem Eintritt einer Bebingung abhängige Forberung nicht unbedingt zuweisen darf. Ein folder Anspruch ift aber bie Forberung ber Wiberlage, welche ber Chefrau nur für ben Fall gebuhrt, baß fie ben Mann überlebt (g. 1230 a. b. G. B.); fie konnte baber ber C nur — für biefen Fall — vorbehalten werden. Tritt ber anbere Fall ein, wirb bas Gericht bie weitere Zuweisung bes frei geworbenen Betrages vorzunehmen haben; es hat aber ichon jest festthen, was bis jum Eintritt bes einen und bes anberen Falles kem vorbehaltenen Betrage zu geschehen habe.

#### Mr. 5384.

Cautio actoria: Ersat ber Kosten für die Wiederausfolgung berselben.

Entsch. v. 2. Juni 1874, Nr. 5657 (Best. des Decr. des A.[G. Anttenberg v. 31. März 1874, Nr. 3112, Abänd. des Decr. des D. L.C. Prag vom 28. April 1874, Nr. 11917). G. H. 1874, S. 263.

Rachbem ber Kläger A seinen Process gegen B gewonnen hatte, wurde ihm der als actorische Caution erlegte Geldbetrag ausgefolgt und dem B aufgetragen, die zur Erwirfung der Ausfolgung von Aanfgewendeten Rosten demselben zu ersetzen. — Diesen Auftrag beseitigte das D. L. G., weil die Leistung der actorischen Caution eine besondere Pflicht des Klägers war, darüber in einem Incidentstreite verhandelt und der Kläger in demselben sachfällig wurde.

Der oberste Gerichtshof restituirte den erstgerichtlichen Zahlungsauftrag. Gründe: In dem Hauptprocesse wurde B dem A zum Ersatz ber Gerichtskosten condemnirt. Hiezu gehören nicht nur die im Urtheile ausgedrückten, sondern auch die weiteren durch die Processsuhrung dem A nothwendig verursachten Rosten, mithin auch jene Rosten, welche A, der zur Geltendmachung des Rlageanspruches eine actorische Cantion erlegen mußte, für die zur Wiederaussolgung des Depositums nothwendig gewordenen gerichtlichen Schritte auswenden mußte.

# Mr. 5385.

Umfang der Vertretungsbefugniß eines für eine Verlassen=
schaft ad actum bestellten Curators.

Entsch. v. 2. Juni 1874, Mr. 5731 (Ausbeb. des Decr. des D. L. G. Wien v. 29. April 1874, Mr. 7908). G. Z. 1874, Mr. 68.

A belangte ben C wegen Zahlung von 1000 fl. für eine Partie Holz, die er nach seiner Anführung dem C als Mandatar des B verlauft hatte. Es wurde gerichtlich ein Bergleich geschlossen, worin C nals zum Holzankause von B bevollmächtigt" die Forderung des A pr. 1000 fl. sür nos. des B gekaustes Holz anerkannte und sich versssichtete, diesen Betrag dem Kläger binnen einer Stunde dei Execution zu bezahlen. Auf Grund dieses Vergleiches, dei dem die Vollmacht des B an C nicht ausgewiesen worden war, bewilligte das Gericht die executive Pfändung der dem "Schuldner B" gehörigen Holzberräthe, die an demselben Tage vorgenommen wurde, und verständigte hievon den Dr. D "als Curator der Verlassenschaft des B".— Der von Dr. D Namens der Verlassenschaft des B angebrachte Resems, worin er die Forderung des A an B, die angebliche Bevoll-

mächtigung des C und bessen Berechtigung zum Vergleichsabschlusse sin B bestritt und begehrte, daß die Pfändung und der Vergleich für null und nichtig erklärt, und der Kläger auf das im Amtsblatte der Landeszeitung eingeschaltete Sdict der Convocation der Gläubiger des Nachlasses des B verwiesen werde, wurde von dem D. L. G. in Erwägung, daß Dr. D nur im Sinne des S. 85 der Civ.-Jurisd.- Norm und S. 811 a. b. G. B. als Curator ad actum in der Streitssache des C gegen die Witwe und Erben des B pto. . . . , nicht aber im Sinne der SS. 77 und 78 des kaiserl. Patentes v. 9. August 1854, R. G. Bl. Nr. 208 als Verlassenschaftscurator bestellt ersicheint und sich auch nicht als Bevollmächtigter der Erben ausweiset,

daher zu diesem Recurse nicht legitimirt ift, zurückgewiesen.

In Erwägung, bag ber Bescheib bes Gerichtes erfter Inftanz, mit welchem die executive Pfändung der Holzvorräthe des B bewilligt wurde, bem Dr. D als Curator ber Berlaffenschaft bes B jur Berftanbigung zugestellt worden ift, daß also eben baburch bie Berechtigung bes Dr. D zur Anbringung einer Beschwerbe bagegen im Ramen ber Berlassenschaft bes B für hinreichend ausgewiesen zu halten ift und zwar um so mehr, als Dr. D selbst in bem Falle, wenn er nach §. 85 der Civ.-Jurisd.-Norm und §. 811 a. b. G. B. nur als Curator ad actum für die Berlassenschaft des B in der vorliegenden einzelnen Rechtssache bestellt worden mare, zur Bertretung ber Berlaffenschaft in dieser Rechtssache befugt mare; bag bemnach bas D. L. G. keinen gesetzlichen Grund hat, auf die von Dr. D in obiger Eigenschaft angebrachte Beschwerbe bie Entscheidung in ber Sache selbst von sich abzulehnen, hat der oberfte Gerichtshof die oberlandesgerichtliche Erledigung aufgehoben und verordnet, daß das D. L. G. auf die von Dr. D Namens ber Berlassenschaft des B angebrachte Recurs- eventuell Nullitätsbeschwerbe mit Abstandnahme von bem angeführten Abweisungsgrunde in ber Sache felbst entscheibe.

# Mr. 5386.

Unanwendbarkeit des Gesetzes vom 29. April 1873 (R. G. Bl. Nr. 68) auf die Bezüge der bei öffentlichen Behörden verwendeten Tagschreiber.

Entsch. v. 3. Juni 1874, Nr. 5367 (theilweise Best. der gleichsörmigen Deck. des B. G. Lemberg v. 8. Oct. 1873, Nr. 20666 und des O. L. G. Lems berg v. 17. März 1874, Nr. 4013). G. H. 1874, S. 378. Zeitschrift für das Notariat 1876, Nr. 3.

Gegen den als Calculant bei der Finanz - Landesdirection mit Taggeld verwendeten B wurde auf executives Einschreiten seines Glaubigers A von beiden Untergerichten die Ausfolgung der Hälfte seiner den Jahresbetrag von 600 fl. nicht erreichenden Taggelder bewilligt.

— Dagegen ergriff B den Revisionsrecurs, worin er mit Bezugnahme auf das Gesetz vom 29. April 1873, R. G. Bl. Nr. 68 (beschränkte Exequirbarkeit der Bezüge aus dem Arbeits- oder Dienstverhältnisse) geltend machte, daß der S. 2 besselben, obschon darin nur von den im Privatdienst stehenden Personen die Rede ist und die bei öffentlichen Behörden in Berwendung stehenden Tagschreiber nicht für einen Privaten, sondern für eine öffentliche Behörde arbeiten, dennoch auch auf die Letzteren Anwendung sinde, weil ihr Berhältniß zu der Behörde, bei der sie in Verwendung sind, eben nur ein privates, ihr Dienst nur ein Privatdienst sei.

Der oberste Gerichtshof verwarf den Recurs. Gründe: Die Berufung des Recurrenten auf das Gesetz vom 29. April 1873, R. G. Bl. Rr. 68 in der Richtung, als wäre hienach die Execution auf seine Taggelder überhaupt nicht zulässig, ist nicht statthaft, weil die Bestimmungen dieses Gesetzes auf die Bezüge der bei öffentlichen Behörden verwendeten Tagschreiber keine Anwendung haben, wie dies sowohl aus dem z. 2 des Gesetzes, wo lediglich von dem Gehalte und den sonstigen Dienstesbezügen der im Privatdienst angestellten Bersonen die Rede ist, als auch aus dem Inhalte des z. 7 ibid. klar

hervorgeht.

# Mr. 5387.

Abgrenzung des Wirkungskreises der Gerichts= und Verwal= tungsbehörden: Besitzstörung durch den Gemeindevorsteher gelegentlich der Reparatur eines öffentlichen Weges?

Entsch. v. 3. Inni 1874, Mr. 5513 (Ansheb. des Decr. des D. L. G. Prag v. 8. April 1874, Mr. 9906). G. H. 1874, G. 395.

Die Alage des A gegen den Borsteher der Gemeinde B wegen Störung im Bestige eines Feldes durch Ab- und Untergrabung desselben gelegentlich der dem Beklagten von seiner vorgesetzen Behörde aufgetragenen Herstellung eines öffentlichen Weges, wurde in erster Instanz wegen Unzuständigkeit der Gerichte zur Entscheidung dieser Angelegenheit abgewiesen. — Das D. L. G. verordnete der ersten Instanz die Entscheidung in merito mit Abstandnahme von dem angeführten Abweisungsgrunde, weil der Beklagte bei der Aussührung der ihm aufgetragenen Reparatur des an dem Felde des Klägers vorbeisührenden Weges dadurch, daß er über den Zweck und die Zulässischen Instanzahen ließ, den Austrag überschritten und nicht mehr als bssentliches Organ der Berwaltung gehandelt habe, die letztere Eigen-

schaft daher für die Competenz nicht in Frage komme, und weil die incriminirte Besitzstörung auch nicht in der Herstellung des Weges, sondern in der besagten Ab- und Untergrabung gelegen, mithin die Zuftändigkeit der Gerichte zur Entscheidung des anhängigen Streites

außer Zweifel sei.

In Erwägung, daß der in Rede stehende Weg unbestrittenermaßen ein öffentlicher Weg ist, daß der Beklagte dessen Herstellung im Auftrage des Bezirksausschusses als Gemeindevorsteher veranlaßt hat, daß nach §. 28, Nr. 3 des Gesetzes v. 16. April 1864, L. G. Bl. für Böhmen Nr. 7 die Instandhaltung der Gemeindewege der Gemeinde zusteht und obliegt, und daß darüber: ob der Gemeindevorsteher die Grenzen seines Wirkungskreises überschritten habe, die Gerichte abzussprechen, nicht berusen sind, — hat der oberste Gerichtshof in Uebereinstimmung mit der ersten Instanz die Abweisung der Klage und die Berweisung des Klägers an die antonomen Behörden verordnet.

### Mr. 5388.

Besitsstörungsproceß: Unzulässigkeit des Gesuches um executive Wiedereinsetzung in den Besitz auf Grund eines die Störung des Besitzes untersagenden Erkenntnisses.

Entid. v. 3. Juni 1874, Rr. 5589 (Aband. der gleichförmigen Decr. des B. G. Przempst v. 28. Oct. 1873, Rr. 9675 und des O. L. G. Lemberg v. 9. Dec. 1873, Rr. 30808). G. H. 1874, S. 267.

Rachbem in dem Besitzstörungsstreite des A gegen B dem Rlagebegehren gemäß jede fernere Störung des A in dem Besitze seines
Gartens dem B bei Gelbstrase untersagt worden war, trat A gegen
benselben mit einem Gesuche auf, worin er anführte, daß B, trotz
seiner Sachfälligkeit, in dem Besitze des Gartens verbleibe, und deshalb die Anordnung der executiven Uebergabe des Gartens an ihn,

Aläger, begehrte.

Dieses von beiden Untergerichten bewilligte Gesuch hat der oberste Gerichtshof in der Erwägung abgewiesen, daß durch das demsselben zum Grund gelegte Erkenntniß in possossorio summariissimo eine Wiederherstellung des Besithstandes in keiner Beziehung und speciell nicht in der Art angeordnet wurde, daß A in den Besith des Gartens wieder einzusühren wäre, daß dies auch gar nicht den Gegenstand des Spruches bilden konnte, nachdem in der Alage des Akein Bezehren auf die Wiederherstellung eines ihm entzogenen Besithes, sondern nur ein den Schutz eines vorhandenen, jedoch gestörten Besithes bezwedendes Bezehren gestellt worden war, mithin sein gegenswärtiges Gesuch, da einem gerichtlichen Spruche eine weitere Ansbeimung, als so wie er lautet, nicht gezehen werden darf, offendar ungegründet ist.

### Mr. 5389.

Erbanspruch eines im Testament nichtbedachten Nachgeborenen: Auslegung des im §. 777 a. b. G. B. gebrauchten Ausdruckes: "begünstigt".

Entsch. v. 3. Juni 1874, Nr. 5674 (Best. des das Urth. des B. G. Mald v. 2. Juli 1873, Nr. 4380, aband. Urth. des D. L. G. Junsbrud vom 25. Februar 1874, Nr. 4204). Jur. Bl. 1874, Nr. 35. Gazz. dei Trib. 1874, Nr. 1—2.

Am 27. December 1871 errichtete M sein Testament, worin er die beiden Söhne B und C zu Universalerben ernannte und ber Tochter D ben Pflichttheil hinterließ. Im achten Monate nach bem am 31. December 1871 eingetretenen Tobe bes M gebar feine Witwe ben Posthumus A, beffen Curator gegen B und C mit ber Erbrechts-Mage auftrat und auf Grund bes §. 777 a. b. G. B. für A einen gleichen Erbtheil, wie jener bes B und C, in Anspruch nahm. Beklagten wendeten mit Berufung auf denselben Paragraph ein, daß ber nachgeborne A gleich ber am wenigsten begünstigten Notherbin D zu behandeln sei. - In erster Inftanz murbe bie Rlage zurudgewiesen. — Das D. L. G. erkannte aus ben nachstehenben Grünben nach bem Rlagebegehren: Der Proces ist nach tem §. 777 a. b. S. B. ju entscheiben. Dieser Paragraph bestimmt zunächst, daß bas Rinb, welches nur beshalb übergangen wurde, weil fein Dafein bem Erb. laffer unbekannt war, sich mit dem Pflichttheil nicht begnügen muß, sondern einen Erbtheil ansprechen barf. Damit ift schon ein Gegensatz von Pflicht- und Erbtheil anerkannt und mit anderen Worten gesagt, daß die Portion, die der Nachgeborne ansprechen darf, jedenfalls größer sein soll, als ber Pflichttheil. Sodann normirt ber citirte Paragraph das Ausmaß bes bem Uebergangenen gebührenden Bermögenstheiles, welcher gleich groß sein soll, wie ber Erbtheil bes am mindesten begünstigten Notherben, ober wie jener des einzigen, noch übrigen und eingesetzten Notherben, ober wie ber Erbtheil aller übrigen m gleichen Theilen berufenen Notherben. Im vorliegenden Falle muß nun bem aus Unwissenheit übergangenen Sohne A ein Erbtheil gewahrt werben, der gleich groß ist, wie jener der zwei berufenen Söhne B und C; benn die auf ben Pflichttheil beschränkte D ift gar nicht begunstigt worden. Diese Auffassung des S. 777 a. b. G. B. steht auch mit ber ratio legis im Einklange, weil anzunehmen ift, daß ber Erb. laffer bas nur aus Irrthum übergangene Kind mit mehr als bem Bflichttheil bebacht haben wurde, ba bie Beschränkung auf ben Pflichttheil stets in personlichen Umständen ihren Grund hat, welche gewiß nicht vorhanden sind, wenn dem Erblaffer nicht einmal das Dasein bes Uebergangenen befannt gewesen ift. Es erhellt ferner aus bem Bergleiche bes &. 777 mit bem &. 776 a. b. G. B., bag ber Ge-

fetgeber zwischen bem wiffentlich übergangenen Notherben, beffen Unfpruch er auf den Pflichttheil beschränkt (§, 776), und bem aus Irrthum übergangenen, ber sich bamit nicht zu begnügen braucht (§. 777), einen Unterschied feststellen wollte. Enblich stimmt biese Auslegung bes &. 777 a. b. G. B. auch mit dem ausgesprochenen Willen bes Testators ganz überein, ber bamit zu erkennen gab, bag er seine männlichen Nachkommen bevorzugen wollte. — In der gegen biefes Urtheil ergriffenen Revisionsbeschwerbe versuchten die Beklagten auszuführen, daß die Tochter D als die am wenigsten Bedachte in biesem Sinne des Wortes "begünstigt", eben die am mindesten begünstigte fei und bag, felbst wenn man "bedacht" und "begunstigt" nicht ibentificirt, die D immerhin im Berhaltniß zu bem gar nicht Bebachten (bem Posthumus) noch als begünstigt erscheine, daß somit der erste von den im g. 777 a. b. G. B. bezeichneten Fällen hier vorliege und ber übergangene Bosthumus sich mit bem Pflichttheile begungen muffe, auf welchen die D gesetzt worden ift.

Der oberste Gerichtshof bestätigte bas Urtheil ber zweiten In-

stanz mit Bezugnahme auf obige Begründung desselben.

#### Mr. 5390.

Dauernde Verwerslichkeit von Zeugen, welche wegen Betrugs verurtheilt worden sind: Auslegung des Gesetzes vom 15. November 1867 (R. G. Bl. Nr. 131).

Blenar=Beschluß v. 9. Juni 1874, Nr. 5264. Indicatenbuch Nr. 80. G. B. 1874, Nr. 49. (Manz'sche Sammlung III, S. 11.)

In der Rechtssache der A wider B und Genossen Wanerkennung der Giltigkeit einer Schenkung erkannte das D. L. G. mit Abänderung des die Klage abweisenden erstgerichtlichen Urtheils, auf den von der Klägerin angebotenen Beweis durch den Zengen X, dessen Verwerslichkeit nach §. 140 lit. b a. G. D. (Verurtheilung wegen Verbrechens des Betruges) von den Geklagten eingewendet worden war, mit der Begründung, daß die mit der Verurtheilung des X vom 2. September 1857 wegen Verbrechens des Betruges zu zweisähriger Kerkerstrase verbundene nachtheilige Folge seiner Berwerslichkeit als Zeuge im Sinne des Gesetzes vom 15. November 1867, R. G. Bl. Nr. 131 erloschen sei, weil seit dem Ende seiner Straszeit bereits ein Zeitranm von mehr als 5 Jahren verstrichen ift.

Der oberste Gerichtshof schloß ben Zeugenbeweis aus. Gründe: Der Zeuge X konnte nicht zugelassen werden. Die Geklagten haben die Berwerslichkeit dieses Zeugen auf Grund des z. 140 lit. b der a. G. D. eingewendet, weil derselbe laut des Urtheiles vom 2. September 1857, des Berbrechens des Betruges schuldig er-

fannt worden ift. Wer des ermähnten Berbrechens rechtsfräftig für schuldig erkannt wurde, bleibt nach §. 140 ber a. G. D. ein ganz verwersticher Zeuge und kann auf Ginwendung des Gegentheiles zur Beugenschaft nicht verwendet werden; benn es läßt fich nicht anneh. men, daß diefe Folge der Bernrtheilung wegen Berbrechens des Betruges auf ben in §. 6 Abs. 4 bes Gesetzes v. 15. November 1867, R. G. Bl. Nr. 131 bestimmten Zeitraum beschränkt sei. Nach bem 3. 6 Abs. 8 bes gedachten Gesetzes haben die nicht im Abs. 1 bieses Pasagruphen augeführten nachtheiligen Folgen, welche mit strafgericht= lichen Erkenntnissen schon aus dem Strafgesetze oder kraft anderen gefellichen Borschriften verbunden und insoferne dieselben daher nicht inebesouibers von bem Richter zu verhängen sind, bei den im Abs. 2 bes &. 6 aufgezähten Berbrechen nicht mehr einzutreten. Abf. 4 bes g. 6 hören aber bei Berurtheilungen zur Strafe wegen atbeter als ber im Abf. 2 biefen Paragraphen bezeichneten Berbrechen, nebft bet Unfahigfeit zur Erlangung ber im Abs. 1 besselben erwahnten Borguge und Berechtigungen, nur bie im Abs. 3 gedachten nachtheiligen Folgen, baber blos jene nachtheiligen Folgen, welche bei Beturtheilung zur Strafe wegen eines ber im Abf. 2 aufgezählten Betbrechen nach bem Strafgesetze ober vermöge anderer gesetzlicher Borfctiffen eintreten, mit bem Abkaufe von zehn ober fünf Jahren nach bem Ende der Strafe auf. Da jedoch unter den im Abs. 2 angefährten Berbrechen die im g. 140 lit. b a. G. D. erwähnten Berbtechen sich nicht besirben, so muß schon beshalb angenommen werben, daß die Bestimmungen im Gefetze vom 15. November 1867, R. G. Bl. Rr. 131, welche bie Erlöschung von nachtheiligen Folgen betreffen, die mit einer ftrafgerichtlichen Berurtheilung verbunden sind, fich nicht auch auf vie im §. 140 lit. b der a. G. D. ausgesprochene Unfühigkeit zur Beugenschaft beziehen.

And Anlag biefer concreten Entscheidung wurde die principielle Ruge, ob bie Bestimmung bet g. 140 lit. b ber a. G. D. (g. 215 westg. G. D.) burch die Anordnung des Gesetzes vom 15. November 1867 (Rr. 131 R. G. Bl., §§. 5, 6, 7 und 10) aufgehoben worden sei, nach §. 3 der Instruction zur Führung des Judicatenbuches und Spruchrepertoriums der Berathung eines verstärkten oberftgerichtlichen Senates unterzogen, welcher, in weiterer Erwägung, daß das Sefetz vom 15. November 1867, R. G. Bl. Nr. 131 nur die den Bernrtheilten selbst treffenden Folgen seiner strafgerichtlichen Beruttheilung zeitlich beschränken, nicht aber auch die gesetzlich fixirten Folgen einer solchen Berurtheilung in Ansehung der Rechte britter Personen alteriren wollte — die Berneinung der Frage und die Eintragung we nachstehenden Rechtssatzes in das Indicatenbuch beschloß: Bestimmung des §. 140 lit. b a. G. D. (§. 215 westg. G. D.) ift durch die Ansetnung des Gesetzes vom 15. Rovember 1867 (Rr. 131, **R. S.** Bl. §8. 5, 6, 7 und 10) nicht abgeandert worden."

### Mr. 5391.

Competenz zur Bewilligung einer durch Schiedsspruch zuerkannten grundbücherlichen Löschung. Benützung der von einer Partei vorgelegten Urkunden zu Gunsten der anderen Partei: Gemeinsame Urkunden.

Entich. v. 9. Juni 1874, Mr. 5683 (Best. des Decr. des R. G. Stanislan v. 15. Nov. 1873, Mr. 14012, Aband. des Decr. des D. L. G. Lemberg v. 18. März 1874, Mr. 5145). G. H. 1874, S. 339.

Das Gesuch des A gegen B um Löschung einer Pfandrechtsintabulation war auf das von beiden Parteien geschlossene Compromis
und auf den entsprechenden Schiedsspruch gegründet und wurde bei dem
Grundbuchsgerichte, nicht bei dem zur Execution des Laudum competenten
Gerichte (Resol. vom 31. October 1785 lit. gg, J. G. S. Nr. 489)
angebracht, ohne Vorlage der Originalien der besagten zwei Urkunden,
auf welche sich A bezog, da sie bereits im Grundbuche liegen.
Das in erster Instanz dewilligte Gesuch wurde von dem O. L. G.
abgewiesen, weil das Grundbuchsgericht desfalls unzuständig sei und
weil B, von welchem die Originalurkunden in seiner Angelegenheit
bei dem Gerichte producirt worden, gegen die Benützung derselben zu
Gunsten der Gegenpartei A protestirt hat.

In Erwägung, daß eine Einverleibung (Löschung) auf Grund eines Schiedsspruches, im Sinne des §. 31 und §. 33 lit. d. S. B. G. bei dem Grundbuchsgerichte anzusuchen ist und daß im Sinne des §. 87 ibid. eine Einverleibung auf Grund von bei Gericht bereits vorliegenden Originalurkunden, auch wenn sie nicht von dem Gesuchsteller selbst vorgelegt worden sind, gewährt werden darf, zumal wenn die Urkunden schon in dem Grundbuche eingetragen sind und überdies, wie vorliegenden Falles der Schiedsspruch, als beiden Theilen gemeinsame Urkunden anzusehen sind, — hat der oberste Gerichtshof die erstgerichtliche Verordnung bestätigt.

### Mr. 5392.

Eröffnung des kaufmännischen Concurses: Constatirung der Zahlungseinstellung durch Mobilarexecutionen. Legalisirung der Buchauszüge der die Concurseröffnung begehrenden ausländischen Gläubiger.

Entsch. v. 9. Juni 1874, Nr. 5720 (Best. des Decr. des L. G. Arafan v. 24. Nov. 1873, Nr. 30805, Aband. des Decr. des D. L. G. Arafan v. 23. Jänner 1874, Nr. 20237). G. 3. 1875, Nr. 3. G. H. 1875, Kr. 3. G. H. 1875, Rr. 3—4.

Ueber das Bermögen des protokollirten Raufmanns B wurde auf Ansuchen zweier preußischer Handlungshäuser ber kaufmannische

Concurs eröffnet, indem die gegen B geführten Mobilarezecutionen der Zahlungseinstellung gleich gehalten wurden. — Das D. L. G. hat den eröffneten Concurs aufgehoben, in Erwägung, daß die andringenden Gläubiger ihre Forderungen nicht glaubwürdig bescheinigt haben, weil die einzigen als Bescheinigungsmittel vorgelegten auslänzischen Auszüge aus den Handelsbüchern nicht legalisirt sind, und auch der Beweis, daß die Handelsbücher ordnungsmäßig geführt werden, nicht vorliegt; daß zur Begründung der angegebenen Zahlungseinstellung gemäß S. 198 C. D. ausreichende Beweise nicht geliesert wurden, zumal aus dem alleinigen Umstande, daß wider den Schuldner Mostilarezecutionen bewilligt wurden, noch nicht der Beweis der Zahlungsstlarezecutionen bewilligt wurden, noch nicht der Beweis der Zahlungsstlarezecutionen

einftellung fich ergibt.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte ben erftrichterlichen Bescheib. Grunde: Das Gesuch ber Breslauer Handlungsfirmen um Concurseröffnung ift mit Beziehung auf bie beigebrachten Belege und bie maggebende Borschrift des &. 198 C. D. gesetzlich begründet, und es tonnte beffen Bewilligung um fo weniger einem Bebenten unterliegen, als die factisch geschehene Bahlungseinstellung bes B in Folge ber gegen ihn seitens mehrerer Gläubiger erwirkten Executionen, bem L. G. als H. G. aus den eigenen Acten befannt war, worauf auch in bem erftrichterlichen Bescheibe ausbrucklich hingewiesen wird. Aber and in ber Form ber von ben Gesuchstellern über ihre Forberungen beigebrachten Buchauszüge liegt kein zureichender Grund zur Abweisung bes in Rede stehenben Begehrens, wenn erwogen wird, daß solche notariell beglaubigt sind und ber gerügte Abgang ber Legalistrung ber Unterschrift bes Rotars, angesichts ber Borschrift bes §. 51 ber C. D., ber Bewilligung bes Gesuches nicht im Wege steht, es ware benn, daß ber Beweis vorläge, daß in einem ähnlichen Falle öfterreichische Staatsangehörige in Preugen bei Gericht nur auf Grund solcher Urkunden mit Erfolg Schritte vornehmen können, welche außer ber notariellen Beglaubigung auch mit ber für die zum Gebrauche im Auslande bestimmten Privaturtunden zur vollen Beweistraft erforberlichen Legalisirung ber Unterschrift bes Rotars verseben find. Beweis liegt jedoch nicht vor und es ift auch tein besonderer Grund erfichtlich, bas Gegentheil von ber burch bas ermahnte Gefet für bie gleiche Behandlung ber preußischen Staatsangehörigen und ber Inlander ausgesprochenen Bermuthung anzunehmen.

### Mr. 5393.

Boranssetzungen der pfandrechtlichen Sicherstellung von Bermögensübertragungsgebühren: Bewilligung der Pränotation des Pfandrechtes auf Grund des Gesuches um Intabulation.

Entsch. v. v. Juni 1874, Rr. 5817 (Aband. der gleichförmigen Deck. des B. G. Karbis v. 13. März 1874, Rr. 1475 und des D. L. G. Prag v. 20. April 1874, Rr. 11304). G. H. 1874, S. 215.

Das Gesuch ber Finanzprocuratur um Einverleibung bes extcutiven Pfandrechtes für eine Uebertragungsgebühr von 116 fl. auf ber Liegenschaft X des B wurde in erster Instanz abgewiesen, weil das Gatertauschgeschäft, worauf die Gebühr sich bezieht, lant bes beigebrachten Zahlungsauftrages am 31. Janner 1867 von C nicht mit B, bem heutigen Besitzer ber Liegenschaft, sonbern mit bem vorigen Besitzer D geschloffen wurde, weil ferner seit 31. Janner 1867 bie dreijährige Zeit ber Dauer bes ben Bermögensübertragungegebuhren eingeräumten Pfandvorrechtes schon verstrichen ift, ohne daß bie Sicherstellung ber obigen Gebühr zur Zeit bes Besitzes ber Contrahenten ober die Ersichtlichmachung des an der Liegenschaft bafür bestandenen stillschweigenden Pfandrechtes erwirkt worden ware (Minist.-Berordn. vom 3. Mai 1850 und Gefet vom 13. December 1862, Rr. 89 des R. G. Bl.). — Das D. L. G. bestätigte die erstgerichtliche Abweisung mit der Begründung, daß die Einverleibung des umbedingten Pfandrechtes für einen Gebührenruckstand nur gegen bie amtliche Bestätigung, bag ber Zahlungsauftrag rechtsträftig und bie Gebühr in dem angegebenen Betrage rückständig ift, bewilligt werben darf (Minist. Berordn. v. 17. December 1852, R. G. Bl. Rr. 256), welche Bestätigung aber nicht beigebracht murbe.

Der oberste Gerichtshof bewilligte, statt der Einverleibung, die der Rechtfertigung mittelst Klage nicht bedürfende Bormerkung des Pfandrechtes, weil nach §. 72 des Gebührengesetzes vom 9. Februar 1850, R. G. Bl. Nr. 50 die Bermögensübertragungsgebühr auf der übertragenen Sache haftet, die hier eben die Liegenschaft X ist, und der vorgelegte Zahlungsauftrag gegen den grundbücherlichen Bester derselben lautet, daher nach Alinea 3 des §. 85 G. B. G. (Besgehren um Bormerkung stillschweigend in jenem um Einverleibung enthalten), nachdem die Einverleibung als unzulässig erkannt worden ist, doch die Bormerkung im Sinne des Hosbeck. vom 18. September 1786, J. G. Kr. 577 und des §. 38 lit. c G. B. G. zu bewilligen war.

#### Nr. 5394.

Sequestration des auf ein in Streit befindliches Los entfallenen Gewinnstes: Nachweis der Gefahr.

**Entich, v. d.** Juni 1874, Nr. 5978 (Best. des Decr. des B. G. Graz vom 18. März 1874, Nr. 5335, Aband. des Decr. des O. L. G. Graz vom 15. April 1874, Nr. 3814). Jur. Bl. 1874, Nr. 39.

Nach eingeleiteter Amortisation bes dem A abhanden gekommenen Loses der Creditanstalt für Handel und Gewerbe Serie . . . Rr. . . . , auf welches der Gewinn von 200.000 fl. gefallen mar, belangte A den in der Person des B ernirten Besitzer des Loses auf Anertennung bes Eigenthumes an bemfelben und auf beffen Berausgabe. Mit abgesondertem Gesuche begehrte er die Sequestration bes ermabnten Gewinnes nach &. 293 a. G. D. unter Anbietung einer Cantion. - Das Gericht erster Instanz bewilligte Die Sequestration sine einen besonderen Hachweis ber bem Gesuchsteller brobenden Gefahr (g. 293 a. G. D.), bie sich für bas Gericht schon baraus ergeh, daß das auf den Ueberbringer lautende Los, respective der Treffer, an bem nahen Berfallstage gegen bloße Borweisung besselben eingeloft wird und bas bem Losbesitzer B ausgezahlte Geld von ihm noch mabrend bes Processes berart verwendet werden konnte, daß bei ber Dabe Diefes Gelbbetrages es bem Gesuchsteller nicht mehr möglich fein barfte, bie gange Gumme wieder zu erlangen.

In Nebereinstimmung mit der Entscheidung (nicht mit den Motiven) der zweiten Instanz hat der oberste Gerichtshof das Sequefrationsgesuch abgewiesen und bemerkt, daß in der Höhe der Gewinnsnume und in der Möglichkeit, daß dieselbe ganz oder zum Theile
verzehrt wird, noch nicht die im citirten Paragraph vorausgesette
Geschr gesunden werden kann, weil der hohe Werth einer Sache noch
keine Gesahr ihres Unterganges und die bloße Möglichkeit des Berlustes noch keine Gesahr begründet; daß mithin die Sequestrationsverber andere Umstände, aus denen die Gesahr der vollständigen oder
partiellen Beseitigung der Gewinnsumme durch den B geschlossen
verben könnte, hätte anführen und bescheinigen müssen, was aber

feinerfeite nicht geschehen ift.

# Mr. 5395.

Abschluß eines Laufvertrages: Streit über die Person des Räusers.

Entsch. v. 11. Inni 1874, Nr. 5232 (Best. des das Urth. des R. G. St. Pölten v. 16. Dec. 1873, Nr. 4396, aband. Urth. des D. L. G. Wien v. 26. März 1874, Nr. 5200). G. Z. 1874, Nr. 90.

Der Baumeister C sührte für ben B einen Ban und bezog (1867) die Ziegel von A, der den C wegen Zahlung der Ziegel belangte, allein

sie nicht erlangen konnte und beshalb gegen B mit einer Rlage auftrat und anführte, daß ber Gutsverwalter bes B zu ihm getommen sei, sich erkundigt habe, ob Ziegel vorräthig seien und mas dieselben toften, und daß sodann Fuhrleute bes B tamen, Ziegel aufluben, einen auf die Gutsherrschaft lautenden Lieferschein übernahmen und an bas Rentamt bes B abgaben, bag in ber Folge ber Geflagte felbst, sein Berwalter ober seine Dienftleute gekommen seien, fich um ben Ziegelvorrath erkundigten und daß hierauf die Ziegel durch die Fuhrwerke bes Geklagten weggeführt murben, woraus sich ergebe, daß bie Ziegel von bem Geklagten bestellt worden seien. — Das Gericht erster Instanz hat ben Kläger abgewiesen, weil die vorerwähnte Forgerung nach §. 863 a. b. G. B. nur bann berechtigt mare, wenn die angegebenen Thatsachen mit Ueberlegung aller Umftande keinen vernünftigen Grund, an bem Willen bes Geflagten zu zweifeln, übrig Da jedoch diese Thatsachen sich vollkommen durch die Angaben bes Geklagten, daß er mit bem Baumeister C über bie Berstellung mehrerer Bauten mit Ginschluß ber hiezu nöthigen Deterialien Verträge abgeschlossen und sich hiebei die Leistung ber Bufuhren gegen Abrechnung von bem betungenen Preise vorbehalten habe, erklären lassen, so kann aus ben angeführten Thatsachen nicht mit Bestimmtheit gefolgert werben, bag ber Geklagte bie Biegel gekauft habe. Die der Klage zu Grunde gelegte Schlußfolgerung steht sogar mit dem Inhalte der von A gegen den Baumeister C angestellten Rlage im Witerspruche, worin er unter Anerbietung des Haupteides behauptete, daß C die Ziegel bestellt habe, und es stellt sich die Rlage bes A gegen B auch beshalb als unbegründet bar. Wird endlich erwogen, daß der Kläger dem Geklagten im Jahre 1870 Ziegel geliefert und die Zahlung hiefür angenommen hat, ohne hiebei die frühere Schuld einzumahnen, so muß nach Analogie der §g. 1429 und 1430 a. b. G. B. vermuthet werden, daß Kläger aus früheren Lieferungen teine Forderung mehr zu stellen hatte, und da diese Bermuthung burch bie von bem Rläger zur Begründung seiner Rlage angeführten Thatsachen nicht entkräftet erscheint, so muß die Rlage auch aus biesem Grunde abgewiesen werden. — Das D. L. G. erkannte auf ben Haupteid, welchen A bem B barüber auftrug, daß einige Tage vor bem 14. Jänner 1867 ber Berwalter bes B mit ber Frage zu bem A gekommen sei, ob er Ziegel habe, und zu welchem Preise, und bag der Lettere hierauf den Preis mit 13 fl. pr. 1000 Stud bezeichnet Gründe der zweiten Inftang: Der Geklagte führt in ber Einrede selbst an, daß er bis jum Jahre 1864 und spater im Jahre 1870 mit bem Kläger in ber Beise Ziegelgeschäfte machte, baß vorerst durch des Geklagten Bermalter mit bem Kläger der Preis über die zu beziehenden Ziegel vereinbart und bann auf Grund dieses ausbrüdlich getroffenen Uebereinfommens bie Ziegel durch des Ge-Nagten Fuhrleute am Biegelofen bes Rlägers abgeholt wurden. Damit

hat der Geklagte zugegeben, daß sein Berwalter zur Bestellung von Biegeln im Namen bes Geflagten ermächtigt war, und muß biese Ermächtigung auch als während der Jahre von 1864 bis zum Jahre 1870 bestehend angenommen werden, weil der Geklagte nicht nur nicht behauptet, daß er seinem Berwalter mahrend bes bezeichneten Beitraumes diese Ermächtigung entzogen habe, sondern beren Fortbauer baburch selbst behauptet, bag er in der Einrede einwendet, im bezeichneten Beitraume weber selbst noch burch seinen Berwalter mit bem Rlager eine Ziegellieferung abgeschlossen zu haben. Rlager führt nun en, es sei einige Zeit vor der ersten am 14. Jänner 1867 von ibm effectuirten Lieferung von Ziegeln, welche bis jum 24. März 1869 fortbauerte, der Berwalter des Geklagten mit der Frage zu ihm geob er Ziegel habe und zu welchem Preise, worauf Kläger bie erste Frage bejaht, und ben Preis mit 13 fl. pr. 1000 Stud bezeichnet habe. Der Geklagte widerspricht wohl diesen Umstand, über welchen ihm Rläger ben rudschiebbaren Haupteib auftrug, stellt aber nicht in Abrede, daß von jenem Zeitpunkte ab bis Ende März 1869 seine Leute und sein Berwalter beim Ziegelbrenner des Rlägers sich ertundigten, ob Ziegel vorhanden seien und hierauf die in den Lieferscheinen benannten Quantitäten Ziegel in der Gesammtzahl von 22.450 Stud abholten und die biesfälligen Lieferscheine übernahmen. Unter biefen zugegebenen Umständen muß der Abschluß der Ziegellieferung mischen bem Rläger und Geklagten als zu Stande gekommen angesehen werben, wenn anbers Rlager ben Beweis über ben vom Geflagten widersprochenen obermähnten Umstand, daß ber Berwalter bes Geflagten vor ber ersten Lieferung vom 17. Janner 1867 sich beim Rlager um bas Borhandensein von Ziegeln und um beren Preis anfragte und lettere Anfrage mit 13 fl. pr. 1000 Stud beantwortet erhielt, herzustellen vermag, worüber ber aufgetragene Haupteid entscheiden wird. Die Einwendung bes Geklagten, er habe die Ziegel durch feine Leute lediglich für ben Baumeister C holen laffen, ber dem Geklagten gu jener Beit verschiedene Bauten herstellte, und mit welchem er das Uebereinkommen getroffen habe, daß diefer die vollkommene Berstellung ber Bauten, Beistellung ber Materialien übernehme, ift belanglos, weil bie zwischen bem Geklagten und beffen Bauführer C bestehenden Abmachungen den Rläger, ber benfelben nicht beitrat, weiter nicht berühren konnen. Eben so wenig kann es bem Ausspruche bes Rlägers entgegenstehen, daß er eingestandenermaßen mit Klage vom 27. März 1871, ben Baumeister C auf Zahlung von 1476 fl. 16 tr. belangte, worunter auch ber Preis jener Ziegel begriffen ift, beren Zahlung Rlager gegenwärtig von bem heutigen Geflagten forbert; benn ber Geklagte stellte die Behauptung des Klägers, daß C zu diesem fagte, er werbe bem Rläger seine Biegellieferungen bezahlen, nicht in Abrebe, hat somit eine Erklärung bes C gegen ben Rläger zugestanben, aus welcher diefer jenen belangen konnte, felbst wenn ber heutige Ge-

Nagte ber eigentliche und unmittelbare Berpflichtete mar. Benn Rlager in der früheren Rlage gegen C anführte, Letterer habe die Ziegel be-Rellt, so ift dies auf den heutigen Streit von teinem Ginfluffe, meil bie in einer Procefichrift aufgeführten Behauptungen höchstens in bem betreffenben Processe und zwischen ben biesfälligen Streittheilen maßgebend sind. Eben so wenig nachtheilig tann bem Rläger beffen eigene Anführung sein, wonach ihm C nach bem Marz 1869 bie ben Gegen: stand ber heutigen Rlage bilbenden Ziegel zu zahlen versprochen und Kläger diese Erklärung mit den Worten angenommen habe: "Es sei ihm gleich, wer zahle, wenn C bies thue, so brauche er, Rläger, ben B nicht zu klagen". In bieser Erklärung bes Klägers kann eine Affignation, durch welche ber heutige Geklagte ans der Zahlungsverbindlichkeit getreten mare, schon beshalb nicht erblickt werben, weil nicht vorliegt, daß der heutige Geklagte als Assignant aufgetreten fei, wornach zufolge §. 1402 a. b. G. B. bas Zahlungsversprechen bes C immer nur zwischen biesem und bem Aläger wirksam sein und bie Unnahme biefes Berfprechens von Seite bes Rlagers nur ben C verpflichten, nicht aber die Wirkung bes g. 1401 a. b. G. B. haben tann, daß der Rläger die Forderung gegen den Geklagten nicht mehr ftellen könnte. Der Geklagte hat endlich anch noch eingewendet, C habe über alle in ben Jahren 1867, 1868 und 1869 burch bie Leute bes Geklagten geführten Ziegel mit bem Rläger bas Uebereinkommen getroffen, bag C fie auf seine Rechnung beziehe. Abgesehen davon, daß der Geklagte keine hinreichenden Gründe anführte, um diesfalls die Anftragung bes rudichiebbaren Haupteibes an ben Rlager zu rechtfertigen, so lautet die Aussage bes barüber als Zeugen vernommenen C mehr für, als wider den Rläger.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte bas Urtheil bes D. L. G. aus beffen Grunden und in der Ermägung, daß ein Zweifel barüber, daß die Manerziegel, wie Rläger behauptet, dem Geklagten und nicht bem C geliefert wurden, um so weniger bestehen tann, als nach Inhalt der die bezüglichen Ziegelfuhren begleitenden Lieferscheine die Lieferungen an bie Guteverwaltung bes Geklagten geschehen, von ihr bie Lieferscheine übernommen und bie Ziegel zu ben Bauten bes Geklagten verwendet wurden, der zugelassene Haupteid aber zur Berftellung bes Beweises über ben vom Kläger angesprochenen Preis zu bienen hat, dessen Accordirung durch den nach Bekanntgebung des Preises ber Biegel an ben Bermalter bes Geklagten erfolgten Bezug ber Biegel und die darin gelegene ftillschweigende Einwilligung in ben vom Rläger bekanntgegebenen Breis erfolgt mare, und vom Geklagten ber Mangel der Bevollmächtigung seiner Guteverwaltung zum Abschluffe ber in Frage stehenden Ziegelfaufe nicht eingewendet murde, und biefe überdies von ihm daburch nachträglich genehmigt worden ware, daß er die Uebernahme ber zahlreichen Ziegelfuhren des Klägers und bie fortgesette Berwendung ber Ziegel zu seinen Bauführungen gestattet bat.

### Mr. 5396.

Aufpruch eines Ordens auf Ausfolgung des einem großjährig gewordenen Professen gehörigen Vermögens?

Entig, v. 16. Juni 1874, Nr. 6020 (Best. ber gleichförmigen Decr. des R. G. St. Vilten v. 19. Februar 1874, Nr. 670 und des O. L. G. Wien v. 36. März 1874, Nr. 5564). Gazz. d. Trib. 1874, Nr. 23—24.

Mit Bewilligung bes Pupillargerichtes ift die A, damals noch minderjährig, in das Frauenkloster X getreten und hat die seierlichen Gelübbe abgelegt. Nachbem sie großjährig geworden war, begehrte bie Orbensoberin im Bereine mit ihr bie Ausfolgung bes gerichtlich vermahrten Bermögens ber A für ben Orden. Dieses Gesuch wurde in allen brei Inftanzen jurudgewiesen. In ben oberftgerichtlichen Motiven murbe gesagt, daß ber pupillargerichtlichen Bewilligung bes Eintrittes ber A in den Orden und der Profegablegung nicht die ansbehnende Auslegung gegeben werden barf, als ob bas Gericht bamit and bie Uebertragung bes Bermogens ber A auf ben Orben genebmigt hatte; daß die A, so wie sie zur Zeit des Eintritts in ben Orden wegen ihrer Minberjährigkeit rechtlich unfähig war, über ihr Bermogen unter Lebenden ju verfügen, nach erreichter Großjährigkeit burch die Profesablegung hiezu unfähig geworden ist; daß endlich mit der Profesablegung in einem religiösen Orden an sich dem Orden bas Bermögen bes Professen nicht zugewendet mirb.



### Mr. 5397.

Erlassung eines gerichtlichen Auftrages zur Einleitung des Expropriationsverfahrens?

Entsch. v. 16. Juni 1874, Nr. 6197 (Best. des Decr. des B. G. Radstadt v. 30. März 1874, Nr. 547, Aband. des Decr. des D. L. G. Wien vom 21. Mai 1874, Nx. 9345). G. Z. 1875, Nr. 37.

A brachte unter Bernfung auf eine gerichtliche Bestätigung vor, daß er Besitzer der im Grundbuche des B. G. Rabstadt vorgetragenen Parcelle X sei, daß er diese Parcelle lastenfrei besitze, daß die Westdahngesellschaft hievon Renntniß, und von ihm auch die Abstretung der Percelle zur Anlage der Salzburg-Tireler-Gebirgsbahn verlangt habe. Trot seiner Weigerung habe die genannte Gesellschaft die Expropriation nicht angesucht, wohl aber den Bahnbau auf tiesex Parcelle begonnen. Auf Grund dessen stellte A das Begehren, 1. daß der Westdahngesellschaft bekannt gegeben werde, daß die Parcelle X sein Eigenthum sei, daß er ihr in Gemäßheit des §. 418 a. b. G. B. die Banführung auf der genannten Parcelle untersage und daß die

Einsetzung in ben Besitz eines zur Bahnanlage erforberlichen Grundes nach &. 1 bes Gesets vom 29. März 1872, R. G. Bl. Rr. 39 erst nach Leistung ober Erlag bes hiefür ausgemittelten Entschäbigungsbetrages erfolgen durfe; 2. daß ber Gesellschaft jede Aenderung bes Bustandes seiner Parcelle X verboten werbe. — Bon dem B. G. Rabstadt wurde das Begehren des A als unstatthaft abgewiesen. — In Erwägung, bag A fein Eigenthum an ber Parcelle nachgewiefen hat; daß die Westhahngesellschaft selbst zugibt, baß die fragliche Bahnstrede im Bau begriffen sei und ein Expropriationserkenntnig nothwendig werden dürfte, also noch keines geschöpft, geschweige benn ein Schätzungswerth erlegt ober ermittelt fei; daß ohne Erfüllung biefer Bedingungen ber Bau nach §. 9 c Minist. Berordn. vom 14. Sept. 1854, R. G. Bl. Nr. 238 allerdings gehindert werden darf; daß die Rechte ber Bahngesellschaft nach biesem Gesetze auch burch bie Conceffionsurfunde v. 10. Nov. 1872, R. G. Bl. Nr. 170 begrenzt find und daß ohne Erfüllung ber erwähnten Bedingungen die Einsetzung in ben Besit und die Benützung bes enteigneten Gegenstandes ohne nothwendige Proceduren nach §§. 1 und 3 des Gesetzes vom 29. März 1872, Mr. 39 aufgehalten werben tann, — hat bas D. L. G. bem Gesuche des A stattgegeben und ber Westbahngesellschaft bis zur Erfüllung ber gesetlichen Bedingungen ober eines allfälligen Ausgleiches mit A jede weitere Aenberung ber Parcelle X untersagt. — Gegen diese Entscheidung hat die Westbahngesellschaft ben theils angerorbentlichen, theils ordentlichen Revisionsrecurs eingebracht.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die erstgerichtliche Berordnung, weil es nicht Aufgabe der Gerichte ist, den Parteien gehörig kundgemachte Gesetze zu intimiren, und weil die gesetzlichen Bedingungen
zur Erlassung eines Bauverbotes nach dem Gesetze vom 29. März

1872, R. G. Bl. Nr. 39 hier nicht vorliegen.

# Mr. 5398.

Auslegung eines Insertions-Lieferungsvertrages: Bertragsmäßige Qualität ber Lieferung?

Entsch. v. 17. Juni 1874, Mr. 6191 (Best. des Urth. des H. G. Wien vom 17. Februar 1874, Mr. 189402, Aband. des Urth. des D. L. G. Wien vom 5. Mai 1874, Mr. 7757). G. Z. 1874, Mr. 81.

Die Firma B in Wien hat bei der Firma A und Comp. in Berlin, Heransgeberin eines Annoncenorganes unter der Bezeichnung "Abrestarte, nebst Abressen empfehlenswerthester Geschäftssirmen", in welches die Annoncen der inserirenden Geschäftsleute gegen ein zu vereinbarendes Entgelt aufgenommen werden, laut Bestellscheines ein

Inserat ihres Geschäftes in dieses Annoncenorgan gegen Bezahlung von 50 fl., fällig bei Empfang von 1000 Abreftarten bestellt, und wurde von der Firma A und Comp. nach Lieferung diefer Adregfarten um Zahlung ber 50 fl. belangt. Die Beklagte wendete ein: Sie habe laut Bestellzettels die Aufführung ihrer Abresse in der von ber Firma A und Comp. herausgegebenen "Abreftarte nebst Abreffen empfehlenswerthefter Biener Geschäftsfirmen" bestellt; auf ben ihr augesendeten 1000 Abreftarten seien aber, und zwar auf der Rudseite, auch Berliner Firmen; die Karten besäßen daber nicht die vertragsmäßige Qualität. — Das Gericht erster Inftanz verurtheilte bie B nach dem Klagebegehren. — In zweiter Instanz murbe bie Rlage abgewiesen aus folgenben Gründen: Nach dem von der klagenben Firma beigebrachten Bestellungszettel, bestellte die Geklagte die Aufführung ihrer Abresse in der "Adrestarte nebst Adressen empfehlenswerthester Wie ner Geschäftsfirmen". Es waren sonach mit ber Abresse ber Geklagten nur solche von Wiener Firmen aufzunehmen und die Aufnahme von Abressen anderer Firmen ausgeschlossen. Es tann wohl auch die Absicht der Geklagten nur auf die Aufnahme von Biener Firmen gerichtet gewesen sein, weil Abressenkarten zunächst bie Ausbehnung bes Platgeschäftes bezweden sollen und sonach burch die Aufnahme von Berliner Firmen viele Karten am hiesigen Plate nicht zur Bertheilung kommen würden. Sollte bagegen die Absicht der klagenden Firma bahin gerichtet gewesen sein nebst den Abressen von Wiener Firmen auch welche von Firmen anderer Orte aufzunehmen, so mare bies im Bestellzettel beutlich auszubruden gewesen und es trifft sie der Nachtheil (§. 915 a. b. G. B.). Es war sonach bie Geklagte nach §. 1153 a. b. G. B. berechtigt, von bem Bertrage abzugehen.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte bas Urtheil ber ersten Instanz. Gründe: Die Geklagte hat ihre Weigerung, ber klagenden Firma, für die auf Bestellung gelieferten Abreftarten ben vereinbarten Preis von 50 fl. zu bezahlen, lediglich auf die Behauptung ber nicht vertragsmäßigen Qualität ber gelieferten Abreffarten gestütt. Behauptung tann jedoch nicht als begründet erkannt werden. weber nach bem Wortlaute bes Bestellzettels, noch nach ber Natur ber Sache fann ber Bestellung ein anderer Sinn beigelegt werden, als daß die Geklagte ihre Abresse unter ben in dem Ankundigungs= organe ber klagenden Firma aufgeführten empfehlenswertheften Wiener Geschäftsfirmen aufgenommen wiffen wollte. Daß aber in Dieses Annoncenorgan, und beziehungsweise in die zur Anempfehlung ber geklagten Firma speciell für biese lettere bestimmten Abreftarten, ausschließlich nur Firmen von Wiener Geschäfteleuten aufgenommen werden follten, tann weder aus dem Wortlaute bes Bestellzettels gefolgert, noch aus ben eigenen Anführungen ber Geklagten entnommen werden, da diese selbst nicht behauptet, daß sie bei ber

Bestellung eine solche Bebingung gestellt, ober bie Hagende Firma ihr eine Zusage in diesem Sinne gemacht habe. Wie die Abreftarte zeigt, wurde in den für die Geflagte bestimmten Abreffarten die ganze erfte Seite ihrer Abresse gewidmet, und nach dieser auf ber zweiten und britten Geite eine Reihe anderer, als empfehlenswertheft bezeichneter Biener Geschäfissirmen aufgeführt. Damit hat die klagende Firma der Bestellung entsprochen, und es kann darin, daß auf der vierten Seite dieser Adreffarte auch einige Berliner Geschäftsfirmen aufgenommen erscheinen, etwas ber Bestellung Zuwiderlaufendes nicht erkannt werben; barin ift aber auch nicht ein, ben gesetzlichen, nämlich ben bezüglich der Beschaffenheit der bestellten Sache überhaupt vorausgesetzten Erforderniffen (Art. 346, 335 S. G.) entgegenstehender Mangel nicht zu erkennen, nachdem die Geklagte selbst in der Berhandlung nirgends behauptet hat, daß die ihr gelieferten Abreftarten deshalb, weil fie and Abreffen von Berliner Geschäftsfirmen enthielten, zu ben 3meden, für welche fie dieselben bestellte, nicht anwendbar seien.

### Mr. 5399.

Voraussehungen bücherlicher Eintragungen auf Grund eines Schiedspruches.

Entich. v. 17. Juni 1874, Mr. 6287 (Best. des Deer. des R. G. Tarnopol v. 1. Sept. 1873, Nr. 11520, Aband. des Decr. des D. L. G. Lemberg v. 16. Oct. 1873, Mr. 27323). G. H. 1874, S. 223.

Das im Executionswege angebrachte Gesuch des A um grundbücherliche Einverleidung des Pfandrechtes an einer Liegenschaft des
B für die durch Schiedsspruch dem A zuerkannte Forderung von
200 fl. Geld und Rücksorderung von Mobilien im Werthe von 350 fl.,
wurde in erster Instanz abgewiesen, weil A weder die Rechtskraft
des Laudum, noch die von B unterlassene Erfüllung desselben nachgewiesen hat und die von ihm producirten Urkunden weder gerichtlich,
noch notariell beglaubigt, somit nicht tabularmäßig sind (§. 31 G.
B. G.). — Das D. L. G. bewilligte die Bormerkung des Pfandrechtes mit der Begründung, daß die vorgelegten Behelse: Compromis
und Laudum zwar nicht zur Grundlage der Intabulation (§§. 31—34
G. B. G.) dienliche Urkunden, allein nach §§. 26 und 27 ibid. zur
Pränotation geeignet seien, welch' letztere, obschon nicht begehrt, nach
§. 85 G. B. G. bewilligt werden könne.

In Erwägung, daß der Schiedsspruch den Rechtsgrund zum Pfandrecht nicht bescheinigt, daß durch denselben auch nicht über ein dingliches Recht erkannt worden ist, daß A um Execution zur (hloßen)

Sicherstellung nicht gebeten hat, daher die von dem D. L. G. bewilligte Pränotation nach den §§. 36 und 38 G. B. G. nicht gerechtfertigt ift, — hat der oberste Gerichtshof den erftgerichtlichen Bescheid bestätigt.

### Mr. 5400.

Legitimation zur Geltendmachung der Nullität des gegen eine minderjährige Chegattin eingeleiteten Berfahrens.

Entsch. v. 23. Juni 1874, Mr. 6520 (Beft. bes bas Deer. bes H. G. Bray v. 3. Febeuar 1874, Mr. 4412, abiend. Deer. des D. L. G. Brag v. 7. April 1874, Mr. 10415). G. H. 1874, S. 251. Zeitschr. s. d. Retariat 1876, Mr. 41.

Auf bas Einschreiten bes A hat bas Gericht erster Instanz ben gegen seine minderjährige Chefran B von C erwirkten Zahlungsauftrag und die bewilligte Mobilienpfändung wegen der Minderjährigkeit der B mit Berufung auf die Hofdecrete vom 4. Juni 1789, Rr. 1015 und 14. October 1803, Nr. 629 ber J. G. S. als nichtig aufgehoben. — Das D. L. G. beseitigte biese Berfügung und vervronete bie Zurudstellung bes Gefuches bes A, weil nach ben citirten Dof. becreten nur bem gefetmäßigen Bertreter ber zur eigenen Bertheibigung nicht befähigten Partei bevorsteht, die Rullitat des gegen sie eingeleiteten Berfahrens anzuzeigen und die Aufnahme eines neuen Berfahtens anzusuchen, ber gesetzliche Bertreter ber B in Beziehung auf ihr Bermogen aber nicht ihr Chemann A, sonbern ihr Bater C ift (§. 175 a. b. G. B.), und wenn C nicht mehr am Leben ware, bem A bie Bettretung der B in Betreff ihres Vermögens nicht ichon ex lege, fonbetn nur in Folge gerichtlicher Uebertragung ber Bermögenscuratel (§. 260 ibid.) juftanbe.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die obergerichtliche Entschei-

bing aus beren Granben.

# Mr. 5401.

Rechtfertigung einer zur Sicherstellung einer Wechselforderung erwirkten Pfandrechtspränotation lediglich durch die in Rechtskraft erwachsene Zahlungsanflage.

Entig. v. 23. Juni 1874, Rr. 6473. Spruchrepertorium Rr. 72. G. Z. 1874, Rr. 55. (Manz'sche Sammlung III, S. 39.)

Auf Grund des von der A an eigene Ordre ausgestellten, am 1. Jänner 1874 zahlbaren, von B acceptizten und mit der Pfand-

bestellungeertlärung besselben versehenen Wechsels pr. 2313 fl. wurbe am 4. November 1873 das Pfandrecht für die Forderung pr. 2313 fl. auf mehrere Realitäten des B vorgemerkt. Nachdem der Wechsel fällig geworben war, erwirkte die A gegen ben Acceptanten ben wechselrechtlichen Auftrag zur Zahlung der Wechselsumme von 2313 fl. sammt 6% Binfen vom 3. Janner 1874 an und ben Gerichtetosten, wurde aber mit bem gleichzeitig gestellten Begehren um Erfenntnig: bag bie zur Sicherstellung ber Wechselforberung bewilligte Pfanbrechtspranotation für gerechtfertigt zu halten sei, abgewiesen, weil ein solches Ertenntniß ohne Ginvernehmung bes Gegners nicht erfolgen tann und baber mit bem wechselrechtlichen Bahlungsauftrage unvereinbar ift. Der Geklagte ließ die Zahlungsauflage in Rechtstraft erwachsen und die A begehrte sodann zur Bereinbringung ber Wechselforderung per 2313 fl. sammt Binfen, Gerichts- und Executionstoften bie Ginverleibung bes executiven Pfandrechtes bei ber Pfaudrechtsprauotation. - In erster Instanz wurde für die Forderung von 2313 fl. sammt Nebengebühren die Einverleibung des executiven Pfandrechtes auf die Realitäten bes B nur als neue Sappost bewilligt und die angesuchte Einverleibung des executiven Pfandrechtes ad locum der bestehenden Pränotation abgeschlagen, weil im Falle bes &. 41 lit. c . 3. 8. 6. bas Erkenntniß, auf Grund beffen bie Rechtfertigung einer Pranotation erwirkt werden soll, gemäß §. 42 G. B. G. nicht nur bie Richtigkeit ber Forderung, sondern auch ben Rechtsgrund gur Erwerbung bes Pfanbrechtes und beffen Umfang aussprechen muß, mas jeboch in der Zahlungsauflage nicht geschehen ist, da dort vielmehr die Klägerin mit dem Begehren um Gerechtfertigthaltung der Pranotation abgewiesen murbe. — Das D. L. G. bestätigte Diese Entscheidung.

Der oberste Gerichtshof bewilligte die Einverleibung bes erecutiven Pfaubrechtes ad locum ber vollzogenen Pfandrechtsvormerkung in Erwägung, baf burch bie ber A auf Grund bes von B acceptirten Wechsels und ber barauf befindlichen Pfandbestellungserklärung besfelben bewilligte und vollzogene Bormerkung des Pfandrechtes nach §. 40 des G. B. G. vom 25. Juli 1871 die Erwerbung des Pfandrechtes an ben von B ale Pfand bestellten Realitäten unter ber Bebingung ber Rechtfertigung in bem Umfange, in welchem biese lettere erfolgt, begründet ist; daß B durch die wider ihn, als Acceptanten des Wechsels erlaffene und in Rechtstraft erwachsene wechselrechtliche Auflage zur Zahlung der eingeklagten Wechselsumme sammt Nebengebühren verurtheilt worben ift; daß durch diefes rechtsträftige Bahlungserkenntniß gemäß §. 41 lit. c bes G. B. G. bie Rechtfertigung der Bormertung bes Pfandrechtes nicht nur in Ansehung ber Bechselsumme per 2313 fl., sonbern auch binfictlich ber zuerkannten, aus dem Gesetze gebührenden Berzugszinsen und ber zuerkannten Gerichtstoften, auf welche sich ebenso wie auf die weiter laufenden Executionskoften nach ben §§. 16 und 17 bes G. B. G. bas Pfandrecht erstreckt, erfolgt ist, ohne daß es eines weiteren Nachweises und Erkenntnisses über den Rechtsgrund zur Erwerbung und über den Umsang des Pfandrechtes bedarf, weil das rechtskräftige Zahlungserkenntniß an und für sich die Vormerkung des Pfandrechtes rechtsfertigt und der Umsang des letzteren eben durch das Zahlungserkenntniß gegeben ist.

Bugleich wurde die Eintragung des nachfolgenden Rechtssatzes in das Spruchrepertorium beschlossen: "Die zur Sicherstellung einer Bechselsorderung erwirkte Vormertung des Pfandrechtes wird durch die gegen den Wechselschuldner, gegen welchen diese Vormertung erwirkt worden ist, ergangene und in Rechtstraft erwachsene wechselrechtliche Zahlungsauflage nach Maßgabe der durch die letztere aufgetragenen Zahlung an Capital, Zinsen vom Verfallstage und Klagekosten gerechtsertigt, ohne daß es eines weiteren Ausspruches, daß die Vorwertung des Pfandrechtes für gerechtsertigt zu halten sei, bedarf."

#### Mr. 5402.

Rechtliche Stellung eines Sequesters: Zulässigkeit der Substituirung desselben.

Entsch. v. 23. Juni 1874, Nr. 6526 (Best. bes Protosolls bes B. G. Schatzlar v. 11. März 1874, Abäud. bes Decr. bes D. L. G. Prag v. 4. Mai 1874, Nr. 12812). G. H. H. 1874, S. 271.

Auf Grund ber Bollmacht, die ber in einer Executionssache vom Berichte bestellte Sequester C bem D ausgestellt hatte, wurde der Lettere in Bertretung bes C in ben Besit ber sequestrirten Liegenschaft eingeführt. Dagegen recurrirte ber Execut B an das D. E. G., welches bie Zurucksührung bes Recurrenten in ben Besitz ber Liegenschaft aus folgenden Grunden verordnete: Das Amt eines Sequesters ift seiner, Ratur nach im Ganzen und Wesentlichen nicht übertragbar und die Intervention des Sequesters bei der Einführung in den Besitz ber sequestrirten Sache jedenfalls als eine der wesentlichsten Functionen seines Amtes anzusehen. C war daher nicht befugt, bei biesem Acte sich durch eine dritte, außer jeder Berechnung der Parteien stehende, vielleicht ungeeignete Person vertreten zu lassen. Deshalb mußte bie angefochtene Einführung des Mandatars D als ungesetzlich aufgehoben werben, um fo mehr, als aus ber vorgelegten Bollmacht ersichtlich ift, daß bem D nicht etwa die Bornahme einzelner Handlungen, sondern nur im Allgemeinen die Besorgung ber einem Sequester obliegenben Bortehrungen aufgetragen wurde.

Der oberste Gerichtshof bestätigte bie erstgerichtliche Berfügung in Erwägung, daß bei bem Umstande, als der Sequester auf den Bor-

schlag ber Parteien zur Verwaltung eines Vermögens bestellt wird und barüber wie ein anderer Mandatar Rechnung abzulegen hat, die im Falle ber Bestreitung wie eine andere Rechnung zu behandeln ist (§. 297 a. S. D.), die Stelle des Sequesters als ein Amt nicht angesehen werden kann; daß auch kein Gesetz demselben verbietet, sich durch einen von ihm bestellten Mandatar vertreten zu lassen, und der Sequester hiebei nur der im §. 1010 a. b. S. B. sestgestellten Verantwortlichkeit unterworsen ist, daher auch die Vertretung des Sequesters bei der Einsührung in den Besitz der Sache durch den hiezu insbesondere ermächtigten Mandatar nicht bestritten werden kann.

### Mr. 5403.

Zulässigkeit des a. o. Revisionsrecurses gegen Entscheidungen über angesuchte executive Einverleibungen. — Rechtfertigung einer zur Sicherstellung während des Rechtsmittelzuges erwirkten Pränotation des Anspruches auf Alimente profuturo.

Entsch. v. 24. Juni 1874, Mr. 6577 (Abönd. der gleichförmigen Decr. des B. G. Raab v. 9. April 1874, Mr. 1082 und des O. L. G. Wien d. 5. Mai 1874, Mr. 8209). G. H. 1874, S. 279. Zeitschrift f. d. Rotariat 1875, Nr. 21.

In einem Paternitätsprocesse wurde ber Beklagte B in erster Instanz zur Zahlung der Alimente seines unehelichen Kindes A im Betrage von 25 fr. täglich bis jum jurudgelegten 6. Lebensjahre und von 40 fr. täglich weiter bis zur Gelbsterhaltungsfähigkeit bee Rindes verurtheilt. Bur Sicherstellung dieses Anspruches erwirkte die Vormundschaft des A im Zuge der von B ergriffenen Appellation (§. 259 a. G. D.) die Pranotation des Pfandrechtes auf einer Liegenschaft bes Letteren für ben (Söchst-) Betrag von 2000 fl. und begehrte, nach eingetretener Rechtstraft bes Urtheils, im Executionswege die Einverleibung des Pfandrechtes ad locum der Pranotation für den Höchstbetrag von 1897 fl. (ba B inzwischen verfallene Alimente gezahlt hatte). Beibe Untergerichte haben bas Gesuch zurückegewiesen, weil - wie es in ben Motiven ber zweiten Instanz beißt - jebe Execution vorausset, daß der Gegner des Executionswerbers einer ihm obliegenden Pflicht innerhalb ber zur Erfüllung bestimmten Frift nicht nachgekommen ift, baber ber Anspruch auf noch nicht fällige Leiftungen ein Executionsbegehren nicht begründen tann. — Die Bormundschaft ergriff ben a. o. Revisionsrecurs, worin sie mit Berufung auf die oberftgerichtliche Entscheidung vom 21. Janner 1873, Dr. 368 (Summinng Rr. 4844) geltend machte, daß die erwirkte Pranotation,

wenn sie nicht ohne Rechtswirkung bleiben soll, durch die Rechtstraft

bes Urtheils ihre Rechtfertigung erlangt haben muffe.

In Erwägung, daß bem A mit rechtsfräftigem Bescheibe bie Pfandrechtspränotation für die in Rede stehenden, durch das Urtheil zuerkannten Alimente nach §. 259 a. G. D., mithin im Sinne der §§. 4 und 12 der Just.-Min.-Berordnung vom 18. Juli 1859, R. G. Bl. Ar. 130 und der lit. b des §. 38 G. B. G., als Execution jur Sicherstellung, ohne Beschränkung auf jene Beträge, die bei Rechtstraft bes Urtheils werben geforbert werben können, bewilligt wurde; daß sonach bei der Rechtfertigung, für die es des Ausweises der eingetretenen Executionsfähigkeit des vorgemerkten Urtheiles bedarf (§. 41 lit. b G. B. G.), der Begriff der Executionsfähigkeit hier nicht auf die zur Zeit der Rechtstraft des Urtheiles fälligen Beträge zu beschränken ist, da sonst bem A die gewährte Sicherstellung verloren ginge; daß mithin die Zurudweisung bes Executionsgefuches ber Bornundschaft bes A nicht gerechtfertigt und daß gegen bie von beiden Untergerichten ausgesprochene Zurückweisung bas Rechtsmittel des a. o. Revisionsrecurses durch den §. 130 G. B. G. nicht ausgeschloffen ift, da es sich babei um ein Executionsgesuch handelt, - hat der oberfte Gerichtshof dem Recurse stattzugeben und die begebrte Einverleibung bes Pfanbrechtes, unter Gerechtfertigthaltung ber vorher erwirkten Pranotation, zu bewilligen befunden.

## Mr. 5404.

Solidarische Haftung von Streitgenossen für die Proceskosten? Gleichzeitige Bewilligung der executiven Einantwortung einer Hppothekarforderung und des executiven Pfandrechtes an derselben.

Entsch. v. 30. Juni 1874, Mr. 6670 (theilweise Best. und Aband. der gleichs strmigen Decr. des B. G. Raab v. 12. März 1874, Mr. 669 und des D. L. G. Wien v. 5. Mai 1874, Mr. 8225). G. H. 1874, S. 291.

In dem Processe des A gegen B, C und D waren die Letzteren dem A zum Ersatz der Streitsossen ohne Ausspruch einer Solidarverpflichtung verurtheilt worden. Auf Grund dieses Erkenntnisses
wurde dem A in erster Instanz die executive Einverleibung des Psandrechtes an einer Hypothesarsorderung des B für die volle Kostensumme
und zugleich die executive Einantwortung eines dieser Summe gleichen
Betrages aus der besagten Hypothesarsorderung bewilligt. Dagegen
ergriff B den Recurs, worin er 1. gegen die Annahme seiner Solidarverpslichtung zum Kostenersatz und 2. dagegen protestirte, daß
dem A die Intabulation des Psandrechtes an der Hypothesarsor-

voranfgegangene Urtheil begründet und ausgewiesen und das Erlöschen bes Grecutionsrecht bes A durch das voranfgegangene Urtheil begründet und ausgewiesen und das Erlöschen bes Executionsrechtes durch spätere, dem Spruche nachgefolgte Ereignisse nach dem Hosbecr. vom 22. Juni 1836, J. G. S. Nr. 145 durch eine Klage, nicht mittelst Recurses, geltend zu machen ist, wo danu auch der Umfang der Forderung des A und insbesondere die Frage: ob Schuldner, deren Gemeinschaft im Urtheile nicht ausgedrückt ist, für die Schuld solidarisch oder pro rata haften, zum

gerichtsorbnungsmäßigen Austrage zu bringen sein wirb.

Auf ben a. o. Recurs bes B bewilligte ber oberfte Gerichtshof dem A nur für 1/3 der ihm zuerkanuten Proceskosten die Intabulation des Pfandrechtes an der Hypothekarforderung des B und die executive Einantwortung bes gleichen Betrages aus berselben. Grunde: Der Revisionsrecurs ist zwar insoferne ungegründet, als darin die gleichzeitige Bewilligung ber executiven Einantwortung ber Satforberung des B und der Einverleibung des executiveu Pfandrechtes bei derfelben als unvereinbar bezeichnet wird, indem die Pfanbrechtseinverleibung ja zur Realistrung des eingeantworteten Forberungstheilbetrages zu bienen hat. Allein die Entscheidung, ob bem A gegen ben Recurrenten für ben vollen Betrag ber Proceffosten ein Executionsrecht zustehe, kann nicht von einer Oppositioneklage bes Letteren abhangig gemacht werben, ba es sich hiebei nicht um bem Urtheile nachgefolgte Thatsachen handelt, und es ist vielmehr diese Frage ohne Beiteres zu verneinen, weil die Golidarverbindlichkeit aller drei Berurtheilten weder in dem Urtheile ausgedrückt, noch selbstständlich ift und A zubem — laut seiner eigenen Anführung in bem Executionsgesuche — bem mitverurtheilten C gegenüber sich mit bem auf C fallenben Theilbetrag eines Drittels begnügt bat.

## Mr. 5405.

Magen auf Erfüllung eines zur Erwerbung und Beräußerung von Freischürfen geschlossenen Gesellschaftsvertrages: Competenz der Berggerichte?

Entsch. v. 30. Juni 1874, Mr. 6886 (Best. des das Decr. des L. G. Wien v. 3. April 1874, Nr. 22360, ausheb. Decr. des D. L. G. Wien v. 28. April 1874, Nr. 7767). G. H. 1874, S. 291.

In dem von A mit B, C und D geschlossenen Bertrage vereinigten sich die vier Contrahenten zur gemeiusamen Erwerbung und Beräußerung von Freischürfen und verpflichtete sich Jeder von ihnen ju einer Einlage von 1000 fl. Auf Grund dieses Vertrages belangte A den B wegen Zahlung der 1000 fl. bei dem L. G. zu Wien, welches die Klage wegen Unzuständigkeit zurückwies, weil nach §. 65 J. R. Streitigkeiten über Gesellschaftsverträge zum Betriebe, zur Besukung und Berwerthung gemeinschaftlicher Berg - und Hüttenwerke pur Berggerichtsbarkeit gehören, die dem angerusenen Gerichte eben nicht zusteht. — Das D. L. G. hat auf den Recurs des Klägers der ersten Instanz die Verbescheidung der Klage mit Abstanduahme von dem augeführten Abweisungsgrunde, ausgetragen, weil die Klage nicht den Betrieb, die Benützung oder die Berwerthung eines gemeinsamen Bergbaues, sondern nur die Zahlung der Gesellschaftseinlage zum Gegenstande hat, daher die Incompetenz des angerusenen Gesrichtes nicht offendar und dem Beklagten das Andringen der Einwendung derselben zu überlassen ist.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die Berordnung der zweiten

Inftanz aus ben nämlichen Grünben.

### Mr. 5406.

Hand hinterlegten und von einem Steuerbeamten verun= treuten Creditpapiere.

Entsch. v. 1. Juli 1874, Mr. 6282 (Best. der gleichförmigen Urth. des L. G. Lemberg v. 25. Oct. 1873, Mr. 48907 und des O. L. G. Lemberg v. 10. Februar 1874, Mr. 586). G. Z. 1874, Mr. 79.

A hat im October 1866 zur Sicherstellung des ihm für den Monat November 1866 bewilligten Berzehrungssteuercredits für Branntweinerzeugung nebst anderen Creditpapieren auch die oftgalisifche Grundentlastungsobligation Rr. 19.158 über 1000 fl. sammt 14 Stud Coupons bei der Tarnopoler Finang-Bezirksdirection erlegt und im April 1867 ben ihm creditirten Steuerbetrag vollständig be-Es wurde ihm aber trot seines Einschreitens die obige rictiat. Grundentlastungsobligation bisher nicht zurückgestellt, weil dieselbe inwischen durch den Sammlungscasse-Controlor C veruntreut und weiter verpfändet worden ist und zwar in Folge der hierüber eingeleiteten Untersuchung in die Berwahrung bes Tarnopoler Rreisgerichtes gelangte, bei bem sie sich fortan noch besindet, dem A jedoch, wegen des auf biefelbe von den Pfandgläubigern des C erhobenen Anspruches, nicht Nachbem nun bas Aerar zufolge Erlasses ausgefolgt werden taun. bes t. t. Finanzministeriums vom 27. April 1870 dem A jeden Ersat für die befagte Grundentlastungsobligation verweigert und jede diesbezügliche Haftung abgelehnt hat, belangte A das Aerar mit dem

Begehren um die Berurtheilung besselben gur Burudftellung ber bem Aerar übergebenen Grundentlastungsobligation fammt Coupons, eventuell zur Uebergabe einer anderen Obligation biefer Gattung fammt gleichen Coupons, ober zur Zahlung ihres Werthes nach bem Eurfe des Rlagetages und des Betrages der bis zum Zeitpunkte der Klage fällig geworbenen Coupons. — Das Gericht erster Instanz erkannte nach dem Klagebegehren mit folgender Motivirung: Angesichts ber §§. 459, 1369, 1323, 990 a. b. G. B., des Hofdecretes vom 20. Mai 1808, J. G. S. Nr. 842 und der §§. 1333 und 1334 a. b. G. B. erscheint bas Klagebegehren als durchans gesetzlich gegrundet. Demungeachtet widersett sich die Finanzprocuratur bem tiagerischen Unspruche und macht in ihrer Bertheibigung vor Allem geltend, daß dem Staate die Haftung für das Berschulden seiner Beamten im Allgemeinen nicht obliege, daß weiters auch aus bem Titel eines Mitverschuldens bes Aerars in Absicht auf bie Bandhabung ber vorschriftsmäßigen Aufsicht und Controle vorliegend eine Saftungs, respective Ersapflicht bes Aerars nicht hergeleitet werben konne, weil die anläglich ber durch C verübten Defraudation im administrativen Wege gepflogenen Erhebungen eben den Abgang eines derlei Berschulbens auf Seiten bes Aerars ergeben und fich aus benselben vielmehr heransstellte, bag die Defraudation mit gang besonderem Geschick ausgeführt murbe, bag zur Zeit berfelben bie gesammte Caffagebab rung und Controle ganz vorschriftsmäßig vor sich ging, so bag außer bem Defraudanten C feinen Beamten ein Berschulben treffe, baber Kläger dem Aerar gegenüber seinen Schaden als einen Zufall hinnehmen muffe und fich allenfalls nur an ben Beschädiger selbst halten konne. Endlich wendet die Finanzprocuratur noch ein, daß durch ben nachgefolgten Erlag ber vom Kläger zurückgeforderten Obligation in gerichtliche Bermahrung (bes R. G. Tarnopol) das Aerar icon gemäß 8. 1425 a. b. G. B. von der Berbindlichkeit zur Rücktellung ber Obligation und folgerichtig auch von jeder Erlatleiftung befreit fei. - Allt diefe Einwendungen sind durchaus unstichhaltig. Go ift es zuvörberst zwer richtig, bag, von der bezäglichen Bestimmung über gerichtliche Depofiten abgesehen, die Haftungspflicht des Staates für das Berschulden seiner Beamten gesetlich nirgends ausgesprochen sei, fie ift aber auch nirgends gesetzlich ausgeschlossen, und ergibt sich für einen Fall, wie ber vorliegende, wo C bie Obligation in seiner Eigenschaft als Somme lungscaffe-Controlor in Mitaufbewahrung erhielt, alsbald aber veruntreute, icon nach natürlichen Rechtsgrundfagen aus ber Betrachtung, daß der Cassebeamte die Aufbewahrung der ihm im Amte anvertranten Werthe offenbar nur im Namen und Auftrage des Aerars beforgt, daß ihm die mit dem Aerar in Berkehr tretende Privatpartei vertrauen muß, ohne in ber Lage zu fein, sich gegen Diffbrauch ober Bernachläffigung ber berlei Organen anvertrauten Amtsgewalt und ben baraus hervorgebenben Schaben in vorhinein sichern zu tommen,

wogegen bas Merar burch Cautionen und in anderer Art sich zu sichern vermag. Diesemnach muß aber bas Aerar fich mit feinem Beamten identificiren, ein Berschulden desselben sich selbst beimessen lassen und etwaigen Schaben, welchen ber Beamte verschulbet, unweigerlich vertreten, und dieser Schade ift auch burchaus kein zufälliger, sobald er in bem schlechten Willen ober in ber nachlässigkeit bes eigenen Beamten, also eines Gliebes in bem eigenen Organismus ber Finangverwaltung seinen Grund hat. Ein folder Schabe tann als ein aufolliger um fo weniger gelten, als mit gleichem Rechte auch dann von bies zufälligem Schaben die Rebe sein mußte, wenn selber nicht burch bas Berfchulden eines einzelnen Beamten, fonbern mehrerer Beamten, einer ganzen Behörde, ja auch der Oberbehörde entstanden, indem ja wohl noch immer geltend gemacht werben könnte, daß ber Schabe nicht im Auftrage ober durch den Willen des Aerars herbeigeführt wurde, daß vielmehr Borschriften zur Berhütung von derlei Beschädigungen bestehen, und gegebenen Falles Seitens ber oberften Behörden vollftandig gehandhabt werden. Eine solche Anschauung, auf Grund beren des Aexar jedwede Haftung ablehnen könnte, wird wohl aber die Finanzprocuratur selbst nicht gelten lassen. Dem Obigen zufolge bleibt es baher ganz gleichgiltig, ob jur Beit ber durch C verübten Defraubation von Seiten seiner Mit- und Oberbeamten alle rudfichtlich ber Aufsicht und Controle bestehenden Borschriften beobachtet wurden, und st biefe zur Berhütung von berlei Defraubationen genügend waren, beziehungsweise, um mit den Worten der Finanzprocuratur zu reden, ob in diesem Beruntreuungsfalle ein Mitverschulden des Aerars unterlaufen sei. Bom Rläger wird abrigens bem Allem entschieden wibersprochen, wogegen die Finangprocuratur ben ihr hierüber nach §. 1298 des a. b. G. B. obgelegenen Beweis nicht geliefert hat, indem sie wat einmal das aus Anlag der Defraudation ergangene Disciplinaretenntuig producirte, vielweniger die einzelnen durch die bezüglichen Besetze und Instructionen für ärarische Cassen normirten Magnahmen und beren Beobachtung auswies, und sich auf die Hervorhebung ber besonderen Geschicklichkeit des Defraudanten wie auch des Umstandes befdränkte, daß in dem vorliegenden Falle sonft keinem Beamten ein Berichulden beigemeffen werben fonnte. Beibes wird indeffen vom Räger ebenfalls widersprochen, und die lettere Behauptung erscheint Werbies durch die eigenen Angaben der Finanzprocuratur in dem Prototolle vom 22. Angust 1871 widerlegt, indem dort selbst bei Begrandung ber Bernsung bes Sammlungscaffe-Einnehmers D zur Bertretungeleistung ausbrudtich gefagt wirb, bag besagter Einnehmer im Disciplinarwege zur ungetheilten Band mit ber Rachlagmaffe bes Conteslors C für schwidig erkannt wurde, allen aus der durch Letzteren verabten Defraudation bem Aerar erwachsenen Schaben zu ersetzen, was offenbar ein grobes Mitverschulden jenes Einnehmers vorausfest. Diernach tann aber ben gesammten Ausführungen, mittelft beren

die Finanzprocuratur den Abgang jedweden Berschuldens des Aerars in Rudfict auf die Bermahrung ber verpfandeten flagerischen Dbligation nachzuweisen trachtet, tein Gewicht und fein Glauben beigemeffen werben, und hiedurch stellt sich vorstehendes Urtheil selbft auf ben Fall als gesetzlich gegründet bar, wenn ber Ansicht ber Finangprocuratur beigepflichtet werben wollte, bag bie Baftungspflicht bes Aerars nur bann platgreife, wenn ein Berschulden besselben in Absicht auf Handhabung und Controle mitunterlaufen ist. langend die Einwendung der Finanzprocuratur, daß die Obligation schon ohnehin bei Gericht erlegt sei, so ift diese Einwendung wegen totaler Berschiedenheit ber in bem §. 1425 a. b. G. B. vorausgesetzten Berhältnisse nicht geeignet, die Wirkung im Sinne bieses Paragraphen zu Gunften des Aerars herbeizuführen. Die Obligation wurde nämlich weber Seitens bes Aerars noch ju Gunften bes Rlägers bei Gericht erlegt, noch waltete bezüglich ber Burücktellung berselben an den Risger auf Seiten bes Letteren ein Hinderniß ob. Der Erlag erfolgte vielmehr burch ben Strafrichter, ber bie Obligation ben Pfanbglaubigern des Defraudanten abnahm, und nach erledigtem Strafprocesse als einen zwischen ben Pfandgläubigern bes C und bem Aerar ftreitigen Gegenstand, also nicht zu Gunsten bes Klägers, ad depositum bes Civilgerichtes übergab. Daß aber bas Aerar in ber Folge bie beposttenamtliche Umschreibung seiner Rechte zu ber Obligation auf ben Namen des Rlägers als Eigenthumers derfelben erwirkte, tann bie Rechte des Klägers gegenüber dem Aerar auf Rückftellung ber Dbis gation, respective Ersatleistung schon beshalb nicht beirren, weil bie Obligation trot jener Umschreibung ein streitiges Deposit bleibt, Risger daher diefelbe nur im Wege gutlicher Abfindung mit den Pfandgläubigern bes C ober eines Processes mit denselben zurückerhalten konnte; er hat aber die Obligation als sein ausschließliches Eigenthum dem Aerar übergeben, und fann baher jett wegen Wiedererlangung ber Obligation auf Abfindungen mit britten Personen und Rechtsstreite zweifelhaften Erfolges nicht verwiesen werben, dies am wenigsten ans bem Anlasse, daß die Obligation durch Berschulden des Aerars ans deffen Gewahrsam gelangte. Diese Abfindung, respective Processisrung mit den Pfandgläubigern des C muß vielmehr bas Aerar auf fich nehmen, zu welchem Behufe ihm ber Kläger in seinem in ber Replik modificirten Schlußbegehren die nöthigen Rechtsbehelfe zu übergeben sich selbst erbietet, und bemgemäß auch in dem vorstehenden Spruche die Modalitäten der Leistung ausgedrückt werden. Bei derart als unstichhaltig sich erweisender Bertheidigung des Aerars mußte bem Alagebegehren unbedingt stattgegeben werben. — Das D. E. G. bestätigte das Urtheil der ersten Instanz und bemerkte in seinen Granben: Indem der Rläger die Zurückftellung der Obligation fammt Coupons, ober Uebergabe einer anderen gleichen Grundentlaftungsobligation mit gleichen Compons ober bie Zahlung des Werthes gegen

ben Staatsschat anspricht, forbert er, daß ihm die Schabloshaltung nach Art des &. 1323 a. b. G. B. von der Regierung, beziehungsweise Finanzverwaltung geleistet werde. Der Umstand, daß biese Obligation von der Tarnopoler t. t. Sammlungscaffe Namens des Aerars als Pfand in Berwahrung übernommen wurde, ift nach &. 179 a. . D. durch die Depositenquittung erwiesen, auch widerspricht die Finanzprocuratur nicht ber Behauptung des Rlägers, daß das bem Merar an ber Obligation eingeräumte Pfanbrecht aufgelöst sei. nun das Aerar als Pfandnehmer und Verwahrer nach ben §§. 459, 961 und 1369 a. b. G. B. nach Anshebung des Pfandrechtes und bes Bermahrungsgrundes zur Rückstellung des gegebenen Pfandes verpflichtet ift, ba basselbe feruer nach benselben Gesetzesstellen für bie forgfältige Berwahrung des Pfandes haftet, da endlich die Berwahrung, biefen Gesetvorschriften zuwiber, teine forgfältige gewesen, weil die verwahrte streitige Obligation nach dem Zugeständnisse der Finanzprocuratur entwendet wurde, überdies gegen den in einer Bertragsverpflichtung stehenden Staatsschatz im vorliegenden Falle der g. 1298 a. b. G. B. in Auwendung tommt, ber Beweis aber nicht geliefert wurde, daß es der Finanzverwaltung unmöglich war, die Beruntrenung der anvertranten Pfänder zu hindern, so ift bas Klagebegehren in den §§. 964, 990 und 1323 a. b. G. B. gegründet. Die Einwendung der Finanzprocuratur, daß es Sache des Rlägers sei, sich an den Entwender zu halten, und zu besorgen, daß die an biefer Obligation gegenüber bem Entwender erworbenen Pfandrechte britter Personen aufgehoben werben, wird nicht berücksichtigt, Rlager zu biesen Bersonen in teinem Rechteverhaltniffe fteht, bie Entwendung nicht verschuldete, die Finanzverwaltung allein die Auswahl eines nicht verläßlichen Berwahrers nach §. 1010 a. b. G. B. verantwortet und der Erfolg bewiesen hat, daß der Berwahrer kein verläßlicher gewesen ift. Die Einwendung, daß die streitige Obligation nach beren Ausforschung in gerichtliche Berwahrung übergeben wurde, daß sonach die Finanzverwaltung ihrer Berpflichtung nach Möglichkeit im Sinne des g. 1425 a. b. G. B. nachgekommen sei, tann bas Aerar von beffen Berpflichtung, nach ber gesetzlichen Begründung des appellirten Urtheiles, nicht entbinden.

Der oberste Gerichthof verwarf die a. v. Revisionsbeschwerde der Finanzprocuratur, in Erwägung, daß A dem Staatsschate die oftgalizische Grundentlastungsobligation Nr. 19.158 über 1000 fl. E. M. sammt Coupons als Caution sür einen Berzehrungssteuercredit übersgab, welche von der Sammlungscasse zu Tarnopol als ein gefällsamtliches Deposit am 24. October 1866 übernommen wurde; daß hiedurch zwischen A und dem Staatsschatz ein Psandvertrag zu Stande kam, welchem gemäß der Staatsschatz als Bländiger das übernommene Psandstück genau zu bewahren und für den durch sein Verschulden entstandenen Verlust zu haften hat (§§. 459 und 461 a. b. G. V.);

daß das gedachte Pfandstück durch die Beruntreuung eines Cassebeamten, des Controlors C, abhanden gekommen ist und beshalb bem Gläubiger laut der unwidersprochenen Rlagebeilagen, ungeachtet der Tilgung ber mit Pfand bebedten Forberung ber Berzehrungssteuer nicht zurückgestellt werben konnte; bag bem Pfanbgeber A nur ber Staatsichat als Pfandgläubiger gegenübersteht; daß ber Staatsichat als Pfandgläubiger bem Pfandgeber gegenüber sich mit der Einwenbung nicht entschuldigen, und von der Haftungspflicht befreien tann, daß die Beruntreuung durch seinen Beamten ohne ein bei der amtlichen Gebahrung unterlaufenes und ohne ein von ben betreffenben Auffichtsorganen begangenes Berschulben verübt wurde, zumal ber Pfandgeber zu bem Beamten bes Staatsschates, welcher bas Pfandstück veruntreute und zu ben Aufsichtsorganen bes letteren in gar keinem Berhaltniffe ftand; daß die öffentlichen Beamten der Regierung ihr Amt nur im Namen berselben verwalten und in diefer Beziehung dieselbe repräsentiren, sonach bem Pfandgeber gegenüber ber burch Berschulden eines bestellten Beamten in einem ihm zugewiesenen Birtungstreise entstandene Berluft als ein mit Berschulben bes Staatsschatzes erfolgter angesehen werben muß, welchen diefer zu vertreten hat (g. 1295 a. b. G. B.); daß die vom Gerichte von amtswegen vollzogene Depositirung der veruntreuten Grundentlastungsobligation wegen Abganges ber Bebingungen bes &. 1425 a. b. G. B. nicht als Erfüllung ber bem Staatsichate vertragsmäßig obliegenden Burücktellung angesehen werben tann; bag mithin wegen Abgangs einer Gesetwidrigkeit ober offenbaren Ungerechtigkeit bas a. o. Revistons. begehren ber Finanzprocuratur nach dem Hofbecr. vom 15. Februar 1833, 3. S. S. Nr. 2593 ale zu teiner Berucfichtigung geeignet fic barftellt.

# Mr. 5407.

Voraussetzungen der Sistirung einer executiven Feilbietung wegen einer Exscindirungsklage: Formelle Behandlung des mangelhaft instruirten Gesuches.

Entsch. v. 1. Inli 1874, Rr. 6696 (Ansheb. der gleich förmigen Dect. des B. G. Miclaica v. 16. Juli 1873, Rr. 3841 und des O. L. G. Lemberg v. 12. Rov. 1873, Rr. 28740). G. H. 1874, S. 263.

Mit der Eigenthumstlage auf Exscindirung der von B bei C in Execution gezogenen Mobilien verband die A das Gesuch um Suspension der schon angeordneten Feildietung derselben ohne Bescheinigung des von ihr behaupteten Eigenthums und ohne Andietung einer Sicherheit für den eventuellen Schaden des Executionsführers B. — Bon beiden Untergerichten wurde ihr Gesuch bewilligt.

In Erwägung, daß das Sistirungsgesuch wegen der oben ansgesührten Mängel zur unbedingten Bewilligung nach §. 3 des Hosber. vom 29. Mai 1845, J. S. S. Nr. 889, nicht geeignet ist, dieses Gesetz aber im gegebenen Falle die Sistirung der Execution gegen Sicherstellung gestatten würde, hat der oberste Gerichtshof verordnet, daß das wegen der unterbliebenen Andietung einer Sicherheit mangels haste Sistirungsgesuch der A in dieser Richtung ergänzt, B sodann über das Gesuch, insbesondere über den Betrag der angebotenen Caution vernommen und hierauf über das Gesuch der A eine neue Entscheidung getroffen werde.

### Mr. 5408.

Anftreten eines neuen Concursgläubigers nach der allgemeinen Liquidirungstagfahrt und nach gestelltem Begehren der Concursgläubiger um Aushebung des Concurses.

**Entsch.** v. l. Inli 1874, Nr. 6698 (Bek. des das Decr. des A. G. Stanislan v. 15. März 1873, Nr. 1075, aband. Decr. des D. L. G. Lemberg vom 12. Sept. 1873, Nr. 24338). G. H. 1874, S. 266.

Nachdem in dem Concurse des B der Anmeldungstermin ver-Prichen, die allgemeine Liquidirungstagfahrt abgehalten und von den angemelbeten Gläubigern mit bem Concuremaffeverwalter unter ber Er-:Marung, bas Concursvermögen vertheilt zu haben, bas Begehren um Aufhebung bes Concurses vorgebracht worden war, meldete nachträgtich A eine Forderung von 183 fl. zum Concurse an. — Auf Grund diefer Anmelbung hat das Concursgericht das obige Begehren um Aufhebung des Concurses abgewiesen, welche aber in der zweiten Infang bewilligt wurde, weil die verspätete Unmelbung des A nach 8. 186 C. D. nicht mehr zu berücksichtigen war. — A ergriff den Revisionsrecurs, worin er geltend machte, daß die hier enticheibenbe Besetstelle ber &. 155 C. D. sei, welcher bestimme, baß ber Concurs nur in Folge bes Einverständnisses aller angemeldeten Glanbiger aufgehoben werben tann, und in dem Sinne zu versteben fei, daß das Concursgericht alle Gläubiger in Betracht zu nehmen habe, beren Forderungen zur Zeit seines Ausspruches über bas Begebren um die Concursaufhebung angemeldet worden find.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die Entscheidung der zweiten Instanz. Gründe: Das Gesetz (§. 155 C. D.) verleiht nach abgehaltener allgemeiner Liquidirungstagfahrt den bis dahin angemeldeten Concursgläubigern das Recht, einverständlich den Concurs mit der Wirtung abzuthun, daß in Folge dieser Uebereinkunft die Concursanschebung verfügt werden muß. Die erst nachher (§. 123 ibid.) er-

folgte Anmeldung eines weitern Gläubigers tann die Wirtung des schon vor dieser Anmeldung getroffenen Einverständnisses der zeitzgerecht angemeldeten Concursgläubiger im Bereine mit den Massegläubigern ebensowenig ausheben, als sie im Stande wäre, einen schon früher bewirkten allgemeinen Ausgleich (§§. 156 und 186 C. D.) zu alteriren. Es konnte daher bei dem oben dargestellten Sachverhalte die von dem Recurrenten A angemeldete Forderung nicht mehr in Betracht gezogen werden.

#### Mr. 5409.

Widerspruch gegen eine eingeklagte Schuld ohne speciellen Widerspruch gegen die einzelnen Klagethatsachen.

Entsch. v. 7. Juli 1874, Rr. 6772 (Best. ber gleichförmigen Urth. des H. E. Wien v. 23. Dec. 1873, Rr. 106080 und des D. L. G. Wien v. 5. Mai 1874, Rr. 5217). G. Z. 1875, Rr. 243.

Die Rlage des A gegen B pto. Zahlung von 310 fl. 7 t. c. s. c. enthielt ben Alagegrund in folgender Faffung: "Laut bes Buchauszuges Beilage A schulbet mir herr Gegner für ihm auf seine Bestellung jum Behufe ber Weiterveraußerung gelieferte Baare ben laut ausbrücklich getroffenen Uebereinkommens in Wien zahlbaren und bereits seit 25. April 1872 fälligen Betrag von 310 fl. 7 kr. " In der Einrede entgegnete B auf diese Anführung in folgender Beise: "Ich widerspreche, daß ich dem Herrn Geguer für mir auf meine Bestellung . . . bis 310 fl. 7 tr. schulde." Weiter erklarte B in der Einrede, daß er den Rläger gar nicht kenne, mit ihm niemals zu thun hatte, und daß eine Berwechselung der Personen unterlanfen sein muffe. — Der Beklagte wurde in allen brei Inftanzen unbedingt zur Zahlung verurtheilt. Gründe ber britten Inftang: So wie der Beklagte in der Einrede die Rlage beantwortete, hat er zwar das Bestehen der eingeklagten Schuld von 310 fl. 7 tr. geleugnet; er hat aber bamit weber ausbrudlich noch besonders bie Thatumstände widersprochen, worauf nach Inhalt der Rlage ber Rlageanspruch gestützt wurde, nämlich: bie Bestellung, die Bereinbarung des Preises und Zahlungstermins und die Lieferung der in der Rechnung Beilage A bezeichneten Baaren. Es mußten baher biese Thatsachen für wahr gehalten und ba fie bas Rlagebegehren vollständig rechtfertigen, B ohne Beiters nach bemfelben verurtheilt werben.

#### Mr. 5410.

Execution zur Sicherstellung im Mandatsproceß: Sequestration des dem Kläger verpfändeten Gutes.

Entsch. v. 7. Juli 1874, Nr 7046 (Best. des Decr. des L. G. Wien vom 24. März 1874, Nr. 22384, Aband. des Decr. des D. L. G. Wien v. 5. Mai 1874, Nr. 8045). Jur. Bl. 1874, Nr. 44.

Die Execution zur Sicherstellung im Falle des angefochtenen Zahlungsbefehls kann nach &. 4 der Minist.-Berordn. vom 18. Juli 1859, R. G. Bl. Nr. 130 durch Pfändung und Schätzung ober Sequestration ber bem Beklagten abgepfändeten Sachen geführt werben und können diese Executionsarten auch gleichzeitig stattfinden. Dem am Soluffe biefes Paragraphs beigefügten beschränkenden Busate (Buläffigteit bieser Executionsarten, wenn bei einem dem Gläubiger schon früher bestellten Pfande, bessen Unzulänglickleit bescheinigt wird) kann mit Rücksichtnahme auf das 2. Alinea des g. 7 ber kaiserl. Berordn. vom 21. Mai 1855, R. G. Bl. Nr. 95, auf die Berbindung der Sape bes §. 4 der oben citirten Minist.-Berordn. und auf bie im §. 6 berselben statuirte Beschräntung ber (in zu großem Umfange) bewilligten ober vorgenommenen Execution nicht der Sinn unterlegt werben, bag ber mit einem vertragsmäßigen Pfanbe ichon fichergestellte Gläubiger, um auf Grund des Zahlungsbefehls die Execution jur Sicherstellung auf dieses Pfand in bem vollen Umfange, ben ber §. 4 ber Minist.-Berordn. vom 18. Juli 1859 bezeichnet, baber mit gleichzeitiger Anwendung der bort angegebenen Executionsarten führen zu können, die Unzulänglichkeit des bestellten Pfandes zur vollftandigen Dedung seiner Forberung nachzuweisen hat, umso weniger als er bei einer solchen Auslegung schlechter gestellt mare als ber Glänbiger, welcher sich auf Grund des Zahlungsbefehles ein executives Pfandrecht verschaffen muß, und nach §. 457 a. b. G. B. das Pfandrecht auf die noch nicht abgesonderten ober nicht bezogenen Früchte ber Pfanbsache sich erstreckt, folglich bie Execution zur Sicherstellung auf das durch Bertrag verpfändete Gut auch auf die Früchte besselben für zulässig erkannt werden muß.

Aus diesen Erwägungen hat der oberste Gerichtshof dem A, welcher gegen B für seine mit der Hppothet an dem Hause des Letzteren vertragsmäßig versicherte Forderung den Zahlungsbesehl erwirkt hatte, in Folge der von B gegen den Zahlungsbesehl angebrachten Einwendungen, die executive Sequestration der Mietherträg-

niffe bes verpfändeten Hauses bewilligt.

#### Mr. 5411.

Expropriation für Eisenbahnbau: Erlag des Schätzungswerthes der expropriirten Gründe unter Verwahrung gegen die Ausfolgung desselben vor Austragung des Anspruches des Expropriaten auf weitere Entschädigung wegen der Wirthschaftserschwernisse.

Entsch. v. 7. Juli 1874, Nr. 7106 und 7107 (Best. des das Decr. des B. G. Saalselden v. 15. April 1874, Nr. 564, aband. Decr. des O. L. G. Wien v. 13. Mai 1874, Nr. 8848). G. Z. 1874, Nr. 104.

A begehrte die Erlassung eines Bauverbots und Einstellung der Bauarbeiten mit bewaffneter Macht eventuell vorläufig Localaugenschein, weil die Gisenbahngesellschaft B ohne Erfüllung der gefetlichen Bedingungen auf ben ihr abzutretenden Granden baue und sogar andere ihm gehörige, nicht geschätzte Gründe zu den Arbeiten beuute. A brachte ein Zeugnig bes Burgermeisters bei, daß seine Grundstüde X und Y sowohl zum Bahnbau als auch zur Niederlage von Materialien verwendet sind und Grundaushebungen ohne Einwilligung bes A vorgenommen wurden. — Das Gericht erster Instanz wies bas Gesuch ab mit Bezugnahme auf ben geschehenen Erlag des Schätzungswerthbetrages von 11.240 fl. für die jum Bahnbau abzutretende Area und mit bem Bebeuten, daß A gegen den Schulbtragenden auf bem gesetlichen Wege vorgeben möge, wenn andere Grundstüde, als die abzutretenden, benutt werden. — In seinem Recurse wendete A ein, daß ihm ja die Bahn tie Erfolglassung der 11.240 fl. verweigere, wenn er nicht auf die 4000 fl. Wirthschaftserschwerniß-Entschädigung, die er noch barüber auspreche, verzichte. — Das D. L. G. verordnete der ersten Instanz die Bornahme des begehrten Augenscheines mit Zuziehung der Interessenten und die Einvernehmung des Gegners und sohin die ungefaumte Schlußfaffung über das Bauverbot und die Arbeitssistirung, und zwar in der Erwägung, daß die ungehinderte Benützung des enteigneten Grundes gemäß §. 9 lit. c. des Gesetzes vom 14. September 1854, R. G. Bl. Nr. 238 und nach rem Gesetze vom 29. März 1872, R. G. Bl. Nr. 39 erst nach Leistung bes erhobenen Schätzungswerthes stattfinden tann, den Gisenbahnconceffionaren nach Art. IVI. des Bedingnigheftes IV. der Concessionsurfunde vom 10. November 1872, R. 3. Bl. Nr. 170 die gesammte Grundeinlösung inbegrifflich aller Entschädigung für Wirthschaftserschwerniffe u. f. w. obliegt, die Bahngesellschaft B aber ausbrudlich in ihrer Einsprache betont, daß ber Erlag pr. 11.240 fl. für die Grundeinlösung allein keineswegs als Bahlung, sonbern nur um Digverständnissen vorzubeugen, und unter Berwahrung gegen die Erfolglaffung geschehen sei, endlich in der Erwägung, daß sich bie Bahngesellschaft laut des Gesuches mit Gewalt in

den Besitz der A'schen und zwar nicht blos der gerichtlich geschätzten; sondern and anberer Grundftude, gefett haben foll, A aber um einen biesbezüglichen Augenschein gebeten hat. — Dagegen haben nun beibe Theile recurrirt. A erklart ben von ihm angebotenen Augenschein für überflüffig, weil ohnehin jedes Rind im Orte wiffe, daß ber Bahnbau auf seinem Anwesen beinahe fertig ift und bas Zeugniß bes Bürgermeisters vorliege. Die Bahugefellschaft erklärte bie obergerichtliche Entscheidung für ungefetelich, weil ber Augenschein nicht ordnungemäßig begehrt, ber Gegenftand nicht gehörig bezeichnet, eine Gefahr nicht nachgewiesen und ber Augenschein, ba ber Bustand nach ber Mappe jederzeit erhoben werben tann, überflüffig sei; weil ferner bie Bahn schon burch den Erlag bes Shatzungewerthes ber abzutretenben Grunbftlide bas Benützungerecht erworben habe. Bare die Anszahlung Bedingung bes Baubeginnes, tonute nicht ber Erlag freigestellt fein. Erlag mit Bermahrung gegen Erfolgkaffung sei möglich, weil sonft der Erlag der Zahlung gleich. vare. Die Concessionsurtunde vom 10. November 1872, R. G. Bl. Rr. 170 sage nichts anderes, als was schon in der Berordnung vom 14. September 1854, R. G. Bl. Rr. 238 enthalten sei, und burch Befriedigung bes Anspruches für anberweitigen Schaben sei bie Befiterwerbung ber expropriirten Grunde nicht bedingt. Bur Constatizung ber behaupteten Einbeziehung anderer Gründe sei ber Augenschein vor anhängiger Rlage nicht zuläffig und überdies schwebe ohnehin eine vom A begehrte Beweisaufnahme zum ewigen Gedächtniffe noch beim oberften Gerichtshofe.

Der oberfte Gerichtshof hat beibe Recurse verworfen, - ben Recure ber Gesellschaft in ber Erwägung, daß ber gerichtliche Erlag bes Schätzungswerthes ber jum Bahnbau abzutretenden Grunbstüde im Sinne bes &. 9 lit. c. bes Gefetes vom 14. September 1854, R. G. Bl. Mr. 238 und der §g. 1 und 3 des Gesetzes vom 29. März 1872, R. G. Bl. Nr. 39 als eine zur Benützung ber abgetretenen Grundstücke berechtigende Entschäbigungsleiftung nur bann anzusehen ift, wenn zur Berwahrung gegen die Auszahlung rechtmäßige Gründe vorliegen, ein solcher aber in der Stellung eines anderweitigen Auspruches von Seite des Grundbesitzers nicht zu finden ift, baber die Conftatirung der von A behaupteten unbefugten Benützung ihm gehöriger Grundstücke zum Bahnbaue nicht wohl verweigert werden tann, zumal sich diese Benützung auch auf nicht abzutretende Grundstude erstreckt haben soll, — und den Recurs bes A, weil berfelbe ben Angenschein in seinem Gesuche felbst angetragen hat und bas beigebrachte Zeugniß bes Bürgermeisters ganz ungenügend ift.

### Mr. 5412.

Besitzstörung durch eigenmächtige Bestreichung der Räber eines Wagens zum Zeichen des an ihnen behaupteten Eigenthums?

Entsch. v. 7. Juli 1874, Nr. 7141 (theilweise Best. des Decr. des B. G. Neudistrit v. 24. April 1874, Nr. 1586, Aband. des Decr. des D. L. G. Prag v. 26. Mai 1874, Nr. 14554). G. H. 1876, S. 1876, S. 16.

In dem possessorium summariissimum des A gegen B handelte es fich um die Frage, ob B den A in dem Befite eines Leiterwagens baburch gestört habe, daß er eigenmächtig, unter ber Behauptung, ber Eigenthümer ber Wagenraber zu fein, Dieselben jum Beichen seines Eigenthums mit Ralt bestrich. — Das Gericht erster Instanz bejahte die Frage und erkannte nach dem Rlagebehren. D. L. G. hat ben Rläger aus folgenden Gründen abgewiesen: A selbst hat nicht behauptet, daß B ihn im Gebranche und in der Benntzung des Leiterwagens gehindert, ihm die Benützung unterfagt ober fonst irgendwie das bisherige Besityverhältnig des A jum Leiterwagen bedroht ober gefährdet habe; daß aber eine Beeintrachtigung des Besitzes des A im Sinne des §. 2 der taiserl. Berordn. vom 27. October 1849, R. G. Bl. Nr. 12 barin gelegen war, daß B unter ber Behauptung des Eigenthums an den Wagenrädern fie mit Ralt bestreichen ließ, kann deshalb nicht zugegeben werden, weil A daburch weber in ber fernern Benützung bes Wagens gehindert noch des Befitzes entsett worden ift (g. 2 der Berordn.).

Der oberste Gerichtshof bestätigte die erstgerichtliche Entscheidung. Gründe: Wenn auch in der kloßen Aeußerung des B "daß die Wagenräder ihm gehören", eine Besitzstörung nicht gefunden werden kann, weil sie nicht eine materielle Handlung ist, wodurch ein wirklicher Eingriff in den Besitz des A an dem Wagen stattsand, so stellt sich andererseits das Anstreichen der Wagenräder allerdings als ein unbefugter Eingriff das B in den Besitz des Gegners dar.

# Nr. 5413.

Mündliches Verfahren: Unstatthaftigkeit der Anordnung ber Ergänzung einer unter Intervention von Advocaten geführten Verhandlung durch die Rechtsmittelinstanz.

Entsch. v. 8. Juli 1874, Nr. 6807 (Aufheb. des das Urth. des B. G. Dentschbrod v. 26. Oct. 1873, Nr. 4627, aufheb. Decr. des O. L. G. Prag v. 12. Mai 1874, Nr. 13489). Jur. Bl. 1875, Nr. 2.

In dem mündlich geführten Processe des A gegen B pto. Anerkennung des Eigenthums an einem Grundstücke hat das D. L. G.

vegen Mangelhaftigkeit der von A in der Klage und Replik angebotenen Beweise die Wiedereröffnung und Ergänzung des Verfahrens angeordnet.

Auf den Revisionsrecurs des B wurde die Serordnung des D. L. G. beseitigt und demselben die Entscheidung in merito aufgerragen, weil bei dem Umstande, daß hier beide Streittheile von Rechtssteunden vertreten waren, die Rlageschrift des A von seinem Advosaten mitgesertigt, von dem Letzteren für den mitanwesenden A die Replik zu Protokoll gegeben und auch die Appellationsbeschwerde von ihm mit unterzeichnet worden ist, die Intervention des Richters zum Iweste der Instruction des Processes im Sinne des S. 20 a. G. D. und der Resolution vom 11. September 1784, J. G. S. Mr. 336 lit. f ausgeschlossen blieb.

### Mr. 5414.

Berhältniß des über die Echtheit einer Urkunde aufgetragenen Haupteides zu dem pro exoneranda conscientia geführten Beweise durch Kunstverständige.

**Entsch. v.** 8. Juli 1874, Mr. 6901 (Best. des das Urth. des **A.** G. Chrudim v. 17. März 1874, Mr. 1857, abänd. Urth. des O. L. G. Prag v. 5. Mai 1874, Mr. 12201). G. Z. 1876, Mr. 62.

A belangte die Cheleute B als unbedingt erklärte Erben ihres Sohnes &. B auf Zahlung eines mit dem Accepte desselben als "Souldner" versehenen Wechsels. Die Beklagten widersprachen in ben gegen die erlassene Zahlungsauflage überreichten Einwendungen, daß der Berstorbene den Wechsel und auf demselben die Worte: "F. B, Soulbner" eigenhändig unterschrieben habe, worauf der Rläger ihnen barüber ben rudichiebbaren Baupteib auftrug, ben bie Beklagten annahmen, unter Einem sich erbietend, burch Bergleichung ber Unterforift des Erblaffers auf bem Wechfel mit beffen echter, gerichtlich legalifirter, auf einem Raufvertrage vorkommender Unterschrift mittelft Sachverständiger im Schreibfache, ben Gegenbeweis herzustellen, bag der Rlagewechsel ein Falsissicat sei. Rläger verwahrte sich gegen die Zulassung bes Sachverständigenbeweises, weil durch denselben sich böchstens sicherstellen lasse, daß die beiden zu vergleichenden Unterschfel nicht gleichartig sind, nicht aber, baß jene auf dem Wechsel von bem Berftorbenen nicht eigenhandig beigesetzt worden mare. -Das Gericht erfter Instanz hat ben angebotenen Beweis burch Sachverständige im Schreibfache zugelaffen und auf ihren übereinstimmenden Ausspruch, daß bie Schriftzuge ber beiben verglichenen Ramensfertigungen des F. 'B wirklich verschieden seien und daher derselbe den in Rede stehenden Wechsel nicht unterschrieben habe, die Klage des Aahgewiesen. — Das D. L. G. erkannte auf den von den Beklagten angenommenen Haupteid des Inhaltes: daß ihres Wissens und Exinnerns der Verstorbene auf dem Klagewechsel die Worte "F. B, Schuldner" nicht eigenhändig unterschrieben habe, und machte davon

die Entscheidung abhängig.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte bas Urtheil der zweiten Instanz. Gründe: Die Beklagten als unbedingt erbeerklarte Erben bes F. B haben in ihren Ginwendungen den Rlagewechsel für ein Falfificat erklärt und bie Behauptung aufgestellt, daß er ben Bechsel niemals. acceptirt und auf bemfelben die Worte: "F. B, Schuldner" eigenbandig nicht geschrieben habe. Ungeachtet bieses Aufwandes von Worten haben boch bie Beklagten eigentlich nichts anderes gethan, als widersprochen, daß das auf dem erwähnten Wechsel vorkommenbe Accept: "F. B, Schuldner" die Handschrift des Berftorbenen sei, was von bem Rlager burch Beibringung biefes Wechsels und Stupung feines Rlagsanspruches auf benselben vorgegeben murbe. Daraus ift für den Rläger nach §. 134 a. G. D. die processuale Pflicht entstanden, sein oben ermähntes Borgeben zu erweisen und er ist bieser Bflicht auch baburch nachgekommen, daß er über die von ben Beflagten wibersprochene Echtheit des Acceptes den Beklagten ben Saupteid aufgetragen hat, welchen biefe, wie er aufgetragen wurde, angenommen haben. Die letzteren haben zwar gleichzeitig von dem ihnen nech S. 204 a. G. D. zustehenden Rechte der Gewissensvertretung Gebranch gemacht und nach Borschrift bes §. 38 bes Hofber. vom 24. October 1845, Nr. 906 J. G. S. schon bei ber Berhanblung ber Hauptfache über die von ihnen zu beschwörende Unechtheit des Wechselacceptes, bestehend in ben Worten: "F. B, Schuldner" ben Beweis burch Bergleichung ber Handschriften durch Sachverständige angeboten, welcher auch zugelaffen, burchgeführt wurde und nach bem Gutachten ber Sacverständigen in ihrem Sinne ausgefallen ift. Deffen ungeachtet ift aber burch biefen Beweis ber von ben Geklagten angenommene Sampteid nicht überflüffig geworden. Denn der Beweis burch Bergleichung ber Handschriften hat schon überhaupt teine so absolute Rraft wie anbere Sachverständigenbeweise, weil gemäß g. 135 a. G. D. von bem Richter noch immer nach Beschaffenheit ber Umstände zu ermeffen ift, wie viel Glauben die Bergleichung der Handschriften verbiene. Zubem haben im vorliegenben Falle die Sachverständigen in ihrem Gutachten die Grenze des ihnen zustehenden maßgebenden Urtheiles Aberschritten. Die Sachverständigen waren wohl berufen, die Schriftzüge des mehrerwähnten Bechselacceptes mit den Schriftzügen ber als echt bestätigten Namensunterschrift bes &. B auf ber ihnen zu biefem Ende mitgetheilten Driginalkaufsurkunde zu vergleichen, sofort zu benttheilen und zu begutachten, ob diefe beiberfeitigen Schriftzuge gleich

ober verfchieben find. Infofeme fie nun diefest gethan und fich mit aller Bestimutheit unter umftändlicher Motivirung dabin ausgesprochen haben, bag bie Schriftzüge biefer beiben Ramensfentigungen bes Berftorbenen wirklich verschieben find, haben fie innerhalb ihrer Befugnif und ihrer Autorität gehandelt und es kann auch die Richtigkeit dieses ihres Ausspruches von jedem Laien eingesehen werden. verständigen haben aber auf diesen Befund am Schlusse ihres Gutachtens auch noch das Urtheil gestützt und ausgesprochen: daß der Berftorbene ben in Rebe flehenden Wechfel nicht unterschrieben habe. Mit diesem Urtheile sind fie offenbar zu weit gegangen und es kann dasselbe eben im Sinne bes g. 135 a. G. D. als unansechtbar und maggebend nicht anerkennt werden, weil es sehr wohl möglich if bat die Schriftzfige in zwei ober mehreren, zu verschiedenen Zeitwe, an verschiedenen Orten und mit verschiedenem Schreibmaterial vollzogenen Ramensunterschriften ber nämlichen Berfon sich bem Auge wefwettich anders darftellen und boch von berfelben Perfou herrühren, indem bie Schniftzüge ber namlichen Perfon von bem zu Gebate fehenden Schreibmaterial, von dem Bofinden des Schreibenden, von friner Gemutheruhe ober Erregung, von ber Gilfertigleit und anderen Umftanben fehr beeinflußt werben und felbft auch absichtlicher Entfellung unterliegen. Da nun burch ben aufgenommenen Sachverstänbipenbofund ale über allen Zweifel erwiesen nicht angenommen werden tann, bag bas Accept, auf bem in Bebe flehenden. Wechfel von ber Sand bes & B absolut nicht herribre, so erscheint das Urtheil des Di L. G., welches die Entscheihung diefer Streitsache von der Ablegung: des liber die widersprochene Cchtheit dieses. Wechselacceptes ben: Gellagten aufgetragenen und vom ihnen ansbrücklich angenommenen negativen Hauptrives abhängig uncht, vollkommen gerechtfertigt.

# M: 5415.

Berdot: Bescheinigung ber Fonderung: burch: einen Buch-

Entig. v. 8. Inti 1874, Nr. 6977 (Best. des das Decr. des B. G. Trantenan v. 16. April 1873, Nr. 4351, aband. Dear. des O. L. G. Hrag v. 12. Mai 1873, Nr. 13232). G. H. L. 1874, S. 275.

Die A begehrte gegen B die Bewilligung des Berbots auf die bei C deponirten Waaren desselben und bescheinigte ihre Forderung gegen B mit dem Anszuge ihres Handelsbuches.

Das in erster Instanz unbedingt bewilligte Berbst wurde von dem obersten Gerichtshofe, in Uebereinstimmung mit der zweiten Instanz, nur gegen eine Geldcantion der A bewilligt, weil der bei-

gebrachte Buchauszug nach dem Gesetze in der Regel nur einen unvollständigen Beweis liesert, daher nicht als eine solche Urkunde angesehen werden kann, auf deren Grund das Verbot ohne Weiteres, b. i. ohne Sicherheitsleistung für Schimpf und Schaden zu bewilligen ist.

### Mr. 5416.

Meistgebotsvertheilung: Rang der Kosten der Anschließung an die Execution.

Entsch. v. 8. Juli 1874, Nr. 6951 (Best. des Decr. des B. G. Humpolet v. 31. Dec. 1873, Nr. 8258, Abänd. des Decr. des D. L. G. Prag vom 5. Mai 1874, Nr. 16858). G. H. 1874, S. 271.

In Erwägung, daß nur den durch die Immobilienexecution herbeigeführten nothwendigen Kosten der Schätzung und Feilbietung des Gutes, als einem von dem Executionsführer zum Besten aller Gläubiger vorschußweise bestrittenen Auswande, ein Borzug bei der Meistgebotsvertheilung eingeräumt werden kann, jene Kosten aber, die einem Gläubiger lediglich aus seinem Beitritte zu der einem anderen Gläubiger bewilligten und durchgeführten Schätzung und bereits ansgeschriebenen Feibietung erwachsen sind, nicht als zur Durchsührung der Execution nothwendige Kosten, als ein für die Gesammtheit der Pfandgläubiger vorschußweise gemachter Auswand auzusehen sind, — hat der oberste Gerichtshof den von dem Gläubiger A erhobenen Ausspruch auf Befriedigung von Kosten letzterer Art vor allen Pfandschulden der im Executionswege verkauften Liegenschaft abgewiesen.

# Mr. 5417.

Außergerichtliches Geständniß: Beweis im Civilproces durch ein in den Motiven des strafgerichtlichen Erkenntnisses als bewiesen angenommenes außergerichtliches Geständniß.

Entsch. v. 14. Inli 1874, Mr. 5828 (Best. des das Urth. des B. G. Egs v. 29. Juni 1873, Mr. 2533, aband. Urth. des D. L. G. Graz v. 18. Dec. 1873, Mr. 12547). Jur. Bl. 1874, Mr. 38.

Bei der Entscheidung des Processes, welchen der Bäder A gegen seinen ehemaligen Bädergesellen B nach dessen Berurtheilung wegen des Berbrechens der Beruntreuung auf Ersatz des ihm durch das Delict zugefügten Schadens angestrengt hatte, haben das D. L. G. und der oberste Gerichtshof auf Grund der vorgelegten Motive des

Strafurtheils, nach welchen B bem A außergerichtlich eingestanden habe, von den für A aus dem Brodverkaufe eingenommenen Geldern duch länger als ein Jahr täglich 2 fl. unterschlagen zu haben, dieses Geständniß als bewiesen angenommen und da dasselbe von B dem Beschädigten abgelegt worden ist (§. 110 a. S. O.), den Beweis, daß der Bestagte wenigstens ein Jahr hindurch obigen Betrag täglich dem Kläger widerrechtlich entzogen habe, als hergestellt erklärt. Nachdem A zugegebenermaßen von dem Bestagten 395 fl. schon zurückesommen hatte, wurde dieser zur Zahlung des Restes (unterschlagen: 730 fl., ersest: 395 fl.) per 335 fl. verurtheilt.

### Mr. 5418.

Meistgebotsvertheilung: Uebernahme einer Grundentlastungs= schuld durch den Ersteher kraft der Feilbietungsbedingnisse. Behandlung von Tabularforderungen, deren Tilgung behauptet wird.

Entsch. v. 14. Inli 1874, Mr. 7338 (Best. des das Decr. des B. G. Auspitz 1. 31. Dec. 1873, Mr. 8702, theils aband., theils bestätigenden Decr. des D. L. G. Brinn vom 15. Mai 1874, Mr. 4711). G. H. 1874, E. 322.

Bei der Bertheilung des Erlöses aus einer executiven Immobilienseilbietung haben 1. beide Untergerichte die von der Finanzprocuratur angemeldete Grundentlastungsschuld von 68 st. nicht auf das Meistgebot überwiesen, weil — nach den obergerichtlichen Motiven — die unangesochten gebliebenen, daher Rechte begründenden Licitationsbedingnisse die Bestimmung enthielten, daß der Ersteher diese Schuld ohne Abrechnung von dem Meistgebote zu berichtigen haben werde, und weil die Schuld, wenn er seiner Berbindlichseit nicht nachsommt, zegen ihn mit der ihr geseslich gewahrten Priorität eingetrieben werden kann. Das D. L. G. hat 2. verordnet, daß ein aus den letzten Iahren ausstehender, auf der Realität pfandrechtlich intabulirter Grundstenerbetrag von 55 st., welcher in erster Instanz auf Grund der von dem Executen producirten Quittung des Gemeindevorstandes zu zahlen sei.

Der oberste Gerichtshof hat den ad 1 ergriffenen a. o. Recurs der Finanzprocuratur mit der Bemerkung verworsen, daß in den gleichförmigen, auf die Licitationsbedingnisse gegründeten Entscheidungen der Untergerichte ein offenbares Unrecht nicht gefunden werden könne, und hat ad 2 auf den Recurs des Executen die obergerichtliche Berstenung bestätigt, weil bei der Kaufschillingsvertheilung nur der Tasbularstand (in welchem die Grundsteuerforderung angeführt ist) als

maßgebend erscheint, die Zahlung dieses versicherten Steuerausstandes gefordert wurde und der Richter bei ter Ueberweifung nicht berufen war, sich auf die Prüfung der Beweistraft und rechtlichen Wirkung der producirten Quittung einzulassen.

## 9dr. 5419.

Auslegung des Gesetzes vom 29. April 1873 (über bie Beschränkung der Execution auf Dienstbezüge): Unanwends barkeit auf Ruhegehalte.

Entsch. v. 16. Juli 1874, Mr. 6642 (Aband. der gleichförmigen Deck. des L. G. Krafan v. 22. Juli 1873, Mr. 18342 und des D. L. G. Krafan v. 19. Februar 1874, Mr. 1668). S. H. 1874, S. 303.

Auf das Gesuch der A um executive Einantwortung der Säste bes 660 fl. betragenden Ruhegehaltes, den ihr Schuldner B als quiescirter Beamter der Eisenbahngesellschaft C bezieht, bewilligte das Gericht erster Instanz nur die Einantwortung von 60 fl. der Pension mit Berufung auf das Gesetz vom 29. April 1878, R. G. Bl. Rr. 68, wornach Gehalte und Bezüge der im Privatdienst danernd angestellten Beamten, wenn der Gesammtbetrag dieser Bezüge 600 fl. nicht übersteigt, von Executionsversügungen nicht getroffen werden können. — Das D. L. G. bestätigte diese Entscheidung mit dem Beisabe in der Begründung, daß das citirte Gesetz nicht unterscheide, ob die darin genannten Personen noch im activen Dienste oder Sowies in den Ruhestand versetzt sind.

Der oberfte Gerichtshof hat bem Executionsgesuche ber A in gangem Umfange ftattgegeben. Grunbe: Die Anficht ber Untergerichte, daß die Execution bis zum Betrage von 600 fl. des Ruhegehaltes nicht zuläsfig sei, weil nach bem eitirten Gefete Gehalte und Beginge ber im Brivatbienfte angestellten Berfonen, gleichviel, ob fle noch im activen Dienste ober schon im Ruhestande find, bis zum Betrage von 600 fl. von der Execution nicht getroffen werden Wenen, ift gesetlich nicht begrundet. Deun nach den §g. 1 und 3 bes citirten Gefetes kann nur bas Entgelt, welches Berfonen, Die ibre Thatigfeit in Arbeits- ober Dienstverhaltniffen verwenden, far Die is folden Berhaltniffen geleifteten Arbeiten und Dienfte beziehen, von Executionsverfügungen nicht getroffen werben; es tann baber Diefes Gefet nach feinem flaren Wortlaute nur auf jene Personen, Die noch arbeiten ober Dienste leiften, im Privatbienfte noch angestellt find, mithin noch in activer Arbeits- ober Dienstleiftung fteben, feineswegs aber auch auf Berfonen Anwendung finden, Die bereits außer Thatigkeit, nämlich in ben Rubestand gesetzt worben sind.

### Mr. 5420.

Streit über die Echtheit ober die Förmlichkeit eines allographen Testaments? Beweislast in Ansehung der Förmlichkeit eines allographen Testaments.

Entsch. v. 21. Juli 1874, Rr. 5489 (Aband. der gleichförmigen Urth. des B. G. Kaltern v. 10. Mai 1873, Rr. 1968 und des O. L. G. Junsbeuck v. 31. März 1874, Rr. 3127). G. H. H. 1876, S. 530.

In dem Erbrechtsstreite der A als Testamentserbin des M gegen bessen Intestaterben pcto. Giltigkeit bes (von ber A und bem M wechselseitig errichteten) schriftlichen Testaments vom 1. October 1856, worin M seine Chefrau A als Universalerbin einsetzte und die Intestaterben ausschloß, wurde von den Beklagten die Echtheit des Teflamentes geleugnet und widersprochen, bag bei beffen Errichtung Die Formlichkeiten bes §. 579 und (ba M zugegebenermaßen weber schreiben noch lesen konnte) der §§. 580 und 581 a. b. G. B. beobachtet worben feien. In Betreff ber Formlichkeiten, mit welchen bas Teftament errichtet worden ist, enthält dasselbe folgenden Bassus: "Zur Bestätigung erfolgen in gleichzeitiger Gegenwart ber hiezu erbetenen und mitgefertigten brei Beugen nach bem Ablesen und nach genommener Einsicht bes Testaments bas Handzeichen bes Testators M. als bes Schreibens unkundig, und die eigenhändigen Unterschriften." Bon ben brei Testamentszeugen X, Y und Z hat X allein den M überlebt und bei Gericht die nachstehende Aussage abgelegt: Er habe das Testament genau nach einem vom Schullehrer (Zeuge) Y ihm vorgelegten Aufsatze abgeschrieben; er könne sich nicht genau erinnern, ob das Testament verlesen murbe, er meine aber, daß bies geschehen weil es darin geschrieben steht und der Schullehrer Y mehrere Testamente gemacht habe; er glaube, daß alle brei Zeugen bei ber Testamentsverlesung zugegen waren; ob gelegentlich ber Borlesung durch einen Zeugen die beiben anderen Zeugen von der Urkunde Einficht nahmen, wisse er nicht; er könne auch nicht sagen, daß die Ebeleute M und A erklärt hatten, bas Borgelesene verstanden zu haben und daß es ihr letter Wille fei; er zweifle nicht, daß die Unterschriften in der im Testamente ersichtlichen Ordnung darauf gefest worben seien und daß insbesondere M sein Bandzeichen in Begenwart aller brei Zeugen beigesett habe. — Bur Erganzung bes halben Beweises, welchen die Klägerin mittelft der Aussage des X sowohl für die Echtheit des Testamentes, wie für die Beobachtung der gesetzlichen Förmlichkeiten, bei bessen Errichtung erbracht haben will, erbot fie fich ju bem Erfüllungseibe über beibe Beweispunkte; außerbem beferirte fie subsidiarisch über das lettere Beweisthema (Beobachtung ber Formlichkeiten) ben Beklagten ben rudichiebbaren Saupteib, beffen Anftragung biese jedoch ablehnten wegen ihrer ganglichen Untenntnig

von den Thatsachen, die sie eidlich ableugnen follten. — Beibe Untergerichte haben die Rlage abgewiesen. In den Motiven ber ersten Instanz wurde bemerkt, daß die Aussagen des Zeugen X nur in bem Einen Puntte ber Unterfertigung bes Testamentes bestimmt - bejabend — lauten und die Zulaffung bes Erfüllungseides der Rlägerin für die Schtheit des Testamentes daher gerechtfertigt mare; daß aber für die Beobachtung ber gesetlichen Formlichkeiten auch nicht ein halber Beweis erbracht sei und daß bie Bestätigung bes M, daß der Auffat feinem Willen gemäß sei (§. 581 a. b. G. B.), selbst in dem Contexte bes Auffates fehle, diese Erklärung aber, wenn sie auch nach bem citirten Paragraph an keine bestimmte Form gebunden ift, burch bie Beisetzung ber Unterschrift bes M allein selbst in Hinblick auf g. 863 ibid. nicht supplirt werden könne; daß somit in dieser Richtung auf den Erfüllungseid ber Rlägerin nicht erkannt, der Haupteid aber nach ber obigen Erklärung ber Beklagten barüber nicht zugelaffen werben tonnte. — In der obergerichtlichen Begründung wurde gegen die Buläffigkeit bes Erfüllungseides ber Rlägerin für bie Beobachtung ber Testamentsformalitäten noch angeführt, bag bie Aussagen bes Bengen X in biefer Richtung wegen ihrer Unbestimmtheit nicht geeignet feien, die halbe Probe herzustellen, um so weniger, als er darüber eigentlich nur Bermuthungen ausgesprochen habe, und bag bie Rlagerin, jum Erfüllungseide zugelaffen, im Grunde genommen die Rolle eines Teftamentszeugen übernehmen würde, mas der Norm des g. 594 a. b. G. B. (Zeugenunfähigkeit bes Honorirten) geradezu entgegen mare. Die lette Erwägung spreche aber auch gegen die Zulässigkeit des beferirten Haupteides, und überdies die schon vom ersten Richter gemachte Erwägung, bag die Delaten, weil in voller Unkenntnig über die durch den Haupteid zu beweisenden Thatsachen, genothigt waren, benfelben zurückzuschieben.

Der oberfte Gerichtshof erkannte nach bem Rlagebegehren gegen ben von der Klägerin zu leistenden Erfüllungseid, daß M auf dem wechselseitigen Testamente vom 1. October 1856 eigenhändig bas Rreuzzeichen beigesetzt habe und daß sodann dasselbe auch von ihr und von ben Beugen X, Y und Z unterschrieben worden sei. Granbe: Die Anweisung, gegen die bas Testament anfechtenden Intestaterben klagend aufzutreten, erging von dem Abhandlungsgerichte an die A nicht wegen ber Unförmlichkeit, sondern wegen der bestrittenen Echtheit des Teftamentes. Daß aber für die Echtheit ber halbe Beweis burch die Ausfage bes Beugen X hergestellt wurde, welcher Beweis somit burch ben Erfüllungseid ber A erganzt werden konnte, wurde schon in den erftgerichtlichen Entscheidungsgrunden mit Recht angenommen. beide Untergerichte sind von der Ansicht ausgegangen, daß ein schriftlicher letter Wille, beffen Echtheit bewiesen ift und nach deffen Inhalt auch alle von dem Gesetze für bie Testamentserrichtung vorgeschriebenen Förmlichkeiten beobachtet worden wären, als rechtsgiltig nicht

anertannt werden tonne, wenn die benfelben anfechtenben Inteftaterben die wirkliche Beobachtung der im Testament als befolgt erwähnten Formvorschriften beshalb, weil ihnen bavon nichts bekannt sei, in Abrebe stellen, und bag ihr Biberspruch selbst burch die Auftragung bes Sampteibes von Seite bes Honorirten nicht entfraftet werben tonne. Diese Auficht ift irrig und es ware offenbar ungerecht, die Birkfamteit foriftlicher, mit Beobachtung aller gesetzlichen Erforberniffe errichteter lettwilliger Anordnungen von dem Zufalle abhängig zu machen, daß die Mehrzahl der zugezogenen Zeugen den Teftator überlebt hat; benn ber Grundsat, daß eine Privaturkunde, die mit ber an ihrer Beweistraft erforderlichen Anzahl echter Unterschriften versehen ift, über ihren Inhalt Beweis macht, gilt auch für lettwillige Anordnungen. Run sind nach Inhalt bes vorliegenden Testamentes die Förmlichkeiten der §§. 579 — 581 a. b. G. B. in der That besbachtet worben, ba barin zu lesen ift, bag in ber gleichzeitigen Gegenwart ber zur Bestätigung bes vorgelesenen und eingesehenen Teftamentes rogirten brei Zeugen bas Banbzeichen bes Testators M fo wie die Unterschriften ber (mitteftirenben) Klägerin und ber Zeugen beigesett wurden, worin offenbar anch die Bestätigung des Umstandes enthalten ift, daß M ben Auffat ale feinen letten Willen befräftigt hat. Wenn baber die Rlägerin mit tem Erfüllungseibe die Echtheit biefer Unterschriften und bes Handzeichens des M beschwört, so ift bie wirkliche Beobachtung ber Testamentsförmlichkeiten ohne weiteren Beweis als bewiesen und die tavon bedingte Giltigkeit ber Erbeinsetzung ber Rlagerin als festgestellt anzunehmen. — Die Deinung bes D. L. G., daß die Rlägerin durch die Zulassung ihres Erfüllungseibes zu einer (nach §. 594 a. b. G. B. unfähigen) Testaments. zeugin würbe, ift bezüglich bes entscheibenden Umftandes der Schtheit bes vorliegenden Testamentes jedenfalls unstatthaft; benn so wenig in bem Falle eines holographen Testamentes, beffen Schtheit bestritten wurde, der eingesetzte Erbe durch die Ablegung seines für die Ergangung bes Echtheitsbeweises etwa erforberlichen Erfüllungseibes jum -Testamentszeugen wird, tann bies in bem - gegenwärtigen - Falle eines allographen Testamentes behauptet werben.

### Mr. 5421.

Bereicherungstlage auf Grund des Art. 83 W. D.: Getheilte Haftung nach Erlöschung der solidarischen Wechselverbindsichkeit. — Schuldanerkennung?

Eutsch. v. 21. Juli 1874, Rr. 5903 (Aband. ver gleichfürmigen Urch. ves B. G. Leopoldstadt in Wien v. 20. Angust 1873, Rr. 19987 und des D. L. G. Wien v. 40. Mürz 1874, Rr. 819). Jur. Bl. 1875, Rr. D.

Die Sefente Gustav und Pauline B hatten ben von A an eigene Ordre ausgestellten Wechsel pr. 281 fl. urceptirt. Nach eingetretener Berjährung des Wechselrechtes belangte ver Eurator der Verlassenschaft ves inzwischen verstorbenen A die Pauline B wegen Zahlung stiger 231 fl. aus dem Grunde der ungerechtsertigten Bereicherung und der Schuldanerkennung der Bellugten in der von ihr dem Nachlasseurator ausgestellten Information, worin sie erklärte, daß sie und ihr Ehemann Gustav B dem A auf Grund des von ihnen acceptieten Bechsels vom . . . allerdings den Betrag von 231 fl. folidarisch schuld nur in Monatoraten a 2 fl. vom 1. Angust 1872 angesangen, abtragen könnte; daß sie mehr zu leisten nicht im Stande sei, und obgleich sie den Rechtsbestand der Forderung anerkenne, es auf den Rechtsweg ankommen lassen müßte. — Bon beiden Untergerichten wurde die Beslagte unbedingt zur Zuhlung der vollen 231 fl. verurtheilt.

Der oberfte Gerichtshof entschied, daß bie Bekagte nur bie Bälfte von 231 fl. zu zahlen habe und selbst dies nur in bem Falle, wenn fie mit bem ihr unrudichiebbar aufgetragenen Banpteide die Thatsache, daß A ihr und ihrem Gatten 231 fl. Darleben gegeben, nicht verneinen warbe. Grunbe: Man mag bie Rlage als eine Bereicherungeklage nach Art. 83 B. D. auffassen ober von dem Wechsel gang absehen - in jedem Falle gründet sich der Klageanfpruch auf die Käger scherseits behauptete Thatsache, daß A den Cheleuten B 231 fl. als Darleben gegeben hat. Denn auf den prajudicirten Bechsel als Onelle der Zahlungspflicht darf nicht mehr zurlickgegangen werben und insbesondere vermochte die Erklärung der Beklagten in der Information: daß sie und ihr Chemann auf Grund des acceptirten Wechsels den Betrag von 231 fl. solidarisch schuldig seien, nicht das erloschene Wechselrecht wieder herzustellen. — Die klagende Berlassenschaft hat daher für ihr Begehren keinen anderen Rechtsgrund, als ben gemeinrechtlichen bes Darlebens; benn, soweit die Beklagte ein Darleben empfangen hat, wurde fie mit bem empfangenen Gelde jum Schaden der Berlaffenschaft sich bereichern, wenn sie wegen bes Erloschenseins ber wechselmäßigen Berbinblichkeit die Burudgahlung des Darlebens verweigern wollte. Sie haftet aber nur für bie Balfte ber Darlebensme, weil bafür, baß sie selbst mehr als bie Balfte von A er-

halten oder daß fie — abgesehen von der aus dem Wechselaccepte ansprungenen Correalschute, die mit bem Wechselrechte erloschen ist - jur Beblung bes Gangen bem A fich verpflichtet habe, von ber Magenden Berlaffenschaft ber Beweis nicht erbracht worden ift. Die vererwähnte Information ber Bellagten tann biefen Beweis nicht erfetzen, weil in berfelben von einem Darleben nichts vorksmmt, ihre Erflärung, daß sie bie obige Schuld — von ber nur ale von einer Bechselschuld die Rede ist - erst vom 1. Angust 1872 in Monats. voten à 2 fl. zahlen könnte, höchstens ein bloger Antrag war, ber aber von ber Berlaffenschaft nicht angenommen worden ift, und weil, wenn die Beklagte noch beisette, "daß sie zwar ten Rechtebestand voiger Forderung anerkenne", Diefe Anertennung eben nur auf die Bechselforderung bezogen werben tann, daher nach dem früher Gefagten ohne Rechtswirkung ift. Die Beklagte burfte baber nicht unbedingt und gur Zahlung ber vollen 281 fl., sondern nur gur Zahlung ber halben Summe und war unter ber Bebingung verurtheilt werben, daß ber Nachlaßeurator die von ihr geleugnete Thatsache ber en fie und ihren Chemann gemeinschaftlich erfolgten hingabe bes Darlehens mit bem ihr beferirten Haupteibe beweise, welcher Eib auf bie Zuzählung des ganzen Darlebens von 231 fl. gestellt werben umste, weil es Sache ber klagenden Berlaffenschaft war, wenn A weniger als 231 A. hingegeben hatte, ben zugezählten theineren Betrag in Bahlen zu bezeichnen, ba unr biefer jurudzustellen ift.

## Rr. 5422.

Abgrenzung des streitigen und nichtstreitigen Berfahrens: Aushebung der Substitution mit Zustimmung der lebenden Nacherben unter Intervention eines Curators für die Nachkommenschaft derselben.

Entid. v. 21. Juli 1874, Mr. 7319 (Anfheb. der gleich förmigen Deck. des B. G. Rzeszow v. 30. Juni 1873, Mr. 1816 und bes O. L. G. Arafan v. A. Zänner 1874, Mr. 18797). G. H. 1875, S. 48.

Die A, Testamentserbin des M, wendete sich nach erfolgter Erbseinantwortung an das Abhandlungsgericht mit der Bitte, im Khandlungswege zu entscheiden, daß die von M errichtete und in dem Einantwortungsbecrete aufrecht erhaltene sideicommissarische Substitution erloschen sei, und begründete ihr Gesuch mit den beigebrachten Rachweisen, daß die sideicommissarisch substituirten Erben theils gestorben sind, theils auf ihr Nacherbenrecht verzichtet haben. Die Abeweckte dabei die Devinculirung und Aussolgung des wegen der Substitution in gerichtlicher Berwahrung besindlichen Nachlasses, wor-

auf auch ihre an bas Berlassenschafts- und zugleich Curatelgericht (§. 217 bes kaiserl. Patentes v. 9. August 1854, R. G. Bl. Rr. 208) gestellte Schlußbitte ging. — Das Gericht hat bas Gesuch ab- und die A mit Berusung auf §. 2, Abs. 7 des kaiserl. Patentes vom 9. August 1854, R. G. Bl. Rr. 208 auf den Procesweg gewiesen. — Das D. L. G. bestätigte diesen Bescheid, weil in der zur Frage stehenden Substitution auch die Descendenten der noch lebenden Racherben begriffen sind, daher als berechtigt angesehen werden mussen, mit ihren Anträgen gehört zu werden, über die aber, bei der Rothwendigkeit der Auslegung des Testamentes des M, nur im Rechtswege entschieden werden werden könnte.

Auf den a. v. Recurs der A hat der oberfte Gerichtshof mit Anshebung der untergerichtlichen Entscheidungen dem Gerichte erfter Instang aufgetragen, bas Gesuch ber A bem für bie Descenbeng ber fibeicommiffarischen Nacherben zu bestellenben Curator zur Abgabe seiner Erklärung mitzutheilen und nach bem Einlangen berfelben bas Gesnch meritorisch zu erledigen. Rach ben oberftgerichtlichen Motiven fteht bas Bebenten ber zweiten Instanz ber meritorischen Behandlung bes von der A angebrachten Gesuches deshalb nicht im Bege, weil burch den Umstand allein, daß auch die Nachkommenschaft der noch lebenben Nacherben substituirt und ihr Bertreter gur Stellung von Anträgen berechtigt ist, die Frage, um deren Lösung es sich handelt, noch nicht streitig wird, mithin die Boraussetzung, unter welcher nach §. 2, Abs. 7 des kaiserl. Patentes vom 9. August 1854, R. G. Bl. Rr. 208 die Berweisung der A auf den Procesweg gerechtfertigt ware, zur Zeit nicht vorhanden, vielmehr angezeigt ift, ben für die erwähnten Descendenten aufzustellenden Curator zu hören, nach beffen Erklärung die vorliegende Angelegenheit gur meritorischen Erledigung erft reif fein wirb.

# Nr. 5423.

Borbehalt des Wiederkaufsrechtes zu Gunsten eines (dem Uebereinkommen beigetretenen) Dritten: Unvererblichkeit desselben.

Entich. v. 22. Juli 1874, Mr. 6906 (Best. des Urth. des L. G. Leitmerth v. 30. Dec. 1873, Mr. 13093, Aband. des Urth. des D. L. G. Prag vom 8. April 1874, Mr. 10091). G. H. 1875, S. 130.

Nach Inhalt des Bertrages, mit welchem die C ihre Rusticals wirthschaft X der B verkaufte, hat D, der Bater der Käuferin, auf den vereindarten Kaufschilling von 3200 fl. sofort 1200 fl. für sie angezahlt und auch die Zahlung des Restes versprochen, dabei aber sich bedungen, daß, wenn die Käuferin B sich in eine andere Wirth-

schaft einheiraten sollte, sie bie Wirthschaft X um benselben Preis von 3200 fl. ihrem Bruder M an überlaffen habe, welcher bagegen schuldig sein soll, ben Raufschilling, so weit er gezahlt ift, ber B hinanszuzahlen. Diesem Uebereinkommen ist M burch Unterzeichnung bes Bertrages beigetreten. Die B verheiratete fich, erwarb in Folge ber Chepacten bas Miteigenthum an der Wirthschaft ihres Mannes und wurde nun von A, bem Erben bes inzwischen gestorbenen M, auf Beransgabe ber Wirthschaft X belangt, gegen Rudftellung, von Seite des Rlägers, des Raufschillings von 3200 fl., soweit derfelbe schon gezahlt ift. — In erster Instanz wurde der Kläger abgewiesen. — Das D. L. G. erkannte nach bem Rlagebegehren aus folgenden Grunben: Es ift ein boppeltes Uebereinkommen getroffen worden, mar erft das Uebereinkommen bes D mit ber B, worin er sich verpflichtete, für die B den Raufschilling zu zahlen, ihr somit eine Schentung zu machen, und baran die Bedingung knupfte, daß fie, im Falle ber Einheiratung in eine anbere Wirthschaft, bie gefaufte Realität X ihrem Bruber M nm ben Raufpreis von 3200 fl. zu überlassen habe, - fobann das Uebereinkommen, welches von ber B mit M baburch gefoloffen murbe, daß diefer mit der ihr auferlegten und von ihr abernommenen Berpflichtung zur seinerzeitigen entgeltlichen Ueberlaffung der Realität an ihn sich einverstanden erklärte. Diese zweite Bereinbarung ift also ein von der B mit M unter einer aufschiebenden Bedingung geschloffener Rauf (§§. 696, 704, 897 a. b. G. B.), und ba bie Bertragerechte ber Contrabenten, auch wenn bas Geschäft fuspenfiv bedingt war, vererblich sind (§§. 531, 532, 900 ibid.), le ift A als Erbe des M berechtigt von der B die Erfüllung des mit bem Letteren geschloffenen Raufvertrages zu forbern.

Der oberste Gerichtshof bestätigte das erstgerichtliche Urtheil. Gründe: Es liegt hier ein Rauf vor, bei welchem der Wiederkauf nicht dem Berkäufer (der C), sondern einem Dritten (dem M), vorbehalten wurde. Auf dieses Geschäft ist nun die im §. 1070 a. b. G. B. für den dem Verkäufer vorbehaltenen Wiederkauf gegebene Bestimmung der Unübertragbarkeit des Wiederkaufsrechtes per analogiam (§. 7 ibid.) anzuwenden, da sich kein Grund dasür denken läßt, das dem Verkäuser vorbehaltene Recht der Einlösung auf seine Berson und Lebenszeit beschränkt und dennoch dasselbe Recht, wenn es einem Dritten eingeräumt ward, übertragbar und vererblich sein soll. Das dem M zugestandene Recht des Wiederkauses ist daher auf den Kläger nicht übergegangen, sondern mit dem Tode des M erloschen.

## Rr. 5424.

Unanwendbarkeit der Borschrift über die Recursseist im Wechselverfahren im Falle einer zur Einbringung der Wechselforderung geführten Immobilienexecution.

Entig. v. 22. Juli 1874, Mr. 7415 (Aufheb. der gleichförmigen Der. des R. G. Tarnow v. 22. Dec. 1872, Mr. 25023 und des D. L. G. Arafan v. 15. April 1874, Mr. 5250). G. H. 1874, S. 270.

Bur Hereinbringung einer gemeinrechtlichen Forberung war gegen die Schuldnerin B die Immobilienexecution geführt worden, allein shue Erfolg geblieben, da zu den Feilbietungsterminen Rauflustige nicht erschienen sind. Kun wurde auf Ansuchen des A, der sich zur Hereindringung einer Wechselforderung gegen die B der Execution augeschlossen hatte, eine neue Feilbietung ausgeschrieben und abgehalten. Dagegen recurrirte die Execution. — Bon beiden Untergerichten wurden aber ihre Recurse (gegen den Feilbietungsbescheid und gegen die Genehmigung des Versteigerungsprotokolles) als verspätet abgewiesen, weil sie dieselben nicht in der für Wechselsahen vorgeschriebenen dreitägigen Frist augebracht hatte.

In Erwägung, daß die Erecution auf Immobilien geführt wird, wobei nicht der wechselrechtliche, sondern der 14tägige Recurstermin der a. S. D. Platz greift, da der Wechselgläubiger A seine Befriedigung bei der Realinstanz austrebt; daß die Ausschreibung der Immobilienfeilbietung hier für eine gemeinrechtliche Forderung erfolgt war und nebst anderen Gläubigern der Wechselgläubiger A die Ausdehnung der Erecution auch für seine Forderung erwirkt hat, mithin auch deshalb bezüglich des A nur die Fristen der a. S. D. eintreten können, welche aber von der B bei der Ergreifung ihrer Recurse beobachtet worden sind, — hat der oberste Gerichtshos dem D. L. G.

aufgetragen, über biese Recurse in merito zu entscheiden.

# Nr. 5425.

Erklärung der Einwilligung zur Einverleibung des Pfandrechtes in einem executionsfähigen Notariatsact: Beschränzkung der angesuchten executiven Einverleibung auf einfache Einverleibung im Falle der Anbringung des Gesuches bei dem Grundbuchsgerichte.

Entsch. v. 22. Juli 1874, Mr. 7429 (Aband. der Decr. des L. G. Lemberg v. 5. Sept. 1873, Mr. 49348 und des D. L. G. Lemberg v. 20. März 1874, Mr. 7504). G. H. 1874, S. 264. Zeitschr. f. d. Motariat 1875, Mr. 11.

Auf Grund des Notariatsactes, in welchem B in Lemberg fich dem A zur Zuruckzahlung eines Darlehens von 60 fl. verpflichtet,

Die Einverseibung bes Pfandrechtes für biese Schuld auf seiner Liegenfchaft X bewilligt und gemäß g. 3 ber Notariatserbumg die Exeentionefähigfeit des notariellen Actes anerfannt hatte, begehrte A bei bem & G. zu Lemberg die executive Intabntation des Pfandrechtes auf der Aegenschaft des B. — Das Gericht erster Justanz bewilligte bas Gofuch. - Bon bom D. L. G. wurde er mit bemfolben abweb an das zuständige ftabt. deleg. B. G. in Lemberg gewiesen, weil der vorllegende Rotariatsact einem gerichtlichen Bergleiche gleichgestellt ift, die Execution eines gerichtlichen Bergleiches nur bei jenem Gerichte angesucht werben barf, vor welchem ber executionefähige Bergbeich gefchloffen wurde (g. 69 3. N.), jur Streitverhandlung über Die in Wobe pehende Darlehensforderung mit Audsicht auf ihren Betrag und ebeufo zur Aufnahme bes Bergleiches bas fläbt. beleg. B. G. de Bemborg competent gewosen ware (§. 15 3. N.), mithin bie Exeentien bes Rotariatsactes auch nur bei biefem Gerichte angesucht werben tann, bas angerufene Gericht unzuständig war und beshalb bad Befuch nach g. 1 3. R. von amtswegen abgewiesen werben muß.

Der oberste Gerichtshof bewilligte zwar nicht die Execution des Mouniateaetes, wohl aber auf Geund desselben die Intabulation des Pfandrechtes auf der Liegenschaft des B. Gründe: Wenn auch, wie des D. E. G. ganz begründet nachwies, die executive Intabulation des Pfandrechtes dei dem städt. deleg. B. G. in Lemberg auzusuchen war, so hat doch andererseits B in dem Rotariatsacte die Instimmung zur Intabulation ausdrücklich ertheilt. Da nun diese Urfunde im Uedrigen mit der nach §§. 31 und 32 des G. B. G. erfordersten Eigenschaften versehen und die sehlende Unterschrift von zwei Bengen (§. 434 a. b. G. B.) durch die notarielle Errichtung der Urfunde ersetzt ist, so war mit Rücksicht auf den §. 96 G. B. S. die bloße Einverleibung des Pfandrechtes zu bewilligen.

Mr. 5426.

Einseitige Zurückziehung eines gemeinschaftlichen Scheidungsgesuches.

**Catic.** v. 22. Juli 1874, Nr. 7729 (Best. des das Decr. des L. G. Graz v. 31. März 1874, Ar. 7100, abänd. Derr. des D. L. G. Graz v. 20. Mai 1874, Nr. 5072). Jur. Bl. 1875, Nr. 3.

Auf das einverständliche Chescheidungsgesuch der Cheleute A und B wurden von dem Gerichte die vorgeschriebenen drei Tagsaungen zur Bornahme der Versöhnungsversuche (§. 2 des Gesetzes vom 31. December 1868, Nr. 3 des R. G. Bl. von 1869) augesednet und die ersten zwei Termine mit der Ballein abgehalten. Bor bem britten Termine überreichte ber Chemann A eine Einrebe bes Inhaltes, daß er das Scheidungsgesuch zurückziehe und um Einstellung bes weiteren Berfahrens bitte. Die B aber, ber biese Eingabe bei bem britten Termine mitgetheilt murbe, erklärte, mit ber Burudgiehung bes Scheidungsgesuches nicht einverstanden zu fein und von einer Berföhnung mit A nichts wiffen zu wollen, und begehrte bie Fortsetzung bes Berfahrens, bamit bie Scheidung endgiltig bewilligt werbe. Das Gericht erster Instanz ordnete nun die Tagfahrt an gur mündlichen Berhandlung, respective zur Aufnahme bes Bergleiches auf bie Scheidung (§. 105 a. b. G. B.) und verwies bie obige Eingabe bes A auf biesen Bescheib. — In Erwägung, daß bas von A und B gemeinschaftlich angebrachte Scheidungsgesuch in Folge ber Burudziehung besselben von Seite bes A, seines Begehrens um Ginftellung bes weiteren Berfahrens und ber Erflarung ber B, fich ber Burfidziehung nicht anzuschließen und auf bem Borhaben ber Scheibung au beharren, aufgehört hat, ein einverständliches zu fein, baber bas wefentlich verschiedene Berfahren für bas nicht einverständliche Scheibungsbegehren einzutreten und nach §. 107 a. b. G. B. es Sache ber B ift, ihr Begehren gegen A unter Darlegung rechtmäßiger Scheidungsgrunde und Beibringung ber erforberlichen Beweise bei bem zuständigen Gerichte anzubringen, — hat bas D. L. G. das auf bas einverständliche Scheidungsgesuch eingeleitete Berfahren eingestellt und die B angewiesen, das Scheidungsgesuch nach Borschrift des g. 107 a. b. G. B., respective bes Gesetzes vom 31. December 1868, Rr. 3 bes R. G. Bl. 1869 vorzubringen.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die Entscheidung der zweiten

Instanz mit Bezugnahme auf bie vorstehenden Grunde.

## Mr. 5427.

Gesuch des klagenden Producenten um gerichtliche Prüfung der Ordnungsmäßigkeit seiner Handlungsbücher nach Erstatztung der Einrede.

Entsch. v. 28. Juli 1874, Nr. 7858 (Best. des das Decr. des H. G. Wien vom 10. Juni 1874, Nr. 117506, abänd. Decr. des D. L. G. Wien vom 23. Juni 1874, Nr. 11364). Jur. Bl. 1874, Nr. 42.

Nachdem in dem Processe der Handlungssirma A gegen den Raufmann B die Einrede erstattet worden war, begehrte die Alägerin behufs Feststellung der von B in der Einrede bestrittenen ordnungs-mäßigen Führung ihrer Handelsbücher die Vernahme der Prüfung derselben und die Ausstellung des gerichtlichen Certificates der Ordnungsmäßigkeit ihrer Bücher. — Vom Processerichte wurde dieses

Gefuch zurudgewiesen, weil bie Recognoscirung ber Bücher einer Bartei auf ihr eigenes Ansuchen im Gesetze nicht vorgesehen sei. -Mit Bernfung auf bas Hofbecret vom 20. März 1794, 3. G. S. Rr. 164 erklärte sich das D. L. G. für die Zulässigkeit des vorgebrachten Begehrens. — In dem Revistonsrecurse gegen die obergerichtliche Entscheidung wurde von bem Beklagten hervorgehoben, daß bas Certificat, wovon in bem citirten Hofbecrete Ermähnung geschieht, mit ber Rlage beigebracht werben muffe, ba bem Beklagten bevorftebe, barauf die Recognoscirung anzusuchen, — hier die Klägerin das Certificat erft in ihrer Replik verwenden wolle, mas eine unzuläffige Renerung ware.

In Erwägung, daß das citirte Hofbecret allerbings bem Rlager geftattet, die Bestätigung ber ordentlichen Führung seiner Baudelsbucher noch vor Anbringung der Rlage bei seinem Richter anzusuchen und bieselbe ber Rlage beizuschließen, bag aber baraus nicht folgt, daß ein solches Begehren nicht auch nach ber erstatteten Ginrebe bes Gegners gestellt werden könne, indem der zweite Sat bes Hofdecretes nur ben Sinn hat, bag, wenn bas Certificat mit ber Rlage beigebracht wurde, bem Beklagten bas im §. 123 a. G. D. eingeränmte Recht ber Recognoscirung (welches er aber vor dem Richter bes Rlagers ausstben muß) unbenommen bleibt; daß bemgemäß die von ber Nagenden Firma angesuchte Prüfung ber Führung ihrer Bücher eingeleitet werden konnte, die Frage aber: ob die Beibringung bes Ergebniffes ber Prüfung in ber Replit als eine unbefugte Neuerung anzusehen sein werbe, nicht hier zur Entscheibung zu tommen bat, wurde von dem oberften Gerichtshofe bie Entscheidung des D. L. G. bestätigt.

## Mr. 5428.

Delibationsverfahren vor Vollstreckung eines im Königreich Italien gefällten Urtheils: Prüfung der Competenz des fremben Gerichtes.

Entsch. v. 28. Inli 1874, Rr. 7888 (Best. ber gleichförmigen Decr. bes Q. G. Bogen v. 21. Mai 1874, Rr. 1701 und des D. L. G. Jansbrud vom 9. Juni 1874, Mr. 3487). G. 3. 1874, Mr. 91. 1874, Mr. 22.

Die Speditionshandlung A in Mailand hatte bei dem dortigen Sanbelstribunale gegen ben italienischen Staatsangehörigen B und gegen die Handelssirma C in Bozen die Rlage auf Zahlung von 2654 France angebracht. Der Erstgeklagte, unbekannten Aufenthaltes, wurde burch einen Curator vertreten, ber Zweitgeklagte burch einen Abvocaten, ber jeboch für ihn in ber Berhandlung die Incompeteng-

einwendung nicht erhab, und gegen das veruntheilende Erkenntnig nicht appellirte. Nun überreichte ber Aläger bei bem Aveisgerichte Bagen auf Grund bes bemfelben idersenbeten Erfnchschreibens bes Appellhofes is Mailand das Executionsgesuch um Ertheilung des pratorischen Pfandrechtes an bem Waarenlager ber Firma C, worüber vorläufig Tagfazung zur Bernehmung ber Parteien über bie Frage, ob bas italienische Bericht competent mar, und ob das Urtheil nicht offenbar ungeracht sei, angeordnet murbe. Bei ber Berhandlung ftellte ber geklagte Eigenthämer ber Firma C bie Behauptung auf: Die Frage, ob das Handelstribunal in Mailand zum Einschreiten gegen ben Desterreicher C competent gewesen, sei nur nach ben öfterreichischen, nicht nach ben italienischen Gesetzen zu benrtheiben, weil ber öfterreichische Richter nach bent Hofber. vom 18. Mai 1792, 3. G. S. Rr. 16 überhangt niemals nach andern Gesetzen, als nach jenen feines Staates bas Richteramt verwalten darf. In Gemägheit ber öfterreichischen Gesete aber sei das Handelstribunal in Mailand zum Ginschreiten gegen ben Defberreicher C nicht competent gewesen, weil teiner ber im g. 29 3. R. rudfichtlich ber Ausländer bestimmten Fälle, sohin weber ber allgemeine Gerichtsftand bes Wohnsiges, noch ein besonderer Gerichtsftand hier eintrete. — Dagegen machte ber Rlager A geltenb, bog ber Gellagte C burch die Ginlassung in ben Streit die Competens des Banbelsgerichtes in Mailand thatfächlich auerkannt habe, folglich bieselbe nicht hinterher bestreiten könne, daß bas Sanbelsgericht in Mailand selbstverständlich seine Zuständigkeit gegen den Anständer & wur nach ben Gesetzen bes Rönigreiches Italien ju prüfen hatte, weshalb auch bas öfterreichische Gericht bie Frage, pb bas Banbelstribunal in Mailand zur Einschreitung gegen C zuständig war, b. i., ob basselbe hierbei seinen gesetzlich en Birtungstreis nicht überschritt, nnr nach ben Gefeten des Königreiches Italien beurtheilen barf. Nach dem Art. 105, Nr. 2 des codice di procedura civile italiano, welcher dahin lautet: Lo strapiero, che non ha residenza nel regno, può essere convenuto davanti le autorità giudiziarie del regno ancorchè non vi si trovi, se si tratta di obbligazioni che abbiane origine da contratti o fatti seguiti nel regne, o che debbano aver esecuzione nel regno", fei vun das Handelstribunal in Mailand unzweifelhaft competent gewesen, benn die Berpflichtung des Geklagten C entipringe aus ber vom Rläger im Auftrag bes Gellagten ju Mailand gekeisteten Zahlung ber Frachtspesen für Waaren, also aus einem Fatto seguito nel regno. (Ueber bie Existenz bieses italienischen Gesetzes bot Rläger ben Beweis burch ein Certificat bes Appellhofes von Mailand an.) Ware aber auch das öfterreichische Gefet bei Entscheidung der Competenzfrage jum: Grunde ju legen, so würde die Zuständigkeit des Handelstribungles in Mailand oben so begrundet fein, weil ber besondere Berichtsftand ber Streitgenoffenschaft hier eintrete, indem in der Rlage ber italienische Staatsburger

B als Erstgeklagter benannt war, bem sohin ber Desterreicher C als Zweitgellagter folgen mußte. (g. 29 b und g. 41 öfterr. 3. R.) ---Das Gericht erster Instanz erkannte auf Abweifung des Executimsgesuches, mit nachftehender Begründung: Das italienische Gericht maß nach ben Bestimmungen bes öfterreichischen Gesetzes competent gewesen sein, damit bessen Urtheil bierlands vollstrechar sei, weil im Ministerialerlaffe vom 22. Jänner 1853, R. G. Bl. Rr. 13\*) fein Beifag gemacht wurde, daß die Bestimmungen des kaliemischen Gesetzes mafgebend seien, wie biefes bezüglich ber Urtheile ber babenfischen Gerichte mit Beroebuung vom 27. Inli 1856, R. G. Bl. Rr. 136 normirt wurde, weil folglich für ben bfterreichischen Richter bie Befinnanng des Hofder. vom 18. Mai 1792, 3. G. G. Nr. 16 maßgebend wird, nach welcher berfelbe nie nach andern als öfterreichischen Gefetzen Recht ertheilen barf. Rach ber öfterreichischen Jurisdictionsnsens hatte aber die Handelsstrum C in Mailand nicht belangt werden finnen, auch wenn ein öfterreichisches Gericht bort seinen Sit hätte, weil fie bort teine handlungsnieberlaffung bat, bort nicht protokollirt ift, der Eigenthümer ber Firma bort nicht seinen Wohnsty hat, und weil keiner ber in ben 88. 31-48 J. N. ansgezählten besondern Berichtsflande eintritt, selbst nicht jener der Streitgenoffenschaft nach 8. 41 3. R., inbem aus ben Acten nicht erhellt, bag ber in ber Ringe merft genannte B von Cafal Monferrato in Plemont bem Handelsgerichte in Mailand unterstand. Das Handelstribunal war baher zum Einschreiten gegen ben Defterreicher C in feinem Falle competent. — Diese Entscheidung wurde vom D. L. G. in dem Stane bestätigt, daß die Bollziehbarkeit des vom Sandelstribunale in Mailand aan 6. Ortober 1873 gefällten Spruches nicht auerkannt Dupu fand sich bas D. L. G. durch folgende Grunde bestimmt: Die Frage ber Bollziehbarkeit eines ausländischen Urtheiles ift vorzugsweise eine Frage des öffentlichen internationalen Rechtes. Der Gefetgebung eines fremben Staates tann nur ausnahmsweise und unter Boraussenung ber Reciprocität Wirkung innerhalb bes eigenen Stautegebietes beigelegt werben. Deshalb ift bei Entscheidung der Frage über die Bollziehbarkeit eines ausländischen Urtheiles

Die Execution eines im Königreiche Italien gesüllten Civilurtheiles wird in Desterreich nur dann ertheilt, wum das Gesach um Bollsrechung des rockesträftigen Urtheiles von einem Ersuchschen des italienischen Gerichtes begleitet wird, und zugleich solgende Punkte außer Zweisel gesetzt sind: 1. Daß das italienische Gericht zur Einschreitung gegen den österr. Staatsbilirger competent war. 2. Daß das Urtheil nicht offenbar ungerecht sei. — Demgemäß hat das nach §. 70 der J. N. zuständige österr. Gericht über das Executionsgesuch vorläusig eine Tagsatung zur Bernehmung der Parteien bezüglich obiger zwei Punkte anzuordnen (Delibationsversahren) und sohin über die Bollziehbarseit des Urtheiles unter Borbehalt des Recurses zu entschein. (Just.-Min.-Berordn. vom 22. Jänner 1863, Nr. 13, vom 29. Februar 1860, Nr. 55 und vom 4. Inni 1868, Nr. 85, N. G. Bl.)

nicht bas reine Bechanblungspeincip in Anwendung zu beingen, foubern ber Richter hat felbft bann, wenn bie Parteien Die Competen bes fremben Gerichtes nicht bestritten und beffen Urtheilsspruch nicht mit ber Appellation angefochten haben, bennoch bie Bebingungen ber Bollgiebbarteit bes Urtheiles von amtemegen ju penfen, alfo vor allem Aubern zu beurtheilen, ob der ausländische Richter zur Einschreitung gegen ben Defterreicher competent war. Benn bas Gefes ben ofterreichifden Richter verpflichtet Die Competengfrage ju praten. fo tann biefes ber Ratur ber Sache gemäß nur nach öfterreichischen. ober bochftens nach allgemein geltenben Procesimagimen flattfinben; benn mare biebei bas auslanbifche Wefes jur Richtichnur ju nehmen, fo mußte biefe Unterfuchung in ben meiften Gallen (vide Dimift. Berordn, vom 27. Juli 1856, R. G. B. Rr. 186 betreffs Grobbergogthum Baben) ale überfluffig ericeinen, und wilrbe ber andlandifden Wefengebnug bamit bereits ein Uebergewicht eingeraumt, welches gegen die Grundfabe der Reciprocität verftoft. Radfictlic ber Competeng bes auslandifden Richters fiber einen öfterreichifden Unterthan tann bem auslaubifden Richter offenbar tein groberer Wirfungefreis jugeftanben werben, als ber öfterreichifde Richter feinen Gefeben gemäß einem Unterthan bes fremben Staates gegenüber in Anfpruch ju nehmen berechtigt ift; baber erfcheinen bie Beftummungen bes &. 29 J. R. maggebend, inebefondere jene ber lit. c. wornach ber bsterreichische Richter fich über ben fremben Unterthan nur baun für competent erachten barf, wenn (außer bem galle ber lie. n, b) ber Frembe innerhalb bes ofterreichifden Staatsgebietes angetroffen wird. -- Abgefeben bavon greift ber gall ber lit b, namlich ber befonbere Berichtsftanb ber Streitgenoffenfchaft nach f. 41 bftere. 3. R. hier nicht Blas, weil eine wirfliche Streitgenoffenfchaft amifcen bem Erftbellagten B unb bem Zweitbellagten C gar nicht vorhanben war, indem die Berpflichtung ber handlung C lebiglich aus bem bon ihr an bie Speditioneffrma A ertheilten Auftrage, fomit aus einer Thatfache abgeleitet wirb, an welcher ber B gar nicht botheiligt war. Daraus ergibt fich von felbft, bag im vorliegenben Falle nach ofterreichischem Gefehe nur ber ofterreichische Richter jur Annahme ber Rlage gegen bie Banblung C in Bogen guftanbig mar, und bog biefe Buftanbigfeit bie Buftanbigfeit bes fonigl. italienifchen Danbelstribunales in Mailand ansfoließen muß, weil bem fremben Staate nicht bas Recht angeftanben werben fann, einen öfterreichifchen Unterthan feinem orbentlichen Richter ju entziehen.

Der gegen diese gleichstemigen Entscheidungen von A ergriffene außerordentliche Redissondrecure wurde vom oberften Gerichtshof mit nachstehender Begrandung jurudgewiesen. Die unterrichterlichen Entscheidungen wurden aus dem Grunde als gesehwidrig angesochten, weil das handelsgericht in Mailand jur Annahme und Entscheidung der Nage der Sandlungssteme A auch bestiglich der Bojner Firma

C competent gewesen sei, und zwar sowohl nach dem italienischen Procegeodex Art. 105/2, als weil der in der Klage erstbeklagte B iebenfalls bei bem Handelsgerichte in Mailand zu belangen war. Allein in der Nichtberücksichtigung dieser zwei Umstände kann eine offenbare Ungerechtigkeit ober Nichtigkeit ber Urtheile nicht erkannt werden, weil felbst in dem Falle als die Competenzfrage nach italienischem Gesetze zu beurtheilen wäre, einerseits das ergangene Urtheil sich gar nicht barüber ausspricht, auf Grund welcher gesetlichen Bestimmung bas Handelsgericht in Mailand sich bezüglich ber im Urtheile zuerstgenannten Firma C in Bozen für competent hielt, andererseits aber der Klagegrund nicht einem in Italien abgeschlossenen Bertrage, ober bort vorgenommenen Factum, fonbern lediglich bem Schreiben ber Banblung C ddo. Bozen 28. August 1872 entnommen wirb, womit bie Speditions. handlung A beauftragt wurde, die an sie abressirten 23 Risten gegen Berichtigung ber Nachnahme auf ber Bahn zu erheben. Auch läßt sich ein Rechtsverhältniß, vermöge bessen die Firma C und der B als Solibarverpflichtete und Streitgenoffen mit einer und berfelben Mage belangt werben konnten, burchaus nicht entnehmen.

### Mr. 5429.

Executivproceß auf Grund schriftlicher Anerkennung ber Richtigkeit eines Contocorrente.

Entich. v. 28. Juli 1874, Nr. 7903 (Best. des Decr. des L. G. Wien vom 3. April 1874, Nr. 25733, Aband. des Decr. des D. L. G. Wien vom 12. Mai 1874, Nr. 8729). Jur. Bl. 1874, Nr. 48.

Die Creditanstalt für Handel und Gewerbe hatte für den B den Ein- und Bertauf von Börsepapieren besorgt und ihn in ihren Büchern dassur mit 52032 fl. belastet, welchen Betrag B in einem Schreiben an dieselbe als richtig anerkannte. Mit Borlage eines aus den Büchern ausgezogenen Conto vom 30. Juni 1873 und dieses Schreibens belangte nun die Creditanstalt den B auf Zahlung der 52032 fl. und stellte unter einem die Bitte um Einleitung des Grecutivprocesses nach §. 298 a. G. D. und Hostor. vom 7. Mai 1839, J. G. G. Nr. 358. — Dieses Begehren, welchem das Gericht der ersten Instanz statt gab, wurde von dem D. L. G. abgewiesen, weil durch das Schreiben des B wohl der Bestand des Salbo von 52032 fl. und die Richtigkeit der Uebertragung in das Buch bestätigt wird, allein, bei dem obwaltenden Berhältnisse gegenseitiger Rechnung der Klägerin und des Beklagten, damit noch nicht die zur Zeit der Rläge bereits eingetretene Zahlungspssicht des Letzteren bescheinigt ist.

Der oberfie Gerichtshof bestätigte die erstgerichtliche Berownung in der Erwägung, daß der Beklagte in seinem Schreiben die Richtigsteit der Forderung auf Grund eines mit 30. Inni 1878 abgeschlossen Anszuges seiner Rechnung anerkannt hat, daher die daraus sich ergebende Forderung der Klägerin als fällig anzusehen und die Rlage wegen Zahlung derselben auf einen vollen Glauben verdienende Urstunde gegründet ist.

### Nr. 5430.

Besitzstörungsproceß: Passiblegitimation.

Entsch. v. 29. Inli 1874, Rr. 7740 (Best. bes Decr. bes B. G. Ansig v. A. April 1874, Rr. 208, Aband. des Decr. des D. L. G. Prog vom 19. Rei 1874, Rr. 13821). Juc. Bl. 1874, Rr. 43.

Die Geselschaft B, der die Errichtung einer Eisenbahn concessionirt worden war, überließ den Bahnban dem Unternehmer C. Arbeiter des Letzteren benutzten bei dem Bau ein — nicht expropriirtes — unter dem Bahnkörper gelegenes Grundstüd des A, um Materialien und Wertzeug über dasselbe zu tragen und mittelst Wagen zu transportiren und um Stusen auf dem Grundstüde anzulegen. Dies bestimmte den A zur Besitzstörungstlage gegen die Bahngesellschaft B, welche excipiendo die Berantwortung der Besitzstörung deshald absehnte, weil der Bahnban von ihr durch Bertrag dem C kverlassen worden ist. — Das D. L. G. ließ diese Einwendung nicht gelten, indem es sich an die der Bahngesellschaft selbst ertheilte, durch die Uederlassung der Aussichtung des Baues an C auf diesen nicht übergegangene Bauconcession hielt und daraus bedurirte, daß die Gesellschaft die eigentliche Bausührerin geblieben sei.

In Uebereinstimmung mit der ersten Instanz hat der vberste Gerichtshof der erwähnten Sinwendung stattgegeben und die Bestschlungstlage abgewiesen. Gründe: Durch die Streitverhandlung ist sestigestellt, daß die als Besitsstörung qualisicirten Handlungen weber von der Beslagten angeordnet nech von Arbeitern, die sie gedungen hat, sondern von Arbeitern des Banunternehmers C vorgenommen worden sind. Der Umstand, daß die Beslagte die Bauconcession erworden sind. Der Umstand, daß die Beslagte die Bauconcession erworden hat, daß ihr das Recht der Expropriation eingeräumt worden ist und daß sie die Aussichrung des Baues durch Bertrag dem C überlassen hat, kann die Beslagte für die von den Organen des Lettern begangene Besitzstörung nicht verantwortlich machen, um so weniger, als dieselbe — nach der Aussage eines Zeugen — rhne Einstußnahme oder Berschulden der Beslagten geschehen ist. Der Kläger tonnte auch nicht behaupten, daß ihm die Ueberlassung der Bauarbeiten von Seite der Beslagten an den C unbesannt war, da durch die

Anssage von zwei Zeugen bewiesen ist, daß die Organe des C mit dem Kläger wegen der Gestattung der Benutzung seines Grundstückes bei der Herbeischaffung von Materiale und Wertzeng in Unterhandlung getreten sind. Da somit die Bahngesellschaft B ungehörig belangt worden ist, mußte die Klage abgewiesen werden.

#### Mr. 5431.

Umfang det im Falle des Ş. 1327 a. b. G. B. zu ersiehenden Kosten: Kosten des ortsüblichen Leichenschmauses. Entsch. v. 20. Juli 1874, Nr. 7052 (Best. des das Urth. des B. G. Gmunden v. 15. April 1874, Nr. 1939, aband. Urth. des O. L. G. Wien v. 10. Juni 1874, Nr. 10061). G. H. 1874, E. 314.

Mit strasgerichtlichem Urtheile wurde B des an M begangenen Berbrochens des Todschlages für schuldig erkanut und A, der Bater des Getödteten, mit seinen Ersatzansprüchen auf den Civilprocesweg gewiesen, den er auch betrat, indem er den B auf die Zahlung der Begräbnistosten im Betrag von 144 fl. 36 kr. — 62 fl. 97 kr. eigentliche Bestatungskosten und 81 fl. 39 kr. Rosten des Leichenmahles — belangte. — Das Gericht der ersten Instanz hat dem

Rläger nur ben ersteren Betrag zuerkannt.

Bon bem oberften Gerichtshof wurde in Uebereinstimmung mit ber zweiten Instanz ber Bellagte auch zur Zahlung ber Rosten bes Tobtenmahles verurtheilt und zwar in Erwägung, daß berselbe des Berbrechens des Tobschlages an M für schuldig erkannt worden ift, baber alle badurch verursachten Rosten zu ersetzen hat (g. 1327 a. b. . B.); daß hiezu auch die durch sein Berschulden entstandenen Rosten bes bem Ortsgebrauche, bem Stande und Bermögen des Berftorbenen angemeffenen Begrabniffes, mithin auch die Roften der babei verabreichten ortsüblichen Tobtenzehrung zu rechnen sind, nachdem bie auf Borschlag beiber Theile bestellten Sachkundigen bestätigt haben, daß, wenn ein Bauernsohn stirbt, nach ber bortlands und insbesondere in . . . herrschenden Sitte, die oft weither zum Leichenbegängniß kommende Freundschaft nicht allein einen Trunk bekommt, sondern daß auch für fämmtliche Leute ein Mahl bereitet wird, und daß der für die Todten= zehrung besfalls aufgelaufene Betrag von 81 fl. 39 fr. nach bem Ontacten der Sachkundigen und dem eidlichen Zeugnisse des X mit Rudfichtnahme auf die größere Zahl der Theilnehmer an dem Begrabniffe, bei welchem auch ber Beteranenverein, beffen Mitglied ber Berftorbene war, erschienen ist, und auf den Stand des Baters, in beffen Berforgung berfelbe noch gestanden ist, als angemessen betrachtet werben tann.

#### Mr. 5432.

Ergänzung bes Grundbuches burch neue Einlagen: Behandlung bes im Berichtigungsverfahren angemeldeten Eigenthumsanfpruches.

Entich. v. 4. Angust 1874, Rr. 7895 (Beft. bes bas Decr. bes B. C. Lenben v. 3. Der. 1873, Rr. 4366, thelis beftätigenben, thelis aband. Docr. bes O. 2. G. Graz v. 26. März 1874, Rr. 3143). C. h. 1875, G. 23.

Anf bas Gefuch bes Orisschulrathes in A um Ergänzung bes Grunbbuche burch Gintragung ber noch nicht verbilderten Liegenjur Richtigftellung bes Grundbuches nach ben 85. 20 und 3 bes Wejebes vom 25. Juli 1871, Rr. G. Bl. Rr. 96 eingeleitet und bie Ginleitung bee Berfahrens burch bas im g. 5 ibid. vorgefchriebene erfte Ebict, welches auch bie Anfforberung (g. 6) ju ben im g. 7 bezeichneten Anmelbungen enthielt, funbgemacht. Innerhalb bes Ebictaltermins melbete bie Borftehung ber Pfarrfirche in A bas Mit- respective Alleineigenthum an ben erwähnten Realitäten X und Y bei bem von bem D. 2. G. hiefftr bezeichneten (g. 6) D. G. Leoben an, welches fobann bie fitr Anmelbungen ber im &. 7 lit. a bezeichneten Anfpruche im 8. 8 vorgeschriebene Parteienverhandlung einleitete. Rach Ablanf des befagten Edictaltermins erließ das D. L. G. das im S. 14 normirte groeite Ebiet und innerhalb bes barin feftgefehten Termins wurde bon ber Rirdenvorftehung ber Biberfprud (g. 15) gegen bie Eintragung ber Soulgemeinbe als Eigenthamerin ber Liegenfchaft X mit ber Bitte um Ginleitung bes gefehlichen Berfahrens fiber biefelben (g. 15) angemeldet. — Das B. G. Leoben nahm biefe Eingabe an, verorbnete bie baderliche Anmerfung bes Biberfprude (g. 15), vermarf jeboch bas Begehren um Ginleitung ber Berbaublung, weil die Rirchemporftehung bereits in Erledigung ber Berhandlung über bie von ihr im Termine bes erften Ebictes überreichte Unmelbung best angefprochenen Mit- respective Alleineigenthums an ben befagten Liegenschaften nach g. 9 auf bem Rechtsweg verwiefen worben Begen biefen Beideib recurrirte Die Rirchenvorftebung megen ber verweigerten Ginleitung bes Berfahrens aber ihren Biberfpruch. und ber Ortsicultrath wegen ber Annahme und bilderlichen Anmertung besfelben, - Das D. 2. . bat ben Recurs ber Rirchenvorftebung verworfen und, jenem bes Ortsiculrathes flattgebenb, ben von ber Rirchenvorstehung angemelbeten Wiberfpruch gegen bie Eintragung bes Eigenthums ber Schulgemeinbe ale gefehlich unguläffig abgewiefen. Diefe Enticheibung murbe bamit begrinbet, bag nach ben 98. 14 und 15 bes Gefehes vom 25. Juli 1871, R. G. Bl. Rr. 96 in Bufammenhang mit ben §g. 7, 12 und 18 ibid. ber in ben 36. 14 und 15 normirte Biberfpruch nur gegen bie Gintragung eines

nach §. 7 lit. b und §. 12 angemelbeten Belastungsrechtes respective gegen bessen Rangordnung gerichtet und nur ein solcher Widerspruch Gegenstand einer nach §. 15 von amtswegen einzuleitenden Berhandlung werden kann, wogegen über die Anmeldungen der im §. 7 lit. a bezeichneten Ausprüche auf Aenderung der Eintragung der Eigenthumsund Bestsverhältuisse nach §. 8 sosort und ohne die Aussertigung und Kundmachung des zweiten Edicts (§. 14) abzumarten, die Berhandlung einzuleiten ist; daß nun einerseits in der sür die Schulzemeinde in A nen eröffneten Grundbuchseinlage ein Belastungsrecht, worauf der von der Kirchenvorstehung nach dem zweiten Edicte angemeldete Widerspruch sich beziehen könnte, nicht eingetragen ist und andererseits auf die von der Kirchenvorstehung nach dem ersten Edicte in Gemäßheit des §. 7 lit. a überreichte Anmeldung ihres Eigenthums-auspruches die grundbücherliche Anmertung desselben ersolgt, das Bersahren nach §. 8 eingeleitet und von dem B. G. Leoben nach §. 9 bereits erledigt worden ist.

Auf den theils außerordentlichen, theils ordentlichen Revisionsrecurs der Kirchenvorstehung hat der oberste Gerichtshof mit Bezugnahme auf die vorstehende Motivirung die Entscheidung des D. L. G.

bestätigt.

### Mr. 5433.

Zuläffigkeit der gerichtlichen Mobilienexecution zur Einbringung von Steuern.

Entsch. v. 4. August 1874, Pr. 7957 (Aband. der gleichförmigen Decr. des B. G. Hieting v. 18. Mai 1874, Pr. 7100 und des O. L. G. Wien v. 0. Juni 1874, Nr. 10337). G. Z. 1874, Nr. 65. G. H. 1874, E. 402.

Die Finanzprocuratur begehrte in Vertretung des Fiscus und ber Commune Wien die executive Pfändung und Schäung von Fahrnissen des B zur Hereinbringung von Erwerb- und Einkommensstener-Rücktänden sammt Communalzuschlägen. — Das Gesuch wurde in der ersten Instanz wegen richterlicher Incompetenz, in der zweiten Instanz wegen Mangels eines Titels zur gerichtlichen Execution (§. 298 a. G. D.) abgewiesen.

In Erwägung, daß nach ben Hofdecreten vom 19. Jänner 1784, Nr. 228, vom 23. September 1796, Nr. 312, vom 3. Festmar 1821, Nr. 1737 und vom 10. Februar 1832, Nr. 2548 der 3. G. über Rückftände an öffentlichen Abgaben weder Erstentnisse gefällt, noch zum Behuse ihrer gerichtlichen Eintreibung gefordert werden können, sondern die Gerichte sich mit der Anmeldung, dem Ausweise und dem einschlägigen Begehren der competenten Finanz- oder Verwaltungsbehörde zu begnügen haben; daß, wenn auch zur Eintreibung solcher Rückstände das Privilegium der politischen

Execution eingeräumt ist und die bezüglichen Behörden angewiesen find, sich in erster Linie bieses Privilegiums zu bedieven, boch biesen Anordnungen offenbar nicht die Absicht zu Grunde liegt, das Executionsrecht bes Staatsschapes vom Stanbpunkte ber Gerichte in engene Grenzen zu ziehen als bas Executionsrecht eines Privaten, und bag ben Gerichten nicht zustehen tann, die Angemeffenheit der von ber Finangbeborbe in befonderen Fallen getroffenen Bahl ber Executionsführung zu prüfen und Nachweisungen zur Rechtfertigung der unternommenen Betretung bes gerichtlichen Beges zu verlangen; bag biefe Grundfätze burch die allerhöchsten Entschließungen vom 19. Juli 1849 ad Mr. 8215/F.M. und vom 9. Jänner 1850 ad Mr. 337/F.M. in Betreff ber Organistrung und Einrichtung ber Behörden gur Berwaltung ber birecten Besteuerung teine Aenberung erlitten haben; daß in Gemäßheit der Berordnung des Justizministeriums vom 25. April 1856, Nr. 8911 die Finanzprocuratur in Angelegenheiten ber vorliegenben Art ber Nachweisung eines besonderen Mandates nicht bebarf, — hat der oberste Gerichtshof die aufrechte Erledigung des Executionegesuches ber Finanzprocuratur verorbnet.

# Mr. 5434.

Boraussetzungen der Aussolgung des von einem Hppothekarschuldner zum Zweck der Depurirung gerichtlich hinterlegten
Schuldbetrages an einen Superpfandgläubiger.

Entsch. v. 4. Augnst 1874, Nr. 7993 (Aband. der gleichförmigen Decr. des B. G. Böhmisch=Aicha v. 30. Rov. 1873, Nr. 3314 und des O. L. G. Prag v. 23. Dec. 1873, Nr. 32207). G. H. 1875, S. 59.

Auf dem Gute des A ist die Forderung von 2682 st. pfandrechtlich für die C intabulirt, und da A durch die Zahlung berselben
zu Händen der C das Gut nicht entlasten konnte, weil darauf Bormerkungen eingetragen waren, so deponirte er den Betrag der Schuld
respective ein Sparcassauch der böhmischen Sparcasse gleichen Betrages, bei Gericht. Nun begehrte B, ein Gläubiger der C, im Executionswege die Aussolgung des Sparcasseduces, die ihm in erster Instanz ohneweiters bewilligt wurde. Dagegen recurrirte A und
machte geltend, daß diese Aussolgung an den B nur gegen dessen intabulationssähige Quittung über die durch den gerichtlichen Erlag des
Sparcasseduchs bewirkte Zahlung der Hypothekarforderung der C zulässig sei. — Das D. L. G. verwarf den Recurs mit der Begründung,
daß die Zahlung der Pfandsorderung der C schon durch den nach
§. 1425 a. b. G. B. ersolgten Erlag des Sparcasseduchs, wenn derselbe rechtmäßig geschehen ist, bewirkt wurde, die bücherliche Lösschung

vicht die bücherliche Forderung der C sondern der für dieselbe in dem Spercassebuche beponirte Geldbetrag im Executionswege eingeantwortet und desselbung an B bewilligt wurde, weshalb der Lettere pur Ausstellung einer zur bücherlichen Löschung der noch immer für die C haftenden Hypothekerforderung tauglichen Quittung angehalten werden kann.

Der oberste Gerichtshof bewilligte die Aussolgung des deponirten Sparcassebuches an B nur gegen seinerseitige Aushändigung
aller für die vollständige Löschung der Satpost der C nöthigen Urtunden an A. Gründe: Da das Sparcassebuch die auf dem Gute
des A noch haftende Pfandsorderung der C vorstellt und von demselben nach §. 1425 a. b. G. B. nur zu dem Ende deponirt worden
ist, um die vollständige Entlastung seines Gutes von dieser Hypothet
zu erlangen, so kann über das Depositum zu Gunsten des B nur
gegen dem verfügt werden, daß A nach §. 1369 ibid. zugleich in
den Stand gesetzt werde, die Löschung der Hypothet bewirken zu
können.

#### Mr. 5435.

Unzulässigkeit des Verbotes auf einen Geschäftsbetrieb.

Entsch. v. 4. August 1874, Mr. 8187 (Best. der gleichförmigen Decr. des Generalconsulates in Butarest v. 8. Mai 1874, Mr. 5015 und des O. L. G. Wien v. 16. Juni 1874, Mr. 10676). G. H. 1875, S. 8.

Das Gesuch bes A um gerichtliches Verbot auf die Apotheke seines Schuldners B war mit der Bescheinigung instruirt, daß die Apotheke das einzige bekannte Vermögen des B und daß derselbe Willens sei, sie zu verkaufen. — Sein Gesuch wurde in erster Instanz wegen ungenügenden Nachweises der Forderung des A, in zweiter Instanz mit der Begründung abgewiesen, daß nach §. 407 ungar. C. P. D. (vom 1. Jänner 1853) nur bewegliche Sachen, daher nicht ganze Geschäfte sammt allen dazu gehörigen Utensilien u. s. w. mit Verbot belegt werden können und daß durch die beigebrachten Vehelse eine Gesahr für die Forderung des Gesuchstellers wegen Abgangs anderer hinlänglicher Zahlungsmittel, auch nicht gehörig bescheinigt ist.

Der oberste Gerichtshof hat dem a. o. Recurse des A keine Folge gegeben, weil die Auffassung, daß ein Erwerbsgeschäft nebst den zu dessehung nöthigen Utensilien und Einrichtungen, somit der Geschäftsbetrieb als solcher, nicht der Gegenstand der Belegung mit einem gerichtlichen Verbote sein kann, dem Wortlaute und Sinne der §§. 407—409 der cit. ungar. E. P. D. entspricht, und weil

andererseits anch die von A vorgelegten Zengnisse nicht geeignet sind, die nach §. 407 ibid. zur Berbotsbewilligung vorausgesetzte Gefährbung des Gläubigers wegen Abgangs anderer hinlänglicher Zahlungsmittel erkennbar zu machen, da der von B angebliche beabsichtigte Berkauf der Apothete an und für sich seinen Glänkigern den Werth dieses Bermögensobjectes noch nicht entzieht.

### Mr. 5436.

Executivproceß: Unstatthaftigkeit desselben bei Klagen, welche nicht auf Zahlung gerichtet sind.

**Entsch.** v. 4. Angust 1874, Nr. 8151 (Best. des das Decr. des H. G. Wien v. 8. Juni 1874, Nr. 117884, aband. Decr. des O. L. G. Wien v. 29. Juni 1874, Nr. 11142).G. H. 1875, S. 92.

A belangte die Actiengesellschaft der "komischen Oper" mit dem Begehren, daß dieselbe für schuldig erkannt werde, sein Recht auf Benützung einer Viertelloge des Theaters anzuerkennen, und verband damit die Bitte um Einleitung des Executivprocesses nach §. 298 a. G. D. und Hofd. v. 7. Mai 1839, J. G. S. Nr. 358. — Dieses in erster Instanz bewilligte Gesuch wurde von dem obersten Gerichtschose im Einklang mit der zweiten Instanz abgewiesen, weil der §. 298 a. G. D. nach dem in Betreff seiner Anwendung erlassenen Hosdeck. vom 7. Mai 1839, Nr. 358, die Möglichkeit der Ertheilung eines Zahlungsauftrages voraussent, welche aber durch den Gegenstand der vorliegenden Alage ausgeschlossen ist.

# Nr. 5437.

Gerichtliche Uebermittelung einer nicht in Klageform ergangenen Streitverkündigung und Aufforderung zur Vertretungsleistung.

Entsch. v. 5. August 1874, Nr. 8228 (Best. des Decr. des B. G. Wieden v. 4. Juni 1874, Nr. 15064, Aband. des Decr. des D. L. G. Wien vom 7. Juli 1874, Nr. 11924). G. Z. 1874, Nr. 73.

A überreichte ein Gesuch um Berständigung des B von der Streitverkündigung in Betreff der wider ihn (A) von C pcto. Zahlung von 122 fl. mit Klage anhängig gemachten Rechtssache und von dem Begehren um Bertretungsleistung. — Das Gesuch wurde in erster Instanz dem Gegentheile zur Wissenschaft zugestellt, in zweiter Instanz hingegen als gerichtsordnungswidrig zurückgewiesen, weil die Berkündigung des Streites und die Bertretung in demselben mittelst ordentlicher Klage zu begehren ist und weil dem um die Vertretung Angegangenen das Recht, seine allfälligen Einwendungen gegen das

Begehren vorzubringen, nicht benommen werben fann.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte ben erftrichterlichen Befcheib, ans nachfolgenben Grunben: Dbicon bas Begehren um Bertretungsleiftung bann, wenn ber um die Bertretung angegangene Dritte fich hiezu nicht herbeiließe, gegen ihn allerdings nur im ordentlichen Rlagewege angebracht werben tann, so schließt bies boch teineswegs bie Bulaffigkeit bes Borganges aus, zufolge beffen Derjenige, welcher von einem Dritten die Bertretung zu begehren befugt zu sein glaubt, benfelben von ber Streitverkundigung und von bem Begehren um Bertretungsleiftung gerichtlich verständigen läßt, um sich den Nachweis aber die biesfällige Aufforderung ju verschaffen, ben Gegner aber bieburch entweder zur freiwilligen Bertretungeleiftung ober zu einer verweigernben Erklärung zu veranlassen und sich auf solche Weise in die Lage ju versetzen, die orbentliche Rlage auf Bertretungeleistung anzubringen. Es fann auch weber aus ben Bestimmungen ber §§. 58 bis incl. 60 der a. G. D., noch aus dem Hofder. vom 7. October 1806, J. G. Rr. 864 abgeleitet werben, daß eine berartige gerichtliche Berftanbigung bes Gegners von der Aufforberung gur Bertretungsleiftung als gerichtsorbnungswidrig zu betrachten und beshalb von amtswegen zurudzuweifen fei.

# Nr. 5438.

Executive Schätzung des ideellen Theiles einer Liegenschaft: Beiziehung der übrigen Mitteigenthümer?

Entich. v. 11. Angust 1874, Nr. 8132 (Ausheb. des das Decr. des L. G. Aratan v. 4. August 1873, Nr. 19557, ausheb. Decr. des O. L. G. Aratau v. 2. April 1874, Nr. 2151). G. Z. 1875, Nr. 3.

willigt, vollzogen und das Schätzungsprotokoll von dem Gerichte ansgenommen. — Das D. L. G. cassirte den diese Annahme ausspreschenden Bescheid der ersten Instanz und verordnete, daß über den Schätzungsact der Eigenthümer der zweiten, in die Execution nicht mitbezogenen Güterhälfte, nöthigenfalls über seine Erinnerungen auch die Schätzleute vernommen und der auf solche Art ergänzte Schätzungsact neuerdings erledigt werde, weil nach den Bestimmungen des Hosbeit vom 23. October 1792, J. G. S. Nr. 65 zur Schätzung alle dabei

Interesse Habenden vorzuladen sind, weshalb es die Sache des Schätzungscommisters gewesen ware, auch den Miteigenthümer der

abgeschätten Güter vorzulaben.

Der oberste Gerichtshof hat die obergerichtliche Berordnung aufgehoben. Gründe: Der für die Aushebung des erstrichterlichen Bescheibes, womit der Schätzungsact zur Kenntniß genommen murbe, geltend gemachte, dem Hosbeck. vom 23. October 1792, 3. S. S. Rr. 65 entnommene Grund ist gesetzlich nicht gerechtsertigt. Rach demselben sollen zwar von der vorzunehmenden Schätzung von Gütern die Interessenten verständigt werden, darunter können aber im vorliegenden Falle nur die Executionssührer und der Execut als Eigenthümer der mit dem Pfandrechte für die in der Execution schwebende Forderung behafteten Güterhälfte verstanden werden, während die Eigenthümer der anderen Güterhälfte an dieser Executionssührung zur nicht betheiligt sind, indem ihre Rechte dadurch nicht berührt werden, worüber die Borschrift des §. 829 des a. b. G. B. keinem Zweisel Raum läßt.

### Mr. 5439.

Zuständigkeit für Klagen auf Löschung des Pfandrechtes.

Entsch. v. 11. August 1874, Mr. 8288 (Ausheb. der gleichförmigen Dett. des B. G. Marburg v. 20. Mai 1874, Mr. 9406 und des O. L. G. Grad v. 18. Juni 1874, Mr. 6057). G. H. 1874, S. 338.

Die bei dem Gerichte der belegenen Sache angebrachte Alage des A gegen B um Gestattung der Löschung des auf dem Gute des A noch intabulirten Pfandrechtes für die schon befriedigte Forderung des B wurde von dem angerusenen Gerichte mit der Begründung a limine abgewiesen, daß nur Alagen, die ein dingliches Recht an einem undeweglichen Gute zum Gegenstande haben oder auf Bablung einer hypothekarisch versicherten Forderung gehen, und Alagen wegen Rechtsertigung einer Pränotation bei der Realinstanz angebracht werden können (§§. 52 und 56 J. R.). — Das D. L. G. erdlichte in der angestellten Alage eine persönliche, auf Anersennung des erfolgten Verzichtes auf eine Hypothek gerichtete Alage und bestätigte deshalb den erstgerichtlichen Bescheid.

Auf den Recurs des Klägers beseitigte der oberste Gerichtshof die untergerichtlichen Berordnungen und trug dem Gerichte exster Instanz auf, die Klage, mit Abstandnahme von dem erwähnten Abweisungsgrunde, zu verbescheiden, — weil nach §. 52 J. R. alle Klagen, die ein dingliches Recht an einer unbeweglichen Sache zum Gegenstande haben, mögen sie nun die grundbücherliche Bormertung, Einverleibung, Uebertragung oder Löschung eines solchen Rechtes bestressen, immer nur bei der Realinstanz angebracht werden können.

#### Mr. 5440.

Summarisches Berfahren: Berpflichtung des Obergerichtes meritorischer Entscheidung im Falle der Anerstemung der von der ersten Instanz abgesprochenen Legitismation zur Sache.

Entich. v. 11. August 1874, Rr. 8377 (Ausbeb. des das Urth. des L. G. Arakan v. 15. Juli 1873, Rr. 15574, ausbeb. Decr. des D. L. G. Arakan v. 1. April 1874, Rr. 2071). G. H. 1875, G. 84.

In der summarisch verhandelten Rechtssache der Gemeinde A wider den Gutsbesitzer B poto. einer Holzservitut hat das Gericht erster Instanz die Rlägerin wegen mangelnder Sachlegitimation abzeitesen, weil es annahm, daß dritte Personen, nicht die klagende Gemeinde, die Träger des geltend gemachten Rechtes seien. — Dasgezen ergriff die Gemeinde die Nichtigkeitsbeschwerde, in Folge welcher das D. L. G. das erstgerichtliche Urtheil aushab und dem Processgerichte austrug, mit Abstandnahme von dem erwähnten Abweisungs-

grunde ein neues Urtheil zu fällen.

Bon bem obersten Gerichtshofe wurde diese Berordnung aufgehoben und dem D. L. G. bie neuerliche Entscheidung aber die Rulli= tatsbeschwerbe aufgetragen. Grunde: Indem bas Gericht erfter Instanz die Alage wegen der fehlenden Sachlegitimation der Klägerin, nicht wegen formeller Mangel, wie z. B. der Mangel der Proceßlegitimation berfelben, abwies, hat es ben Proceg meritorisch entschieben. Durch bie Rullitätsbeschwerbe ber Ragerin war nun bas D. L. G. allerdings in die Lage gebracht, je nach Beschaffenheit ber Umftanbe, auch die Aufhebung bes angefochtenen Urtheils anszufprechen; allein nach &. 49 des Gesetzes über ben Summarproceg durfte bie Aufhebung nur bann erfolgen, wenn Fehler bes Berfahrens vorlagen, bie einer gründlichen Entscheidung ber Sache im Wege sind und eine Bervollständigung bes Berfahrens erheischen. — Da nun bas D. L. G. keine Formgebrechen constatirt, die Ergänzung der Berhandlung nicht angeordnet und das Urtheil nur darum aufgehoben hat, weil ihm ber meritale Abweisungsgrund bes ersten Richters nicht gerechtfertigt schen, so war es verpflichtet, auf die im Instanzenzuge ihm vorgelegte Rullitätsbeschwerbe, die nach ben Regeln bes Summarprocesses (g. 44 des Gesetzes) als Appellation aufzufassen ist, selbst zu erkennen, ohne ben ersten Richter zur Fallung eines neuen Urtheiles auf Grund bes alten, unveranderten Actenftantes aufzuforbern.

### Mr. 5441.

Verbot: Bescheinigung der Gefahr durch die Thatsache der Liquidation? — ber Einleitung eines Arrangements mit ben Gläubigern? — des von anderer Seite erwirkten Berbots? Entsch. v. 11. August 1874, Nr. 8421 (Best. des das Decr. des H. G. Wien v. 30. Mai 1874, Nr. 111295, aband. Decr. des D. L. G. Wien vom

27. Juni 1874, Nr. 11657). G. H. 1875, S. 163.

Das Gesuch ber Versicherungsgesellschaft A gegen bie Rudversicherungsbank B um Berbot auf Forderungen ber Letteren bei ber Bank C war instruirt mit bem Nachweise ber Forberung ber Gesuchstellerin gegen die Bant B, mit der amtlichen Rundmachung, daß die Bant B in Folge Beschlusses ihrer Generalversammlung in Liquibation getreten ist, mit ber von bem Liquidationscomité an die Glanbiger versandten Aufforderung jum Anschlusse an bas von ber Bant angestrebte Arrangement und zur Unterlaffung von der außergerichtlichen Auseinanderfetzung hinderlichen Schritten, endlich mit bem Nachweise, daß das Berbot auf die Forberungen der Bank C bereils einem anderen Gläubiger bewilligt worben ift.

In Uebereinstimmung mit dem D. L. G. hat der oberfte Gerichtshof, gegen ben bewilligenden Bescheid ber ersten Instanz, bas Berbotsgesuch abgewiesen, weil ber Zustand ber Liquidation, in welchem sich die Bank B befindet, an und für sich noch nicht ben Mangel hinlänglicher Mittel zur Befriedigung ber Berbotswerberin beweift, aus ber oben ermähnten Aufforderung an ihre Gläubiger sich auch noch nicht ergibt, daß die genannte Bant außer Stand ift, ihren Berbindlichkeiten nachzukommen, und die Nachweisungen, die in einem anderen Falle von einer anderen Partei zur Erwirfung des Berbotes beigebracht wurden, hier nicht in Betracht gezogen werben konnen.

# Mr. 5442.

Geltendmachung einer durch Hypothek versicherten Wechselforderung außerhalb des Concurses und bei einem anderen als bem Concursgerichte.

Entsch. v. 11. August 1874, Nr. 8469 (Best. der Decr. des R. G. Bilfen v. 28. April 1874, Nr. 5749 und v. 12. Mai 1874, Nr. 6253, Ausbeb. des Decr. des D. L. G. Brag v. 9. Juni 1874, Mr. 20957). G. H. 1874, S. 338.

Die Rlage des A gegen die Concursmasse der Actiengellschaft B peto. Zahlung einer Wechselschuld von 8400 fl., wurde nicht bei bem Concursgerichte, sondern bei dem B. G. angebracht, welches ber

Concursmasse mittelst Mandats die Zahlung der eingeklagten Summe bei sonstiger wechselrechtlicher Execution der dem Kläger dasür verspfändeten Grundstücke auftrug. Der Concursmasseverwalter erhob das gegen Einwendungen, in Folge welcher das H. G. das contradictorische Berfahren einleitete. — Auf den Recurs des Concursmasseverwalters gegen den letzteren Bescheid hat das D. L. G. denselben, so wie den vorausgegangenen Zahlungsbesehl wegen Incompetenz des angerusenen Gerichtes ausgehoben und die Klage des A an das zusständige Concursgericht gewiesen, weil auch dei Ansprüchen, welche, wie der eingeklagte, der Anmeldung im Concurse nicht unterliegen, nach J. 138 C. D. das Berfahren in der Regel bei dem Concursegerichte anhängig zu machen ist und Bechselstreitigkeiten gemäß Minea 2 dieses Paragraphen von dieser Regel nicht ausgenommen sind.

In Erwägung, daß durch die intabulirte Erklärung der Actiensgesellschaft B dem A zur Sicherstellung des von ihm der Gesellschaft dis zu 50.000 fl. eröffneten Credits die in der Klage bezeichneten Grundstüde verpfändet worden sind, daß nach Inhalt der Klage die Actiengesellschaft zur theilweisen Deckung des von A ihr geleisteten Borschusses den Klagewechsel acceptirt hat, und daß die Zahlung der Bechselsumme aus der Hppothek begehrt wird; daß demnach A berechtigt war, als Realgläubiger (§. 30 C. D.) auszutreten und als sicher seinen Anspruch, wie außer dem Falle des Concurses, gegen den Concursmasserwalter bei dem zuständigen Gerichte geltend zu machen, — hat der oberste Gerichtshof die erstgerichtlichen Verordsmungen (Zahlungsauftrag und Bescheid über die dagegen angebrachten Einwendungen) aufrecht erhalten.

# Mr. 5443.

Gesuch um Ausscheidung von Sachen aus einer Mobilienpfändung wegen ihrer Pertinenz zu einer Fabrikerealität.

Extsch. v. 11. Augnst 1874, Mr. 8532 (Ansheb. der gleichförmigen Decr. des B. G. Königsaal v. 28. April 1874, Mr. 2380 und des D. L. G. Prag v. 23. Juni 1874, Mr. 17108). G. H. 1874, S 330.

Das Gesuch des A um Ausscheidung mehrerer Sachen aus einer Mobilienpfändung war auf seine Behauptung gegründet, daß diese Objecte ein Zubehör der Fabriksrealität der Actiengesellschaft B seien, daher von der gegen die letztere bewilligten Mobilarpfänstung nicht getroffen werden können. — Sein Gesuch wurde von beiden Untergerichten abgewiesen, weil die — hier bestrittene — Frage der Zugehörigkeit im ordentlichen Rechtswege auszutragen ist (Hospock. v. 29. Mai 1845, J. S. S. Nr. 889), wenn auch nach Hospock. v.

7. April 1826, J. G. S. Nr. 2178 bas Zubehör einer unbeweglichen

Sache nicht abgesondert in Execution gezogen werben kann. In Erwägung, daß an dem Zubehör einer Realität nur bie intabufirten Gläubiger ein Pfandrecht haben, daher bei Mobilienpfändungen von amtswegen barauf zu sehen ift, daß Pertinentien einer Realität nicht als Fahrniß in die Mobilienpfändung genommen werben; daß aber Letteres nach ber Anfährung bes A hier geschen ist, weshalb ber Sachverhalt untersucht, und wenn feine Angabe fich bewährt, die Ausscheidung ber ungehörig gepfändeten Sachen vollzogen werden muß, - hat der oberste Gerichtshof mit Aushebung der untergerichtlichen Entscheibungen bem Gerichte erfter Inftang aufgetragen, auf bas Gefuch bes A nnter Borlabung ber Intereffenten und Beiziehung von Sachverständigen eine Commission in der Fabritorealität anzuordnen, von derfelben erheben zu lassen, ob und welche von ben gepfändeten Sachen ein Bubehor ber Realität feien und fedann Aber das Gesuch bes A neuerdings zu entscheiben.

### Mr. 5444.

Heimfall bes Rachlasses eines ohne Testament verstorbenen griechisch-orientalischen Bischofs an ben Religionssond?

Entich. v. 12. August 1874, Rr. 4515 (Best. der gleichförmigen Decr. bes 2. G. Czernowit v. 31. Oct. 1873, Rr. 14653 und des D. L. G. Lemberg v. 28. Jäuner 1874, 9tr. 33567). Zeitschr. f. d. Rotariat 1874, Rr. 44.

Nach dem Tode des ohne letztwillige Anordnung im Jahre 1873 verftorbenen griechisch-orientalischen Metropoliten ber Butowina und von Dalmatien erhob die Finanzprocuratur bei dem Abhandlungsgerichte gegen die Intestaterben ben Anspruch auf die ganze Berlaffenschaft mit Berufung auf die in Folge a. h. Entschließung erlaffene Berordnung des Hof-Ariegerathes vom 29. April 1786, Nr. 11, welche im §. 41 für die Bukowina bestimmt, daß das von einem Raluger (Mond) hinterlaffene Bermbgen bem Religionsfonde zufällt, ven woher der Berftorbene ben Unterhalt genoffen hat, und mit Berufung auf das griechifch-orientalische Kirchenrecht, nach welchem jeder Bischof einem Monchsorben angehören, taber selbst ein Beltpriefter, Bischof zu werben, in einen Orben treten muß, wie benn auch ber verstorbene Metropolit Monch gewesen, und ba er zeitlebens ber Drbensgelübbe nicht entbunden worden, als Monch gestorben sei.

Beide Untergerichte haben das auf biefe Ausführungen gegrumbete Gesuch ber Finanzprocuratur um Beimfälligerklärung bes erwähnten Rachlaffes abgewiesen und ber oberfte Gerichtshof hat ben bagegen ergriffenen a. o. Recurs aus folgenben Gründen verworfen:

Co unterliegt keinem Zweifel, daß die bald nach der Occupation der Bntewina während ber Militärabministration dieses Landes auf Grund a. h. Entschließung erlassene hoftriegsrathliche Berordnung v. 29. April 1786, Nr. 11 über die Regelung bes bortigen Kircheu- und Schulwefens noch immer geltenbe vermögensrechtliche Borfdriften enthalt, welche die Erwerbungsfähigkeit der Raluger (Monche) und insbesonbere die Nachfolge in die Berlaffenschaft geistlicher Personen der griedifcorientalischen Rirche feststellen. In biefer Richtung bestimmt nun bie citirte Berordnung im Capitel 4., daß Berlassenschaften der Weltgeiftlichen, als civiler Gegenstand, von den weltlichen Gerichten abmbanbeln sind (g. 39), wobei bemnach die gemeinrechtlichen Normen ber Erbfolge eintreten, und daß das von einem Raluger hinterlaffene Bermögen dem griechisch-orientalischen Religionsfonde zufällt (§. 41). Bei bem Bestehen dieser gesetzlichen Berfügungen für bie Nachfolge in ben Nachlaß geistlicher Personen ber griechisch-prientalischen Kirche ift die Frage, ob im vorliegenden Falle Die gemeinrechtlichen Normen ber Erbfolge ober bas singuläre Recht bes ansnahmsweife privilegirten Religionsfondes zur Besitznahme des Nachlaffes Anwendung finden, durch ben Umstand allein bedingt, ob der verstorbene Erzbischof in vermögensrechtlicher hinficht bem Stande ber Welt- ober jenem ber Mostergeistlichen beizugählen sei. — Bon beiben Untergerichten wurde vie Anficht geltend gemacht, daß im gegebenen Falle die Abhand= lung auf Grund der gemeinen Intestat=Erbfolge vorzunehmen sei. Die Bereinstimmende Annahme berselben, daß der Berstorbene, obgleich ans bem Monchsstande hervorgegangen, doch wegen seiner später erlangten Kirchenwürde und Stellung als Bischof nicht mehr als ber Alostergeistlichkeit angehörig, sonbern vermögensrechtlich Sinne ber obcitirten Berordnung bem Stanbe ber griechisch-orientalifden Beltgeistlichen beizuzählen ift, flößt weber in den speciellen, biefe Claffen von Perfonen berührenden ftaatlichen Borfdriften, noch in ben Sahungen ber griechische vrientalischen Rirche auf einen offenbaren Biverspruch. Ein folder Widerspruch tritt aus bem Inhalte bes Particulargesetes vom 29. April 1786 nicht hervor, weil barin Aberhanpt nicht, und namentlich nicht im zweiten Capitel, welches bie Eintheilung, Glieberung und Abflufung ber Rloftergeiftlichkeit, völlige Einschräntung ihrer Erwerbsfähigkeit u. f. w. normirt, ber Butowinaer Bischof, der höchst dotirte kirchliche Beneficiat und Barbenträger, als ber letteren angehörig bezeichnet wird. Ginen Widerspruch der obigen Auffassung mit den Satzungen der griechisch-orientalischen Rirche hat die Recurrentin nicht dargelegt, vielmehr weist ber diesem Kirchenrechte angehörige Canon 2 der Spnode templi Sophine vom Jahre 1788, wonach an die Uebernahme bes hischöflichen Amtes Die Secularisation bes Monches gefnüpft wird, auf eine Uebereinstimmung obiger Anschauung mit den firchenrechtlichen Bestimmungen hin. Es kann baher in der Einleitung der Nachlagabhandlung auf

Grund ber gesetlichen Erbfolge und in ber sofortigen Zurudweisung bes Cabucitatsanspruches bes griechisch-orientalischen Religionsfondes, welcher als singulares Recht rucksichtlich ber Existenz seiner factischen Boraussetzung auch im außerstreitigen Berfahren evident gemacht fein muß, eine offenbare Gesetwidrigkeit oder Rullität nicht mahrgenommen werben.

### Mr. 5445.

Regulirung ber Grenzen auf bem Wege ber Zwangsvollftredung eines Erkenntniffes über Besitsftreitigkeiten?

Entich. v. 13. August 1874, Mr. 8239 (Ausbeb. der gleich förmigen Dect. des B. G. Lemberg v. 29. März 1874, Mr. 950 und des O. L. G. Lems berg v. 3. Juni 1874, Mr. 13179). G. H. 1874, S. 307.

Nachdem burch Erkenntniß in possessorio summariissimo ber Schutz bes Rlagers A in dem Besitze ber Realität X und bes Rechtes zur Biehtrante in bem Teiche auf bem Grundstüde Y ber Beklagten B ausgesprochen und ber Letteren die Störung dieses Besitzes unter Strafandrohung untersagt worben war, machte A bei Gericht bie Anzeige, bag bie B und ihre Hausleute bas Berbot nicht beachten, wogn vorzüglich ber Umstand beitrage, daß ber aus bem Situationsplan ersichtliche Complex seiner Grundstücke nicht burch sichtbare Merkmale von dem Grundstude der B abgetheilt ift, und stellte bas Begehren, daß mit Zuhilsenahme bes Situationsplanes die Richtigstellung ber beiberseitigen Grenzen vorgenommen werbe. — Das Gericht erfter Instanz ging barauf ein und genehmigte bas fohin über bie Grenzregulirung mit Bugiehung von Experten gerichtlich aufgenommene Prototoll. Diese Genehmigung wurde von dem D. L. G. bestätigt.

In Erwägung, daß in dem voraufgegangenen Erkenntniffe in possessorio summariissimo von den zu setzenden Grundzeichen und von ben Buntten, mo fie ju feten maren, feine Ermahnung geschieht und daß dem Rläger nur bas Recht zustehen konnte, im Falle einer von ber Beklagten begangenen Berletzung bes Provisoriums im Executionswege auf Erfüllung besselben zu bringen, — hat der oberfte Gerichtshof mit Aufhebung ber untergerichtlichen Erledigungen verorbnet, bag ber Rlager mit feinem Gesuche um Aufstellung ber Grenzen

auf ben besonderen Weg verwiesen werbe.

### Mr. 5446.

# Abschluß eines Gesellschaftsvertrages?

Enisch. v. 19. Angust 1874, Mr. 7003 (Best. des das Urth. des L. G. Brünn v. 11. Nov. 1873, Mr. 8378, aband. Urth. des O. L. G. Brünn vom 3. März 1874, Mr. 2622). G. Z. 1874, Mr. 69.

An einer Mauthverpachtungs-Licitation betheiligten sich A und B. B sagte während der Licitation dem A, daß er, falls A die Pachtung erstehe, demselben als Gesellschafter beitrete und daß die weitere Beradredung noch am selben Tage im Casé X stattsinden solle. A erstand die Pachtung und erlegte allein die ganze Caution, B erschien zur Beradredung nicht; A trat allein die Pachtung an, gab die Mehrzahl der gepachteten Mauthen sosort, ohne den B weiter zu befragen, in Afterpacht und belangte später den B auf Grund des behaupteten Bestandes eines Gesellschaftsverhältnisses auf Zahlung der Histe der Pachtcaution. Die oben erwähnte Aeuserung des B und die Zustimmung des A wurde von Einem Zeugen bestätigt. — Das Gericht erster Instanz erkannte nach dem Klagebegehren unter der Bestingung des Erfüllungseides des Klägers. — In zweiter Instanz

wurde die Klage unbedingt abgewiesen.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte bas oberlandesgerichtliche Urtheil aus nachfolgenben Grunten: Bu ben wesentlichen Bestanbtheilen eines Gesellschaftsvertrages gehört nach g. 1175 a. b. G. B. außer ber bei jetem Bertrage erforderlichen wechselseitigen Ginwilligung auch bie auf ber Billenseinigung ber Contrabenten beruhenbe Bestimmung, bag bie Theilnehmer entweber ihre Dienste (Mühe) ober ihre Sachen sber Beibes zugleich zum gemeinschaftlichen Nuten vereinigen. im vorliegenden Falle eine Bereinbarung der Parteien in diesem Sinne geschehen sei, wurde vom Kläger nicht einmal behauptet, vielweniger bewiesen, weshalb icon aus diesem Grunde von einem perfecten Gefellschaftsvertrage hier nicht die Rede fein tann. Nach Lage ber Acten fam aber zwischen bem Kläger A und bem Geklagten B Werhaupt tein Bertrag zu Stante, weil - da B mahrend bes Licitationsactes überhaupt nichts weiter geäußert haben foll, als bag er, falls A die Pachtung ersteht, demselben als Gefellschafter beitrete mifchen ihnen Beiben zugleich bestimmt wurde, bag bas Weitere nach ber Licitation im Casé X festgesetzt werden solle, Diese Festsetzung aber nicht erfolgte, ba B am gedachten Orte gar nicht erschien, ber Abschluß bes Bertrages baher nicht erfolgt ist. Es fehlen sonach zu bem aufrechten Bestande bes vom Rlager behaupteten Gesellschaftsvertrages augenscheinlich die Erforderniffe ber §g. 861, 869, 1175 a. b. G. B. und ber Kläger hat durch seine handlungsweise unmittelbar nach ber Mauthpachtung sattsam an ben Tag gelegt, bag er selbst ben Gesellschaftevertrag mit B nicht für rechtsziltig abgeschloffen bielt, sondern sich als den Alleinpächter ansah, indem er die laut bes

Licitationsprototolles auf eigenen Namen erstandene Pachtung ohneweiters auch allein antrat und die Nutzungen bis zur letzten Zeit,
b. i. dis zur Ueberreichung der gegenwärtigen Klage, ohne eine Rechnung zu legen, allein bezog, in Angelegenheit der Pachtung die gangs
Zeit hindurch durchaus eigenmächtig verfügte, ja sogar einzelne in dem
Pachtvertrage inbegriffene Manthen, ohne sich um die Zustimmung
des Gestagten zu kummern, in Afterpacht hingab, was Alles bei
Bestand eines Gesellschaftsvertrages in dieser Weise nicht hätte stettsinden können.

### Mr. 5447.

Executive Supereinverleibung des Pfandrechtes an einer Hypothekarforderung, deren Einverleibung im Recurswege angefochten ist.

Entsch. v. 19. Angust 1874, Rr. 8473 (Best. des das Decr. des B. G. Rachod v. 3. Februar 1874, Rr. 726, aband. Decr. des D. L. G. Prag vom 31. März 1874, Rr. 9409). G. H. 1874, S. 303.

Das Executionsgericht bewilligte bem A bas executive Pfantrecht an der auf der Realität X des C intabulirten Hypothekan forverung des B von 704 fl. und ersuchte das Grundbuchsgericht um die Einverleibung, welche aber von diesem abgelehnt wurde, weil der Beschoid, mit welchem die Hypothekarforderung von 704 fl. intabuliet worben ift, von dem Befiger der Pfandsache C mit Recure angefochten wurde und der Recurs noch nicht entschieden ift. — Das D. L. G. hingegen verordnete die Bollziehung ber vom Spruchrichter bewilligten Einverleibung des executiven Pfandrechts mit dem in der Intabulation aufzunehmenden Zusate, daß gegen ben die Pfandrechtein verleibung für bie 704 fl. bewilligenben Bescheib von C ber Recuts ergriffen wurde und noch anhängig ift, daher die Ziffer dieser Hypothetar forderung durch die Erledigung des Recurses eine Aenderung erleiben kann und die Bestimmung derselben von den Interessenten erft auf geeignetem Wege bewerkstelligt werben mußte. In ben obergerichtlichen Motiven ist gesagt, daß bie noch nicht eingetretene Rechtstraft bes bie Intabulation ber Forbernng von 704 fl. anordnenden Bescheibes den Bollzug der dem A bewilligten Einverleibung des executives Pfandrechts an jener Forderung nicht verhindert, weil das Pfandrecht für die lettere bereits intabulirt und der Recurs des C gegen biefe Intabulationsbewilligung babei nur insoweit zu beachten ift, daß unter Einem bem A bas Anhängigsein bes Recurses bes C bekannt gegeben und in dem die Einverleibung seines (des A) Pfandrechts anordnenden Bescheibe erwähnt wird. — Dagegen recurrirte C und machte geltenb, daß der abschlägige Bescheib bes Grundbuchsgerichtes gerechtfertigt si,

weil die Intabulation der Forderung von 704 fl. sich auf einen noch nicht rechtsträftigen Bescheid grunde, daher der Bestand derselben als Psandforderung überhaupt fraglich sei, wie denn anch — inzwischen — dieser Bescheid im Recurswege in der That aufgehoben und dessen Berordnung angeordnet worden sei. Auch der in der obergerichtlichen Berordnung aufgenommene Beisatz sei nach §. 13 S. B. S. unskatthaft, weil die Erwerdung des Afterpfandrechts nur hinsichtlich der ganzen Forderung oder eines verhältnismäßig oder zissermäßig bestimmten Theiles derselben zulässig, hier aber die ganze Forderung des B noch zweiselhaft und unbestimmt ist.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die Entscheidung der zweiten Instanz aus deren Gründen mit der weiteren Bemerkung, daß auch zweiselhafte Forderungen in Execution gezogen werden können und die Bewilligung der Execution von der Frage, ob sie für den Executions-

Ahner von Erfolg sein werbe, ganz unabhängig ift.

#### Mr. 5448.

Gesetliche Bermächtnisse: Verpflichtung des Fideicommiß= nachfolgers zur Entrichtung derselben.

Entsch. v. 19. August 1874, Nr. 8553 (Best. der gleichsörmigen Decr. des L. G. Prag v. 19. Mai 1874, Nr. 13343 und des D. L. G. Prag vom 17. Juni 1874, Nr. 16573). G. H. 1874, S. 351.

Der oberste Gerichtshof hat den a. o. Revisionsrecurs des erklärten Erben des M'schen Realsideicommisses gegen die untergerichtslichen Berordnungen, womit sein Gesuch um Befreiung des Fideiscomisnachlosses von der Zahlung des Beitrages zum weltlichen Stiftungsrespective Krankenhaussonde abgewiesen wurde, in der Erwägung versworsen, daß das Hosber. vom 30. October 1828, Nr. 24986 (Erlaß des höhm. Guberniums vom 13. November 1828 Nr. 51213) rückschlich der Verbindlichseit zur Leistung des in Frage stehenden Beistrages zwischen Fideicommiß- und Allodial-Verlassenschaften keinen Unterschied macht.

#### Mr. 5449.

Kinderlosigkeit als Bedingung der Zulässigkeit der Adoption: Wirkungslosigkeit der Zustimmung der ehelichen Kinder zur Aboption.

Entsch. v. 19. Angust 1874, Mr. 8567 (Best. der gleichsörmigen Decr. des R. G. Jidin v. 30. Mai 1874, Mr. 4138 und des O. L. G. Prag vom 1. Juli 1874, Mr. 17454). G. H. 1874, Mr. 375. Zeitschr. f. d. Notariat 1875, Mr. 22.

Das Gesuch der Cheleute A um Bestätigung der Aboption des B war darauf gegründet, daß ihr ehelicher Sohn C zur Aboption seine Zustimmung gegeben hatte. Nichtsdestoweniger wurde das Gessuch in allen drei Instanzen abgewiesen, von dem D. L. G. mit der oberstgerichtlich gebilligten Begründung, daß die Anwendung des g. 179 a. b. G. B. (Zulässigteit der Adoption nur beim Mangel ehelicher Kinder der Adoptanten) durch das Einverständniß des eheslichen Sohnes der Cheleute A nicht ausgeschlossen ist, weil in dem Falle, wo eheliche Kinder vorhanden sind, nicht blos verhütet werden soll, daß sie in ihren Rechten beeinträchtigt werden, sondern überhanpt tein Grund zur Annahme an Kindesstatt vorliegt.

### Mr. 5450.

Unzulässigkeit der Löschung einer Pränotation in Bollstreckung eines, deren Rechtsertigung nicht anerkennenden Urtheiles.

Entsch. v. 19. August 1874, Rr. 8578 (Best. des das Decr. des L. G. Britan v. 8. Mai 1874, Rr. 13185, aband. Decr. des D. L. G. Britan v. 17. Juni 1874, Rr. 16001). Jur. Bl. 1874, Rr. 42.

Nachem C für seine Bechselsorberung die Pfandrechtsprandtation auf der Liegenschaft des Acceptanten B erwirkt hatte, girirte
er den Bechsel der A, die denselben gegen B einklagte und die Ertheilung des Zahlungsbesehles erzielte, allein den auf die Einwendungen
des Beklagten durchgesührten Proces verlor. Run begehrte B im
Executionswege die Löschung der Pfandrechtsprandtation, welche in
erster Instanz bewilligt, von dem D. L. G. aber in der Erwägung
verweigert wurde, daß auf Grund eines Urtheils nur das durch
dasselbe zuerkannte Recht auf dem Executionswege durchgesetz, respective
die Erfüllung der auferlegten Berbindlichkeit erzwungen werden kann;
daß aber in dem hier vorliegenden Urtheile weder der Klägerin die
Löschung der Pfandrechtsprändtation auferlegt, noch dem Beklagten
das Recht, die Löschung gegen sie oder ihren Bormann C im Executionswege zu erzwingen, eingeränmt wurde; daß daher die Berechtigung,

auf Grund dieses Urtheils wegen der Löschung der Pranotation Execution an führen, bem Bellagten überhaupt, insbesondere aber gegen ben an bem Processe gar nicht betheiligten und von bem Urtheile nicht berührten Bormann ber Klägerin abgeht. — B ergriff ben Revistonsrecurs, worin er mit Berufung auf Art. 10 ber 28. D., auf die oberstgerichtliche Entscheidung vom 30. März 1858, Nr. 2610 (Rr. 128 in Beitler's Sammlung wechselrechtlicher Entscheidungen) und auf bas 2 Alinea bes &. 46 G. B. G. geltend machte, daß, wenn in Folge ber vom Indoffatar erwirkten Zahlungsanflage bie bem Intoffanten bewilligte Pfandrechtspranotation für gerechtfertigt zu helten und das executive Pfandrecht für ben Indoffatar, auf welchen bas pranotirte Pfandrecht burch bas Indossament überging, sofort ohne vergangigen Ausspruch, daß bie Pranotation gerechtfertigt sei, einzuverleiben ift, umgefehrt auf Grund des Ertenntniffes, welches ben vom Indoffatar erwirkten Auftrag zur Zahlung bes noch für den Indoffanten pranotirten Bechsels beseitigt, die executive Löschung ber Pranotation bem obsiegenden Beklagten bewilligt werden muffe, wenn auch bas Ertenntnig nicht babin lautet, daß die für die abgesprochene Forberung emirtte Pranotation nicht gerechtfertigt und baber zu löschen sei.

Der oberste Gerichtshof verwarf ben Recurs mit Bezugnahme auf die der Sachlage und dem Gesetze entsprechenden, vom Standpunkte des Art. 10 W. D. und des §. 46 Alinea 2 G. B. G. nicht

widerlegten Gründe bes D. L. G.

# Mr. 5451.

Rosten der Actenextradirung: Berpflichtung des Sachfälligen zum Ersatz berselben?

Entig. v. 19. Angust 1874, Nr. 8751 (Best. des das Decr. des R. G. Königgräß v. 15. Mai 1874, Nr. 3426, aband. Decr. des D. L. G. Prag v. 22. Juni 1874, Nr. 17210). G. Z. 1874, Nr. 70. G. H. 1874, Nr. 374.

A, welcher in einem Rechnungsprocesse wider die Stadtgemeinde B obgestegt hatte, begehrte die Errotulirung der Streitacten und, nachsem dieselbe stattgesunden, den Zuspruch der anläßlich der Actensptradirung ansgelausenen Rosten. — Das Gericht erster Instanz legte der Beklagten den Ersat dieser Rosten per 3 fl. 98 fr. aus. — Das D. L. G. wies das Begehren des Rlägers zurück, welcher dagegen den Recurs ergriff und geltend machte: Nicht das Zuvorkommen mit dem Errotulirungsansuchen schaffe dem Recurrenten das Recht und den Auspruch auf Ersatz der Errotulirungskosten, sondern einzig und allein das Moment, daß er (A) im Processe unbedingt obgestegt habe. Es siege in der Intention der a. G. D., daß dem Obssegenden,

welchem die Kosten des Rechtsstreites zugesprochen wurden, auch al weiteren, in Folge dieses Streites entstandenen Kosten zugesprocht werden.

Der oberste Gerichtshofe bestätigte die Entscheidung der zweite Instanz, "weil der in dem abgesührten Rechtsftreite sachfällig geworde Theil dem Gegner nur jene Rosten zu vergüten hat, deren Erstihm mittelst des Untheils auferlegt wurde oder welche derseihe den Nichterfüllung seiner urtheilsmäßigen Berbindlichkeit und die hieden nothwendig gewordene Executionssühnung dem Gegner verursacht hie Actenextradirung aber nicht zum Executionsversahren gehört, sowde eine Amtshandlung ist, um welche auzulaugen im Belieben des ein der anderen Theiles, der eben ein Interesse daran hat, steht; we halb auch jener Theil, welcher nach entschiedenem Rechtsstreite. dand ihm eingelegten Acten bei Gericht erhebt, die für ihn damit we bundenen Kosten selbst zu tragen hat".

#### Mr. 5452.

Unzuläffigkeit der Einbeziehung in dritter Hand befindlich Sachen in das Concursinventar.

Entsch. v. 21. August 1874, Mr. 8568 (Aband. der gleichförmigen De des B. G. Brag v. 23. Mai 1874, Mr. 14389 und des O. L. G. Brag v. 17. Juni 1874, Mr. 16208). G. Z. 1874, Mr. 76. Jur. Bl. 1875, Mr.

lleber das Vermögen des Kaufmannes C wurde der Concu eröffnet, allein weder in seinen Wohnung noch in seinem Laden i Bermögen vorgesunden. Auf Anzeige des Concursmasserwalters. daß ein Theil der dem Eridar gehörigen Waaren sich bei dem besinde, der aber auf diese Waaren Eigenthumsansprüche erhebe, vordnete das Concursgericht die Inventaristrung und nöthigenfalls! Verstegelung jener Waaren und bedeutete dem B, daß er die Waar vorzuzeigen habe, wobei es ihm undenommen sei, seine Eigenthum ansprüche in gesetzlicher Weise zum Concurse anzumelden. — D. L. G. bestätigte diese Verordnung, weil nach §. 92 E. D. an solche Gegenstände, von denen es zweiselhaft ist, od sie in die Curumasse gehören, in das Inventar auszunehmen sind, und alle sällige Eigenthumsansprüche auf die in der E. D. vorgeschriebe Weise geltend zu machen sind.

Der oberste Gerichtshof hat die untergerichtlichen Berordnung und die vollzogene Inventirung und Bersiegelung der Waaren a gehoben. Gründe: Nach dem Z. 86 C. D. hat die Berstegelu und Inventirung der Masse nach den Vorschriften über das gerk liche Bersahren außer Streitsachen stattzusinden und ist daher

§. 97 bes kaiserl. Patentes v. 9. August 1854, R. G. Bl. Nr. 208 maggebend, wornach das Inventar ein genaues und vollständiges Berzeichniß alles Bermögens, in beffen Besitze fich ber Erblaffer zur Zeit bes Todes, somit, auf die Concursverhandlung angewendet, in deffen Besthe fich ber Cribar zur Zeit ber Eröffnung bes Concurses befrmben, zu enthalten hat. Wenn es bemnach im §. 92 C. D. beißt, daß Gegenstände, von denen es zweifelhaft, ob sie in die Masse geforen, in das Inventer aufzunehmen und von anderen Personen derauf gemachte Ansprüche auzumerken sind, so kann mit Rücksicht auf den dort bezogeneu g. 90 C. D. dies nur von jeneu Gegenständen verstanden werden, welche in den Banden ober im Besitze bes Eribars angetroffen werden, beziehungsweise von denen es ausgewiesen vorliegt, daß fie jur Zeit ber Concurseröffnung sich noch in ben Banden bes Cridars befunden haben. Auf Gegenstände jedoch, die schon zur Zeit ber Concurseröffnung fich in ben Banben britter Bersonen befunden haben und welche von den Inhabern als ihr Eigen= thum angesprochen werben, kann ber g. 92 C. D. nicht angewendet werden, vielmehr wird es in einem solchen Falle Sache des Concurs. maffeverwalters sein, das von ihm behauptete Eigenthumsrecht der Concursmaffe an diesen Gegenständen im ordnungemäßigen Wege geltend zu machen und zur Sicherung ber Concursmasse sich nach bem §. 293 a. G. D. zu benehmen. Da nun hiernach in den Entscheidungen der beiden unteren Instanzen, insoferne durch die Inventirung und Berstegelung ber im Besitze des Recurrenten B befindlichen und von ihm als sein Eigenthum erklärten Waaren für die Concursmasse bes C und in der damit verbundenen, dem Recurrenten gegebenen Beifung, feine Eigenthumsanspruche in gesetzlicher Beise zum Concurfe anzumelden, dem §. 323 a. b. G. B. zuwider, eine dem Recurrenten nicht obliegende Beweiseslast aufgebürdet wird, so ist die im Hofber. vom 15. Februar 1833, J. G. S. Nr. 2593 bezeichnete Boraussetzung der Abänderung gleichlautender Entscheidungen gegeben und war daher dem a. o. Revistonsrecurse des B mit dem Beisatze stattzugeben, daß das am 30. Mai d. J. aufgenommene Theilinventar in analoger Anwendung des §. 4 Hofber. vom 29. Mai 1845, 3. G. Rr. 889 lediglich als ein amtliches Berzeichniß ber für bie Concursmasse des C angesprochenen, im Besitze des B befindlichen Baaren und sonstigen Mobilien angefehen, baber biefer Lettere bis zur Austragung der streitigen Ansprüche für die gedachten Effecten verantwortlich erklart, unter einem bem Concursmaffeverwalter gur Einbringung ber biesbezüglichen Rlage eine BOtägige Frift vom Buftellungstage biefer oberftgerichtlichen Erledigung bewilligt, und baß Abrigens die zur mittlerweiligen Sicherstellung obgebachter Effecten im strafgerichtlichen Wege getroffenen Vorkehrungen selbstverständlich hisburch gar nicht berührt werben.

### Mr. 5453.

Instruirung des Gesuches um Concurseröffnung: Anführung des Inhaltes der schriftlichen Behelfe.

Entsch. v. 21. August 1874, Rr. 8804 (Aufheb. der gleich förmigen Decr. des L. G. Triest v. 1. Juli 1874, Rr. 4615 und des D. L. G. Triest v. 9. Juli 1874, Rr. 2807). Gazz. del Trib. 1874, Rr. 14—15.

Die schriftlichen Behelse, mit welchen A sein Gesuch gegen B um Concurseröffnung begründete, wurden von ihm nicht dem Gesuche beigeschlossen, sondern ihr Inhalt in dem Gesuche selbst an dessen Schluß aufgenommen. — Das Gericht erster Instanz stellte ihm die Eingabe zur Berbesserung zurück mit Berusung auf den §. 12 a. G. D., wornach die Beweismittel u. s. w. der Processchrift "beigeschlossen" werden sollen, und auf die im Hosbecr. vom 24. Jänner 1818, Nr. 4615 enthaltene Borschrift, daß die Beilagen jedesmal "eingelegt" werden müssen. — Das D. L. G. bestätigte diese Berordnung.

In Erwägung, daß aus der Anordnung des §. 12 a. G. D. nicht gefolgert werden darf, daß die Partei ihre schriftlichen Behelfe und sonstigen Beweismittel auf eigenen Bözen vorlegen muß; daß der vom Gesetze gewollte Zwed: die Gegenpartei und den Richter in den Stand zu setzen, über die vorgebrachte Streitsache zu entscheiden, auch dann erreicht wird, wenn die Partei die Urkunden, von denen sie Gebrauch machen will, in der Processchrift transcribirt, anstatt sie berselben beizulegen, — hat der oberste Gerichtshof die untergerichtlichen Bescheide ausgehoben und der ersten Instanz aufgetragen, das Gesuch des A, mit Abstandnahme von dem angeführten Absweisungsgrunde, zu erledigen.

# Mr. 5454.

Auslegung der in einer Einantwortungsurkunde enthaltenen Clausel: "nach erlangter Großjährigkeit": Bedingung ober Zeitbestimmung?

Entsch. v. 25. August 1874, Rr. 5525 (Aband. der gleich förmigen Urth. des B. G. Ciezlowice v. 4. April 1870, Rr. 530 und des O. L. G. Aralan v. 24. Jänner 1871, Rr. 9141). G. Z. 1875, Rr. 50.

Die A belangte die 5 Kinder und Erben des M und dessen Witwe auf Herausgabe der von M hinterlassenen Rusticalwirthschaft.
— Das in erster und zweiter Instanz zugelassene Begehren wurde von dem obersten Gerichtshofe aus den nachstehenden, den Sachverhalt ergebenden Gründen abgewiesen: Das Klagebegehren stütt sich auf die gerichtliche Einantwortung der Erbschaft des M, welche, beim Abgang

einer lettwilligen Anordnung, seinen sechs Rindern als gesetzlichen Erben zu gleichen Theilen, vorbehaltlich bes ber überlebenben Witwe gebührenben lebenslangen Fruchtgenuffes eines flebenten Theiles mit ber Bestimmung eingeantwortet worden ift, daß ber älteste Sohn und Miterbe N nach erlangter Großjährigkeit die Grundwirthschaft, in welcher ber Nachlaß bestand, gegen Auszahlung bes Schätzungswerthes ber Erbtheile an seine Miterben zu übernehmen habe. Rach bem Tobe bes N erbte beffen Rechte an ber Grundwirthschaft Sohn O, welcher von seiner Mutter und Witme bes N, ber Rlägerin, beerbt wurde. Hiernach ist ihre Alagelegitimation allerdings begrundet — nicht aber bas von ihr beanspruchte Recht zur Uebernahme ber Grundwirthschaft. Denn nach Inhalt ber Einantwortung bes M'schen Rachlaffes ift die Bestimmung, bag N die Grundwirthschaft au übernehmen habe, an bie aufschiebenbe Bebingung ber erlangten Großjährigkeit geknüpft. Die Klägerin hätte baher bei bem Wiberspruche ber Belangten gegen ben Rlageanspruch bie Erfüllung biefer Bedingung nachweisen sollen, weil nach Borschrift ber §g. 699 und 897 a. b. G. B. bas unter einer aufschiebenden Bedingung ertheilte Recht nur durch beren genaue Erfüllung erworben wird. Rachweis hat aber die Klägerin nicht geliefert; vielmehr ergibt sich ans ben von ihr felbst bezogenen Berlaffenschafts-Abhandlungsacten, baß N zur Zeit seines Todes noch nicht das 24. Lebensjahr zurückgelegt, d. i. das nach §. 21 des a. b. G. B. zur Großjährigkeit erforberliche Alter noch nicht erreicht hat. Somit hat N bas ihm in der Einantwortung vorbehaltene Recht auf Uebernahme ber Grundwirthschaft in natura gegenüber ben anberen Miterben nicht erworben; es konnte baber dieses dem N nur bedingnisweise zustehende Recht auch nicht auf seinen Sohn O rudfictlich die Rlägerin als beffen Nachlaßerbin fibergeben (§§. 547 und 442 bes a. b. G. B.).

# Mr. 5455.

Prämissen der im §. 1428 a. b. G. B. aufgestellten Bermuthung der Zahlung.

Entich. v. 26. August 1874, Mr. 6857 (Best. des das Urth. des B. G. Frohuleiten v. 19. Juli 1873, Mr. 1438, aband. Urth. des D. L. G. Graz v. 27. Dec. 1873, Mr. 10984). Jur. 81. 1874, Mr. 37.

Die auf dem Gute X sichergestellte Forderung der M gegen C von 525 fl. überging activ auf den A als Erben des M und als Psaudschuld auf B, Käuser des Gutes X, welcher von A mit der Hypothetarklage auf die Zahlung belangt wurde und mit Berufung auf den §. 1428 a. b. G. B. die Tilgung der Schuld einwendete, indem er den Originalschuldschein producirte und als Besitzer des-

selben die im citirten Paragraph aufgestellte rechtliche Bermuthung ber geleisteten Zahlung geltend machte, welche dem Kläger den Gegen-

beweis auferlege.

In Uebereinstimmung mit dem D. L. G. hat der oberste Gerichtshof dem in erster Instanz abgewiesenen Rlagebegehren stattgegeben. Gründe: Rach dem §. 1428 a. b. G. B. wird die Bennylthung der Zahlung nicht durch den bloßen Besitz des Schuldscheines, sondern dadurch begründet, daß der in den Händen des Schuldscheines befindliche Schuldschein demselben von dem Gläubiger zurückgestallt worden ist. Diese von dem Kläger geleugnete Thatsache hatte dahen der Beklagte zu beweisen, der aber den Beweis dafür nicht einmal angeboten hat. Die Berufung auf die (in den erstgerichtlichen Motivopgegen diese Beweispslichtigkeit des Beklagten angesührten) §§. 323, 324 und 328 a. b. G. B. kann hier dem Beklagten uicht zum Bortheile gereichen, weil eben nach dem §. 1428 ibid. der Bests des Schuldscheines an sich allein jene Bermuthung noch nicht begründet.

### Mr. 5456.

Executivproceß: Einleitung desselben aus Grund einer schriftlichen Verpflichtung zur Bestellung einer Caution in bestimmter Höhe?

Entsch. v. 26. August 1874, Mr. 8906 (Best. des Decr. des H. G. Wien v. 22. Mai 1874, Vtr. 104653 Aband. des Decr. des O. L. G. Wien vom 30. Juni 1874, Nr. 11739). G. H. 1874, S. 334.

Die Bank A besitt einen von bem Bant- und Commissionsgeschäfteinhaber B ihr ausgestellten Schuldschein, welcher lautet: "Wien, 30. Marz 1873. An bie Bant A hier. Gut für Gulben Biertausend öfterr. Währung als Caution auf meine Betheiligung mit Stud 200 Actien ber Bantgesellschaft C im betreffenben Garantiesyndicate." Unter Borlage Dieses Bon und des die Betheiligung annehmenben und die Cautionspflicht mit 20 fl. per Stud anerkennenben Spndicatsbriefes bes B belangte ibn die Bank auf Zahlung von 4000 fl. ale "Caution" mit ber Bitte um Einleitung bes Executivprocesses nach & 298 a. G. D. und Hofber. vom 7. Mai 1839. 3. S. S. Nr. 358. — Dieses Begehren wurde in erfter Instanz abgewiesen, weil in ben vorgelegten Urfunden eine unbedingte Schuldanerkennung in Betreff ber eingellagten 4000 fl. nicht enthalten und weder die Fälligkeit ber Forderung, noch die Boraussetung nochges wiesen ift, unter melder die Alägerin berechtigt fein foll, die bestollte Caution für fich in Auspruch zu nehmen. - Dagegen ergriff bie Bant den Recurs, worin fle ausführte, bag nicht die Zahlung ber

4000 fl. schlechthin, sondern die Bahlung als Caution begehrt, daß durch den Bon der Rlägerin jedenfalls das Recht eingeräumt wurde, dessen Einksung, d. i. die Umwandlung der in einer Bescheinigung bestellten Caution in eine Geldeantion zu jeder Zeit zu verlangen, ohne deshalb den Berfall der Caution nachweisen zu müssen, und daß nach der Motivirung des Gerichtes der Bon überhaupt keine größere Sicherheit, als ein mündliches Cautionsversprechen bieten und demsseheit, als ein mündliches Cautionsversprechen bieten und demssehen nicht einmal ein Einstuß auf das einzukeitende Berfahren zusgeschrieben wurde. — Das D. L. G. gab dem Recurse statt und verordnete die Einleitung des Executioprocesses mit der Begründung, daß nach den beigebrachten Urkunden von dem Beklagten nicht nur die Berpslichtung zur Leistung der Caution anerkannt, sondern auch der Rlägerin, statt der begehrten Caution, ein Bon auf den gleichen Betrag eingehändigt wurde, daher die Fälligkeit seiner Berpslichtung keinem Zweisel unterliegt.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die erstgerichtliche Abweisung der Rlägerin, weil aus den Klagebeilagen eine Berpflichtung des Be-klagten zum Erlag einer Caution in Barem nicht ersichtlich ist.

# Mr. 5457.

Anwendbarkeit des Gesetzes vom 29. April 1873 (über die Execution auf Bezüge aus dem Dienstverhältnisse) auf Witwenpensionen.

Entsch. v. 26. August 1874, Nr. 8907 (Best. des das Decr. des B. G. Salzburg v. 2. Juli 1874, Nr. 4838, aband. Decr. des D. L. G. Wien vom 14. Juli 1874, Nr. 12428). Jur. Bl. 1874, Nr. 43.

Der oberste Gerichtshof entschied, daß das Gesetz vom 29. April 1873, R. G. Bl. Nr. 68 (betreffend die Einschränkung, Sicherstellung und Execution auf die Bezüge aus dem Arbeits- und Dienstverhält-nisse) auch auf die Penstonen der Witwen dauernd im Privatdienste angestellter Personen anwendbar ist, weil die Penston der Witwe auf dem Dienstverhältnisse des verstorbenen Ehegatten beruht, und erklärte demnach die von A angesuchte Execution auf die nur 140 fl. jährlich betragende Penston der Witwe des bei der Eisenbahn C als Conducteur in Dienst gestandenen M für unzulässig.

### Mr. 5458.

Feilbietungsbedingnisse: Ausschließliche Befriedigung des Executionsführers und Uebernahme aller übrigen Hypothekarsschulden. Voraussetzungen der Einantwortung einer executiv versteigerten Realität.

Entsch. v. 26. August 1874, Nr. 8950 (Ausbeb. der gleich förmigen Dect. des B. G. Mährisch-Schünberg v. 8. Mai 1874, Nr. 428 und des O. L. G. Brünn v. 10. Juni 1874, Nr. 5919). G. H. 1874, G. 358.

Das Gesuch des A um Einantwortung der von ihm bei einer executiven Feilbietung erstandenen Liegenschaft und um Ausfolgung des erlegten Babiums wurde von beiden Untergerichten aus folgenden Gründen abgewiesen: Da der Ersteher eine Anzahl von den auf das Meistgebot gewiesenen Forberungen gar nicht ober nur zum Theile berichtigt und nicht nachgewiesen hat, daß er sich mit den betreffenden Glaubigern wegen Belassung berfelben auf ber gekauften Realität geeinigt habe, ba er ferners für die Zahlung biefer Forberungen teine Sicherheit angeboten hat (§. 339 a. G. D.), kann bie Einantwortung um so minder ertheilt werben, als nach Inhalt der Licitationsbedingniffe der Ersteher nicht nur die Forderung des Executionsführers, sondern auch alle übrigen intabulirten Forderungen im Falle der Zuweisung an das Meistgebot zu übernehmen hatte. Die Ausfolgung des Badiums aber kann deshalb nicht bewilligt werden, weil dasselbe zur Sicherstellung ber Erfüllung ber Licitationsbedingnisse gefordert wurde, welche nicht nachgewiesen ift.

In Erwägung, daß nach §. 339 a. G. D. dem Ersteher einer executiv versteigerten Realität dieselbe in bas Eigenthum zu übergeben (einzuantworten) ift, wenn er ben ganzen Raufschilling erlegt, ober für die bedungenen Zahlungsfristen hinlangliche Sicherheit gegeben, ober aber mit ben Theilnehmern fonst sich einverstanden hat; daß in den Bedingnissen ber vorliegenden Feilbietung dem Ersteher nur die Zahlung ber Forderung des Executionsführers zur Pflicht gemacht, in Ansehung ber anderen, auf bas Meistgebot gewiesenen Forberungen aber bestimmt murbe, daß ber Ersteher fie zur Berginsung und Zahlung zu übernehmen habe, ohne bag für biefelben gewisse Bahlungsfristen bedungen worden waren; bag, wenn der Ersteber auch nicht die Zahlung der Forderung des Executionsführers ausgewiesen hat, dieser Mangel der Ginantwortung nicht im Wege fteht, weil der Bertreter des Executionsführers zur Ginantwortung eingewilligt hat; daß das Gericht nicht berufen ift, für die Zahlung ber Tabularforderungen, so weit fie in ben Berfteigerungsbedingniffen und in der Berhandlung wegen der Preisvertheilung nicht vorgesehen ift, von amtswegen zu sorgen, ba in den vor ber Feilbietung bestandenen Rechten dieser Gläubiger burch ben executiven Berkauf bes Pfantes

eine Aenberung nicht eintritt, und daß nach dem Hofdecrete vom 11. August 1827, 3. S. S. Nr. 2300 dem Ersteher nach ausgewiesener Erfüllung der Licitationsbedingungen die Einantwortungsurztunde selbst noch vor der Beendigung der Berhandlung mit den theilsnehmenden Gläubigern wegen Zuweisung des Meistgebotes zu ertheilen ist, — hat der oberste Gerichtshof mit Ausbedung der untergerichtslichen Berordnungen dem Gerichte erster Instanz ausgetragen, das Gesuch des A, mit Abstandnahme von dem geltend gemachten Absweisungsgrunde gesetzmäßig zu erledigen.

#### Mr. 5459.

Unstatthaftigkeit eines Gesuches um Bestimmung des Umsanges eines im Executionswege erstandenen Objectes durch das Executionsgericht nach durchgeführter Execution.

Entsch. v. 26. August 1874, Mr. 8951 (Aband. der gleichförmigen Dect. des B. G. Brünn v. 4. Mai 1874, Mr. 14382 und des O. L. G. Brünn v. 24. Juni 1874, Mr. 6318) G. H. 1874, E. 326.

Auf bas Gesuch bes A um gerichtliche Bestätigung, bag er in ber Executionssache bes B gegen C am 1. Juni 1872 nebst bem sogenannten Fischhausbehälter in X auch das pilotirte Gerinne als Bestandtheil desselben erstanden habe, und um gerichtliche (commiffionelle) Uebergabe des Fischhausbehälters nebst Zubehör und Inbegriff tes gedachten Gerinne; hat das Gericht erster Instanz Tagfahrt zur Bernehmung ber Intereffenten angeordnet. — Einer berfelben ergriff bagegen mit Berufung auf bas Hofbecr. v. 27. December 1792 (Kropatsch. Samml. S. 700) ben Recurs, welcher von bem D. L. G. verworfen wurde, weil nach diesem Hofdecrete lit. b auf Gesuche, die mahrend des Zuges des Berfahrens vorkommen und nicht nach bem Gesetze von amtswegen zu verwerfen wären, nicht zu voreilig, ohne die Gegenpartei zu hören, einzugehen ift und solche Gesuche nicht von amtewegen zurückzuweisen sind; weil ferner tein Gesetz besteht, welches die officiose Verwerfung eines Gesuches, wie das von A angebrachte, anordnet, und durch die eingeleitete Bernehmung der Sache selbst nicht prajubicirt wirb.

In Erwägung, daß es sich hier keineswegs um ein im Laufe des Berfahrens angebrachtes Gesuch handelt, nachdem mit der bereits erfolgten Einantwortung der im Executionswege verkauften Realität an den Ersteher A der Executionsact vollständig geschlossen worden ift, daß daher das citirte Hospecret auf sein Gesuch keine Anwendung hat; daß das Gericht nach vollständiger Beendigung seiner Thätigkeit als Executionsgericht zur Beurtheilung der Frage: ob ein bestimmtes

Object Inbehör des Executionsobjectes sei, nicht berufen ist, um so weniger, als dem Ersteher in den Executionsacten alle jene Actenstitie zugänglich sind, auf die sich die Bornahme der Feitbietung gegründet hat; daß die erstandene Realität dem A bereits gerichtlich eingeantwortet und dadurch zum Eigenthum übergeben wurde, eine commissionelle Uebergabe aber um so minder stattsinden kann, als er gar nicht behauptet, daß der Execut C noch im physischen Bestze der Sache sei, — hat der oberste Gerichtshof das vorerwähnte Gesuch des A a limine abgewiesen.

#### Mr. 5460.

Ungiltigkeit einer durch brei Jahre unwidersprochen einsgetragenen Hppothek im Falle der Ungiltigkeit der hppothekarisch versicherten Schuld.

Entsch. v. 28. August 1874, Rr. 8012 (Best. des Urth. des B. G. Rachanic v. 12. Jänner 1874, Rr. 202. Aband. des Urth. des D. L. G. Prog vom 11. Mat 1874, Rr. 12656). G. Z. 1874, Rr. 72.

A, welchem aus seinem Bleichgeschäfte eine Forberung von 544 fl. gegen C erwachsen war, belangte im April 1874 wegen Bahlung berfelben mit der Hppothekarklage ben B, Bruber des Schulbners, auf Grund ber im Marz 1864 auf beffen Liegenschaft intabulirten Bürgschaftsurkunde vom 21. Juni 1863. Der Geklagte wenbete ein, daß die Bürgschaftsurkunde falsch und ganz ohne sein Wiffen von einem Anderen ausgefertigt und unterschrieben worden sei. Ruch Zustellung des Einverleibungsbescheides habe er (Geklagter) sich fofort zu seinem Bruber C begeben und von diesem die Austunft erhalten, daß die Sache ihn (B) nichts angehe. Hiedurch beruhigt, habe er (B) gegen die Einverleibung teine Schritte unternommen. - In Folge dieser Anführungen wurde gegen C die strafgerichtliche Untersuchung eingeleitet und mit strafgerichtlichem Erkenntnisse vom 18. Rovember 1872 bie Cautionsurkunde und die auf Grund berfelben erworbenen Rechte für ungiltig erklärt, ber Beschädigte A aber auf ben Civilrechtsweg gewiesen. Darauf erkannte bas Civilgericht erfter Inftanz auf Abweisung des Klägers A. — Bon dem D. L. G. wurde bem Rlagebegehren aus folgenden Gründen stattgegeben: Der Rläger ftütt feinen Anspruch auf bas an ber Birthschaft bes Geklagten erworbene Pfandrecht. Es ist alfo diesfalls nur entscheibend, ob ber Rlager dieses Hypothekarrecht gesetzlich erworben hat und ob dasselbe für ihn gefetlich noch besteht. Beibes muß bejaht werden. A hat das Pfandrecht mit tem Bescheibe vom 22. März 1864 erwirft, B, ale Befiger ber Pfanbfache, murbe gleich bamals von ber Pfanbrechtseinverleibung verständigt und ließ nicht nur ben Einverleibungebescheib rechts-

werben, sonbern auch bie Intabulation burch brei Jahre, vom ber Eintragung, ja auch weiterhin unangefochten. Der Kläger mnach, ba, wie gleich ausgeführt werben wird, sein Besit bes ze ftehenden Pfandrechtes rechtmäßig, redlich und echt ift, nach 37 a. b. G. B. bas volle Recht gegen allen Widerspruch er-Der Besit bes Rlägers ift rechtmäßig, weil er sich auf im Sinne des §. 1461 a. b. G. B. giltigen Titel ftutt; redweil nicht nur ber Geklagte selbst nicht im Entferntesten angehat, daß ber Rläger bei ber bezüglichen Pfandrechtserwerbung vie nicht im guten Glauben gehandelt habe, sondern weil auch x strafgerichtlichen Untersuchung gegen C wegen Berbrechens bes respective aus dem Strafurtheile auch nicht die geringste gegen die Redlichkeit des Klägers bei der fraglichen Pfandrwerbung hervorgeht. Dag ber klägerische Besit bes Sppothekar= echt sei, ergibt sich aus ber mit gesetlich erfolgter Berstänbes Geklagten geschehenen grundbucherlichen Einverleibung bes :echtes auf ber bem Geklagten gehörigen Realität und bie Einng bes Geklagten, daß er nach Empfang der betreffenden Ta= erständigung sich mit der Aeußerung seines Bruders C, rechtserwerbung des A gehe ihn (B) nichts an, sondern betreffe - begnügte, ist ganz haltlos, weil, wenn ber Geklagte in Beziehung wirklich burch feinen Bruber C irregeführt und get wurde, dies den Rläger A, welchem gar tein Berschulden an Irreführung zur Last fällt, nichts angeht. Die Ginwendung baß die Bürgschaftsurfunde vom 21. Juni 1863 vom Geklagten verrühre, daß dieselbe, wie dies nun auch durch das obener-: ftrafgerichtliche Urtheil erwiesen vorliegt, von C gefälscht wori, kann dem Kläger aus den bereits oben entwickelten Gründen, ) er bas Pfandrecht längst gesetlich ersessen hat, nicht mehr mit her Wirkung entgegengesetzt werden, und es tann auch ber Umbag burch bas Strafurtheil die Cautionsurkunde selbst, sowie as auf Grund derselben erworbene Recht für ungiltig erklärt an dem Rlageanspruche und beffen gesetlicher Grundlage nichts , weil sich der Rlageanspruch auf die nach §. 1467 a. b. G. B. vollendete Ersitzung bes Pfanbrechtes stütt, diese aber nach maltenden Umftanden selbst nicht ber Civilrichter, umsoweniger rafrichter für unwirtsam erklären kann, ba ber Kläger, welcher treffs seiner privatrechtlichen Ansprüche bem vom Geklagten als bigten veranlaßten Strafverfahren gegen C wegen Fälschung antionsurfunde nicht anschloß, diesbezüglich fich auch bem Aus-: bes Strafrichters gar nicht unterworfen hat. Dem Rlager steht fraft des redlich und rechtmäßig erworbenen und durch den weit us breijährigen Besit gegen jeben Wiberspruch geschütten Pfandnach §. 447 a. b. G. B. bas Recht zu, von bem Geflagten, als r ber Pfandsache aus dieser letteren die Befriedigung bezüglich fer, Unger u. Walther Entid. XII. 18

ber Klagsforderung zu verlangen, weil die Richtigkeit und Fälligke berselben durch Klagebeilagen und das Geständniß des Geklagten selb erwiesen ist.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte bas erstgerichtliche Urthei Gründe: A belangt ben B auf Zahlung ber Klageforderung, we sich B in ber Sicherstellungeurkunde vom 21. Juni 1863 dem Rlage für die Schuld des C bis zur Höhe von 600 fl. verbürgt habe. Die Urkunde ift das einzige Beweismittel über das Zustandekommen be Bürgschaftsvertrages; A gesteht zu, jene Urkunde von C erhalten g haben, und behauptet gar nicht, daß je zwischen ihm (A) und bei Getlagten (B) in biefer Beziehung ein Bertrag geschloffen worben fe Run ift aber durch die strafgerichtliche Untersuchung erwiesen, daß di Bürgschaftsurkunde ein Falsum sei und es wurden sowohl diese Un tunde, als auch die auf Grund berselben erworbenen Rechte vom Stra richter für ungiltig erklärt. Die Thatsache allein, daß die falsche Ut tunbe feit mehr ale brei Jahren in die öffentlichen Bucher eingetrage ift, vermag die Bahlungspflicht des Geklagten nicht zu begründen, we das Pfandrecht als ein blos accessorisches Recht für sich allein ein Forderung nicht begründen kann, vielmehr der Pfandvertrag gemä S. 1343 a. b. G. B. nur eine rechtliche Art ber Sicherstellung eine zu Recht bestehenden Berbindlichkeit und ber Befestigung eines existen ten Rechtes ist und weil das Pfandrecht nach §. 449 a. b. G. L immer eine giltige Forberung voraussett. Bei bem erwiesenen Mange eines Forderungsrechtes auf Seite des Rlägers mußte bas erftrichter liche Urtheil bestätigt werben.

### Mr. 5461.

Einleitung des Mandatsprocesses auf Grund eines ver bücherten Schuldscheines.

Entsch. v. 2. Sept. 1874, Nr. 9100 (Best. des das Decr. des **A. G. Pilse** v. 30. April 1874, Nr. 5297 abänd. Decr. des D. L. G. Prag v. 16. Jus 1874, Nr. 16408). G. H. 1874, S. 315.

Das in der Mandatsklage des A wider B peto. Zurückahlun eines Darlehens von 200 fl. gestellte Begehren um Erlassung de Zahlungsbefehls war auf den grundbücherlich einverleibten Schuld schein des B gegründet und wurde in erster Instanz abgewiesen, wei der Kläger nicht nachgewiesen hat, daß der Beklagte der grundbücher siche Besitzer des verpfändeten Gutes ist. — Das D. L. G. ertheilt den angesuchten Zahlungsauftrag, weil B als Personalschuldner belang worden ist, und weil es für die Erlassung des Zahlungsbesehls nach S. 1 lit. e der Just.-Win.-Berordn. vom 18. Juli 1859 R. G. Bl

Rr. 130 nicht barauf ankommt, daß ber Schuldner, wenn die Zahlung nicht aus der Pfandsache begehrt wird, noch bücherlicher Bessitzer berselben sei.

Auf den Recurs des B bestätigte der oberste Gerichtshof die Berordnung der zweiten Instanz aus deren Gründen und in der weiteren — gegen die Recursausssührung des B gerichteten — Erwäsgung, daß im §. 1 (lit. 0) der citirten Just. Min. Berordn. nicht ausdrücklich bestimmt ist, daß der Mandatskläger auch einen besonderen schriftlichen Beweis darüber beizubringen habe, daß kein Recurs gegen die grundbücherliche Einverleibung der Schuld anhängig und die Streitigkeit der Sappost nicht angemerkt sei, indem es Sache des Beklagten bleibt, sein Interesse, wenn derlei Anstände obwalten, nach den §§. 3 und 6 ibid. selbst zu wahren.

#### Mr. 5462.

Bestellung eines Armenvertreters in Fällen, für welche kein Anwaltszwang besteht?

Entsch. v. v. Sept. 1874, Nr. 9452 (Best. des Decr. des Ansschusses der mährischen Advocatensammer v. 10. Inli 1874, Nr. 372, Aband. des Decr. des D. L. G. Brünn v. 4. August 1874, Nr. 8017). G. Z. 1874, Nr. 80. Inr. 81. 1874, Nr. 41. Gazz. del Trib. 1874, Nr. 17—18.

Die Handarbeiterin A in Währing bei Wien suchte bei ber Abvocatenkammer in Brunn um Aufstellung eines Exofficio-Bertreters an, weil sie den in Gaha in Mähren wohnhaften B, welcher Bater des von ihr geborenen aber seither gestorbenen Rindes sei, auf Ersat ber Entbindungstosten, ber von ihr geleisteten Rindesalimentation und ber bestrittenen Cur- und Leichenkosten, im Ganzen eines Betrages von 125 fl. belangen muffe. — Der Rammerausschuß wies das Gesuch ab. — Das D. L. G. trug bem Ausschuffe auf, ber A einen unentgeltlichen Bertreter zu bestellen, mit folgender Begrundung: Wenn auch die Bemerkung des Ausschusses richtig ift, daß sich die in Rede stehende Streitsache nach §. 15 a. G. D. zum mündlichen Berfahren eignet, die Rlagen und die fonstigen Gefuche munblich bei Gericht angebracht werden können und die A nicht kraft des Gesetzes von einem Abvocaten vertreten sein muß, so dürfen doch die weiteren von ihr angeführten Grunde und Berhältniffe nicht überfeben werben, daß ber Gegner in Gaha in Mähren wohnhaft, und bag bei bem B. G. bort die Klage anzubringen ist, daß ferner die A ihren Wohnsitz in Bahring bei Wien hat, daß dieselbe, weil arm, gar nicht in der Lage ift, die Reisekosten zu bestreiten und ihre Rlage und sonstigen Gesuche bei bem Bezirksgerichte Gapa munblich anzubringen, baß sonach die A ohne Beigebung eines Bertreters diesen Proces gar nicht einleiten und durchführen könnte.

Der oberste Gerichtshof bestätigte ben Bescheid des Ausschusses der Abvocatenkammer in Erwägung, daß nach §. 16 des Gesess vom 6. Juli 1868, R. G. Bl. Nr. 96 ein Advocat in jenen Fällen, in welchen die Partei kraft des Gesetses durch einen Advocaten nicht vertreten werden muß, nicht verpslichtet ist, eine Bertretung unentgeltlich zu besorgen, daß die A nach Inhalt ihres Gesuches den B auf Zahlung einer Gelbsumme von 125 fl. belangen will, der diessfällige Proces daher summarisch zu verhandeln sein wird, daß im summarischen Bersahren nach §. 8 des Hosder. vom 24. October 1845, Nr. 906 die rechtsfreundliche Bertretung nicht vorgeschrieben ist, und daß Utilitätsgründe ein Abweichen vom Gesetze nicht rechtsfertigen können.

#### Mr. 5463.

Activlegitimation zur Erwirkung ber bücherlichen Streitanmerkung.

Entsch. v. 9. Sept. 1874, Nr. 9527 (Best. des das Decr. des B. G. Königs saal v. 10. Februar 1874, Nr. 737, aband. Decr. des O. L. G. Prag vom 27. Mai 1874, Nr. 14500). G. H. 1874, S. 383.

Auf einer Liegenschaft der Actiengesellschaft C ist eine Forderung des B von 80.000 fl. pfandrechtlich intabulirt. A, Actionär ber Gesellschaft, belangte ben B wegen Ungiltigerklärung und Löschung diefer Intabulation und begehrte unter einem die grundbücherliche Anmertung ber Rlage, welche in erster Instanz bewilligt, von dem D. L. G. hingegen verweigert wurde, weil nach §. 61 G. B. G. nur ber burch eine Einverleibung in seinem bücherlichen Rechte Berlette bie Unmertung bes Streites wegen Ungiltigfeit ber Ginverleibung verlangen tann, ber Kläger aber ein ihm zustehendes bücherliches Recht und somit die Möglichkeit der Berletzung desselben nicht einmal behauptet bat. — A ergriff ben Revisionsrecurs, worin er ausführte, bag burch die Intabulation der Forderung des B das bücherliche (Eigenthums.) Recht ber Actiengesellschaft verlett sei, bag bie Rechte ber Gesellschaft ben Actionären zustehen, mithin bas bucherliche Gigenthum ber Erfteren zum Theile auch sein bucherliches Eigenthum und bieses durch die angefochtene Einverleibung verlett sei.

Der oberste Gerichtshof verwarf den Recurs, weil die Rechte des Recurrenten als Actionär niemals Gegenstand einer bücherlichen Eintragung auf den Grundbesitz der Actiengesellschaft gewesen stud und weil ihm in dieser Eigenschaft die Vertretung der Gesellschaft nicht zusteht.

#### Mr. 5464.

Frist zur Anmeldung der Appellation gegen das Urtheil eines als Concursgericht fungirenden Handelsgerichtes.

Entich. v. 9. Sept. 1874, Nr. 9528 (Best. der gleichförmigen Decr. des Q. G. Brüx v. 11. Juli 1874, Nr. 5436 und des D. L. G. Prag vom 4. Angust 1874, Nr. 20629). G. Z. 1874, Nr. 83.

Der Proceg des A gegen die Concursmasse des B wegen Liquidität ber Forberung von 6000 fl. wurde, da es sich um einen faufmännischen Concurs handelte, bei bem Concursgerichte (R. G. Brux) als 5. G. geführt. Gegen das Urtheil ergriff der Kläger die Appellation nach Berftreichung ber im §. 9 bes Patents vom 9. April 1782, 3. G. G. Nr. 41 (Berfahren in Handelsstreitigkeiten) hiefür festgesetzten Frift, allein noch innerhalb bes in ber a. G. D. bestimmten Termins. — Bon beiden Untergerichten wurde die Appellation als rechtzeitig behandelt, weil in bem &. 9 tes citirten Patentes Die jur Anmeldung ber Appellation in ber a. G. D. festgefette Frift nur in ben vor bem H. G. verhandelten Mercantils und Handelsgeschäfs ten auf acht Tage berabgesetzt ift, von A die Forderung von 6000 fl. als Darlebensforderung gegen bie Concursmaffe eingeklagt, somit nicht aus einem eigentlichen Mercantil. ober Bandelsgeschäfte angesprochen murbe und auf die Klage bas orbentliche schriftliche Berfahren zwar bei bem 2. G. als H., aber in der Eigenschaft des Gerichtes als Concureinstanz stattfand, folglich ber citirte §. 9 des Patentes vom 9. April 1782, 3. G. S. Nr. 41 auf ben vorliegenden Fall teine Anwendung hatte.

Der oberste Gerichtshof hat dem a. o. Recurse des Concursmasseverwalters, worin behauptet wurde, daß, weil dieser Proces vor einem Mercantilgerichte ausgetragen wurde, die Normen des Patentes vom 9. April 1782, J. S. S. Nr. 41 maßgebend seien, daher die Appellation binnen acht Tagen anzumelden war, keine Folge gegeben und den Recurrenten auf die angesochtenen gleichsörmigen unterrichterlichen Erledigungen, worin eine offenbare Gesetwidrigkeit nicht zu erkennen sei, verwiesen.

# Mr. 5465.

Unstatthaftigkeit des Recurses des erstinstanzlichen Richters gegen die obergerichtliche Freisprechung eines wegen beleidigender Schreibart verurtheilten Abvocaten.

Entsch. v. 10. Sept. 1874, Nr. 7883. G. Z. 1875, Nr. 8.

In einer Berlassenschaftsabhandlung wurde Abvocat A wegen beleidigender Schreibart, nach §. 192 des kaiserl. Patentes vom 3. Mai

1853, R. G. Bl. Rr. 81 in erster Instanz zu einer Gelbstrafe ver-

urtheilt, von bem D. L. G. losgesprochen.

Gegen die Entscheidung des Obergerichtes ergriff das Gericht erster Instanz den Revisionsrecurs, welcher von dem obersten Gerichtshofe verworfen wurde, weil in der vorliegenden Sache nicht der Fall eintritt, welcher den ersten Richter nach §. 15 des kaiserl. Patentes vom 9. August 1854, R. G. Bl. Nr. 208 berechtigen könnte, gegen die Entscheidung des zweiten Richters Beschwerde zu führen.

# Mr. 5466.

Boraussetzungen der Executionsfähigkeit eines Schiedsspruches.

Entsch. v. 15. Sept. 1874, Rr. 7487 (Aband. der gleichförmigen Dect. des B. G. Roznialow v. 25. Februar 1874, Rr. 862 und des D. L. G. Lemberg v. 15. April 1874, Rr. 9107). G. H. 1875, S. 139.

Durch Schiedsspruch maren B und Consorten verurtheilt worben, "bem A Holzklötze aus bem Walbe X jum Lagerplatze an bem Fluße Y bis jum 19. August 1873 juzuführen und wenn sie sich nicht mit einer Quittung bes Letteren ausweisen könnten, biese Bufuhr bis zu dem befagten Tage bewirkt zu haben, bemselben 1343 fl. zu zahlen." Auf Grund dieses Schiedsspruches wurde, nach längft verstrichenem Zufuhrtermine, bem A jur Bereinbringung ber 1343 fl. bie executive Mobilienpfandung bei B und Genoffen für ben Fall bewilligt, daß sie mit der Quittung des Executionsführers sich nicht ausweisen, diesen Gelbbetrag burch Beiftellung von Holgklöten abgearbeitet zu haben. — Die Erecuten ergriffen ben Recurs, welcher von dem D. L. G. mit der Bemerkung abgewiesen murde, daß bie Executionefähigkeit bes Schiebespruches wegen beffen Bedingtheit von ben Recurrenten nicht angefochten werben könne, nachdem einerseits ber spruchgemäße Termin für die Holzzufuhr längst abgelaufen ift und anbererseits ber erftgerichtliche Bescheib ihnen vorbehalten bat, fic über bie Erfüllung ber in tem Laubum gesetten Bebingung auszuweisen.

Der oberste Gerichtshof hat auf den a. o. Recurs des B und Genossen das Pfändungsgesuch des A abgewiesen, weil in dem Schiedsspruche der Titel der Forderung des A nicht angegeben und die Bedingung, unter welcher die Recurrenten zur Zahlung verurtheilt werden, so unbestimmt ausgedrückt ist, daß der Spruch nicht als executionsfähig angesehen werden kann. In letzterer Beziehung bemerkte der oberste Gerichtshof, daß in dem Landum nicht angegeben ist, wie viel Holz die Recurrenten zuführen, ob und welchen Lohn sie für die

Zufuhr bekommen sollen und auf welche Quantität die Quittung des A zu lauten habe, so daß die Lösung der Frage, ob sie die Bedinsung erfüllt haben oder nicht, also der Fall der Execution eingetrezten sei, nicht in dem Schiedsspruche gefunden werden kann, sondern ganz dem Belieben des A anheimgestellt wäre.

### Mr. 5467.

Rechtliche Natur einer Lebensversicherungspolizze: Zugeshörung berselben zu bem Nachlaß bes Versicherten? Vertrag zu Gunsten Oritter?

**Entsch.** v. 15. Sept. 1874, Rr. 8512 (Best. des Urth. des H. G. Wien v. 38. Jänner 1874, Rr. 202626, Aband. des Urth. des O. L. G. Wien v. 13. Mai 1874, Rr. 8318). G. H. 1874, S. 386. Inc. 81. 1874, Rr. 46.

M hatte für 1000 fl. sein Leben versichert; nach dem in der Polizze enthaltenen Bertrage ift die Berficherungsanstalt verpflichtet, die 1000 fl. "ben Erben des M, wem immer an deren statt ober anderen Rechtsnachfolgern auszuzahlen". Als nun nach bem Tobe bes M beffen Gläubiger B bie executive Einantwortung ber Bersicherungsfumme erwirkt hatte, trat A, Erbe des M, gegen B klagend auf und begehrte, daß diese Execution als unwirksam erklärt werde. — Dieses in erfter Instanz zugelassene Begehren wurde von dem D. L. G. aus folgenden Gründen abgewiesen: Die Polizze bildet eine Bermögenserwerbung für M selbst; mit biesem Bermögen tonnte er nach Belieben und ausschließlich unter Lebenben und auf den Todesfall verfügen, dasselbe war, so lang er lebte, sein wirkliches Eigenthum im Sinne bes &. 354 a. b. G. B. und gehört deshalb nach ber Begriffsbestimmung bes §. 531 ibid. auch ju seiner Berlassenschaft. Die Festjetzung in dem Bertrage, daß die Zahlung der 1000 fl. an die Erben bes M u. s. w. zu geschehen habe, trägt nur der Eigenschaft einer Berficherung auf ben Todfall bes M Rechnung, welcher bie Bab= lung zu seinen Banben nicht mehr zuläßt, und tann nach bem übrigen Inhalte bes Bertrages burchaus nicht als eine Beschränkung seis nes Eigenthumsrechtes an diefem Bestandtheile feines Bermögens auf= gefaßt werben. Die Executionsführung bes B hat demnach tein Recht des A verletzt und konnte von bem Letteren nicht angefochten werben.

Der oberste Gerichtshof bestätigte das der Klage stattgebende Urtheil der ersten Instanz. Gründe: Durch den Versicherungsvertrag hat M, somit auch seine Verlassenschaft, nur das Recht erworben, von der Versicherungsanstalt die Erfüllung der übernommenen Verbindslichkeit zur Auszahlung der Versicherungssumme an den Bezugsberechtigten (Erbe des M u. s. w.) zu fordern: ein Recht auf diese Summe

selbst hatte M so wenig als seine Berlassenschaft und konnte daher auch sein Gläubiger nicht erwerben, sie ist ein ihm und seinem Rack-lasse fremdes Bermögen, worauf sein Gläubiger nicht greisen kann. Der Erbe des M ist der Bezugsberechtigte; er allein hat die Berssicherungssumme zu bekommen, nicht weil sie zur Berlassenschaft des M gehört, sondern weil in dem Bertrage der Erbe des M der Berssicherungsanstalt als der Bezugsberechtigte bezeichnet und die letztere zur Zahlung an ihn angewiesen wurde. Mit dem Tode des M wurde sür seinen Erben die Forderung der Bersicherungssumme wirsam, nicht auf Grund des Erbrechts, sondern auf Grund des Affecuranzvoertrages. Aus alledem folgt, daß auf die Bersicherungssumme, als ein nicht dem Erblasser M rosp. seiner Berlassenschaft gehörendes Bersmögen, von seinem Gläubiger A die Execution mit Rechtswirkung nicht geführt werden konnte.

### Mr. 5468.

Einleitung des mündlichen Verfahrens über eine Aufforberungsklage auf dem Lande.

Entsch. v. 15. Sept. 1874, Nr. 9859 (Aband. der gleichförmigen Den. des B. G. Watdhofen a. d. Thana v. 11. Juli 1874, Nr. 2194 und des D. L. G. Wien v. 11. August 1874, Nr. 14941). G. H. 1874, S. 351.

Die Aufforderungsklage ex lege diffamari des A gegen B wurde von dem Gerichte (flaches Land) dem B zur Beantwortung der Berühmung oder Andringung seiner Klage (§. 68 a. G. D.) zugestellt. Der Aufgesorderte überreichte darauf eine "Einrede", welche das Gericht dem A "um seine dinnen 14 Tagen zu erstattende Replit" zustellen ließ. — Gegen diesen Bescheid recurrirte A an das D. L. G., welches den Recurs abwies, weil der Ş. 70 a. G. D. ausdrücklich sessten, wie auf die Beantwortung der Aufforderungsklage vorzugehen ist, daß nämlich mit der Beantwortung, wie mit jeder anderen Einrede zu versahren sei, mithin, da überdies im Ş. 69 ibid. in Betress der Frist zur Beantwortung auf den Ş. 35 ibid., der nur von dem schriftlichen Proces handelt, hingewiesen wird, es keinem Zweisel unterliegt, daß in Aufforderungssachen das schriftliche Bersahren auch auf dem Lande statzusinden hat.

In Erwägung, daß die Vorschristen über den Aufforderungsproceß eine Ausnahme von der Regel des §. 15 a. S. D., wornach "auf dem Lande mündlich zu versahren ist", nicht enthalten; daß die schriftliche Beantwortung der Aufforderungsklage nicht zur gesetzlichen Folge hat, daß auf dieselbe eine schriftliche Replik abgesordert werden muß, indem der in §. 70 a. S. D. gebrauchte Ausdruck: "Einrede" die Einleitung des mündlichen Versahrens nicht ausschließt, in welher die Beantwortung der Klage mit demselben Ausdrude (§. 26 ibid.) bezeichnet ist; daß der §. 69 ibid. nur die Fristen zur Beantwortung der Ansforderungsklage und zum Andringen der provocirten Klage mittelst Berweisung auf die im §. 35 ibid. für die Einrede sestgessetzen Fristen bestimmt, womit nicht zesagt ist, daß die Beantwortung der Aufforderungsklage innerhalb jener nicht auch zu Protokoll gegeben und auf die schriftlich vorgebrachte Beantwortung nicht das mündliche Bersahren eingeleitet werden darf; daß endlich der Aufforderungssproceß an sich nicht so zeartet ist, um nicht im mündlichen Versahren ebenso zut, wie im schriftlichen durchgesührt werden zu können, — hat der oberste Gerichtshof dem Gerichte erster Instanz ausgetragen, auf die von B als Einrede bezeichnete Beantwortung der Aufforderungsklage nach §. 19 a. G. D. das mündliche Versahren einzuleiten.

#### Mr. 5469.

Legat des Fruchtgenusses des Erbvermögens: Natur und Richtung der Klage des Legatars auf Herausgabe in den Händen Dritter befindlicher Nachlaßgüter.

**Entsch.** v. 16. Sept. 1874, Mr. 6536 (Abänd. der gleichförmigen Urth. des B. G. Jastawna v. 30. Oct. 1872, Mr. 2409 und des O. L. G. Lemberg v. 11. Nov. 1873, Mr. 27308). G. H. 1875, S. 8.

M vermachte dem A den Nutzgenuß seines Vermögens. Der Rachlaß wurde dem C als Universalerben eingeantwortet. In dem Bestitze der B besinden sich zwei Grundstüde, auf deren Herausgabe sie von A belangt wurde, weil sie nach seiner Behauptung dem M gehörten. Die Veklagte leugnete dies und führte an, daß die Grundstide vielmehr aus dem Vermögen ihrer Tochter N herrühren und nach deren Tod von ihr übernommen wurden. — Beide Untergerichte erkannten nach dem Klagebegehren, welches sie nach §. 797 a. b. S. B. ster vollkommen begründet hielten, weil in dem Decrete der Einantsvortung des M'schen Nachlasses dem A der lebenslängliche Fruchtzenuß der ganzen Verlassenschaft vorbehalten und der B kein Recht an diesem Nachlasse eingeräumt worden ist.

Bon dem obersten Gerichtshose wurde A abgewiesen, jedoch demselben die Anstellung einer neuen Klage gegen C als Erben des M und die hentige Beslagte vorbehalten. Gründe: Die Klage war schon deshalb abzuweisen, weil aus dem Inhalte derselben und aus dem vorgelegten Einantwortungsbecrete hervorgeht, daß der anerkannte Nachlaßerbe C mit zubelangen war, weil dem A vor erfolgter Uebergabe des Legates durch den gesetlich hiezu verpflichteten Erben (§§. 547, 548, 649, 684, 817 a. b. G. B.) nur das persönliche Forderungsrecht auf die Uebergabe zusteht, und, bevor die Berbindlichkeit des Erben zur Leistung des Vermächtnisses rechtskräftig ausgesprochen worden ist, die Klage auch gegen den physischen (dritten) Besitzer der vermachten Sache mit Erfolg nicht angestellt werden kann. Der Vorbehalt der neuen Klage wurde dem A nach §. 326 westg. S. D. eingeräumt, weil die gegenwärtige Klage eben nur aus einem formellen Grunde zurückgewiesen wird.

### Mr. 5470.

Unstatthaftigkeit des Begehrens um executive Löschung einer Pfandrechtspränotation auf Grund eines die Wechselklage abweisenden Urtheiles.

Entsch. v. 19. Sept. 1874, Mr. 8578 (Best. des das Decr. des L. G. Brünn v. 8. Mai 1874, Mr. 18185, aband. Decr. des O. L. G. Brünn v. 17. Juni 1874, Mr. 6061). G. H. 1874, S. 368.

C erwirkte gegen seinen Wechselschuldner B die Pfandrechtspränotation auf beffen Sause und girirte barauf ben Bechsel bem A, der ihn einklagte und gegen B den Zahlungsbefehl erlangte. In Folge ber von B vorgebrachten Einwendungen tam es jum Processe, welchem der Beklagte B für den Fall absolvirt wurde, wenn er mit bem Haupteibe bie Echtheit seiner Unterschrift auf bem Bechsel verneint. B schwor ben Eid und begehrte nun gegen A und C (Inboffatar und Indoffant) die Löschung ber Pfandrechtspranotation. — Das in erster Instanz bewilligte Gesuch murbe von bem D. L. G. in der Erwägung abgewiesen, daß auf Grund eines Urtheiles uur bas barin zugesprochene Recht im Executionswege burchgesett, respective nur die Erfüllung der darin auferlegten Berbindlichkeit erzwungen werben tann, hier aber in bem gerichtlichen Ertenntniffe weber bem Kläger A die Berpflichtung zur Löschung der für den Wechsel erwirften Pranotation auferlegt, noch bem Beklagten B bas Recht, Dieselbe gegen A und C zu erzwingen, eingeräumt worden ift; bag mithin bem B das Executionsrecht wegen dieser Löschung überhaupt und speciell gegen den an dem Processe nicht betheiligt gewesenen und von bem Urtheile nicht berührten Pranotanten C mangelt. — Dagegen ergriff A den Revisionsrecurs, worin er mit Berufung auf §. 46, Alinea 2, G. B. G. und Art. 10 W. D. geltenb machte, baß burch das voraufgegangene Urtheil ber Nichtbestand der gegen ihn angesprochenen Wechselforberung entschieben, baber bas vorgemertte Pfanbrecht wegen Mangels einer giltigen Forderung an und für sich nichtig sei und deshalb gelöscht werden muffe.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die obergerichtliche Entscheisdung aus den obergerichtlichen, der Sachlage und dem Gesetze entsprechenden und durch den Recurs vom Standpunkte des Art. 10 W. D. und des §. 46 G. B. G. nicht widerlegten Gründen.

### Mr. 5471.

Competenz der Gerichte zur Verurtheilung von Abvocaten wegen schlechter Vertretung.

Ensa. v. 22. Sept. 1874, Nr. 9525 (Best. des Decr. des D. L. G. Prag v. 11. Mai 1874, Nr. 10010). Jur. Bl. 1874, Nr. 43.

In den Motiven der oberstgerichtlichen Entscheidung, mit welher die oberlandesgerichtliche Berfällung eines Abvocaten (wegen folechter Bertretung) jur Burudstellung bes von bem Clienten empfangenen Deservitbetrages und zum Erfat ber Proceftosten beider Barteien nach Hofber. vom 24. November 1785, 3. G. S. Nr. 497, bestätigt wurde, heißt es, daß die Bestimmung in lit. c dieses Hofder. und jene des Patentes v. 1. Juli 1790, J. G. S. Nr. 31, Abs. 2 durch das Disciplinarstatut für Advocaten und Advocaturscandidaten vom 1. April 1872, R. G. Bl. Nr. 40 nicht aufgehoben worden stud, weil der Art. 2 des Disciplinarstatutes nur jene Gesetze und Berordnungen außer Wirksamkeit gesetzt hat, die fich auf Gegenstände begiehen, welche durch das Disciplinarstatut geregelt werden, worunter der die in dem cit. Hofder. und Patente angeführten Fälle, in welchen bie Berichte angewiesen sind, ben schulbtragenden Rechtsfreund jum Efate ber ben Parteien verursachten Rosten anzuhalten, ebenso wenig ju subsumiren find, als das in den bestehenden Gesetzen über das Ewil- und Strafverfahren begrundete, im §. 21 bes Disciplinarflatutes ausbrücklich erwähnte Recht ber Gerichte zur Verhängung von Gelbstrafen gegen Abvocaten.

# Mr. 5472.

Cautio actoria: Zeitpunkt für das Begehren um Bestellung berselben im summarischen Berkahren.

Entsch. v. 22. Sept. 1874, Nr. 10053 (Best. des das Decr. des H. G. Wien v. 28. Juni 1874, Nr. 54344, aband. Decr. des O. L. G. Wien v. 29. Juli 1874, Nr. 13088). G. Z. 1874, Nr. 83.

Auf die Klage des A gegen B wegen Zahlung von 208 fl. wurde die zur summarischen Verhandlung anberaumt gewesene Tagsatung einverständlich sünfmal erstreckt. Bei der letzten Tagsatung verweigerte A eine weitere Erstreckung und begehrte die Urtheilsfällung. Run verlangte B die Leistung der actorischen Caution; A wendete die Verspätung dieses Begehrens ein. — Das Gericht erster Instanztrug dem A die Leistung der actorischen Caution mit 50 fl. auf. — Von dem D. L. G. wurde das Begehren des B abgewiesen, mit der Begestung, daß B, indem er fünsmal die Erstreckung der Tagsatung,

barunter zweimal auf einen Nichtcommissionstag, somit zur Verhant lung in der Hauptsache nachgesucht hat, in die Sache selbst sich ein gelassen habe, daher jetzt nicht mehr die Sicherstellung der Gericht tosten verlangen könne, um so weniger, als er durchaus nicht de Mindeste darüber angibt, daß sich die Verhältnisse des Klägers se dem Tage, wo die erste Tagsatzung stattsand, in einer Art geande haben, welche ihn jetzt als minder sicher für den allfälligen Kosten ersatz erscheinen lassen.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte die obergerichtliche Entiche dung mit Bezugnahme auf die vorstehenden Motive und in der we teren Erwägung, daß der Richter im summarischen Berfahren uic berufen ift, den Geklagten zu belehren, daß er allenfalls Sicherstellus ber Gerichtstosten fordern tonne, ber Getlagte überdies ichon bei b britten Tagfatung durch einen Abvocaten vertreten mar und es bo nicht im Geifte bes summarischen Berfahrens gelegen sein tann, be bem Geklagten gestattet werbe, nachdem die zur Berhandlung b stimmte Tagsatzung, bei welcher junächst er Rede und Antwort gebi hatte, fünfmal erstreckt worden war, bei der sechsten Tagsatzung Rei und Antwort zu verweigern, bis ber Kläger bem nun erft gestellte Begehren um Sicherstellung ber Gerichtstosten genügt haben werb bag tiefes Begehren baher auf teinen Fall mit bem Beisate, Geklagter sonft nicht schuldig sei, über die Rlage Rede und Antwo zu geben, gestellt werden durfte, ein Begehren nach §. 408 a. G. L aber nicht vorgebracht wurde.

## Mr. 5473.

Gesuch um Concurseröffnung: Zweifel bes angerufene Gerichtes über seine Competenz.

Entsch. v. 23. Sept. 1874, Nr. 7526 (Ansheb. der gleich förmigen Dec des L. G. Krafan v. 30. Jänner 1874, Nr. 2452 und des O. L. G. Arafs v. 19. März 1874, Nr. 3131). G. Z. 1875, Nr. 7.

In dem Gesuche des A gegen die B um Concurseröffnur (§. 63 C. D.), welches bei dem L. G. in Krakau überreicht wurd ist die im Bezirke des L. G. gelegene Ortschaft X als der Wohnst der B bezeichnet. Mit Rücksicht auf die aus den Gesuchsbeilagen rigultirenden Daten über den Aufenthalt der B bezweiselte das L. C seine Competenz und wies deshalb bas Gesuch zurück, und das L. G. bestätigte diese Verordnung.

Bon dem obersten Gerichtshofe wurde dem L. G. die Erledigm des Gesuches mit Abstandnahme von dem angeführten Abweisungs grunde aufgetragen, weil die in dem Gesuche enthaltene Bezeichnun bes Wohnortes der B nach §. 2 J. N. maßgebend ist und dadurch, daß die B laut der Gesuchsbeilagen vor sieben Jahren unbestimmten Aufenthaltes und vor sechs Jahren als in Ungarn wohnhaft angegeben war, keineswegs widerlegt wird, daher die Unzuständigkeit des L. G. nicht offenbar ist. (§. 1 westg. G. O.)

#### Mr. 5474.

Unstatthaftigkeit der Sequestration einzelner Bestandtheile eines Grundbuchskörpers.

Entich. v. 23. Sept. 1874, Nr. 7528 (Best. des das Decr. des L. G. Arafan v. 27. Juni 1872, Nr. 12428, aband. Decr. des D. L. G. Arafan vom 30. Nov. 1872, Nr. 14743). G. Z. 1875, Nr. 4. G. H. 1875, S. 27. Zeitschrift f. d. Motariat 1875, Nr. 34.

Das in erster Instanz bewilligte Gesuch des A um die executive Sequestration der Einkünfte des einen Bestandtheil der Güter seines Schuldners B bildenden Waldes wurde von dem D. L. G. aus formellen Gründen abgewiesen.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die Verordnung der zweiten Instanz mit der meritorischen Begründung, daß die begehrte Sequesstration nichts anderes, als die Geltendmachung des Psandrechtes an den Früchten eines unbeweglichen Gutes ist, gemäß §. 13 des Gessets vom 25. Juli 1871, Nr. 95 (G. B. G.) aber das Psandrecht auf einzelne Bestandtheile eines Grundbuchstörpers nicht eingetragen werden kann.

## Mr. 5475.

Competenz zur Abhandlung des Nachlasses eines in Desterreich verstorbenen französischen Staatsbürgers.

**Entsch. v. 23.** Sept. 1874, Nr. 9814 (Best. der gleichförmigen Decr. des B. G. Prag v. 11. Juli 1874, Nr. 25368 und des O. L. G. Prag vom 4. Angust 1874, Nr. 20087). Zeilschr. f. d. Notariat 1875, Nr. 17.

Nach dem in Prag erfolgten Tode des französischen Untersthanes M überreichten dessen gesetzliche Erben, gleichfalls Franzosen, bei dem städt.-deleg. B. G. in Prag die Erbserklärungen, welche von demselben in der Erwägung zurückgewiesen wurden, daß in Gemäßheit des mit Frankreich abgeschlossenen Staatsvertrages vom 11. December 1866, R. G. Bl. Nr. 168, zur Verlaßabhandlung nach einem in Desterreich verstorbenen französischen Unterthan die französischen Be-

hörden competent sind, die im §. 24 des Gesetzes vom 9. Ang 1854, R. G. Bl. Nr. 208 normirte Ausnahme nicht Plat grei weil hierlands keine Betheiligten im Sinne des §. 140 bie Besetzes, nämlich keine Erben im eigentlichen Sinne, sonbern u Bermächtnignehmer fich befinden, ben ausländischen Erben somit vorliegenden Falle nicht bas Recht zusteht, um die Berlaffeuschaft abhandlung burch ein öfterreichisches Gericht anzusuchen. - Das & 2. G. bestätigte ben in Beschwerbe gezogenen erstrichterlichen Besche weil nach ben Bestimmungen bes citirten Staatsvertrages vom 11. T cember 1866, Art. 3, Nr. 5 der gesammte bewegliche, nicht du Forberungen inländischer Gläubiger in Anspruch genommene Racht an die frangösische Behörde auszuliefern ift, auch die Beurtheiln aller auf den Titel des Erbrechtes ober Bermächtnisses berubent Ansprüche der frangösischen Behörde nach den dortländischen Gefet vorbehalten bleibt und die Thätigkeit bes hierlandigen Gerichtes f auf die im Gesetze bestimmten Bortehrungen zu beschränken hat.

Der a. o. Recurs der Erben wurde in britter Instanz vi worfen, mit Hinweisung auf die Gründe der unterrichterlichen C

ledigungen.

### Mr. 5476.

Boraussetzungen des Anspruches eines unehelichen Kind auf "Bersorgung".

Entsch. v. 24. Sept. 1874, Mr. 7827. Spruchrepertorium Nr. 3 G. Z. 1874, Mr. 82. (Manz'sche Sammlung III, S. 42.)

In der Rechtssache der dreiundzwanzigjährigen von ihrem Be munde vertretenen A gegen B wegen Baterschaftsanerkennung u Zahlung eines "Bersorgungsbetrages" von 360 fl. hat di Gericht erster Instanz, unter ber Bedingung bes (Haupteib-) & weises des Beischlafes mit der Mutter der Rlägerin in der fritisch Beit, bem Rlagebegehren mit Ermäßigung bes Berforgungsbetrag auf 200 fl. stattgegeben. — Bon dem D. L. G. wurde der Rlag anspruch auf Bahlung eines Bersorgungsbetrages für bermalen abs wiesen. In der Revisionsbeschwerde der Klägerin wurde angeführ Die Interpretation des Wortes "Bersorgung" im §. 166 a. b. G. blos als Pflicht, das uneheliche Kind, so lange dasselbe sich nicht nähren tann, ober wenn es fpater wieber arbeitsunfähig werden foll mit bem Unterhalte zu verseben, sei unrichtig. Es fei nicht zu ! zweifeln, daß die im §. 166 a. b. G. B. gebrauchten Ausbrud "Berpflegung, Erziehung und Berforgung" ganz verschieben Begriffen entsprechen; die Pflicht jur Berpflegung trete mit ber &

burt des Kindes ein, die Erziehungspflicht mit dem Erwachen ber Geistesträfte des Kindes, die Bersorgungspflicht dann, wenn das Kind sich selbst verpflegen kann und die Erziehung beendet ist. Versorgung sei die Beschaffung der Mittel zu einer gesicherten Existenz. Zur Bersergung werde nun im vorliegenden Falle der eingeklagte Betrag angesprochen, wobei es gleichgiltig sei, ob die begehrte Summe von der Alägerin zu einem kleinen Geschäfte verwendet, oder sogar einem Brautigam als Heiratsgut zugebracht werde, in welchem Falle sie auch Berforgung finden würde, ohne daß beshalb der Geklagte Besteller bes Beiratsgutes ware. Wegen ber Bestimmung bes Schlußsates bes §. 1220 a. b. G. B. und der Möglichkeit, daß der Bersorgungssond in Zukunft die rechtliche Eigenschaft eines Heiratsgutes annehmen tonte, burfe man ben Geklagten jum Schaben ber Klägerin von der

Berforgungsverpflichtung nicht entbinben.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte bas oberlandesgerichtliche Ertenntniß. Grunde: Wenn ein uneheliches Rind gegen feinen unehelichen Bater auf Grund bes §. 166 a. b. G. B. einen Klageanspruch auf Zahlung eines Geldbetrages jum Behufe seiner Berforgung stellt, so liegt demselben vor allem ob, nachzuweisen, daß der Anlag und bas Bedürfniß hiezu eingetreten sei. Da die Klägerin einen solchen Rachweis nicht geliefert hat, vielmehr aus ihren eigenen Anführungen bervorgeht, daß sie 23 Jahre alt, ohne Körpergebrechen, von tadelsloser Aufführung und Sitte ist und nicht der mindeste Anhaltspunkt vorliegt, um ihre Selbsterhaltungs- und Selbstverforgungsfähigkeit in Zweifel zu ziehen, übrigens ihrem Begehren, wenn, wie es in ber Rlage angedeutet ift, der verlangte Capitalsbetrag seinerzeit als Beirategut bienen sollte, ber Schlußsatz bes §. 1220 a. b. G. B. entgegenstehen würde, so mußte die Klägerin mit ihrem auf Zahlung eines Berforgungsbetrages von 360 fl. 2c. gerichteteten Begehren abgewiesen merben.

Bugleich wurde die Eintragung des nachstehenden Rechtssatzes in bas Spruchrepertorium beschlossen: Wenn ein uneheliches Rind auf Grund des §. 166 a. b. G. B. gegen seinen unehelichen Bater einen Rageanspruch auf Zahlung eines Geldbetrages behufs seiner Bersorgung stellt, so liegt bemfelben ob, nachzuweisen, daß ber Anlag und

bas Beburfnig biegu eingetreten fei.

#### Nr. 5477.

Beschränkung des im S. 1327 a. b. G. B. eingeräumten Entschädigungsanspruches auf die ehelichen Kinder.

Entsch. v. 24. Sept. 1874, Nr. 8511 (Best. des Urth. des B. G. Smunden v. 15. April 1874, Nr. 1506, Aband. des Urth. des O. L. G. Wien vom 10. Juni 1874, Nr. 10076). Jur. Bl. 1874, Nr. 47.

Der im S. 1327 a. b. G. B. (wornach im Falle einer Tobtung ber hinterlassenen Frau und den Rindern des Getödteten auch der durch das Ereigniß ihnen entgangene Gewinn ersetzt werden muß) vorkommende Ausbruck "Kinder" kann nach dem Wortlaute Diefes Baragraphen in Berbindung mit anderen Gefetstellen nur auf die ebelichen Rinber bes Getöbteten bezogen werben. Denn nach §. 42 ibid. werden unter dem Namen "Kinder" die Berwandten absteigender Linie, unter "Familie" bie Stammeltern mit ihren Nachkommen verstanden. Die Berbindung zwischen biesen Personen heißt Bermanbtschaft. Rach §. 165 ibid. sind aber bie unehelichen Kinder von den Rechten ber Familie und der Berwandtschaft ausgeschlossen. Sie können daher als Familienglieder und als Berwandte des natürlichen Baters nicht angesehen werden. Dort, wo im Gesetze ber Ausbruck "Rinder" ohne Beisat vorkommt (z. B. §§. 681, 141—146, 148, 149, 154 n. a. bes a. b. G. B.), sind damit in der Regel nur die ehelichen Rinder gemeint.

Aus diesen Erwägungen hat der oberste Gerichtshof die von der Bormundschaft der Anna A, unehelichen Tochter des getödteten Franz A, gegen den Todschläger B angestellte Klage auf Zahlung der Kosten ihres Unterhalts und ihrer Erziehung bis zum Zeitpunkte der Selbsterhaltungsfähigkeit abgewiesen.

## Mr. 5478.

Exceptio litis pendentis: Geltung berselben im Falle des erst nach Anstellung der zweiten Klage erfolgten Rücktrittes von der ersten Klage.

Entsch. v. 29. Sept. 1874, Nr. 8126 (Best. des das Urth. des H. G. Wien v. 17. März 1874, Nr. 122972, abänd. Urth. des O. L. G. Wien v. 19. Mai 1874, Nr. 8129). G. H. 1874, S. 403.

Gegen die beim Wiener H. G. angebrachte Rlage des A poto. 1733 fl. erhob der Beklagte B die Einwendung der Unzuständigkeit des angerufenen Gerichtes, weil A eine auf demselben Fundamente beruhende Forderung gegen ihn bereits bei dem L. G. in Krakan eingeklagt habe (§. 40 a. G. D.). Der Kläger replicirte und erbot sich durch Haupteid zu beweisen, daß er von der in Krakau angesstellten Klage zurückgetreten sei. — Auf diesen Haupteid erkannte das

Gericht erster Instanz. — Das D. L. G. veränderte die Fassung bes Haupteibes in bem Sinne, bag ber Rudtritt von biefer Klage noch vor Anstellung der zweiten Klage erfolgt sei. — Dagegen ergriff A die Revisionsbeschwerde, worin er geltend machte, daß B, selbst wenn ber Rudtritt von ber ersten Rlage erst nach ber Ueberreichung ber zweiten stattgefunden hatte, vor ber Gefahr einer Doppelzahlung sicher gestellt mare.

Der oberste Gerichtshof bestätigte bas Urtheil ber zweiten In-Rang. Gründe: Es kommt wesentlich barauf an, ob zur Zeit der in Bien angebrachten Rlage eine ben nämlichen Gegenstand betreffenbe Rlage bei dem Krakauer Gerichte noch anhängig war, weil der erst spater erfolgte Rudtritt von der letteren die beim Wiener Gerichte therreichte Rlage nicht zu einer bei bem zuständigen Gerichte ange-

brachten Rlage machen tonnte.

### Mr. 5479.

Boraussetzungen der Concurseröffnung: Beweislast in Ansehung ber Zulänglichkeit ber Sicherstellung.

Entich. v. 29. Sept. 1874, Mr. 9399 (Best. der gleichförmigen Decr. des L. G. Gernowitz v. 27. März 1874, Mr. 6672 und des D. L. G. Lemberg vom 17. Juni 1874, Nr. 1268). G. H. 1874, E. 382.

Das Gesuch des A um Einleitung des im S. 63 C. D. bezichneten Berfahrens gegen seinen Schuldner B und eventuell um Eröffnung des Concurses über sein Vermögen wurde in erster Instanz a limine abgewiesen, weil A mit seiner Forderung von 225 fl. gegen B auf einer Liegenschaft bes Letteren sicher gestellt ist und nicht behauptet, daß ber Werth ber Pfandsachen seine Forderung nicht bedede, somit das angebrachte Gesuch, ungeachtet des Eintrittes der im ersten Alinea des §. 63 C. D. bezeichneten Boraussetzungen, in Hinblick auf bas zweite Alinea bieses Paragraphes, wornach bie Eröffnung bes Concurses nicht Platz greifen kann, wenn die Forderungen der andringenden Gläubiger sicher gestellt find, offenbar ungegründet ift. - Das D. L. G. bestätigte bie erstgerichtliche Entscheibung.

Der a. o. Revisionsrecurs des A, worin er geltend machte, baß bei Bebedungstlagen es vor Allem barauf antomme, baß ber bem Begner obliegenbe Beweis ber Bulanglichfeit ber Sicherstellung geführt werbe, und daß über die Frage ber Zulänglichkeit im vorhinein keinesfalls abgesprochen werden könne, wurde von dem obersten Gerichtshofe verworfen, weil in ben angefochtenen Entscheidungen eine offenbare Ungerechtigkeit ober Gesetwidrigkeit nicht zu erkennen ift, nachbem A nicht nachgewiesen hat, daß er aus dem ihm für seine

Forberung bestellten Pfande sich nicht bezahlt machen kann.

# Mr. 5480.

Verpflichtung des Käufers zur Aufrechthaltung eines vom Verkäufer geschlossenen Miethvertrags durch den Kausvertrag: Verechtigung des Miethers zur Geltendmachung des selben? Vertrag zu Gunsten Dritter?

Entsch. v. 29. Sept. 1874, Nr. 9471 (Best. des das Urth. des B. G. der inneren Stadt Wien v. 24. Juli 1874, Nr. 33239, aband. Urth. des O. L. G. Wien v. 23. August 1874, Nr. 38806). Jur. Bl. 1874, Nr. 42.

Die Baugesellschaft B taufte von C ein Haus, in welchem mehrere Räume dem Caffetier A bis 1. September 1876 vermiethet waren und verpflichtete sich in dem ohne Intervention des A errichteten Raufvertrage (Art. 6) "ben von C mit A geschloffenen (nicht intabulirten) Miethvertrag bis zu dem besagten Termin seinem vol-Ien Umfange nach aufrecht zu erhalten und ben Berkaufer gegen jeben Anspruch bes A vollkommen flag- und schadlos zu halten." Die Gesellschaft kündigte aber dem A die Miethe halbjährig auf 1. Mai 1874. Diefer legte die Kundigung zurud mit Berufung auf obige Stipnlation, welche aber die Gesellschaft B als einen Bertrag zu Gunften eines Dritten (A) bezeichnete, aus welchem biefer gegen fie fein Recht erworben habe (§. 881 a. b. G. B.). Nach Durchführung bes Precesses, in welchem C bem A als Bertretungsleister zur Seite stand, entschied bas Gericht erster Instanz für Die Rechtsgiltigkeit ber Rinbigung aus folgenden Gründen: Die Bestimmung in dem Art. 6 bes Raufvertrages begründete ein obligatorisches Berhältniß nur zwischen ben Contrahenten B und C. Es ist übrigens dieselbe gar nicht als eine Stipulation zu Gunsten bes A aufzufaffen, beffen Entschädigungsanspruch gegen ben Berkäufer C im Falle ber Kündigung vor Ablanf ber Miethzeit schon im §. 1120 a. b. G. B. normirt ift, sonbern es follte baburch offenbar nur bem C ber Regreß gegen die Räuferin B gesichert werben, wenn biese bem A bie Miethe vor ber Beit fündigt und C beshalb ben A entschädigen muß. Demnach ift aus dem Bertrage nur der Berkäufer C zur Forderung gegen die Räuferin B berechtigt, daß sie bem A bis September 1876 ben Gebrauch ber Miethlocalitäten belasse. Von einer negotiorum gestio bes C für ben A kann wohl nicht gesprochen werden, nachdem C durch die Aufnahme jener Bertragsbestimmung zunächst sein eigenes Interesse vertreten hat. Cbenfo wenig tann bavon bie Rebe fein, bag bie Rauferin B, indem sie dem A die Benutung ber Miethobjecte überließ und von ihm ben Miethzins halbjährig einhob, stillschweigend in feinen Miethvertrag mit C eingetreten ift, weil ber Wille ber C, bem A den Gebrauch ber Miethraume eben bis September 1876 gu belassen, in diesen Handlungen sich nicht auf eine jeden Zweifel ausschließende Weise (§. 863 a. b. G. B.) ausbrückt. Das Recht ber

B, den Miether nach vorgängiger Kündigung zu entfernen, ist auch daburch nicht erloschen, daß sie es nicht schon beim ersten Kündigungsztermine ausgeübt hat, weil der §. 1120 a. b. G. B. eine solche Beschräntung nicht statuirt. Wenn A noch geltend macht, daß die B durch die Aufnahme des Art. 6 in dem Kausvertrag in den Miethvertrag eingetreten sei und auf das nach §. 1120 ihr zustehende Künzbigungsrecht verzichtet habe, so kann einerseits ein solches Eintreten in den Miethvertrag respective der Verzicht auf das Kündigungsrecht darin nicht gesunden werden und könnte andererseits A als Oritter

taraus kein Recht für sich ableiten (§. 881 ihid.).

In Uebereinstimmung mit ber zweiten Instanz erkannte ber oberfte Berichtshof auf die Unwirksamkeit ber Miethkundigung ber B. Grunte: In bem Raufvertrage hat die B sich bes Rechtes zur Kündigung ber Miethe begeben und sich ausbrücklich zur Aufrechthaltung bes von C mit A geschloffenen Miethvertrages verpflichtet. Dag bieses Ueberein. temmen nur als ein zwischen B und C zu Stande gekommenes beurtundet ift, hindert nicht ben A, es gegen die B geltend zu machen, weil C, indem er babei bas Miethrecht bes A ber B gegenüber mahrte, fectisch auch für ihn pactirte, A sein Ginverständniß damit burch bie Fortsetzung ber Miethe und burch ben Rückerlag ber Ründigung beutlich offenbarte und ter &. 881 a. b. G. B. die Geltendmachung ber von bem Berechtigten genehmigten Ueberweisung einer Berbindlichkeit bes Bertaufers auf ben Räufer nicht ausschließt. Die von bem Bertaufer C bem A geleistete Bertretung hat hier minbestens bie Bedeutung, baß ber Einwand bes Mangels bes allseitigen Einverständnisses mit ber Uebernahme ber bem Berkäufer C nach bem Miethvertrage obliegenben Bslichten durch die Räuferin B dadurch beseitigt ist, und es ist diese Wertretungsleistung bes C wohl auch einer Abtretung feines aus bem Rauf= vertrage entstandenen Rechtes, von der Räuferin B die Aufrechthaltung bes Miethvertrages zu fordern, an den Miether A gleichzustellen, weldes Recht in Diefem Falle A burch ben Rüderlag ber Kundigung geltend zu machen hatte. Auf ben §. 1120 a. b. G. B. kann die B sich nicht berufen, weil dieser Paragraph nicht ausschließt, daß ber Räufer bestehende Miethvertrage übernehme, und der Mangel der Intabulation des Miethvertrages könnte bem Rückerlage ber Ründigung nur bann eutgegengesett werben, wenn bie Räuferin B zur Aufrechthaltung bes Miethvertrages sich nicht verpflichtet hätte. Es tann auch nicht behauptet werden, daß der Art. 6 des Kaufvertrages das Recht zur Miethkundigung vor ber stipulirten Zeit nicht ausschließt; benn die Aufrechthaltung des Miethvertrages ist in dem Art. 6 ausbrucklich und bestimmt versprochen worden und baraus, daß ber Bertäufer C sich auch ben Schabenersat vorbehielt, folgt keineswegs, daß er die Ranferin B berechtigen wollte, Die übernommene Pflicht ber Aufrecht= haltung des Miethvertrages nicht zu erfüllen, um so weniger, als babei auch bas mögliche Vorkommen anderer, nicht aus ber gänzlihen Entziehung der Miethobjecte vor Ablauf der vertragsmäßiger Diethzeit entspringender Ansprüche des Miethers in das Auge ge faßt worden sein kann. Hienach ist es auch ganz unentscheidend, da im Laufe dieses Processes ter Berkäuser C das Recht, von der Kan serin B die Aufrechthaltung des Miethvertrages zu fordern, mittels eigener Klage gegen sie verfolgt hat, was mit der Ermächtigung de A, dasselbe Recht seinerseits durch den Rückerlag der Kündigung gel tend zu machen, wohl nicht unvereindar ist.

### Mr. 5481.

Unstatthaftigkeit der Geltendmachung des Anspruches au Ersatz der Kosten des Strafverfahrens vor den Civil gerichten.

Entsch. v. 29. Sept. 1874, Nr. 9917 (Best. des Urth. des B. G. Biala 1 26. Oct. 1873, Nr. 5289, Aband. des Urth. des O. L. G. Arafan v. 27. Bu 1874, Nr. 8150). G. Z. 1875, Nr. 44. Jur. Bl. 1875, Nr. 21.

A wurde von der B wegen Uebertretung gegen die Sicherhei der Ehre angeklagt. Da die Privatanklägerin zur Strafverhandlunnicht erschien, ward das Strafverfahren eingestellt. Nun belangte is die B bei dem Civilrichter auf Ersatz der Kosten der Reise, die ei um der Strafverhandlung beizuwohnen, unternehmen mußte. — Das Gericht erster Instanz erkannte gegen das Klagebegehren, das D. L. Enach demselben.

In Erwägung, daß zu den Kosten des Strasversahrens, rud sichtlich welcher nach §. 332 St. B. D. vom Jahre 1853 (§. 38. St. B. D. vom 23. Mai 1873) eine Bergütung durch den Beschuldigten erfolgen kann, oder die nach §. 342 ibid. (§. 390 de neuen St. P. D.) der Privatankläger zu ersetzen hat, auch die Reise kosten der zur Schlußverhandlung vorgeladenen Personen gehören; da mithin, wenn A sich für berechtigt hielt, von der B den Ersatz de durch ihre Anklage ihm verursachten Kosten zu begehren, es seine Sach war, auf Grund des §. 342 St. P. D. den Zuspruch derselben de dem Strasrichter anzusuchen, woran er nicht gehindert war, obwoh die Berhandlung nicht stattsand; daß der Civilrichter zur Entscheiden zu gefügter Schade nicht angesehen werden können, — hat der oberst Gerichtshof das Urtheil der ersten Instanz bestätigt.

### Mr. 5482.

Competenz für Exscindirungsklagen im Falle der Executions= führung durch die Verwaltungsbehörden.

Entich. v. 29. Sept. 1874, Rr. 10406 (Best. des das Decr. des B. G. Asch. 20. Juli 1874, Rr. 3311, ausbeb. Decr. des D. L. G. Brag v. 25. August 1874, Rr. 22784). G. H. 1875, S. 146.

Die A belangte ben Fiscus wegen Exscindirung mehrerer Effecsten aus der von der Verwaltungsbehörde wegen Gebührenrückständen gegen ihren Shemann C bewilligten und vollzogenen Mobilienpfänstung bei dem Gerichte, in dessen Bezirke die Mobilien sich befinden.
— Das angerufene Gericht hat die Klage aufrecht verbeschieden.

Bon dem obersten Gerichtshose wurde in Uebereinstimmung mit der weiten Instanz die Zurücksellung der Rlage wegen Unzuständigkeit des Gerichtes angeordnet, weil zwar nach §. 72 J. N. die Rlage des Dritten wegen Aushebung eines Executionsactes, durch welchen er sich im Besitz, Eigenthum oder anderen Rechten gefränkt erachtet, sowohl bei dem Erkenntnißgerichte, wie bei dem Gerichte, welches die Execution vorgenommen hat, angebracht werden kann, die Execution in dem vorliegenden Falle aber nicht gerichtlich, sondern im Berwaltungswege angeordnet und vollzogen worden ist, daher in Ansehung der Gerichtscompetenz für die Exscindirungsklage der A die Bestimmung des §. 23
3. R. sur Rlagen gegen den Fiscus (Zuständigkeit des Gerichtes, in dessengel der Antesitz der Finanzprocuratur ist) maßgebend bleibt.

# Mr. 5483.

Unzuläffigkeit der Auftragung des Haupteides an die "Finanzprocuratur."

Entig. v. 30. Sept. 1874, Nr. 6947 (Best. des Urth. des B. G. Stutsch v. 18. Dec. 1873, Nr. 8722, Aband. des Urth. des D. L. G. Prag v. 25. Juni 1874, Nr. 7936). G. Z. 1874, Nr. 87.

Die Finanzprocuratur, in Bertretung des Fiscus, belangte durch ben von ihr bevollmächtigten Steuerbeamten A den B auf Zahlung einer Forderung von 18 fl. des erblos verstorbenen M, respective der cadulen Berlassenschaft desselben gegen B. Der Beklagte wendete ein, seine Schuld theils durch datio in solutum, theils durch Baarzahlung an M getilgt zu haben und trug hierüber der Finanzprocuratur den Haupteid auf, ohne Bezeichnung einer physischen Person zur Ablegung desselben und erklärte sich bereit, den im Processe ihm zurückgeschosbenen Haupteid zu schwören. — Das Gericht erster Instanz vers

urtheilte ben B unbedingt nach dem Klagebegehren. — Das D. L. G.

erkannte auf den dem B zurudgeschobenen Saupteid.

Der oberste Gerichtshof bestätigte das erstgerichtliche Urtheil ans folgenden Gründen: "Geklagter hat über die Handlungen, mittelst welcher er die eingeklagte Forderung pr. 18 st. schon zu Händen des Berstorkenen getilgt haben will, der Klägerin den Haupteid ansgetragen, ohne jedoch die physische Berson namhaft gemacht zu haben, welche diesen Haupteid statt des Fiscus abzulegen hätte. Als eine juristische Berson kann der Lettere den Eid jedoch nicht ablegen. Die Unzulässigkeit wird nicht behoben durch den Umstand, daß der substituirte Bertreter der Finanzprocuratur im Laufe der Berhandlung den aufgetragenen Haupteid dem Geklagten zurückgeschoben hat, weil diese Rücksichung, abgesehen davon, daß sie ohne die ersorderliche Berechtigung ausgesprochen wurde, nicht ohne vorausgegangenen Protest gegen die Auftragung eines solchen Sides und überdies nur vorsichtsweise stattgesunden hat. Der Ausspruch des ersten Richters erscheint demnach vollinhaltlich begründet.

#### Mr. 5484.

Unanwendbarkeit der die Executionsführung auf Penfionen und Provisionen beschränkenden gesetzlichen Vorschriften auf Abfertigungen.

Entsch. v. 30. Sept. 1874, Mr. 9937 (Best. des das Decr. des H. G. Prag v. 9. März 1874, Mr. 26003, theils bestätigenden, theils aband Decr. des D. L. G. Prag v. 1. Juni 1874, Mr. 14582). G. H. H. 1875, S. 66.

Von der Bertheilung der gerichtlich beponirten, von A und C in Execution gezogenen Pensions - Abfertigung ihrer Schuldnerin B (Witwe eines f. f. Beamten) pr. 300 fl., hat das Gericht erster Instanz die eine Balfte berfelben ausgeschlossen und ber Executin vorbehalten, obgleich ben genannten Gläubigern burch gerichtliche, von ter B nicht angefochtene Bescheite bie gange Abfertigung im Executionswege eingeantwortet worden war. Diese Berfügung wurde in folgender Weise motivirt: Nach den Hofder. vom 16. Jänner 1786, Mr. 518 und vom 29. März 1833, Mr. 2606 ber 3. G. S. burfte die Penstonsabfertigung der B überhaupt nur zur Balfte mit Erecution belegt werben. Da biefe Gefete aus öffentlichen Rudfichten erlassene Berbotsgesetze (leges perfectae), baber bie bagegen unternommenen Handlungen nichtig sind, so fann bie ben Gläubigern A und C bereits bewilligte Einantwortung ber ganzen Benfions-Abfertigung ber B ale rechtswirtsam nicht anerkannt werben. Diese Ratur ber bezogenen Gesete (juris publici) ist genau ausgeprägt in bem Pa-

tente vom 25. October 1798, Nr. 436 und im Hofber. vom 24. Juni 1840, Rr. 450 J. G., wonach selbst die freiwillige Berpfändung ber Bezüge von Beamten, Pensionisten u. f. w. nichtig ift. Die Benstons-Abfertigung ber B ift zur Halfte, sofern es sich um Sicherstellung auf diefer Balfte ober um Befriedigung Dritter aus berfelben handelt, bem Berfehr entzogen und von ber Rechtswirksamfeit einer, wenn auch formell rechtefräftigen Berordnung, mit welcher Berbot, Pfändung ober Einantwortung biefer Balfte bewilligt wurde, tann nicht die Rebe sein. - Das D. L. G. entschied, daß die ganze Abfertigung ber B ber Bertheilung zu unterziehen sei, und zwar aus ben nachstehenden Gründen: Die Berordnungen, mit welchen bem A und C die ganze Abfertigung ber B eingeantwortet ward, sind in Rechte fraft getreten; sie konnen nicht wieder aufgehoben und bas von ben genannten Gläubigern auf bie volle Abfertigungssumme erworbene Executionsrecht tann nicht mehr in Frage gestellt werden. Bubem sind die gesetlichen Borschriften, Die bas Verbot und die Execution der Benfionen und Provisionen beschränken, namentlich auch bas Sofber. vom 16. Jänner 1786, Nr. 518, Ausnahmverfügungen, die nach ber ausbrücklichen Erläuterung in bem Erlasse bes Finanzministeriums vom 27. Juni 1870, Rr. 8194 auf Abfertigungen feine Anwendung haben, daher es gesetlich juläffig ift, bie Lettere gang in Execution zu ziehen.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte die Entscheidung der zweiten Inftang aus ben obergerichtlichen bem Gefete entsprechenden Grunben, welchen bas Hofber. vom 29. März 1833, 3. G. S. Nr. 2606 nicht entgegensteht, in welchem nur ber Uebergang ber an ber Benfionshälfte von Beamtens-Witwen und Baisen erwirkten Execution auf die an beren Stelle tretenden Abfertigung ohne weiteres gerichtliches Einschreiten ausgesprochen, teineswegs aber gesagt wird, bag Abfertigungsbeträge nicht vollständig in Execution gezogen werden bunen.

# Mr. 5485.

Civilgerichtliche Vollftreckung des von einer Grundlastenablösungscommission gefällten Erkenntnisses.

Entich. v. 30. Sept. 1874, Mr. 10089 (Best. des das Decr. des L. G. Krafan v. 10. Sept. 1872, Nr. 9065, aband. Decr. des D. L. G. Krafan vom 24. Jänner 1873, Rr. 20304). G. S. 1875, S. 99.

Nachdem im Provocationswege (§. 6 tes taiserl. Patentes vom 5. Juli 1853, R. G. Bl. Nr. 130) von dem Ministerium des Innern in Uebereinstimmung mit ber fur bie Grundlastenablösungsund Regulirungscommission im Großherzogthum Rratau entschieben

worden war, daß den Insassen der Gemeinde A die Dienstbarkeit des Grassammelns auf dem Grundstücke X der ehemaligen Gutsherrschaft B nicht zustehe, begehrte der Gutsbesitzer B, auf Grund dieser Entscheidung, im Executionswege die gerichtliche Einführung in den Besitz des als servitutsfrei erklärten Feldes. — In erster Instanz wurde das Gesuch abgewiesen, weil die negative Entscheidung der Berwaltungsbehörde, mit welcher den Klägern das Recht der Dienstedarkeit abgesprochen wurde, nicht executionsfähig ist.

Das D. L. G. und der oberste Gerichtshof bewilligten das Gesuch, indem sie, über das Bedenken des ersten Richters hinausgehend, sich auf den S. 38 des citirten Patentes beriefen, wornach
die endgiltig gefällten Erkenntnisse auf Berlangen der Parteien von

bem Civilrichter zu vollstreden sinb.

#### Mr. 5486.

Prüfung des Ansatzes für Leichenkosten durch die Abhandlungsbehörde: Nichtpassirung von Trauerkosten.

Entsch. v. 30. Sept. 1874, Nr. 10355 (Best. des Decr. des B. G. Nenban in Wien v. 8. Juni 1874, Nr. 8162, Aband. des Decr. des O. L. G. Wien v. 21. Juli 1874, Nr. 12778). G. Z. 1874, Nr. 82. G. H. 1875, S. 43.

In dem von den Erben des Kaufmanns M eingebrachten Ausweise der von dem Nachlasse zu zahlenden Fondsgebühren wurden die Kosten des Begräbnisses, der Errichtung einer Gruft und eines Monumentes mit 2304 fl. angesetzt, von dem Abhandlungsgerichte aber mit Berufung auf §. 549 a. b. G. B. und die Min.-Berordn. vom 25. Juli 1853, R. G. Bl. Nr. 148 diese Kosten nur im Betrage von 300 fl. genehmigt und die mit 656 fl. bezisserten Trauerkosten aus den Abzugsposten ganz ausgeschieden. — Das D. L. G. hat die Anersenung beider Beträge als Abzugsposten im ganzen Ansace

von 2304 fl. und 656 fl. ausgesprochen.

Der oberste Gerichtshof bestätigte ben erstrichterlichen Bescheid, in Erwägung, daß bei Prüfung des Ausweises über die Fondsgebühren, insoweit es sich um die Anertennung der angesetzen Begräbniß= und Trauertosten handelt, der §. 549 a. b. G. B. und die von der ersten Instanz bezogene Finanz- und Just.-Min.-Berordn. zur Richtschur zu nehmen war und nicht anzunehmen ist, daß eine Summe von 300 fl. für ein dem Stande und Bermögen des Berstorbenen angemessenes Begräbniß nicht genügte; daß ferner eine gesetzliche Bestimmung, gemäß welcher die Trauertosten, insoweit sie nicht als zu den Begräbnistosten gehörig anzusehen sind, gleich den letzteren als Abzugsposten bei der Gebührenbemessung zu behandeln wären, nicht besteht.

### : Mr. 5487.

Summarisches Verfahren: Zulässigkeit des Recurses gegen ein das erstgerichtliche Contumacialurtheil aushebendes und die Wiederaufnahme der Verhandlung anordnendes Erkenntniß der zweiten Instanz.

Entsch. v. 1. Oct. 1874, Nr. 7718. G. H. 1875, S. 103.

In dem summarischen Processe des A gegen B hat das D. L. G. auf die Appellation des Beklagten das erstgerichtliche Contumacialurtheil aufgehoben und die Anberaumung eines neuen Berhandlungstermins augeordnet.

Da ber Kläger gegen die obergerichtliche Berordnung an den obersften Gerichtshof recurrirte, entstand für diesen in Hinblid auf die §§. 46 und 49 des Gesetzes über den summarischen Civilproces die Frage nach der processualen Zulässigkeit des angebrachten Recurses. Der oberste Gerichtshof entschied dieselbe im bejahenden sinne, weil es sich für das D. L. G. bei der von ihm getroffenen Berfügung nicht um die Ergänzung des schon durchgeführten Berfahrens nach §. 49 jenes Gesetzes, sondern darum handelte, auf die Klage des A das ordnungsmäßige Bersichren erst in den Gang zu bringen.

## Nr. 5488.

Unzuläffigkeit der Zurückweisung eines Klagenachtrages a limine.

Entich. v. 1. Oct. 1874, Nr. 10055 (Best. des Decr. des L. G. Wien vom 1. Rai 1874, Nr. 34242, Aband. des Decr. des O. L. G. Wien vom 16. Juni 1874, Nr. 10459). G. Z. 1875, Nr. 3.

A hat zu seiner gegen B angestellten Klaze pcto. Zurückahlung eines Darlehens noch vor Erstattung der Einrede einen von ihm
so genannten "Klagenachtrag" überreicht, in welchem er einen neuen,
selbstständigen Anspruch geltend machte, der auf ein erst nach der Klage eingetretene Ereigniß gegründet war. — Dieser Mangel
jedes Zusammenhanges mit der Klage bestimmte das D. L. G. die
zweite Eingabe a limine abzuweisen.

Der oberste Gerichthof hingegen bestätigte die erstgerichtliche Berfügung, daß der "Rlagenachtrag" dem Gegner zugestellt werde, weil nach dem Hofder. vom 27. September 1792 Gesuche, die im Laufe des Berfahrens vorlommen, nicht von amtswegen zu verwerfen sind, dafern dies nicht in einem Gesetze angeordnet ist, die Abweisung eines Rlagenachtrages a limine in keinem Gesetz vorgeschrieben wird;

weil außerdem hier die Einrede noch nicht vorgebracht worden ist, mithin der Beklagte in der Lage ist, bei Erstattung derselben entweder den Klagenachtrag zu beanworten oder gegen dessen Zulässigkeit seine Einwendungen anzubringen, über welche sodann, wie über andere Einwendungen zu verhandeln und zu entscheiden sein wird.

### Nr. 5489.

Pflicht zur Entrichtung der frommen Vermächtnisse von dem beweglichen Nachlaß eines preußischen Staatsangehörigen. Entsch. v. 1. Oct. 1874, Pr. 10356 (Best. der gleichförmigen Deer. der inneren Stadt Wien v. 14. Juni 1874, Pr. 26609 und des D. & G. Wien v. 21. Juli 1874, Pr. 12843). G. H. 1875, S. 23.

Der Erbe des in beweglichen Sachen bestehenden Bermögens von 809.753 fl., welches der preußische Staatsbürger M in Wien hine terlassen hat, beschwerte sich gegen den von beiden Untergerichten gemachten Abzug der sogenannten frommen Bermächtnisse (Beiträge zu Wohlthätigkeitsanstalten nach §. 694 a. b. G. B.), mit Berufung auf den Fin. Min. Erlaß vom 25. Februar 1858, Nr. 8665 (Behandlung des beweglichen Nachlasses der in Oesterreich verstorbenen Staatsangehörigen von Preußen als gebührensrei).

Der oberste Gerichtshof verwarf die vorgebrachte Beschwerbe mit dem Bemerken, daß der citirte Fin.-Min.-Erlaß auf den vorliegenden Fall, wo es sich nicht um eine Bermögensübertragungs-gebühr handelt, nicht anwendbar sei.

## Mr. 5490.

Verpflichtung des durch einen Dritten befriedigten Hpposthekargläubigers zur Cession trot vorbehaltslos erfolgter Annahme der von ihm ausgestellten Zahlungsquittung.

Entsch. v. 6. Oct. 1874, Nr. 7506 (Aband. der gleichförmigen Urth. des B. G. Zbirow v. 29. Jänner 1874, Nr. 5772 und des D. L. G. Prag v. 4. Mai 1874, Nr. 12557). G. H. H. 1875, S. 64. Zeitschr. f. d. Rotariat 1875, Nr. 38.

A hatte als Räufer eines Gutes gegen den Berkäufer C das Urtheil erwirkt, welches dem Letteren die Ausstellung der intabulationsfähigen Bertragsurkunde auferlegte; er konnte aber die Execution des Urtheils nicht durchsetzen und vermochte es nur dahin zu bringen,

daß er gerichtlich in ben physischen Besitz bes Gutes eingeführt murbe. Bald barauf von dem auf tem Gute mit 200 fl. intabulirten B gebrangt, zahlte er bemselben biese Summe gegen Quittung bes B. Run wurde bas noch immer als Eigenthum bes C verbücherte Gut von einem anderen Pfantgläubiger in Execution gezogen und auf beffen Anstehen versteigert. Daturch sah sich A veranlagt, ben B um die Ausstellung der intabulationsfähigen Ceffion der von A für C ihm gezahlten Forderung von 200 fl. anzugehen und, da B sich dessen weigerte, ihn darauf zu belangen. — Beide Untergerichte erkannten auf Abweisung ber Klage, weil A, indem er die Quittung bes B über die Zahlung der 200 fl. annahm, damit erklärt habe, nicht die Ceffion, sondern die Aufhebung des Rechtes burch Zahlung zu wollen, daher nicht mehr berechtigt sei, gegen den Willen des B die Tilgung ter Schuld in eine Abtretung berselben zu verwandeln, mag er die Sould für sich ober für einen Anderen getilgt haben, - und weil außerbem noch zu erwägen sei, daß durch die Ausstellung der Ceffion Rechte britter Berfonen verfürzt werben fonnten, benen gegenüber B als ber Aussteller verantwortlich bleiben mußte.

Der oberfte Gerichtshof erkannte nach dem Rlagebegehren. Gründe: A gahlte bem B, ohne beffen perfonlicher ober Bfandschuldner zu sein. Er zahlte bie Pfandschuld eines Dritten, nämlich bes C, welcher rechtlich als ber Eigenthümer ber ihm bücherlich noch zugeschriebenen Pfandsache galt, und in vollständiger Ertenntnig biefes Berhältnisses hat B die Zahlung angenommen. Es sind also alle Boraussetzungen vorhanden, welche ben A berechtigen, die Abtretung bes Gläubigerrechtes zu fordern (§. 1423 a. b. G. B.). Diese Berechtigung bem A abzusprechen, verstoßt gegen ben klaren Wortlaut bes citirten Paragraphen und wäre eine offenbare Ungerchtigkeit, weil A radurch ber augenscheinlichen Gefahr bes Berlustes ber von ihm im besten Glauben gezahlten 200 fl. ausgesett wird, während B, der die Abtretung seines Rechtes verweigert, in dem Proces auch nicht den Versuch unternommen hat, einen Nachtheil geltend zu machen, ber ihm aus ber Abtretung erwüchse. — Die Erwägungen der Untergerichte in ten Motiven ihrer Entscheidung vermögen diefelbe nicht zu rechtfertigen. Der §. 1423 a. b. B. B. schreibt nicht vor, bag ber für einen Anderen Zahlende die Abtretung ber gezahlten Forderung sich ausbrücklich vorbehalten muffe; auch ware es schwer zu begreifen, wie Jemand, ohne von einem moralischen oder rechtlichen Interesse hiezu bestimmt zu werden, in eine solche Abmachung eintreten sollte. Auch nach geleisteter Zahlung kann ber Zahler die Abtretung begehren, also auch nachdem er schon eine Quittung empfangen hat (§. 1426 ibid.), und es ist sehr gewagt, zu behaupten, daß der Zahler durch die Annahme der Quittung "zweifellos" ju erkennen gibt, daß er auf das Recht, die Cession zu begehren, ver-

zichtet habe. Der S. 863 a. b. G. B. erforbert für seine Anwen-

bung eine eingehende Berücksichtigung aller begleitenden Umstände. 218

A bem B beffen Forderung auszahlte, war er vollberechtigt zur Annahme, daß er ben gegen C mit rechtsträftigem Urtheile ihm zuerkannten Gigenthumstitel auf bas verpfandete Gut auch burchsetzen und bas Eigenthum desselben zu erwerben vermögen werde; er hatte baher keinen Grund an die Nothwendigkeit der Cession zu denken und kann daher auch nicht flillschweigend barauf verzichtet haben, als er von B die Quittung annahm. Auch ist es unberechtigt — wie bies in den untergerichtlichen Motiven geschieht — barauf hinzuweisen, daß durch bie Ausstellung ber Ceffion Rechte britter Personen verfürzt werben tonnten, wofür B bie Berantwortlichkeit zu tragen hatte. Deun biefe, von ben Untergerichten nicht naber bezeichneten Berfonen könnten nur bie der Pfandforderung des B nachstehenden Pfandgläubiger fein, die allerbings burch die Entlastung des Gutes von einer alteren Sppothet gewännen. Allein, welches Recht biese Gläubiger burch bas ohne ihre Betheiligung von A mit B abgemachte Zahlungsgeschäft erworben haben sollen, ist nicht abzusehen und ebensowenig, wie B diesen "dritten Personen" gegenüber für die Cession ber ihm gezahlten Forberung verantwortlich werben sollte, zumal wenn er hiezu durch richterliches Urtheil angehalten wird. B erscheint in bem Grundbuche noch als Pfandgläubiger und seine Einwendung, daß er befriedigt sei und nichts mehr abzutreten habe, ift unhaltbar, weil ber befriedigte Glaubiger verbunden ift dem Zahler alle vorhandenen Rechtsbehelfe und Sicherstellungsmittel auszuliefern (§. 1358) und weil ber Zahler selbst nach geleisteter Zahlung, also nach vollständiger Befriedigung des Glaubigere berechtigt ift, bie Abtretung bes bemfelben zustehenden Rechtes zu verlangen (§. 1423).

# Nr. 5491.

Unstatthaftigkeit der Besitzstörungsklage der zur Zeit noch in gemeinsamen Haushalt lebenden Gattin gegen ihren Gatten wegen eigenmächtiger Verfügungen desselben.

Entsch. v. 6. Oct. 1874, Mr. 9802 (Best. des das Decr. des B. G. St. Leonhard v. 28. Mai 1874, Mr. 3022, aband. Decr. des O. L. G. Graz vom 9. Juli 1874, Mr. 6295). G. Z. 1874, Mr. 93.

Die Ehegatten B und A sind im gemeinschaftlichen Besitze der Realität X und der dabei besindlichen Fahrnisse. Ersterer hat nun mehrere dieser Fahrnisse einseitig von dieser Realität weg auf seine ihm gehörige Hube geschafft und wurde deshalb von seiner Ehegattin A wegen Störung im Mitbesitze dieser Fahrnisse belangt. Sie besgründete die Klage insbesondere noch mit dem Umstande, daß zwischen den Ehegatten die gerichtliche Ehescheidung im Zuge steht und sie

ihrem Manne bie Berwaltung bes Bermögens gerichtlich gekündet hat.
— Das Gericht erster Instanz erkannte nach dem Klagebegehren.

In der Erwägung, baß die eheliche Gemeinschaft zwischen beiben Streittheilen noch nicht aufgehoben, und auch eine Theilung ihres gemeinschaftlichen Bermögens noch nicht erfolgt ift, mithin ber Geklagte, welchem als Haupt der Familie nach §. 91 a. b. G. B. bie Leitung bes Bauswesens zusteht, berechtigt erscheint, Gegenstände bes gemeinsamen Hauswesens borthin schaffen zu lassen, wo sie nach seiner Ansicht eben benöthigt werden, und diese Berechtigung burch ben von Seite ber Rlägerin gerichtlich erklärten Widerspruch, wornach sie ihm die Berwaltung ihres Bermögens nicht anvertraut hätte, nicht als beseitigt angesehen werden tann, weil dieser Wiberspruch nach §. 1238 a. b. G. B. nur von Berfügungen über ihr freies Bermögen britten Personen gegenüber verstanden werden tann, mahrend bie im Streite befindlichen Begenstände beiden Streittheilen gemeinfcaftlich gehören und vom Geklagten dem gemeinsamen hauswesen nicht entzogen wurden; daß der Klägerin ein rechtmäßiger Anlaß zu einer Besitsftörungsklage um so minder geboten war, als sie gar nicht nachgewiesen, bag ber Geklagte die Fahrniffe nur zu feinem perfonlichen Bortheile und nicht im Interesse bes gemeinschaftlichen noch ungetheilten Baushaltes verwendet habe, hat der oberfte Gerichtshof, in Uebereinstimmung mit ber zweiten Instanz, bie Rlage abgewiesen.

## Mr. 5492.

Habitatio: Unzulässigkeit der Pfändung des Wohnungsrechtes. Entsch. v. 6. Oct. 1874, Nr. 10293 (Aband. der gleichförmigen Decredes L. G. Arakan v. 6. März 1874, Nr. 5182 und des O. L. G. Arakan v. 10. Juni 1874, Nr. 6997). G. H. 1874, S. 420.

Dem A wurde die executive Pfändung des seinem Schuldner B an dem Hause X zustehenden Wohnungsrechtes bewilligt, dieser Bescheid durch die gerichtliche pfandweise Beschreibung des besagten Rechtes vollzogen und das Beschreibungsprotokoll von dem Gerichte erster Instanz angenommen. — Dagegen ergriff B den Recurs, welcher von dem D. L. G. abgewiesen wurde, weil, wenn auch das in Rede stehende Recht des Recurrenten auf Dritte nicht übertragbar ist (§§. 485 und 507 a. b. G. B.), daraus nicht folgt, daß dieses Recht gar keinen Werth habe und der Execution im Sinne des §. 422 westg. G. D. nicht unterzogen werden könne, und überdies weil im vorliegenden Falle der Pfändungsbescheid schon in Rechtskraft getreten ist.

Der oberste Gerichtshof entschied, daß das Pfandbeschreibungsprotokoll nicht anzunehmen sei. Gründe: Der Pfandungsbescheid, obgleich er nicht angefochten wurde, konnte nicht Rechtskraft erlangen, ba das gepfändete Recht eine an dritte Personen nicht abtretbare personliche Servitut ist, daher jener Bescheid ungesetzlich war. So wenig als die Ausübung des Rechtes der Wohnung, ist das Recht selbst Gegenstand einer Pfändung und es kann dasselbe nur durch die Sequestration in Execution gezogen werden.

### 9lt. 5493.

Berpflichtung zur Entrichtung frommer Vermächtnisse aus bem Fibeicommiß = Nachlaß eines ber Militärgerichtsbarkeit unterstehenden Erblassers.

Entsch. v. 6. Oct. 1874, Nr. 10321 (Best. des Decr. des L. G. Wien vom 28. April 1874, Nr. 32544, Aband. des Decr. des O. L. G. Wien vom 1. Inli 1874, Nr. 11378). Jur. Bl. 1874, Nr. 45.

Die Bestimmung des Hoffanzleidecrets vom 28. April 1807, 3. S. S. Nr. 809, wornach die Verlassenschaften der Personen, welche der Militärgerichtsbarkeit unterliegen, von dem Beitrage zum allg. Krankenhause in Wien befreit sind, ist auf den Fideicommiß-nachlaß eines Militärs nicht anwendbar, weil Militärpersonen in Ansehung des von ihnen besessenen Fideicommißvermögens niemals der Militärgerichtsbarkeit unterworsen waren.

Mit dieser Begründung entschied der oberste Gerichtshof, daß von dem Fideicommignachlasse des verstorbenen t. t. Majors M die obige Gebühr zu entrichten ist, — ohne sich mit der von dem D. L. G. ventilirten und verneinend beantworteten Frage zu befassen, ob die im citirten Hoftanzleidecrete vom 28. April 1807 den Verlassenschaften der Militärpersonen gewährte Befreiung von dieser Gebühr durch die noch vor dem Tode des M in Wirtsamkeit getretene Militärjuris, dictionsnorm vom 20. Mai 1869, R. G. Bl. Nr. 78 (§. 9, wodurch die Militärpersonen in bürgerlichen Rechtsanzelegenheiten den Civilgerichten unterworfen wurden) aufgehoben worden sei.

## Nr. 5494.

Einklagung von Ausgedingsansprüchen: Beweislast bezüglich bes Lebens bes Ausgedingers.

Entsch. v. 6. Oct. 1874, Mr. 10396 (Best. des das Urth. des B. G. Beneschan v. 17. Juni 1874, Mr. 4348, aband. Urth. des O. L. G. Prag v. 17. Angust 1874, Mr. 21059). G. Z. 1876, Mr. 64.

Das auf ber Liegenschaft X intabulirte Ausgeding der Cheleute Johann und Katharina A hatte mit dem Tode eines der Auszugs-

berechtigten zur Hälfte wegzusallen. Die Ratharina A starb und Ivhenn A, schon ein bejahrter Mann, wanderte im Jahre 1862 nach Amerita aus und bestellte dort im Jahre 1868 mit gehörig ausgefertigter und gesandtschaftlich beglaubigter Bollmacht ben C als Man-Die Cheleute B, Besitzer ber mit bem Ausgeding belasteten Realität, verweigerten dem Bevollmächtigten in den Jahren 1870, 1871 und 1872 das Ausgeding, bis berselbe ihnen den Nachweis liefern werbe, daß Johann A noch am Leben fei. C zeigte bies bem Johann A an und erhielt von ihm eine vom Notar der Stadt Manitov im Staate Bisconfin am 7. November 1873 aufgenommene Beurkunbung, in welcher der Notar bestätigte, daß Johann A vor ihm erschienen sei, und ihn um die Bestätigung, daß er am Leben sei, ersucht habe. In ber Beurkundung war die Requisition des Johann A an den Notar eigenhandig gefertigt und dieser Umstand barin angeführt, allein die Unterschrift bes Notars weder von einem österreichischen Consulat noch von ber Gesandtschaft beglaubigt. Nach Einlangen dieser Beurkundung forberte C von den B das rudständige Ausgeding für die Jahre 1870, 1871, 1872 mit Klage vom 11. Februar 1874, unter Borlage des Notariats. actes. Die Beklagten leugneten bas Leben bes Johann A (von 1870 bis 1872) und behaupteten, daß dieser Umstand die Bedingung des eingeklagten Forderungsrechtes sei, baber von dem Rläger bewiesen werden muffe, allein durch die notarielle Beurkundung nicht bewiesen wurde, da die Fertigung des Notars in Manitov von keinem österreichischen Consulate beglaubigt sei. Der Rläger replicirte, bag ihm ber Beweis über bas Leben seines Mandanten nicht obliege, ba nach §. 24 des a. b. 3. B. die Bermuthung für das Leben einer Person streitet, und der Tob einer Person nur in den im §. 24 des a. b. G. B. taxativ angeführten Fällen vermuthet werben tann. Wenn bie Geflagten widerfprechen, daß Johann A am Leben sei, so behaupten dieselben, daß er tobt und daß durch seinen Tod ihre Berpflichtung zur Abfuhr bes Ausgedings erloschen sei, mas sie, da hiesur keine im §. 24 a. b. S. B. enthaltene Bermuthung streite, nach §. 104 a. G. D. um so mehr zu erweisen haben, als ihr Widerspruch seines Lebens nichts anderes sei, als eine in die Form einer Negation eingekleibete Einwendung, nämlich bie bes Tobes. Weiters führte ber Kläger an, daß selbst für den Fall, wenn ihm trot der Bestimmungen des §. 24 a. b. G. B. und S. 104 a. G. D. ber Beweis für bas Leben seines Machtgebers auferlegt würde, er biefen Beweis durch die Beurkundung des Notars in Manitov erbracht habe; benn auf dieser Beurkundung sei die Requisition an benselben von Johann A eigenhändig gefertigt. — Das Gericht erster Instanz erkannte auf Abweisung ber Rlage, weil dem Kläger der Beweis des Lebens des Johann A oblag, durch die von ihm allegirte notarielle Beurkundung aber nicht erbracht wurde, da die Beglaubigung der Unterschrift des Notars fehlt. — Das D. L. G. erkannte nach bem Klagebegehren aus folgenben

Gründen: Da die Beklagten eingestehen, daß das Ausgeding für A auf ihrer Realität sichergestellt ist, und daß sie dasselbe dem A für die Jahre 1870, 1871 und 1872 nicht bezahlt haben, so sind sie aus ihrem Geständniß gehalten, ihrer Verpslichtung gemäß der Klagesschlußbitte nachzukommen. Gegenüber diesem Geständniß ist alles das, was die Beklagten gegen den begründeten Klageanspruch auführten, Einwendung, deren Bestand sie nach §. 104 a. G. D. zu beweisen haben. Wenn die Beklagten einwenden, daß A gegenwärtig nicht lebe, so haben dieselben bei der klaren Anordnung des §. 24 a. b. G. B. den Beweis von seinem Tode zu erbringen und sind der einssachen Widerspruch von der Beweislast nicht befreit.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte das Urtheil des D. L. G.

aus beffen Grünben.

### Nr. 5495.

Annahme einer vom Vertretungsleister allein erstatteten Processchrift.

Entich. v. 6. Oct. 1874, Nr. 10570 (Best. des Decr. des H. G. Wien v. 17. August 1874, Nr. 168826, Aband. des Decr. des O. L. G. Wien vom 25. August 1874, Nr. 15113). G. Z. 1874, Nr. 92.

In der Rechtssache des A gegen B hat das Processgericht die vom Geschäftssührer und freiwilligen Vertretungsleister des inzwischen verstorbenen Geklagten B erstattete Einrede dem Kläger A zur Erstattung der Replik zugestellt. — Das D. L. G. entschied, daß die Einrede von dem Gerichte nicht anzunehmen sei, weil der Vertretungsleister des Geklagten zur Beantwortung der Klage nicht legitimirt erscheine.

Der oberste Gerichtshof bestätigte den erstgerichtlichen Bescheid in der Erwägung, daß nach §. 59 a. G. D. die Führung des Processes dem Vertretungsleister allein ohne den Vertretungswerber überlassen werden kann, somit im vorliegenden Falle der freiwillige Bertretungsleister allerdings zur Erstattung der Einrede berechtigt erscheint, dieselbe daher vom Gerichte anzunehmen war, ohne in das Innere derselben derzeit einzugehen.

#### Mr. 5496.

Haftung des Advocaten für die Kosten einer im Interesse seines Clienten begehrten Commission.

Entich. v. 6. Oct. 1874, Mr. 10589 (Best. der gleichförmigen Decr. des H. G. Wien v. 9. Inli 1874, Mr. 139864 und des O. L. G. Wien vom 25. Angust 1874, Mr. 14851). Zeitschr. f. d. Motariat 1875, Mr. 1. G. Z. 1874, Mr. 87.

In der Executionssache des A wider B haben beide Untergerichte verordnet, daß die in Folge der von A erwirkten executiven Feilbietung aufgelaufene Commissionsgebühr des k. k. Notars C als Gerichtscommissär dei D als dem bevollmächtigten Vertreter des Executionsführers eingehoben werde. — Das D. L. G. begründete seine Entscheidung damit, daß D als bevollmächtigter Rechtsfreund des Klägers, nach S. 1009 a. b. G. B. und S. 9 Advoc. Drbn. das ihm übertragene Geschäft emsig und redlich zu besorgen, daher auch alle mit dessen Durchführung verbundenen Auslagen zu bestreiten hat, dassür aber von der Partei nach S. 1014 a. b. G. B. und S. 19 Advoc. Drbn. auch die entsprechenden Vorschüffe begehren und die geshabten Auslagen von der eingetriebenen Forderung zunächst in Absrechnung bringen kann.

Der bagegen ergriffene a. o. Recurs bes D wurde in britter Inftang verworfen, weil nach bem Bofber. vom 15. Janner 1825, 3. G. Sr. 2066, es bei ber für tas Berfahren in und anger Streitfachen geltenten Normen zu verbleiben hat, nach welcher fammtliche Sachwalter und Abrocaten, wenn sie eine Bittschrift unterschrieben haben, für bie Tar-, Postportos und Stempelgebühren, welden wohl auch die burch ein Executionegesuch veranlagten Commisfionstoften gleichzuhalten fint, haften und hieran auch burch bas Tarund Stempelgesetz rem 27. Jänner 1840, 3. G. C. Mr. 404, ober burch ein späteres Gesetz nichts geantert murte, vielmehr auch im § . 24 ber Min. Berordn. vem 3. Juli 1854, R. G. Bl. Nr. 169 (betreffend bie Tag-, Meilengelter u. f. w. ter Beamten und Diener bei ten Gerichten), ausbrudlich ausgesprochen ift, bag bie Bergutung ber Commissionstosten terjenigen Partei cher beren Bebollmächtigten obliegt, welche turch ihr Einschreiten bie Amtehandlung veranlaßt bahen.

### Mr. 5497.

Execution auf einen bem Schuldner angefallenen Erbtheil: Unzuläffigkeit ber executiven Schätzung.

Entsch. v. 6. Oct. 1874, Rr. 10654 (Ansheb. der gleich förmigen Dect. des B. G. Rumburg v. 23. Mai 1874, Rr. 2259 und des O. L. G. Brag v. 28. Juli 1874, Rr. 19566). G. H. 1874, S. 419. Jur. Bl. 1874, Rr. 49.

Dem A, Gläubiger des B, wurde die executive Pfändung des dem Letteren nach dem Tode der M angefallenen und verwahrten Intestaterbtheiles bewilligt und die Pfändung durch Vormerkung in dem Nachlaginveutare mit der Beschräntung des S. 822 a. b. G. B., vollzogen. Auf Grund dieses Actes bezehrte A sodann die executive Schätzung des in dem Inventare bezeichneten Verlassenschaftvermögens, die von beiden Untergerichten angeordnet und vollzogen wurde.

Der oberste Gerichtshof cassirte die Schätzung mit folgender Begründung: Bor Allem war schon die Bewilligung der Pfändung ungesetlich, gegen die Borschrift des Hosder. vom 3. Juni 1846, 3. S. S. Nr. 968 (Unzulässigkeit der Pfändung u. s. w. "des Erbrechtes im Ganzen" im Falle des S. 822 a. b. S. B.). Dann aber erfolgte die Anmerkung der Pfändung im Nachlaßinventar ausdrücklich mit der Beschränkung des S. 822 a. b. S. B.; die Pfändung war also ein bloßes Sicherstellungsmittel, das nach dem eitirten Paragraph erst von der Zeit der Einantwortung an wirksam sein sollte, welche aber noch nicht erfolgt ist. Es wurde serners etwas anderes (die Berlassenschaftssachen) executiv geschätzt, als woran die Pfändung bewilligt worden war (Erbtheil).

# Mr. 5498.

Execution eines Urtheils auf alternative Leistung.

Entsch. v. 7. Oct. 1874, Rr. 10000 (Ausheb. der gleichförmigen Decr. des B. G. Olmütz v. 16. Juli 1874, Pr. 8508 und bes O. L. G. Brünn v. 29. Juli 1874, Pr. 7721). G. H. 1875, S. 156.

Auf Grund des Erkenntnisses, wodurch B verurtheilt worden war, dem Kläger A nach seiner (des B) Wahl entweder 27 Schafsfelle gegen Nachzahlung von 14 fl. 50 fr. zu liesern oder den 19 fl. 25 fr. betragenden Rest des empfangenen Angeldes zurückzustellen, wurde dem B im Executionswege von dem Gerichte erster Instanzunter Androhung einer Geldstrase aufgetragen, binnen einer bestimmten Frist die eine oder die andere Leistung zu persolviren. Da B diesem Auftrage nicht nachsam, wurde auf Einschreiten des A die Geldbuße für verfallen erklärt, allein das von A wiederholte Begehren, daß

bem B neuerdings mit Androhung einer Gelbstrafe ber Auftrag extheilt werde, von dem im Urtheile statuirten Bahlrechte Gebrauch machen, respective der auf Grund der getroffenen Wahl ihm oblegenden Berbindlichkeit nachzukommen, abgewiesen, weil nach dem Urtheile ber Beklagte zwar zur Lieferung von 27 Schaffellen ober Bahlung von 19 fl. 25 tr., nach seiner Bahl, verpflichtet, deshalb wer nicht zu mablen schuldig ift, mithin die Execution des Urtheils segleich auf Liefern oder Zahlen zu lauten hätte. — Das D. L. G. bestätigte diesen Bescheid ber ersten Instanz mit ber Begrundung, bag, wenn ber Beklagte im festgesetzten Termin weber geliefert, noch gezahlt hat, dem Rläger die Wahl zusteht, die Execution entweder auf Abnahme, respective Anschaffung der Felle (§§. 307 und 308 a. G. D.) ober auf Zahlung einer Gelbsumme (§. 311 a. G. D.) m führen, ohne bag es einer weiteren Erflarung bes Executen bebarf.

Der oberste Gerichtshof cassirte die untergerichtlichen Berordmugen mit bem Auftrage an bas Gericht erfter Instanz, bas Executionsgesuch bes A im Sinne bes §. 310 a. G. D. aufrecht zu erledigen. In den Motiven heißt es, daß das Gesuch des A, da es fich um Leistungen handelt, die wegen der dem Belangten überlaffenen Babl nur von dem Letteren bewirft werden fonnen, nach §. 310 a. G. D. zu verbescheiden mar, zumal diese Executionsart dem Rläger icon mit bem ersten Bescheibe bes Gerichtes anstandslos bewilligt ward und sein dermaliges zweites Einschreiten sich nur als die Fortfenng jenes Executionsmodus barftellt, ber nach ber erften Berfügung bes Gerichtes nicht ben gewünschten Erfolg hatte.

# 9tr. 5499.

Gesetliches Pfandrecht des Vermiethers: Einflußlosigkeit der mala fides superveniens.

Entid. v. 13. Oct. 1874, Nr. 9401 (Aband. der gleichformigen Urth. bes B. G. Sechshaus v. 4. April 1874, Nr. 12198 und des D. L. G. Wien v. 1. Juli 1874, 9kr. 10968). Jur. Bl. 1874, Nr. 52.

Bor der gerichtlichen Feilbietung der von dem Bermiether B auf Grund des gesetlichen Pfandrechtes (g. 1101 a. b. G. B.) in Execution gezogenen Mobilien seines Miethmannes C, trat die A gegen B mit der Exscindirungsklage auf und begehrte 1. daß ihr Eigenthum an ben Mobilien anerkannt und 2. daß der Beklagte für schuldig erklärt werde, sich jedes Anspruches auf dieselben zu enthalten. In ber Berhandlung wurde von B das Eigenthum ber A anerkannt, allein gegen das sub 2 gestellte Begehren eingewendet, daß sie dem C die Mobilien anvertraut habe. — Beide Untergerichte haben der Rlage

vollständig stattgegeben und die Entscheidung zum zweiten Petitspuntte in folgender Beise begründet: Der Bermiether hat zwar nach §. 1101 a. b. G. B. das gesetzliche Pfanbrecht auch an jenen zur Zeit seiner Binsklage in ber Miethwohnung befindlichen Ginrichtungsftuden, bie dem Miether von einem Dritten in was immer für einer Absicht au-Allein in bem den Titel zum Pfandrechte an vertraut worden sind. der Fahrniß bes Miethers begründenden §. 1101 ift der §. 367 a. b. G. B. citirt, auf den auch im §. 456 ibid. hingewiesen wirb, wornach bie Berpfandung einer fremben Sache unwirksam ift, wenn ber Bfandnehmer bieses Berhältniß kannte ober aus den Umftanben vermuthen mußte (§. 326 ibid.), ba nur bem redlichen Pfandnehmer bas Pfandrecht nicht entzogen werden fann (g. 456 ibid.). In bem umgekehrten Falle fann er nicht mehr als redlicher Besitzer des Pfandrechtes angesehen werben und tann ber Dritte fein Eigenthum an ben Pfandsachen gegen ihn mit Erfolg geltend machen. Nun hat der Beflagte in dem Processe bas Eigenthum der Klägerin an den zu exscindirenden Gegenständen anerkannt; er weiß also, daß fie, nicht ber Miether, die Eigenthumerin ift, und befindet fich baber nicht mehr in gutem Glauben, nicht mehr im redlichen Pfandbesite, zumal er fic bas Pfandrecht nicht von einer britten Person einräumen, sondern von bem Richter ertheilen ließ.

Bon bem oberften Gerichtshofe murbe bas Rlagebegehren im zweiten Punkte abgewiesen. Gründe: Allerdings kommt es nach bem im §. 1101 citirten §. 367 a. b. G. B. auch auf den guten Glauben bes Bermiethers an; biefe Boraussetzung ift aber hier vorhanden, ba die Klägerin selbst nicht behauptet hat, bag bem Beklagten bei ber Einbringung ber fraglichen Mobilien in die gemiethete Wohnung bas Eigenthum der Rlägerin an denselben bekannt oder erkennbar gewesen sei. Der §. 367 darf nicht in dem Sinne ausgelegt werden, als ob das der Geltendmachung des bona fide erworbenen Pfandrechtes nachfolgende Hervorkommen des Umstandes, daß die gepfändete Sace frembes, tem Miether anvertrautes Eigenthum ift, bas icon erworbene Pfandrecht des Bermiethers vernichte; bei einer folchen Auslegung bes §. 1101 wurde bie bamit bezielte Sicherstellung bes Bermiethers ganz illusorisch, — ber Dritte kann sich vorseben, wem er sein Eigenthum anvertraut, wogegen ber Bermiether zu seiner Sicherstellung auf einen Eigenthumsbeweis in Betreff ber vom Miether mitgebrachten Fahrniß nicht wohl dringen kann.

### Mr. 5500.

Berechtigung der einzelnen Besitzer von Theilschuldverschreibungen verschiedener Emission zur Geltendmachung von Bedenken gegen die Bestellung und Thätigkeit eines gemeinsamen Curators: Recursrecht.

**Entich. v. 13.** Oct. 1874, Mr. 9782 (Ansheb. des Decr. des O. L. G. Wien v. 28. Juli 1874, Mr. 13288). G. H. 1874, S. 394. Jur. Bl. 1875, Mr. 15.

Auf Einschreiten des landesf. Commissärs, welcher als öffent. liches Organ mit der Aussicht über die Berwaltung der Eisenbahu B betraut ift, wurde wegen des die Einlösung des fälligen Coupons ber Prioritätsobligationen nicht mehr gestattenben Betriebsergebniffes von bem B. G. in Wien im Sinne bes Gesetzes vom 24. April 1874, R. G. Bl. Nr. 49 Dr. A als gemeinsamer Curator für die Besitzer ber Theilschuldverschreibungen I. und II. Emission ber Bahngesellschaft aufgestellt und ber von ihm mit der Letteren am 24. Juni 1874 abgeschloffene Bergleich von dem H. G. als Curatelgericht, ohne Berudsichtigung bes von ber Berliner Bant C als Besitzerin vieler Prioritätsobligationen II. Emission bagegen erhobenen Einfpruches, genehmigt. — Dagegen ergriff bie Bank C ben Recurs, welcher von bem D. L. G. in der Ermägung abgewiesen murbe, daß nech &. 6 bes cit. Gesetzes bie Rechte und Pflichten bes gemeinsamen Enrators nach ben allgemeinen Borschriften, Die sich auf Curatoren beziehen, nur in soweit zu beurtheilen sind, als das Specialgesetz hieraber teine Bestimmungen enthält; daß aber der g. 9 ibid. eine solche Ausnahme festsetzt, zufolge welcher in Angelegenheiten, Die gemeinsame Rechte ber Besitzer von Theilschuldverschreibungen betreffen, die einzelnen Besitzer ihre Rechte selbstständig nicht geltend machen tonnen, sondern nur berechtigt sind, in Processen bes Curators als Intervenienten einzutreten; daß mithin die curatelgerichtliche Genehmigung des von dem Curator Dr. A geschlossenen Bergleiches ohne Bebachtnahme auf ben Einspruch ber Bant C volltommen begründet ift.

Gegen diese Berordnung recurrirte die Bank C an den obersten Gerichtshof, welcher dieselbe aushob und dem D. L. G. austrug, in Folge des Appellationsrecurses der Bank auf die Beurtheilung ihrer Beschwerde, daß trot der Collision der Interessen zwischen den Bessitzern der Prioritätsobligationen I. und II. Emission Dr. A als Curator für beide Kategorien bei dem Abschlusse des gerichtlich genehmigten Bergleiches auftrat, einzugehen. In den Motiven wird diese Collision an der Hand der vorgelegten Behelfe constatirt, beziehungssweise ersichtlich gemacht, daß in dem Bergleiche nicht nur die Rechte der Besitzer von Theilschuldverschreibungen beider Emissionen gegen die Eisenbahngesellschaft B, sondern auch jene der Prioritätenbesitzer

der einen und der anderen Emission gegen einander mit theilweiser Abweichung von ben ursprünglichen Berträgen geregelt und insbesondere in ihrem Berhältnisse zu einander neue Rechte und Berbindlichfeiten flipulirt worben find, - und weiters gefagt, bag bei bem Borhandensein dieser Collision A nicht die Besitzer ber Prioritäten beiber Emissionen gleichzeitig vertreten konnte, sondern für jede Rategorie ein eigener Curator bestellt werden mußte; daß nach §. 9 bes citirten Befetes die einzelnen Prioritätenbesitzer allerdings ihre Rechte nicht selbstftantig geltend machen tonnen und bie Bant C ihre Beigiehung jum Abschlusse bes Bergleiches nicht forbern tann, daß aber nach §. 10 ibid. ben Besitzern von Theilschuldverschreibungen unbenommen bleibt, Bahrnehmungen, welche die Eignung ober Bertrauenswürdigkeit bes gemeinsamen Curators bezweifeln laffen, bem Gerichte, bas ihn bestellt hat, mitzutheilen, womit ihnen bas Recht eingeräumt ift, bie übermachende Thätigkeit bes Gerichtes anzurufen; daß, wenn biefe Befugniß eine Bedeutung haben soll, ihnen nicht verwehrt werben tann, im Falle, als die erste Instanz ihren Borstellungen tein Gebor schenkt, im Sinne bes S. 9 bes taiferl. Patentes vom 9. August 1854, R. G. Bl. Nr. 208 mit ber Bitte um Abhilfe sich an die Oberbehörde zu wenden, mas von Seite der Bank C durch ihren Appellationsrecurs geschehen ist; daß aber das D. L. G. auf die meritorische Prüfung der gegen die Eignung des Curators A aus seiner Eigenschaft als Bertreter beiber Prioritätenkategorien abgeleiteten Bedenken fich nicht eingelassen hat; daß somit der oberfte Gerichtshof in der Lage ist, von der nach §. 16 des Patentes vom 9. August 1854, R. G. Bl. Nr. 208 ihm zustehenden Befugniß (ber Caffation) Gebrauch zu machen, ba einerseits in bem Grundfate, bag den Besitzern von Theilschuldverschreibungen gegen bie Nichtberudsichtigung der im Sinne des §. 10 des Gesetzes vom 24. April 1874, R. G. Bl. Nr. 49 von ihnen dem Gerichte mitgetheilten, Die Eignung des gemeinsamen Curators in Zweifel ziehenden Wahrnehmungen das Recht der Beschwerbe an die Obercuratelbehörde nicht zustebe, eine gegen die allgemeine Vorschrift des S. 9 des Patentes vom 9. August 1854, R. G. Bl. Mr. 208 verstoßende Gesetwidrigkeit zu erkennen ift und andererseits auch die Rullitat bes Bergleiches felbft in Frage steht.

### Mr. 5501.

Unvollstreckbarkeit eines den Terminverlust stipulirenden Rotariatsactes im Falle des mangelnden urkundlichen Nachweises des Terminversäumnisses.

Entich. v. 13. Oct. 1874, Mr. 10746 (Best. des das Decr. des B. G. Smichow v. 13. Juli 1874, Mr. 10603, aband. Decr. des O. L. G. Prag v. 10. Angust 1874, Mr. 21301). G. H. 1874, S. 415. Zeitschrift für das Notariat 1875, Mr. 9.

In einem notariellen Acte hat B den Empfang eines ihm von A gegebenen Darlebens bestätigt, die Burudzahlung besselben auf ben 29. Juli 1875 versprochen, sich zur Spercentigen Berginsung bes Darlebens verpflichtet, dem A für den Fall der Berfäumung eines Binsentermines das Recht eingeräumt, binnen 6 Wochen nach versäumtem Termine sofort bas Capital selbst nebst ben ausstehenden Interessen jurudzufordern, und seine Zustimmung zur Bollstrecharteit des Notariatsactes bei unterlassener Erfüllung einer ber barin übernommenen Berpflichtungen gegeben. Auf Grund dieser Urkunde begehrte A noch im Jahre 1874 gegen B die Execution, indem er anführte, daß B mit der Zahlung der letten fälligen Zinsenrate im Ruckstande sei. — Sein in erster Instanz bewilligtes Gesuch murbe von dem D. L. G. abgewiesen, weil die sofortige Bollstreckbarkeit des Notariatsactes an die Bedingung der versäumten Zinsenzahlung geknüpft wurde und A ben Eintritt dieser Bedingung in seinem Executionsgesuche nur behauptet und nicht, nach Borschrift des S. 3 der Notar. Drdn., durch eine öffentliche Urfunde bewiesen hat.

Auf ben Recurs des A bestätigte der oberste Gerichtshof die Entscheidung der zweiten Instanz mit der weiteren Bemerkung, daß die Feststellung der Thatsache der unterbliebenen rechtzeitigen Zahlung einer Schuld durch eine öffentliche Urkunde keineswegs unmöglich ist (der Recurrent behauptete, daß der Beweis einer Negative, wie das D. L. G. ihn sordere, meistentheils eine Unmöglichkeit wäre), wie dies die tägliche Ersahrung bei der notariellen Aufnahme von Wechselprotesten zeigt; daß es übrigens Sache des Gläubigers ist, bei der Bereindarung über die Bedingungen der Vollstreckarkeit auf die etwaigen Schwierigkeiten der Beweisaufnahme durch einen Notariatsact Bedacht zu nehmen; daß endlich in dem vorliegenden Executionsgesuche gar nicht angegeben ist, wie lange die Zinsen ausständen, dadurch aber dem Gerichte unmöglich gemacht wurde, zu beurtheilen, ob die sür die Vollstreckarkeit des Notariatsactes maßgebende Frist von 6 Wochen seit der Verfallszeit der Interessen schon verstrichen ist.

### Mr. 5502.

Entgeltliche Ueberlassung der Localitäten eines Stadthauses zum Betrieb eines Schankgewerbes: Mieth= oder Pactvertrag?

Entsch. v. 14. Oct. 1874, Mr. 7667 (Beft. des das Urth. des B. G. Kanfim v. 13. Mai 1874, Mr. 2843, aband. Urth. des D. L. G. Prag v. 1. Juni 1874, Mr. 14821). G. Z. 1874, Mr. 93

Der Gastwirth A hatte vom Sausbesitzer B mehrere gum Betriebe einer Schanknahrung nöthige Localitäten in Bestand genommen, welche ihm von Letterem viertelfährig gefündigt wurden. A bestritt die Giltigkeit der Aufkundigung, indem er behauptete, bag B ihm halbjährig batte tunbigen muffen. — Das Gericht erfter Inftanz ertannte auf Ungiltigkeit ber Ründigung aus folgenden Gründen: B gibt in seiner Auffündigung an, bag er am 8. Mai 1873 bem A fammtliche, in seinem Bause zur Ausübung einer Schanknahrung nothigen ebenerdigen Localitäten, bann ein oberes, im hinterhause beim Stalle befindliches Zimmer um ben Jahreszins pr. 260 fl. vermiethet, spater, am 1. August 1873, auch noch bie anderen in biefem Sause befindlichen Localitäten dem A in Bestand gegeben, daß A sich verbindlich gemacht hat, ben Miethzins pr. 325 fl. wie die frühere Dietherin C zu zahlen, und bag zwischen ihnen bas beiderseitige Recht vierteljähriger Ründigung festgesett murbe. In Folge bes Biberspruches bes A gegen bie lette Anführung bes B, gab biefer zu, baß bei ber Schließung bes Bertrages von einer Auffündigung feine Redwar, sonbern bag nur verabredet murbe, bag A die Miethe so übere nehme, wie sie die C hatte. Nach §. 869 a. b. G. B. muß die Zustimmung zu einem Bertrage, wenn berfelbe giltig fein foll, ernftlich, bestimmt und verständlich sein und erfolgt die Zustimmung unverständlich und unbestimmt, so entsteht nicht einmal ein Bertrag. Wenn also auch verabredet worden ware, daß A die Miethe (richtig Pacht) bes Gafthauses so übernehme, wie sie Die C hatte, so ware mit dieser unbestimmten Bestimmung tein Bertrag bezüglich der Auffündigung entstanden. Da A diese Angabe des B streitet, und B - orbentlich belehrt, daß eine bestrittene, nicht erwiesene Thatsache als mahr nicht betrachtet werden darf - für diese bestrittene Angabe keinen Beweis angeboten hat, konnte biefe Angabe des B als bestritten und nicht erwiesen nach §. 104 a. G. D. für wahr nicht gehalten werben. Wenn bemnach B felbst zugibt, baß wörtlich nicht ausgemacht war, daß beiden Theilen bas Recht ber vierteljährigen Ründigung zusteht, und wenn seine Angabe, daß verabredet war, daß A die Miethe fo übernehme, wie sie die C hatte, unentscheibend und überdies nicht erwiesen ift, und wenn demnach weder direct noch indirect die Berabredung ber vierteljährigen Auftan-

bigung besteht, gilt die gesetliche Bestimmung über die Lösung bes Bertrages. Nach & 1116 a. b. G. B. und S. 2 der kaiserl. Berordn. vom 16. November 1858, R. G. Bl. Mr. 213 muß in dem Falle, wenn keine bestimmte Berabredung bezüglich der Frist zur Aufkundigung besteht, ber Bacht halbjährig gefündet werden. Selbst B gesteht sowohl in seiner Aufkündigung als auch in seiner Antwort auf die Einwendungen bes A zu, daß diefer fein Baus zur Ausübung einer Schantnahrung, also durchaus nicht, um bort blos zu wohnen, sondern um durch seinen Fleiß und seine Mühewaltung die Localitäten zur Aus= übung der Schanknahrung zu benützen, gepachtet hat; die "Miethe" bes Gasthauses im weiteren Sinne ist bemnach nach &. 1091 a. b. 3. B. ein mahrer Pacht dieses Gasthauses und muß daher im Falle ber Nichtbestimmung der Auffündigung durch Bertrag zur Auflösung des Pachtes eine halbjährige, nicht aber eine vierteljährige Aufkunbigung gegeben werden. — Das D. L. G. hielt die angefochtene Rundigung aufrecht. Grunde: Die von B zugestandene Thatsache, daß A das Haus keineswegs jum Behufe ber Wohnung, sondern beshalb in Bestand nahm, um burch feinen Fleiß und seine Dube= waltung jene Localitäten zur Aussibung ber Schanknahrung zu benüten, tann nicht babin aufgefaßt werben, bag hiernach ber in Rebe flehende Bestandvertrag eine Pachtung sei, weil, wenngleich der Hauptbestandtheil ber in Bestand genommenen Localitäten zu einer Schanknahrung bestimmt ift, hier boch nur ein Miethvertrag vorliegt; benn B hat nicht eine in seinem Hause schon bestehende Schanknahrung berart in Bestand gegeben, daß A seine Kenntnisse und seine Mübe an ber speciellen, ihm überlassenen Sache anwenden sollte, um berart unmittelbar einen Nuten zu ziehen, wie dies §. 1091 a. b. G. B. veraussett, sondern er hat ihm lediglich die zum Betriebe einer Schant. nahrung geigneten und auch noch andere Localitäten eingeräumt und es ihm überlaffen, bieses Geschäft baselbst zu unternehmen und zu betreiben und zu diesem Zwecke die Localitäten zu gebrauchen, welche in ihrer materiellen Lage allein und ganz unabhängig von der Benutung ber in dieselben vom Rlager gebrachten Sachen, als: Betrante, Egwaaren, Geräthschaften u. f. w. den Gegenstand des Bertrages bildeten. A glaubt zwar auf eine halbjährige Ründigung darum Anspruch zu haben, weil er die gemietheten Localitäten herrichten ließ und als Schankwirth nach ber Natur ber Sache Die Schanklocalitäten im Sommer noch benutzen muß, ba er im Winter die Reller herrichtete und hiezu Auslagen machte, um sie im Sommer benützen zu können. Doch dieser Anspruch kann bei Beurtheilung der Giltigkeit der Auffündigung des Bestandvertrages Beruchsichtigung nicht finden und es muß bem A lediglich überlaffen werben, im Falle, als er einen, bem Bestandgeber obliegenden nothwendigen ober nütlichen Aufwand auf das Bestandstud gemacht hat, seine etwaigen Ersatzanspruche dem Bestandgeber gegenstber nach Borschrift des §. 1097 a. b. G. B.

geltend zu machen. Da es fich in tiefem Falle somit um einen Miethvertrag handelt, so ift es auch nicht entscheitend, daß B über feine Behauptungen, betreffend die angeblich zwischen beiden Theilen getroffene Bereinbarung einer Kündigungefrift, gegenüber dem gegneris schen Widerspruche einen Beweis nicht angeboten hat, vielmehr ausdrücklich erklärte, daß ihm hierüber ein Beweis fehle und daß er von dem Beweismittel des Haupteides keinen Gebrauch machen wolle, und daß er bei dieser Erklärung auch bann beharrte, als er von bem die Berhandlung leitenden Richter, welcher feiner ihm nach §. 25 des Justiz-Hofber. vom 24. October 1845, 3. G. S. Nr. 906 oblie. genden Berpflichtung volltommen nachtam, über die Beweislaft und die Folgen seiner obigen Erklärung nach Ausweis des Tagfahrtsprototolles und nach seinem in ber Duplit enthaltenen Geständniffe gehörig belehrt worden ift; benn felbst wenn die Dauer dieses Miethvertrages weber ausbrücklich noch stillschweigend bestimmt gewesen, ist die gegebene vierteljährige Aufkundigung, welche nicht nur ber ge= setlichen (§. 1116 a. b. G. B.) Kündigungsfrist entspricht, sondern biefe noch übersteigt, als rechtswirtsam anzusehen, ba in bem Orte, in welchem die Realität liegt, über Auffündigungen von Miethen besondere von der Bestimmung des §. 1116 a. b. G. B. abweichende Borschriften nicht bestehen. Aus diesen Gründen mußte die Ründigung bes B aufrecht erhalten werben.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte das obergerichtliche Urtheil mit folgender Begründung: "Der vorliegende Rechtsstreit hangt von der Beantwortung der Frage ab, ob der zwischen A und dem Hausbesitzer B am 8. Mai und 1. August 1873 abgeschloffene Bestandvertrag ein Mieth- ober Pachtvertrag sei, und ob daher die von B gemachte vierteljährige Auffündigung nach §. 1116 a. b. G. B. rechtzeitig ober verfrüht mar. Wenn auch B zugesteht, bag er bem A Die Localitäten in feinem Saufe zur Ausübung eines Schankes überlaffen habe, fo tann boch hieraus teineswegs gefolgert werben, bag eine Pachtung ber Schankgerechtigkeit stattfand, indem B nicht eine in seinem Hause schon bestehende Schanknahrung in Bestand gab, sondern nur bie in seinem Sause befindlichen localitäten, welche A auch zu anderen Zweden, als zum Schante hatte benützen tonnen, wie bies in Stabten, wo Sauslocalitäten in Bestand gegeben werben, häufig geschieht. Die Bestandnehmung ber Localitäten in Stadthäusern ist in der Regel immer ein Mieth- und tein Pachtvertrag, und die Herrichtung ber Wohnungelocalitäten zu einem von bem Bestandnehmer bestimmten Zwede tann im Sinne bes g. 1091 a. b. G. B. ben Diethvertrag nicht in einen Bacht umanbern."

### Mr. 5503.

Expropriation wegen Eisenbahnbaues: Berechtigung zum Beginn des Baues ungeachtet der gerichtlichen Hinterlegung des ermittelten Entschädigungsbetrages mit Verwahrung gegen dessen Erfolglassung.

Entsch. v. 14. Oct. 1874, Nr. 10817 (Best. der gleichsörmigen Decr. des B. G. Saalselden v. 17. Juni 1874, Pr. 962 und des O. L. G. Wien v. 11. August 1874, Nr. 13894). G. Z. 1875, Nr. 2.

Begen die aufgenommene Schätzung ber für eine Eisenbahn ju expropriirenden Grundstude vermahrte fich die Bahngesellschaft, welche ben für die fogenannte Wirthschaftserschwerniß ermittelten Entschädigungsbetrag nicht gelten laffen wollte. Diefer Einsprache zufolge wurde von bem Gerichte erster Inftang die Schätzung nur bezüglich ber (abgesondert veranschlagten) Liegenschaften angenommen, wogegen bas D. L. G. und der oberfte Gerichtshof dieselbe ohne Beschränkung genehmigten. Run beponirte bie Gesellschaft ben vollen Entschädigungsbetrag bei Gericht, jedoch mit Berwahrung gegen die Erfolglassung und baute die Eisenbahn und ben Bahnhof auf jenen Gründen. Die Grundbesitzer stellten beshalb nach S. 1 des Gefetzes vom 29. März 1872, R. G. Bl. Nr. 39 das Begehren, der Bahngesellschaft bei Geldstrafe die Fortsetzung des Eisenbahnbaues auf den Grundstüden bis zur wirklichen Auszahlung ober dem unbedingten und vorhehaltlosen Erlage der vollen Entschädigung mit Inbegriff der Entschädigung für Wirthschaftserschwernisse zu untersagen, wurden aber in beiden Inftanzen abgewiesen, vom D. L. G. in ber Ermägung, daß ber Fall eines nach §. 3 des Gesetzes vom 29. März 1872, R. G. Bl. Rr. 39 zu erlassenden Bauverbotes nicht vorliegt; daß außer diesem Falle die Gesuchsteller, wenn sie erachten, daß sie durch einen eigenmächtigen Gingriff der Concessionare der Bahn in ihren Gigenthumsober Besitzrechten beeinträchtigt worden seien, die Untersagung des Gingriffes nur entweder im Wege des Berfahrens in Besitsftörungsftreitigkeiten ober im Wege ber orbentlichen Besitzlage erwirken tonals welche ihr Gesuch nicht angesehen werden kann. — In dem dagegen von den Grundbesitzern eingebrachten a. v. Revisions. recurse wurde eingewendet, daß nur der §. 1 des Gesetzes vom 29. März 1872, R. G. Bl. Nr. 39 maßgebend sei, wornach vor dem ber Zahlung gleichkommenden Erlage der ganzen Schätzungsbeträge nicht gebaut werben burfte.

Der oberste Gerichtshof verwarf ben Recurs, "weil §. 9 bes Besetzes vom 14. September 1854, R. G. Bl. Nr. 238 einen aus rechtlichen Gründen erfolgten Erlag des durch die gerichtliche Schätzung der für eine Eisenbahn abzutretenden Grundstücke sestgesetzen Betrasges, bezüglich der hiedurch eintretenden Berechtigung, auf diesen Grunds

stücken zu bauen, ber baren Auszahlung vollkommen gleichset, hieran durch §. 1 des Gesetzes vom 29. März 1872, R. G. Bl. Nr. 39 nichts geändert wurde und der von der Bahngesellschaft beim Erlage der Schätzungsbeträge wegen der über den Umsang ihrer Ersatpflicht bestehenden Differenz gemachte Borbehalt die Erlassung eines gerichtlichen Verbotes nicht begründen kann".

### Mr. 5504.

Rechtliche Natur der Holzbezugsrechte in ärarischen Wäldern: Untheilbarkeit der Realservituten: Grundbücherliche Abtrennung von Parcellen eines praedium dominans.

Entsch. v. 20. Oct. 1874, Mr. 10780 (Best. des das Decr. des B. C. Wittersill v. 31. März 1874, Mr. 488, aband. Decr. des O. L. G. Wien v. 19. Mai 1874, Mr. 9243). G. Z. 1874, Mr. 92. G. H. 1874, S. 392.

Bon bem Gerichte erster Instanz wurde auf das Gesuch des A, der von B, Besitzer des Gutes X, eine zu diesem Gute gehörende Parcelle (sogenannte Wemserwiese) und als Zubehör einen Antheil des dem Gute zustehenden Holzbezugsrechtes aus landesfürstlichen Wäldern (20 Kubilschuh Bauholz und eben so viel Zeug- und Zaun-holz) getaust hatte, die grundbücherliche Ab- und Zuschweibung der Grundparcellen und des Antheiles an dem Holzbezugsrechte bewilligt.
— Auf den Recurs der Finanzprocuratur noc. des Forstärars hat das D. L. G. das Gesuch des A in dem die Abschreibung der Holzbezugsrechte betreffenden Theile hauptsächlich deshalb abgewiesen, weil auf diesen Rechten auch Berbindlichteiten des Holzbezugsberechtigten siesen Rechten auch Berbindlichteiten des Holzbezugsberechtigten siesen siehen die Polzbezugsrechte bücherlich nicht ausgezeigt sind.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die obergerichtliche Entscheidung, in Erwägung, daß die Holzbezugsrechte im ärarischen Walde, weiche nach der alten Salzburger Forstverfassung mit dem Besite des Gutes X verbunden waren und durch den Bergleich und die Regulirungsurkunde der Grundlasten - Ablösungs- und Regulirungs - Landescommission Salzburg vom 28. August 1869, geregelt wurden, als Feldservituten zu betrachten und zu behandeln sind, mithin, in se ferne nicht besondere Bestimmungen etwas Anderes sesssen, darus im Allgemeinen die Borschriften des a. d. G. B. über Dienstbarkeiten und namentlich jene der §§. 484 und 485 ihre Anwendung sinden, wornach eine Servitutsbelassung nicht erweitert werden dars, und se weit es ihre Natur und der Zweck der Bestellung gestattet, einzessänkt werden soll und sowohl das Recht, als die Last der Dienstbarkeit als unübertragbar, untheilbar und solidarisch erklärt ist; bas

bie Borschrift bes §. 844 a. b. G. B., gemäß welcher bei ber Theilung des herrschenden Gutes unter mehrere Miteigenthumer die Grundbienstbarkeiten allen Theilhabern zu statten zu tommen haben, in diesem Falle, sowie im analogen Falle ber Abtrennung eines Theiles burch Berkauf mit Rücksicht auf die 88. 484 und 485 nur babin verstanden werden tann, daß bei nachmaligem Eintritte mehrerer getheilter Miteigenthumer bes herrschenden Gutes Die Theilnehmung an bem hiemit verbundenen Dienstbarkeiterechte in fo ferne Blat ju greifen hat, als es die Natur der Dienstbarkeit ohne größere Erschwerung ober Erweiterung der Belastung der dienstbaren Sache juläßt und mit bem ausgesprochenen Grundsate ber Unveränderlichkeit und Solitarität des Rechtes und der Last der Servitut auf der einen oder anderen Seite vereinbar ift; daß nach Inhalt bes citirten Bergleichs- und Regulirungsactes von Seite tes Forstärars bem jeweiligen Besitzer bes Gutes X und ber in berselben Grundbuchseinlage inbegriffenen Wemserwiese zur Dedung der Hausnothdurft die baselbst tabellarisch festgesetzten jährlichen Bezüge an Brenn- und Lichtholz mit 15 Klafter, an Bauholz mit 190 und 9 Kubikschuh, an Zeugholz mit 198 und 7 Kubikschuh und an Zaunholz mit 144 und 14 Rubikschuh aus ben baselbst bezeichneten Waldungen zugestanden wurden, daß aber ein Magstab nach Berhältniß ber Größe, Bahl und Gattung ber Gebäude und ber Ausbehnung ber Grundflächen nicht gegeben, nicht einmal die Gesammtarea bes Gutes angeführt, noch überhaupt der Fall der Abtrennung eines Theiles bes Gutskörpers vorgefeben erscheint; daß ber Grundbucherichter nicht berufen ift, von amtswegen zu beurtheilen und zu untersuchen, ob und in wie ferne eine Abtrennung auch ber Holzbezüge in ben vom Berkaufer eingeraumten Quantitaten und die Sonderstellung bes Raufers als Servitutsberechtigten in dem eingeräumten Maße gegenüber dem Forstärar ale zuläffig und nicht mehrere Beschwerniß für Die servitutsbelaftete Seite herbeiführend betrachtet werden könne, was mit Rudsicht auf die das einschlägige Berhältniß regeluden Artikel des obigen Bergleichs - Regulirungsactes und insbesondere mit Rudficht auf eine eigenmächtig vorgenommene Quantitätsbestimmung ber Fall sein tounte; daß die Berufung auf den S. 1 des Gesetzes vom 6. Februar 1869, R. G. Bl. Nr. 18 bas Gesuch in bem beanständeten Buntte nicht rechtfertigen kann, weil die daselbst vorgesehene grundbucherliche Belastung des getrennten Stückes mit den auf dem Gute für bas Forstärar jur binglichen, beziehungsweise pfandrechtlichen Sicherstellung ber einschlägigen Verbindlichkeiten und Bergichtleiftungen des Gutsbesitzers einverleibten obigen Grundlasten-Regulirungsacten nur die Bedeutung hat, daß die das Trennstück erwerbende Person simultan für die Erfüllung aller jener Berbindlichkeiten und Bergichtleiftungen haftet, und nichts gemein hat mit der Lösung der Frage der Abtrennung und Uebertragung eines Theiles der dem Grundbe-

sitzer aus den obigen Bergleichs- und Regulirungsacten zustehenden Servituterechte, welche übrigens nicht einmal gruudbucherlich ersichtlich gemacht sind, um baraus eine theilweise grundbücherliche Abtrennung und Uebertragung vornehmen zu können, wie bereits in den oberlandesgerichtlichen Gründen bemerkt murbe; daß durch das Landesgesetz für das Herzogthum Salzburg vom 22. October 1868, L. G. Bl. Nr. 28 nur die bei einigen Gattungen des Grundbesites in Folge politischer Gesetze und Berordnungen bestehende Untrennbarteit aufgehoben wurde, im Uebrigen aber die Regeln des Civilrechtes keine Aenderung erlitten haben; daß dem Allen zu Folge ohne Zustimmung ber Berwaltung des Forstärars ber Grundbuchsrichter die begehrte Abschreibung eines Antheiles von je 20 Rubitschuh Bau-, Zeug- und Baunholz aus bem jährlichen einforstungsmäßigen Bezuge bes Gutes X von dem Besitstande Diefes Gutes und beziehungsweise Buschreibung zur neu eröffneten Grundbuchseinlage für bas abzuschreibende Trennftud nicht bewilligen durfte.

#### Mr. 5505.

Execution zur Sicherstellung während des Rechtsmittelzuges: Anbringung des Gesuches um grundbücherliche Vormerkung in simplo.

Entich. v. 20. Oct. 1874, Nr. 10806 (Best. der gleichsörmigen Decr. des B. G. Burfersdorf v. 5. Juli 1874, Nr. 2454 und des O. L. G. Wien vom 25. Angust 1874, Nr. 14831). G. H. 1874, S. 420.

Die auf Ansuchen des A gegen seinen sachfälligen Brocefigegner B pendente appellatione nach §. 259 a. G. D. von beiden Untergerichten bewilligte Vormerkung auf der Liegenschaft des B wurde von dem Letzteren deshalb angesochten, weil A das Gesuch nicht nach den Vorschriften der Gerichtsordnung in duplo, sondern nach §. 92 G. B. G. nur in simplo angebracht hatte, die Anordnung dieses Paragraphen aber hier nicht Anwendung sinde, wo es sich nicht um eine Grundbuchsangelegenheit, sondern um einen Procesact handelt.

Der oberste Gerichtshof verwarf den Recurs mit der Bemerkung, daß die von A gewählte Form seines Anbringens kein hinreichender Grund zur Abänderung gleichförmiger Decrete sei, um so weniger, als der Recurrent in der Lage war, den Inhalt des Pränotationssessuches aus der gerichtlichen Erledigung zu entnehmen.

### Mr. 5506.

Maßstab für die Unentgeltlichkeit notarieller Umtshandlungen.

Entsch. v. 20. Oct. 1874, Nr. 10808 (Best. des Decr. des B. G. Alsergrund in Wien v. 19. Juni 1874, Nr. 10330, Aband. des Decr. des C. L. G. Wien v. 11. August 1874, Nr. 14290). Zeitschr. s. d. Notariat 1874, Nr. 45.

In der von A wegen einer Forderung von 98 fl. gegen B geführten Execution konnte der mit der Mobilienseilbietung betraute Notar C wegen sehlender Zustellungsausweise dieselbe nicht vornehmen
und erhielt auf seinen Fehlbericht von dem Gerichte erster Instanz
den Zuspruch einer von A zu zahlenden Gebühr von 7 fl. 75 kr.

— Auf den Recurs des Letzteren beseitigte das D. L. G. diese Gebührenliquidation, in Erwägung, daß der Anspruch des Notars auf
Gebühren für Gerichtscommissionen sich nach dem Betrage der im
Executionswege hereinzubringenden Forderung und nicht nach jenem
des in Execution gezogenen Bermögens richtet, daher im vorliegenden
Falle, wo die Forderung 100 fl. nicht erreicht, nach §. 4 der Just.Min.-Berordn. vom 7. Mai 1860, R. G. Bl. Nr. 120 die dem
Rotar C ausgetragene Amtshandlung von ihm unentgeltlich zu besiorgen war.

Der oberste Gerichtshof restituirte die erstgerichtliche Berordnung mit der Begründung, daß nach der citirten Borschrift die notarielle Amtshandlung nur tann unentgeltlich zu besorgen ist, wenn der Werth des Bermögens, in Ansehung dessen sie vorgenommen werden soll, 100 st. nicht erreicht, wogegen hier das (Mobilar-) Bermögen, das der Notar der Feilbietung zu unterziehen hatte, den Werth von 1000 st. überstieg, und daß die Höhe der Forderung, die zur Amtshandlung den Anlaß gibt, unentscheidend ist.

# Mr. 5507.

Cautio actoria: Verpflichtung einer in einer anderen Provinz aufrecht bestehenden Bank zur Leistung derselben: Beweislast bezüglich der "sattsamen Bemitteltheit".

Entsch. v. 20. Oct. 1874, Nr. 10830 (Best. des Decr. des L. G. Lemberg v. 2. Mai 1874, Nr. 23961, Aband. des Decr. des D. L. G. Lemberg v. 10. Juni 1874, Nr. 13636). G. H. 1874, S. 415.

Die in Wien etablirte Bank A belangte den B bei dem L. G. in Lemberg auf Zahlung von 20.821 fl. Der Beklagte verlangte, daß der Bank der Erlag von 400 fl. als actorische Caution aufsgetragen werde. — Dieses in erster Instanz bewilligte Begehren wurde

von dem D. L. G. abgewiesen, weil B nicht einmal behauptete, burch die Bermögensverhältniffe ber Rlägerin ber Gefahr bes Berluftes feiner Proceftosten ausgesetzt zu sein, obschon er verpflichtet mar bies nachzuweisen, umsomehr, als für die flagende Bant die Bermuthung steht, daß sie als eine protocollirte Firma sattsam bemittelt sei, um die Rosten bes Gegnere jeberzeit zu bezahlen, aus bem Conrs ihrer Actien und der Höhe ihres Grundungscapitals ersichtlich ift, bag ihre Bermögensverhältniffe feineswegs bebenflich find, die Borfdrift bes §. 539 westg. G. D. (§. 406 a. G. D.) schon nach ihrer ganzen Tenbeng auf Creditinstitute nicht angewendet werben fann, jumal auf folche nicht, deren aufrechter Bestand feinem gegründeten Bedenten unterliegt, und überdies der citirte Paragraph für die Befreiung bes Rlägers von der actorischen Caution nicht forbert, daß berselbe in ber Proving, wo der Proceg geführt werden foll, ein Bermögen besite, sondern daß in jener Proving bekannt sei, daß er Bermögen wo immer habe.

In Erwägung, daß nach den klaren Worten des §. 539 westg. G. D. der Kläger, wenn er in der Provinz der Processsührung nicht kundbar sattsam bemittelt ist, die actorische Caution zu leisten oder das Unvermögen, sie zu schaffen, zu beschwören hat; daß im Sinne dieser Borschrift es nicht, wie das D. L. G. irrig annimmt, Sache des Beklagten sein kann, nachzuweisen, daß er wegen der Bermögense verhältnisse des Klägers der Gesahr des Berlustes seiner Kosten ansegeset ist, daß vielmehr dem Kläger der Beweis obliegt, nicht nur, daß er überhaupt Bermögen besitzt, sondern daß er in der Provinz, wo der Process geführt werden soll, sattsam bemittelt ist; daß aber die klagende Bank nicht einmal angesührt hat, in Galizien ein Bermögen zu besten, — hat der oberste Gerichtshof den erstgerichtlichen Bescheid bestätigt.

# 9dr. 5508.

Zeitliche Collision der Gesetze: Anwendung der neuen Concursordnung nach Beendigung eines nach der früheren Concursordnung verhandelten Concurses.

Entsch. v 20. Oct. 1874, Nr. 11058 (Best. des Decr. des H. G. Prag v. 7. April 1874, Nr. 27132, Aband. des Decr. des O. L. G. Prag vom 28. Juli 1874, Nr. 19605). Jur. Bl. 1874, Nr. 48.

Nachdem der unter der Herrschaft der früheren C. D. über das Bermögen des B eröffnete Concurs, in Folge der Vertheilung der damaligen Masse unter den angemeldeten Gläubigern, im Jahre 1872 aufgehoben worden war, begehrte A für seine im Concurse nicht

angemelbete Forberung bie executive Pfändung von Mobilien bes B, welche in erster Instanz bewilligt, von dem D. L. G. aber verweigert wurde, weil das Executionsgesuch des A nur entweder zur Zeit bes anhängigen Concurses verschwiegenes ober ein neuerworbenes Bermögen zum Gegenstande haben tann, gegen ein solches Bermögen nach Resolution vom 11. Sept. 1784, J. G. S. 336 lit. b aber bie Singularezecution nur bann zulässig ift, wenn die sämmtlichen bei bem Concurs angemelbeten Gläubiger vollständig befriedigt worden find, was aber A nicht nachgewiesen hat.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte ben erftgerichtlichen Bescheib, weil nach ber am 18. Februar 1872 erfolgten Beendigung bes Concurfes, wenn es sich jest um beffen Wiebereröffnung handeln würde, nicht mehr die frühere C. D. und die citirte Resolution, sondern nur bie Borschriften ber C. D. vom 25. December 1868 maßgebend sein tonten, mithin ber §. 54 ber letteren hier Anwendung findet, burch

welchen bas Executionsgesuch bes A gerechtfertigt ift.

# Mr. 5509.

Concurseröffnung: Berfolgtsein des Schuldners mit Executionen.

Entsch. v. 20. Oct. 1874, Rr. 11114 (Aband. der gleichförmigen Decr. des L. G. Wien v. 31. Juli 1874, Rr. 60665 und des O. L. G. Wien vom 1. Sept. 1874, Mr. 15273). G. Z. 1874, Mr. 89.

Mit Borlage ber gegen B erlaffenen rechtsträftigen Zahlungsauflage, der Pfandungsbewilligung und ber Relation, daß die Pfanbung Mangels Deckung nicht vorgenommen wurde, und mit der Anfahrung, daß B mehrfach verschuldet und mit Executionen verfolgt sei, begehrte A die Ertheilung des Auftrags an B zur Bededung seiner (bes A) Forderung bei sonstiger Concurseröffnung. — Bon beiden Untergerichten murbe bas Gesuch wegen Mangels bes Nachweises, daß ber Schuldner B mit Executionen verfolgt sei, abgewiesen.

Der oberfte Gerichtshof verordnete die Anberaumung einer Tagsatung nach &. 63 C. D., in Erwägung, daß die Forderung des A durch die beigebrachte Zahlungsauflage ausgewiesen und hierdurch der Bedingung des §. 63 C. D. entsprochen ist; daß mit Rücksicht auf die vergeblich geführte Execution das Gesuch des A nicht offenbar ungegrundet erscheint, daher nicht sofort abzuweisen ift, und daß ber Rachweis bes im Gesuche behaupteten Umftandes, daß der Schuldner B mehrfach mit Executionen verfolgt sei, erft auf Widerspruch zu er-

bringen sein wird.

#### Mr. 5510.

Gelbschulden: Geltung des Finanzpatentes v. 20. Februar 1811 in den wiedereroberten Provinzen? Ersitzung des Rechtes auf Zahlung von Zinsen in einer bestimmten Währung? Res judicata?

Entsch. v. 21. Oct. 1874, Nr. 8901 (Best. des das Urth. des B. G. Salzburg v. 7. Februar 1874, Nr. 5811, aband. Urth. des O. L. G. Wien v. 27. Mai 1874, Nr. 8251). G. Z. 1875, Nr. 8.

Laut intabulirten Schuldbriefs vom Jahre 1731 wurde auf der im äußeren Hausrucktreise (Oberösterreich) belegenen Herrschaft X ein Darlehen des Pfarrbeneficiums A von 10.000 fl. ohne Angabe ber Bährung aufgenommen und die Zahlung der bedungenen 4% Interessen "in gueter gangbarer Münz" versprochen. Mit dem Wiener Frieden vom 14. October 1809 tam das Territorium, in welchem die Herrschaft liegt, unter die baierische Landeshoheit und fiel in Folge Staatsvertrags am 14. April 1816 wieder zurud an Desterreich. 3m Jahre 1873 belangte nun ber Inhaber bes Beneficiums ben B, als Besitzer der Herrschaft, auf Zahlung der Zinsen für 1871 und 1872 und für das erfte Semefter 1873 im Betrage jährlicher 400 fl. C. M. ober 420 fl. De. 2B. mit ber gleichzeitigen Bitte um grundbucherliche Anmertung der Berbindlichkeit zur Zahlung in Conventionsmung-Bahrung. Der Beklagte berief sich auf den 9. Absatz bes Rundm.= Patentes zum a. b. G. B. und auf das in demselben citirte Finanzpatent vom 20. Februar 1811 J. G. S. Nr. 929 (welches den damals nicht öfterreichischen äußeren Hausruckfreis nicht traf) und behauptete auf Grund des §. 12 des letteren respective §. 5 des kaiserl. Patentes vom 27. April 1858 R. G. Bl. Nr. 63, die Zinsen nur mit 42 fl. De. 28. für 100 fl. zahlen zu niuffen.

Bon dem Gerichte erster Instanz wurde der Kläger abgewiesen aus folgenden Gründen: Laut Kundmachung der Landesregierung vom 28. Mai 1817 erhielt das a. b. G. B. in dem äußeren Hausrndtreise am 1. August 1817 Gesetzestraft und mit ihm das Kundmachungspatent vom 1. Juli 1811 als ein integrirender Bestandtheil des in jenem Gediete ohne ein besonderes Kundmachungspatent promulgirten a. b. G. B. Es trat daher am 1. August 1817 in demfelben auch das im 9. Absat des Kundmachungspatentes bezogene Finanzpatent v. 20. Febr. 1811 in Wirksamseit, weil es materielle Rechtsbestimmungen sur gewisse Fälle enthielt, auf welche das a. d. G. B. nur subsidiarische Anwendung haben soll, und auf welche im a. b. G. B. als alleinige Richtschnur verwiesen wird (§. 986). Der §. 12 des Finanzpatentes verordnet aber, daß alle vor dem Erscheinen desselben gemachten Privatanlehen, so wie alle aus Contracten oder sonstigen Berpslichtungen entspringenden Zahlungen, insoserne die

Soulbiceine, Contracte und Berpflichtungen vor bem Jahre 1799 ausgestellt, errichtet und eingegangen worden sind, nach dem vollen Betrage in Wiener Courant, nämlich in Ginlösungescheinen, ober im fünffachen Betrage in Bancozetteln geleistet werben; es hat dies vom Capital sowohl, als von den Interessen zu gelten, und sind nur jene Bertrage bavon ausgenommen, worin bestimmte Mungforten eigens bebungen murben. Da bas bem gegenwärtigen Rechtsstreite zu Grunde liegende Bertragsverhältnig vor 1799 entstand, und in bem Bertrage eine bestimmte Münzsorte nicht bedungen ift, so hat mit dem 1. August 1817 bie Bablung von Capital und Interessen, um welche lettere es fich bei ber Unauffündbarkeit bes Capitals nur handeln kann, nach biesem §. 12 bes Finanzpatentes vom 20. Februar 1811, somit in Einlosungescheinen, ju geschehen. Die Richtigkeit biefes Schluffes ergibt fich aus dem an alle Landesstellen erlaffenen Hofber. vom 28. De= cember 1820, Polit. G. S. 48. Bd. S. 491, worin ausgesprochen wurde, daß für alle vor dem 1. Juni 1816 respective 25. October 1817 geschlossenen Berträge bie Bestimmungen des Finanzpatentes vom 20. Februar 1811 in Wirksamfeit bleiben. Privatrechtliche Berbindlichkeiten aber, die in Wiener-Währung zu erfüllen waren, sind zur Zeit, gemäß §. 5 bes Patentes vom 27. April 1858, R. G. Bl. Rr. 63, nach dem in diesem Paragraph aufgestellten Maßstabe, das ift in ber Weise zu erfüllen, daß für 100 fl. in Wiener-Bahrung 42 fl. in österreichischer Bahrung zu entrichten sind, zu beren Bahlung fich ber Getlagte ohnehin herbeiließ. Diefem Rechtsverhältniffe tann nicht entgegengesetzt werben, daß der Landestheil, in dem der Ort der Bertragserrichtung und der Hppothet liegt, vom Jahre 1809 bis 14. April 1816 ben öfterreichischen Gesetzen nicht unterlag; benn die Schuld bestand schon vor der Trennung des Gebietstheiles vom öfterreichischen Staatsgebiete, und waren schon früher auf bas badurch geschaffene Rechtsverhältnig bie öfterreichischen Gesetze allein anwenbbar, und dauerte ihre Anwendbarkeit auch am 1. August 1817 fort. Es kann baher auch aus der in der Klage bezogenen, dem königl. baieri= ichen Edicte vom 6. Janner 1812, Tit. IV., Art. XL und Tit. V., Art. XLVII entnommenen Unterstellung von Unterthanen auswärti= ger Staaten unter baierisches Befet, wenn fie im baierischen Staats= gebiete Güter besaßen, nicht gefolgert werden, daß diese Jurisdiction nach baierischen Gesetzen auch bann noch fortbauere, wenn biese Personen ober Güter unter bas Gefet bes Staates gestellt wurden, bem fie nach bem Gebieteumfange, worin fle fich befinden, angehören und schon früher angehörten. Mit der Annahme einer solchen über den Zeitpunkt hinaus, in welchem über eine Berfon ober Sache die Lanbeshoheit ausgeübt wird, fortdauernben Wirfung würde für ben gegenwärtigen Fall in Ansehung solcher Personen und Sachen, ohne ausbrudliche Bestimmung in ben bezüglichen Staatsverträgen, eine Jurisdiction geschaffen, die weber mit §. 4 noch §. 300 a. b. G. B.,

bas boch für ben hier in Betracht kommenden Landestheil seinem vollen Umfange nach eingeführt wurde, vereinbar mare. — Der Rläger behauptet, bag bie Sache bereits rechtsfräftig in seinem Sinne entschieden sei. Diese von ihm vorgebrachte replicatio rei judicatae kann nicht als statthast befunden werden, weil es sich bei Entscheidung ber früheren Fälle (in den Jahren 1822, 1823 und 1829) nicht um eine im Jahre 1871, 1872 und für das erste Halbjahr 1873 fällige Zahlung und um ganz andere Geklagte (frühere Besitzer bes Pfandgutes) handelte, und der damalige Rechtsstreit auch nicht das jest gestellte Begehren um Anmerkung ber Conventionsmung-Bahrung in ber Landtafel zum Gegenstande hatte, daher die früheren Entscheibungen nach §. 12 a. b. G. B. auf den vorliegenden Fall nicht angewendet werden können. — Wenn ferner ber Rläger bie Erfipung des Rechtes, von dem Capitale pr. 10.000 fl. die Interessen in Conventionsmünze zu begehren, geltend macht, weil sie durch 38 Jahre stets im vollen Nennwerthe in Conventionsmunze geleistet murben, fo tann auch barauf tein Bebacht genommen werden, weil nach §. 1460 a. b. G. B. vor Allem erfordert wird, daß Jemand die Sache ober das Recht, das durch Erfigung erworben werden foll, wirklich besitze, der Kläger aber nach der Natur des Falles nur das Recht hat, jährlich viermal Interessenraten zu begehren, also blos ein Forberungsrecht auf fünftige Interessenraten. Gine folde Beschaffenheit bes burch Erstyung erst zu erwerbenden Rechtes schließt nach &. 1460 a. b. G. B. die Möglichkeit ber Erstyung aus.

Das D. L. G. hat bem Rlagebegehren stattgegeben aus nachstehenden Gründen: Nach dem intabulirten Schuldbriefe vom Jahre 1731 find die eingeklagten Intereffen in "gueter gangbarer Müng" von bem "Barr" vorgeschossenen Darleben pr. 10.000 fl., deren Währung nicht angegeben ist, zu bezahlen. Das Capital kounte nur in klingender Münze zugezählt worden sein; denn das erfte Papiergeld wurde in Desterreich erst in Folge Patentes vom 15. Juni 1762 (cod. austr. VI pag. 302) eingeführt und ber Conventionsmunz- ober Zwanzigguldenfuß kommt bas erste Mal im Staatsvertrage vom 21. September 1753 zwischen Baiern und Desterreich vor. (Siehe Becher II. Bb. S. 220). Geklagter wendete bas Finangpatent vom 20. Februar 1811 ein, das mit dem Absat 9 des Rundmachungspatentes jum a. b. G. B., burch bas Regierungscircular vom 4. October 1816 in ben vom Wiener Frieden ddo. 14. October 1809 an bis 14. April 1816 unter baierischer Landeshoheit gestandenen, reoccupirten Parcellen des Hausruckreises, wo die in Frage stehende Berrschaft liegt, kundgemacht worden sein soll. Allein ber Absat 8 bes besagten Rundmachungspatentes bestimmt, bag bie über .... Finanzgegenstände "tundgemachten", die Privatrecte beschränkenben Berordnungen "in Kraft bleiben". Nun ift bas Finanzpatent in ben genannten Parcellen nie fundgemacht worben, konnte

baber auch nicht in Rraft bleiben und hat bort niemals Geltung er-Mit dem Regierungscirculare vom 4. October 1816 wurde übrigens nur die kunftige Wiedereinführung des a. b. G. B. angefündigt. Erst in Folge a. h. Entschließung vom 9. April 1817 und Rote ber obersten Justigstelle vom 26. April 1817, erfolgte die Rundmachung bes a. b. G. B. bahin, "baß an die Stelle ber daselbst (b. h. in den reoccupirten Landestheilen) ",, bisher verbindenden burgerlichen Gesetze bas a. b. G. B. von bem erstbesagten Jahre und Tage an"" (1. August 1817) gesetzt werde". Zweifellos war aber bas unter baierischer Landeshoheit nicht publicirte öfterreichische Finanzpatent bis dorthin in den fraglichen Landesparcellen nicht verbindend. Finanzgesetze murden in jener Zeit im a. h. Auftrage von der zuftanbigen hofbehörde erlaffen und tonnen Erläffe biefer Art vom Richter nicht ignorirt werben, wenn sie auch nicht in die Justiggesetzsammlung aufgenommen find. Gin folder Erlag mar nun bas Boffammer = Prafibialdecret der geheimen Cretite = Hofcommiffion vom 18. April 1818, 3. 373 an die obderennstiche Regierung, welches befagt: "Bom 1. August 1818 an hat auch ber Bierundzwanziggulbenfuß nicht mehr als gesetzliche Währung zu gelten, sondern es hat von bem erwähnten Zeitpunkte an ber Zwanziggulbensuß als gefet. liche Bahrung, fomit der Conventionsgulden & 60 fr. als gesetzliche Reichsmunge zu bestehen . . . Endlich hat bei allen Privatgeschäften, worin die Währung nicht klar ausgedrückt ift, der Zwanzigguldenfuß als gesetzliche Norm zu gelten." Der Zwanzigguldenfuß bedeutet aber, baß 20 Silbergulben ober 60 Zwanziger auf eine feine kölnische Mark geben. Da nun tas Darleben nur in klingender Münze gegeben sein fann, in Baiern und den reoccupirten Landesparcellen der Bierundzwanzigguldenfuß bestand und das vorbezeichnete Hoftammerdecret um bie Zeit des Wechsels der Landeshoheit erfloß, so ergibt sich, daß die Metallmunge und zwar die gesetliche Conventionsmunge als jene Währung anzuerkennen fei, in welcher die Dotirung des klägerischen Benesteium landtaflich haftet. - Es ift aber auch die vom Rläger aufgestellte Behauptung der Ersitzung in ben gesetlichen Bestimmungen gegrundet. Denn ohne Zweifel kann bas Recht auf Zinsen, und zwar in einer bestimmten Währung, an britte Personen abgetreten, also veräußert werden und ist auch nicht von den zur Ersitzung tauglichen Rechten im §. 1455 a. b. G. B. ausgeschlossen. Die Leistung der Binsen in Conventionsmunze durch und für die Zeit von 1823 bis 1870 ift aber von dem Geklagten eingestanden. Das Beneficium bes Rlagers hat ein von ber oberften Justigstelle geschöpftes Erkenntniß und die Anerkennung bes Borbesitzers bes Geklagten für sich, befinbet sich daher im allerbesten Glauben, und hat das wohlerworbene, auf einem entgeltlichen Titel beruhende Recht, die Zinsen in Conventionsmunze zu forbern, nach &. 1460 des a. b. G. B. ersessen, ohne daß es sich die Reduction nach &. 5 der kaiserl. Berordnung vom

27. April 1858, R. G. Bl. Nr. 63 gefallen zu lassen braucht. — Die landtäsliche Anmerkung der Währung endlich erscheint in sinnsgemäßer Anwendung der §§. 20/b und 60 des G. B. G. vom

25. Juli 1871, 3. 95 zulässig.

Der oberste Gerichtshof bestätigte das Urtheil ber zweiten Inftang. Grunde: B wurde als Besitzer bes Gutes X mit der Dhe pothekarklage belangt. Diefes landtäfliche Gut ift aber in jenem Untheile bes Sausrudfreises in Oberöfterreich gelegen, welcher burch ben Wiener Frieden vom 14. October 1809 von Desterreich an Baiern abgetreten worden war und erft burch ben zwischen Desterreich und Baiern am 14. April 1816 geschlossenen Staatsvertrag wieder an Desterreich zurückgefallen ist. Daher ist das Finanzpatent vom 20. Februar 1811, bas in bem obermähnten Antheile bes Sausrucktreifes gar nie kundgemacht worden ift, wie bereits die zweite Instanz eingebend und gang richtig erörtert bat, auf die für bas Beneficium bes Rlägers auf obigem Gute bereits seit 22. September 1767 pfandrechtlich sichergestellte Forberung pr. 10.000 fl. sammt Rebengebühren nie wirksam geworben und kann beshalb basselbe bezüglich ber biesfälligen Währung nicht als maßgebend betrachtet und berzeit von bem Geklagten nicht mit Erfolg zum Nachtheile bes als Gläubiger einschreitenben Beneficiums und rudfictlich bes oberöfterreichischen Religionsfondes, geltend gemacht werben. Ueberdies wurde bereits in bem mit Entscheidung der oberften Justizstelle vom 8. Februar 1823 bestätigten Urtheile des niederösterreichifchen Appellationsgerichtes vom 27. September 1822 in einem vom t. t. Fiscalamte in Bertretung bes Beneficiums wider den damaligen Eigenthumer bes Gutes wegen Zahlung ber von obiger Forberung pr. 10.000 fl. mit 500 fl. rudständig gewesenen Interessen anerkannt, daß bie diesfällige Schuld in Conventionsmunze zu bezahlen sei. Endlich foll bas in Frage ftehende, für bas klägerische Beneficium pfanbrechtlich fichergestellte Darleihenscapital pr. 10.000 fl. nach ber Schuldurkunde vom Jahre 1731 ein stillschweigendes sein und hat nach ber Actenlage, wie die zweite Instanz ausgeführt bat, das Beneficium bas Recht, die Zinsen in Conventionsmunge zu forbern, bereits erfeffen.

# Mr. 5511.

Immobilienfeilbietung: Zeitpunkt der Fälligkeit der auf bas Meistgebot gewiesenen Forderungen.

Entsch. v. 21. Oct. 1874, Nr. 10982 (Best. des Decr. des B. G. Wildenschwert v. 8. April 1874, Nr. 2000, Aband. des Decr. des O. L. G. Pres v. 14. Juli 1874, Nr. 18442). Jur. Bl. 1875, Nr. 5.

Wenn weder in den verlautbarten Bedingnissen der ausgeschriebenen executiven Feilbietung eines unbeweglichen Gutes, noch in der Meistgebotsvertheilung für die Zahlung der auf das Meistgebot angewiesenen Forberungen eine bestimmte Frist festgesett worden ift, hat ber Ersteher die Zahlung derselben sogleich nach eingetretener Rechts-

fraft ber Meistgebotsvertheilung zu leiften.

Rach diefem Grundsate murbe von dem oberften Gerichtshofe in Uebereinstimmung mit ber ersten Instanz dem Executionsführer A die Relicitation der versteigerten Liegenschaft (§. 338 a. G. D.) auf Befahr und Rosten bes Erstehers B bewilligt, ber nach rechtsträftig gewordener Bertheilung des Meistgebotes mit ber Zahlung der auf basselbe gewiesenen Forberung bes A im Rückstande geblieben mar.

## Mr. 5512.

Relicitation zur executiven Einbringung einer auf das Meistgebot gewiesenen, nach den Feilbietungsbedingnissen nicht sofort zahlbaren Pfandforderung.

Entich. v. 24. Oct. 1874, Nr. 11092 (Aband. der gleich förmigen Decr. des B. G. Olmüt v. 23. Juni 1873, Nr. 8937 und des D. L. G. Britin p. 1. Sept. 1874, Nr. 8937). G. H. 1875, S. 183.

Bevor bas auf Ginschreiten bes C im Executionswege verkanfte Out X dem Ersteher B eingeantwortet worden war, begehrte der mit seiner Pfandforderung auf das Meistgebot angewiesene Gläubiger A die Relicitation auf Gefahr und Kosten des B. — Sein Gesuch murbe von beiden Untergerichten abgewiesen, — in zweiter Instanz mit ber Begründung, daß nach ben Feilbietungsbedingnissen der Erfteber nur bie Forderung bes Executionsführers und eine zweite Forderung (nicht jene des A) sofort — binnen 14 Tagen — aus dem Meistgebote zu zahlen, die übrigen Forderungen aber nur auf das Meistgebot zu Abernehmen hatte (§. 328 lit. b a. G. D.); daß in den Feilbietungsbedingnissen nur der Executionsführer als zum Begehren der Relici= tation — für den Fall der unterlaffenen Erfüllung der Bedingniffe - berechtigt bezeichnet murbe und bag dieses Recht überhaupt nach §. 338 a. G. D. nur bem Executionsführer und bem Schuldner unter ben bort bezeichneten Boraussetzungen zukommt.

Der oberste Gerichtshof bewilligte das Relicitationsgesuch aus solgenden Gründen: Nachdem A für seine Forderung die Intabulation bes execut iven Pfandrechtes auf der Liegenschaft X, sodann die Be= willigung ber executiven Abschätzung derselben erwirft hat, steht ihm das Recht zu, ungeachtet des inzwischen erfolgten Berkaufes der Realität wegen seiner auf ben Raufschilling gewiesenen Forberung bie Execution fortzuseten, und da der Ersteher die Einantwortung berselben noch nicht erwirkt hat, kann die Fortsetzung ber Execution eben

nur burch bie Relicitation geschehen.

### Mr. 5513.

Concurseröffnung: Haftung für die Kosten der Einschaltung des Concursedictes.

Entsch. v. 27. Oct. 1874, Mr. 10925 (Aband. der gleichförmigen Deck. des L. G. Krafan v. 9. Jänner 1874, Mr. 814 und des O. L. G. Krafan v. 11. Juni 1874, Mr. 7809). G. H. 1875, S. 26.

Auf die Anzeige des Verwalters einer Concursmasse, daß die Kosten der Einschaltung des Concursedictes in den amtlichen Zeitungen wegen Mangels eines disponiblen Baarsondes von ihm nicht gezahlt werden können, hat das Concursgericht den zwei Gläubigern, auf deren Antrag der Concurs eröffnet worden ist, die Berichtigung der besagten Kosten aufgetragen. — Das D. L. G. bestätigte diesen Auftrag.

In Erwägung, daß im Sinne der C. D. die um die Concurseröffnung einschreitenden Gläubiger für die Kosten der Concurseröffnung nicht aufzukommen haben, sondern daß dieselben aus der Concursmasse zu berichtigen sind (§§. 28, 21 lit. a, 31 und 174 C. D.),
hat der oberste Gerichtshof die Befreiung der Gläubiger von der ihnen
auferlegten Zahlung dieser Kosten ausgesprochen.

#### Mr. 5514.

Unzulässigkeit des Recurses gegen die Einleitung des Berfahrens zur Ergänzung des Grundbuchs durch Einbeziehung
eines Objectes in die Grundbuchseinlage.

Entsch. v. 27. Oct. 1874, Nr. 11239. G. H. 1875, S. 3. Zeitschr. f. d. Rotariat 1875, Nr. 18.

Mit obergerichtlicher Verordnung wurde das Gesuch der Finanzprocuratur in Vertretung des Fiscus um Einleitung des im Gesete
vom 25. Juli 1871, R. G. Bl. Nr. 96 normirten Versahrens zur Ergänzung des Grundbuches der Stadt Neuhaus durch Einbeziehung
der auf der Grundparcelle Nr. 102 erbauten Militärcaserne des Aerars in die Grundbuchseinlage der dem Fiscus zugeschriebenen
St. Magdalenasirche und Ersichtlichmachung des Umstandes, daß diese Kirche einen integrirenden Bestandtheil der Caserne bildet, bewilligt und dem Grundbuchsgerichte die Einleitung des Versahrens zur Richtigstellung des Grundbuches durch Eintrazung der in Nede stehenden Liegenschaft nach §. 1 lit. b und §. 20 des citirten Gesetzes aufgetragen, worauf das letztere die Einbeziehung der Caserne in die Grundbuchseinlage der Magdalenasirche und die grundbücherliche Anmertung verfügte, daß die Caserne ein integrirender Bestandtheil der Kirche sei.

B, ber als Besitzer des Gutes Reuhaus auf die Caferne Eigenthumsansprüche zu haben glaubt, ergriff nun gegen die obergerichtliche Berordnung und gegen ben obigen, barauf gegründeten Bescheid des Grundbuchsgerichtes den Revisionsrecurs, welchen aber ber oberste Gerichtshof aus folgenden Gründen abwies: Der angesochtene Bescheib des Grundbuchsgerichtes ift nicht ein im Sinne bes Grundbuchsgesetzes vom 25. Juli 1871, R. G. Bl. Rr. 95 ergangener und in Gemäßheit Dieses Gesetzes (III. Baupft., 8. Abschu.) burch Recurs anfechtbarer Tabularbescheib, sondern die nach dem Gejete vom 25. Juli 1871, R. G. Bl. 96 (über bas Berfahren zur Anlegung, Ergänzung u. f. w. von Grundbüchern) getroffene erste Berfügung bes Grundbuchsgerichtes, wodurch nicht eine definitive Grundbuchseinlage, sondern ein vorläufiger Entwurf veranlaßt wurde, bezüglich bessen erft noch bas Richtigstellungsverfahren einzutreten bat, welches von bem D. L. G. einzuleiten und burchzuführen ift. Anfechtbarkeit dieser Berfügung ist in dem Gesetze v. 25. Juli 1871, R. G. Bl. Nr. 96 gar nicht vorgesehen und es werben vielmehr darin ben dabei interessirten Parteien zur Wahrung und Durchsetzung ihrer Rechte Rechtsmittel ganz anderer Art eingeräumt. Den vermeintlichen Ansprüchen des Recurrenten B auf die in Rede stehende Caferne wird burch ben angefochtenen Bescheib bes Grunbbuchsgerichtes, respective durch die bemselben ju Grunde liegende Berordnung bes D. L. G. nicht prajudicirt, ba ihm unbenommen bleibt, bieselben im Buge bes einzuleitenben Richtigstellungsverfahrens burch bie in bem letteitirten Gefete vorgesehenen Rechtsmittel zur Geltung zu bringen.

# Mr. 5515.

Processuale Wirkungen der Zustellung der Klage: Fortführung des gegen eine Handelssirma eingeleiteten Processes nach deren Löschung.

Entsch. v. 27. Oct. 1874, Nr. 11502 (Best. des Decr. des H. G. Wien vom 17. Angust 1874, Nr. 168655, Aband. des Decr. des O. L. G. Wien vom 25. Angust 1874, Nr. 15049). Jur. Bl. 1875, Nr. 2.

Auf die Klage des A gegen die Handelssirma B erstattete die Beklagte die Einrede, nachdem sie sich aufgelöst hatte und ihre Lösschung im Handelsregister vollzogen und gehörig kundgemacht worden war. — Die in erster Instanz aufrecht verbeschiedene Einrede wurde von dem D. L. G. wegen Mangels der Streitlegitimation der Beklagten zurückgewiesen.

Der oberste Gerichtshof bestätigte den erstgerichtlichen Bescheid mit der Begründung, daß die beklagte Firma, welche erst nach Zusstellung der Klage aufgelöst und gelöscht wurde, den gegen sie bereits anhängig gewordenen Proces durchzusühren hat, mithin zur Einrede legitimirt war.

## Mr. 5516.

Execution auf gerichtlich beponirte öffentliche Obligationen: Gleichzeitige Bewilligung ber Einantwortung und Erfolgelaffung.

Entsch. v. 27. Oct. 1874, Rr. 11527 (Best. der gleichsörmigen Decr. des L. G. Krafan v. 30. Jäuner 1874, Rr. 957 und des O. L. G. Krafan v. 21. Mai 1874, Rr. 6995). G. Z. 1875, Rr. 5.

Bei der Berhaftung des B wegen Diebstahls wurden zwei polnische Pfandbriefe & 5000 fl. (polnische Gulden) = 750 Rubel und 4 Grundentlastungsobligationen à 1000 fl., die er besaß, in strafgerichtliche Bermahrung genommen. Es erfolgte barauf feine Berurtheilung nebst Berfällung in den Ersatz von 15.000 fl. Rubel an ben Damnificaten A, welcher nun zur theilweisen Dedung feiner Ersatsforberung die executive Einantwortung und Ausfolgung obiger Papiere (die nicht von dem Diebstahle herrührten) begehrte. — Beibe Untergerichte bewilligten die Einantwortung und Ausfolgung, fo weit die fraglichen Papiere sich als Eigenthum des B herausstellen und Rechte dritter Personen an denselben nicht berührt werden — ohne übrigens auszusprechen, nach welchem Betrag (Börsencours - Rominalwerth) die Einantwortung stattfinde. — B ergriff bagegen ben Recurs, weil auch die Ausfolgung bewilligt wurde und weil die Execution auf diese Werthpapiere nach Hofder. vom 24. Jänner 1844, 3. G. S. Mr. 778 zu führen sei.

Der oberste Gerichtshof verwarf den Recurs in Erwägung, daß die begehrte executive Eigenthumseinantwortung der im strafgerichtlichen Depositenamte erliegenden öffentlichen Werthpapiere eben nur in so weit bewilligt worden ist, als sich solche als Eigenthum des B heransstellen und bereits erwordene Rechte dritter Personen hiedurch nicht betroffen werden; daß bei im gerichtlichen Deposite liegenden Effecten die executive Eigenthumseinantwortung und Erfolglassung sich nur als ein einziger zusammenhängender Executionsact darstellt, weil die Erfolglassung nur als eine selbstverständliche Consequenz der Eigenthumsanerkennung angesehen werden muß; daß die Berufung auf das Justizhosder. vom 24. Jänner 1844, Nr. 778 J. S. sich im vorliegenden Falle nicht als zutreffend herausstellt, weil dieses im §. 1 die Beräußerung öffentlicher Fondsobligationen

in Wien und Mailand anf ben baselbst bestehenden öffentlichen Börsen anordnet, im §. 2 dagegen für andere Orte die Zulässigkeit der gerichtlichen Versteigerung derselben ausspricht, das ganze Gesetz aber nach seinem Eingange nur die Lösung der Frage betrifft, ob über-haupt Staatsobligationen Gegenstand einer gerichtlichen Feilbietung sein können, sohin auf den vorliegenden Fall keine Anwendung sindet, in welchem die Executionssührer eine gerichtliche Feilbietung der im gerichtlichen Deposite erliegenden öffentlichen Fondsobligationen gar nicht angesucht haben.

## Mr. 5517.

Miethe eines Gewölbes lediglich zur Ausübung eines bestimmten Gewerbes: Berechtigung des Miethers zum Rücktritt vom Miethvertrage im Falle der behördlichen Untersfagung der Ausübung jenes Gewerbes?

**Eutsch. v. 28.** Oct. 1874, Mr. **9633** (Best. des Urth. des B. G. Tarnow v. 1. **Nov.** 1873, Mr. 12542, Aband. des Urth. des O. L. G. Aratau v. 7. Mai 1874, Mr. **66**88). G. Z. 1875, Mr. 58.

A hat dem B ein Gewölbe zur Fleischausschrotung auf die Zeit vom 13. October 1871 bis bahin 1872 um den halbjährig vorhinein zu zahlenden Miethzins von 80 fl. mit der Beschränkung vermiethet, daß bem B bei Strafe von 100 fl. nicht gestattet sei, dieses Gewölbe an Jemanden in Aftermiethe zu überlassen ober zu einem anderen Zwede als zur Fleischausschrotung zu verwenden. Der Ge-Nagte zahlte die erste Zinsrate, verweigerte aber die Zahlung der zweiten Rate, weil inzwischen (allein erst nach dem Berfallstage dieser Rate) ihm von bem Stadtmagistrate bie Fleischausschrotung in dem befagten Gewölbe untersagt wurde, und wurde nun von A auf die Zahlung belangt. — Das Gericht erster Instanz verurtheilte ihn nach bem Rlagebegehren. — Das D. L. G. fällte ein freisprechendes Erkenntniß, weil Angesichts bes amtlichen Berbotes ber Fleischausschrotung in dem gemietheten Locale und der Bestimmungen des Miethvertrages, benen gemäß bem Geklagten untersagt ift, Dieses Gewölbe zu einem anderen Zwede zu verwenden, berfelbe nach §. 1117 a. b. S. B. allerdings berechtigt war, vor Ablauf ber Bestandzeit von dem Miethvertrage gurudzutreten, mithin ber Rläger nicht berechtigt ift, ben Bine für die weitere Miethzeit zu forbern.

Der oberste Gerichtshof bestätigte das erstgerichtliche Urtheil. Grande: Der Geklagte kann die unterlassene Zahlung in dem stispulirten Termine und sohin die seinerseits unternommene eigenmächetige Auslösung des Miethvertrages mit dem vom Stadtmagistrate er-

lassenen Berbote der Fleischausschrotung nicht rechtsertigen, nachdem dieses Berbot erst nach Ablauf des bedungenen Zahlungstermines erstlossen ist und dem im §. 1117 a. b. S. B. bezeichneten Elementarereignisse nicht gleichgehalten werden kann und bei dem Umstande, daß er unterlassen hat, vor Abschluß des Miethvertrages sich die Erlaubnis zur Feischausschrotung in dem gemietheten Locale zu verschaffen und die Tauglichkeit des letzteren zu diesem Geschäftsbetriebe zu constatiren, und daß er das Magistratsverbot ohne Ergreisung der geseslich gestatteten Rechtsmittel rechtskräftig werden ließ — dieses Hindernis in der Benützung des gemietheten Locales als ein Zufall ansgesehen werden muß, der sich in seiner Person ereignet hat und dem Kläger nicht nachtheilig sein kann.

## Mr. 5518.

Verlassenschaftsabhandlung: Unstatthaftigkeit der Anordnung einer Tagsatzung mit der Clausel, daß der Ausbleibende als zustimmend werde betrachtet werden.

Entsch. v. 28. Oct. 1874, Mr. 11050 (theilweise Aband. der gleichförmigen Decr. des B. G. Jaroslan v. 19. März 1873, Mr. 752 und des O. L. G. Krafan v. 30. Dec. 1873, Mr. 32488). G. H. 1875, G. 119.

Nachdem die Berlassenschaft bes M seinen Kindern als gesetzlichen Erben und die barunter begriffene Rusticalwirthschaft speciell dem ältesten Sohne A eingeantwortet worden war, begehrten dessen Schwester B und ihr Shemann C bei dem Abhandlungsgerichte die Aussscheidung der Rusticalwirthschaft aus dem Einautwortungsdecrete, weil dieselbe noch vor dem Tode des M Eigenthum des C geworden sei. Zur Erörterung dieser Angabe der Shelente B und C lud das Sericht alle Interessenten zu einer Tagsatung vor und verlegte sie, das C nicht erschienen war, auf einen anderen Tag, mit dem Zusate, daß derselbe im Falle seines wiederholten Ausbleibens als von seinem Gesuche zurücktretend und den von den sibrigen Erben (die mit Ausnahme der B bei der ersten Tagsahrt auf der Einbeziehung des Bauerngutes in den Nachlaß bestanden) angeführten Bermögensstand stillschweigend anerkennend betrachtet werden wärde. — Das D. L. G. bestätigte diese Berordnung.

Der oberste Gerichtshof eliminirte den obigen gegen C gerichteten Zusatz mit der Bemerkung, daß der Richter im Versahren außer Streisachen das Erscheinen der Borgeladenen nur mit Anwendung der im §. 19 des kaiserl. Patentes vom 9. August 1854, R. G. Bl. Rr. 208 bezeichneten Zwangsmittel anordnen darf. (§. 9 ibid.)

#### Mr. 5519.

Executionsführung wider den Pächter eines Gutes durch Sequestration der Früchte?

Entsch. v. 28. Oct. 1874, Mr. 11262 (Best. der gleichförmigen Decr. des R. G. Chrudim v. 28. Juli 1874, Mr. 5316 und des O. L. G. Prag v. 24 August 1874, Mr. 22334). G. Z. 1876, Mr. 70.

Das Gesuch des A um executive Sequestration der Früchte des von seinem Schuldner B gepachteten Gutes wurde von beiden Untergerichten abgewiesen, — in erster Instanz, weil nach §. 320 a. G. D. der die Sequestration bewilligende Bescheid im Grundbuche vorgemerkt werden müßte, was im vorliegenden Falle nicht angeht, da die zu sequestrirenden Früchte selbst kein Object des Grundbuches sind, das von B gepachtete Gut aber nicht auf seinen, sondern auf den Ramen des Berpächters und Eigenthümers vorgeschrieben ist. Die Entscheidung der zweiten Instanz war damit begründet, daß die steshenden Feldstüchte nach §§. 294 und 295 a. b. G. B. ein Zubehör des Grundstückes bilden, auf dem sie sich besinden, und nach dem Hosfocr. vom 7. April 1826, J. G. G. Nr. 2178 abgesondert nicht in Execution gezogen werden können, die grundbücherliche Einverleisdung aber, die zur Erwirtung dieser Execution unerläßlich ist, nicht angesucht wurde.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die untergerichtlichen Entscheis dungen "mit Hinweisung auf die gesetzliche Begründung" des D. L. G.

# Mr. 5520.

Concursversahren: Verweisung der Einwendungen gegen ansgemeldete Steuern und Sebühren auf den Verwaltungsweg. Entsch. v. 28. Oct. 1874, Nr. 11374 (Best. der gleichsörmigen Decr. des H. Frag v. 15. Juni 1874, Nr. 46266 und des O. L. G. Prag vom 21. Inli 1874, Nr. 27125). G. Z. 1875, Nr. 8.

Das Concursgericht hat auf Ansuchen der Finanzprocuratur den Berwalter der E. M. angewiesen, seine Einwendungen in Betreff der von der Finanzprocuratur angemeldeten und von ihm bestrittenen Steuern und Gebühren gehörigen Orts (§. 127 C. O.) bei sonstiger Liquidhaltung geltend zu machen. Dagegen ergriff der Concursmasseverwalter den Recurs, der von dem O. L. G. verworsen wurde, weil Steuern und die denselben gleichgehaltenen Gebühren (§§. 7 und 8 des Gebührengesetzes vom 9. Februar 1850, R. G. Bl. Nr. 50) niemals, wie dies in Betreff der Gebühren inse

besondere im §. 6 des citirten Gesetzes ausdrücklich bestimmt ist, Gegenstand eines gerichtlichen Bersahrens sein können, welches immer nur privatrechtliche Ansprücke zum Gegenstande hat; weil daraus, daß die E. D. in den §§. 29 c, 31, Nr. 1 und 43, Nr. 4 der Steuern und anderer öffentlicher Abgaben erwähnt, noch keineswegs gesolgert werden kann, daß auf dieselben alle in der E. D. in Beziehung auf die Liquidirung und überhaupt auf die Geltenmachung der Forderungen an die E. M. enthaltenen Borschriften in Anwendung zu kommen haben, indem die bezogenen Stellen der E. D. im materiellen Theile derselben enthalten sind und die Anmeldung von Steuern und Gebühren im Concurse nur behuss der Möglichkeit der Berücksichtigung bei der Bertheilung der Masse geschehen muß, und weil sonach das Hosder. vom 3. Februar 1821, I. G. S. Nr. 1737 durch die neue E. D. keineswegs ausgehoben worden ist.

Der oberste Gerichtshof hat den a. o. Recurs des Concurs, masseverwalters mit Bezugnahme auf die vorstehende Begründung und

auf die Bestimmung bes §. 127 C. D. abgewiesen.

# Mr. 5521.

Unstatthaftigkeit der Zurückweisung eines Recurses wegen unvollständiger Instruirung desselben.

Entsch. v. 3. Nov. 1874, Nr. 10210 (Ansheb. der gleichförmigen Decr. des L. G. Krafan v. 24. April 1874, Nr. 25421 und des O. L. G. Krafan v. 16. Juli 1874, Nr. 8725). G. Z. 1875, Nr. 4. Jur. Bl. 1875, Nr. 16.

In einem Processe wurde von der ersten Instanz der Recurs einer Partei gegen die Verweigerung einer Frist wegen Mangels der zur Instruirung des Recurses nöthigen Behelfe zurückgewiesen und im

zweiter Instanz biefe Berordnung bestätigt.

Der oberste Gerichtshof cassirte die unterzerichtlichen Decrete mit der Begründung, daß eine gesetzliche Bestimmung, wonach eine Partei wegen unvollständiger Instruirung ihres Recurses des Rechtsmittels des Recurses verlustig würde und der erste Richter befugt wäre, ihr den gehörig bei ihm überreichten Recurs, wegen dessen unvollständiger Instruirung, erfolglos zurückzustellen, in der G. D. nicht enthalten ist.

# Mr. 5522.

Iwangsverkauf von Immobilien: Behandlung des Ausgedings bei der Meistgebotsvertheilung.

Entsch. v. 3. Nov. 1874, Mr. 11012 (Abänd. der Decr. des B. G. Teschen v. 11. Juni 1874, Mr. 7324 und des O. L. G. Brünn v. 4. Angust 1874, Mr. 7929). G. H. H. 1875, S. 195.

In der Bertheilung des Erlöses der executiven Bersteigerung einer Liegenschaft hat bas Gericht erster Instanz bem Auszugsberechtigten A das für sein intabulirtes Ausgedinge ermittelte Capital von 433 fl. mit dem Beifate zugewiesen, daß das Ausgedinge demselben in natura zu leisten ift. - Auf beu Recurs des burch diese Anweifung junachst verfürzten Pfandgläubigers B entschied bas D. L. G., daß A das ihm gebührende und in natura zu leistende Ausgedinge aus bem bafür ermittelten Bebeckungscapitale, beziehungsweise aus ben Zinsen desselben zu erhalten und die Zuweisung dieses Capitals, so weit es nicht zur Befriedigung der Ausgedingsbezüge in Anspruch genommen werben wird, nach bem Erlöschen des Ausgedings an die leer ausgegangenen Pfandgläubiger nach ber Ordnung ihrer Hppotheten zu geschehen habe. In ben Gründen dieser Entscheidung wird hervorgehoben, daß die erstgerichtliche Buweisung bes Bebedungscapitals von 433 fl. an A, zufolge welcher er dieses Capital selbst zu erhalten hatte, nicht zuläffig sei, weil A auf die Dauer des Ausgedingsbezuges nur die Leistung bes Ausgedinges begehren und bas Bebedungscapital nur insoweit in Anspruch nehmen könne, als die Binfen desselben zur Beschaffung ber Ausgedingsleiftungen (der Naturalien) nicht hinreichen würden, und auf Dasjenige, mas zu bieser Beschaffung nicht erforderlich ist, nicht er, sondern die vorläufig nicht befriedigten Tabulargläubiger Anspruch haben.

Der oberste Gerichtshof entschied, daß die leer ausgehenden Pfandgläubiger nach dem Erlöschen des Ausgedingsbezugsrechtes das ganze Bedeckungscapital nach der Rangordnung ihrer Hypotheken zu erhalten haben. Gründe: Mit dem erstgerichtlichen Bertheilungs-bescheide wurde das Bedeckungscapital im Betrage von 433 fl. auf das nach den Bersteigerungsbedingnissen von dem Ersteher mit 6% zu verzinsende Meistgebot gewiesen und zugleich ausgesprochen, daß das Ausgeding des A in natura zu leisten sei. In dieser Richtung ist der erstgerichtliche Bescheid rechtskräftig geworden; demnach hat der Ersteher sür die Naturalleistung des Ausgedings die 6% Zinsen des Bedeckungscapitals von 433 fl. zu zahlen, respective sür sich zurückzubehalten und der Ausgedinger A nur das Recht, von dem Ersteher das Ausgeding in natura zu fordern. Auf das Bedeckungscapital selbst hat der Auszugsberechtigte gar keinen Anspruch, sondern es hat

basselbe bis zum Erlöschen bes Ausgedingsbezugsrechtes intact zu bleiben und sofort ben bermalen nicht zur Befriedigung gekommenen Pfandgläubigern nach ihrer anerkannten Rangordnung zuzufallen.

#### Mr. 5523.

Berechtigung des Baters einer minderjährigen Braut zur Errichtung von Sepenacten für dieselbe: Erforderniß der Genehmigung der Pflegschaftsbehörde?

Entsch. v. 3. Nov. 1874, Nr. 11557 (Best. des das Decr. des B. G. Zwittan v. 10. August 1874, Nr. 4023, aband. Decr. des O. L. G. Brünn v. 30. Sept. 1874, Nr. 9814). G. Ş. 1876, S. 260.

Gelegentlich ber Berehelichung ber minberjährigen A mit bem B haben mittelft notarieller Urkunde bie Eltern ber Braut berfelben ein Heiratsgut von 2850 fl. verschrieben und die Eltern des Brautigams beiden Brautleuten eine Liegenschaft um ben auf derfelben ficherzustellenden Preis von 5000 fl. und mit Vorbehalt eines Ausgedinges für sich und ihren Sohn C zum Eigenthum überlassen. Dit Borlage bieses Instrumentes begehrten bie A unter Bertretung ihres Baters und ber B die Einverleibung ihres Eigenthums an ber Liegenschaft, so wie bes Pfanbrechts sur ben Ueberlassungspreis und bas Ansgedinge. — Das Gericht ber ersten Inftanz wies bas Gefuch ab, weil der Notariatsact, in welchem die minderjährige A die Schald bes Raufpreises von 5000 fl. und die Leistung des Ausgedinges übernahm, ber curatelgerichtlichen Genehmigung bedurfte, die nicht eingeholt wurde. — Das D. L. G. hob ben erstgerichtlichen Bescheib auf und verordnete bem Gerichte, bas Intabulationsgesuch mit Abstandnahme von bem obigen Abweisungsgrunde zu erledigen.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die Berordnung der zweiten Instanz, weil die minderjährige A bei der Errichtung des notariellen Bertrages von ihrem Vater vertreten war und dieser Vertrag, da in demselben über ein der genannten Minderjährigen schon früher gehöriges Vermögen nicht verfügt wurde, zu seiner Giltigkeit der Genehmigung der Pslegschaftsbehörde nicht bedarf. (§§. 152, 149, 233

a. b. G. B.)

ı

## Mr. 5524.

Meistgebotsvertheilung: Behandlung ber Wiberlage.

Entsch. v. 3. Nov. 1874, Nr. 11595 (Aband. der gleichförmigen Decr. des B. G. Warnsdorf v. 10. August 1874, Nr. 5001 und des O. L. G. Prag v. 9. Sept. 1874, Nr. 23606). G. H. H. 1875, S. 423.

In Semäsheit des vom obersten Gerichtshof in seiner Entscheidung vom 2. Juni 1874, Nr. 5646 (Nr. 5383 der Sammlung) dem Executionsgerichte ertheilten Auftrages hat dasselbe die Interspenten zu einer Tagsahrt vorgeladen, bei welcher von ihnen collisdirende Ansprüche gestellt wurden. Nach den Feilbietungsbedingnissen hat die Ersteherin C das Meistgebot, also auch den für ihre Forderung der Widerlage vorbehaltenen Theil desselben mit 6% zu verzinsen. Diese Zinsen wurden nun 1. von dem bei der Meistgebotsvertheilung durchgesallenen Pfandgläubiger D a conto seiner leer ausgegangenen Forderung, 2. von dem Verwalter der Concursmasse des B, aus welcher die Realität verlauft worden war, und 3. von der C selbst auf Nechnung der Widerlage, in Anspruch genommen. — Beide Untergerichte haben die Zinsen dem B respective seiner Consumenter

cursmaffe zugewiesen.

Der oberste Gerichtshof entschied, daß die C die 6% tigen Zinseu des für ihre Widerlage vorbehaltenen Theiles des Kaufschillings vom Erstehungstage an bis zum Tobe ihres Chemannes B ober bis m ihrem Tode — jenachdem sie den B überlebt ober nicht — bei Gericht zu erlegen habe, und bag biese beponirten Zinsen und im Falle fie vor bem B stürbe, auch ber für ihre Widerlage vorbehaltene (in biefem Falle frei werdende) Theil des Raufschillings von dem Gerichte zur Befriedigung des Pfandgläubigers D zu verwenden seien. Grande: Da die auf der verkauften Realität intabulirte Widerlage bis jum Tobe bes B unverzinslich haftet, hat weder die C noch B respective deffen Concursmaffe inzwischen einen Anspruch auf Binfen von diefer Post und die 6% tigen Binsen, welche die Ersteberin C, ba fie bas ganze Meistgebot von dem Erstehungstage an bis zur Bahlung besfelben mit 6% zu verzinsen verpflichtet ist, auch von bem zur Dedung ber Widerlage bestimmten Theile bes Meistgebots zu zahlen hat, bilden daher, bei ber Unverzinslichkeit der Widerlage, einen Zuwachs, des Meistgebotes, der wie das Meistgebot selbst, in erster Linie zur Befriedigung ber Pfandgläubiger mit ihren liquid gestellten Forderungen verwendet werden muß und auf ben ber Etzeut B, respective beffen Concursmaffe, nur so weit einen Anspruch hat, als nach der Befriedigung der besagten Gläubiger etwas übrig bliebe. Da nun der Gläubiger D bei der Meistgebotsvertheilung mit seinen liquidirten Forderung durchsiel, so ist eben er berechtigt, seine Befriedigung zunächst, aus dem ermähnten Zinsenzuwachse, d. i. aus

von der Ersteherin zu entrichtenden 6% tigen Zinsen des für die Widerlage vorbehaltenen Meistgebotsantheiles und, falls die C vor dem B stürbe, aus diesem Meistgebotsantheile selbst zu suchen.

#### 9tr. 5525.

Boraussetzungen für die Bewilligung der executiven Eintreibung rücktändiger Freischurfgebühren.

Entsch. v. 3. Nov. 1874, Rr. 11644 (Best. der gleichförmigen Decr. des B. G. der innern Stadt Wien v. 14. Angust 1874, Rr. 37602 und des O. L. G. Wien v. 22. Sept. 1874, Rr. 16380). Zeitschr. s. d. Rotariat 1874, Rr. 48.

Die Finanzprocuratur hat in Bertretung des Fiscus auf Grund des steueramtlichen Ausweises der Rückstände von Freischurfgebühren für das Jahr 1873 per 200 fl. wider den Schuldener B um executive Pfändung seines Mobilarvermögens angesucht, wurde aber in erster Instanz wegen Mangels der gesetzlichen Borsaussetzungen des S. 298 a. G. O., und in zweiter Instanz mit der Begründung abgewiesen, daß der Ausweis über die Zustellung des diessfälligen Zahlungsauftrages an den Gegner und die Rechtstraft desselben nicht vorliegt, der beiliegende Rückstandsausweis allein aber nicht genügt, um das in dem vorliegenden Gesuche gestellte Executionsbegehren im Sinne des S. 298 a. G. O. zu rechtsertigen.

Der oberste Gerichtshof verwarf ben a. o. Recurs der Finanzprocuratur mit dem Bedeuten, daß die angesochtenen untergerichtlichen Entscheidungen keine deren Abänderung im Sinne des Hosbert. vom
15. Feb. 1833, J. S. S. Nr. 2593 rechtsertigende offenbare Ungesetzlichkeit oder Nichtigkeit enthalten, dieselben vielmehr dem Gesetze entsprechen, weil bezüglich der hier in Frage stehenden Gebühren keine
gesetzlichen Ausnahmen von den allgemeinen Borschriften der a. S. D.
bestehen, und die Finanzprocuratur keine executionsfähige Urkunde beisgebracht hat.

# Nr. 5526.

Executive Einverleibung urtheilsmäßig zuerkannter Alimente pro futuro?

Entsch. v. 3. Nov. 1874, Nr. 11756 (Best. des Decr. des B. C. Windischseistritz v. 28. Februar 1874, Nr. 369, Aband. des Decr. des D. L. Graz v. 16. Juli 1874, Nr. 6965). S. H. 1875, S. 17. Zeitschr. f. d. Notariat 1875, Nr. 31.

Nachdem B mit Erkenntniß vom 29. Inli 1868 zur Zahlung der Alimente für sein uneheliches Kind A bis zu dessen Selbsternäh-

rungsfähigkeit im Betrage monatlicher 4 fl. verurtheilt worden war, begehrte der Bormund des A im Jahre 1873 zur Sicherstellung des Unterhaltsanspruches pro futuro vom 3. November 1873 bis 3. Juni 1880 im Betrage von 316 fl. die executive Einverleibung des Pfandrechtes auf einer Liegenschaft des B.

Das von dem D. L. G. bewilligte Gesuch wurde von dem sbersten Gerichtshofe in Uebereinstimmung mit der ersten Instanz abzewiesen, weil die Zahlungsschuldigkeit des B erst mit dem jeweiligen Berfallstage der einzelnen Raten und unter der Bedingung eintritt, das A den Verfallstag erlebt, mithin auf Grundlage des gegen ihn ergangenen Urtheiles nach S. 33 lit. d G. B. G. wohl die executive Einverseibung des unbedingten Pfandrechtes zur Hereinbringung, respective Sicherstellung der verfallenen, nicht aber auch zur Sicherskellung der erst in Zukunft bedingt fällig werdenden Raten bewilligt werden kann, da B zu einer solchen Sicherskellung nicht verurtheilt worden ist, daher das Urtheil dafür keinen Rechtsgrund bildet. (§. 26

#### Mr. 5527.

Creditauftrag (mandatum qualificatum). — Einfluß der urtheilsmäßigen Feststellung der Forderung des Gläubigers gegen den Hypothekarschuldner auf dessen Forderung gegen den Bürgen. — Beweislast in Ansehung des Umfanges der Bürgschaft.

Entsch. v. 4. Nov. 1874, Rr. 11193 (Aband. der Urth. des K. G. Bilsen v. 31. März 1874, Rr. 3289 und des D. L. G. Brag v. 21. Juli 1874, Rr. 17435). G. H. H. 1875, S. 26.

Rach ber Anführung des Klägers A hat ihn der Beklagte B anfgefordert, dem Bäder C Mehl auf Borg zu geben, ihm mehrmals erkart, daß er für die von C bezogenen Mehlquantitäten hafte, und dieses Bersprechen im Jahre 1871 mit den Worten wiederholt: "er stehe für C gut, und zwar für jeden Betrag". Wie A weiter angibt, ließ er sich durch dieses Bürgschaftsversprechen zum Borgverkauf von Mehl an C bestimmen, der seine Schuld bis auf den Rest von 971 fl. zahlte und, von A auf Zahlung des Restes belangt, rechtskräftig hiezu verurtheilt wurde. Auf Grund dieses Urtheils und mit Andietung des Beweises durch Zeugen, subsidiär durch Haupteid, für das Bürgschaftsversprechen, forderte A mittelst Klage von B die Zahlung obiger 971 fl. Der Beklagte widersprach den Anführungen des Klägers und wendete insbesonders ein, daß das von A gegen C ersochtene Urtheil gegen ihn, B, nichts beweise. — Nach Bernehmung der Zeugen des A über

das Bürgschaftsversprechen, erkannte bas Gericht erfter Inftanz nach bem Rlagebegehren unter ber Bedingung, daß ber Rläger zur Exgangung bes Zeugenbeweises ben Erfüllungseib ablege. - In ameiter Instanz wurde bie Klage unbedingt abgewiesen, aus folgenden Gründen: Um seine Forderung gegen den Hauptschuldner C in bem Processe mit dem Burgen liquid zu stellen, allegirte der Rlager A das gegen den Hauptschuldner ersochtene Urtheil. Ohne Zweifel ift burch dasselbe die früher bestandene Procesobligation des C dem A gegenstber in eine Indicatobligation, bas früher bestandene materielle Recht bes A gegen C zu einem formellen gegen ihn wirkfamen Rechte umgemaubelt worden. Allein, gang abgesehen von ber flaren Bestimmung des g. 12 a. b. G. B., liegt es schon im Wesen jedes Proceffes, daß Niemand zu einer Leistung, Unterlassung ober Zahlung verurtheilt werden tann, ohne mit seiner Bertheibigung gehört worden au sein. Nun war der heutige Beklagte B in dem Processe des A. gegen C nicht Procespartei; ihm gegenüber ift bas dem A gegen C und, wenn der Bürgschaftsvertrag erwiesen wird, auch gegen B zustehende materielle Recht bisher in ein formelles Recht nicht nmgewandelt worden und es war daher Sache des A in der dem Processe gegen B zu Grunde liegenden Rlage nicht blos die Burgicaft, foubern auch die Genesis und das Bestehen der verbürgten Schuld zu beweisen.

Der oberfte Gerichtshof verurtheilte ben B nach bem Ragebegehren unter ber Bedingung des von A durch ben Haupteib hergestellten Beweises, daß B im Jahre 1871 ihm erklärt habe: "er stehe für C gut und zwar für jeden Betrag". Gründe: Der Kläger hat den Beweis seiner Forberung, der ihm in dem Processe gegen ben wegen Saumfals bes Hauptschuldners C belangten Bürgen allerbings oblag, in der authentischeften Form burch bas gegen ben Sauptschuldner erwirkte rechtskräftige Urtheil hergestellt und der beklagte Bürge muß diefen Beweis umsomehr gegen sich gelten lassen, als bas Geschäft, woraus die Schuld entstand, zwischen A und C geschloffen wurde, die Zahlungspflicht des Beklagten nicht unmittelbar ans diesem Borgverkaufe, sondern aus dem von ihm mit dem Rlager geschlossenen Bürgschaftsvertrage abgeleitet wird und gar tein Grund vorhanden ift, warum, nachdem die Liquidität der Forberung in anansechtbarer Beise zwischen den Contrabenten A und C festgestellt worden ift, diese Feststellung gegen den Bürgen B nicht genägen foll, welchem gegenüber, sobald die Forderung gegen den Hauptschuldust erwiesen ift, es fich nur um den Beweis des Bürgschaftsvertrages und bes Umfanges feiner Bürgschaft handeln tann. — Es find baher die obergerichtlichen Abweisungsgrunde hinfällig. Allein auch bas erstgerichtliche Urtheil entspricht nicht ber Sachlage; benn bie gehörten Zeugen bestätigten nur im Allgemeinen, bag B fich bem A verburgt hat, und teiner von ihnen vermochte über ben Umfang ber Burgichaft

Anskunft zu geben und die Thatsache zu bezeugen, daß B im Jahre 1871 dem A erklärt habe, für C und zwar für jeden Betrag gutzustehen. Wenn sich auch B — nach diesen Aussagen — für C im Algemeinen verdürgt hat, so kann darum doch nicht eine der Zeit und dem Betrage nach unbeschränkte Bürgschaft augenommen werden, umssoweniger, als B, indem er die erste Mehllieferung des A an C sich in seinem Bormerkuche eintragen ließ, deutlich zu erkennen gegeben hat, daß er von dem Borggeschäfte der Genannten in genauer Kenntnis bleiben und eine unbedingte Haftung nicht auf sich nehmen wollte. Wird aber (durch den Haupteid) bewiesen, daß er dem A im Jahre 1871 erklärt hat, sür C und zwar sür jeden Betrag gutzustehen, so war seine Bürgschaft eine unbeschränkte, in Folge welcher er die ganze erwiesene Schuld des C zu zahlen verpslichtet ist.

# Mr. 5528.

Mandatsproceß: Cumulirung des Recurses gegen den Zahlungsbefehl mit Einwendungen gegen denselben.

Entsch. v. 4. Nov. 1874, Nr. 11621 (theilweise Best. und Ausheb. des Decr. des D. L. G. Krasan v. 13. Mai 1874, Nr. 6545). G. H. 1875, E. 55.

Gegen den Zahlungsbefehl, welcher auf die Klage des A erlassen wurde, hat der Bellagte B sowohl den Recurs als auch Einswendungen angebracht. Bon dem Gerichte wurde der Recurs dem D. L. G. zur Entscheidung vorgelegt, und in Folge der Einwendungen das contradictorische — summarische — Berfahren eingeleitet. — Das D. L. G. beseitigte die Zahlungsauslage wegen des vom Kläger nicht beigebrachten Beweises der noch nicht vollendeten Berjährung seines Feiderungsrechtes (S. 2 der Min. Berordn. vom 18. Juli 1859, K. G. Bl. Nr. 130) und verwies den Kläger auf das eingeleitete Streitversahren. — Dagegen ergriff der Kläger den Revisionsrecurs, worin er die Befürchtung aussprach, daß der Beslagte angesichts der Anshedung des Zahlungsbesehls seine Einwendungen wieder zurücknehmen und dadurch die weitere Versügung des D. L. G. außer Wirkung sesen werde.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die obergerichtliche Aushebung des Zahlungsmandats, cassirte aber die Berweisung auf die zur Bershandlung über die Einwendungen des B anberaumte Tagsahrt, als im Widerspruche stehend mit der Aushebung des Zahlungsbesehls, und verordnete, daß von dem Gerichte erster Instanz auf die Mandatstlage nach §. 3 der kaiserl. Berordnung vom 21. Mai 1855, R. G. Bl. Nr. 95 das nach Beschaffenheit der Sache zulässige and derweitige Bersahren eingeleitet werde.

#### Mr. 5529.

Absolute Unzulässigkeit des Berbotes auf Brandschaben sicherungssummen: Anspruch des jeweiligen Haus thümers auf Auszahlung berselben.

Entsch. v. 4. Nov. 1874, Mr. 11694 (Aband. der gleichförmiget des B. G. Reichenberg v. 14. Sept. 1874, Mr. 10864 nud des O Prag v. 21. Oct. 1874, Mr. 27618). G. H. 1875, S. 32.

Im Marz 1874 wurde bas Haus bes B, welches er Bersicherungsgesellschaft D gegen Brandschaben versichert hatte, i entionswege feilgeboten und von der C erstanden; im Juli 1874 es ein Raub der Flammen. Bei der nach der Versteigerung er Bertheilung bes Meistgebotes war der Pfandgläubiger A mi größeren Theile feiner Sppothekarforderung durchgefallen und b nnn, daß die von der Affecuranzgesellschaft dem Executen B zahlende Bersicherungssumme mit Verbot belegt werde. — Das erster Instanz bewilligte das Berbot mit Rücksichtnahme auf b handene Gefahr des Berlustes für die Forderung des bei der gebotsvertheilung mit einem Theile berfelben durchgefallenen C stellers. — Auf ben Recurs des B bestätigte das D. L. G Entscheidung mit ber Bemerkung, daß bas Hofber. vom 18 1828, 3. S. S. Nr. 2354, indem es die Execution und das bot auf Brandversicherungsgelber beschränft, die Bestimmung ha Berkurzung der Hppothekargläubiger zu begegnen, daher ber & gung bes von einem solchen Gläubiger angesuchten Berbotes ni dem Wege fteht.

Dagegen ergriff B den a. o. Recurs an den obersten G hof, welcher das Berbotsgesuch des A abwies, weil das citirte ! die Befreiung der Brandschadensersätze von gerichtlichen Berbs bestimmter Weise ausspricht und die dem Hofder. zu Grunde I und ausdrücklich erklärte Absicht, daß die Vergütungsgelder un zur Perstellung der beschädigten Gebäude verwendet werden, dann vereitelt würde, wenn der Bersicherungsanstalt überhat Aussolgung der Ersatzumme dis auf weitere gerichtliche Beroi untersagt wird, indem durch ein solches Berbot im vorliegender auch die C, Besitzerin des Hauses zur Zeit des Brandes, v Möglichkeit ausgeschlossen wird, die Auszahlung der Bergütt erwirken und zur Wiederherstellung des Gebäudes zu verwend

## Mr. 5530.

Legitimation das Nachlaßeurators zur Erwirkung der Löschung einer gegen den Erben mit dem Vorbehalte des §. 822 a. b. G. B. bewilligten Vormerkung?

Entsch. v. 5. Nov. 1874, Nr. 11738 (Best. des Decr. des L. G. Wien v. II. Juli 1874, Nr. 53228, Aband. des Decr. des O. L. G. Wien v. I. Sept. 1874, Nr. 15209). G. H. 1875, S. 19. Jur. VI. 1874, Nr. 52. Zeitschr. s. d. Wotariat 1876, Nr. 2.

Dem A wurde für seine Forberung von 600 fl. gegen C die Bormerkung auf einer Liegenschaft des dem C als Alleinerben angefallenen Nachlasses des M mit dem Borbehalte des §. 822 a. b. 3. B. bewilligt. Noch früher war die Separation der Berlassenschaft von dem Bermögen des Erben C nach §. 812 ibid. vollzogen und Bals Erbschaftscurator aufgestellt worden, welcher die Löschung ber von A erwirkten Bormertung wegen unterbliebener Rechtfertigung begehrte. Es handelte sich um die Frage: ob der Curator B ju diefem Gesuche legitimirt sei. — Das Gericht erster Instanz verneinte die Frage und wies beshalb bas Gesuch des B zurud. — Das D. L. G. hielt bafür, daß der zur Berwaltung des Nachlaffes berufene Curator beshalb auch zu bem Ginschreiten um die Löschung einer auf der Nachlaßrealität, wenn auch mit ber Beschränfung bes §. 822 a. b. G. B. haftenden Pfandrechtsvormerfung berufen sein muffe, und verordnete die Erledigung bes von B angebrachten Löschungsgesuches mit Abstandnahme von dem geltend gemachten Mangel seiner Legitimation.

In Erwägung, daß durch die in Rede stehende Vormerkung das Pfandrecht an der Nachlaßrealität nicht gegen die Verlassenschaft, sondern gegen den Erben C und zwar mit der Beschränkung des §. 822 a. b. S. B. und gegen nachträgliche Rechtsertigung der Vormerkung erworden wurde; daß daher die Besugniß, den Mangel der Rechtsertigung zu rügen und deshalb die Löschung der Vormerkung zu begehren, eben nur dem C, nicht aber dem Curator B zusteht, der nur die Verlassenschaft vertritt, welche sich die Haftung der Realität so lang gefallen lassen muß, als Ansprüche, die bei der Abhandlung des Nachlasses vorgekommen sind, dadurch nicht beirrt werden, dat der oberste Gerichtshof die erstgerichtliche Entscheidung bestätigt.

#### Mr. 5521.

Verpflichtung bes von dem Proceß zurückgetretenen Alägens zum Ersatz der Kosten an den Curator des abwesenden Beklagten.

Entsch. v. 5. Nov. 1874, Nr. 11822 (Best. des Decr. des L. G. Arafan p. 6. Februar 1874, Nr. 2549 Aband. des Decr. des O. L. G. Arasan vom 29. April 1874, Nr. 4259). G. Z. 1875, Nr. 10.

Vor Ablegung des dem Kläger durch das Urtheil aufgetragenen Haupteides trat derselbe von der Klage zurück und wurde in Folge dessen von der ersten Instanz zum Ersatze der Gerichtstosten an den Eurator des abwesenden Geklagten angehalten. — Das D. L. G. hat den Kläger von der Zahlung der Gerichtstosten an den Eurator losgezählt und entschieden, daß der Eurand dem Eurator diese Kosten zu ersetzen habe, weil im Laufe der Berhandlung der Eurator die Gerichtstosten nicht im Namen seines Euranden, sondern im eigenen Namen als Eurator liquidirt habe und dessen Entlohnung nicht dem Processegegner, sondern stets dem Euranden obliege.

Der oberste Gerichtshof bestätigte den erstrichterlichen Beschet, weil Kläger noch vor der urtheilsmäßigen Ablegung des Haupteides von dem Processe abgestanden ist und der für den abwesenden Gestagten bestellte Curator die Vergütung der Gerichtstosten begehtt, weshalb auch der Kläger im Sinne des S. 8 westg. G. D. zu dem Ersate dieser Kosten angehalten werden muß, welche der Eurator, dessen Diühewaltung in diesem Processe eintrat, einzunehmen allerdings berechtigt ist.

# Mr. 5532.

Executive Sequestration auf Grund einer vor der Concurseröffnung erworbenen Hypothek.

Entsch. v. 10. Nov. 1874, Nr. 11918 (Best. der gleichsörmigen Decr. des H. G. Prag v. 19. Mai 1874, Nr. 32612 und des O. L. G. Prag v. 19. August 1874, Nr. 22141). G. H. 1874, S. 419.

A ist als Gläubiger auf einer Liegenschaft des B intabnlitt und begehrte, nachdem B inzwischen in Concurs verfallen war, die Einverleibung des executiven Pfandrechtes an der besagten Realität und die executive Sequestration der Rutzungen derselben. — Gegen die das Begehren des A in beiden Richtungen bewilligenden Decrete der ersten und zweiten Instanz ergriff der Verwalter der B'schen Concursmasse den a. o. Revisionsrecurs, worin er ausschrte, daß, nachdem A vor der Concurseissing die Einverleibung des Pfandrechtes nur ad

corpus, nicht auch ad fructus der Realität erwirkt habe, die von ihm mach der Coucurseröffnung begehrte Execution der Ruyungen berfolinn unzuläffig sei, da es sich dabei nicht um die Geltendmachung eines schon vorhaudenen Pfandrechtes handle. (§. 12, Abs. 2 E. D.)

Der oberfte Gerichtshof verwarf ben Recurs mit der Begrandung, daß das von A noch vor der Concurseröffnung erworbene Pfandrecht fich auch auf die Früchte der Pfandsache erstreckt (§. 457 a. b. 3. 8.) und nach dem citirten Paragraph der E. D. zur Geltendmachung bes ver der Concurseröffnung erwirkten Pfandrechtes an beweglichen und unbeweglichen Gutern die Execution auch nach der Concurseröffnung erwirkt und fortgefest werben fann.

# Mr. 5533.

Unzulässigkeit der allgemeinen Delegirung von Notaren zur Bornahme pfandweiser Beschreibungen unverbücherter Liegenschaften im Interesse gewisser Creditinstitute.

Entich. v. 11. Rov. 1874, Rr. 18493 (Beft. ber gleichförmigen Decr. bes 2. C. Sambor v. 27. Mai 1874, Rr. 6537 und des D. L. G. Lemberg 3. 14. Juli 1874, Rr. 16402). Zeitschr. f. d. Notesiat 1875, Rr. 12.

Mehrere öffentliche Gelbinstitute in Galizien haben mit Berufung auf ihre ministeriell genehmigten Statuten bei Gericht bas Ansuchen gestellt, daß für Gelddarlehen auf Realitäten, die keine Grundbuchseinlage haben, bestimmte f. t. Notare burch einen allgemeinen Erlaß zur Aufnahme der pfandweisen Beschreibung der Realitäten behufs ber Sicherstellung ber Darleihen belegirt und beauftragt wer= ben, die aufgenommenen Prototolle ber pfandweisen Beschreibung, noch vor der Borlage derselben bei Gericht, der betreffenden Direction der Geldinstitute zur Annahme der pfandweisen Beschreibung und Be-

meffung der Bobe des Darleihens mitzutheilen.

In allen drei Instanzen wurde dieses Ansuchen als gerichtsvebnungswidrig abgewiesen. Die oberftgerichtliche Entscheidung ift in folgender Weise begründet: Abgesehen davon, daß eine solche allgemeine Delegirung nicht einmal in den angeführten Statuten der Anftalten eine Begrundung findet, und biefe, wenngleich vom Miniftevinn bes Innern genehmigten Statuten, weber burch bas Reichsnoch burch das Landesgeset kundgemacht worden find, daher nicht bie Praft eines Gesetzes haben, schließt die Bitte um allgemeine Delegirung eines t. t. Notars zur Bornahme pfandweiser Beschreibungen von nicht verbächerten Grundwirthschaften auf blos mündliches Anmelben der betheiligten Parteien bas Begehren in fich, bag die Gerichte im porbinein alle derlei erst künftig anzusuchenden pfandmeism

Beschreibungen bewilligen, und beren Bollzug einem Gerichtsabgeordneten auftragen sollen, und daß dadurch der Pfandvornahme der Stempel eines gerichtlichen Actes anfgedrückt werde. Nun sind aber nicht nur die Fälle der Bewilligung eines gerichtlichen Pfandrechtes in den gesetzlichen Borschriften der a. G. D. genau normirt, sondern es ist auch darin bestimmt, daß um die Bewilligung des gerichtlichen Pfandrechtes von Fall zu Fall eingeschritten werden muß, und daß es Sache des Gerichtes, nicht aber des Gerichtsabgeordneten ist, jedesmal zu beurtheilen, ob die gesetzlichen Bedingungen der Bewilligung vorhanden seinen, und insbesondere, ob mit Rücksicht auf die Bestimmung des §. 451 a. b. G. B. der Fall einer pfandweisen Beschreibung einer unbeweglichen Sache eintrete.

## Mr. 5534.

Unzulässigkeit der allgemeinen Delegirung von Notaren zur Bornahme pfandweiser Beschreibungen unverbücherter Liegenschaften im Interesse gewisser Creditinstitute.

Entsch. v. 11. Nov. 1874, Nr. 10831 (Best. der gleichförmigen Decr. des B. G. Lemberg v. 20. Inni 1874, Nr. 4198 und des D. L. G. Lemberg v. 14. Juli 1874, Nr. 16700). Zeitschr. f. d. Notariat 1875, Nr. 12.

Sachverhalt und Judicate bei Entscheidung vom 11. November 1874, Nr. 10.493 (Sammlung Nr. 5533).

# Mr. 5535.

Competenz der öfterreichischen Gerichte zur Entscheidung der zwischen einem in Oesterreich wohnenden Ausländer und seiner im Auslande lebenden (gerichtlich geschiedenen) Gattin bezüglich ihrer Kinder bestehenden Streitigkeiten.

Entsch. v. 17. Nov. 1874, Nr. 12110 (Ansheb. des das Decr. des B. G. det innern Stadt Wien v. 10. Insi 1874, Nr. 25695, ansheb. Decr. des D. L. G. Wien v. 15. Sept. 1874, Nr. 16102). G. Z. 1875, Nr. 19. n. 20. G. H. H. H. 1875, Nr. 28.

A und B haben ihre Ehe durch gerichtlichen Bergleich in Manchen geschieden. Der A ist baierischer Staatsangehöriger und wohnt in Wien mit seinem Kinde. Die B, die in Berlin lebt, begehrte und bei dem B. G. der inneren Stadt Wien gegen A die Erlassung des Austrages, ihr das Kind alljährlich für eine gewisse Zeit zum Besuche nach Berlin zu schicken. — Nach vorgängiger Berhandlung bewilligte bas Gericht ihre Bitte, welche auf den Recurs des A in zweiter Instanz abgewiesen wurde, weil A ein Ausländer, mithin das österreischische Gericht zu einer curatelgerichtlichen Amtshandlung in Ansehung des Kindes desselben nicht competent ist.

Der oberste Gerichtshof bat aber dem D. L. G. die meritorische Entscheidung in der Sache aufgetragen, in der Erwägung, daß die Ausführung eines im Auslande geschloffenen Bertrages, alfo auch eines im Auslande zu Stande gekommenen gerichtlichen ober außergerichtlichen Bergleiches, bei einem inländischen Gerichte, insoferne bezügliche Competenzvorschriften nicht entgegenstehen, verlangt werden tann und ber Umstand allein, daß derjenige, gegen den die Ausführung begehrt wird, Ausländer ift, nicht genügt, um die Incompetenz des angerufenen inländischen Gerichtes ohne weiters auszusprechen; daß auch in Bormundschafts- und Curatelangelegenheiten Die Competenz ber öfterreichischen Gerichte bezüglich bes Rindes eines Ausländers nicht an und für sich ausgeschloffen ift, wie bies aus ben §§. 183 und 219 des kaif. Patentes vom 9. August 1854, R. G. Bl. Nr. 208, welche die Bestellung eines Vormundes ober Enrators für das Kind eines Auslanders in gewissen gallen zuläsig erklaren, flar hervorgeht; daß im vorliegenden Falle A bei ber gepflogenen Berhandlung die Einwendung der Incompetenz auf Grund seiner angeblichen aber nicht nachgewiesenen Eigenschaft eines baierischen Staatsangebörigen nicht erhoben, sich baber jedenfalls der Competenz ber inlandischen Gerichte jur Entscheidung über das Gesuch der B stillschweigend unterworfen hat; daß das Gesuch auf theilweise Erfüllung des erwähnten Bergleiches gerichtet ift, und die Geltendmachung der bezüglich der Berfon des aus der Che geborenen unmundigen Kindes eingeräumten Befugniffe zum Gegenstande bat; daß wenn hierüber ein gutlicher Bergleich nicht zu Stande gekommen und die Chescheidung von einem österreichischen Gerichte bewilligt worden wäre, gemäß §. 142 a. b. 3. B. ohne Gestattung eines Rechtsstreites hatte entschieden werben muffen; daß nach g. 83 ber Jurisdictionsnorm zur Besorgung aller Geschäfte, welche ber Bormundschafts- oder Curatelbehörde nach dem Gefete obliegen, in der Regel das B. G. berufen ift, deffen personlicher Berichtsbarkeit der Minderjährige ober Pflegebefohlene in Streitsachen untersteht; daß nach &. 20 ibid. ber Gerichtsbarkeit des Baters auch die unter seiner väterlichen Gewalt stehenben Kinder folgen, und gemäß §. 13 ibid. in der Regel alle Rlagen bei jenem Gerichte anzubringen sind, in beffen Sprengel der Getlagte zur Zeit der Anbringung der Klage seinen orbentlichen Wohnsit hat; bag mithin, ba A in ber inneren Stadt Wien feinen Wohnsit hat, die Competenz des städt.-deleg. B. G. der inneren Stadt Bien in der fraglichen Angelegenheit begrundet ift.

# Mr. 5536.

Cautio actoria: Folgen der Säumniß in Bestellung der auferlegten Caution.

Entsch. v. 17. Nov. 1874, Nr. 12151 (Best. des das Decr. des L. G. Prag v. 1. Angust 1874, Nr. 21607, aband. Decr. des O. L. G. Prag v. 1. Sept. 1874, Nr. 23412). Jur. Bl. 1875, Nr. 3.

Dem Kläger A war auf Begehren des Beklagten B der Erlag von 150 fl. als actorische Caution mit Festsetzung der Frist von 14 Tagen und mit dem Beisate aufgetragen worden, daß im Falle des unterbleibenden Erlages der Beklagte nicht gehalten sei, in dem Processe weiter Rede und Antwort zu geben. Da der Kläger den Anftrag in der bestimmten Frist nicht besolgte, begehrte B, taß demselben der Erlag der Cantion präcludirt und er (B) von der Psiicht, die Klage zu beantworten, befreit werde. — Dieses in erster Instanz dewilligte Gesuch wurde von dem D. L. G. abgewiesen.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die Entscheidung der zweiten Instanz, weil die von dem Beklagten begehrte Präclusion durch keine Borschrift der a. G. D. statuirt, und im Sinne der auf die Leistung der actorischen Caution sich beziehenden gesetzlichen Bestimmungen vielmehr anzunehmen ist, daß der Berzug des Klägers in der Erfüllung der ihm obliegenden Pslicht zur Cautionsleistung nur die Rechtssolge hat, daß, so lang er dieser Pflicht nicht nachgekommen ist, der Bestlagte nicht verbunden ist, auf die Klage Rede und Antwort zu geben.

# Mr. 5537.

Voraussetzungen der Pränotation einer erstgerichtlich zuerkannten Forderung während des Rechtsmittelzuges.

Entsch. v. 17. Nov. 1874, Nr. 12233 (Best. des das Decr. des B. G. Geja v. 12. Oct. 1873, Nr. 11760, aband. Decr. des O. L. G. Britan v. 2. Sept. 1874, Nr. 12233). G. H. H. 1874, S. 114.

Mit Borlage des erstgerichtlichen, noch nicht rechtsträftigen Urtheils, wodurch B dem C zur Zahlung einer Kaufgelbschuld von 480 fl. condemnirt worden war, und der darauf von C an A erfolgten Cessisse der Forderung, begehrte A die Bormerlung des Pfandrechtes auf einer Liegenschaft des B, als Execution zur Sicherstellung. — Das in erster Instanz bewilligte Gesuch wurde von dem D. L. G. aus solgenden Erstnden abgewiesen. Durch das producirte Urtheil wurde dem Kläger nicht ein dingliches Recht zugesprochen, wie der §. 38 lit. 2 G. B. G. voraussetzt, damit auf Grund eines noch nicht rechtsträstigen Urtheils die Bormerlung bewilligt werden könne, sondern es wurde ihm nur



sin perfönliches Forberungsrecht zuerkannt, für welches die Bormertung des Pfandrechtes nur unter den Bedingungen des §. 36 ibid. zuläffig ift, von welchen aber jene der Bescheinigung des Rechts-

gemubes jum Pfanbrechte bier fehlt.

Der vberste Gerichtshof bestätigte die Entscheidung der zweiten Inftanz mit Bezugnahme auf die vorstehenden Motive und in der weiteren Erwägung, daß nach §. 259 a. G. D. die Execution zur Sicherstellung nur in dem Falle zu bewilligen ist, wo der in erster Instanz Obsiegende wegen der Beschaffenheit der Sache einer Sicherstellung bis zum erfolgenden Appellationsurtheile bedarf, was von ihm nachzuweisen, hier aber nicht nachgewiesen worden ist.

## Mr. 5538.

Unzuläfsigkeit ber Bereinbarung des schriftlichen Berfahrens zur Berhandlung über eine angesuchte provisorische Sequestration.

Entsch. v. 17. Nov. 1874, Nr. 12262 (Best. der gleichsörmigen Decr. des L. G. Prag v. 17. Angust 1874, Nr. 23404 und des O. L. G. Prag vom 30. Sept. 1874, Nr. 25277). G. Z. 1875, Nr. 1.

Bei der Tagfahrt, welche auf das Gesuch des A gegen B um Sequestration des Gutes X nach §. 293 a. G. D. anberaumt worben war, stellten beibe Theile einverständlich bas Begehren um Ein= leitung bes schriftlichen Berfahrens mit bem Borbehalte bes Rechtes zum Anbringen von Neuerungen. In erster Instanz wurde das Begehren abgewiesen und bas D. L. G. bestätigte ben abweisenden Bescheid, weil gemäß Bosber. v. 31. October 1800, J. G. S. Nr. 512 bei einem Sequestrationsgefuche im Sinne bes &. 293 a. G. D. ein ordents liches Berfahren nicht stattfindet, sonbern ber Geklagte nur in Betreff ber angegebenen Gefahr und ber Caution bei einer Tagfahrt einzuvernehmen ist, während die Einwendungen in der Sache selbst in den Damptftreit gehören, mithin die für bas Streitverfahren bestehenden Borfdriften, insbesondere über bie ben Parteien gestattete Wahl ber Aut des Berfahrens auf biefe bloge Bernehmung nicht angewendet wetben Wunen. — In dem von B ergriffenen a. o. Revisionsrecurse wurde geltend gemacht: Rach ben Bestimmungen der a. G. D. steht ben Barteien die Befugniß zu, fich die Art des Berfahrens einverstandlich zu mählen. Das Hofber. vom 15. Jänner 1787, Rr. 621 lit. b'raumt ben Parteien die Bahl ein, schriftlich ober mündlich zu verhandeln, und macht keinen Unterschied zwischen ber Berhandlung in ber Dauptsache und einer Incidenzverhandlung. Ferner bestimmt die Resolution vom 11. September 1784, J. G. S Rr. 335 lit. e,

daß, wenn eine Tagfatung angeordnet wurde, das weitere schriftliche Berfahren nur dann eingeleitet werden soll, wenn beide Theile einig sind, von dem gesetzmäßigen Berfahren abzuweichen, welches Einverständniß in dem Prototolle ausdrücklich angemerkt werden muß. Dies ist aber im vorliegenden Falle bei der Tagsatzung geschehen. Es stellt sich daher die Berweigerung des schriftlichen Berfahrens als gesetzwidrig dar.

Der oberste Gerichtshof verwarf den Recurs, "weil in den untergerichtlichen Erledigungen eine Gesetwidrigkeit nicht wahrgenommen

werben fann".

#### Mr. 5539.

Executivproceß: Nachweis der Fälligkeit der Forderung durch eine nicht mit den Förmlickkeiten eines Schuldscheines versehene Urkunde.

Entsch. v. 17. Nov. 1874, Nr. 12327 (Best. des das Decr. des L. G. Wien v. 24. Juli 1874, Nr. 58172. aband. Decr. des D. L. G. Wien v. 25. August 1874, Nr. 15037). G. Z. 1874, Nr. 98.

Auf Grund der notariell beglanbigten und intabulirten Schuldurfunde des B und seines Solidarmitschuldners C, vom 16. Februar 1873, worin 7% Berginfung und halbjährige Aufkündigung flipulirt war, dann einer von B, bem Befiger ber Pfanbfache, unterschriebenen Erklärung vom 1. Februar 1874, worin 6 % Berzinsung voransgefett, allein die Fälligkeit der Capitalsschuld in drei Raten, am 1. Janner 1875, 1876 und 1877, und bei Unpunktlichkeit in Bablung einer Bins- ober Capitalerate die Fälligkeit ber ganzen Schuld bedungen wurde, und der notariell beglaubigten und intabulirter Cession der Liquidatoren der Bank D, als Gläubigerin Forderung, an A vom 16. Februar 1874, in der lediglich m einfach auf ben obigen Schuldschein Bezug genommen ift, begebr A die Einleitung des Executivprocesses wegen Zahlung der w schriebenen 30.000 fl. — Das Gericht erster Instanz hat bie Begehren abgewiesen, weil die Fälligkeit der Forderung, welche Schuldscheine durch die halbjäbrige Auffündigung bedingt ift, Grundlage ber Erflarung bes Hppothekarschuldners geltend gew wird, bie Erflärung aber weber von bem Schuldner eigenhändig schrieben, noch von zwei Zeugen mitgefertigt ift, somit nicht als vollen Glauben verbienende Urkunde sich darstellt. — Bon ber 2. G. wurde ber Executioproceg eingeleitet, weil die Schuldur mit den gesetlichen Förmlichkeiten versehen ift, die Erklärung 1. Februar 1874 auf bieselbe Bezug nimmt und nur bie #

Berzinsung und Rückahlung seststellt und andere Nebenbestimmungen enthält, somit nicht als eine eigentliche Schuldurkunde erscheint, wornach zu deren Glaubwürdigkeit die eigenhändige Unterschrift des Aus-

ftellers genügt. (§§. 113, 114 a. G. D.)

Der oberste Gerichtshof bestätigte die obergerichtliche Berordnung, "weil das Schriftstud vom 1. Februar 1874, womit in Betress der Fälligkeit der bereits mit notarieller Unterschriftenbestätigung beurkurdeten Schuld neue Bestimmungen eingegangen wurden, nicht als eine Schuldverschreibung im Sinne des zweiten Absazes des §. 114 a. S. D. sich darstellt, und daher exceptionelle Förmlichkeiten zur vollen äußeren Glaubwürdigkeit nicht erforderlich erscheinen, und weil die im Revisionsrecurse des Beklagten vorgebrachte Bemerkung, daß ihm die in Rede stehende Erklärung ganz fremd sei, und daß er eine solche Erklärung weder jemals unterschrieben, noch deren Aussertigung veranlaßt habe, Gegenstand der Einwendung in erster Instanz sein wird".

#### Mr. 5540.

Executivproceß: Einleitung desselben auf Grund eines im Auslande ausgestellten, weder legalisirten, noch von Zeugen unterschriebenen, in Abschrift beigebrachten "Bürgscheines"? Entsch. v. 17. Nov. 1874, Nr. 12332 (Best. des Decr. des L. G. Wien vom 28. Angust 1874, Nr. 68212, Aband. des Decr. des D. L. G. Wien vom 22. Sept. 1874, Nr. 16599). G. Z. 1874, Nr. 98.

Auf das Begehren des A, um Einleitung des Executivprocesses wegen Zahlung von 3000 Dollars auf Grund eines von B, in Frankfurt a. M. ausgestellten, nur in Abschrift beigebrachten Bürgscheines hat das Gericht erster Instanz das schriftliche Versahren einseleitet und die begehrte Einleitung des Executivversahrens verweigert.

— Bon dem D. L. G. wurde dem Begehren des A stattgegeben, weil eine Bürgschaftserklärung der Fertigung durch Zeugen nicht besdarf (§§. 113 und 114 a. G. D.) und die Beibringung der Orispinalurkunde zur Einleitung obigen Versahrens nach Hofder. vom 13. Februar 1795, J. G. S. Nr. 217 nicht erforderlich ist.

Der oberste Gerichtshof bestätigte den erstgerichtlichen Bescheid, weil einerseits der dem Alageanspruche zum Grunde liegenden, in Frankfurt a. M. ausgestellten Verpslichtungsurkunde die für im Auslande ausgestellte Privaturtunden gesetzlich vorgeschriebene Legalistrung sehlt, und andererseits die Beurtheilung der Frage, ob zur vollen Beweissähigkeit dieser Urkunde gegen deren Aussteller, dessen eigen- bändige Unterschrift genügte, oder ob sie der eigenhändigen Schrift und Untersertigung des Ausstellers, und beziehungsweise der Mitser-

tigung von zwei Zeugen bedürfte, das Eingehen in die Beurtheilung und rechtliche Auslegung ihres Inhaltes voranssetzt, was der Entscheidung über den abgeführten Proces vorbehalten bleiben muß.

#### Mr. 5541.

Cautio actoria: Verpflichtung einer wegen Verlust bes halben Actiencapitals in Liquidation befindlichen Bank zur Bestellung berselben.

Entsch. v. 17. Nov. 1874, Mr. 12350 (Best. des Decr. des L. G. Wien L. August 1874, Rr. 39197 und des Decr. des D. L. G. Wien vom 22. Sept. 1874, Rr. 15869). Jur. Bl. 1875, Rr. 1.

Die in Liquidation befindliche Bank A hatte den B auf Zahlung von 49.000 fl. belangt. B forderte die Leistung der actorischen Cantion. Sein Begehren wurde in zweiter Instanz abgewiesen, weil der Umstand, daß die Bank wegen Berlustes eines Theiles des Actiencapitales in Liquidation getreten ist, den Schluß auf ihre Zahlungsunfähigkeit nicht zuläst — in welchem Falle der Concurs hätte erzöffnet werden müssen — und vielmehr anzunehmen ist, daß nur die Actionäre einen Berlust erleiden, für die Gläubiger jedoch hinlängliche Deckungsmittel vorhanden, daher die Bank selbst bei sehr gemindertem Attiencapitale, in der Lage sein werde, die Kosten des Processes im

Falle ihrer Berurtheilung zu beren Erfatz zu zahlen.

In Uebereinstimmung mit der ersten Instanz trug der oberste Gerichtshof der Klägerin die Leistung der Caution auf im Betrage von 200 st. und bezog sich auf die erstgerichtliche Motivirung, die solgendermaßen lautete: Daraus, daß die Bank A sich genöthigt sah, zu kiqnidiren, ergibt sich, daß ihre Mittel zur Aufrechthaltung des Geschäftsbetriebes nicht mehr hinreichten. Die Liquidation deutet also auf ungsinstige Bermögensverhältnisse hin, und so lang sie danert, bleibt die Frage offen, ob die Gesellschaft nach Tilgung der Passiven noch ein Bermögen haben wird. Sie kann daher nicht als "kundbarsattsam bemittelt" (§. 406 a. G. D.) angesehen werden. Die Berusung darauf, daß eine in Concurs gekommene Gesellschaft keine actorische Caution zu leisten hat, ist nicht zutressend; denn von dem Eridar kann die Cantion nur deshalb nicht verlangt werden, weit nach eröffnetem Concurse jedes Sicherstellungsmittel ausgeschlossen ist (§. 11 C. D.).

### Mr. 5542.

Fortsetzung des von einer Firma erhobenen Rechtsstreites nach deren Löschung: Berechtigung zur Bertretung derselben.

Entig. v. 18. Nov. 1874, Nr. 10876. Jur. Bl. 1876, Nr. 40.

In dem Processe der Firma A gegen B war die Erstere von dem mit ihrer Bollmacht versehenen Dr. C vertreten, welcher gegen die gleichsörmigen Urtheile der ersten und zweiten Instanz die a. o. Revisionsbeschwerde ergriff. In der Revisionseinrede begehrte der Beschiede B die Berwersung der Beschwerde, weil die klagende Firma vorlängst ausgelöst und im Handelsregister gelöscht, mithin Dr. C zur

Revisionsbeschwerbe nicht mehr legitimirt fei.

Rachdem erhoben worten, daß die Firma A zur Zeit der Zuftellung des obergerichtlichen Urtheiles an Dr. C in der That schon
gelöscht war, — hat der oberste Gerichtshof in der Erwägung, daß
in Folge dessen die von der Firma dem Dr. C ausgestellte Bollmacht
erloschen, daher derselbe zur Annahme der Zustellung des obergerichtlichen Urtheiles und zum Andringen der Revisionsbeschwerde in ihrem
Ramen nicht mehr legitimirt war und hiernach weder diese Urtheilszustellung, noch die angebrachte Revisionsbeschwerde als rechtswirtsam
betrachtet werden sann, — dem Gerichte erster Instanz, ohne sich auf
die Revision einzulassen, ausgetragen, das obergerichtliche Urtheil den
aus dem Handelsregister zu entnehmenden Repräsentanten der vormaligen Firma A oder dem auszuweisenden Bertreter derselben zu
eigenen Händen zustellen, den Zustellungstag auf der dem Bestagten
abzusordernden Aussertigung des obergerichtlichen Urtheiles anmerken
zu lassen und hievon beide Theile zu verständigen.

## Nr. 5543.

Berpflichtung eines Confessionslosen zur Abschwörung bes Zeugeneibes.

Entsch. v. 24. Nov. 1874, Nr. 12218 (Best. der gleichförmigen Decr. des B. G. Lichtenwald v. 13. Mai 1874, Nr. 610 und des D. L. G. Graz vom 5. Juni 1874, Nr. 5713). G. H. 1875, S. 12.

A sollte als Zenge in einem Civilprocesse verhört werden, verweigerte aber die Leistung des Eides unter Borlage eines amtlichen Zengnisses, das seinen Austritt aus der tatholischen Kirche und seine Consessionslosigkeit bestätigte. Darauf wurde er von dem Processerichte zum Eide unter Androhung einer Geldstrafe anfgefordert und das D. L. G. bestätigte diesen Bescheid mit der Begründung, daß nach §. 161 a. G. D. jeder Zeuge, der nicht durch ausbrückliches landesf. Privilegium oder durch ein Gesetz von der Beschwörung der Zeugenschaft befreit ist, den Zeugeneid abzulegen hat; daß im §. 1 des Gesetzes vom 3. Mai 1868, R. G. Bl. Nr. 33 die Formel der gerichtlichen Eide ohne Rückschahme auf das Religionsbekenntniß des Schwörenden, daher selbstverständlich auch ohne Rücksicht auf bessen angebliche Consessionslosigseit vorgeschrieben ist und daß der für gewisse Consessionen eine Ansnahme gestattende §. 5 ibid. auf Consessionslose eben keine Anwendung hat; daß die im §. 4 ibid. vorgeschriebenen Förmlichkeiten nur für Bekenner der christlichen Religion gelten, insoweit nicht die im §. 5 bezeichneten Ansnahmen eintreten.

Der oberfte Gerichtshof verwarf ben a. o. Revisionsrecurs bes

A mit Bezugnahme auf die vorstehenden Gründe.

#### Mr. 5544.

Execution zur Sicherstellung: Verbot auf den Miethzins des verpfändeten Hauses?

Entsch. v 24. Nov. 1874, Nr. 12357 (Best. des das Decr. des B. C. Triest v. 20. Juni 1874, Nr. 18761, aband. Decr. des D. L. G. Triest v. 30. Juli 1874, Nr. 3096). Gazz. del Trib. 1875, Nr. 1—2.

Nachdem gegen die von A erwirkte Zahlungsauflage per 18900 fl. von dem Beklagten B Einwendungen erhoben worden waren, begehrte A wegen Unzulänglichkeit der ihm an dem Hause des B bestellten Hoppothek die Execution zur Sicherstellung mittelst Verbotes auf den bei C ausstehenden Miethzins von dem verpfändeten Hause. — Das is erster Instanz bewilligte Verbot wurde in zweiter Instanz verweigert, weil in dem Falle, wo es sich um die Execution auf Früchte und Gefälle einer in dem Grundbuche eingetragenen Realität handelt, die Execution nur in der in §. 320 a. G. D. bezeichneten Weise — durch Sequestration — zulässig ist.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die Entscheidung des D. L. G. aus den vorstehenden Gründen und bemerkte weiters, daß die im §. 321 a. G. D. vorgesehene Execution nur bei anderen, nämlich solchen Gefällen stattsinde, welche nicht von einem unbeweglichen Gute her-

rühren.

### Mr. 5545.

setzungen der Pränotation zur Sicherstellung währenb des Rechtsmittelzuges.

34. Rov. 1874, Nr. 12416 (Aband. der gleichförmigen Dece. 3. Byftrik v. 16. Juli 1874, Nr. 4201 und des O. L. G. Brünn v. 2. Sept. 1874, Nr. 8909). G. H. 1875, S. 13.

des Besuch des in erster Instanz stegenschaft des Beklagten zur des Pfandrechtes auf einer Liegenschaft des Beklagten zur Unng der ihm zuerkannten Forderung von 536 fl. pendente one wurde von dem Erkenntnißgerichte nach §. 38 lit. a. B., weil dem Kläger nur ein persönliches Forderungsrecht hen worden ist, — von dem D. L. G. aber deshalb zurück, weil der Kläger für seine Behauptung, dis zu dem erfolktheile der zweiten Instanz einer Sicherstellung zu bedürfen, eweis beigebracht hat (§. 259 a. G. D.).

n Erwägung, daß das im §. 259 a. S. D. der Partei einRecht zur Sicherstellung pendente appellatione mit Rückdie Bestimmung der §§. 4 und 12 der Just.-Prin.-Berordu.
Juli 1859, R. S. Bl. Nr. 130 von dem Nachweise einer
nicht abhängig ist, — hat der oberste Gerichtshof das Ge-

Rlagers um pfanbrechtliche Pranotation bewilligt.

### Mr. 5546.

pung der Competenz der Gerichte und Berwaltungsn in Bezug auf Wasserrechtsstreitigkeiten: Ersitzung vitus aquae ducendae. — Zeitliche Collision der Gesete.

. 24. Nov. 1874, Nr. 12437 (Ansheb. des das Arth. des B. G. g v. 15. Juni 1874, Nr. 5343, ausheb. Decr. des D. L. G. Graz v. 16. Sept. 1874, Nr. 8517). G. H. 1875, S. 194.

ber Klage des A und Genossen gegen B wurde um das he Erkenntniß gebeten, daß die Kläger als Besitzer mehrerer train) belegener Realitäten das Recht, das Wasser aus dem über das dem Beklagten gehörige Grundstüd Z zur Bessür ihre Grundstüde nach X zu leiten, ersessen haben und t seien, dasselbe auf dem Grundstüde Z des Beklagten inzu lassen. — Nachdem der Streit meritorisch verhandelt war und die Aufnahme des Zeugenbeweises der Kläger nach e des das erstgerichtliche Endurtheil abändernden Beiurtheils

ber zweiten Instanz stattgefunden hatte, entschied bas Gericht erster Instanz den Proces zum zweiten Male und zwar auf Abweisung ber Rläger. — Auf die Appellation ber Rläger hat das D. L. G. in Erwägung, daß es sich um die Zuerkennung bes Rechtes ber Bafferleitung aus einem Bache, mithin aus einem öffentlichen Gewäffer (g. 3 des Wasserrechtsgesetzes vom 30. Mai 1869, R. G. Bl. Rr. 93) handelt; daß nach §. 53 des für Rrain geltenben Baffertechtsgefetes vom 15. Mai 1872, L. G. Bl. Rr. 16 alle Angelegenheiten, Die fich auf die Benutung und Leitung ber Gewässer beziehen, in ben Birtungstreis der politischen Behörde fallen; daß insbesondere nach §. 2 bes citirten Landesgesetzes jede andere als die im g. 1 ibid. augegebene Benutung öffentlicher Gewässer, sowie bie Errichtung und Aenberung ber hiezu erforberlichen Borrichtungen und Anlagen, welche auf die Beschaffenheit, auf den Lauf des Wassers ober auf die Sobe des Wafferstandes Einfluß nehmen oder eine Benutung, welche die Ufer gefährben tann, der Bewilligung ber politischen Behörde bebarf; bag nach &. 64 ibid. diese Behörde auch über die Nothwendigkeit und das Mag von Dienstbarkeiten ober Grundabtretungen zu entscheiben hat; bag nach §. 80 bes citirten Lanbesgesetzes auch bei vorber erworbenen Bafferbenutungsrechten bie Ausübung und bas Berfahren sich nach biefem Gesetze richtet; daß hienach ber Gegenstand bes vorliegenden Processes der Berwaltungsbehörde gesetlich zugewiesen ift, — bas Urtheil ber ersten Instanz und bas vorausgegangene Berfahren aufgehoben und die Rlager an jene Behörde gewiesen.

In Erwägung, daß noch vor dem Eintritte der Wirksamkeit des krainerischen Landesgesetzes vom 15. Mai 1872, Rr. 16 nicht allein ber gegenwärtige Proceß eingeleitet, sonbern sogar bas mit bem obergerichtlichen Interlocute abgeanderte Endurtheil ber ersten Infanz gefällt mar, daher schon beshalb die vom D. 2. G. angerufene Bestimmung des zweiten Sapes des g. 80 dieses Gesetzes (das Berfahren betreffend) hier nicht zur Anwendung kommen könnte; daß, hievon abgesehen, in dem gegebenen Falle weder die Benutung eines öffentlichen Gewässers in Frage kommt, noch es sich um die Errichtung ober Aenderung einer hiezu erforderlichen Anlage (g. 2 ibid.). sondern vor Allem darum handelt, ob die Kläger das Recht, das. Waffer aus dem Bache Y über bas Grundstüd Z bes Beklagten zu leiten, erfessen haben, bemnach, ob biefes Grundftud ben Boben für die Wasserleitung zu gewähren habe; daß somit der vorliegende Proces ein Privatrecht betrifft, worüber nur die Civilgerichte zu erkennen iaben, — hat der oberfte Gerichtshof auf den Recurs der Rläger die Berordnung bes D. L. G. aufgehoben und demfelben aufgetragen, he Folge ber Appellation ber Kläger mit Abstaudnahme von dem gugen die Gerichtszuständigkeit erhobenen Bebenken die Enticheibung zu fällen.

### Mr. 5547.

Fundus instructus: Anspruch des Erstehers einer (aus einer Concursmasse) versteigerten Liegenschaft auf benselben.

Entsch. v. 24. Nov. 1874, Nr. 12528 (Best. des Decr. des L. G. Prag v. 30. Juni 1874, Nr. 15762, Aband. des Decr. des D. L. G. Prag vom 31. August 1874, Nr. 22923). G. H. 1875, S. 55.

Auf bas Gesuch bes A, ber ein zur Masse bes B'schen Concurfes gehöriges Gut bei ber gerichtlichen Feilbietung erstanden hatte, wurde der Berwalter dieser Liegenschaft in erster Instanz angewiesen, anch die Futter-, Stroh- und Breunholzvorräthe, die am Tage ber Bersteigerung — 28. Mai 1874 — auf dem Gute fich befanden, bem A zu übergeben. — Das D. L. G. beseitigte biesen Auftrag in Erwägung, daß für bie Ansprüche des Erstebers einer feilgebotenen Realität nicht die allgemeinen Bestimmungen über bas Bubebor, sonbern zunächst jene ber Licitationsbedingnisse maßgebend sind und baß ber Ersteher, als solcher, nur die Uebergabe deffen, was er erstanden hat, keineswegs aber ein Bubehör anzusprechen berechtigt ift, welches nach ben Grundfätzen der Wirthschaft etwa vorhanden sein und mit aberlaffen werden sollte; daß in dem vorliegenden Falle nach Borschrift ber Feilbietungsbedingnisse bas Gut, sowie es in dem Schätzungsprototolle vom 6. März 1874 beschrieben warb, mithin nur basjenige, was in diesem Protokolle aufgeführt ift, zur Beräußerung gebracht wurde, Borräthe von Futter, Stroh und Brennholz aber barin nicht aufgenommen sind, mithin ber Ersteher die am Licitationstage vorhandenen Borrathe dieser Art nicht forbern kann.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte bie erstgerichtliche Berordnung. Gründe: Die Borrathe an Getreide, Holz, Futter u. s. w. sind, fofern sie zur Fortsetzung des ordentlichen Wirthschaftsbetriebes dienen, ein Bubehör des Gutes und als folches unbewegliche Sachen (§§. 294 bis 296 a. b. G. B.). Da nun bas Gut sammt Zubehör Gegenstand der Feilbietung gewesen ift, so muß angenommen werden, daß der Meistbieter A basselbe auch mit allem Zubehör erstanden hat, - wenn auch nicht alle Objecte, bie ein Zubehör biefes Gntes bilben, einzeln und besonders in dem Schätzungsprototolle aufgeführt worden find, da das Zubehör die Eigenschaft eines untrennbaren Bestandtheils bes Gutes und einer unbeweglichen Sache burch die unterbliebene specielle Erwähnung in dem Schätzungsprotokolle nicht verlieren tonnte. Daß aber bie am Licitationstage vorhanden gewesenen Borrathe bas Dag bes für ben orbentlichen Wirthschaftsbetrieb nothigen fundus instructus nicht überschritten, geht baraus hervor, daß bei Anfnahme bes Concursinventars — ein Halbjahr vor der Berfteigerung — die auf dem Gute vorgefundenen Borrathe von Futter, Stroh und Brennholz von den Sachverständigen als zur Fortführung

des ordentlichen Wirthschaftsbetriebes unzureichend erklärt wurden und daß der Concursmasseverwalter eine seit der Aufnahme des Concursinventars eingetretene Bermehrung dieser Vorräthe nicht behauptet. Dieselben wurden tamals auch nicht als ein bewegliches Bermögen in dem Inventar aufgenommen und können nicht als ein solches angesehen werden. — Da es nun Sache des Executionsrichters ist, das verlaufte Gut dem licitatorischen Ersteher zum Besitz und Gennß zu übergeben, mußte der erstgerichtliche Bescheid bestätigt werden.

### Nr. 5548.

Bollstreckarkeit eines Notariatsactes, in welchem dem Schuldner ein bedingtes Recht zum Zahlungsaufschub eingeräumt ist: Verpflichtung des Gläubigers zum Nachweis des Nichteintrittes der Bedingung?

Entsch. v. 24. Nov. 1874, Nr. 12545 (Best. des das Decr. des A. G. Samber v. 2. Juni 1874, Nr. 9793, aband. Decr. des D. L. G. Lemberg vom 21. Juli 1874, Nr. 15671). Zeitschr. s. d. Notariat 1875, Nr. 10.

In dem mit A geschlossenen notariellen Bergleiche hat B seine Schuld an A im Betrage von 17.000 fl. anerkannt, die Zahlung auf 1. Februar 1874 versprochen und nach §. 3 ber R. D. v. 25. Just 1871, Nr. 75 R. G. Bl. zugestimmt, daß der Bergleich sofort vollftredbar sein soll. Für den Fall aber, daß A der seinerseits übernemmenen Berbindlichkeit, bemjenigen Gelbinstitute, welches bem B bie nothigen Fonde jur Begleichung obiger Forberung barlebensweise gemahren wird, seine hiefur auf ben Gutern X bes B intabulirte Dr pothet mittelft einer formlichen Ceffioneurfunde abzutreten, nicht nachkommen ober ber Ausstellung dieser Urkunde Hindernisse in der Art in ben Weg fegen wurde, bag burch fein Berfculben bas Darlebens. geschäft mit bem Gelbinstitute zu Gunften bes Schuldners nicht zu Stande tommen tonnte, war bem B das Recht eingeräumt, die Berichtigung seiner Schuld bis zur Befeitigung Diefer Anstände aufzuschieben, und dabei als selbstverständlich erklärt, daß die Berpflichtung des A zur Ausstellung biefer Abtretungsurfunde erlischt, wenn B bis jum 1. Februar 1874 ein Gelbinstitut, welches ihm die gedachten Fonde gewährt, nicht auffinden und von A die Ausstellung der Sppothel-Abtretungsurfunde bis jum 1. Februar 1874 nicht verlangen follte.

Nachdem der 1. Februar 1874 verstrichen war, ohne daß B gezahlt ober die Ausstellung der erwähnten Cession verlangt hatte, trat A gegen ihn sosort im Executionswege auf mit dem Begehren um executive Schätzung ber Pfandgüter X, welchem Begehren in erster Instanz keine Folge gegeben wurde, weil der Nachweis der in der zweiten Alinea des §. 3 des Rotariatsgesetzes betonten Bedingung, von welcher eben die Bollstreckbarkeit des Rotariactsactes abhängt; feblt. — Bon dem D. L. G. wurde die executive Schätzung bewilligt.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte bie Berordnung ber zweiten Grande: In bem notariellen Bergleiche ift ber Beffanb ber barin übernommenen Zahlungsverbindlichkeit bes Schuldners unbedingt anerkannt und der lette Zahlungstermin auf einen kalendermäßig feststehenden Zeitpunkt mit dem Beifugen bes sonft eintretenden Executionszuges bestimmt worden. Hiemit find alle Erforderniffe bes ans bem Notariatsacte abgeleiteten Executionsrechtes für ben Gläubiger gegen ben Schuldner nach g. 3 bes Gefetes vom 25. Juli 1871, Rr. 75 R. G. Bl. als hergestellt anzusehen. Zwar erscheint in diesem Rotariatsacte mit Bezug auf die daselbst stipulirte Berbindlichkeit des Glaubigers A, dem Schuldner behufs Ermöglichung der Aufuahme eines Anleihens im Betrage obiger Forderung aus einem Gelbinftitute at Gunften des Letteren die Abtretung der Hppothet der Guter X auf jedesmaliges Berlangen des Schuldners auszustellen, weiter noch vereinbart, daß im Falle ber vom Gläubiger verweigerten Ausstellung biefer Ceffion B befugt sei, mit ber Zahlung bis zur Behebung diefes Anstandes innezuhalten, und daß die Berbindlichkeit des Glaubigers ur Ausstellung ber Ceffion erlosche, wenn ber Schuldner fie bis 1. Februar 1874 nicht verlangt hatte. Allein ber Nachweis, daß ber Schuldner in der eingeräumten Frist die Cessionsansstellung nicht verlangt habe, daß sohin ein solches pactirtes Zahlungshemmniß, welches den Schuldner von der Execution befreien wurde, nicht vorhanden sei, obliegt unter ben vorliegenden Umftanden bei schon abgelaufenem Zahlungstermine teineswegs dem die Execution ansuchenden Gläubiger; denn, sollte in biefer Stipulation bie Normirung einer Bedingung zu erbliden fein, bie auf ben Bestand ber Zahlungeverbindlichkeit bes Schuldnere Einfluß nimmt, so gibt sich bie Wirkung dieser Bedingung auf das durch ben fruchtlosen Ablauf des Zahlungstermines vom 1. Februar 1874 jur Geltung gekommene Executionsrecht nach ber ganzen Faffung bes Bertrages nur als resolutiv berart kund, daß bas Borhandensein ber Thatsache der verweigerten Ausstellung der verlangten Abtretung dem Bollzuge bes anerkanntermaßen entstandenen Erecutionerechtes aufhebend entgegentritt. Das Erforderniß des g. 3 ber R. D., welcher ben vom Gläubiger zu leistenden Nachweis der eingetretenen Bebingung sinngemäß nur dann vorschreibt, wo davon erft die Entstehung einer Berbindlichkeit abhängt, greift daher hier nicht Plat. Bermeint ber Schuldner, daß ihm auch aus dem späteren Eintritte ber Resolutivbedingung ein Recht erwachsen ift, dem Executionsbegehren bes Blanbigers entgegenzutreten, so fteht ihm bevor, dasselbe auf die im Gefete bestimmte Art vermittelft Rlage ju verfolgen. (g. 4 n. D. und Hofbecret vom 22. Juni 1836, Rr. 145 J. G. S.)

### Mr. 5549.

Zuständigkeit für Klagen auf Erfüllung des über eine verbücherte Liegenschaft geschlossenen Kausvertrages.

Entid. v. 25. Nov. 1874, Nr. 9794 (Best. des Urth. des L. G. Alagensur v. 1. April 1874, Nr. 1710, Aband. des Urth. des O. L. G. Graz v. S. Juli 1874, Nr. 5970). G. H. 1875, S. 175.

Gegen die bei dem forum rei sitae (§. 52 J. N.) angebracht Rlage bes A gegen B poto 1. Erfüllung bes über eine Liegen schaft mündlich geschloffenen Raufvertrags; 2. Berausgabe berselben 3. Ausstellung ber nöthigen Auffandungeurkunde; 4. Durchführung der Gewähranschreibung des Klägers, da inzwischen die Tochter unt der Schwiegersohn des Beklagten als Eigenthümer intabulirt worden find, — sette dieser die Einrede ber Unguständigkeit des angerufenes Gerichtes entgegen, welcher von bem oberften Gerichtshofe mit fol gender Begründung stattgegeben wurde: Nach &. 52 3. R. gehören vor die Realjurisdiction Rlagen, welche ein bingliches Recht an eine unbeweglichen Sache zum Gegenstande haben, also Rlagen, womi Rechte verfolgt werden, die einer Person an einer Sache ohne Rad sicht auf gewisse Personen (§. 307 a. b. G. B.) zustehen. gegenwärtige Rlage entspringt aber aus einem perfönlichen Sachen rechte; und diese Ratur derselben vermag auch bas in den Punkten 3 und 4 formulirte Begehren nicht zu andern, weil damit in Folge bes Raufvertrages nur die Beschaffung bes bücherlichen Eigenthumel der verkauften Liegeuschaft für den Käufer A, also eine personliche Leistung bes B (§. 859 a. b. G. B.) begehrt wird, und bis zur bis derlichen Uebertragung bas Eigenthum bei bem Berkaufer B verbleib! (g. 1050 ibid.) und dem A ein dingliches Recht nicht zusteht.

## Mr. 5550.

Lieferung von Waare in einer die Bestellung überschreitenden Menge: Berechtigung des Empfängers, die ganze Sendung zur Disposition zu stellen? — Bedenklichkeit des von den Eigenthümer einer Fabrik als Zeuge geführten Directors desselben?

Entich. v. 25. Nov. 1874, Nr. 10743 (Best. des das Urth. des B. C Tetichen v. 11. Mai 1874, Nr. 4110, aband. Urth. des O. L. G. Prag v 3. August 1874, Nr. 20192). G. Z. 1875, Nr. 13.

Die Klage des A in Tetschen gegen B in Triest pcto. Zahlung von 586 Francs nebst Morazinsen war auf die Anführung gegrün

bet, daß ber Lettere bei dem Kläger 5 Rilo Aurantiolin I. und 5 Rilo Aurantiolin II. bestellt und biese am 4. October 1871 ihm zugeschickten Waaren zu bem obigen Preise angenommen habe. Anführung widersprach der Beflagte: er habe von beiben Baarenforten nur je ein Rilo bestellt — wofür er ben Zeugenbeweis burch X, Director seiner Fabrit, und Z, seinen Sohn, antrug, — und baher bie ihm zugefandte Waare, ale nicht ber Bestellung gemäß, bem A gur Berfügung gestellt. — Es wurden bie Beugen X und Z vernommen und auf den Grund ihrer Ausfagen der Rläger mit seinem Begehren in erfter Inftanz abgewiesen. In den Motiven heißt es: Der Umftand, daß Geklagter nur je ein Rilo beiber Qualitäten bestellt hat, wird burch bie Beugen X und Z bestätigt und mußte baber ber Rläger mit seiner Rlage vollständig abgewiesen werden, ba der Werth eines Rilo jeder Sorte fammt Rifte nicht zu erniren ift, wenn felbst zugegeben wurde, daß er 2 Kilo sammt Rifte zu bezahlen hatte. Der Kläger hat zwar gegen die Zeugen im Processe das Bebenken angeregt und es hat sich bei bem Berhöre herausgestellt, daß X im Dienste des Geklagten steht und daß Z ber Sohn bes Geklagten ift; tropbem erscheint ber Beweis durch diese Zeugen erbracht, weil nach g. 144 a. G. D. bas Gericht zu beurtheilen bat, wie viel Glauben einem bebenklichen Beugen beizumeffen ift, im vorliegenden Falle aber dem Zeugen X voller Glauben beigemeffen werden muß, da die Rlage die Wahrheit so hintansett, daß in derfelben behauptet wird, es seien Anstände und Bemangelungen rudfichtlich ber Baare und Factura nicht gemacht worben, während in der Replik doch zugegeben werden mußte, daß bereits unterm 7. October die Qualität der Waare beanständet und biese jur Berfügung gestellt murbe, folglich ben Angaben bes Rlagers gegenaber die beeideten Aussagen dieses Zeugen auf Glanben vollen Anspruch haben. Die Ausflucht, bag ber Geklagte zu beweisen hatte, wann er die Waare erhalten hat, ist nichtig, da dieselbe laut Factura erft am 4. October von Tetschen nach Triest abgesendet murbe, weshalb die rechtzeitige Burverfügungstellung bargethan erscheint. Sowie nun durch den Beugen X die halbe Probe hergestellt ift, macht ber verwerfliche Zeuge Z die andere halbe Probe aus, und ist dafür, daß die Baare nicht bestellt wurde, ber volle Beweis geliefert. Die Factura wurde, wie bereits dargethan, nicht angenommen, die Baare nicht bestellt und auch rechtzeitig zur Berfügung gestellt, weshalb ber Rlager weder nach Art. 342 ober 347 H. G. B. zu dem Begehren auf Zahlung bes Raufpreises, noch nach Art. 288 ibid. zu dem Begehren auf Bablung ber Berzugszinsen berechtigt erscheint. — Bon bem D. L. G. wurde der Geklagte zur Zahlung von 117 Francs (far je ein Kilo beiber Baarensorten) nebst Berzugszinsen verurtheilt. — Beibe Parteien ergriffen die Revisionsbeschwerbe, — der Rlager die außerorbentliche, ber Geklagte bie ordentliche Beschwerbe. Der Alager behauptet, baf ber Ausbrud "Dienstbote" im §. 142 a. G. D.

nicht in seiner vulgärsten Bebeutung aufzufassen, daß die ratio legis vielmehr darauf gerichtet sei, das Abhängigkeitsverhältniß zwischen bem Beugen und Beugenführer barzustellen und folche Beugen, bei beneu ein berartiges Berhältnig obwaltet, als bebenkliche Zeugen zu bezeichnen. Es toune aber nicht in Abrede gestellt werden, daß ber Director eines Stablissements nicht minder abhängig ift von seinem Chef, wie ber gewöhnliche Dienstbote von seinem Dienstherrn, ja daß die Stellung des Ersteren sogar eine abhängigere ift, weil er mit bem Berluste seiner Stelle einen größeren Nachtheil leibet. Wenn in einem Gefete vom Jahre 1781 der Ausbrud "Dienstbote" gebraucht ift, sei es ganz verkehrt, bei den heutzutage ganzlich geanderten Berhaltniffen und Anschauungen unter diefem Ausbrucke benselben Begriff zu subsumiren, wie beinahe vor 100 Jahren. Ueberdies sei ber Zeugenbeweis ganzlich irrelevant, weil durch denselben nicht erwiesen wird, daß die vom Aläger behauptete Bestellung überhaupt nicht, sondern bochstene, bag sie nicht in Wegenwart ber Beugen erfolgt sei. In ber Revisionsbeschwerte bes Geklagten wird geltend gemacht, bag auf die Beschaffenheit des Raufobjectes Rücksicht zu nehmen sei. Factura ergebe sich, daß das ganze Raufobject in einer Rifte und je 5 von den 10 Rilo in einer Blechdofe überfendet murben. sei aber die Untheilbarkeit bes Raufobjectes von selbst gegeben und Geklagter baber berechtigt, von dem mit dem Rläger abgeschloffenen Bertrage abzugeben.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte das Urtheil der zweiten Infanz. Gründe: Das obergerichtliche Urtheil wird in dem Ausspruche, wodurch ber Kläger mit einem Theilbetrage pr. 469 France ber eingeklagten Forderung abgewiesen, rudfictlich biefes Betrages baber bas erstrichterliche Urtheil bestätigt wurde, von dem Kläger in seiner a. o. Revisionsbeschwerde beshalb angefochten, weil durch die von bem Ge-Nagten geführten zwei Beugen X und Z — da Ersterer als Director in der Fabrik des Geklagten nach §. 142 c a. G. D. ein bedentlicher, der Lettere als Sohn des Geklagten nach §. 141 a. G. D. ein verwerflicher Zeuge ift, - ein vollständiger Beweis nicht bergestellt werden könne. Nachdem jedoch durch den §. 142 a. G. D. nicht jeber Benge, ber in einem dienstlichen ober Abhangigkeitsverhaltniffe zu dem Beugenführer steht, sondern nur ein Dienstbote für seinen Dienstherrn oder für seine Dienstfrau, so lange er im Dienste ift, für einen bebenklichen Zeugen erklärt wird, ein Fabrikebirector aber nicht in die Claffe ber Dienstboten gerechnet werben tann, gegen ben Beugen X somit ein Bebentlichkeitsgrund nicht vorliegt; nachbem ferner zu Folge g. 141 a. G. D. ein nach biesen Paragraphen verwerflicher Zeuge zur Erganzung bes Beweises in allen jenen Fallen jujulaffen ift, in welchen ber Beweisführer felbft zu bem Erfüllungseibe angelaffen wurde, biefe beiben Beugen aber übereinstimmenb beflätigen, bag bei bem Rläger bei feiner Anwesenheit in Trieft nur ein Rilo

Anrantiolin I. und ein Rilo Aurantiolin II. von bem Gellagten befellt und gar nicht behauptet wurde, daß der Geklagte außer diesem einen Falle, von welchem die beiben Zeugen ausgefagt haben, noch eine spätere Bestellung gemacht habe, so erscheint bas a. o. Revisions. begehren des Rlägers als unbegründet und war daher abzuweisen. — Allein auch die ordentliche Revisionsbeschwerbe des Geklagten gegen den obergerichtlichen Ausspruch, wodurch er zur Zahlung des Raufpreises für die von ihm bestellte Quantitat Aurantiolin verurtheilt wurde, ift unbegründet. Denn die von ihm behauptete Untheilbarkeit der ihm aberfenbeten Baare, womit er die Rechtmäßigkeit seiner Berurtheilung jur Bahlung eines Theiles berfelben bestreitet, verdient teine Beachtung, weil abgesehen davon, bag bie in ber Revisionsbeschwerbe behauptete Eigenschaft ber Untheilbarkeit ber übersenbeten Waare in wfter Inftang nicht geltend gemacht murbe, ber Geklagte in seinem Schreiben vom 7. October 1871 nicht die ganze Quantität ber ihm abersendeten Baare, sondern nur den nicht bestellten Reft dem Rlager jur Berfügung gestellt hat, und in seiner Revisionsbeschwerde selbst anführt, daß er sich erboten habe, für den Fall der Rücknahme der mehr übersenbeten, bem Kläger zur Berfügung gestellten Rilo's Aurantiolin ben auf die bestellte Waare entfallenden Preis demselben an bezahlen, der Getlagte somit die Theilbarkeit ber ihm übersendeten Baare felbst anerkannt hat.

## Mr. 5551.

Gerichtsstand des Bertrages: Begründung desselben durch einen verjährten Wechsel.

Entsch. v. 25. Nov. 1874, Nr. 12447 (Best. des Decr. des L. G. Arafan v. 6. März 1874, Nr. 4082, Abänd. des Decr. des D. L. G. Arafan v. 5. Angust 1874, Nr. 10150). G. Z. 1875, Nr. 44.

B hat dem A für ein Geldbarlehen einen Schuldschein und einen in Arakau zahlbaren Wechsel ausgestellt. Nach eingetretener Berjährung des Wechsels belangte A bei dem L. G. Arakau den einem anderen Gerichte unterstehenden B auf die Zahlung der Darlehenssorderung. Dagegen brachte B die Einwendung der Gerichtsunzuständigkeit vor, welche in erster Instanz abgewiesen, von dem O. L. G. aber in der Erwägung zugelassen wurde, daß der Wechsel versährt und in dem Schuldscheine der Zahlungsort nicht angegeben ist, und daß, obgleich in dem Schuldscheine des Wechsels erwähnt wird, diese zwei Urkunden als ein Ganzes nicht betrachtet werden können.

Der oberfte Gerichtshof hat die erstrichterliche Entscheidung beflatigt. Gründe: Rach Inhalt ber Rlage hat ber Belangte über bie eingeklagte Darlehensforderung außer bem, bag er ben Schuldschein ausstellte, anch ben Wechsel acceptirt, welcher in bem Inhalte bes Schuldscheines bezogen und woraus zu entnehmen ift, bag ber Bechsel einen integrirenden Theil des Schuldscheines bilbe. In bem Wechsel ift als Zahlungsort Krakau bezeichnet. Wenngleich nun bas Bechselrecht burch Berjährung erloschen ift, so hat boch ber Bechsel als schriftliche Urkunde die Beweistraft in Bezug auf seinen Inhalt nicht verloren. Es liegt somit bei nicht widersprochener Echtheit bes Bechsels ber Beweis vor, daß ber Belangte fich verbindlich gemacht habe, bas erhaltene Darleben zur Berfallszeit in Krakau zu bezahlen, wodurch nach &. 43 ber 3. R. die Competenz bes Krafauer L. G. als Gerichtsftand bes Bertrages gefetzlich begrundet und erwiesen ift, ohne bag es noch eines ferneren Beweises mittelft bes in biefem Rebenstreite von bem Rläger bem Gegner aufgetragenen Saupteibes bebarf.

### Nr. 5552.

Unstatthaftigkeit eines bei dem Grundbuchsgerichte angebrachten Gesuches um Pränotation auf Grund eines wechselzechten Zahlungsbefehles.

Entsch. v. 25. Nov. 1874, Nr. 12508 (Best. des das Decr. des B. C. Sobotta v. 30. Dec. 1873, Nr. 7091, aband. Decr. des D. L. G. Prag v. 4. Mai 1874, Nr. 12463). G. H. 1874, Nr. 399.

Das von A bei dem B. G. Sobotka als Grundbuchsgericht angebrachte Gesuch um Pränotation des Pfandrechtes auf einer Liegenschaft des B war auf den vom R. G. Inngbunzlau als H. G. dem Letzteren in Folge der Rlage des A poto. Wechselforderung von 400 fl. ertheilten Zahlungsbefehl gegründet und wurde von dem obersten Gerichtshof in Uebereinstimmung mit der zweiten Instanz verworfen, weil A einen Rechtsgrund zum Pfandrecht für seine Forderung von 400 fl. nicht ausgewiesen hat, daher der Anordnung des J. 36 G. B. G. nicht nachgekommen ist, und ohne diesen Nachweis die Ertheilung des Pfandrechtes nur im Executionswege oder im Wege der wechselrechtlichen Sicherstellung gemäß Inst.-Min.-Berordn. vom 25. Jänner 1850, R. G. Bl. Nr. 52 bei dem Erkenntnißrichter erwirkt werden könnte.

### Mr. 5553.

Reciproke Anwendung der nach ungarischem Recht begrünsteten Competenz des Gerichtes des Ortes der kaufmännischen Buchführung?

Entsch. v. 26. Nov. 1874, Mr. 12267 (Best. der gleichsörmigen Urth. des H. G. Wien v. 12. Sept. 1874, Mr. 253385 und des O. L. G. Wien vom 29. Sept. 1874, Mr. 16658). Jur. Bl. 1875, Mr. 2.

Der in Wien etablirte A belangte ben in Ungarn wohnhaften B wegen Zahlung gekaufter Waaren bei bem H. G. zu Wien als forum solutionis, weil B die ben Beisatz "zahlbar in Wien" enthaltende Factura angenommen habe, was diefer leugnete. Im Berlanse des Incidentstreites begründete A die Competenz des angerufenen Gerichtes mit dem Reciprocitätsrechte. Er producirte nämlich ein Zengniß des königl. ungarischen Instizministeriums des Inhaltes, daß nach &. 35 ber ungarischen Civilprocefordnung Forderungen, die auf Buchauszüge oder Rechnnugen gegründet sind, bei dem Gerichte des Ortes, wo die Bücher geführt werden, einklagbar seien, ferner eine beglaubigte Ausfertigung ber Entscheidung ber königl. ungarischen Enrie als Cassationshof vom 30. October 1873, Rr. 14794, welche die Anwendung des citirten §. 35 der Procegordnung auf In- und Ausländer ausspricht, und berief sich sobann auf g. 29 lit. d ber öfterr. 3. R., wornach Unterthanen auswärtiger Staaten vor ben österreichischen Gerichten — in Folge ber Gegenseitigkeit (Reciprocität) in allen Fällen belangt werben können, in welchen ber Staat,. bem sie angehören, auch Rlagen gegen öfterreichische Unterthanen zuläßt, — indem er Ungarn der diesseitigen Reichshälfte als Ausland gegenüberstellte. — Das Gericht erster Instanz überging mit Stillschweigen den Bersuch bes Klägers, die Zuständigkeit des angerufenen. Gerichtes mit der Reciprocität zu begründen, und erkannte auf den Haupteid, mit welchem der Kläger die Annahme der Factura von Seite bes Beklagten zu beweisen sich erbot. — Das D. L. G. bestätige biese Entscheidung mit folgender Begründung: Aus dem §. 29 lit. d ber österr. 3. N. ergibt sich blos bas allgemeine Reciprocitätsrecht für die Ausübung der Gerichtsbarkeit gegen Ausländer, welche nach biefer Rorm in Desterreich nur bann belangt werden konnen, wenn auch der fremde Staat Rlagen gegen Desterreicher zuläßt. Die weitere Frage: por welchem öfterreichischen Gerichte ber Auslander belangt werden foll, ift stets nach bem österreichischen Rechte, nicht nach ben Gefetzen bes fremben Staates zu entscheiden. Wenn daher ber §. 35 ber ungar. Civ.-Pr.-D. für bie Rlagen aus Buchforberungen bie Competenz des Gerichtes jenes Ortes ftatuirt, wo die Bücher geführt werben, tann biese Norm nur für Ungaru, niemals für ein cisleithanisches Gericht zur Entscheidung ber Competenzfrage dienen.

Der Kläger ergriff ben a. o. Revisionsrecurs, welcher von dem obersten Gerichtshofe mit der noch weiter gehenden Motivirung verworfen wurde, daß der vom Recurrenten angerusene §. 29 der östert. J. R. nur von Klagen gegen Unterthanen auswärtiger Staaten spricht, daher auf die Angehörigen von Ungarn nicht bezogen werden kann, wie dies aus den Art. IX. nud X des Einführungspatentes zur besagten Jurisdictionsvorm zu entnehmen ist.

### Mr. 5554.

Umfang des gesetzlichen Vorranges der Grundentlastungs-Capitalien und Renten.

Eutsch. v. 1. Dec. 1874, Mr. 12706 (Aband. der Decr. des B. G. Zueim v. 30. Oct. 1873, Mr. 14010 und des O. L. G. Brünn v. 6. Mai 1874, Mr. 4476). G. H. 1875, S. 134.4

In der Frage: wie weit bem ermittelten Grundentlaftungscapitale sammt Zinsen (Rente) bas gesetzliche Pfanbrecht an ber entlasteten Liegenschaft vor allen Sppotheten zukomme (§. 22 bes taiferl. Patentes v. 4. März 1849, R. G. Bl. Rr. 152), unterschied ber oberfte Gerichshof zwischen dem Capital und den Binsen und bei ben letteren zwischen Intereffen, Die seit mehr als brei Jahren ausstehen, und jungeren Zinsruckständen. Dem Grundentlastungscapital (Siehe in Betreff der Art der Tilgung beeselben ben §. 1 der Min.-Berordn. vom 4. September 1851, R. G. Bl. Rr. 207) und den nicht über drei Jahre ausständigen Zinsen besselben gebührt nach ber oberftgerichtlichen Entscheidung bes oberften Gerichtshofes bas Pfandrecht an ber Liegenschaft vor allen Hppotheten, — nicht aber ben Zinsen, bie langer als drei Jahre ausstehen, weil ber §. 17 bes G. B. G. vom 25. Juli 1871, R. G. Bl. Nr. 95 ganz allgemein ausspricht, baß (nur) breijährige Rudstände von Zinsen, die aus einem Bertrage ober aus bem Gefete gebühren, die gleiche Priorität mit bem Capitale genießen.

#### Nr. 5555.

Ungiltigkeit einer Ehe wegen Irrthums in der Person: Aufgebot und Abschließung der Ehe unter einem falschen Taufnamen.

Entsch. v. v. Dec. 1874, Rr. 7205 (Best. der gleichförmigen Urth. des L. E. Tarnopol v. 24. Rov. 1873, Rr. 7261 und des D. L. G. Lemberg v. 18. März 1874, Rr. 6394). G. H. 1875, G. 111.

Johann B bewarb sich unter ben falschen Bornamen Franz Deobat (Bornamen seines Brubers) um die Band ber minderjährigen A; die Bormundschaft und bas Pupillargericht gaben ihre Buftimmung aur Che; es erfolgte bas Aufgebot, in welchem bem Brautigam auf Grund des Taufscheines seines Bruders, den er als seinen Taufschein vorwies, die Bornamen Franz Deodat beigelegt wurden, und sobann die Tranung. In Tarnopol aber, wohin B bald darauf mit seiner Frau reifte, wurde er als ber wegen eines Berbredens stedbrieflich verfolgte Johann B erfannt und verhaftet. Run belangte ihn ber Bormund ber A wegen Ungiltigkeit ber eingegangenen Che, die in allen drei Instanzen — von dem obersten Gerichtshofe aus ben nachstehenden Gründen für ungiltig erflärt wurde: Wenn erwogen wird, daß die minderjährige A bei ber Chefoliegung ber Meinung war, in ber Person bee Beklagten einen gut beleumbeten Mann zu heiraten, ber als Gisenbahnmagazinär in Tarnopol (als welchen er sich ausgab) in der Lage war, ihr eine geuttgende Existeng zu verschaffen, und daß sie statt bessen einem steckbrieflich verfolgten, von allen Subsistenzmitteln entblößten Berbrecher angetraut wurde, so tann es teinem Zweifel unterliegen, daß bei dem groben Unterschiede zwischen ben vorausgesetzten und ben wirklichen Gigenschaften des Gatten ein folcher Irrihum der A in der Person des. selben vorgegangen ift, welcher ihre Ginwilligung zur Che nach §. 57 a. b. G. B. ungiltig machte. Ebenfo wenig tann bezweifelt werben, daß ber Bellagte, wenn die Vormunbschaft und das Pupillargericht rechtzeitig die Renntnig bekommen hatten, daß er nicht Franz Deobat B, sonbern ber stedbrieflich verfolgte Berbrecher Johann B fei, ben Checonfens bieser Betheiligten nicht erhalten haben würde, daß er somit durch Irreführung berfelben ihren Consens erschlichen habe. Bu dieser Renntniß hatten aber die betheiligten Personen voraussichtlich zur rechten Zeit kommen konnen, wenn bas Cheaufgebot auf bie in den §§. 70 und 74 a. b. G. B. vorgeschriebene Art — nämlich mit richtiger Bezeichnung bes Bräutigams - vollzogen worden mare. Die Cheverkundigung, welche zwar zunächft bezwedt, daß ein ber Che etwa entgegenstehendes Hinderniß zur Anzeige gebracht werde, allein auch den weiteren Zweck hat, zur allgemeinen Renntniß zu bringen, bestimmte Personen gesonnen sind, sich zu heiraten, um badurch auch

eine sonstige Anzeige, bie zu irgend einer Entbedung führen konnte, zu veranlassen, hätte, wenn sie desfalls mit der Angabe des wahren Namens bes Beklagten geschehen mare, voranssichtlich zur Entbedung geführt, daß der Bräutigam steckbrieflich verfolgt ift, jumal berfelbe, nach gefchlofsener Che in Tarnopol angekommen, von der dortigen Sicherheitswache sogleich als steckbrieflich verfolgter Delinquent angehalten und verhaftet worben ift. Boraussichtlich hatten also die Betheiligten den wahren Sachverhalt noch vor der Tranung erfahren und ware ihre erschlichene Einwilligung zur Che zurückgenommen worden. Unter folchen Umftanben kann die mit unrichtiger Augabe des Namens des Beklagten erfolgte Aufkündigung nicht, wie der defensor matrimonii geltend macht, lediglich als eine Unförmlichkeit angesehen, fondern sie muß als ein wesentliches, sowohl das Aufgebot wie die Ehe nach §g. 69 und 74 a. b. G. B. ungiltig machenbes Gebrechen anerkannt werden, nachbem der rechte Namen des Beklagten auch nicht ein einziges Mal in dem breimaligen Aufgebote verkündet worden ift.

### Mr. 5556.

Ungiltigkeit einer von dem Seelsorger einer (noch) nicht anerkannten Religionsgesellschaft (Altkatholiken) geschlossenen Ehe.

Entsch. v. v. Dec. 1874, Rr. 11442 (Best. der gleichförmigen Urth. del L. G. Wien v. 27. Mai 1874, Rr. 26684 und des O. L. G. Wien von 25. August 1874, Rr. 13242). G. H. 1875, S. 51. Inc. Bl. 1875, Rr. 1.

Die von den Altkatholiken A und B zu Wien vor dem Pfartverweser der altkatholischen Gemeinde geschlossene Che wurde in allen Inftanzen als ungiltig ertlärt. Gründe ber britten Inftanz: Die Borschrift des §. 75 a. b. G. B. hat nach ihrer Fassung die unter Staatsautorität bestehende Theilung und Untertheilung der Gemeinden der vom Staate als gesonderte driftliche Rirchen anerkannten Rirchen und die nach dieser Theilung und Untertheilung unter staatlicher Autorität bestehende hierarchische Gliederung der Borsteher dieser Rirchengemeinden im Ange. Wenn baber in dem citirten Paragraphe von dem ordentlichen Seelsorger eines ber Brautleute die Rede ift, so ist darunter nur der unter öffentlicher Autorität bestellte Seelsorger (Pfarrer, Pfarrprovisor, Bicar, Pastor) der nach den Gesetzen in politico-ecclesiasticis conftituirten Pfarrgemeinde des Domicile zu verstehen, welcher durch die Staatsgesetze (die nicht die priesterliche Einsegnung und die damit verbundenen religiösen Handlungen, wohl aber die Form und Ordnung der Eingehung des Chevertrages für die bürgerlichen Rechtsfolgen zu regeln hatten) als öffentlicher Functionar zur Entgegennahme ber Einwilligung, wodurch die Giltigkeit der Che zur Begrundung ber bamit verbundenen Rechte und Pflichten bedingt wird, begewaltet ift. Die Richtigkeit bieser Auffassung bes §. 75

a. b. G. B. ergibt sich klar aus den Berordnungen, die nach ber burch de neuere Gesetzgebung vorgenommenen Regelung ber interconfefstonellen Berhältnisse ber Staatsbürger für die Ehen von Brantleuten erlaffen wurden, die aus einer flaatlich anerkannten Rirche ausgetreten find, ohne in eine andere faatlich anerkannte Rirche einzutreten, ober bie vor bem orbentlichen Seelforger ihrer Rirche bie feierliche Erklärung ber Einwilligung nicht abgeben können, weil er aus irgend einem firchlichen Grunde feine Mitwirtung gur Berfection bes Chevertrages verfagt, indem burch diefe Berordnungen die Chefandewerber in solchen Fällen an bas gesetzlich bestellte weltliche Organ ber Staats- ober Gemeindeverwaltung zur Schließung der Ehe verwiesen werben und ihnen freigestellt wird, nach Abgabe ber feierlichen Gellarung ihrer Einwilligung vor biefem weltlichen Functionar bie priefterliche Einsegnung zu erwirten. In biefen Berordnungen haben bie Art. 14-16 bes Staatsgrundgesetes vom 21. December 1867, R. G. Bl. Rr. 42 eben ihren Ausbrud gefunden. Die Bestimmung ber Formlichkeiten, mit welchen bie Chefchließung zur Begranbung ibrer bürgerlichen Rechtsfolgen ftattzufinden hat, blieb der Civilgesetgebung vorbehalten. Der Umftand, daß fich für religiöse Zwede ein Berein von Personen, Die eine gewisse Summe und Begrenzung von Rirchenbogmen annehmen, unter ben Augen ber Staats- und Bemeinbebehörben als "Wiener autonome tatholische Rirchengemeinbe" machte biese Bereinigung noch nicht zu einer staatlich anertannten und autorisirten und felbstverständlich mit befonderen Bollmachten für civilrechtliche Berhältniffe in öffentlichem Intereffe andgestatteten Rirche. — Die Untergerichte haben baber mit Recht bie bon A und B geschloffene Che wegen offenbarer Berletzung bes §. 75 a. b. G. B. und ber barauf Bezng habenben Berordnungen und wegen bes bieraus entstandenen von amtewegen zu untersuchenben Chehinderuiffes bes öffentlichen Rechtes für ungiftig erflart.

### Mr. 5557.

Unzulässigkeit der executiven Feilbietung eines Fruchtgenußrechtes. — Ausdehnung der über den Recurs eines der beiden fruchtgenußberechtigten Chegatten getroffenen Entscheidung auf den gemeinschaftlichen Ususfructus.

Entsch. v. 9. Dec. 1874, Nr. 12863 (Best. des das Decr. des B. G. Schlan v. 19. August 1874, Nr. 6233, aband. Decr. des O. L. G. Prag v. 19. Oct. 1874, Nr. 27780). Inr. Bl. 1875, Nr. 21.

Auf Einschreiten bes Executionsführers A wurde die executive Feilbietung des seinen Schuldnern, den Sheleuten Josef und Maria B Glaser, Unger n. Walther Entsch. XII.

an dem Felde X zustehenden lebenslänglichen Fruchtgenusses bewilligt.
— In Folge des von Josef B allein ergriffenen Recurses hat das D. L. G. das Feilbietungsgesuch des A abgewiesen.

A ergriff ben Revistousrecurs, welcher von bem oberften Gerichtshofe aus folgenden Gründen verworfen wurde: Die Execution auf die Früchte eines unbeweglichen Gutes, die ber Schuldner zu beziehen hat, kann nur, nach Borschrift bes §. 320 a. G. D., durch Sequestration geführt werben, und ber Umstand, daß im vorliegenben Falle, gegen das Geset, ber zweite Executionsschritt mittelft executiver Abschätzung bes Fruchtgenugrechtes bewilligt worden ift, hat nicht bie Folge, daß dem Gesetze zuwider auch der dritte Executionsgrad, die Feilbietung, bewilligt werben muß. Uebrigens wurde nach Inhalt bes Schätzungsprototolles wohl bas jährliche Erträgniß des Feldes X. nicht aber ber Werth bes auf die Lebenszeit der Schuldner eingeschränkten Rechtes ber Fruchtnießung bes Felbes abgeschätzt. Nachbem Die Feilbietung bes beiben Cheleuten Josef und Marie B auftebenben Fruchtgenusses angesucht worden ift, mußte — obgleich nur Josef B nicht auch Marie B gegen die erstgerichtliche Bewilligung recurrirt hat — bas Feilbietungsgesuch vollständig abgewiesen werben.

### Mr. 5558.

Einverleibung verschiedener Kategorien von Prioritätsoblisgationen derselben Eisenbahngesellschaft: Abgrenzung des streitigen und nichtstreitigen Verfahrens.

Entsch. v. 9. Dec. 1874, Nr. 13002 (Best. des Decr. des L. G. Wien v. 26. Oct. 1874, Nr. 79518, Aband. des Decr. des O. L. G. Wien vom 24. Nov. 1874, Nr. 20408). G. H. 1874, S. 414. Jnr. VI. 1874, Nr. 51.

Eine Eisenbahngesellschaft hat zur Beschaffung bes Baucapitals sür die ihr concessionirten Linien X und Y Prioritätsobligationen in drei Emissionen ausgegeben und für die I. Emission die Linie X, sür die II. die Linie Y und für die III. Emission beide Linien verpfändet. Darauf überreichte sie im Sinne des Gesetzes wegen Anlage von Sisenbahnbüchern vom 19. Mai 1874, R. G. Bl. Nr. 70 bei dem zuständigen Gerichtshose erster Instanz das Gesuch um Eröffnung der zwei vorläusigen Einlagen beider Bahnlinien, Einverleibung ihres Eigenthums auf dem Eigenthumsblatte und des Pfandrechts der Prioritätsobligationen: der I. Emission auf der Einlage der Linie X, der II. Emission auf jener der Linie Y und der III. Emission auf beiden Einlagen (§§. 12 ff. des cit. Gesetzes). Das Gericht bewilligte das Gesuch, publicirte durch Edict den Tag der Eröffnung der Einlagen und verständigte davon das Handelsgericht zum Zwede der Bestellung

gemeinsamer Curatoren der Prioritätenbesitzer, welche in der Person des B für die Besitzer der I. Emission, des C für jene der II. Emission und des D sür die Besitzer der III. Emission ernannt wnrden. Die Enratoren B und C recurrirten gegen die erstgerichtliche Berordnung und zwar B mit dem Begehren um Ansdehnung der Hppothet für die Obligationen der I. Emission auf die Einlage der Linie Y, und C mit dem Begehren um Ausdehnung der Hppothet sür die Obligationen der II. Emission auf die Einlage der Linie X. — Das O. L. G. hat dem Recurse des B stattgegeben und jenen des C abgewiesen.

Der oberste Gerichtshof hingegen bestätigte ben erftgerichtlichen Bescheid und bemerkte in den Motiven, daß der Streit zwischen den Curatoren B und C in Betreff der Pfandrechte offenbar nicht auf officiosem Bege bei Erledigung des Gesuches der Eisenbahngesellschaft, ohne Anhörung der Betheiligten, zur Entscheidung kommen kann, sondern dem Berfahren vorbehalten bleiben müsse, welches nach den §§. 15 und 16 des Gesehes vom 19. Mai 1874, Nr. 70 und nach dem dort eitirten Gesehe vom 25. Juli 1871, R. G. Bl. Nr. 96 einzusleiten ist, und daß zur Zeit nur die unbestrittenen Eintragungen vorsemommen werden können, welche eben diesenigen sind, um welche die Eisenbahngesellschaft angesucht hat.

### Mr. 5559.

Collision des Anspruches des Concursmasseverwalters auf Ersatz seiner Expensen mit dem Anspruch eines Concurs-gläubigers auf Ersatz der Kosten eines von ihm gegen die Concursmasse geführten Processes.

Entsch. v. D. Dec. 1874, Nr. 13025 (Best. des das Decr. des H. G. Wien v. 27. Juni 1874, Nr. 126242, aband. Decr. des D. L. G. Wien vom 11. August 1874, Nr. 13551). Jur. Bl. 1875, Nr. 4.

Der Berwalter ber Concursmasse bes A begehrte wegen Unzulänglichkeit des Concursvermögens die Zuweisung sämmtlicher Eingänge sür seine Expensen= und Lohnforderung und die Aushebung des Concurses. Der Concursgläubiger B, welcher die Richtigkeit und Rangordnung (III. Classe) seiner angemeldeten Forderung in dem unter Theilnahme des Concursmasseverwalters geführten Processe erfritten und auch die Berfällung der Concursmasse in den Ersatz seiner Processosten erwirkt hatte, erhob gegen das obige Begehren des Concursmasseverwalters Einspruch, indem er die ihm zuerkannten Procestosten als Masselosten (§. 29, Nr. 1, lit. b C. D.) qualisseirte, als velche sie mit der Expensen- und Lohnsforderung des Concursmasseverwalters den gleichen Borzug haben und daher mit dieser pro rata (§. 29 lettes Alinea ber C. D.) berichtigt werben muffen. — In erster Justalle wurde biefem Einspruche stattgegeben; von dem D. L. G. wurde

desfelbe abgewiesen.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte bie Entscheidung ber zweiten Instanz in Erwägung, daß, wenn die Concursmasse in dem Processe bes B bemfelben jum Erfay ber Streitlosten verurtheilt worden ift, fle zu biefer Ersatleistung in Folge einer von ihr durch ihren Bertreter, ben Concursmasseverwalter, unternommenen Bandlung, welche jenen Rostenauswand bes B verursacht hat, verpflichtet erscheint, baber der Anspruch des Letzteren auf den Erfatz dieser Rosten nicht als eine Masseschuld nach Nr. 2 bes g. 29 C. D., sondern als eine Masseschuld im Sime ber Dr. 1 biefes Paragraphen (Maffetosten) sich barftellt, wegegen ber §. 122 ibid. nur auf die bem anmelbenden Glaubiger selbft jur Baft fallenden Roften der Anmeldung einer Forderung im Concurfe fich bezieht und der §. 138 ibid. nur festsett, von wem die Procektosten des bie Richtigkeit ober Rangordnung ber angeordneten Forberung bestreitenben Theiles, ob von der Maffe, vom Masseverwalter ober von ben bestreitenden Gläubigern, zu tragen seien, mithin auf die Rosten, Die hier von der Maffe bem B zu ersepen find, gar teine Anwendung hat; daß im vorliegenden Falle der Unzulänglichkeit der Masse zur vollständigen Zahlung der Masseschulden nach dem letzten Alinea des §. 29 C. D. vorerst die Maffetosten zu berichtigen sind, wozu nach Nr. 3 dieses Paragraphen die liquidirten Expensen u. s. w. des Concursmaffeverwalters gehören, beren Betrag ben noch vorhandenen Reft des versilberten Concursvermögens erschöpft, ja übersteigt, so daß für bie Maffeschnid ber bem B zuerkannten Procegtoften nichts mehr übrig bleibt.

# Mr. 5560.

Aushebung der von einem geistlichen Chegericht unter einem bedingten Endtermine ausgesprochenen Spescheidung: Berpstichtung zur gerichtlichen Anzeige der Wiedervereinigung. Entsch. v. v. v. dec. 1874, Nr. 13072 (Best. des das Decr. des L. G. Wien v. 7. Angust 1874, Nr. 56325, abind. Decr. des D. L. G. Wien v. 14. Oct. 1874, Nr. 17249). Jur. VI. 1875, Nr. 2.

Im nennten Jahre nach Fällung des Erkenntnisses des geistlichen Shegerichtes (October 1865), wodurch auf die Klage der A
die von ihrem Gatten B verschuldete Shescheidung für so lange ausgesprochen worden war, bis B, der sie böswillig verlassen hatte, seine Bereitwilligkeit zur Erfüllung seiner ehelichen Pflichten hinlänglich bewährt haben werde, — begehrte die A die Leistung der Alimente im
Betrage von monatlichen 30 fl. Bei der auf dieses Gesuch angevrdeten, von der A nicht besuchten Tagsahrt machte B geltend, daß bas Scheidungserkenntuiß wirtungslos geworden sei, weil er por acht Ishren mit der A auf ihr Ersuchen die eheliche Gemeinschaft wieder aufgenommen und ununterbrochen fortgesetzt, mithin seine Bereitwilligseit zur Erfüllung seiner ehelichen Pflichten auf das vollständigste bewährt habe. — Auf Grund dieser wegen des Ausbleibens der A für wahr gehaltenen Anführung hat das Gericht erster Instanz ihr Gesuch abgewiesen.

In zweiter und britter Instanz hingegen wurde dem B die Leistung der Alimente (in herabgesetztem Betrage) auferlegt, weil die von ihm behauptete Wiedervereinigung an sich nicht genügte, um das Scheidungserkenntniß wirkungslos zu machen, sondern dieselbe nach L 110 a. b. G. B. dem Gerichte angezeigt werden mußte.

#### Mr. 5561.

Einfluß der Anbringung einer Aufforderungsklage wegen Berühmung auf den Gerichtsftand des Bertrages?

Entsch. v. 15. Dec. 1874, Mr. 13227 (Best. des das Decr. des B. G. der Ali- und Neustadt Brag v. 17. Sept. 1874, Mr. 35339, aband. Decr. des O. L. G. Brag v. 12. Oct. 1874, Mr. 26794). G. Z. 1875, Mr. 40.

A belangte ben in X wohnhaften B als Curator ad actum ber bei bem Bezirksgerichte X abgehandelten Berlassenschaft bes M wegen Zahlung von 282 fl. beim B. S. Y mit dem Andringen, daß der Berstorbene sich verpflichtet habe, die Klagesumme in Y zu zahlen. — Bon dem Gerichte erster Instanz wurde die Klage wegen Incompetenz von amtswegen abgewiesen. — Das D. L. S. verordnete dem Gerichte, die Klage, absehend von dem Abweisungsgrunde der Incompetenz dem Gesetze gemäß zu erledigen. — Dagegen recurrirte B, indem er unter Anderem ansührte: Nach dem Tode des M habe A bei dessen Gerlassenschaft die obige Forderung angemeldet und sei deshalb von ihm (B) mit der Ausschrenzungsklage wegen Berühmung dei dem Gerichte X belangt worden; A hätte daher nach §. 31 I. N. die Klage bei eben diesem Gerichte anbringen müssen.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die obergerichtliche Entscheidung in der Erwägung, daß der von A in seiner Rlage geltend gemachte Gerichtsstand des Bertrages, gestützt auf die Anführung, daß der versterbene M sich verpslichtete, die geforderte Geldsumme in Y zu bezahlen, bezüglich der Beurtheilung der Zuständigkeit des Gerichtes in exster Reihe als Folge des die Parteien bindenden vertragsmäßigen Uebereinkommens, worüber ohnehin dem Aläger in der Rechtsverhandlung die Beweissührung obliegen wird, maßgebend sein muß, dagegen der Umstand, daß B bei dem B. G. in X eine Aufforderungsklage gegen A wegen Berühmung des Letzteren mit der fraglichen Forderung

eingebracht hat, dem A die Berechtigung, die Klage auf Zahlt Forderung unter Geltendmachung des besonderen Gerichtsstal Bertrages bei dem hiesfalls zuständigen Gerichte zu überreich benehmen konnte.

#### Mr. 5562.

Cautio actoria: Frist für das Begehren um Be berselben.

Entsch. v. 15. Dec. 1874, Mr. 13267 (Best. des das Decr. de Prag v. 30. Juni 1874, Mr. 50591, aband. Decr. des O. L. G. 22. Sept 1874, Mr. 25110). G. Z. 1875, Mr. 16.

In der Rechtssache ber in Liquidation befindlichen Ge A gegen B pcto. 6550 fl. hat ber Geklagte erst nach vol Beweisverfahren die Auflage ber actorischen Caution an bie begehrt. — Das in erster Instanz bewilligte Gesuch wurde ! D. L. G. aus nachstehenben Gründen abgewiesen: In bem a. G. D. ist offenbar ber Grundsatz anerkannt, bag ber nicht verpflichtet werden konne, sich in ben Proces einzulaffe ber Kläger nicht entweder eine annehmbare Sicherheit für richtstoften, welche im Falle ber Ginlaffung bes Geflagten Proces für diesen erwachsen würden, also für die eventuell tigen Gerichtskoften bes Letteren leistet, ober bie Unmöglichke Sicherstellung zu leisten, zu beschwören sich erbietet. Wenn b Rlage aufrecht verbeschieden worden ift, und ber Geklagte ei träglich um Anhaltung des Klägers zur Leistung der Caution so kann dieselbe im Sinne bes §. 406 a. G. D. bem Kläger ber Sanction aufgetragen werben, daß im Falle ber Nichtleist Geklagte nicht verpflichtet sei, auf die Klage Rebe und Ant geben, sich in ben Streit einzulaffen. Daraus folgt, bag ber ! zum Begehren der Leistung einer actorischen Caution nur berechtigt ist, als er auf die Klage nicht Rede und Antwort sich in den Streit nicht eingelassen hat, weil sonst jene Sanct zusetzen gar nicht mehr möglich ist, und der einmal contestirte streit keinesfalls mehr lediglich aus bem Grunde bes ange Begehrens um ben Erlag ber Klagecaution gehemmt werb Für bereits bem Geflagten ermachsene Gerichtstoften gewä &. 406 a. G. D. demselben schon gar kein Recht, von bem Sicherheit zu verlangen, wie sich aus den Worten und den bes Gefetes ergibt; ein folches Recht bes Geflagten fann bal nicht von Seite bes Gerichtes anerkannt, und es kann bem bie einem solchen Rechte entsprechenbe Berbindlichkeit nicht an werben. In bem vorstehend entwickelten Sinne hat auch die

stets den S. 406 a. G. D. aufgefaßt, was sich eben aus den seit jeher üblich gewordenen Bezeichnungen dieser Art von Caution mit den Ausbrücken "Klagecaution" und "actorische Caution" zweisellos

ergibt.

Der Geklagte ergriff den Revisionsrecurs, worin er anbrachte: Unrichtig sei die obergerichtliche Folgerung, daß nach erfolgter Litiscontestation eine Cantion für die Gerichtstosten nicht begehrt werden tonne. Die zweite Instanz gehe von der vorgefaßten Meinung aus, es könne die Berpflichtung jum Cautionserlage nur unter einer Sanction, nämlich jener ausgesprochen werben, bag fich Geklagter in ben Proceg nicht einzulaffen brauche. Bergeblich suche man im Gesete einen Anhaltspunkt für biese Ansicht. Alle gerichtlichen Bescheibe enthalten stillschweigend die Sanction der Bollstreckarkeit. Neben berselben enthalte ber Bescheib über die actorische Caution die Berfügung, daß sich Geklagter in den Proceg nicht einzulassen brauche. Allein diefe ein Recht des Geklagten involvirende Sanction schließe nicht ans, daß Geflagter von diesem Rechte keinen Gebrauch mache. Er könne ein wichtiges Interesse haben, daß ein gegen ihn muthwillig angestrengter Proces bald beenbet und ihm gleichwohl Sicherheit für bie Roften geboten werbe. Ferner fehlte jene proceghindernde Sanction dann, wenn eine Erhöhung der Caution begehrt wird. (§. 408 a. G. D.) Das Richtige sei Folgendes: Go lange Geklagter sich in ben Proceg nicht eingelaffen hat, sei er berechtigt, ben Erlag ber Caution unter proceghindernder Sanction zu begehren. Nach der Einlassung habe er zwar sein Recht auf Caution nicht verwirkt, er kann bieselbe ober eine Erhöhung immer noch forbern, allein Suspenfiveffect auf ben Gang bes Processes habe bas Begehren nicht. Auch ber vom Obergerichte angerufene Geift bes Gefetes habe mit ber betampften Auffassung nichts zu thun. Wenn ferners das Obergericht ben Sat aufftelle, es tonne für die bem Geklagten bereits aufgelaufenen Rosten niemals, sondern nur für eventuell auflaufende Rosten Sicherstellung gefordert werben, habe es gleichfalls Unrecht. Bunachft sei wohl ber Schluß a minori ad majus zuläffig, daß, wenn Caution begehrt werden könne für noch nicht entstandene Rosten, dies um so mehr der Fall sein muffe, bezüglich solcher Rosten, die bereits aufgelaufen find. Das Gegentheil würde jeder ratio legis zuwiderlaufen. Ferner sei die Richtigkeit des letzten Schlusses im g. 408 a. G. D. ausgesprochen, welcher gerade auf den Fall Bezug hat, wenn fich im Laufe bes Processes zeigt, daß größere Rosten erwachsen find als Geffagter ober bas Gericht ursprünglich annahm.

Der oberste Gerichtshof hat den Recurs aus den in der obergerichtlichen Eutscheidung angeführten durch die Aussührungen des Re-

currenten nicht widerlegten Grunden abgewiesen.

#### Mr. 5563.

Mandatsproceß: Unzuläffigkeit der Einleitung desselben auf Grund des bloßen Nachweises der Liquidität der Forderung.

Entig. v. 15. Dec. 1874, Nr. 13329 (Best. des Decr. des H. G. Wien vom 15. Sept. 1874, Nr. 179877, Aband. des Decr. des D. L. G. Wien vom 20. Oct. 1874, Nr. 18121). G. H. 1875, S. 364.

Auf die Klage der A gegen die Berlassenschaft des B poto. 5300 fl. kam ein gerichtlicher Bergleich zu Stande, in welchem die eingeklagte Forderung, ohne Berzinsung, als aufrecht und liquid, gegen einen Eid der Klägerin, anerkannt wurde. Die A schwor den Eid und belangte nun unter Borlage der Bergleichsurkunde den Nachlaß des B auf Zahlung der 5300 fl. mit der Bitte um Erlassung des Zahlungsbefehles.

Von dem obersten Gerichtshofe wurde die Ertheilung des Zahlungsauftrages verweigert, in Erwägung, daß in dem Vergleiche nur die Forderung als zu Recht bestehend und bei der Verlassenschaft siquid anerkannt worden ist, das nunmehr gestellte Begehren um Zahlung jener Forderung sich daher nicht auf den Vergleich stützt, in welchem von einem Zahlungsversprechen nichts vorkommt, die Frage aber, ob die Verlassenschaft schon in Folge jenes Schuldanerkenntnisses zu einer Zahlung verpslichtet sei, nicht zur Zeit, wo es sich erst um die Einleitung des Processes handelt, entschieden werden kann; daß demnach die Boraussetzungen zur Erlassung des Zahlungsmandats weder nach der Min.-Verordn. vom 18. Juli 1859, R. G. Bl. Rr. 130 noch sene zur Einleitung des Executioprocesses nach §. 298 a. G. D. vor handen sind.

### Mr. 5564.

Anwendbarkeit der Borschrift des §. 1483 a. b. G. auf Cautionen.

Entsch. v. 16. Dec. 1874, Rr. 8493 (Best. des Urth. des B. G. Solv. 15. Juni 1872, Rr. 1018, Aband. des Urth. des D. L. G. F. v. 27. Angust 1873, Rr. 17941). G. Z. 1875, Rr. 44.

Die Finanzprocuratur belangte den B, Pächter eines gutes, nach beendigtem Pachte auf Zahlung 1. rücktändige zinse, 2. des Ersatzes für die Beschädigung der auf dem stehenden Gebäude. Der Beklagte, welcher die Erfüllung sein pflichten durch Erlag einer die Klagesumme übersteigender obligation als Caution sichergestellt hatte, wendete gegen die derung die Triennalverjährung nach §. 1480 a. b. G. B.

vie zweite Forderung jene nach §. 1111 ibid. ein; die Finanzprocmatur berief sich dagegen auf §. 1483 a. b. G. B. — Das Gericht erster Instanz verwarf die Einrede der Berjährung, weil die Klageforderungen durch die Caution gedeckt seien. — Das D. L. G. ließ die Einrede der Berjährung zu, weil nach dem Verlause der von dem Ende des Pachtvertrages an gerechneten Berjährungszeit (§. 1480, respective §. 1111 a. b. G. B.) die Forderungen des Fiscus erloschen waren, mithin das Pfandrecht desselben an der Caution des B nach §. 469 ibid. ausgehört hat und dieselbe auf Verlangen des Berpsanders ohne Weiteres zurückzustellen ist.

Der oberste Gerichtshof bestätigte die erstgerichtliche Entscheidung. Gründe: Der S. 1483 a. b. G. B. bestimmt, daß, so lange der Gläubiger das Pfand in Händen hat, ihm die unterlassene Ausübung des Pfandrechtes nicht eingewendet und das Pfandrecht nicht verjährt werden kann. Bei Anwendung dieses Gesetzes auf den vorliegenden Fall ergibt sich, daß die obergerichtliche Abweisung der eingeklagten Ersahforderungen nicht gerechtsertigt ist, weil diese Forderungen durch die vom Beklagten geleistete Caution gedeckt sind, denselben daher

traft der Eingangs bezogenen Gesetzesvorschrift die Einwendung der

Berjahrung nicht entgegengefest werben fann.

### Mr. 5565.

Erstreckung der auf den Gehalt eines Staatsbeamten geführten Execution auf deffen Pension und Abfertigung.

Entsch. v. 16. Dec. 1874, Nr. 10992 (Best. des Urth. des L. G. Wien v. T. Dec. 1873, Nr. 60851, Aband. des Urth. des O. L. G. Wien v. 2. Juni 1874, Nr. 5392). Jur. Bl. 1875, Nr. 11.

Nachdem A für seine Forderung gegen den activen Staatsbeamten C das executive Pfandrecht an dem Drittel des Gehaltes
bes C erwirkt hatte, wurde dieser in Ruhestand versetzt und mit einem
Ruhegehalte bedacht, an dessen Stelle sodann eine Absertigung trat.
An dem Drittel der Absertigungssumme ward dem B, einem anderen
Cläubiger des C, das executive Pfandrecht eingeräumt. Run machte
A das ihm an dem Drittel des Beamtengehaltes bewilligte Pfandrecht
auch auf das Drittel der Absertigungssumme geltend und begehrte mit
Klage gegen B die Anerkennung der Priorität desselben vor jenem
bes B. — Das Gericht erster Instanz erkannte nach dem Klagebegehren, das D. L. G. gegen dasselbe.

Der oberste Gerichtshof bestätigte das erstgerichtliche Erkenutniß. Gründe: Die Procegentscheidung hängt lediglich von der Lösung der Frage ab, ob (nach der Behauptung des Klägers) der Gehalt

des Staatsbeamten, seine Pension und die Abfertigung mit der fionsanspruche ein und dasselbe Object ber Executionsführm und baher die auf ben Gehalt geführte Execution im Falle be setzung bes Executen in den Ruhestand auf seine Benfion und auf die etwa an die Stelle der Penfion getretene Abfertigung Mi ober ob (wie der Beklagte behauptet) Gehalt, Penfion und T gung verschiedene Objecte sind, so daß die auf den einen diefe nuffe erwirkte Execution fich auf ben anderen nicht erstreckt. D find sowohl Gehalt bes activen Staatsbeamten, wie die Penfion Ruhestand getretenen Staatsbieners und seine Abfertigung bie & nung ber dem Staate geleisteten Dienste; sie können baher nur Entgelt für dieselben angesehen, nur als eine und dieselbe Sa handelt werden, weil diese Berlohnung von vornherein durch t setze genau normirt ist, folglich die auf den Activitätsgehalt ( geführte Execution nothwendig auch als auf die fünftige Penfu Abfertigung wirkend angesehen werben muß. Auch ift in bem So vom 29. März 1833, 3. G. S. Mr. 2606 ausbrücklich bestimn die auf einem Theile der Penfion haftenden Executionsverord auf den diesem Theile entsprechenden Theil der Abfertigung, weiteres gerichtliches Einschreiten, nach Mag ber Forberung bes bigers zu übergeben haben, woraus hervorgeht, daß ber Gefetge Wirkung ber auf ben Ruhegehalt bewilligten Execution auf b fertigung anerkennt.

### Mr. 5566.

Bestandverhältniß: Berechnungsweise der Kündigung Entsch. v. 16. Dec. 1874, Rr. 12904 (Best. des das Urth. des Aralan v. 14. Sept. 1874, Rr. 19662, aband. Urth. des D. L. G. v. 13. Oct. 1874, Rr. 15064). Inr. Bl. 1876, Rr. 22.

Mit der am 13. Juli 1874 zugestellten gerichtlichen Etündigte A dem Miether B vierteljährig (§. 2 der kaiserl. Be vom 16. November 1858, R. G. Bl. Nr. 213) die Jahres seines Hauses auf den 12. October 1874. B legte die Künlzurück, indem er, mit Berechnung der Kündigungsfrist nackalenderzeit, dieselbe als verspätet erklärte. — Das Gericht Instanz entschied aus diesem Grunde, daß der Kückerlag statthe

Bon dem obersten Gerichtshose wurde im Einklange m zweiten Instanz die Kündigung aufrecht erhalten, unter Bereides dreimonatlichen Zeitraumes mit 30 Tagen auf den Monat (§ a. b. G. B.), wornach diese Frist a dato der am 13. Juli geneu Zustellung schon mit 11. October ablief, mithin die Künlauf den 12. October nicht verspätet war.

#### Mr. 5567.

Persönliche Haftung des Erstehers einer executiv seilgebotenen Liegenschaft für die auf das Meistgebot gewiesenen Beträge.

Entich. v. 16. Dec. 1874, Nr. 13144 (Best. ides Decr. des B. G. Gablonz v. 15. Sept. 1874, Nr. 8329, Aband. des Decr. des D. L. G. Prag d. 26. Oct. 1874, Nr. 28224). G. Z. 1875, Nr. 6. Zeitschrift für das Notariat 1875, Nr. 36;

B hatte die im Executionswege feilgebotene Liegenschaft X ersstanden und vermöge Urtheils den ans dem Meistigebote dem A zusgewiesenen Betrag von 608 fl. zu zahlen, zu dessen Hereinbringung dieser gegen B die executive Einantwortung einer Forderung desselben begehrte. — Das in erster Instanz bewilligte Executionsgesuch wurde von dem D. L. G. mit der Begründung abgewiesen, daß B nur als Ersteher und grundbücherlicher Besitzer der Liegenschaft X zur Zahslung der Forderung des A von 608 fl. verurtheilt wurde, daher auch die Execution auf die Erholung aus dieser Realität beschränkt und nicht auf das sonstige Bermögen des Executen zulässig sei.

Der oberste Gerichtshof bestätigte ben erstrichterlichen Bescheid, weil B durch das Urtheil als Ersteher und bücherlicher Besitzer der Realität X für schuldig erkannt wurde, dem A den mittelst der Kaufschillingsberechnungs-Erledigung unbedingt zur Zahlung zugewiesenen Betrag pr. 608 fl. — somit aus dem Meistgebote zu bezahlen, für das Meistgebot aber der Ersteher nicht blos mit der erstandenen Realität, sondern als Personalschuldner mit seinem ganzen Vermögen

haftet.

## Mr. 5568.

Ausschließung der Verwandten des Leiters einer in Concurs gerathenen Actiengesellschaft von dem Amte eines Masseverwalters.

Entsch. v. 16. Dec. 1874, Nr. 13194 (Best. des Decr. des B. G. Auttenberg v. 6. Oct. 1874, Nr. 10385, Aband. des Decr. des O. L. G. Prag vom 3. Nov. 1874, Nr. 28615). G. Z. 1875, Nr. 18. G. H. 1875, E. 102.

Bon dem Concursgerichte wurde die durch Mehrheit der erschienenen Gläubiger der Concursmasse der Creditanstalt A gestroffene Wahl des B als Stellvertreter des Concursmasseverwalters, wegen Berwandtschaft des B mit C dem Präsidenten der Creditanstalt im vierten Grade, nicht bestätigt und von amtswegen ohne Einsleitung einer neuen Wahl D zum Concursmasseverwalters. Stellvertreter ernannt (§§. 75, 81, 74 C. D.) — Das D. L. G. hinge-

gen bestätigte die Wahl des B als Stellvertreter des Concursmasseverwalters mit der Motivirung, daß der §. 75 C. D. nur auf die
provisorische Bestellung des Masseverwalters, auf die Wahl desselben
jedoch der §. 143 C. D. Anwendung sinde, wornach das Band der
Berwandtschaft mit dem Gemeinschuldner kein Hinderniß für die Erwählung zum Masseverwalter ober zum Stellvertreter desselben bildet.

Der oberfte Gerichtshof hielt ben erftgerichtlichen Bescheid aufrecht, weil die Bersammlung ber Concursgläubiger zufolge ber au fie in dem Edicte über die Eröffnung des Concurses in Gemäßheit bes 8. 67 C. D. ergangenen Aufforderung jur Erstattung ihrer Borschläge wegen Bestätigung des einstweiligen ober Ernennung eines anderen Maffeverwalters und eines Stellvertreters desfelben fattgefunden hat, für die auf Grund dieser Tagfahrt erfolgende Bestellung des Masseverwalters und seines Stellvertreters aber die Bestimmungen ber §g. 74 und 75 und nicht jene bes g. 143 C. D. Anwendung finden, und weil, wenn auch nicht über das Bermögen des C, welcher mit dem von der Majorität in Borschlag gebrachten B im vierten Grade verwandt ift, sondern über das Bermögen der Creditanstalt A ber Concurs eröffnet wurde, bennoch C biese Anstalt als beren Präfident zu vertreten hat; übrigens die Anordnung einer neuerlichen Tagfatzung zur Erstattung eines nochmaligen Borschlages im Sinne ber 88. 74 und 75 C. D. nicht zwedentsprechend erscheint, nachdem die allgemeine Liquidirungstagfahrt bereits ausgeschrieben if, nach deren Beendigung es den Concursgläubigern zufolge §. 143 C. O. shnehin freistehen wird, an Stelle des bisherigen Masseverwalters und seines Stellvertreters andere Personen ihres Bertrauens gu wählen.

## Nr. 5569.

# Sachliche Haftung für Urtheilsgebühren?

Entsch. v. 16. Dec. 1874, Nr. 13261 (Best. ber gleichförmigen Decr. bes R. G. Pilsen v. 31. März 1874, Nr. 4030 und des O. L. G. Brag vom 28. Juli 1874, Nr. 19814). G. Z. 1875, Nr. 14. G. H. 1875, S. 98.

Das Gesuch ber Finanzprocuratur um Eintragung des executiven Pfandrechtes auf Hypothekarforderungen der in Concurs verfallenen Actiengesellschaft B für die durch Zahlungsaufträge sestigestellten, von Urtheilen in Wechselprocessen zu entrichtenden Gebühren wurde von beiden Untergerichten abgewiesen, — von dem D. L. G. deshalb, weil abgesehen davon, daß nach §. 72 des Pat. v. 9. Febr. 1850, R. G. Bl. Nr. 50 nur Gebühren von Vermögensübertragungen sechlich haften, nach §. 449 a. b. G. B. das Gesetz wohl den Titel zur Erwerhung des Pfandrechtes gewährt, nach §. 451 des a. b. G. B. aber zur Er-

werbung bes Pfandrechtes auf unbewegliche Güter der mit dem Titel verfebene Gläubiger seine Forderung einverleiben laffen muß, eben much &. 11 C. D. nach Eröffnung des Concurses ausgefaloffen ift, daher auch von einer Execution jur Geltendmachung eines nicht einverleibten Pfandrechtes während des Concurses keine Rebe sein kann, und weil der g. 13 C. D. deutlich zeigt, daß die Anordunngen des §. 12 auf landesf. Steuern und Abgaben, selbst wenn bieselben auf einem Gute sachlich haften und in ber in bem 8. 31, 1 und 3 bezeichneten Ordnung abgesondert zur Befriedigung aus ben beweglichen ober unbeweglichen Gutern zu gelangen haben, um so weniger anwendbar find, als Steuern und dergleichen Abgaben nicht erst nach den Vorschriften der 8g. 137 und 138 C. O. gegen den Concursmasseverwalter bei der Concursinstanz eingeklagt werben muffen, welcher ohnehin rudfichtlich berfelben nach ben 88. 127 und 128 ibid. feine Judicatur justeht, es ware benn, daß bie von der zuständigen Berwaltungsbehörde begehrte Rangordnung bestritten würde. Die Finanzprocuratur ergriff den Revisionsrecurs, worin sie geltend machte: Der Abweisungsgrund, daß nur Gebühren von Bermögensübertragungen sachlich haften, sei nach ben Fin.=Minift.-Erläffen vom 1. December 1853, Nr. 37060 und vom 27. November 1854, Nr. 47988 ganz unrichtig, und ebenso unrichtig, daß bas Gebührengesetz burch biefe Bestimmungen blos einen Titel jum Pfandrechte gewähre. Die grundbucherliche Eintragung des gesetzlichen, bereits bestehenden Pfandrechtes habe nur den Zweck, die gesetzlichen Lasten und Zinsen ersichtlich zu machen. Der g. 12, Rr. 2 C. D. verlange nicht, daß bas Pfandrecht schon einverleibt sei, sondern lediglich, daß es zu Recht bestehe, und dies fei bei sachlichen Haftungen eben der Fall. Ebenso unrichtig sei die Berufung auf die 88. 137, 138, 127 und 128 C. D. Allerdinge bedürfe es bezüglich der Steuern und Gebühren nicht erst eines gerichtlichen Ertenntuiffes, welches eben burch ben Zahlungsauftrag ober Restausweis des Steueramtes ersetzt werde; allein bei ber Durchführung ber Execution sei auch ber Fiscus an die Procefordnung gebunden.

Der oberste Gerichtshof verwarf ben Revisionsrecurs, "weil zu Folge §. 72 bes t. Bat. v. 9. Febr. 1850, R. G. Bl. Nr. 50 bie sachliche Haftung für eine unmittelbar zu entrichtende Gebühr nur bei der Gebühr von Sinstragungen in öffentliche Bücher zur Erwerbung dinglicher Rechte einstrift, an dieser Gesesbestimmung durch die Verordnungen des Fisnanzministeriums vom 1. December 1853, Nr. 37060 und vom 27. November 1854, Nr. 47988 nichts geändert wurde und nichts geändert werden konnte, die in dem Intabulationsgesuche beigebrachten Zahlungsaufträge aber Gebühren betreffen, welche von Urtheilen über Klagen auf Zahlung von Wechselforderungen zu entrichten sind, daher keineswegs Gebühren von Vermögensübertragungen oder Gebühren

von Eintragungen in die öffentlichen Bücher zur Erwerbung dinglicher Rechte zum Gegenstande haben, für die nach den beigebrachten Zahlungsaufträgen zu entrichtenden Gebühren aber eine sachliche Haftung nicht besteht, somit auch die Einverleibung des executiven Pfandrechtes für diese Gebühren auf Grund des §. 12, Nr. 2 C. D. nicht bewilligt werden kann".

### Mr. 5570.

Richterliche Ermäßigung einer Conventionalstrafe.

Entsch. v. 17. Dec. 1874, Nr. 7524 (Aband. der Urth. des B. G. Dobczyce v. 3. Oct. 1873, Nr. 3833 und des O. L. E. Arafan v. 4. März 1874, Nr. 2301). G. Z. 1875, Nr. 74.

B hatte sich verpflichtet, dem A die ihm um 120 fl. verkauften 10 Koret Weizen binnen 14 Tagen zu übergeben und für jede Boche ter verzögerten Erfüllung dieser Berbindlichkeit eine Conventionalstrase von 2 fl. zu bezahlen. Da er den Termin zur Lieserung versäumte, wurde er von A auf die Zahlung der bedungenen Conventionalstrase belangt. — Das Gericht erster Instanz sprach ihn klagesrei: — das D. L. G. verurtheilte ihn zur Zahlung der auf 1 fl. per Woche er-

mäßigten Conventionalstrafe.

In Erwägung, daß die Conventionalstrafe nur eine im vorhinein der Ziffer nach bestimmte und bedungene Entschädigung für den einem vertragschließenden Theile durch die Nichterfüllung des Bertrages von Seite des anderen Theiles möglicherweise erwachsenben Schaden und entgehenden Gewinn ist; daß ber Beklagte den im vorliegenden Falle bedungenen Bergütungsbetrag als zu überspannt gerügt und erwiesen hat, weshalb derselbe nach §. 1336 a. b. G. B. gemäßigt werden mußte; daß aber selbst der von dem D. L. G. zuerkannte Betrag noch übermäßig ist, nachtem bas zu liefernde Weizenquantum ein geringes (nur 10 Koret) war, ber Nachtheil baher, ber bem Rlager aus der Nichtlieferung dieses Fruchtquantums erwachsen konnte, unmöglich ein so bedeutender sein konnte; in Erwägung, daß, wenn Rläger wirklich einen bedeutenberen Rachtheil in Folge ber Richtzuhaltung des Vertrages durch den Belangten erlitten hätte, er baran auch ein Berschulden trägt, weil ihm oblag, um diesem bedeutenben Nachtheile vorzubeugen, sich bas burch ben Belangten nicht gelieferte Weizenquantum anderwärts beizuschaffen, und, daß ihm dies nicht möglich gewesen, von ihm nicht behauptet, viel weniger erwiesen wurde, — hat der oberfte Gerichtshof den Betrag der in zweiter Instanz zugesprochenen Conventionalstrafe auf 50 fr. per Woche herabgesett.

### Mr. 5571.

Anspruch des in ein tirolisches Verfachbuch eingetragenen Pfandgläubigers auf Befriedigung seiner Zinsenforderung aus den Früchten des sequestrirten Grundstückes?

Entsch. v. 17. Dec. 1874, Nr. 12279 (Best. des Urth. des K. G. Bozen v. 14. Februar 1874, Nr. 3267, Abänd. des Urth. des O. L. G. Junsbruck v. 2. Sept. 1874, Nr. 2137). G. Z. 1875, Nr. 33.

Nachdem die Sequestration der in Tirol gelegenen Realität des D seinem Gläubiger C bewilligt und B als Sequester aufgestellt worden war, meldete A, ein Hppothekargläubiger des D, im December 1871 unter Berufung auf §. 394 westg. G. D. die verfallenen Intereffen seiner Sppothekarcapitalien zur Sequestrationsmasse mit ber Bitte an, dieselben bei der Bertheilung der Einkunfte der sequestrirten Sache zu berücksichtigen und nach der Priorität zu bezahlen. Dieses Gesuch wurde in erster Instanz bem Sequester mit dem Bedeuten zugestellt, daß er sich bei Auszahlungen im Sinne des g. 394 westg. 3. D. zu benehmen habe, und bas D. L. G. bestätigte den erstgerichtlichen Bescheib mit Berwerfung bes vom Sequester ergriffenen Recurses gegen ben ihm barin ertheilten Auftrag. Darauf überreichte A gegen ben Sequester B im Jahre 1872 eine Rlage, worin er mit Berufung auf die eingetretene Rechtstraft des vorerwähnten Bescheides geltend machte, daß hiemit die Pflicht des B jur Rechnungslegung nach §. 394 westg. G. D. ausgesprochen sei, und, ba ber Termin zur Rechnungslegung fruchtlos verstrichen sei, um das Erkenntniß bat, daß B schuldig sei, über die Einkünfte und Nutungen der Realität vom Tage seiner Ernennung als Sequester bis Ende 1871 binnen einer vom Richter zu bestimmenben Frist Rechnung zu legen. Beklagte wendete ein, daß die Rechvung, welche darin bestand, daß der Ertrag der Weinlese im Einverständnisse mit dem Executen von der Schuld besselben an den Rläger abgezogen wurde, dem Executen als dem allein hiezu Berechtigten bereits gelegt worden sei; daß dem Rläger kein Recht zustehe, eine Rechnungslegung zu verlangen, weil er für seine Forderung nur ein Pfandrecht an der sequestrirten Realität, aber nicht die Sequestration der Früchte vor ihrer Trennung von der Hauptsache erwirkt habe, wodurch sein Pfandrecht an ben Früchten des Jahres 1871 erloschen sei. Er producirte ferner ein zwischen bem Rläger und dem Executen geschloffenes schriftliches Uebereinkommen ddo. 29. Nov. 1870, in welchem der Rläger sich verpflichtete, vom Executen bis 20. October 1871 teine wie immer geartete Forderung gerichtlich einzutreiben. Der Rläger berief sich auf die Hofder. vom 12. October 1790, Nr. 63 und 6. Mai 1814, Rr. 1085 J. G. S. In erster Instanz wurde die Klage aus folgenden Gründen abgewiesen: Dem Rläger ftande nur bann ein

Recht zu, Nutzungen zu verlangen, wenn er ein Recht, sei es auf die Rutungen in natura ober auf beren Erlös barguthun vermöchte. Er stütt sich diesfalls auf seine Eigenschaft als Hypothekarglänbiger. Da jedoch laut der bestimmten Borschrift bes §. 457 a. b. G. B. der Hppothekargläubiger sein Pfanbrecht an ben Früchten und Rutungen in dem Momente verliert, als dieselben von dem Pfandobjecte getrennt werben, und ba ber Rläger feine Schritte gethan hat und in gegebenen Falle nicht thun konnte, um fich das Pfandrecht an den Früchten im Falle der Trennung zu bewahren, so sind dieselben für ihn ganz frembe Sachen geworben und er kann eine Nachweisung über beren Berwenbung nicht verlangen. Der Sequester ift nach §. 399 weftg. G. D. allerdings schuldig, über sein Gebahren Rechnung m legen, aber nur benjenigen Personen, zu welchen er fraft seines Umtes in ein Rechtsverhältniß tritt, bas ift bem Executen, bem Executionsführer, und denjenigen Personen, denen überhaupt ein Recht auf bie Sache und in diesem Falle auf die getrennten Fruchte zufiest. Die citirten §g. 393 und 394 westg. G. D. tonnen nicht babin ausgelegt werben, bag ber Sequester auch jenen Sppothekarglanbigern, bie ein Recht rechtzeitig nicht geltenb machen, Rechenschaft schuldig sei. In diesem Falle mußte er, um sich vor jeder Berantwortung zu schätzen, ein Edictalverfahren einleiten, um die Hppothekarglanbiger kennen zu lernen, mas nirgends vorgeschrieben wird. Das Hofbecret vem 12. October 1790 ift jedenfalls durch §. 457 a. b. S. abrogirt worden, sonst hatte biefer Paragraph nicht seine volle Gel-Im gegebenen Falle konnte Kläger gar nichts thun, um fic bas Pfandrecht an ben getrennten Früchten zu salviren. Da er nach bem klaren Wortlaute bes unbestrittenen, zwischen ihm und bem Erecuten ju Stande gekommenen Uebereinkommens fich bes Rechtes begeben hatte, ben Executen bis zum 20. October 1871 (alfo bis zu einer Zeit, wo die Beinlese in ber Regel vorfiber ift) um irgend einen Betrag zu belangen, so hatte er ihn nicht Magen und baber auch eine Sequestration vor ber Einfechsung ber Früchte nicht erwirken können. Die von A im December 1871 bei Gericht überreichte Ammelbung war jebenfalls, auch wenn man eine einfache Unmelbung als hinreichend zur Conservirung des Pfandrechtes ansehen wollte, verspätet, weil zur Zeit ber Ueberreichung berselben bie Früchte bereits abgetrennt, verängert und über ben Erlos von Seite bes Exequenten und des Executen schon im November 1871 endgiltig disponirt werben war. — Das D. L. G. verurtheilte ben B nach bem Rlagebegehren zur Ablage der Rechnung, aus folgenden Gründen: Rachbem bie gerichtliche Sequestration bewilligt und eingeleitet worben war, hatten als rechtliche Folge bie gesetzlichen Bestimmungen zur Anwenbung zu kommen, nach welchen der Sequester verpflichtet war, mit Ansschluß ber Einflugnahme bes Executen bas Gut in seine Bermaltung zu nehmen, bie Erträgnisse an Früchten und anberen Rutungen

einzuheben, Die mit ber Bermaltung verbundenen Bahlungen zu leiften und am Ende des Jahres Rechnung zu legen. Nach &. 394 westg. 9. D. hatte ber Sequefter von ben Ginfunften bes Gutes bie Binfen ber Oppothefarcapitalien, also auch jene ber Forberung bes Rlagers, ster fonstige Bablungen, die jährlich zu entrichten find, abzuführen, fo bag ber Sequeftrationswerber feine Rechte nur auf biejenigen Gin-Unfte geltend machen konnte, die nach dem Abzug biefer Bahlungen Abrig blieben. Es liegt im Wesen der Sequestration und ift eine befondere, mit dem Amte des Sequestere verbundene Pflicht, daß er, nachbem er in ber Berwaltung an die Stelle bes Executen getreten ift, fic ju vorstehenden Zweden die Kenntnig verschaffe, welche die Spothelargläubiger seien, die er nach dem Gefete aus dem Erträgniffe befriedigen bat, und welche andere Jahresleiftungen vom Gute ju entrichten sind. Die Erhebung ber auf bem Gute verfachten Supothetarposten und ber Namen ber betreffenden Gläubiger konnte auch nach ben in Tirol für bas Berfachbuch geltenden Normen jeberzeit geftehen, und es ift barum eine ungegrundete Einwendung, daß die Borschrift bes &. 394 westg. G. D. in Tirol nicht ihre Anwendung studen könne. Nachdem nun ber Sequester Ende des Jahres 1870 far das Gut zur Berwaltung der Nutzungen des Jahres. 1871 bestellt worden war, konnte die Borschrift des §. 457 a. b. G. B. nicht hindern, daß die Ansprüche des klagenden Hypothekargläubigers A ebenfalls zur Befriedigung gelangen; benn wenn auch unter anderen Umständen sein Pfandrecht an den Früchten nur so lange befanden haben würde, als sie noch nicht abgesondert oder bezogen waren, fo ift boch im vorliegenden Falle vermöge des §. 394 westg. 8. D. u. Hofber. v. 12. October 1790, 3. G. G. Mr. 63 eben durch die Sequestration die gesetliche Borforge getroffen, daß die Absonderung und ber Bezug ber mit bem Pfanbrechte behafteten Früchte vom Sequefter im Namen und im Interesse ber Hppothekargläubiger und bes Exeentionsführers geschehe. Auf biese Beise war auch ber Fortbestand bes Pfanbrechtes gesichert, welches sobann seine Realistrung in der im 8. 394 wegst. G. D. vorgeschriebenen und vom Sequester einzuhaltenben Bahlungsmobalität findet. Darum war behufs Eintrittes biefer Rechtsfolgen gemäß bes Inhaltes ber §§. 457 a. b. G. B. und 394 westg. G. D., welche unter sich im Einflange und Zusammenhange stehen, nicht nothwendig, daß A ebenfalls die Sequestration ansuche, und daß er die Anmelbung überreiche, indem der Gequester vermöge seines Amtes schon verpflichtet war, auf die Hypothekarglaubiger ben gesetzlichen Bedacht zu nehmen. — Somit verblieb das Pfandrecht bes Klägers an allen sequestrirten Nutzungen bes Gutes auch noch ibrer Absonderung im Jahre 1871 aufrecht und gewahrt, und gebührte ihm die Befriedigung aus beren Erlös, infoferne er nicht felbst hierin eine Beschränkung eintreten ließ. Allerbings hat nun A im Rovember 1870, also noch vor der Sequestrationseröffnung, dem Schuldner die Erklärung ausgestellt, daß er sich verpflichte, vor dem 20. Dctober 1871 wie immer geartete Forderungen und die verfallenen ober bis 20. October 1871 verfallenden Binsen nicht beizutreiben. Abgefeben davon, daß biese Erklärung nicht auch bem Gläubiger C gegenüber gemacht wurde, enthält sie burchaus nur die Beschränkung auf eine bestimmte ausgesprochene Zeit und keinen wie immer gearteten Bergicht auf Befriedigung aus den Nutzungen nach Maggabe des Resultates, welches sich betreff bes Erloses aus ben Nutungen am Schluffe bes Jahres 1871 in der Rechnung herausstellen würde. Diefe Erklärung enthebt daher den Beklagten nicht der gefetlichen Pflicht, Die Rechnung zu legen, zumal A gerade vor Ablauf des Jahres, als er beobachtete, daß ber Sequester noch mehrere andere Nugungen hintangab, durch Ueberreichung ber Anmeldung feinen Willen fundgab, bag gelegte Rechnung auch seine Ansprüche liquidirt werden. Die ift nur ein Act zwischen bem Gläubiger C und bem Executen, und entspricht, weil fie nicht vor Gericht gelegt ift, nicht ben Unforderungen des §. 393 westg. G. D. und des Hofder. vom 12. Ociober 1790, welch' letteres bem Hypothekargläubiger unzweifelhaft bas Recht einräumt, ebenfalls auf Grund der Rechnung seine Ansprüche zur Geltung zu bringen.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte bas erstrichterliche Urtheil. Gründe: Wie bereits von ben unteren Instanzen betont murbe, hängt die Entscheidung dieses Rechtsftreites wesentlich von der Auslegung der Borschrift des §. 394 westg. G. D., oder vielmehr von ber Frage ab, ob es zu ben Pflichten bes Sequesters gehöre, bie auf bem sequestrirten Gute versicherten Spothekargläubiger zu eruiren und ohne weiters für die Bezahlung ber Zinsen an dieselben Sorge zu tragen, ober ob es vielmehr im Sequestrationsfalle benselben überlaffen werden muß, die ihnen aus bem §. 394 westg. G. D. vorbehaltenen Rechte des Interessenabzuges aus dem Sequestrationsergebnisse zu mahren. In dieser Beziehung muß der oberfte Gerichtshof die Auffassung der ersten Instanz als die richtige bezeichnen. Nach der Natur bes Berfachbuchspftems tann in Tirol zwar ohne Berfachung bas Pfandrecht an einem unbeweglichen Gut nicht erworben werben; nachbem aber ber Richter eine Prufung über ben Bestand bes Rechtes, welches burch die Berfachung erworben werden foll, nicht vorzunehmen hat, folgt aus der Berfachung einer Urkunde nicht, daß bamit auch wirklich bas Pfandrecht begründet werbe. Es kann baher bem Sequefter nicht zugemuthet werben, bag er für die Bezahlung ber Intereffen der auf dem sequestrirten Gute im Berfachbuche erscheinenden Boften Sorge trage, indem, wie die erste Instanz richtig bemerkt, er sich sonft nie anders, als durch Deponirung des gangen Rechnungsüberschuffes, auf welchen ein formliches Bertheilungsverfahren platgreifen mußte, vor Berantwortung schützen könnte, und es fann bemnach auch bem Pofber. vom 6. Mai 1814, 3. G. G. Nr. 1085, welches ausbrudlich

von grundbücherlichen oder landtäflichen Forderungen spricht, für Tirol in dieser Beziehung eine Wirksamkeit nicht zuerkannt werden. Es muß daher in Tirol dem Gläubiger vorbehalten bleiben, im Falle der Sequestration des Pfandgutes sich den Zinsenbezug, sei es durch gleichzeitige Erwirkung der Sequestration, sei es auf anderem gerichtlichen Bege zu sichern, und es kann daher auch der Beklagte nicht angesbalten werden, dem Kläger, welcher während der ganzen Sequestrationsdauer seine Rechte dem Beklagten gegenstber nicht geltend machte, nachdem über die erzielten Einkünste bereits verfügt worden ist, noch Rechnung zu legen, da der Kläger eine solche nur dann begehren könnte, wenn ihm auf das endliche Ergebniß der Rechnung noch ein Anspruch zustände.

#### Mr. 5572.

Anspruch des unterliegenden Gegners eines Restitutions= werbers auf Ersatz der Kosten einer vereitelten Tagsahrt: Zulässigkeit des Rechtszuges gegen diesen Theil der Entscheidung.

Entsch. v. 22. Dec. 1874, Mr. 13332 (Aband. des Decr. des D. L. G. Wien v. 3. Nov. 1874, Mr. 19050). G. Z. 1875, Mr. 26.

Das D. L. G. hat das Ausbleiben des Beklagten B von der auf die Klage des A anberaumten Tagfahrt für gerechtfertigt und die Kosten des Restitutionsstreites für compensirt erklärt, weil zwar die auf die Kosten bezügliche Bestimmung des Patentes vom 1. Juli 1790, J. G. S. Nr. 31 durch das Geset v. 16. Mai 1874, R. G. Bl. Nr. 69 außer Wirksamkeit gesett, allein von A das Berzeichniß seiner Kosten nicht vergelegt worden ist.

Auf den gegen die Entscheidung des Kostenpunktes von A ergriffenen Recurs hat der oberste Gerichtshof dem B den Ersat der Kosten der ersten durch sein Ausbleiben vereitelten Tagsahrt ausgetragen (die von dem A bei jenem Termin verzeichnet worden waren), — in Erzwägung, daß zwar das Ersenntniß, durch welches das Ausbleiben von der Tagsahrt gerechtsertigt erklärt wird, keinem weiteren Rechtszuge unterliegt, wohl aber der Kostenausspruch angesochten werden tann und daß, wenn auch der im Restitutionsstreite unterlegene Kläzger A nicht die Vergütung der Kosten dieses Streites zu fordern berechtigt ist, derselbe doch die Vergütung der ohne sein Verschulden vereitelten ersten Tagsatung verlangen darf, die ihm im Sinne des Patentes vom 1. Juli 1790, J. S. S. Nr. 31 jedenfalls zuzussprechen waren.

die tobi bis

Mr. 5573,

feh Ab eir

Berhältniß des streitigen und nichtstreitigen Verfahrens.

Be fu!

S

Œ1

12. Sept. 1874, Mr. 3268 und des D. L. G. Prag La. 1874, Mr. 27269). G. H. 1875, S. 39.

s. 850 a. b. G. B. angebrachte Gesuch ber A

R bc g. a: Degehung an Ort und Stelle mit Beiziehung von angeordnet und bei derselben die Grenzerneuerung B, welcher dagegen, daß die Grenzen erneuert werden, weigenem gemacht hatte, verweigerte schließlich die Unterzeicheigenommenen Protofolls, weil bei der Setzung der neuen

b n r

t

(

ł

if

e:

genehmigte das Gericht erster Instanz das Commissionsund das D. L. G. bestätigte diesen von B im Recurswege exceen Beschluß, weil mit dem Eintritte der Rechtstraft des

der alten Grenzlinie abgewichen worden sei. — Richts-

mit welchem auf Einschreiten der A die Grenzernenerung werest wurde, dieselbe das formelle Recht erworben hatte, von B ectern, daß die Grenzen ihrer Grundstücke unter Intervention kichters erneuert werden, und B nicht zu behaupten vermochte, dei der Bornahme der Grenzberichtigung ein Irrthum unter-

en sei.

Auf den a. o. Recurs des B hat der oberste Gerichtshof die ergerichtlichen Bescheide aufgehoben und die A mit ihren Ausprüssen wegen der von ihr angestrebten Grenzberichtigung auf den orzentichen Rechtsweg gewiesen, weil die Erneuerung der Grenzen auf dem Wege des nicht contradictorischen Versahrens nur dann zulässig, wenn der Umsang des Besitzes unter den betheiligten Nachband nicht streitig ist, was aber hier nach der von B am Schlusse des Commissionsprotokolles abgegebenen Erklärung nicht angenommen wersden kann.

#### Mr. 5574.

Cautio actoria: Berpflichtung einer liquidirenden Bauk zur Leistung derselben: Theilweiser Ersatz der Kosten dieses Jucidenastreites im Falle der richterlichen Ermäßigung der angesprochenen Cautionssumme.

Entsch. v. 22. Dec. 1874, Nr. 13431 (theilweise Best. des Decr. des L. G. Wien v. 1. Sept. 1874, Nr. 67829, Aband. des Decr. des D. L. G. Wien v. 21. Oct. 1874, Mr. 18211). G. B. 1875, Mr. 26.

Das Gericht erster Instanz hat die in Liquidation befindliche Bank A in einem Rechtsstreite pcto. 40366 fl. nicht für in der Provinz kundbar sattsam bemittelt angesehen und der Bank die actorische Cautiou von 300 fl., sowie ben Ersat ber Rosten des Incidentstreites im Betrage von 51 fl. 65 fr. aufgetragen. — Das D. L. G. fand, bag bie Bank bei ihrem bedeutenden Actiencapitale in der Lage sei, die fie allenfalls tuffenden Procestosten zu bezahlen, da sie als eine protokollirte Fixma erscheint und die Liquidation nicht dafür spricht, daß sie den Berbindlickleiten ihren Gläubigern gegenüber nicht nachkommen könne, sondern nur, daß ein Theil ihres Actiencapitales verloren ging, und verwarf beshalb bas Begehren des Geklagten um Leiftung der actorischen Cantion, mit Berfällung ber Bant in den Erfat der auf 34 fl. 56 fr. reducirten Rosten.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte die erstgerichtliche Cautions. auflage mit weiterer Ermässigung ber von ber Bank zu zahlenden Rosten auf 30 fl. Gründe: Nachdem die klagende Bank sich genö-Wigt fand, in Liquidation zu treten und daburch zweifelhaft geworben ift, ob ihr Bermögensbesit zur Befriedigung ihrer fammtlichen Glanbiger und sohin zur Dedung eines allfälligen Anspruches bes Ge-Magten auf Rostenvergütung zureichen werbe, so mare ihr obgelegen gewesen, ihren Bermögensstand glaubwürdig, allenfalls durch Borlegung bes letten Inventars zu bescheinigen. Da bies nicht geschab, mußte nach §. 406 a. G. D. bem Begehren des Geklagten um Cautionsbestellung stattgegeben werben. Dagegen war aber bei ber Roftenbestimmung in Gemäßheit bes Gesetzes vom 16. Mai 1874, R. G. Bl. Nr. 69 darauf Bedacht zu nehmen, daß auch ber Betrag ber von bem Geflagten mit 2000 fl. angesprochenen Caution Gegenfand bes Streites war und daß, nachdem ber Cautionsbetrag erftrichterlich auf 300 fl. herabgesetzt wurde, die klagende Bant nicht vollfandig sachfällig geworden ift.

#### Mr. 5575.

Instruirung des Gesuches um Concurseröffnung wegen Berfolgung des Schuldners mit Executionen.

Entsch. v. 22. Dec. 1874, Mr. 13433 (Aband. der gleichförmigen Decr. des L. G. Salzburg v. 30. Sept. 1874, Mr. 5308 und des O. L. G. Wien v. 3. Nov. 1874, Mr. 18963). Jur. VI. 1875, Mr. 12.

Der im Uebrigen nach dem Gesetze instruirte Antrag des A gegen seinen Schuldner B auf Anordnung der im §. 63 C. D. bezeichneten Tagfahrt wurde von beiden Untergerichten zurückgewiesen, weil A nicht auch den Nachweis lieferte, daß B mit Executionen

verfolgt sei.

Der oberste Gerichtshof verordnete die Anberaumung der beantragten Tagsatzung, weil angesichts der urkundlichen Nachweisung des Forderungsrechtes des A und der Unzulänglichkeit der von ihm unternommenen Mobilienexecution und der ausdrücklichen Anführung des Umstandes, daß B mehrsach verschuldet und mit Executionen versolgt sei, das Gesuch des A nicht offenbar ungegründet und jede weitere Erörterung dem mit der Tagsatzungsanordnung einzuleitenden contradictorischen Versahren vorbehalten ist.

#### Mr. 5576.

Eheliche Gütergemeinschaft auf den Todesfall: Bestätigung der Abhandlungsbehörde zum Zwecke der Intabulation des überlebenden Ehegatten auf die Hälfte der vom verstorbenen Ehegatten hinterlassenen Immobilien.

Entsch. v. 23. Dec. 1874, Mr. 13640 (Aband. der gleichförmigen Deck. des B. G. Kornenburg v. 26. Sept. 1874, Mr. 8947 und des D. L. G. Wien v. 27. Oct. 1874, Mr. 18774). Jur. Bl. 1875, Mr. 14.

In dem Protokolle der Abhandlung der Berlassenschaft des M wurde die auf die Ehepacten des Berstorbenen und seiner überlebenden Shefran A gegründete allgemeine Gütergemeinschaft von allen Erbberechtigten anerkannt, demzusolge nur die Hälfte des inventarissirten, zum Theile auch aus Liegenschaften bestehenden Nachlasses in die Abhandlung einbezogen, die andere Hälfte als die der A aus der Gütergemeinschaft gebührende Errungenschaft ausgeschieden, das — von dem Pupillargerichte der noch minderjährigen Kinder des M genehmigte — Uebereinkommen getrossen, daß die A das ganze inventarisirte Bermögen, gegen Berichtigung der Erbsorderungen der Kinder des M, übernehme, und sodann dieses Bermögen der A allein eingeantwortet.

Darauf begehrte die A von dem Abhandlungsgerichte die Ertheilung der Bestätigung, daß sie auf Grund der in den Ehepacten bedungenen, durch den Tod des M wirksam gewordenen allgemeinen Gütergemeinschaft als Eigenthümerin der Hälfte der auf den Namen des M allein verbücherten Liegenschaften intabulirt werden könne (§. 178 des kaiserl. Patentes vom 9. August 1854, R. G. Bl. Nr. 208). — Das Abhandlungsgericht ertheilte der A nur das Certificat, daß diese Liegenschaften in dem Inventare der Verlassenschaft des M aufgenommen worden sind, und versagte die weitergehende Bestätigung, durch welche in Privatrechte eingegriffen würde. — Der dagegen ergriffene Recurs wurde von dem D. L. G. verworsen, weil aus den Abhandlungsacten nur thatsächliche Verhältnisse, nicht aber — wie die A begehrt — Rechtssolgen, die hieraus sich ergeben, von dem Abhandlungsrichter bestätigt werden dürsen.

Auf den a. o. Revisionsrecurs der A ertheilte der oberste Gerichtshof die von ihr nachgesuchte Bestätigung, weil mit Rücsicht auf den oben dargestellten Sachverhalt (Shepacten — Gütergemeinschaft — Uebereinkommen mit den Erbsinteressenten) nicht bezweiselt werden kann, daß die A berechtigt sei, ihren durch die mit dem Tode des Mwirksam gewordene Gütergemeinschaft begründeten Eigenthumsanspruch auf die zweite Hälfte der in Rede stehenden Immobilien geltend zu machen und im Sinne des §. 178 des Patentes vom 9. August 1854, Nr. 208 die zur Erwirkung der Intabulation ihres Eigenthumes erforderliche Bestätigung des Abhandlungsgerichtes zu verlangen, gegen deren Ertheilung in Hindlick auf das im Abhandlungsprotokolle ausgenommene und gerichtlich genehmigte Uebereinkommen der sämmtlichen Betheiligten kein Bedenken obwaltet.

## Mr. 5577.

Boraussetzungen der Execution zur Sicherstellung von Aerarialforderungen.

Entsch. v. 29. Dec. 1874, Nr. 12716 (Best. des Decr. des B. G. Mistel v. 30. Juni 1874, Nr. 4868, Aband. des Decr. des D. L. G. Brünn vom 19. Angust 1874, Nr. 8007). Inr. Bl. 1875, Nr. 20.

Das Gesuch der mähr.-schles. Finanzprocuratur in Vertretung des Fiscus um Mobilienpfändung bei B zur Sicherstellung eines noch unbestimmten Verzehrungssteuerbetrages, um welchen B die Finanzverwaltung verfürzt hat, war mit dem Requisitorium der FinanzVezirksdirection zu Olmütz um Vornahme dieser Vorkehrung instruirt
und wurde von dem D. L. G., mit Abänderung des bewilligenden
Bescheides der ersten Instanz, abgewiesen, weil ein Erkenntniß der

Finanzbehörbe, welches die Zahlungspflicht des B ausspricht, nicht beigebracht worden ift, daher dem gestellten Begehren jede Grund-

lage fehle.

Der oberste Gerichtshof bestätigte ben erstgerichtlichen Bescheid in Erwägung, daß das Gesuch der Finanzprocuratur, der Bestimmung lit. c des Hosber. vom 18. September 1786, J. S. S. Nr. 577 entsprechend, mit dem Requisitionsschreiben der Finanzbehörde belegt ist, aus welchem hervorgeht, daß wegen einer bei B entdeckten Berzehrungssteuerverktrzung die gefällsamtliche Untersuchung im Zuge ist, welcher Rachweis nach dem citirten Hosbecrete zur Bewilligung der begehrten Sicherstellung genügt.

#### Mr. 5578.

Unanwendbarkeit der Bestimmungen über Firmaprotokollirung auf die der Consulargerichtsbarkeit in der Levante unterstehenden Kausteute: Anwendbarkeit der Bestimmungen über den kaufmännischen Concurs auf dieselben.

Entsch. v. 29. Dec. 1874, Mr. 13531 (Ausheb. des das Decr. des difters. Generalconsulates in Smyrna v. 15. August 1874, Mr. 1313, ausheb. Deer. des O. L. G. Triest v. 8. Oct. 1874, Mr. 4061). Jur. 28. 1875, Mr. 2.

A, österreichischer Staatsbürger und Kaufmann zu Smyrna, machte bei dem bortigen Generalconsulate die Anzeige der Einstellung seiner Zahlungen und bat um die Eröffnung des Concurses. Anssein Angebot von 67 % unter Zahlungsbürgschaft seiner Frau und Berpfändung ihres Hauses wurde das Ausgleichsversahren eingeleitet und der proponirte Ausgleich, den alle Gläubiger, mit Ansnahme des B annahmen, von dem Generalconsulate noch §. 227 E. D. bestäftigt. — Dagegen recurrirte B, weil die in der E. D. für den kansmännischen Concurs statuirten Begünstigungen nur jenen Kaussenten zukommen, deren Firma in dem Handelsregister eingetragen ist (§§. 191 und 208 E. D.), dieses Erforderniß, laut amtlicher Mittheilung des Generalconsulates dei dem A nicht zutrisst. Das D. L. G. hat diese Einwendung für begründet erkanut, den Zwangsausgleich im vorliegenden Falle für unzulässig erklärt und die erstgerichtliche Bestätigung desselben ausgehoben.

In Erwägung, daß nach §. 8 der kaiserl. Berordn. vom 29. Inner 1855, R. G. Bl. Nr. 23 (betreffend die Ausübung der Civilgerichtsbarkeit der k. k. Consulate Aber Desterreicher im osmanischen Reiche) den Consulargerichten bei der Entscheidung über die ihnen zugewiesenen Rechtsangelegenheiten die öfterreichischen Gesetze sur Richtschur zu dienen haben, soferne es in dem Bezirke des Confulargerichtes nicht an jenen Einrichtungen oder thatsächlichen Berhältnissen sehlt, welche zur Anwendung des österreichischen Gesetzes voranszeseht werden; daß aber die Bestimmungen des Gesetzes zur Einführung des Handelsgesetzbuches vom 17. December 1862, Mr. 1 des R. G. Bl. von 1863, welche den Kaussenten die Eintragung ihrer Firma in das Handelsregister auferlegen, auf den Orient keine Anwendung haben, — wurde von dem obersten Gerichtshose die Bervordnung des D. L. G. ausgehoben und dem serichtshose die Bervordnung des D. L. G. ausgehoben und demselben ausgetragen, über den Recurs des B mit Abstandnahme davon, daß A kein protokollirter Kausmann ist, in der Sache zu erkennen.

## Mr. 5579.

Beschränkung der Execution auf Löhne: Anwendbarkeit des Gesetzes vom 29. April 1873 auf Diurnisten.

Entsch. v. 29. Dec. 1874, Mr. 13596 (Best. des das Decr. des B. G. Flaczow v. 24. Juni 1874, Mr. 3124, aband. Decr. des D. L. G. Lemberg v. 6. Oct. 1874, Mr. 22524). G. H. 1875, S. 87.

Nachdem im Jahre 1872 auf das Ansuchen des A gegen seinen Schuldner B ber bem Letteren als Tagschreiber bes B. G. zu X gebührende Lohn dem A im Executionswege zur Hälfte eingeantwortet worden war, überreichte B ein Gesuch um Berständigung bes Exeentionsführers und seines (bes B) Amtsvorstandes davon, daß ber bie Execution seiner Taggelber bewilligende Bescheid nur auf die schon verfallenen, nicht auch auf die künftigen Raten bes Diurnums Bezug habe. — Dieses von B auf das Gesetz vom 29. April 1873, R. G. Bl. Nr. 68 (beschränfte Exequirbarteit ber Bezüge aus bem Arbeits- ober Dienstverhältnisse) gegründete Gesuch wurde in erster Inpanz abgewiesen, weil B in öffentlichem Dienste stehe, baber bas citirte Gesetz hier nicht anwendbar sei (§. 7 des Gesetzes). — Das D. L. G. hat die dem A bewilligte executive Einantwortung mit Bemanahme auf g. 8 des Gesetzes vom 29. April 1873 Nr. 68 aufgehoben und den Amtsvorstand des B angewiesen, dem A nur die bereits fälligen Taggelber bes Erecuten auszufolgen.

In Erwägung, daß das im erstgerichtlichen Bescheibe angeführte Motiv augesichts ber Eigenschaft des B, der, wenn auch Tagschreiber einer L. l. Behörde, darum doch nicht der Kategorie der im §. 7 des citirten Gesetzes aufgeführten Diener angehört, und in Hinblic auf den §. 1 ibid. nicht stichhaltig ist; daß ebensowenig der von A angernsene §. 8 dieses Gesetzes seine Behauptung zu begründen ver-

mag, daß dasselbe auf den von ihm noch im Jahre 1872 erlangten Executionsbescheib nicht zurudwirke; daß bie Entscheidung bes D. L. G. gerabe in bem §. 8 und insbesondere in bem §. 3 des citirten Gefepes ihre Rechtfertigung findet, nachdem A mit jenem Executionsbescheibe kein dingliches Recht erworben hat, — wurde von dem obersten Gerichtshofe ber Recurs des A gegen die obergerichtliche Berordnung verworfen.

#### Mr. 5580.

Form für Erwirkung der Aufhebung der executiven Sequestration eines Fruchtnießungsrechtes im Falle ber Erlöschung besselben.

Entsch. v. 29. Dec. 1874, Nr. 13768 (Best. des Decr. des H. G. Wien v. 12. Oct. 1874, Nr. 209062, Aband. des Decr. des D. L. G. Wien vom 3. Nov. 1874, Nr. 18966). Jur. Bl. 1875, Nr. 26.

Der Firma A war die executive Sequestration des ihrer Schuldnerin B aus der Berlaffenschaft des M zugefallenen lebenslänglichen Fruchtgenusses von einem Hause bewilligt worden. bem Tobe ber B begehrten bie Erben bes M mittelft einfachen Gefuches die Aufhebung der Sequestration. — Beide Untergerichte behandelten ben Fall nach dem Hofder. v. 22. Juni 1836, 3. G. S. Nr. 145; die erste Instanz wies das Gesuch zurück, weil es sich hier um ben Wegfall eines Pfandobjectes, nicht um das Erlöschen bes Executionsrechtes handle, wogegen bas D. L. G. verordnete, auf bas Gesuch eine Tagsatzung anzuberaumen und sodann weiter nach bem citirten Hofbecrete vorzugehen, weil hier die Erlöschung des auf einen concreten Gegenstand, nämlich auf ben Fruchtgenug ber Executin B an dem Sause erworbenen Executionsrechtes in Folge der Erlöschung dieses Fruchtgenußrechtes ber B in Frage und nur von der Feststellung ber letteren Thatsache bas Aufhören ber Execution abhängig ift.

Der oberfte Gerichtshof bestätigte ben abmeisenden Bescheid ber ersten Instanz, allein mit der abweichenden Begründung, daß bie Erben ber B nicht das Erloschensein des Executionsrechtes ber Firma A behaupten, sondern burch die Fortsetzung ber Sequestration nach bem Tobe ber B sich in ihrem Rechte auf die Zinserträgnisse bes sequestrirten Hauses verlett erachten; bag somit hier nicht bas citirte Hofbecret, sonbern bas Hofbecret vom 29. Mai 1845, 3. G. S. Nr. 889, Anwendung findet, und die Erben bee M nach &. 3 ibid. mit einer Rlage aufzutreten haben werben, als welche aber bas tein gerichtsordnungsmäßiges Begehren enthaltenbe Gesuch berfelben nicht

betrachtet werben fann.

#### Mr. 5581.

Bestandvertrag: Verhältniß des S. 1121 a. b. G. B. zu S. 1095 a. b. G. B.

Entsch. v. 29. Dec. 1874, Nr. 13792 (Best. des Urth. des B. G. Schwechat v. 6. Nov. 1874, Nr. 8993, Aband. des Urth. des O. L. G. Wien v. 2. Dec. 1874, Nr. 20428). Inr. Bl. 1875, Nr. 8. G. Z. 1875, Nr. 6. Spruch=repertorium Nr. 76. (Manz'sche Sammlung III, S. 45.)

Die Shelente A, Ersteher des im Executionswege verkauften Hauses des C, kündigten vierteljährig dem B die Miethe desselben. B legte die Kündigung zurück mit Berufung auf seinen im Grundbuche intabulirten Bertrag v. 14. September 1872, mit welchem ihm von C das Haus unaufkündbar für fünf Jahre vermiethet und nach Ablauf dieser Zeit einjährige Kündigung vereindart wurde. — Das Gericht erster Instanz hat nach summarischer Berhandlung des Processes den Kückerlag abgewiesen. — Das D. L. G. erkannte, daß der Rückerlag statthaft sei, indem es von der Ansicht ausging, daß, wenn der Bestandvertrag intabulirt worden ist, der Bestandnehmer in dem Falle des Zwangsverkauses der Bestandsache (§. 1121 a. b. G. B.) dem Käuser nur nach vorgängiger gehöriger Auskündigung weichen mässe, als welche aber dessalls die in dem Miethvertrage stipulirte

ein jahrige Ründigung anzusehen sei.

Der oberfte Gerichtshof hat das Urtheil des Gerichtes der erften Instanz bestätigt und zugleich ausgesprochen, daß die Cheleute A die aus ihrer Revisionswerbung erwachsenen Koften britter Inftang felbst zu tragen haben. Gründe: Wenn der §. 1121 a. b. G. B. befimmt, "baß bei einer nothwendigen gerichtlichen Beräußerung der Bestandnehmer selbst in dem Falle, daß sein Recht als ein dingliches Recht eingetragen ist, bem neuen Räufer weichen muß", so ist bamit eine Ausnahme von der Regel des g. 1095 a. b. G. B., aufgeftellt, "bag fich ber nachfolgenbe Besitzer bas burch bie Eintragung bes Bestandvertrages in die öffentlichen Bücher als ein bingliches zu betrachtende Recht bes Bestandnehmers auf die noch übrige Zeit gefallen laffen muß. Im Falle des S. 1121 a. b. G. B. wird baher bas bem Bestandnehmer aus dem in den öffentlichen Buchern erfceinenden Bertrage zustehende Bestandrecht bem Räufer gegenüber unwirksam, und namentlich in Bezug auf die noch übrige Beit (also in Bezug auf die Dauer des Bestandvertrages), diese mag auf einen bestimmten Zeitraum unauflanbbar ober auf unbestimmte Zeit, jedoch gegen eine Auffündigung, ju welcher bie Frift im Bertrage vorgeschrieben ift, festgesett sein. — Wenn bemnach zwischen B und bem früheren Besitzer bes Hauses C, ber Miethvertrag ddo. 14. September 1872 untanbbar auf fünf Jahre geschloffen wurde, so find die nunmehrigen Befiter bes Baufes, Die Cheleute A, welche es bei ber executiven FeilDie weitere Bestimmung des S. 2 des Miethvertrages, zufolge welcher erst nach Ablanf der fünf Jahre jeder Theil sollte kundigen können, "die Wirtung der Kündigung aber erst nach Ablauf Eines Jahres vom Kündigungstage an gerechnet einzutreten hätte", ist im gegenmärtigen Rechtsstreite gar nicht zu berückschiegen, weil am 22. Inli 1874, als die Eheleute A das Haus erstanden, die vertragsmäßig unauskündbare Dauer von fünf Jahren, welche vom 14. September 1872 an zu laufen begonnen haben, noch lange nicht verstrichen war; übrigens würden die Cheleute A auch diese zur Ausstündigung im Bertrage sestgesetzte Frist nach dem Obengesagten nicht zu beachten gehabt haben. Sie waren daber berechtigt, dem B die Miethe auf ein Viertelzahr zu kündigen. Die den Eheleuten A aus ihrer Revisionswerdung erwachsenen Rosen dritter Instanz haben sie selbst zu tragen, weil diese Rosen nicht als ihnen vom B verursacht augesehen werden können (Sp. 24 und 27 des Geseyes v. 16. Mai 1874, Nr. 69 R. G. BL).

In Betreff der Kostenfrage wurde die Eintragung des nachstehenden Rechtssatzes in das Spruchrepertorium beschlossen: "Im summarischen Bersahren gebührt im Sinne der §§. 24 und 27 des Geseyes vom 16, Mai 1874, R. G. Bl. Nr. 69, dem in dritter Instanz obsiegenden Revisionswerber der Ersatz seiner Revisionskosten nicht, weil diese Rosten nicht als ihm von dem Gegner verursacht angesehen werden

fönnen."

## Mr. 5582.

Cautio actoria: Berpflichtung einer liquidirenden Bank zur Bestellung berfelben.

Entid. v. 29. Zec. 1874, Mr. 13798 (Abäud. der gleich förmigen Decr. des H. G. Wien v. 27. Oct. 1874, Mr. 163565 und des O. L. G. Wien v. 24. Nov. 1874, Mr. 20189). G. Z. 1875, Mr. 22.

In der Rechtssache der in Liquidation besindlichen Bank A gegen B peto. 82.725 fl. begehrte der Beklagte die Leikung der ackorischen Cantion im Betrage von 300 fl. — In erster Instanz wurde dieses Begehren abgewiesen, weil die Bank protokollirt, daher als kundbar sattsam bemittelt anzusehen sei und wenn sie auch in Liquidation ist, dach Bermögen besigen musse, da sonst über sie der Concurs hätte verhängt werden müssen (Art. 240 H. G.) — Das D. L. G. bestätigte die erstgerichtliche Entscheidung aus den angesinfrten Gründen und in der Exwägung, daß die Actien der klagenden Gesellschaft einen, wenn auch nicht beträchtlichen Börsecurs haben, maraus geschlossen werden muß, daß man im Berkehre diese Gesellschaft nicht für undemittelt anzusehen psiege.

In Erwägung, daß bie flagende Bant, nachdem ihre Actien bei einem nominellen Actiencapitale von vier Millionen Gulben, auf welches zufolge bes Cursblattes 40 % eingezahlt sein sollten, am 20. April 1874 jum Curse von 50 fr. pr. Stud im Cureblatte notirt waren und eine Besserung bes Curses seither nicht bargethan ift, offenbar nicht als kundbar fattsam bemittelt im Sinne des §. 406 a. S. D. angesehen werben fann, vielmehr ber Geklagte Grund hat, beforgt zu sein, daß er, wenn die klagende Bank zum Ersate ber Proceftoften an ihn verurtheilt wurde, bei berfelben in Concurrenz mit ihren übrigen Gläubigern für bie Roften feine genügende Dedung finden werde; daß hiernach die Abweisung des Begehrens des Geklagten auf Leistung der actorischen Caution ganz ungerechtfertigt ist und die Boraussetzungen bes Hofder. v. 15. Februar 1833, 3. G S. Rr. 2593 vorhanden sind; daß ferner die begehrte Cautionssumme mit Bedacht auf die Beschaffenheit und die Bobe des in der Rlage erhobenen Musspruches nicht als übermäßig sich barstellt, — hat der oberste Gerichtshof ber Bank die Leistung ber geforderten Caution von 300 fl. aufgetragen.

## Mr. 5583.

Form für die Liquidirung der Kosten der Fütterung gerichtlich gepfändeter Thiere.

Entid. v. 30. Dec. 1874, Rr. 13493 (Beft. des das Decr. des B. G. Tarundel v. 31. Mai 1874, 'Ntr. 3966, aband. Decr. bes D. L. G. Lemberg v. 1. Sept. 1874, Nr. 20394). G. H. 1875, S. 142.

In dem Executionsverfahren des A gegen B wurde in erster Instanz die Feilbietung der bei B gepfändeten und dem C in Obhut gegebeuen Thiere zur Hereinbringung ber Forberung des A, seiner Executionstosten und auch der Kosten der Fütterung in dem unter Einem liquidirten Betrage von 50 fr. pr. Tag bewilligt.

In Uebereinstimmung mit ber zweiten Instanz eliminirte ber oberste Gerichtshof aus dem Executionsbescheide die Fütterungskosten mit der Bemerkung, daß dieselben sich den Executionskosten nicht gleichstellen lassen, indem der Betrag diefer Kosten erst im Rechts-wege bewiesen und festgestellt werden müßte.

# Verzeichniß

ber einschlägigen und citirten Gesetzesstellen.

## Allgemeines burgerliches Gefehbuch.

|     | Gembemernes ausflettichen Geledaum. |           |                     |             |                              |  |  |  |
|-----|-------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|------------------------------|--|--|--|
| Rui | ıbmPat. Nr. 91, 1                   | §§.       | Nr.                 | <b>§§</b> . | <b>M</b> r                   |  |  |  |
|     | 713, 1694, 3797,                    |           | 867, 904, 917,      | 34          | 4828                         |  |  |  |
|     | 4488, 5510                          |           | 973, 1145,          | 36          | 2148                         |  |  |  |
|     | ,                                   |           | 1374, 1443,         | 37          | 82, 1320, 1511,              |  |  |  |
| §§. | Nr.                                 |           | 1703, 1879,         |             | 3904, 4290,                  |  |  |  |
| 1   | 2859, 5223                          |           | 3615, 4182,         | <u> </u>    | 4971                         |  |  |  |
| 2   | 585, 587, 833,                      |           |                     |             | 5477                         |  |  |  |
|     | 1386, <b>23</b> 98,                 | 10        |                     |             | 1910, 3665,                  |  |  |  |
|     | 3106, 4684                          |           |                     |             | 4386, 5225                   |  |  |  |
| 4   | 1320, 3849,                         | 12        |                     |             | 773, 1704, 3074,             |  |  |  |
|     | 4018, 4290,                         |           | 931, 978, 1003,     |             | 4419                         |  |  |  |
|     | 5510                                |           | 1024, 1071,         | 46          | 3074, 4700                   |  |  |  |
| 5   | 40, 78, 389,                        |           | 1245, 1252,         |             | 3998                         |  |  |  |
|     | 481, 565, 694,                      |           | 1620, 1643,         |             | 5555                         |  |  |  |
|     | 764, 1079, 1194,                    |           | 2412, 2580,         |             | 524                          |  |  |  |
|     | 1694, 1780,                         | <br>      | 2709, 3064,         | 61          | 3958 <b>, 5233</b> ,         |  |  |  |
|     | 1783, 1850,                         |           | 5510, 5527          |             | <b>5234</b>                  |  |  |  |
|     | 1986, 2701,                         |           | 3101                | 62          |                              |  |  |  |
|     | 2887, 3104,                         | 19        | $\dots 1523, 3245,$ | 69          |                              |  |  |  |
|     | 3264, 3570,                         |           | 3462, 3634,         | 70          |                              |  |  |  |
|     | 3765, 3797,                         |           | 3933                | 74          | 5555                         |  |  |  |
|     | <i>3975, 4488,</i>                  | 20        | 91, 5223            | 75          | 5225, 5556                   |  |  |  |
|     | <b>4</b> 586, <b>4</b> 637,         | 21        | 419, 491, 1832,     | 80          | 5225                         |  |  |  |
|     | <b>4</b> 678, 4729,                 |           | 3244, 5454          |             | 5225                         |  |  |  |
|     | 4863, 4948,                         | <b>22</b> | 423, 1498, 2823     | 91          | 290, 390, 867,               |  |  |  |
|     |                                     |           | 5346                |             | 889, 1119, 1639,             |  |  |  |
| 6   |                                     |           | 929, 2042,          |             | 1712, 1779,                  |  |  |  |
|     | 628, 671, 676,                      |           | 3847, 3988,         |             | 1896, 1931,                  |  |  |  |
|     | 1412, 1425,                         |           | 4168, 4608,         | ,<br>I      | 21 <b>48</b> , <b>2606</b> , |  |  |  |
|     | 1832, 1864,                         | i         | <b>5494</b>         |             | <b>2</b> 635, 2646,          |  |  |  |
|     | 2132, 2798,                         |           |                     |             | 2677, 2947,                  |  |  |  |
| _   | 3839, 4592                          | _         |                     | !           | 3021, 3063,                  |  |  |  |
| 7   | 408, 573, 575,                      |           | 3207, 3642          |             | 3335, <b>3653</b> ,          |  |  |  |
|     |                                     |           |                     |             | -                            |  |  |  |

| <b>§§.</b> | Nr.                                   | 88. | Mr                   | §§.    | Nr.                           |
|------------|---------------------------------------|-----|----------------------|--------|-------------------------------|
| 28.        | 3860, 4258,                           | 33. | 4421, 4432,          | 148    | 2132, 3260,                   |
|            | 4545, 4590,                           |     | 5366                 |        | 4061, 5477                    |
|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     | 4399, 4882,          |        | 269 788                       |
|            | 4946, 5090,                           |     | 5560                 | 1 10   | 2132, 3050,                   |
|            | •                                     |     | 4018, 5047           |        | 3777, <b>4525</b> ,           |
| 92         | 609, 1363,                            | 114 | 3196                 |        | 5477, 5 <b>52</b> 3           |
| 02         |                                       |     | 525, 1356,           |        | 129, 788,                     |
|            | 2 <b>64</b> 6, 2869,                  |     | 2101, 2283,          |        | 2132, 3744,                   |
|            | 3576, 3665,                           |     | 4421, 4750,          | •      | 3777, 39 <b>3</b> 5,          |
|            | 4152, 4386,                           |     | 5047                 |        | <b>4236</b> , <b>4613</b>     |
|            |                                       |     | 290, 867, 1145,      |        |                               |
|            | 4664, 5166                            |     |                      |        | 423, 550,                     |
| 93         | 1712, 2635,                           |     | 1910, 2806,          |        | 1676, 2132,                   |
|            | 2869, 3021,                           |     | 3021, 3244,          |        | 293 <b>7</b> , <b>2963</b> ,  |
|            | 3076, 3665,                           |     | 3860, 46 <b>23</b> , |        | 4171, 4953,                   |
|            | 3782, 4343,                           |     | 5090                 |        | 5523                          |
|            | •                                     |     |                      | 153    |                               |
|            |                                       |     | 524                  |        |                               |
|            |                                       |     |                      |        | 2619, 3605,                   |
| 94         | 3998, 4974,                           |     |                      | 100    | 3692                          |
| <b>V 1</b> |                                       |     | 2854                 | 156    |                               |
| 96         | 4399, 4974                            | 133 | 1356                 |        | 3692, 4704                    |
|            |                                       |     | 1356                 |        |                               |
| 103        | . 8, 3020, 4343                       | 135 | 1356, 4387           |        | 1651, 1926,                   |
|            |                                       |     | 1926, 1981,          |        | 1981, 2727,                   |
| 104        | . 8, 3602, 5351                       |     | 2881, 3895,          |        | <b>274</b> 5, 3310,           |
|            | 8, 867, 889,                          |     | 4416, 4928           |        | 3895, 4080,                   |
|            | 4590, 5426                            | 139 | 307, 646,            |        | 4523                          |
|            | 889                                   |     |                      |        | 1651, 1981,                   |
| 107        | 8, 609, 1954,                         |     | 4024, 4061           |        | 28 <b>35, 2881,</b>           |
|            |                                       |     | 1119, 2619,          |        | 3 <b>310, 3895</b> ,          |
|            | 3602, 3665,                           |     | 4373, 5477           | !<br>! | 4523                          |
|            |                                       |     | 881, 1050,           |        |                               |
|            | 5166, 5288,                           |     | 1119, 1130,          | 163    | . 6, 133, 326,                |
|            | 5351, 5426                            |     |                      |        | 420, 634, 852,                |
| 108        | 290, 867, 1145,                       |     | 2492, 3262,          |        | 8 <b>7</b> 5, 10 <b>29</b> ,  |
|            | 1702, 1910,                           |     | 5477, 5535           |        | 1136, 1278,                   |
|            |                                       |     | 2636, 3244,          |        | 1 <b>426</b> , 18 <b>99</b> , |
|            | 3860, 4623,                           |     | 4613, 4814,          | ;<br>; | 2157, 2376,                   |
|            | 5090                                  |     | 5477                 |        | 2660, 27 <b>23,</b>           |
| 109        |                                       |     | 5477                 |        | 2897, 3122,                   |
|            | 2101, 2105,                           | 145 | 4061                 | T<br>  | 3182, 3373,                   |
|            | 4077, 4337,                           | 146 | 5477                 | ;<br>! | 3443, 360 <b>5,</b>           |
|            |                                       | 147 | 2132, 2545           |        | 3628, 3854,                   |
|            |                                       |     |                      |        |                               |

| <b>55</b> - | Nr.                | 88.   | Rr.                 | \$6. | Nr.                  |
|-------------|--------------------|-------|---------------------|------|----------------------|
|             | 3862, 4028,        |       | 3758, 4689,         | 1    | 8003, 4842,          |
|             | 4416, 4872,        |       | 5111                |      | 5195, 5523           |
|             | <b>5269</b> , 5338 | 169   | 4689                | 234  | 1706                 |
| 164         |                    |       | 3541, 4373,         | 236  | 509, 613, 2942       |
|             | 133, 4529          |       | 5111, 5281.         |      |                      |
|             | 6, 46, 307,        |       | 5320, 5338          | 239  | 804                  |
|             |                    |       | 6, 1534, 2268,      |      |                      |
|             | 1029, 1248,        |       |                     |      | 1676, 3168,          |
|             | 1426, 1832,        |       | 5177                |      | 3309, 4693           |
|             | 2262, 2268,        | 172   | 3891, 4171          |      |                      |
|             | 2619, 2735.        | 173   | 575, 3891           |      | 2991, 3168,          |
|             | 3227, 3400,        | 174   | 989, 2937,          |      | 3535, 4693           |
|             |                    |       | 3260, 4171,         |      |                      |
|             | 3676, 3758,        |       | <b>53</b> 60        |      | 3168, 3713           |
|             |                    |       | 1028, 3469,         | 247  | 10, 1426.            |
|             |                    |       |                     |      | 2991, 3713           |
|             | 4613, 4636,        | 1     | 3769, 3777,<br>5400 | 248  | 1101, 1386,          |
|             |                    |       | 685, 4061           |      | 1676, 2106,          |
|             | 4828, 5111.        | 177   | 4061                |      | 2497, 2991,          |
|             |                    |       | 3244, 3260,         |      | 3168, 35 <b>35</b> . |
|             | 5320, 5338,        | 1     | 5322                |      | 3713, 4884           |
|             |                    |       | 4206, 5449          |      | _                    |
| 167         |                    |       | 1539, 2627          |      | 3254, 3260,          |
|             |                    |       | 4206                |      | 3469, 3723,          |
|             |                    |       | 4613                |      | 4171, 4321,          |
|             |                    |       | 4342                |      | 4612                 |
|             |                    |       | 1742                |      | _                    |
| 18:1        |                    |       | 2318, 4525          |      |                      |
| 61.         | \2054, 2262,       | _     | *                   |      |                      |
| (E) [       | 1                  | L     | 2318                |      | 3777                 |
| 1           | 2951, 3181,        | l – - |                     |      | 613                  |
| 4.4.        | 3369, 3378,        |       |                     |      | 1824                 |
|             | 3400, 3443,        | 219   | 773, 4613           |      |                      |
|             |                    |       | 4373, 4613          |      |                      |
|             | 3758, 3974,        |       | 2636, 4613          |      | 3260                 |
|             |                    |       | 613, 1804,          |      |                      |
|             | 4115, 4290,        |       |                     |      | 3958                 |
|             | 4306, 4417,        |       | 3309, 5097          | 272  | 3308                 |
|             | 4813, 4636,        | 233   |                     |      | 491, 575,            |
|             | 4668, 4770,        |       | 466, 550, 682,      |      | 982, 4653            |
|             | 5111, 5177,        | -     | 866, 960, 1139,     |      |                      |
|             | 5231, 5338         |       |                     |      | 2506                 |
| 168         | 326, 1571,         |       |                     |      | 1105, 1554,          |
|             | à l                |       | 2881, 2963,         |      | 2038, 2465,          |
| 1           |                    |       |                     |      |                      |
|             |                    |       |                     |      |                      |

| <b>§§</b> . | Nr.                                     | §§.          | Nr.                         | <b>§§</b> . | Mr.                       |
|-------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|
| •           | <b>304</b> 8, 3084,                     |              | 547, 1719,                  |             | 1085, 2534                |
|             | 4856, 5061,                             |              | <b>24</b> 96, 5 <b>5</b> 10 |             |                           |
|             |                                         | 301 .        | 59, 1716,                   | 317         | ··· 756, 4981             |
| 277         | 929, 2042,                              |              | 2894, 3476                  | 318         | 5379                      |
|             | <b>3988</b>                             | 302 .        | 1496, 4487                  | 319         | 511, 1496,                |
| 278         | 2042                                    | <b>304</b> . | <b>3728</b>                 |             | 1645                      |
| 279         | 3958, 5233,                             |              | 3581                        | 320         | 511, 556,                 |
|             | 5234                                    | 1            | <b></b>                     |             | 4850, 5292                |
| 282         | 466, 613,                               | 307.         | 323, 330,                   | 321         | 1008, 1797,               |
|             | 1445, 1804,                             | i            | 683, 4850,                  |             | 2678, 3799,               |
|             | 2318, 3777,                             |              | 5347, 5549                  |             | <b>3883, 4850</b>         |
| _           | 3891                                    |              | 330, 495,                   |             | 484, 556,                 |
| 287         |                                         |              | 1344, 1579                  | 1           | 2867, 3799,               |
|             | 1194, 1421,                             | 309 .        | 511, 1797,                  | 1           | 4170, 4850,               |
| -           | 3109                                    |              | 2569, 3665,                 | 1           | 4892, 4981                |
| <b>288</b>  | 573, 3378                               |              | 3757, 4192,                 |             |                           |
| 289         |                                         |              | 5219, 5379                  | 1           | 208, 294, 306,            |
| 290         | 4422, 4774                              | _            | 2665                        |             | 511, 795, 935,            |
| 292         |                                         |              | 573, 604,                   | Ì           | 958, 1026,                |
| <b>293</b>  | 559, 1343,                              |              | 3462                        |             | 1044, 1620,               |
|             | 1462, 4943                              | 312 .        | 1867, 1897,                 |             | 1917, 2118,               |
| 294         | 96, 392, 711,                           |              | 2050, 2090,                 | II .        | 2332, 2366,               |
|             | 1178, 1343,                             |              | 3462, 3952,                 |             | 2877, 2917,               |
|             | 1496, 2534,                             |              | 4044, 4192,                 |             | 3083, 3357,               |
|             | <b>3906</b> , <b>4208</b> ,             |              | 4220, 4691,                 |             | 3614, 3641,               |
|             | 4646, 5087,                             | 010          | 4988                        |             | 3985, 4039,               |
| 202         | <b>55</b> 19, 5547                      |              | 101, 208, 257,              |             | 4134, 4203,               |
| <b>295</b>  |                                         |              | 300, 321, 345,              |             | 4219, 4220,               |
|             | 1201, 1496,                             | 1            | <b>1599</b> , 1193,         |             | 4412, 4589,               |
|             | <b>420</b> 8, <b>44</b> 63,             |              | 1588, 1897,                 | •           | 4666, 4745,               |
| 000         | 5519, 5547                              |              | 2050, 2057,                 | 1           | 5306, 5452,               |
| 296         | 1496, 2534,                             |              | 2090, 2107,                 |             | 5455                      |
|             | <b>3814, 42</b> 08,                     |              | 2118, 2267,                 |             |                           |
| 007         | 5547                                    |              | 2372, 2449,                 |             | 958, 971, 1044,           |
| 291         | 711, 817,                               |              | 2748, 2893,                 | •           | 2867, 2877,               |
|             | 1178, 1343,                             |              | 2969, 31 <b>35</b> ,        | 1           | <b>4589</b> , <b>5455</b> |
|             | 1427, 3517,                             |              | 3184, 3462,                 | 1           | 373, 720, 1028,           |
| •           | 3618, 3936,                             | •            | 3528, 3536,<br>3691, 3710,  | 1           | 2374, 4850,<br>5377, 5499 |
|             | <b>42</b> 08, 4232, <b>44</b> 57, 4646, |              | 3952, 3968,                 | 4           | 670, 1026,                |
|             | <b>4926,</b> 5087                       |              | 4044, 4066,                 |             | 1417, 4850,               |
| 298         | 90, 96, 5256                            |              | <b>422</b> 0, 4287,         | 1           | 5455                      |
| 299         | 5277                                    |              | 4483. 4988.                 |             | 165, 2141,                |
| 400         | 9511                                    |              | <b>52</b> 19, 5276          |             | 3952, 4190                |
|             |                                         | ł            | JA10, JA10                  | •           | 0004, 4100                |

| 88 97                        | §§. | Mr.                         | . 28     | <b>%</b> r.               |
|------------------------------|-----|-----------------------------|----------|---------------------------|
| \$§. 96. 330 .165, 587, 720, |     | 916, 1193,                  |          | 4334, 4803,               |
| 2141, 2299,                  | 1   | 1503, 1997,                 | ı        | 4937                      |
| 3013, 4190,                  | 1   | 2267, 2364,                 |          |                           |
| ·                            | 1   |                             |          | 2057, 2823,               |
| 4527                         | 1   | 2485, 3252,                 |          |                           |
| 334 4439                     | 1   | <b>3729, 3770,</b>          |          | 4287, 4937,               |
| 335293, 1628,                | 040 | 4107                        |          | 4981                      |
|                              | 1   | .26, 106, 1503,             |          |                           |
| 3394, 4439,                  | 2   | 1997, 2057,                 |          | 1948, <b>2443</b> ,       |
| 4659, 4850                   |     | 2374, 2475,                 | ł        | 3581, <b>4259</b> ,       |
| 336 4167                     |     | 3252, 3729,                 | 4        | 5014                      |
| <b>338293</b> , 1580,        | i   | 4035, 4107,                 | 366      | 511, 1629,                |
| 1628, 1984,                  |     | 4203                        |          | 1645, 1917,               |
| 2933, 3065,                  | 347 | $\dots 106, 1026,$          |          | 3476, 3 <b>736,</b>       |
| 3394, 4167,                  | ľ   | 2848, 3729,                 |          | 3931, <b>4439,</b>        |
| 4570                         |     | 4280, 5317                  |          | 4646, 4652,               |
| 339 26, 300, 925,            | 1   | 0.40                        |          | 4848                      |
| 1146, 1523,                  |     | •                           |          | .373, 498, 556,           |
| 1535, 1867,                  | 1   | 795, 2002,                  | 1        | 936, 1028,                |
| 1905, 2000,                  |     | 3536, 3729,                 |          | 1047, 1417,               |
| 2057, 2204,                  | I   | 3968, 4559                  |          | 2010, 2389,               |
| 2580, 2 <b>7</b> 22,         |     | 2569, 4357                  |          | 2549, 2867,               |
| 2971, 3049,                  | 252 | 3325, 3378                  |          | 2917, 29 <b>3</b> 9,      |
|                              |     | 788, 916,                   |          | 3019, 3043,               |
|                              |     | 1044, 1147,                 |          | 3448, <b>3576</b> ,       |
| 3582, 3729,                  |     |                             |          | 4055, 4069,               |
| 3991, 4008,                  |     | 1194, 1634,                 |          | •                         |
| 4192, 4379,                  |     | 1917, 2118,                 |          | 4235, 4437,               |
| 4424, 4714,                  |     | 2212, 2247,                 |          | 4534, 4938,               |
| 4981, 5219                   | 1   | <b>274</b> 8, 3618,         |          | 5377, 5 <b>499</b>        |
| 340 348, 713, 1535,          |     | 3952, 4287,                 | 368      |                           |
| 1626, 2057,                  |     | 4559, 4981,                 |          | 1028, 1417,               |
| 2475, 3331,                  |     | 4988, 5467                  |          | 2549, 3 <b>44</b> 8       |
| 3528, 3540,                  |     |                             | 369      | •                         |
| •                            |     | 3983                        |          | 1759, 3032,               |
| <b>4721, 4968</b>            | 357 | $\dots 238, 1412,$          |          | 3476, 36 <b>4</b> 6,      |
| 341713, 1535,                |     | 4334                        |          | 3931, <b>4412,</b>        |
| <b>354</b> 0, 38 <b>3</b> 5, | 358 | 116, 238                    |          | <b>4428</b> , <b>4559</b> |
| <b>4</b> 572, <b>4</b> 968   | 360 | 116, 238, 1662              | 370      | 3931                      |
| 342713, 1535,                | 361 | 363, 1245,                  | 371      | 373, 760,                 |
| <b>352</b> 8, 3540,          |     | 5093                        |          | 1047, 1400,               |
| 4035                         |     | 573, 897,                   | <b>,</b> | <b>2549, 3005</b>         |
| 343 1535                     | •   | 1412, 1634,                 | 372      | .268, 402, 412,           |
| 344925, 1535,                | 1   | 2057, 2309,                 |          | 723, 935, 1620,           |
| 3634, 4035                   |     | 3065, 3209,                 |          | 1645, <b>1759</b> ,       |
| <b>345 26</b> , 106, 257,    |     | <b>3736</b> , <b>4059</b> , | 1        | 2549, 2917,               |
| , 100, <b>20</b> 1,          | •   | 3100, 2000,                 | ı        |                           |
|                              |     |                             |          |                           |

| <b>∞</b>                    | 1 8 8 90 <del></del>        | .   85.              | Nr.                          |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|
| 9hr.<br><b>30</b> 83, 3268, |                             | 1 433                |                              |
| <b>3736</b> , 3984,         | 1                           |                      |                              |
|                             |                             | 1                    | 2139, 2245,                  |
| <b>3985, 4524</b>           | •                           |                      |                              |
| 268, 373,                   | 3527, 3549                  |                      |                              |
| 1645, 2374,                 |                             | . 1                  | 4600, 5063,                  |
| <b>254</b> 9, 2917,         | 424 533, 756                |                      | 5425                         |
| 4524                        | $425 \dots 711,824$         | , <del>  4.3</del> 0 | 153, 901,                    |
| 165, 2917,                  | 1661, 1801<br>2762, 2600    | <b>,</b> [           | 1096, 1186,                  |
| 3005, 4524                  | 2102, 3030                  | !                    | 1400, 1040,                  |
| 346, 5085                   |                             |                      | 2808, 2979,                  |
| 666, 1574,                  |                             |                      | 3283                         |
| 4133                        |                             |                      | 1567, 2406,                  |
| 666, 759,                   |                             |                      | 3417                         |
| <b>1014,</b> 3646,          | 427 163, 445, 922           | , 437                | 3417,4407,4657               |
| <b>4559</b> , <b>5310</b>   | 1312, 1620                  | ,   438              | •                            |
| 1662                        |                             | ,                    | 439, 502, 869,               |
| 5274                        | <b>3030, 3695</b>           | ,                    | 439, 502, 869,<br>871, 1122, |
| 3864, 5274                  | 4015, 4081                  | ,                    | 1249, 1532,                  |
| 1745, 5274                  | <b>44</b> 10, <b>442</b> 8  | ,                    | 1582, 1661,                  |
| 181, 1716,                  | <b>44</b> 87, <b>45</b> 34  | ,                    | 1707, 1810,                  |
| 3864, 5274                  |                             |                      | 1840, 2208,                  |
|                             | 428445, 1620                | , ]                  | 2222, 2247,                  |
| 5274                        | <b>1714, 201</b> 0          |                      | 2413, 2570,                  |
| 356                         | •                           |                      | 2988, 3350,                  |
| 356, 3864                   | <b>4428, 4581</b>           |                      | 3495, 3682,                  |
| 4802                        | <b>4836, 4</b> 938          | . 1                  | 3920, 4031,                  |
| 156, 1496,                  | 429 503, 538, 578           |                      | 4201, 4736,                  |
| 4232                        |                             |                      | 5077, 5272                   |
| 3065                        | 4114, 5193                  |                      | 243, 439, 775,               |
| 1014, 1021,                 | 430 2292, 4428              |                      | 802, 1279,                   |
| 1873                        | 4850                        |                      | 1582, 1661,                  |
| 1021                        | 431 .439, 689, 824          |                      | 2247, 2413,                  |
| 287, 1021                   | 1008, 1629                  |                      | 2489, 2577,                  |
| 287, 1021,                  | 1661, 1759                  |                      | <b>3</b> 920, 3996,          |
| 1873                        | · · ·                       |                      | 4031, 4736,                  |
| 1021                        | 2979, 2988                  |                      | 4928, 4948                   |
| 1021                        | 3883, 4170                  |                      |                              |
| 713, 1021,                  | 4232, 4787                  | ·                    | 1369, 2338,                  |
| 1194, 2057                  | <b>48</b> 02 <b>, 4</b> 961 | ' I                  | 2374, 2480,                  |
| 4646                        |                             | 1                    | 3717, 3810,                  |
| 3705                        | 1845, 2312                  | ·                    | 4170, 4850,                  |
| 4232                        | 2593, 2604                  |                      | 4919, 4960,                  |
| . <b>3034</b> , 4232        | <b>2808</b> , 3883          |                      | 5114, 51 <b>4</b> 5          |
| 5397                        | 3966, 5247                  |                      |                              |
| '                           | ·                           | -                    |                              |

| §§.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 442 509, 679, 3830, 3832,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3966,    |
| 843, 857, 1085, 4165, 4649,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5347,    |
| 1395, 2389, 4657, 4807,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5534,    |
| <b>2550</b> , 3637, 5153, 5284 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 4012, 4488, 5460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1312,    |
| 4996, 5272, 448 .90, 771, 1718,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4055,    |
| 5454 1820, 1961,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2000,    |
| 443 168, 241, 593, 2582, 2853, 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92, 195  |
| <b>595</b> , 672, 780, <b>3370</b> , 3736,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 237, 249 |
| 850, 941, 983, 3759, 3822,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 283, 339 |
| 1193, 2241, 3966, 4912,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 439, 468 |
| <b>1390, 1845,</b> 5153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 569, 572 |
| 1960, 2810, 449 184, 236, 666,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 639, 716 |
| 2905, 2953, 901, 939, 1049,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 775, 802 |
| 2993, 3139, 1051, 1162,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 901, 939 |
| 3637, 3785, 1388, 1406,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1034,    |
| <b>3</b> 896, <b>3</b> 929, <b>1</b> 570, <b>1</b> 577,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1112,    |
| <b>3943</b> , <b>4</b> 012, 1586, 1778,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1116,    |
| 4170, 4173, 2247, 2366,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1175,    |
| 4205, 4464, 2389, 2477,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1235,    |
| <b>4579. 4646. 2505. 2512.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1249,    |
| 4684, 4696, 2678, 3307,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1324,    |
| 4806, 4871, 3370, 3542,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1346,    |
| 5015, 5377 3544, 4081,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1388,    |
| 4441186, 1550, 4165, 4171,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1424,    |
| 4012 4649, 5035,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1446,    |
| 4451186, 1254, 5062, 5349,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1530,    |
| 1406, 2988, 5460, 5569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1570,    |
| 3372, 3682, 450236, 901,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1578,    |
| 4997, 5247, 1961, 3211,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1582,    |
| 5272 3358, 3736,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1624.    |
| 447 413, 438, 574, 3830, 3987,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1674,    |
| 605, 648, 918, 4055, 4081,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1696,    |
| 1017, 1028, 4437, 4713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1714,    |
| 1082, 1496, 451 .168, 494, 587,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1783,    |
| 1566, 1898, 901, 936, 941,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1845,    |
| 1961, 2385, 1028, 1110,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1861,    |
| 2535, 2663, 1312, 1406,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1868,    |
| 2678, 2681, 1845, 2119,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1892,    |
| 2953, 3095, 2139, 2299,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1916,    |
| <b>3130</b> , <b>3358</b> , <b>2366</b> , <b>2593</b> , <b>3358</b> | 2033,    |
| 3372, 3736, 2604, 2650,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2153,    |
| 3746, 3822, 3198, 3806,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2177,    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |

| <b>55.</b> | Rr.                         | §§.        | Nr.                       | 55. | Nr.                 |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-----|---------------------|
|            | <b>22</b> 07, 2215,         | 457        | 96, 241, 246,             |     | 3401, 4055,         |
|            | 2222, 2224,                 |            | 330, 392, 574,            |     | 4173, 4354,         |
|            | 2231, 2247,                 |            | 576, 587, 648,            |     | 4807, 4871          |
|            | 2273, 2320,                 |            | 800, 995, 1178,           |     | 1109, 1898,         |
|            | <b>2375</b> , 2379,         |            | 1488, 1496,               |     | 2829, 4912          |
|            | 2405, 2410,                 |            |                           |     | 1017, 2438,         |
|            | 2413, 2422,                 |            | 2739, 3107,               |     | 3736, 4012,         |
|            | 2436, 2450,                 | I          | 3261, 4084,               |     | 5025                |
|            | 2453, 2464,                 |            |                           | 469 | . 258, 318, 593,    |
|            | 2477, 2494,                 |            | 4548, 4736,               |     | 611, 618, 1017,     |
|            | 2509, 2530,                 |            | 4957, 5410,               |     | 1051, 1109,         |
|            | <b>2532</b> , <b>2538</b> , | 1          | 5532, 5571                |     | 1345, 1659,         |
|            | •                           |            | 245, 963, 1150,           |     | 1778, 1782,         |
|            | 2579, 2581,                 |            | 1388, 1578,               |     | 1803, 2021,         |
|            | 2602, 2621,                 |            | 1863, 1898,               |     | 2167, 2196,         |
|            |                             |            |                           | l,  | •                   |
|            | 2645, 2658, 9651            |            | 1907, 2375,               | 1   | 2389, 2688,         |
|            | <b>2659</b> , <b>2661</b> , |            | 3138, 3213,               | l,  | 2822, 2829,         |
|            | 2662, 2690,                 |            | 4160, 4326,               |     | 2837, 2940,         |
|            | <b>2692</b> , <b>2763</b> , |            | 5078                      |     | 3067, 3070,         |
|            | 2793, 2808,                 | <b>459</b> |                           |     | <b>3214</b> , 3288, |
|            | 3046, 3047,                 | 10-        | 3130, 5406                |     | 3395, 3557,         |
|            |                             |            | .271, 438, 605,           | N.  | 3619, 3725,         |
|            | <b>33</b> 85, 3792,         |            | 1324, 1566,               |     | 3803, 3842,         |
|            | 3817, 3996,                 |            | 1783, 1898,               |     | 3865, 4012,         |
|            | 4031, 4736,                 |            | 1961, 2663,               | 1   | 4153, 4165,         |
|            | 4771, 4853.                 |            | 3746, 3822,               |     | 4430, 4777,         |
|            | 4871, 4928,                 | •          | 3832, 5217,               |     | 4880, 5076,         |
|            | 4948                        |            | 5406                      |     | 5084, 5272,         |
| 454        | 1778, 2196,                 |            | 305, 2159,                |     | 5377, 5564          |
|            | 2389, 4012,                 |            | <b>2297</b> , <b>4330</b> | 470 | 258                 |
|            | 5272                        |            | 377, 4738                 | 471 | 732, 2822, 4680     |
| 455        | 318, 485, 592,              | 464        | 1017, 1898                | 472 | 244, 795,           |
|            | 716, 1097,                  |            | 2381, 5011                |     | 1098, 1322,         |
|            | 1564, 2225,                 | 465        | 907, 1898                 |     | 3100, 5019          |
|            | 2584, 2837,                 | 466        | 74, 241, 278,             | 473 | 3732, 4488          |
|            | 4767                        | ľ          |                           |     | 150, 1322,          |
| 456        | 373, 402, 498,              |            | 605, 806, 842,            |     | 2212                |
|            | 936, 1028,                  |            | 918, 995, 1109,           | 475 | 1322, 4803          |
|            | 1417, 1803,                 |            |                           |     | 235, 1779,          |
|            | 2389, 2867,                 | ľ          | 1566, 1780,               |     | 2587, 2748,         |
|            | 2939, 3019,                 |            | 1783, 2510,               |     |                     |
|            | 4235, 4437,                 |            | 2535, 2953,               |     | 4220, 4803,         |
|            | <b>4534</b> , <b>4</b> 938, |            | 3095, 3301,               |     | 4988                |
|            | 5499                        |            |                           |     |                     |
|            | 3100                        | •          |                           | 1   |                     |

| §§.             |                                       | Nr.             |          | Nr.             |      |                                           |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| 477             | 2212                                  | , 2758,         | 508      |                 | 531  | 1639, 1767,                               |
|                 | ·                                     | 5019            | 509      | 464, 661, 788,  |      | 4218, 4384,<br>4520, 4559,<br>4842, 4924, |
| 478             | <b>33</b> 78                          | . 4488          |          | 870, 1670.      | ļ    | 4520, 4559,                               |
|                 | 1098                                  | 3710            |          | 2571, 3378,     |      | 4842, 4924,                               |
|                 | 101, 25                               |                 |          | 4681            |      | 5423, 5467                                |
| <del>1</del> 00 |                                       |                 |          |                 |      | 247, 310,                                 |
|                 |                                       |                 |          |                 |      |                                           |
|                 | 2004                                  | , 1991,<br>2600 | 211      | 1070 4000       | }    | 1236, 2327,                               |
|                 | <i>52</i> 04,                         | , 2090,         | 511      | 1010, 4900      |      | 2371, 2445,                               |
|                 | 3770,                                 |                 |          | 961, 3647,      |      | 3284, 3575,                               |
| 404             | 10                                    | 4699            |          |                 | I .  | 4218, 4601,                               |
| 481             |                                       |                 |          |                 |      | 4842, 5074,                               |
|                 | 1322,                                 | 1546,           | 518      | 464             |      | 5151, 5423                                |
|                 | 3690,                                 | 4530,           | 519      | 1258, 2141,     | 533  | 3, 39, 247, 1037                          |
|                 |                                       | <b>4699</b>     |          | 3013            | 534  | · · · · · · · · · 1037                    |
| 482             | 85, 101,                              | 1098,           | 520      | 464, 1211,      | 535  | 247, 1529                                 |
|                 |                                       |                 | •        | 2213, 4065      |      | 2028, 2327,                               |
|                 | •                                     |                 |          | 628, 916, 1012, |      | 2371, 3204,                               |
| <b>483</b>      | 1098                                  |                 |          | 1306, 3002      |      | 3575, 3917                                |
|                 |                                       | •               | •        | 916             | _    | .151, 154, 207,                           |
|                 | '                                     |                 | •        |                 | L .  | 565, 1236, 2473,                          |
|                 |                                       |                 |          | 213, 224, 244,  |      | 5345                                      |
|                 | _                                     | 2717,           |          |                 |      | 151, 270,                                 |
|                 | •                                     | 3002,           | 1        | 971, 1003,      |      | 2121, 2473,                               |
|                 | -                                     | 3536,           |          | 1044, 1062,     |      | 4924                                      |
|                 |                                       | , 5504          |          | 1147, 1322,     |      | 270, 335,                                 |
| 195             |                                       |                 |          |                 |      |                                           |
| 400             | 1389,                                 |                 |          | 1546, 1588,     |      | 1498, 3702                                |
|                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3378,           | Y .      | 1594, 1725,     | ออฮ  | 270, 2815,                                |
|                 | 4488,                                 | 5492,           |          | 1779, 1894,     | F 40 | 4342                                      |
| AOG             |                                       | 5504            |          | 1917, 1997,     |      | 155, 947                                  |
| 400.            | • • • • • • •                         | 3150            |          | 2748, 2758,     |      |                                           |
|                 |                                       |                 |          | 2877, 2893,     |      | 430, 2523                                 |
|                 | 897                                   |                 |          | 2969, 3002,     |      | 62, 1498,                                 |
|                 | 4134                                  |                 |          | 3161, 3169,     |      | 2523, 5345                                |
| 504             | 628,                                  |                 |          |                 |      | 48, 294, 334,                             |
|                 |                                       | 2855            |          | 4039, 4219,     |      | 461, 618, 801,                            |
| 505             | 1012,                                 | 2945,           |          | 4559, 4666,     |      | 816, 843, 907,                            |
|                 |                                       | 3002            |          | 4705, 4745,     |      | 1025, 1236,                               |
| <b>5</b> 06     | 628, 916,                             | 2945,           |          | 4803, 5326      |      | 1367, 1442,                               |
|                 |                                       |                 | 525      | 4699            |      | 1566, 2360,                               |
| 507             | 1460,                                 |                 |          | 1051, 1322,     |      | 2445, 2518,                               |
|                 |                                       | 3110,           |          | 2837, 4012      |      | 2642, 2699,                               |
|                 |                                       |                 |          | 3710, 4024,     |      | 3023, 3398,                               |
|                 | 4488,                                 | 5260.           | <b>-</b> | 4662            |      | 3409, 3648,                               |
|                 | <b> </b>                              | <b>5492</b>     |          |                 |      | 3653, 3821,                               |
|                 |                                       |                 |          | 1               |      | 0000, 0021                                |

| <b>§§</b> . | Nr.                                   | 85.    | Nr.                           | <b>§§</b> . | Nr.                  |
|-------------|---------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------|----------------------|
| 44.         |                                       |        | 2632, 3940                    | 00.         | 2734, 2884,          |
|             |                                       |        | 2632                          |             | 3147, 3160,          |
|             | 4488, 4924,                           | 572    | 1229, 2734,                   |             | 3277, 4583           |
|             | <b>527</b> 3, 53 <b>7</b> 4,          |        | 3005, 3940                    | 588         | 1600                 |
|             | ·                                     | 1      |                               |             | 3764, 4159           |
| <b>548</b>  | 816, 907,                             |        | , , , , , ,                   | 594         | 4174, 4453,          |
|             | 1566, 2445,                           |        | 3764                          | ~~~         | 5420                 |
|             | 3653, 3877,                           |        | 161, 4025                     |             |                      |
|             | 4842, 5298,                           |        | . 335, 563, 793               |             |                      |
| 240         | 5469                                  |        |                               |             | 93, 118, 563,        |
| <b>049</b>  | 71, 3227, 3650,                       |        | 306, 428, 478,                |             | 793, 1188,           |
|             | 4668, 4973,                           |        | 562, 979, 982,                |             | 1261, 3012,          |
| EEO         | 5486                                  |        |                               |             | 3277, 4453,          |
| <b>5</b> 50 | 269, 816, 830,                        |        | 1225, 1261,                   |             | 4778, 4823           |
|             | 2121, 3398,                           |        | 1327, 1347,                   |             | 1838, 2500           |
| •           | 4351, 4475,<br>4842, 5058,            |        | 1604, 2097,<br>3419, 3764,    |             | 154, 2473            |
|             | 5374                                  | 1      | 4148, 4162,                   | 608         |                      |
| 551         | 151, 335                              |        | 4334, 4583,                   |             | 2473, 2855,          |
|             | 1143, 1498,                           |        |                               |             | 3630, 43 <b>24</b> , |
| 002         | 1600, 2371.                           | 580    | 4778, 5420<br>.306, 478, 549, | ı           | 4334, 4681           |
|             | 3277                                  |        | 1083, 1188,                   | 609         | 2473, 4334           |
| 553.        | 310, 311, 350,                        | •      | 1261, 1327,                   | 610         |                      |
| _           | 1143, 2371,                           |        | 1883, 2322,                   |             | 154, 186, 3630       |
| •           | 3846, 5151                            |        | 3764, 4162,                   | 611         |                      |
| 555         |                                       |        | 4583, 5420                    | 612         | 78, 423,             |
| 556         | 820                                   | 581    | .306, 549, 968,               |             | 1498, 3797           |
| <b>559</b>  | 741, 1806,                            |        | 1083, 1261,                   |             | 62, 116, 140,        |
|             | 2884                                  |        | 1327, 1888,                   |             | 238, 423, 788,       |
|             | 820, 1283, 1403                       |        | 2322, 3277,                   |             | 1412, 1994,          |
|             | 820                                   | !<br>! | 3764, 4025,                   |             | 2571, 2855,          |
| 564         | 251, 1143,                            | 700    | 4823, 5420                    |             | 3075, 3158,          |
|             | 1806, 4334,                           |        |                               |             | 3370, 4217,          |
| ECE         | 4793                                  |        | . 44, 367, 4583               |             | 4334, 5260           |
| 909         | . 93, 148, 218,                       |        | 44, 148, 367,                 |             | 1412, 1662,          |
|             | <b>306</b> , 428, 478, 569, 089, 1143 |        | 535, 968, 1600, 1604, 1627,   |             | 2102, 4321,          |
|             | 562, 982, 1143, 1600, 2371,           |        | 2322, 2371,                   |             | 4324, 4334           |
|             | 3277, 4174,                           |        | 2734, 3147,                   | 615         | 788, 2473,           |
|             | 4583                                  |        | 3277, 3764,                   |             | 3177, 4321           |
| <b>56</b> 6 |                                       | i      | 4583, 4823                    |             | 2473                 |
| 567         | 334                                   | 586    |                               |             | 2473                 |
|             | 419, 575                              |        | 1261, 1600.                   | 618         | . 78, 423, 1498      |
|             | 419, 575                              |        |                               |             | 3797                 |
|             | ,                                     | •      | •                             |             |                      |

| §§. 9tr.               | §§. 971                               | .   89.      |
|------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 623 3797               | 674 16                                | 699 327, 411 |
| 626 3797               | 677 162, 326                          |              |
| _ , , ,                |                                       | 1 7          |
| 627423, 1809,          |                                       |              |
| 3797                   | 681 1498, 4681                        |              |
| 628 423                | 547'                                  |              |
| 629 .116, 140, 238,    | •                                     |              |
| 423, 4747              |                                       |              |
| 631 357, 4341          | <b>  684 269, 682</b>                 | 2049,        |
| 633 357                | 1253, 1820                            | 3376,        |
| 634 357, 3543          |                                       | · 1          |
| 6353382, 3543,         |                                       | 7042049,     |
| 3797                   |                                       |              |
| 641 <b>3</b> 57, 2546, | 1190, 1191                            |              |
| 3382                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | * I          |
|                        |                                       | ·            |
|                        | 2357, 2704                            | · 1          |
| 646 3240               | 4205, 4230                            | •            |
| 647 1327, 1498,        |                                       | <u> </u>     |
| 3575, 4334             |                                       |              |
| 648                    | 686 1190, 1191                        | / i          |
| 649 13, 4622, 5469     | 207                                   |              |
| 650                    | 687 142, 1190                         |              |
| 651 1806               | 119                                   | 535,         |
| 652423, 682,           | 688 3917, 4622                        |              |
| 1830                   | 1                                     | • 1          |
| 655 162, 251, 292,     |                                       | -            |
| 311, 820, 965,         |                                       |              |
| 1180, 1317,            | · ·                                   | •            |
| 1341, 1412,            |                                       | L.           |
| 1830, 1856,            | 5219                                  | ·            |
| ,                      |                                       | -            |
| 2049, 2423,            |                                       |              |
| 2666, 3116,            | •                                     | •            |
| 3298, 4364,            |                                       |              |
| 4486, 4639             | i v                                   | , 722 44,    |
| 656 107, 292           |                                       | 9   7241855, |
| 657 107, 2423          | 696 128, 411, 1043                    | · 1          |
| 660 263                |                                       | •            |
| 662 570, 967, 4205     | <b>3563, 436</b> 6                    |              |
| <b>665</b> 2461, 4322  | 6971425, 2200                         | , 729        |
| <b>666</b> 1317        | 698 128, 203, 327                     |              |
| 667 493                | 1425, 2200                            |              |
| <b></b>                | 3234, 3626                            | V 1          |
| 671 13                 | 379                                   | •            |
| 672 307, 4373          |                                       | 733          |
| VIB 11.1. UVI, ZUIU    |                                       |              |
|                        | 1                                     | 1            |

| <b>55</b> . | Nr.                 | 188.  | 92r. 1                       | §§. | Nr.                 |
|-------------|---------------------|-------|------------------------------|-----|---------------------|
|             | 565                 |       |                              |     | 0054 0005           |
| 785         | 160, 3253, 4396,    |       | 2986, 3012,<br>3203, 4525    |     | 3596, 3829,         |
| 100         | 5346                |       | 1339, 3253,                  |     | 4524, 4530,         |
| 736         | 2884                |       | 3381, 4523                   |     | 5195, 5469          |
| 787         | 5346                | 776   | 207, 2075,                   |     | 118, 247, 703,      |
| 738         | 160, 741            |       | 3253, 4707,                  |     | 786, 1073,          |
| 752         | 5305                |       | 5389                         |     | 2503, 2684,         |
| 753         | 5305                | 777   |                              | •   | -                   |
|             | 1453, 2268,         | • • • | 5389                         |     | 3020, 3035,         |
| IUX         | 3035, 3604,         | 778   | 207, 904, 1974,              |     | 3284, 3604,         |
|             | 4529, 4749,         |       | 4523                         |     | 3969, 5152,         |
|             | 5305                |       | 2075                         |     | 5346                |
| 755         | 5305                |       |                              | 200 | 2929, 2954,         |
| 756         |                     |       |                              |     | 3020, 3969,         |
| 150         |                     | l     | 583, 1338,                   |     | 5005, 5152,         |
| 757         | 2445, 3575,         |       | 1339                         |     | 5346                |
| 101         | 4186, 4842          |       | 27, 1576, 3265,              | 201 | 1863, 1921,         |
| 75Q         | 3504, 4092          | B.    | 3759                         | 001 | 2030, 2929          |
| 100         | 4186                |       | 3265                         | 802 |                     |
| 759         | 1910, 2646,         |       |                              |     | 907, 944, 1114,     |
| 100         | 4186, 5305          | i .   | 5044                         |     | 1115, 1998,         |
| 760         |                     |       | 1339, 1994,                  |     | 2310, 2503,         |
| 100         | 2473,               |       | 2986, 3200,                  |     | 2684, 2929,         |
| 761         | •                   |       | 4442                         |     | 3646, 4630,         |
|             | 151, 583, 799,      |       |                              |     | 4999                |
|             | 1043, 1453,         | 1     |                              |     |                     |
|             | 1497                |       | 4069, 4442                   |     |                     |
| 763         | 151, 799, 1453,     |       | 27, 151, 292,                |     | 118, 2883,          |
| . •         | 1974, 4749          |       | 661, 1058,                   | 1   | 3504, 3702          |
| 764         | 151, 1511           |       | 2986, 4395,                  |     | 319, 2503,          |
|             | 583, 799, 2175,     |       | 4442                         |     | 2684                |
|             |                     |       | 27, 1058, 1352,              | 808 | 118, 486, 1339,     |
| 766         | 3686                |       | 2986                         |     | 1453, 3012,         |
|             | 151, 2175           |       | 2986, 4442                   |     | 3504, 4505          |
|             | 947, 4707           |       | 107, 1058,                   |     | 464, 1011,          |
| <b>769</b>  | 3780                |       | 3625                         | İ   | 1211, 1236,         |
| 770         | 155, 947, 3780,     | 795   | 1910, 2646,                  |     | 1434, 1921,         |
|             | 4707                |       | 3860                         |     | 2022, 2076,         |
| 771         | 3493, 4707          | 796   | 889, 1910,                   |     | 2642, 3499,         |
| 772         | 2075                |       | 2606, 2646,                  |     | 3673, 4630,         |
|             | 2075                |       | <b>3653</b> , 3860           |     | 4972, 5038,         |
| 774         |                     | 797   | 186, 1001,                   |     | 5044, 5195,         |
|             | 1339, 1511,         |       | 1236, 1859,                  |     | 5226, 53 <b>4</b> 6 |
|             | <b>226</b> 8, 2473, |       | <b>25</b> 00, 288 <b>7</b> , | i   |                     |
|             |                     |       |                              |     |                     |

|            | <b>m</b>                  |     | <b>M</b>                              |     | m.,                  |
|------------|---------------------------|-----|---------------------------------------|-----|----------------------|
| <b>§§.</b> | Nr.                       |     |                                       | §§. | %r.<br>2954          |
| 811        | 48, 221, 319,             |     | 1236, 1577,                           |     |                      |
|            | 461, 1442,                |     | 2954, 5195                            |     |                      |
|            | 1919, 1975,               |     |                                       | 1   | 1245, 2121,          |
|            | 2022, 2074,               | ,   |                                       |     | 3023, 4010,          |
|            | 3280, 3409,               |     | 1115, 2064,                           |     | 4475, 4547,          |
|            | 4070, 4614,               | 6   | 2121, 2418,                           |     | 5250                 |
|            | 5345, 5385                |     | 3575, 4308,                           |     | .259, 363, 877,      |
| 812        | 146, 455, 486,            |     | 4351, 5374                            |     | 2023, 2060,          |
|            | 617, 665, 879,            | 822 | 339, 432, 532,                        |     | 2121, 2988,          |
|            | 1236, 1338,               |     | 667, 739, 1236,                       |     | ·3023, 5 <b>4</b> 38 |
|            | 1531, 1557,               |     | 1333, 1488,                           | 830 | .180, 363, 877,      |
|            | 1605, 1739,               |     | 1567, 1576,                           |     | 3023 <b>, 3210,</b>  |
|            | 1921, 1999,               |     | 1584, 1695,                           |     | 3264, 3372,          |
|            | 2022, 2184,               |     | 1791, 1807,                           |     | 4690, 4951,          |
|            | <b>22</b> 21, 2224,       |     | 1808, 1810,                           | ľ   | 5093                 |
|            | 2274, 2310,               |     | 1820, 1863,                           |     | 520                  |
|            | 2337, 2454,               |     | 1891, 1929,                           |     |                      |
|            | 2743, 3017,               |     | 2030, 2032,                           |     | 877, 2502,           |
|            | 3023, 3204,               |     | 2047, 2191,                           |     | 3023, 3105,          |
|            | <b>3417</b> , 3761,       |     | 2246, 2406,                           |     | 3243, 3446,          |
|            | <b>36</b> 83, 3966,       |     | <b>2536, 2578,</b>                    | •   | 4190, 4547,          |
|            | 4074, 4139,               |     | <b>2590</b> , 2637,                   | ľ   | 4928, 5044,          |
|            | 4630, 5040,               |     | 2659, 2673,                           |     | 5276                 |
|            | <b>5107</b> , <b>5530</b> |     | 2007, 2015,<br>2707, 3015             | 834 | 123, 363,            |
| 019        | 957, 1190,                |     | 3127, 3253,                           | 001 | 877, 4928            |
| uto        | 1191, 1442,               |     |                                       | 835 | 877, 2806, 3023      |
|            | •                         | Î   |                                       |     | .749, 877, 923,      |
|            | 1472, 1625,               |     |                                       |     | 2806, 3105,          |
|            | <b>2</b> 310, 2798,       |     | 3820, 4030,                           |     | 4190                 |
|            | <b>3404</b> , 3409,       | i   | 4160, 4201,                           |     |                      |
| 014        | 4070, 5373                |     | 4214, 4346,                           |     | 4190, 5312           |
| 814        | 1472, 2798,               |     |                                       |     | 5312                 |
|            | 3404, 3409,               |     |                                       |     | 479, 1082,           |
| 015        | 4070, 5050                |     |                                       |     |                      |
| 819        | 944, 1442,                |     |                                       |     | 3023, 4351           |
|            | 1625, 2224,               |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     | 1145 2016            |
|            | 2310, 2798,               | 1   | 5315, 5345,                           | ľ   | 1145, 3016, 3461     |
| 010        | <b>34</b> 04, 5373        | ľ   | 5376, 5497,                           |     |                      |
| 810        | 1156, 2076,               |     | 5530                                  | 1   |                      |
| 015        | 2965, 3050                |     |                                       |     | .180, 363, 520,      |
| 817        | 486, 879,                 |     | 1055, 1403,                           |     | 649, 1145,           |
|            | 1253, 2269,               |     | 1920, 3124,                           |     | 1640, 3016,          |
|            | 2307, 3093,               |     | <b>3571</b> , 3889,                   |     | 3372, 3457,          |
| 040        | 5074, 5469                | 004 | 3966                                  |     | 3867, 4248,          |
| 819        | 62, 1001,                 | 824 | 2933, 4235                            |     | 4690, 5093,          |
|            |                           | 825 | 4218                                  | I   | 5132                 |

| 0.0        | <b>m</b>        | 0.0    | M.,                         |     | m.              |
|------------|-----------------|--------|-----------------------------|-----|-----------------|
| 88.<br>044 | 927 4026 5504   | 38.    | บุเร.<br>1059 1070          | §§. | Nt.             |
|            | 337, 4036, 5504 |        |                             |     | .118, 585, 707, |
|            | 1891            |        | 2061, 2113,                 |     | 912, 1138,      |
| 850        | 1827, 2563,     | I      | 2280, 2288,                 | ì   | 1499, 2643,     |
|            | 3344, 4249,     | l<br>! | 2531, 2584,                 |     | 4414, 4578.     |
|            | 4857, 4966,     |        | 2674, 2704,                 |     | 4649            |
|            | 5317, 5573      |        | 2800, 2953,                 | 872 | 118, 1138, 2643 |
| 851        | 1827, 3344,     | •      | 2963, 2978,                 |     | 118             |
| <b>-</b>   | 4857, 4966,     |        |                             |     | 118             |
|            | 5317            |        |                             |     | 118, 2984, 3032 |
| 259        | 1827, 4966,     | ,      | 3650, 3727,                 | ł   |                 |
| 002        |                 |        | '                           |     | 118, 1134,      |
| 020        | 5317            |        | 3332, 3336,                 | 1   | 1217, 1499,     |
|            | 1827, 5317      |        | 3374, 3708,                 |     | 3032, 4414      |
| 804        | 1873, 4010,     | i      | 3978, 4147,                 |     | 1386, 3713,     |
|            | 4297            |        | 4179, 4204,                 |     | 4342, 4502,     |
|            | 4010            |        | 4218, 4429,                 |     | 4967            |
| 859        | .309, 509, 783, | i      | 4485, 4535,                 | 878 | 51, 149, 392,   |
|            | 1008, 3896,     | 1      | <b>4</b> 557, <b>4</b> 778, |     | 810, 832, 859,  |
|            | 4850, 5549      |        | 5036, 5287,                 |     | 882, 1060,      |
| 861        | .194, 393, 423, | i      | 5324, 5378,                 |     | 1103, 1455,     |
|            | 930, 1229,      |        | <b>5395</b> , <b>5420</b> , | !   |                 |
|            | 1273, 1693,     |        | 5480, 5490                  |     | 1718, 1928,     |
|            | •               | •      | 2711, 2829,                 |     | 1979, 2398,     |
|            | 3062, 3283,     | 1      | 3283, 4785                  | :   | 2480, 2667,     |
|            | •               |        | .10, 873, 1039,             |     | 2855, 2915,     |
|            | 3968, 4141,     |        | 1466, 2963,                 | I.  | 3066, 3171,     |
|            | 4632, 4785,     |        | •                           | •   | <u> </u>        |
|            | _•              |        | 3535, 3711,                 |     | 3225, 3577,     |
| 000        | 5290, 5446      |        | 4408, 4466,                 |     | 3811, 3877,     |
| 862        | .194, 393, 533, | 000    | 4612, 4953                  |     | 4010, 4297,     |
|            |                 |        | 358, 810,                   |     | 4426            |
|            | 2516            |        | 1386, 3713,                 | 879 |                 |
| 863        |                 |        | 4884                        |     | 2855            |
|            |                 |        | 3958, 5233,                 | 880 | 1978            |
|            | 401, 458, 481,  | •      |                             |     | .163, 404, 567, |
|            | 492, 579, 759,  |        | $\dots 336, 1193,$          |     | 1060, 1073,     |
|            | 784, 809, 873,  |        | 1273, 1291,                 |     | 1193, 1227,     |
|            | 982, 1035,      | 1      | 1444, 1453,                 |     | 1477, 3374,     |
|            | 1106, 1229,     | <br>   | 1541, 2361,                 |     | 3451, 4313,     |
|            | 1245, 1260,     | ı      | 3672, 3833,                 | 1   | 4808, 5480      |
|            | 1273, 1302,     | •      | 3925, 3968,                 | I   | 1233, 1477,     |
|            | 1327, 1371,     | •      | 4404, 4429,                 |     | 3396            |
|            | 1408, 1457,     |        | 4452, 5290,                 | 883 |                 |
|            | 1475, 1693,     | ľ      | 5446, 5502                  |     | 1631, 1812,     |
|            |                 |        | 1499                        | ]   | 2066, 3062      |
|            | 1779, 1940,     |        |                             |     | 2000, 0002      |
|            | 20.0, 2020,     | I      | l                           | )   |                 |

| §§. | Nr.                        | 1 RR | 90-                 | 1 66       | 99                                |
|-----|----------------------------|------|---------------------|------------|-----------------------------------|
| 884 | 152, 165, 219,             |      |                     | §§.<br>912 | %t.<br>76 199 2701                |
| 003 | •                          |      | 149, 585, 1229,     |            | 76, 128, 3791,                    |
|     | <b>3062</b> , 3218,        |      | · ·                 | 1          | 3955 <b>, 4861</b>                |
|     |                            |      | 1978, 3002,         | 1          |                                   |
| •   | 4078, 4219,                |      | 3005, 3563,         |            | 12, 27, 33, 67,                   |
| 005 | 5048                       | 1    | 3574, 4581,         |            | 68, 120, 143,                     |
| 000 | 152, 336,                  |      | 5137                | 1          | 251, 349, 411,                    |
| 000 | 1073, 5120                 |      |                     |            | 415, 458, 492,                    |
| 886 | 1188, 2150,                | 1    | 852, 924,           | 1          | 510, 530, 628,                    |
| 005 | 3001                       |      | 1133, 1374,         | ľ          | 671, 699, 676,                    |
| 887 | 11, 178, 482,              | 1    | 1461, 1491,         | 1          | 777, 783, 789,                    |
|     | 763, 970,                  | ł    | 2157, 3263,         | 1          | 813, 891, 916,                    |
|     | 1134, 1217,                | 1    | 3305, 3373,         |            | 932, 93 <b>4</b> , 10 <b>39</b> , |
|     | 1454, 1878,                |      | 3862, 4028,         |            | 1060, 10 <b>73</b> ,              |
|     | 2015, 2155,                |      | <b>44</b> 16, 4514, |            | 1077, 1091,                       |
|     | 2241, 2245,                |      | <i>5269, 5566</i>   |            | 1096, 1101,                       |
|     | 2300, 2758,                | 903  |                     |            | 1106, 1172,                       |
|     | 2970, 2992,                | 904  | 166, 297,           |            | 1222, 1246,                       |
|     | 3139, 3216,                |      | 303, 861,           |            | 1264, 1265,                       |
|     | 4048, 4178,                |      | 1141, 1190,         | l.         | 1301, 1454,                       |
|     | 4371, 4499,                | ;    | 1191, 1469,         |            | 1469, 1519,                       |
|     | 4515, 4516,                |      | 1509, 1661,         |            | 1540, 1563,                       |
|     | <b>4549</b> , <b>508</b> 0 |      | 1767, 2227,         |            | 1583, 1596,                       |
| 888 | 241, 479,                  |      | 2924, 3056,         |            | 1629, 1635,                       |
|     | 3849, 3992                 |      | 3303, 3317,         |            | 1665, 1670,                       |
| 889 | 241, 1449,                 |      | 4142, 4514,         |            | 1693, 1699,                       |
|     | 2418, 2616,                | 1    | 4811, 5340          | P .        | 1823, 1825,                       |
|     | 3798, 3992,                |      | 922, 1222, 1320     | <br>       | 1832, 1864,                       |
|     | 4351                       |      | 107, 2516, 4127     |            | 1956, 1965,                       |
| 890 |                            |      | 76, 152, 276,       |            | 2020, 2025,                       |
| 891 | .391, 708, 914,            | 1    | 312, 384, 840,      |            | 2043, 2063,                       |
|     | 1086, 1405,                |      | 997, 1045,          |            | 2200, 2537,                       |
|     | 1863, 8301,                |      | 1509, 1744,         |            | 2547, 27 <b>59</b> ,              |
|     | 3798, 4354                 | L    | 1825, 2056,         | 4          | 2809, 2924,                       |
| 892 | 479, 598                   | 1    | 2155, 2630,         | D .        | 2984, 3107,                       |
| 894 |                            | ľ    | 2712, 2728,         | 1          | 3194, 3225,                       |
| 896 | 391, 593,                  | 1    | 3256, 3276,         | 1          | 3246, 32 <b>57</b> ,              |
|     | 1754, 1866,                |      | 3405, 4142,         | I .        | -                                 |
|     | 4898                       |      | •                   | •          | 3281, 3283,                       |
| 897 | 128, 411,                  | l e  | 4550, 5024,<br>5144 | 1          | 3305, 3317,<br>2405, 2710         |
|     |                            |      | 5144                | 1          | 3405, 3710,                       |
|     | 689, 861,<br>1301, 1373,   |      |                     |            | 3781, 38 <b>39</b> ,              |
|     | 3563, 3574,                |      | 1065, 1539,         | !          | 3957, <b>4037</b> ,               |
|     |                            |      | 1825, 5024          |            | 4111, 4124,                       |
| 202 | 190 2094                   | 011  | 840, 5024           |            | 4141, 4176,                       |
| 000 | 128, 3234                  | 311  | 288, 4785           | i          | 4349, 4404,                       |

| <b>55</b> . | <b>%</b> r.                  | i rr                                                                                                          | Nr.                         | ع م        | 90-                                  |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|
| 22.         | 4680, 4996,                  | 22.                                                                                                           | 3577, 8791,                 | <b>§§.</b> | 987.<br>2855, 3529,                  |
|             | 5004, 5018                   |                                                                                                               | 4078, 4405,                 |            | 3563, 4514,                          |
| 915         |                              | a de la companya de | 4514, 4808,                 |            | 4862, 4967,                          |
|             | 676, 813, 878,               |                                                                                                               | 5017, 5137                  |            | 5205                                 |
|             | 1060, 1091,                  |                                                                                                               | -                           | 933        | .171, 475, 640,                      |
|             | 1231, 1313,                  |                                                                                                               | 2438, 2825,                 |            | 737, 1148,                           |
|             | 1453, 1757,                  |                                                                                                               | 3097, 3256,                 |            | 1164, 1390,                          |
|             | 1864, 1865,                  | 1                                                                                                             | 4913                        |            | 1514, 1597,                          |
|             | 2025, 2126,                  |                                                                                                               | 3577                        |            | 1668, 1761,                          |
|             | 2717, 3002,                  |                                                                                                               | 125, 475, 599,              |            | 1968, 2431,                          |
|             | 3139, 3225,                  |                                                                                                               | 737, 856, 882,              |            | 3144, 3255,                          |
|             | <b>34</b> 05, 38 <b>3</b> 3. |                                                                                                               | 1148, 1413,                 | 1          | 4514, 4862.                          |
|             | 4111, 4142,                  |                                                                                                               | 1514, 1597,                 |            | 4967                                 |
|             | 4204, 4334,                  | 1                                                                                                             | ,                           |            | 125, 412,                            |
|             | 4371, 4632,                  |                                                                                                               | 2536, 3401,                 |            | 1268, 1497,                          |
|             | <b>5290, 539</b> 8           |                                                                                                               | 4514, 5205                  |            | 1992, 2361,                          |
| 916         | 68, 104, 166,                | 923                                                                                                           | 125, 431, 475,              |            | 2915, 3728,                          |
|             | 201, 232, 295,               |                                                                                                               | 1138, 1413,                 | i e        | 3963, 4 <del>4</del> 85,             |
|             | 776, 799, 827,               |                                                                                                               | 2051, 2538,                 |            | 4502                                 |
|             | 1162, 1295.                  |                                                                                                               | 3529, 3843,                 | 935        |                                      |
|             | 1497, 1507,                  |                                                                                                               | 4514, 5205                  |            | 4485, 4659                           |
|             | 1878, 1908,                  | 924                                                                                                           | 3424, 4514,                 | 936        | . 328, 336, 410,                     |
|             | 2185, 2992,                  |                                                                                                               | 4967                        |            | 523, 783, 1073,                      |
|             | <b>32</b> 16, <b>44</b> 19,  | 1 -                                                                                                           | 537, 4514                   |            | 1455, 1908,                          |
|             | 4492, 5011,                  |                                                                                                               |                             | 1          | 3067, 3079,                          |
|             | 5084, 5338                   |                                                                                                               | 3424, 4514                  |            | 4616, 4913,                          |
| 917         | 410                          |                                                                                                               | 3818, 4514                  |            | 5144                                 |
| 918         | 113, 294, 2702,              | 928                                                                                                           | 89, 302, 595,               | 937        | 1444, 2361,                          |
|             | 2703, 3162,                  |                                                                                                               | 737, 850, 941,              |            | 3276, 3375                           |
| 010         | 3708, 3741                   | 1                                                                                                             | 1390, 3139,                 |            | 763, 1072,                           |
| 919         | 1, 68, 137, 149,             |                                                                                                               | 3563, 4012,                 |            | 1273, 1549,                          |
|             | 276, 309, 380,               |                                                                                                               | 4205, 4514,                 |            | 1631, 2358,                          |
|             | 384, 394, 421,               |                                                                                                               | 4544                        | 4          | 2711, 3199,                          |
|             | 527, 550, 700,               |                                                                                                               | 1390, 4514                  |            | <b>3</b> 623, 3636,                  |
|             | 810, 832, 840,               | 930                                                                                                           |                             | <u> </u>   | 4005, 4492,                          |
|             | 920, 984, 987,               | 001                                                                                                           | 4514                        | 000        | 4682                                 |
|             | 1133, 1176,                  | •                                                                                                             | 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5         | 939        | 3100 3340                            |
|             | 1204, 1357,<br>1381, 1619,   |                                                                                                               | 1164, 1390,                 | 940        |                                      |
|             | 1902, 1908,                  |                                                                                                               | 2051, 4514,                 | 041        | 3811                                 |
|             | 2272, 2669,                  |                                                                                                               | 4558, 5205<br>125, 209, 527 | 941        |                                      |
|             | 2799, 2855,                  | l .                                                                                                           |                             | 942        | •                                    |
|             | 2876, 2946,                  |                                                                                                               | 707, 737, 1148,             | 740        | .165, 335, 445,                      |
|             | <b>2983</b> , 3430,          |                                                                                                               | 1413, 1514,<br>1761, 2051   |            | 519, 763, 1362,                      |
|             | 2000, 0 <del>2</del> 00,     | 1                                                                                                             | 1761, 2051,                 | !          | 1539 <i>,</i> 1 <b>63</b> 1 <i>,</i> |

|                     | <b>m</b>        | Laa        | <b>m.</b>                 |                          |
|---------------------|-----------------|------------|---------------------------|--------------------------|
| §§.                 |                 | §§.        | Nr.                       | §§. 9t.                  |
|                     | 1812, 2066,     | ľ          | 2894, 3580,               | 991 104, 295,            |
|                     | 2353, 2711,     |            | 4530                      |                          |
|                     | 2769, 3061,     |            | ·                         | •                        |
|                     | 3199, 3340,     | :          | 3337                      | ,                        |
|                     | 3577, 3695,     | 961        | 1608, 3130,               | 1251, 1318,              |
|                     | 3807, 3811,     | ,          | <b>3580, 5254,</b>        | 1406, 1518               |
|                     | 3983, 4232,     |            | 3580, 5254,<br>5406       | 995 1, 170, <b>328</b> , |
|                     | •               |            | 1949, 2672,               | 378, 534, 653,           |
|                     | 4581, 4682,     |            | 2784, 2800,               |                          |
|                     | 4785, 5131,     |            | 2926, 3580                | 1286, 1318,              |
|                     | 5228            |            | 4836                      |                          |
| 016                 |                 |            | 2926, 4530,               | ,                        |
|                     | 335, 423, 1671  |            |                           |                          |
| 941                 | 1497, 4105,     |            | <b>5189</b> , <b>5406</b> |                          |
| 040                 | 4659            |            |                           |                          |
| 948                 | 1072, 1497,     | •          | 819, 3397,                | 2015, 3975               |
|                     | 4105, 4659,     |            | 4713                      |                          |
|                     | 5003            | 969        | 3397                      | 998104, 284,             |
| 949                 | 1497, 4659      | 970        | 2531, 2672,               | 497, 1286                |
| 950                 | 1497, 3265,     |            | 2800, 2926,               | 100153, 61, 325,         |
|                     | 4105, 4659      |            | <b>4530,</b> 5189         | 1011, 1923,              |
| 951                 |                 |            | 3476, 4811,               |                          |
|                     | 991, 1474,      |            | 4836                      |                          |
|                     | 1497, 1660,     | 1          | 4836                      |                          |
|                     | 2268, 3265,     |            |                           |                          |
|                     | 4105, 4659      |            |                           |                          |
| 959                 | 2268, 4105,     | <i>i</i> – |                           | 1004 1919, 2040,         |
| 302                 | 4659            |            | 215, 3476,                | 3397                     |
| 052                 |                 | 4          |                           |                          |
| 905                 | 1507, 3265,     |            | 4836                      |                          |
|                     | 4105, 4492,     |            | 104, 1608,                |                          |
| 054                 | 4659            |            | -                         | 1008145, 221,            |
| 954                 | 4659            |            | 2139, 2789,               |                          |
|                     |                 | 1          | 3476, 4811,               |                          |
| 956                 | . 72, 165, 265, |            | 5011                      |                          |
|                     | 335, 404, 583,  | 984        | 497, 534, 1608,           | 1549, 159 <b>3</b> ,     |
|                     | 723, 753, 1671, |            | 4811                      | 1596, 1706,              |
|                     | 1699, 1931,     | 985        | 1094, 1172,               | 1779, 1882,              |
|                     | 2400, 2428,     |            | 1608, 3476,               |                          |
|                     | 2987, 3062,     | 1          | 4364, 4639                |                          |
|                     | 3162, 3200,     |            | 3302, 5510                | •                        |
|                     | 3375, 4334,     |            | 1377, 3202                |                          |
|                     | 5277            |            | 697, 1079,                | · ·                      |
| 957                 | 2800, 2926,     |            | 2149                      |                          |
| <i>001</i>          | 2576 2520,      | aan        | 3476, 4663,               | 5312                     |
| QKQ                 | 114, 819,       | 000        | 5406                      |                          |
| <i>3</i> <b>0</b> 0 | 114, 013,       | I          | 9400                      |                          |

| 88 Ww                            | 1 22 | <b>∽</b> .              |                                       |
|----------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------------|
| §§. %r. 1009124, 145,            | 33.  | Mr.  <br>9922           | §§. 9r. 3974, 4004,                   |
| 169 529 655                      |      | 4355, 4776,             | 4006 4115                             |
| 784, 805, 1060,                  |      | 5312                    | 4096, 4115,                           |
|                                  |      |                         | ,                                     |
| •                                |      | 400, 853,               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 1596, 1645,                      |      | 2846                    |                                       |
|                                  |      |                         |                                       |
| 2200, 4140, 4507, 4770           | 1004 | 2053, 3243              | 4593, 4613,                           |
|                                  |      | 305, 2116,              |                                       |
| 4808, 5496                       |      |                         | 4786, 4828,                           |
| 10102108, 3292,                  | 1036 | 3930, 4167              |                                       |
| 3305, 3337,                      |      | 2852, 3930,             |                                       |
| 5402, 5406                       | 1    | 4167, 5378              | _                                     |
| 1011 647                         |      | 3930                    | 1043330, 242,                         |
| 1012 784, 1301,                  |      | 3930, 4376              | 3930                                  |
| 3905                             |      |                         | 10445096                              |
| 1013 1273, 3512                  |      |                         | 1045 7, 934, 4682                     |
| 1014 2502, 3930,                 |      | $\dots 330, 542, \dots$ | 1047 392, 527,                        |
| 4597, 5496                       |      | 992, 1773,              | 559, 824,<br>1060, 1322,              |
| 1016145, 784,                    | 1    | 3048, 3739,             | 1060, 1322,                           |
| 189, 1991,                       |      | 9990, 9991              | 2000, 5013,                           |
|                                  |      | .71, 212, 226,          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 2109, 4597                       |      | 330, 338, 552,          |                                       |
| 1017 .81, 381, 538,              | l    | 646, 733, 822,          |                                       |
| 784, 1108,                       |      |                         | 1050 559, 5549                        |
| 1295, 1351,                      |      | 1214, 1375,             |                                       |
| 1645, 2010,                      |      | 1393, 1580,             | $1052 \dots 380, 421,$                |
| 2238, 3468,                      |      | 1617, 1712,             |                                       |
| 4143, 4652,                      |      | 1750, 1773,             |                                       |
| 4808                             |      | 1775, 1887,             |                                       |
| 1019163, 423,                    |      | 1889, 1961,             |                                       |
| 747, 1533,                       |      | 2003, 2054,             | ·                                     |
| 4313, 4344                       |      | 2110, 2265,             | •                                     |
| 1020 423, 604, 1176<br>1021 3305 |      | 2373, 2395,             |                                       |
| 1022 747, 2318,                  |      | 2537, 2636, 2735, 2741, |                                       |
| 3170, 3988                       |      | 2747, 2756,             |                                       |
| 1024 410, 785,1533               |      | 2976, 3085,             |                                       |
| 1024 410, 103,1333               |      | <b>3304</b> , 3426,     |                                       |
| 1026 400                         |      | 3443, 3541,             | •                                     |
| 1027 124, 381,                   |      | 3591, 3629,             | •                                     |
| 853, 2846                        |      |                         | 1054 1060, 1291,                      |
|                                  |      | 3677, 3713,             |                                       |
| 1028 221<br>1029124, 381,        |      | 3739, 3898              | 1056 700, 1872,                       |
| 805, 853, 2108,                  |      | 3923, 39 <b>3</b> 0,    | 2402                                  |
| 000, 000, 2100,                  |      | 0040, 0000,             | 4104                                  |

| <b>§§.</b> Nr.                     | §§.  | Nr.                          | §§.  | Nr.                          |
|------------------------------------|------|------------------------------|------|------------------------------|
| 1058 68, 4588                      |      |                              |      | , 5 <b>4</b> 1, <b>732</b> , |
| 1060 2143                          | l .  | 3943                         |      | 936, 1046,                   |
| 1061 559, 1060,                    |      | 4657                         |      | 125, 1151,                   |
|                                    |      | 4557                         |      | 153, 1419,                   |
|                                    |      | 1116                         | _    | 496, 1737,                   |
|                                    |      | 471                          |      | 788, 2047,                   |
| 1062170, 380,                      |      | 386, 643,                    | _    | 079, 2331,                   |
| 421, 676, 824,                     | 1    | 996, 1053,                   | _    | 387, 2679,                   |
| 920, 1291,                         |      | 1116, 1157,                  | _    | 755, <b>2787</b> ,           |
|                                    |      | 1257, 1271,                  | _    | 805, 2909,                   |
|                                    | •    | 1344, 1501,                  |      | 925, 2985,                   |
| 1902, 2361,                        |      | 1504, 2427,                  | _    | 045, 3198,                   |
| <b>26</b> 30, 2712,                |      | 2628, 2671,                  |      | 448, 3542,                   |
|                                    |      |                              |      | 576, <b>3617</b> ,           |
| 4142, 4485,                        | 4    | 3833, <b>3</b> 853, 3        | _    | 621, 3825,                   |
| 4514, 4779,                        | •    | 3856, 4264,                  | _    | 913, <b>3932</b> ,           |
| 5017, 5117                         |      | 4268, 5028                   | _    | 970, <b>3976,</b>            |
| 1063 170, 509, 653,                | 1    | 316, 361, 526,               |      | .069, <b>4212</b> ,          |
| 920, 1106,                         | 1    | 1501, 1616,<br>2790, 2805,   | _    | 256, <b>4264</b> ,           |
| 2630, 4191<br>1064 550 1406        |      |                              |      | 497, 4713,                   |
| 1064559, 1496,                     | 1009 | 5028, 5502<br>1902           |      | 714, 4800,                   |
| 1000 475 597 550                   | 1002 | 1957 1971                    | 7    | 917 5959                     |
| 1066 475, 527, 559,<br>1060, 1322, | 1030 | 9292                         | •    | 54QQ                         |
|                                    |      | 2823<br>386, 643,            |      |                              |
| 3599                               | 1001 | 3093 4639                    | 1102 | 983 1128                     |
| 1068 2438                          | 1095 | 3923, 4632<br>111, 452, 983, | 9    | 2299 4736                    |
| 1069 2438                          | 1035 | 1116, 1579,                  | 1108 | 2427                         |
| 1070988, 1694,                     | ]    | 4679, 5581                   |      |                              |
|                                    |      | 156, 176,                    |      | 2242, 3923                   |
| 4012, 4728,                        | 1000 | 1036 1448                    | 1105 | 176 1843.                    |
| 5012, <del>1</del> 120,            |      | 1036, 1448,<br>1585, 1843,   | 1100 | 3923                         |
| 10721366, 3887,                    | [    | 2303 2903                    | 1109 | 722, 1288.                   |
| 3896 3943                          |      | 3459, 4124,                  |      | 2686                         |
| 10731366, 2438,                    |      | 4357, 4634                   | 1111 |                              |
| 3887, 3896                         |      | 5502                         |      |                              |
| 3943                               |      | 410, 643, 922,               |      | 386, 1344,                   |
| 1074 1366, 3887,                   |      | 1036, 1157.                  | 1    | 457, 1501,                   |
| 3943                               | {    | 1036, 1157,<br>1201, 1306,   | 1    | 504, 1753,                   |
| 1075 3887, 3896,                   |      | 3459, 4124                   | 3    | 833, 4585,                   |
| 3943                               | 1099 | 3923                         | _    | 4632                         |
| 1076 3887 3943                     | 1100 | 2299 2671                    | 1114 | 323 783.                     |
| 1077 3887, 3943                    | }    | 2985, 4632<br>4, 23, 37,     | 1    | 457, 1501                    |
| 1078 1366, 3887,                   | 1101 | $\dots$ 4, 23, 37,           | 1    | 58 <b>7</b> , 1 <b>753</b> , |
| 3943                               |      | 236, 285, 413,               | 1    | 953, 3134,                   |
|                                    |      |                              |      |                              |

| <del>\$</del> \$. | Nr.                                   | § <b>§</b> . | Mr.                        | 88.  | Nr.                 |
|-------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|------|---------------------|
|                   | <b>3530, 3856,</b>                    | 1126         | 1661                       | 1174 | 51, 1273,           |
|                   | 5324                                  | 1            |                            |      | 3577, 3811,         |
| 1115              | 185, 323, 783,                        | 1133         | 624                        |      | 3995, 4021,         |
|                   | 1501, 3281,                           | 1135         | 805                        |      | <b>4144, 4426</b>   |
|                   | 3678, 5324                            |              | 137                        |      | 934, 1329,          |
| 1116              | 185, 386, 783,                        | 1140         |                            | •    | 4218, 4927,         |
|                   | 974, 987,                             |              |                            |      | <b>5446</b>         |
|                   | 1168, 1258,                           |              | 475, 767, 996,             |      |                     |
|                   | 1344, 1420,                           |              | 3446, 3512,                |      | 2411                |
| •                 | 1461, 1501,                           |              | 4314                       |      |                     |
|                   | 3008, 3134,                           |              | .52, 122, 192,             |      |                     |
|                   | 4585, 5324,                           |              | 492, 607, 809,             | _    | 4927                |
| 4440              | 5502                                  |              | 1408, 1919,                |      | 4928                |
| 1117              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              | 2040, 2198,                |      | 4928                |
| •                 | <b>23</b> 03, 2504,                   |              | <b>24</b> 02, 3397,        |      | 647, 3283           |
| 1910              | 5517                                  |              | <b>34</b> 26, 3590,        | _    | 4927                |
| 1118              | 1, 137, 410,                          |              | <b>365</b> 0, 3727,        | 0    | 3705                |
|                   | 868, 1148,                            |              | <b>3772, 4151,</b>         |      |                     |
|                   | 1535, 1591,                           |              | 4179, 4185,<br>4314, 4456, |      |                     |
|                   | 1902, 1909, <b>2525, 3008</b> ,       |              | 5101, 5378                 |      | 2421, 2502,<br>4905 |
|                   | •                                     | 1152         | .1, 475, 1792,             |      |                     |
|                   | 4085, 4357                            |              | 2170, 3446,                |      | 3233                |
| 1110              | 1535                                  |              | _ , ,                      |      | 1230, 1885          |
|                   | 323, 345, 384,                        |              | *                          |      | 1230, 1312,         |
|                   | •                                     |              | 1, 527,                    |      | 1885                |
|                   | 1258, 1429,                           |              | 4227, 4605                 | 1206 |                     |
|                   | · ·                                   | 1155         | 604, 898,                  |      | 4905                |
|                   | 3246, 3328,                           |              | <b>1329</b> , 1433,        | 1210 |                     |
|                   | 4012, 4038,                           |              | 2819, 4227,                | 1214 | 221                 |
|                   | 4064, 4242,                           |              |                            |      | 4700                |
|                   | 4527, 4671,                           | 1156         | 920, 1073,                 |      | 311, 370,           |
|                   | <b>4830</b> , <b>4875</b> ,           |              | 1378, 2720,                |      | 1931, 4005,         |
|                   | 4998, 5324,                           |              | 4227                       |      | 4582, 4680          |
| 4404              | 5480                                  |              |                            | 1218 | 370, 943,           |
| 1121              | •                                     |              |                            |      | 992, 1352,          |
|                   | 756, 774, 983,                        |              |                            |      | 1583, 2077,         |
|                   | 1241, 1344,                           |              | 1176, 1329,                |      | 3636, 3807,         |
|                   | 1575, 3246,                           |              | 4405                       |      | 4005, 4582,         |
|                   | 3328, 4038,                           |              |                            | 1010 | 4680<br>77 1664     |
|                   |                                       |              | 1709 4151                  | 1218 | 3807                |
|                   | <b>44</b> 93, <b>4</b> 527,           |              | 1792, 4151                 | 1990 |                     |
| 1199              |                                       |              | 4785                       |      | 2077, 2619,         |
|                   | ifer, Unger u. Walther                |              | •                          |      | 27                  |
| 414               | ire, mayee a. Abattifet               | -uilw.       |                            |      | <b>4</b> 1          |

| <b>§§.</b>      | Nr.                                  | §§.          | Nr.                                   | §§.  | Mr.                  |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------|----------------------|
|                 | 2636, 3027,                          |              | 3929, 4017,                           | 1254 | 311, 1037,           |
|                 | 3807, 4749,                          |              | 4183, 4218,                           |      | 2428, 2627,          |
|                 | 5476                                 |              | 5372                                  |      | 3200, 3451,          |
| 1221            | 307, 1743,                           | 1235         | 67, 2770,                             |      | 3651                 |
| _               | 2077, 3027,                          |              | 4017, 4183,                           |      | 3378                 |
|                 | 3244                                 |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1258 |                      |
| <b>1222</b>     | 1743, 2077                           | 1236         | 1175, 2335,                           | 1260 | 1834, 2216           |
|                 | 1743, 2077,                          |              |                                       | l .  | 410, 2770,           |
|                 | 5099                                 |              | 5372                                  | 1    | 2771, 4017           |
| <b>1224</b>     | 2077                                 | 1237         | 1076, 2254,                           | 1263 | •                    |
| 1225            | 370, 2077,                           |              | 25 <b>22</b> , <b>3</b> 757,          | 1264 |                      |
|                 | 4005                                 |              | 4412, 4517,                           |      | 889, 1145,           |
| <b>1226</b>     | 67, 132,                             |              | 4553                                  |      | 1383, 1910,          |
|                 | 2077                                 | <b>123</b> 8 | $\dots 692, 992,$                     |      | 198 <b>7, 2138</b> , |
| <b>1227</b>     | 59, 67, 992,                         |              | 1151, 1477,                           |      | 2397, 2646,          |
| •               | 1151, 1395,                          | [            | 1779, 3243,                           |      | 2677, 3715,          |
| •               | 1540, 1583,                          |              | 3564, 4034,                           |      | 3860 <b>, 4623</b> , |
|                 | 1631, 1664,                          |              | 5000, 5491                            |      | <b>4680</b>          |
| 2               | 2077, 2919,                          | 1239         | 390, 1779,                            | 1265 | 1145                 |
|                 | 3378, 3476,                          | ;            | 2362, 3564,                           |      |                      |
|                 | 4343                                 |              |                                       | 1267 | 68, 799,             |
|                 | 59, 120,                             | ľ            | 390                                   |      | <b>2855, 4494,</b>   |
|                 | 1631, 2077,                          | 1242         | 1931                                  |      | 4927                 |
|                 |                                      | 1            | 1639                                  | 1268 |                      |
|                 | 4680                                 |              | 2216, 3425                            |      |                      |
| <b>1229</b> .76 | 3 <i>,</i> 107 <i>,</i> 293 <i>,</i> | 1247         |                                       |      | 68, 82, 328,         |
|                 | 992, 1145,                           | 1            | 4520                                  | •    | 1060, 1212,          |
|                 |                                      |              | 311, 1662,                            | 4    | 4592, 4809           |
|                 | 2077, 2216,                          | 1            | 2627, 3651,                           |      |                      |
|                 | 2500, 2919,                          | j.           | 4324                                  | 1    | 328, 445,            |
|                 |                                      |              | 311, 445,                             |      | 1078, 1212,          |
|                 | 67, 265,                             |              | 1058, 1083,                           |      | 1301, 1871,          |
|                 | 1145, 2020,                          | 4            | 1443, 1662,                           |      | 2738, 2759,          |
|                 | 2104, 4343,                          |              | 1931, 2428,                           |      | 2973, 3114,          |
| 4001            | 5383                                 | 1            | 2500, 2627,                           |      | •                    |
|                 | 661, 1743,                           | 1            | 3200, 3651,                           |      | 4592                 |
|                 | 2619, 4069,                          | 1            |                                       | 1272 | _ •                  |
|                 | 4749, 5099                           |              |                                       | 1075 | 2973, 3995           |
|                 | 4343                                 | _            | 1037                                  |      | 68, 4488,            |
|                 | 694, 764,                            |              | 311, 1037,                            |      | 5137                 |
|                 | 3233, 4218                           | i .          | 1199, 1208,                           | 1210 | 4264, 5011,          |
|                 | 67, 1175,                            |              | 2627, 3200,                           | 1070 | 5137                 |
|                 | 1540, 1635,                          |              | 3080                                  | 1218 | 1236, 1734,          |
| 7               | 2138, 3222,                          | l            |                                       |      |                      |

| <b>35</b> . | Nr.                         | §§.  | Nr.                                              | 88.  | Nr.                         |
|-------------|-----------------------------|------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------|
|             |                             | • •  | 542, 798, 948,                                   | _    | 4151, 4287,                 |
|             | 4183                        |      | 1269, 2189,                                      |      | 4361, 4527,                 |
| 1282        | 1236, 1734                  |      | 2784, 3304,                                      |      | 4837, 4981,                 |
|             | 799, 1033,                  |      | 4896, 5210                                       | 1    | 5093                        |
| 1801        |                             |      | 315, 613, 798,                                   |      |                             |
| 1998        | 799, 3110,                  |      | 1269, 1384,                                      | Ĭ    | 2933                        |
| 1200        | 4881                        |      |                                                  |      | 542, 1269,                  |
| 1287        |                             | ľ    |                                                  | i .  | 1580, 2189,                 |
|             |                             |      | <b>274</b> 6, 3130, 3130, 3130, 3130, 3130, 3130 | I.   | 2876, 2946,                 |
|             | 94                          |      | <b>3580, 4289,</b>                               |      |                             |
| 1200        | 226, 384,                   |      | 5210                                             |      | 4372, 5313                  |
|             |                             |      | 1, 163, 288,                                     |      |                             |
|             | <b>2054</b> , <b>244</b> 8, |      | 381, 920, 997,                                   |      |                             |
|             | 3074, 3677,                 |      |                                                  |      | 2746, 3292,                 |
|             | 4558, 4896,                 |      | 1114, 1115,                                      |      | 4163, 5210                  |
| 1004        | 5230                        | 1    | · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |      | 215, 381,                   |
| 1294        | .25, 784, 798,              |      | 1744, 2056,                                      |      | 2672, 2800,                 |
|             | 833, 1133,                  | 1    | 2116, 2672,                                      |      | 3337, 4530,                 |
|             | 1944, 1949,                 |      | 2712, 2784,                                      |      | 5189                        |
|             | 2105, 2820,                 |      | <b>2</b> 800, 3130,                              |      |                             |
|             | 2855, 2933,                 |      | <b>3580, 4530,</b>                               | 1321 | 3991, 4113,                 |
|             | 2947, 3043,                 |      | 4550, 5210,                                      |      | 5081                        |
|             | <b>324</b> 5, 3592,         |      |                                                  | 1323 | 84, 309, 384,               |
|             | <b>4</b> 195, 4742,         | 1299 | <b>306</b> , <b>358</b> , <b>863</b> ,           |      | 668, 912,                   |
|             | <b>4</b> 896, 5010,         |      | 1792, 2034,                                      |      | 1378, 1386,                 |
|             | 5230                        |      | 2116, 3292,                                      |      | 1389, 1619,                 |
| 1295        | 163, 381, 550,              |      | <b>5210</b>                                      |      | 2086, 2278,                 |
|             | 832, 833, 912,              | 1300 | 1792                                             |      | <b>2374</b> , <b>2</b> 669, |
|             | 920, 1133,                  | 1301 | 5001, 5189                                       |      | 2876, 3430,                 |
|             | <b>12</b> 69, 1378,         | 1302 | 1616, 3428,                                      | •    | <b>37</b> 13, 3931,         |
|             | 1384, 1386,                 |      | <b>3627</b> , 3798,                              |      | 4064, 4103,                 |
|             | 1389, 1619,                 |      | 3992, 5001,                                      |      | 4195, 4502,                 |
|             | 1744, 2106,                 | ı    | 5189, 5230                                       |      | 4514, 4837,                 |
|             | 2374, 2606,                 | 1304 | 358, 863,                                        |      | 5010, 5406                  |
|             | <b>2669</b> , 2820,         |      | 1384, 1389,                                      |      | _ <u> </u>                  |
|             | 2855, 3043,                 |      | 2116, 2820,                                      |      | 1619, 2855,                 |
|             | 3292, 3304,                 |      | 4195, 4298,                                      |      | 2933, 3990,                 |
|             | <b>358</b> 0, 3592,         |      | 4911, 4998,                                      | i e  | 4064, 4195,                 |
|             | <b>3713</b> , 3931,         |      | 5189, 5230                                       |      | 4884, 5230                  |
|             | 4195, 4361,                 |      | 235, 345,                                        | 1325 |                             |
|             | 4462, 4808,                 |      | 573, 948,                                        |      | 2653, 2719,                 |
|             | 4911, 5001,                 |      | 1245, 1412,                                      |      | 2901, 2935,                 |
|             | 5010, 5210,                 | ļ    | 1421, 2057,                                      |      | 3638, 3804,                 |
|             | <b>523</b> 0, 5254,         |      | 2541, 2629,                                      |      | 4166, 4231,                 |
|             | 5406                        |      | <b>2933</b> , <b>3</b> 570,                      |      | 4335, 4446                  |
|             | <b>5100</b>                 | I    | _000,0000                                        | ı    | 27*                         |
|             |                             |      |                                                  |      |                             |

| <b>55.</b>  | Nr.                          | §§.                                     | §§.  | Mr.                        |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------|
| 1327        |                              | 134025, 1162                            |      | 4544, 4964                 |
| 1328        | 25. 56. 652.                 | 5377                                    | 1363 | 751, 1313,                 |
|             | 680, 773, 846,               | 1341 1824                               | :    | 1405, 1866,                |
|             | 875, 1836,                   | 1343 2829, 5460                         | )    | 2009, 2457,                |
|             | 2065, 2471,                  | 1344 570, 1101                          | ,    | 3843                       |
|             | 2716, 2927,                  | 2457,2999,4667                          | 1364 | 391, 1405,                 |
|             | 3199, 3697,                  | <b>1345 2769, 29</b> 53                 | , [  | <b>2457</b> , <b>4544</b>  |
|             | <b>40</b> 04, 4828,          | <b>4528, 4667</b>                       | 1365 | 391, 2457                  |
|             | <b>5010, 5263</b>            | 5192                                    | 1366 | 2457, 4628                 |
| 1329        | 5375                         | 1346 143, 658                           | 1367 | 2457, 5379                 |
| <b>1330</b> | 25, 56, 652,                 | 1866, <b>2457</b>                       | 1368 | 482, 570,                  |
|             |                              | 3925, 4141                              |      | 3130, 3736,                |
| 1331        |                              | 1347143, 3849                           | 1900 | 4649                       |
| 4000        | <b>3</b> 931, <b>4</b> 742   |                                         | 1    |                            |
|             |                              | 1349 3736                               |      | 1186, 2828,                |
| 1555        | 1, 117, 170,                 | 21/1001 .0, 014, 2009                   | ·    | 28 <b>94, 3130,</b>        |
|             | 204, 293, 310,<br>514, 090   | 3148, 4408<br>4667, 4997                | · [  | 2005 A767                  |
|             | 1190, 1191,                  | 5001, 4331<br>5035 5080                 |      | 5377, 5406,                |
|             |                              | 1352 1693, 1866                         | 1    | 5434                       |
|             | 1337, 2567,                  |                                         |      | 271, 523, 534,             |
|             |                              |                                         |      | 1094, 1575,                |
|             | 3975, 4766,                  |                                         |      | 1834, 2015                 |
|             | 4891, 5406                   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |      | 2894                       |
| 1334        | 653, 920,                    | I                                       |      | 2743, 4065,                |
|             | 1190, 1191,                  | 1355 1313, 1450                         | ,    | 4193, <b>537</b> 6         |
|             | 1443, 1481,                  | 1482, 3843                              | 1374 | 1074, 2626,                |
|             | <b>25</b> 67, 2704,          |                                         |      | 4326, 4575                 |
|             |                              | 1356 1209, 1313                         |      |                            |
|             | <b>29</b> 88, <b>474</b> 8,  |                                         |      | 4452                       |
|             | 4766, 5329,                  | 1                                       |      | 104, 142,                  |
| 1005        | 5406                         | !                                       |      | 427, 909,                  |
| 1335        |                              |                                         |      | 1209, 1280,                |
| 1330        | 1, 76, 128,                  |                                         |      | 1311, 1405,                |
|             | 137, 523, 534,<br>1274, 1520 |                                         | 3    | 1611, 1714,<br>1866, 1986, |
|             | 2081, 2173,                  | 1358338, 646<br>792, 822                |      | 2608, 2839,                |
|             | 2651, 3405,                  |                                         |      | <b>2919</b> , 3146,        |
|             | 3975, <b>4</b> 761,          |                                         |      | 3241, 3962,                |
|             | 4861, 5017,                  |                                         |      | 4452, 4467,                |
|             | 5228, 5570                   |                                         |      | 4767                       |
| 1338        |                              |                                         |      | 104, 169, 349,             |
|             | 4335, 5230                   | <b>4544</b> , <b>457</b> 9              | ,    | 497, 867, 909,             |
|             |                              | <b>5377, 549</b> 0                      |      | 1209, 1280,                |
|             |                              |                                         |      |                            |

| Nr.                                      | 88.  | Ar.                         | 88.              | Nr.                        |
|------------------------------------------|------|-----------------------------|------------------|----------------------------|
| <b>1311</b> , 1866,                      | 1    | 938, 3005,                  |                  | 4574, 4579,                |
| 1986, 2608,                              |      | 3803, 4534                  |                  | 5313                       |
| 2919, 3146,                              |      |                             | 1398             | 175, 320,                  |
| <b>3241</b> , 3719,                      | 1002 | <b>529</b> , 618, 800,      | 1000             | 510, 1668,                 |
| <b>4452</b> , <b>44</b> 67,              |      | 843, 938,                   |                  | 1968, 2431,                |
| <b>4574</b> , 4767                       |      | 1328, 1395,                 |                  | <b>246</b> 0, 3309,        |
| 909, 1209,                               |      | 1653, 1782,                 |                  | 3843, 4012,                |
| <b>1714</b> , 1866,                      |      | <b>2652</b> , <b>2763</b> , |                  | 4336, 5377                 |
| <b>19</b> 86, 2009,                      |      | <b>2955</b> , <b>3388</b> , | 1200             |                            |
| <b>3146</b> , 3621,                      |      | <b>33</b> 07, 3258,         |                  | 2460, 3843,                |
| ` `                                      |      | 3599, 38 <b>0</b> 3,        |                  | 4386                       |
| <b>3962</b> , <b>44</b> 09, <b>4</b> 767 | •    | 4012, 4258,                 |                  | 567, 2176,                 |
|                                          |      |                             | 1400             | 4333, 4528,                |
| 1209, 1866,                              | 1905 | 4925, 5177                  |                  | 519 <b>2</b>               |
| 1986, 2634,                              | 1395 |                             |                  |                            |
| <b>29</b> 19, 31 <b>4</b> 6,             |      | 856, 983, 1100, 1927        | 1401             | .96, 567, 747,             |
| 3962                                     |      | 1109, 1237,                 | •                | 1227, 1703,                |
| <b>497</b> , 655, 867,                   |      | 1328, 1395,                 |                  | 2113, 2176,                |
| 1827, 1866,                              |      | 1782, 1915,                 |                  | 2409, 3599,                |
| <b>2009</b> , <b>3719</b> ,              |      | <b>23</b> 89, 2517,         |                  | <b>4333, 4528,</b>         |
| <b>42</b> 83, 5231                       | ı    | <b>2955</b> , <b>2991</b> , |                  | <b>4777</b> , 5192,        |
| <b>13</b> 62, 3695,                      |      | 3307, 3803,                 |                  | <b>5287</b> , <b>5395</b>  |
| <b>4283</b> , <b>4315</b>                |      |                             | 1                | 60, 747, 1227,             |
| 5231                                     | 1000 | 4810                        |                  | 1915, 2176,                |
| 5231                                     | 1396 | 421, 529,                   |                  | 2674, 2953,                |
| 1499, 5231                               |      | 614, 618, 857,              |                  | 2966, 3418,                |
| 1499, 1709,                              |      | 1118, 1328,                 | 1                | 3741, 4313,                |
| 1987, 5231                               |      | 1782, 1851,                 |                  | 4333, 4528,                |
| <b>497,5</b> 080,5231                    |      | 1915, 1976,                 |                  | 5192, 5395                 |
| 1897, 3940,                              |      | 1995, 2021,                 | 1403             |                            |
| 5231                                     |      | 2202, 2389,                 |                  | 3741, 4528                 |
| .36, 38, 2814,                           |      | <b>25</b> 17, 2551,         | Ī.               | ·                          |
| <b>4649</b> , 5231                       |      | <b>2953</b> , <b>2955</b> , |                  | 3537, 3741,                |
| 1987, 5231                               |      | 3148, 3307,                 | 4 405            | 4528                       |
| 2009                                     |      | 3803, 3883,                 | 1405             | 4528, 5287                 |
| . 3257, 3305,                            |      | <b>3935, 4431,</b>          | l <del>-</del> - | 60, 4528                   |
| 4083                                     |      | 4767                        | 1407             | •                          |
| .61, 349, 529,                           | 1397 |                             | 400              | <b>35</b> 99, <b>4</b> 528 |
| 570, 696,                                | I .  | 166, 189, 231,              | j .              | 166, 2548,                 |
| 1328, 1413,                              |      | 320, 421, 510,              |                  | 4528, 4767,                |
| <b>2</b> 119, 2139,                      |      | 797, 1413,                  |                  | 5313                       |
| 3358, 3935,                              |      | 1668, 1866,                 |                  | ·                          |
| 4810, 5377                               |      | 1968, 2460,                 |                  | 4528                       |
| 320, 373,                                |      | <b>33</b> 09, 3401,         | 1412,            |                            |
| <b>696</b> , <b>736</b> , 800,           |      | 3728, 3843,                 | Į                | <b>13</b> 95, 1659,        |
| ļ                                        |      | 3996, 4336,                 | Į                | 1778, 2409,                |
|                                          |      |                             |                  |                            |

| <b>§</b> §.   | Nr.                       | §§.  | Nr.                                   | § <b>§.</b> |                                       |
|---------------|---------------------------|------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
|               | 2792, 4528,               |      | <b>3</b> 59 <b>5</b> , 36 <b>44</b> , |             | 3704                                  |
|               | 4957, 4987                |      | 4054, 4072,                           |             |                                       |
| 1413          | 2669, 3423,               |      | 4204, 4299,                           |             |                                       |
|               | 4957                      |      | 4638, 4679,                           |             | 29                                    |
| 1414          | 1118, 1514,               |      | 4767, 4805,                           |             | 699, 77                               |
|               | 2400, 3146,               |      | 4900, 4901,                           |             | 1035                                  |
|               | 3241, 3326,               |      | 4910, 5000,                           |             | 1262                                  |
|               | 3358, 3423,               |      | 5054, 5081,                           |             | 1939                                  |
|               | 3728, 3935,               |      | 5202, 5203,                           |             | 3624                                  |
|               | 5313                      |      | <b>5229, 5406,</b>                    |             |                                       |
| 1415          | 103                       |      | 5434                                  |             | 699, 76                               |
| 1416          | •                         | 1426 | 2828, 3283,                           |             | 82                                    |
| - 4- <b>-</b> | <b>2704</b> , 5099        |      | 3806, 4299,                           |             | 1035                                  |
|               | 5340                      |      | 4371, 4638,                           | ı           | 1262                                  |
| 1418          |                           | •    | 4987, 4994,                           | 4440        | 2264                                  |
| 1.400         | 5111                      | l .  | 5490                                  |             |                                       |
|               | 1222, 2159                | 1428 | 1137, 1971,                           | 1442        | 857,                                  |
| 1421          |                           |      | 2541, 2708,                           | 1449        | 401                                   |
| 1422          | 1102, 1117,               |      | 3097, 3423,                           | 1445        | 421,                                  |
|               | 1659, 2159,               |      | 4116, 4431,                           |             | 1395                                  |
|               | 2211, 4459,<br>4661, 5000 | 1490 | 5455<br>5205                          | 1444        | 4012                                  |
| 1492          | 822, 1061,                | 1    |                                       | 1444        | 1362                                  |
| 1420          | 1102, 2211,               |      | •                                     |             | 3695                                  |
|               | 3067, 3167,               |      | 431, 585, 720,                        | E .         | 4318                                  |
|               | 4459, 4528,               |      | 814, 1129,                            |             |                                       |
|               | 5000, 5177,               |      | 1148, 1282,                           |             |                                       |
|               | 5490                      | ľ    | 1887, 2398,                           | •           | 3070                                  |
| 1424          |                           |      | 2643, 3097,                           | •           | 3842                                  |
| 1101          | 2541, 2846                |      | <b>3</b> 570, 3940,                   |             | 0012                                  |
| 1425          | .23, 318, 592,            |      | 4262, 4518,                           |             | 504                                   |
|               | 677, 914, 945,            |      | 4578, 4593                            |             | 2829                                  |
|               |                           |      | 127, 328,                             |             | 3713                                  |
|               | 1186, 1223,               |      | 445, 759, 794,                        |             |                                       |
|               | 1564, 1593,               | ļ    | 1518, 1704,                           | 1450        | 1                                     |
|               | 1667, 1738,               |      | 2667, 2795,                           |             | 130                                   |
|               | 1755, 1760,               |      | <b>45</b> 18                          |             | 1491                                  |
|               | 1762, 1853,               |      | 720, 2106                             |             |                                       |
|               | 1971, 1993,               |      | 328, 814,                             |             |                                       |
|               | 2041, 2159,               | Ì    | 1141, 1509,                           |             | <b>1641</b> ,                         |
|               | 2225, 2584,               |      | 1887, 2051,                           |             |                                       |
|               | 2708, 2712,               |      | 2242, 2759,                           |             | • • • • •                             |
|               | 3080, 3149,               |      | 3303, 3325,                           | 1457        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|               | 3214, 3250,               |      |                                       |             |                                       |

| <b>§§.</b> | Nr.                              | §§.  | <b>Nr.</b>                   | §§. <b>%</b> r.                     |
|------------|----------------------------------|------|------------------------------|-------------------------------------|
|            | 208, 795,                        | i    | 2587, 3124,                  |                                     |
|            | 2748, 3968,                      | l .  | 4134, 5019                   |                                     |
|            |                                  |      | 169, 184,                    | 2720, 2735,                         |
| 1460       | .91, 101, 935,                   |      | 226, 257, 416,               |                                     |
|            | 1027, 1193,                      |      | 565, 640, 670,               | 4032, 4084,                         |
|            | 1821, 3124,                      |      | 688, 818, 842,               |                                     |
|            | 3732, 4066,                      |      | 904, 1009,                   | 4115, 4427,                         |
|            | <b>46</b> 96, 5510               |      | 1055, 1085,                  | 4500, 4519,                         |
| 1461       | .91, 441, 670,                   |      | 1089, 1098,                  |                                     |
|            | 994, 4680,                       |      | 1148, 1164,                  |                                     |
|            | <b>54</b> 60                     |      | 1355, 2167,                  | 5017, 5023,                         |
| 1462       | .91, 441, 843,                   |      | <b>24</b> 31, 2994,          | 5102, 51 <b>15</b> ,                |
|            | <b>3984, 4680</b>                |      | 3014, 3026,                  | 5177, <b>5564</b>                   |
| 1463       | . 91, 184, 670,                  |      | •                            | 1481 .46, 157, 441,                 |
|            | 883, 1162,                       | •    |                              | <b>517</b> , 123 <b>4</b> ,         |
| 1404       | 4680                             | Ĭ    | 4507, 4514,                  |                                     |
| 1464       | 91, 184,                         |      |                              | 14824040, 4084,                     |
| 1/05       | 1193, 4745                       |      | ·                            | 1483258, 1013,                      |
|            | 91, 5326                         |      |                              | 5564                                |
| 1401       |                                  |      |                              | 1485 759, 962,                      |
|            | 1162, 1821,<br>2383, 3339,       |      | 1013, 1055,                  | •                                   |
|            | <b>4</b> 012 <b>,</b> 4334,      |      | 1085, 1234,                  | _                                   |
|            | 4997, 5460                       |      | 2054, 2110, 2167, 2756,      |                                     |
| 1468       | 3464                             |      | 2904, 2994,                  | • · · · ·                           |
| 1469       |                                  |      | 3100, 3616,                  | •                                   |
| 4400       | <b>3464</b> , 3710,              |      | 3843, 4084,                  | ·                                   |
|            | 4012, 4334                       |      | 4427, 4627,                  | •                                   |
| 1470       | 224, 244,                        |      | 4973, 5177,                  |                                     |
|            | 303, 670,                        |      | 5294                         |                                     |
|            | 1098, 1779,                      | 1480 | 46, 79, 142,                 |                                     |
|            | <b>1997</b> , 3169,              |      | 291, 341, 497,               |                                     |
|            | <b>3710, 4220</b>                |      | 544, 659, 673,               | <b>4</b> 76 <b>4</b> , <b>4</b> 928 |
| 1471       | 1098, 1779,                      |      |                              | 1488488, 795,                       |
| - 450      | 3710                             |      | 818, 900, 911,               |                                     |
| 1472       | .91, 484, 579,                   |      | 954, 959, 962,               |                                     |
|            | 885, 962,                        | 4    | 966, 1039,                   |                                     |
|            | 1415, 1759,                      |      | 1089, 1184,                  |                                     |
| 1475       | 4084, 4674                       |      | 1192, 1214,                  |                                     |
|            | 106 244                          |      | 1234, 1405,<br>1905, 1912    |                                     |
| 74(        | 196, 244, <b>257</b> , 441, 488, |      | 1805, 1813,                  |                                     |
|            | 1546, 2039,                      | <br> | 1831, 1889,  <br>2026, 2054, | 1761, 1889,<br>1968, 2054,          |
|            | 2374, 2383,                      |      | 4040, 40 <del>04</del> ,     | 2448, 2685,                         |
|            | 4017, 4000,                      | ı    | l                            | 2720, 2000,                         |

| §§. Nr.                                                                                                                                                                         | §§.                                                                                                                                                                                                                                     | §§. 90c.                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • •                                                                                                                                                                             | 1494 .46, 416, 565,                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3255, 3375,                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3677, 3843,                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3927, 3931,                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4004, 4115,                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4185, 4241,                                                                                                                                                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4345, 4466,                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4514, 4669,                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                       | · -                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4861, 5010,                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5017, 5177                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1490 3084                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                   |
| 1491 3084                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1492 3084                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1493196, 224,                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                         |
| 244, 268, 670,                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 3169, 3908,                                                                                                                                                                                                                               |
| 1725, 1759,                                                                                                                                                                     | 2205, 2685,                                                                                                                                                                                                                             | 4012, 4044,                                                                                                                                                                                                                               |
| 1779, 2587,                                                                                                                                                                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                 | 4134, 4164,                                                                                                                                                                                                                               |
| 3014, 3249,                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3464, 3732,                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3907, <b>4</b> 13 <b>4</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 5367                                                                                                                                                                                                                                    | 1502 759, 3145                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                 | Annalat man Dr. Carl 40                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Affemeines Grundbu                                                                                                                                                              | <b>hsgeset vom 25. Juli 18</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Art. I 4423, 4617,                                                                                                                                                              | §§. Nr.                                                                                                                                                                                                                                 | 71, <b>3t. 4. 31. 31. 31. 95.</b><br>  §§.                                                                                                                                                                                                |
| Art. I 4423, 4617, 4678, 5372                                                                                                                                                   | §§. 9r. 4870, 4973,                                                                                                                                                                                                                     | 71, <b>3t. 4. 31. 31. 31. 95.</b>   §§. 91. 5153, 5293,                                                                                                                                                                                   |
| Art. I 4423, 4617,<br>4678, 5372<br>III 4600                                                                                                                                    | §§. 9r. 4870, 4973, 5140, 5148,                                                                                                                                                                                                         | 71, 3t. 6. 3t. 3tr. 95.  §§. 9t.  5153, 5293, 5325, 5376,                                                                                                                                                                                 |
| <b>Urt.</b> I 4423, 4617, 4678, 5372<br>" III 4600<br>" IV 4423, 4600,                                                                                                          | \$\frac{9\pir.}{4870, 4973, 5140, 5148, 5214, 5281,                                                                                                                                                                                     | 71, 3t. 6. 3t. 3tr. 9t. 9t. 9t. 9t. 9t. 9t. 9t. 9t. 9t. 9t                                                                                                                                                                                |
| <b>Urt.</b> I 4423, 4617, 4678, 5372<br>" III 4600<br>" IV 4423, 4600, 4617, 4753,                                                                                              | \$4870, 4973, \\ 5140, 5148, \\ 5214, 5281, \\ 5332, 5510                                                                                                                                                                               | 71, 3t. 6. 3t. 3tr. 9t. 9t. 9t. 9t. 5153, 5293, 5325, 5376, 5399 294423, 5064,                                                                                                                                                            |
| <b>Urt.</b> I 4423, 4617, 4678, 5372<br>" III 4600<br>" IV 4423, 4600, 4617, 4753, 5075, 5248,                                                                                  | \$4870, 4973, \\ 5140, 5148, \\ 5214, 5281, \\ 5332, 5510 \\ 21 \dots 5247, 5315                                                                                                                                                        | 71, 3t. 6. 3t. 3tr. 9t. 9t. 9t. 5153, 5293, 5325, 5376, 5399 294423, 5064, 3608                                                                                                                                                           |
| <b>Urt.</b> I 4423, 4617, 4678, 5372<br>" III 4600<br>" IV 4423, 4600, 4617, 4753, 5075, 5248,                                                                                  | \$4870, 4973, \\ 5140, 5148, \\ 5214, 5281, \\ 5332, 5510 \\ 21 \ldots 5247, 5315 \\ 22 \ldots 5049, 5247                                                                                                                               | 71, 3t. 6. 3t. 3tr. 95.  §§. 9t.  5153, 5293, 5325, 5376, 5399  294423, 5064, 3608  314600, 4904,                                                                                                                                         |
| <b>Art.</b> I 4423, 4617, 4678, 5372<br>" III 4600<br>" IV 4423, 4600, 4617, 4753, 5075, 5248, 5372, 5376                                                                       | \$4870, 4973, \\ 5140, 5148, \\ 5214, 5281, \\ 5332, 5510 \\ 21 \dots 5247, 5315 \\ 22 \dots 5049, 5247 \\ 23 \dots 5195, 5247                                                                                                          | 71, 3t. 6. 3t. 3tr. 95.  §§. 9tr.  5153, 5293, 5325, 5376, 5399  294423, 5064, 3608  314600, 4904, 5120, 5391,                                                                                                                            |
| <b>Ext.</b> I 4423, 4617, 4678, 5372<br>" III 4600, 4617, 4753, 5075, 5248, 5372, 5376                                                                                          | \$4870, 4973, \\ 5140, 5148, \\ 5214, 5281, \\ 5332, 5510 \\ 21 \dots 5247, 5315 \\ 22 \dots 5195, 5247 \\ 24 \dots 5247, 5315                                                                                                          | 71, 3t. 6. 3t. 3tr. 95.  §§. 9tr.  5153, 5293, 5325, 5376, 5399  294423, 5064, 3608  314600, 4904, 5120, 5391, 5399, 5425                                                                                                                 |
| <b>Ext.</b> I 4423, 4617, 4678, 5372<br>" III 4600<br>" IV 4423, 4600, 4617, 4753, 5075, 5248, 5372, 5376<br><b>Ext.</b> I 4423, 4617, 4753, 4617, 4753, 5075, 5248, 5372, 5376 | \$4870, 4973, \\ 5140, 5148, \\ 5214, 5281, \\ 5332, 5510 \\ 21 \dots 5247, 5315 \\ 22 \dots 5195, 5247 \\ 24 \dots 5247, 5315 \\ 5345                                                                                                  | 71, 3t. 6. 3t. 3tr. 95.  \$\frac{\$\frac{9}{3}}{5}. \frac{9}{3}\text{5153}, 5293, 5325, 5376, 5399}  29 \tag{4423}, 5064, 3608}  31 \tag{4600}, 4904, 5120, 5391, 5399, 5425}  32 \tag{4904}, 5120,                                       |
| <b>Ext.</b> I 4423, 4617, 4678, 5372<br>" III 4600<br>" IV 4423, 4600, 4617, 4753, 5075, 5248, 5372, 5376<br><b>Ext.</b> I2                                                     | \$4870, 4973, \\ 5140, 5148, \\ 5214, 5281, \\ 5332, 5510 \\ 21 \\ \\ \\ 5247, 5315 \\ \\ \\ 23 \\ \\ \\ 5195, 5247 \\ \\ 24 \\ \\ \\ 5247, 5315 \\ \\ \\ 5345 \\ \\ \\ 5247 \\ \\ \\ \\ \\ 5247 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | 71, 3t. 6. 3t. 3tr. 9t.  §§.  5153, 5293, 5325, 5376, 5399  294423, 5064, 3608  314600, 4904, 5120, 5391, 5399, 5425  324904, 5120, 5154, 5293,                                                                                           |
| ### 4423, 4617,<br>4678, 5372<br>### 4600<br>### 17 4423, 4600,<br>4617, 4753,<br>5075, 5248,<br>5372, 5376<br>### 981.<br>12                                                   | \$4870, 4973, \\ 5140, 5148, \\ 5214, 5281, \\ 5332, 5510 \\ 21 \\ \\ \\ \\ 5247, \\ 5345 \\ \\ \\ \\ \\ \\ 5247, \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\                                                                                | 71, 34. 6. 36. 36. 36. 37. 5399 29 4423, 5064,                                                                                                                                                                                            |
| ### 4423, 4617, 4678, 5372  ### 4600  ### 4423, 4600, 4617, 4753, 5075, 5248, 5372, 5376  ### 5243  ### 5243, 5293                                                              | \$\$.  4870, 4973, 5140, 5148, 5214, 5281, 5332, 5510 215247, 5315 225049, 5247 235195, 5247 245247, 5315 5345 255247 264600, 4733, 4787, 5120,                                                                                         | 71, 3t. 6. 3t. 3tr. 9t.  \$\frac{95}{85}\$.  \begin{align*} 5153, 5293, 5325, 5376, 5399 \\ 29 \dots 4423, 5064, 3608 \\ 31 \dots 4600, 4904, 5120, 5391, 5399, 5425 \\ 32 \dots 4904, 5120, 5154, 5293, 5308, 5399, 5425 \\ \end{align*} |
| ### 4423, 4617, 4678, 5372  ### 4600  ### 4423, 4600, 4617, 4753, 5075, 5248, 5372, 5376  ### 5243  ### 5243, 5293                                                              | \$\$.  4870, 4973, 5140, 5148, 5214, 5281, 5332, 5510 215247, 5315 225049, 5247 235195, 5247 245247, 5315 5345 255247 264600, 4733, 4787, 5120,                                                                                         | 71, 3t. 6. 3t. 3tr. 9t.  \$\frac{95}{85}\$.  \begin{align*} 5153, 5293, 5325, 5376, 5399 \\ 29 \dots 4423, 5064, 3608 \\ 31 \dots 4600, 4904, 5120, 5391, 5399, 5425 \\ 32 \dots 4904, 5120, 5154, 5293, 5308, 5399, 5425 \\ \end{align*} |
| ### 4423, 4617, 4678, 5372  ### 4600  ### 4423, 4600, 4617, 4753, 5075, 5248, 5372, 5376  ### 5243, 5293  ### 15                                                                | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                 | 71, 34. 6. 34. 34r. 95.  \$\frac{9}{3}\text{5153}, 5293, 5325, 5376, 5399}{29 \dots 4423, 5064, 3608}{31 \dots 4600, 4904, 5120, 5399, 5425}{32 \dots 4904, 5120, 5308, 5399, 5425}{33 \dots 4655, 4720, 4739, 4844,                      |
| ### 4423, 4617, 4678, 5372  ### 4600  ### 4423, 4600, 4617, 4753, 5075, 5248, 5372, 5376  ### 5243, 5293  ### 15                                                                | \$\$.  4870, 4973, 5140, 5148, 5214, 5281, 5332, 5510 215247, 5315 225049, 5247 235195, 5247 245247, 5315 5345 255247 264600, 4733, 4787, 5120, 5153, 5215, 5293, 5308, 5325, 5360,                                                     | 71, 34. 6. 36. 36. 36. 37. 35. 38. 5399 294423, 5064, 3608 314600, 4904, 5120, 5399, 5425 324904, 5120, 5154, 5293, 5308, 5399, 5425 334655, 4720, 4739, 4844, 4853, 4994,                                                                |
| ### 4423, 4617, 4678, 5372  ### 4600  ### 4423, 4600, 4617, 4753, 5075, 5248, 5372, 5376  ### 5243, 5293  ### 15                                                                | \$\$.  4870, 4973, 5140, 5148, 5214, 5281, 5332, 5510 215247, 5315 225049, 5247 235195, 5247 245247, 5315 5345 255247 264600, 4733, 4787, 5120, 5153, 5215, 5293, 5308, 5325, 5360,                                                     | 71, 34. 6. 36. 36. 36. 37. 35. 38. 5399 294423, 5064, 3608 314600, 4904, 5120, 5399, 5425 324904, 5120, 5154, 5293, 5308, 5399, 5425 334655, 4720, 4739, 4844, 4853, 4994,                                                                |
| ### 1 4423, 4617, 4678, 5372  ### 111                                                                                                                                           | \$\$.  4870, 4973, 5140, 5148, 5214, 5281, 5332, 5510 215247, 5315 225049, 5247 235195, 5247 245247, 5315 5345 255247 264600, 4733, 4787, 5120, 5153, 5215, 5293, 5308, 5325, 5360, 5376, 5399, 5526                                    | 71, 34. 6. 34. 34r. 94.  \$\frac{\$\frac{\$\frac{9}{4}}{5325}, 5376, 5399}{5325}, 5364, 3608}  314600, 4904, 5120, 5399, 5425  324904, 5120, 5154, 5293, 5308, 5399, 5425  334655, 4720, 4739, 4844, 4853, 4994, 5120, 5391, 5399, 5526   |
| ### 1 4423, 4617, 4678, 5372  ### 111                                                                                                                                           | \$\$.  4870, 4973, 5140, 5148, 5214, 5281, 5332, 5510 215247, 5315 225049, 5247 235195, 5247 245247, 5315 5345 255247, 264600, 4733, 4787, 5120, 5153, 5215, 5293, 5308, 5325, 5360, 5376, 5399, 5526 274600, 4733,                     | 71, 34. 6. 34. 34. 34. 35. 32. 5325, 5376, 5399 294423, 5064, 3608 314600, 4904, 5120, 5399, 5425 324904, 5120, 5398, 5308, 5399, 5425 334655, 4720, 4739, 4844, 4853, 4994, 5120, 5391, 5399, 5526 344973, 5120,                         |

| <del>§</del> §. | Nr.                 | §§.                                   | Nr.   | §§. | Nr.                |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------|-------|-----|--------------------|
|                 | 4733, 4739,         | 1 * *                                 |       |     | 4869, 5003,        |
|                 | 4787, 5060,         |                                       |       |     | 5214, 5258,        |
|                 | 5120, 5154,         | 4                                     |       |     | 5332               |
|                 | 5376                |                                       |       | 69  |                    |
| 36              | 4733, 4753,         |                                       | 5140, |     | 4869, 5003,        |
| •               | 4994, 5060,         | •                                     | 5214, | ı   | 5214, 5258,        |
|                 | 5062, 5078,         |                                       | 5315  | 1   | 5332               |
|                 | 5092, 5120,         |                                       |       | 70  |                    |
|                 | 5153, 5154,         |                                       | •     |     | 4851, 4869,        |
|                 | 5168, 5303,         |                                       | 5214, |     | 5003, 5158,        |
|                 | 5325, <b>53</b> 76, |                                       | 5510  |     | 5214, 5258,        |
|                 | 5399, 5537,         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       |     | 5332               |
|                 | 5552                | •                                     | 4783, | 71  | 4728, 4851,        |
| 38              |                     |                                       | 4851, | '   | 4869, 5003,        |
|                 | 5036, 5060,         |                                       | 4870, |     | 5214, 5258,        |
|                 | 5062, 5102,         | -                                     | 5103, |     | 5332               |
|                 | 5208, 5213,         |                                       |       |     | 4728, 5328         |
|                 | 5215, 5248,         | •                                     | 5463  | 73  |                    |
|                 | 5325, 5393,         |                                       |       | 74  | 4423               |
|                 | 5399, 5537,         | •                                     | 5003, |     | 5102, 5215         |
|                 | 5545                | 5214,                                 |       |     | 4851,5015,5247     |
| 40              | 5401                | <i>0214,</i>                          | 5332  |     | 4851, 5247         |
|                 | 3946, 5030,         | 634728,                               |       | - 4 | 5134, 5135         |
|                 | 5036, 5183,         | 4869,                                 |       | 85  |                    |
|                 | 5401, 5406          | •                                     |       |     | 5393, 5399         |
| 42              | 5030, 5088,         |                                       | 5332  | 87  | 5308, 5391         |
|                 | 5101, 5401          |                                       |       | 88  | 4874               |
| 43              | 4796, 5316          | 4869,                                 | •     | 92  | 4885               |
|                 | 5015, 5121,         |                                       |       | 93  | 4678               |
|                 | 5272                | <b>02</b> 11,                         | 5332  |     | 4819, 4851,        |
| 46              | 4703 5182,          | 654728,                               |       |     | 5134, 5135,        |
|                 | 5183, 5272,         |                                       | 5003, |     | 5215, 5360         |
|                 | 5354, 5450,         |                                       | 5258, | 96  | 5425               |
|                 | 5470                |                                       | 5332  | 103 | 3608               |
| 48              | 5052, 5064          | 664685,                               |       | 104 | 5075               |
| 49              | 5272                | 4757,                                 |       | 123 | 5134, 5135         |
| 50              | 5272                | 4869,                                 |       | 125 | 5134, 5135         |
| 51              | 5025, 5272,         | •                                     | 5258, | 127 | 4617, 4816         |
|                 | 5308                |                                       | 5332  | 130 | 4637, 4675,        |
| <b>52</b>       | 4728                | 67 4685,                              |       |     | 4676, 4677,        |
| 53              | 4728                | 4851,                                 |       |     | 4678, 4702,        |
| 54              | 4728                |                                       | 5214, |     | 4729, 4796,        |
|                 | 4728                | <b>5258</b> .                         | 5332  |     | 4863, 4962         |
| •               | •                   | 684728.                               | 4851, | 133 | 4863, 4962<br>4816 |
|                 | '                   | •                                     | • •   | •   |                    |

# Allgemeines bürgerl. Gesethuch vom Jahre 1786. IV. Hauptstüd §. 2..... Rr. 3310

Frangofifd-italienifdes Givilgefesbud.

| Art.        | Nr.           | Art.            | Mr.     | Art.         |
|-------------|---------------|-----------------|---------|--------------|
| 2           | 368           | 711             | . 4488  | 1583 4       |
| 3           | 1511          | <b>74</b> 53264 | 4488    | 16043        |
| <b>2</b> 08 | 2148          |                 |         |              |
| 301         | 2148          | 815             | . 3210  | 1607 3030, 4 |
| 384         | 694, 764      | 826             | . 3210  | 1738         |
| 513         | 368           | 827             | . 3210  | 1832 4       |
| 544         | <b>44</b> 88  | 896             | 423     | 1965         |
| <b>552</b>  | 4488          | 931             | . 3623  | 1978         |
| 625         | <b> 448</b> 8 | 1098            | . 1511  | 2002         |
| <b>630</b>  | 4488          | 1335            | 917     | 2228 3       |
| 637         | <b>448</b> 8  | 139969          | 4, 764, | 2249         |
| <b>686</b>  | 4488          |                 | 2701    | 2250         |
| <b>691</b>  | 3770          | 1400 69         | 94, 764 | 2262 1013, 3 |
|             |               | 1582            | . 4488  | 2277         |

#### Burgerliches Gefegbuch für Ofigalizien vom Jahre 1797.

II. Theil, §. 578..... Rr. 2175

#### Allgemeines Sandelsgesehbud vom 17. December 1862.

| Einf. Ge        | fet <sub>g</sub> | Art. | Nr.         | Art. |                  |
|-----------------|------------------|------|-------------|------|------------------|
| <del>§</del> §. | <b>N</b> r.      | 40   | 2199        | 271  | 1986, 21         |
| 16              | <b> 45</b> 82    | 41   | 4776        |      | 3224, 5          |
| 19              | . 2222, 4301     | 42   | 4776        | 273  | 2                |
| 21              | .2215, 2222,     | 47   | 2978, 4776, | 277  | 5                |
|                 | 4327, 4753       | }    | 5123        | 278  | 4                |
|                 | 4200             | 48   | 5123        | 279  | 4588, 4          |
| 34              | . 4200, 4301,    | 52   | 5123        | 283  | 4                |
|                 | 4327             | 55   | 5123        | 288  | 5                |
| <b>38</b>       | .1900, 1986,     | 82   | 2402        | 291  | 4                |
|                 | 2496, 2803,      | 94   | 4781        | 300  | 5155, 5          |
|                 | 3224             | 114  | 4781        | 301  | 4273, 4          |
| 41              | .2483, 3183,     | 123  | 2199        |      | <b>5123, 5</b> 2 |
|                 | 3232             | 133  | 2199        |      | 5161, 5          |
| <b>43</b>       | 3183             | 145  | 4905        | 303  | 5                |
| Art.            | Nr.              | 240  | 5582        | 305  | 5                |
| 34              | . 2222, 4965     | 270  | 4905        | 307  | 2                |
| <b>37</b>       | . 1850, 2834     |      | 1           | 313  | 3886, 5          |

| Art.                 | <b>%</b> r.       | Art. | Nr.               | Art. | Nr.  |  |
|----------------------|-------------------|------|-------------------|------|------|--|
|                      |                   |      | 3232, 4512,       |      |      |  |
| 315                  | 5347              |      | 4732, 4762,       | 346  | 5398 |  |
|                      |                   |      | 4757, 4889,       |      |      |  |
| 322                  | 4709              |      | <b>5229,</b> 5237 | 348  | 5220 |  |
| 324                  | 3232, 4889,       | 335  | 5398              | 360  | 5180 |  |
|                      | <b>5229, 5237</b> | 337  | 4588              | 376  | 2010 |  |
|                      | •                 | 342  | 5227, 5550        |      |      |  |
|                      |                   | ı    | ·                 | ı    |      |  |
| Ocalica di communato |                   |      |                   |      |      |  |

#### Codice di commercio.

| Art. | <b>N</b> r. | Art. | <b>%</b> r. | Art. | Nr.  |
|------|-------------|------|-------------|------|------|
| 46   | 32          | 168  | 210         | 306  | 1724 |
|      |             |      | 909         |      |      |
|      |             |      | 1159        | l .  |      |
|      |             | 279  | 1159        | ļ    | ·    |

#### Bedfelordung vom 1. October 1763.

### Bechselordnung vom 25. Januer 1850, A. G. 26. 3r. 51.

|                     |      | , ,            | _    |               |
|---------------------|------|----------------|------|---------------|
| EinfPat.            | Art. | Nr. 1          | Art. | Nr.           |
| §. Nr               |      | 3735, 3962,    | 78   | 2379          |
| 5 472               |      | 4484, 5092     | 80   | 48, 797, 829, |
| Bechsel-<br>Ordnung | 25   | 279, 778       |      | 3145, 3148,   |
| Art. Nr             | 100  |                | 81   | 797, 1209,    |
|                     | 29   | 568, 1570,     |      | 1413, 3578,   |
| 4 794, 2795         | _    | 2158, 2661,    |      | 4484          |
| 7 794               |      | 4082           | 82   | 3962, 4350    |
| 8 3414              |      |                | 83   | 829, 1280,    |
| 9 343, 938          |      | 3325, 5310     |      | 1311, 1313,   |
| 10 938, 5450        |      |                |      | 1481, 1674,   |
| 5470                |      |                |      | 2142, 2379,   |
| 12343, 1512,        | 1    | 2791           |      | 2448, 2453,   |
| 2621, 2795          | 1    | 1124           |      | 3223, 3238,   |
| 13 .343, 1512, 2621 |      | 2379           |      | 3239, 3325,   |
| 14 797              | •    | 792, 3325      |      | 3326, 3578,   |
| 16 1713             |      | 792            |      | 3963, 3964,   |
|                     | 75   |                |      | 4241, 4558,   |
| 21 2795             | 4    | 3414           |      | 4940, 5083,   |
| <b>22</b> 3886      | 9    | 414, 2795,     |      | 5421          |
|                     |      | 3414           | 92   |               |
| •                   |      |                | _    | 1374, 4182    |
| <b>3414, 357</b> 8, | 166  | 48, 1313, 3148 | 95   |               |

#### Jurisdictionsnorm vom 20. Movember 1852, 3t. 6. 3tf. Fr. 251,

| Rundm Patent                | IIN. |                     | 95. | Mr.                              |
|-----------------------------|------|---------------------|-----|----------------------------------|
| Art. Rr.                    |      | <b>2</b> 293, 2414, | 1   | 1724, 2694,                      |
| 5 5065, 5350                |      | 2721, 3884,         |     | 3101, 4455,                      |
| Cinf. Brbg.                 |      | 3891, 4073,         |     | 5428, 5553                       |
| 71169, 4023,                |      | 4199, 4378,         | 31  | 1900, 2900,                      |
| 5334                        |      | 4580, 4664,         |     | 5428, 5561                       |
| 8 1169                      |      | 5296, 5347,         |     |                                  |
| 9 5553                      |      | 5356, 5535          |     | 3089, 5 <b>428</b>               |
| 10 5553                     |      | 1797, 2802,         | 33  |                                  |
| 12 1430                     |      | 3101, 3165,         |     | 5138, 5 <b>428</b>               |
| Surisbie-                   | İ    | 3891, 4238,         |     | 890, 1470,                       |
| tionsnorm                   | ,    | 4631, 4664,         |     | 1542, 1581,                      |
| 8§. 98t.                    | :    | 4784, 5012,         |     | 1839, 5 <b>428</b>               |
| 1 382, 631,                 |      | 5166                |     | 5205, 5428                       |
| 675, 713,                   | 15   | ·280, 526, 1839,    | 88  | 5428                             |
| 1748, 2230,                 |      | 1927, 2496,         |     |                                  |
| 2318, 2859,                 | 1    | 2802, 3891,         |     | 1228, 1 <b>542,</b>              |
| <b>32</b> 15, <b>3455</b> , | 1    | 4089, 5028,         |     | 1719, 1857,                      |
| 3519, 4890,                 |      | 5051, 5221,         |     | 1900, 2377,                      |
| 5083, 5096,                 |      | 5262, 5 <b>4</b> 25 |     | 2414, 2474,                      |
| 5199, 5162,                 | 16   | 1900, 2414,         |     | 2487, 2600,                      |
| 5425                        |      | <b>2533</b> , 3884, |     | 2803, 31 <b>83</b> ,             |
| 2 387, 2414, 3004,          |      | 4580, 5296          |     | • 3230, 370 <b>0</b> ,           |
| 3455, 3471,                 | 17   |                     |     | 4471, 4580,                      |
| 3756, 4286,                 |      | 4812, 5296          |     | 5050, 5 <b>428</b>               |
| <b>462</b> 1, 5065,         | 18   |                     |     | 5428                             |
| 5191, 5473                  |      | <b>44</b> 02, 4812, |     | 5428                             |
| 8 1376                      |      |                     | 40  | 633, 660,                        |
| .5 713                      | 10   |                     |     | 4126, 5428                       |
| .6 <b>165</b> 0, 2516,      |      |                     | 41  | .605, 913, 3004,                 |
| . 3891                      | 20   | 1612, 1650,         |     | 4303, 5428                       |
| 9 2721, 3960                |      | <b>3262</b> , 3891, |     |                                  |
| 10 2721, 2943               |      | 5296, 5535,         |     | 2, 227, 387,                     |
| 111392, 1502,               | 23   |                     |     | 446, 503, 578,                   |
| <b>2721, 4571,</b>          | 135  | 5065                |     | 579, 641, 658,                   |
| 5220                        | 26   | 343, 4073, 4378,    |     | 762, 766, 777,                   |
| 12 2802, 3891               |      | 5065, 5362,         |     | 839, 8 <b>47</b> , 9 <b>22</b> , |
| 13 267, 343, 633,           |      | 5867                |     | 942, 1077,                       |
| <b>65</b> 8, 1015,          | 37   | 2533, 2574,         |     | 1222, 1260,                      |
| 1222, 1238,                 |      | 2603                |     | 1302, 1359,                      |
| 1746, 1776,                 | 28   | 2694                |     | 1871, 1430,                      |
| 1900, 2099,                 | 29   | 1358, 1430,         |     | 1519, 1562,                      |
|                             |      | 1545, 1719,         |     | 1563, 1748,                      |

| <b>§§.</b> | Nr.                 | §§. | Nr.                         | §§.          | Nr.                 |
|------------|---------------------|-----|-----------------------------|--------------|---------------------|
|            | 2043, 2255,         |     | <b>44</b> 51, <b>4</b> 607, | 1            | 2487, 2694,         |
|            | 2344, 2414,         | ı   | 4774, 4890,                 |              | 2803, 3183          |
|            | 2458, 2474,         | 1   | •                           |              | 99                  |
|            | 2487, 2516,         |     | 220, 353, 418,              |              |                     |
|            | 2566, 2644,         | •   | 426, 605, 754,              | L            | 1394, 3416,         |
|            | 2764, 2840,         | 1   | 2631, 2721,                 |              | 5083                |
|            | 2856, 3088,         |     | 2808, 2923,                 | 1            |                     |
|            | 3232, 3388,         | 1   | 3059                        | l            | _                   |
|            | 3585, 3724,         | 1   | .353, 418, 1502,            |              |                     |
|            | 3751, 3978,         |     | 2923, 3096,                 |              | 1107, 1392,         |
|            | 4000, 4147,         | l   | 4631, 5205                  |              | 2195, 2631,         |
|            | ,                   |     | 1392, 1470,                 |              | 2721, 2808,         |
|            | 4340, 4461,         |     | 1502, 2923,                 |              | 2943, <b>463</b> 1, |
|            | 4512, 4568,         |     | 5205                        |              | 5425                |
|            | 4580, 4709,         | •   |                             | 70           |                     |
|            | 4732, 4734,         |     | 1228, 1476,                 |              | 4971                |
|            | 4762, 4797,         |     | •                           | 71           | 4631, 4971          |
|            | 4867, 4886,         |     | 2696, 2923,                 |              | 1290, 1423,         |
|            | 4889, 5065,         |     | <b>3</b> 096, 3230,         |              | 3948, 3960,         |
|            | 5191, 5193,         |     | · 3416, 3556,               |              | 4782, 4971,         |
|            | 5227, 5237,         |     | 3737, 4378,                 |              | 5026, 5169,         |
|            | 5352, 5362,         |     | 4683, 5439,                 |              | 5356, 5482          |
|            | 5428, 5551,         | l   |                             |              | 1650, 1746          |
|            | 5561                |     | 353, 4249                   | 77           | .220, 426, 1612,    |
| 44         |                     |     | 2617, 4447, 5347            |              | 2802, 3059          |
|            | 3175, 3176,         | 55  | ··                          | 78           |                     |
| _          | 4378, 5428          | ı   | 4199, 4249                  |              | 3059                |
| 46         |                     |     | 1124, 1127,                 | 81.          | 136, 1719           |
|            | 2802, 3101,         | ľ   | 1198, 1228,                 |              |                     |
|            | 5380, 5428          | 1   | 1394, 1857,                 | _            |                     |
| 47         | 605, 1519, 2293,    |     | 3416, 4073,                 | Ī            | 1752, 2802,         |
|            | 2474, 3086,         |     | 4110, 4484,                 |              | 2833, 2858,         |
|            | 3118, 3224,         |     | 5050, 5439                  |              | 3262, 3482,         |
|            | 5428                |     | 57, 99, 343,                |              | 3642, 3891,         |
| 48         | 379, 382, 658,      |     | 347, 547, 1077,             |              | 4504, 5195,         |
|            | 713, 1470,          |     | 1124, 1133,                 |              | 5535                |
|            | 2041, 2206,         |     | 2414, 2483,                 |              | 3280, 5385          |
|            | 2293, 2668,         | ŧ . | <b>24</b> 96, <b>32</b> 24, | I <b>-</b> - |                     |
|            | 3004, 3224,         |     | 4940, 5083,                 | 90           | 754                 |
|            | <b>3237</b> , 3919, |     | 5380                        |              |                     |
|            | •                   | 58  | 1358, 1724,                 |              |                     |
|            |                     |     | •                           |              |                     |

| Inrisdictionsnorm | für das lombve<br>1852. <b>A.</b> 6. | mez. Königreich<br>Mr. 252. | vom 20. November |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                   | 18 <b>52</b> , <b>%. 6.</b> '        | <b>Mr. 252</b> .            |                  |

| §§. Nr.           | §§.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 254            | 1128, 1857,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 49 199, 254, 683, | 2802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | 56 612, 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | 72 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | in the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55 254, 1127,     | 78 . 507, 682, 1139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Jurisdictionsnorm vom 20. November 1852 für Palmatien, A. G. Bl. Ar. 261.

| §§.       |                                         | Nr. §§. |       | Nr.  |
|-----------|-----------------------------------------|---------|-------|------|
| <b>29</b> |                                         | 2694 56 | 1724, | 2694 |
| 30        | 1719.                                   | 1724,74 |       | 1719 |
|           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2694    |       |      |

## Militär-Jurisdictionsnorm vom 22. Pecember 1851, It. G. Bl. Mr. 255.

| §§. | <b>Nr.</b>        | §§. |         |           | Nr.   |
|-----|-------------------|-----|---------|-----------|-------|
| 6   | Mr. 1144, 1250,   | 7   | • • • • | 1144,     | 1198, |
|     | <b>1290, 3519</b> |     |         | 1250,     | 1903  |
|     | •                 |     |         | · • • • • |       |

#### Misstär-Jurisdictionsnorm vom 20. Mai 1869, R. G. B. Tr. 78.

| §§. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mr.   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 9.  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | .4238 |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | .4238 |

#### Allgemeine Gerichtsordnung.

| <b>§§.</b>        | Nr.   §§     | . Nr.                  | §§. | 9dr            |
|-------------------|--------------|------------------------|-----|----------------|
| 1 761, 864, 1     | 105, 4       | $\dots 352, 385, 520,$ | 7   | 88, 244, 466,  |
| 2197, 3           | 244,         | 622, 1263,             |     | 673, 726, 886, |
| 3434, 3           | 784,         | 2233, 2515,            |     | 3434, 5296     |
|                   | 899,         |                        | 8   | 209, 442, 466, |
|                   | 938,         |                        |     | 1177, 3084,    |
| 4076, 4           | * 1          |                        | ı   | 4184           |
| 4991, 8           | <b>52</b> 88 | 5041                   | 9   | 209, 466, 761, |
| 2                 | 3434 5       | .466, 1300, 3434,      |     | 2058, 3814     |
| <b>3</b> 76, 306, | 910,         | 5378, 5409             | 10  | 244            |
| 979, 1            | 029, 6       | 193, 466, 3434         | 11  | 466, 1132,     |
| 2974, 3           |              | , ,                    |     | •              |

| M. Nr.                    | 88. | <b>R</b> ta    | 88. | 90 y.                     |
|---------------------------|-----|----------------|-----|---------------------------|
| 1300, 2609,               | *** | 3562, 3814,    | 201 | 3593, 4366,               |
| 3854, 4557                |     | 4336           |     | 4963, 5079                |
| 12 216, 1473,             | 22  | 921            | 42  |                           |
| 5453                      |     | 466, 921,      | 74  | 5082                      |
| 13 202, 2562              | 20  | 3854, 3937,    | H.C | 0084                      |
| 14 .551, 781, 1456,       |     | 3938           |     |                           |
| <b>2489</b> , 2760,       | 94  | 3434           | 41  |                           |
|                           | Ι.  |                |     | 2974, 3274,               |
| 3496, 3497,               |     |                | 40  | 3926, 4403                |
| 3506, 3715<br>E/087       |     | -              | 48  | ·                         |
| 1K 919 1090 0240          | 29  | 131, 365, 382, | 40  | 4403, 5116                |
| 15 812, 1032, 2348,       |     | 564, 726, 910, | 40  | 104, 209, 457,            |
| <b>334</b> 9, 3456,       |     | 1132, 1325,    |     | 716, 761, 888,            |
| 5462, 5468                |     | 1407, 2236,    |     | 2304, 2316,               |
| 16 214, 440, 654,         |     | 2291, 2348,    |     | 2871, 3434,               |
| 812, 1213,                |     | 3172, 3379,    |     | 3657, 3843,               |
| 1224, 1342,               |     | 3854, 3937,    |     | 3926, 4894,               |
| 1487, 1644,               |     | 3938, 4130,    | 50  | 5129                      |
| 1677, 1875,               | 91  | 4433           |     | •                         |
| 1876, 2348,               | 31  | 9009 2197      | บอ  | 244, 2311,                |
| 2358, 2394,<br>9402, 9470 |     | 508 5072       | ы   | 2974, 3881<br>1524, 2311, |
| 2403, 2470,               | 200 | 5198           |     | 2974, 3434,               |
| 2866, 2873,<br>2041, 2022 | NE  | 1224, 1342,    |     | 5116                      |
| 3133, 3349,               |     | 5468           | 55  |                           |
| 3352, 4234,               |     | 726, 1644,     | _   |                           |
| 4243, 4633,               |     | *              | _   | 2311, 2861,               |
| 4759, 4947,               |     | 3938           | ٠,  | 2974, 3060,               |
| 5968                      | 37  |                |     | 3881, 3897                |
| 17 3349, 3407,            | l   | 1277, 3489     | 58  | .736, 831, 2009,          |
| 3429, 3496,               |     | 864, 5316      | -   | 2368, 3167,               |
| 3497, 3506,               |     | 352, 443, 654, |     | 4221, 5437                |
| 4310, 5169                | -   |                | 59  | 721, 736, 856,            |
| 19 365, 5468              |     | 1213, 1217,    |     | 1056, 1734,               |
| 20 2052, 2261,            |     | 2197, 2233,    |     | 2009, 3111,               |
| 2282, 2470,               |     | 2356, 2675,    |     | 3349, 3456,               |
| 2573, 4633,               |     | 2708, 2736,    |     | 4781, 5336,               |
| 4821, 5257,               |     | 3427, 3471,    |     | 5437, 5495                |
| 5296, 5413                |     |                | 1   | 4129, 4221,               |
| 21 .209, 834, 1010,       |     | 4265, 4628,    | ,   | 5437                      |
| 1111, 1161,               |     | 4894, 4963,    | BM  | .417, 890, 1087,          |
| 1255, 1296,               |     | 5129, 5216,    |     | 2697, 4265                |
| 1507, 1735,               |     |                | 64  | 1676, 1835,               |
|                           |     | 1589, 3471,    |     | 2598, 3649,               |
| 2304, 3560,               |     | • •            | Ì   | 4698                      |
| •                         | •   |                |     |                           |

| <b>5</b> §. | Ωr                         | §§. | Nr.                                    | 188. | Rt.                                   |
|-------------|----------------------------|-----|----------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 65          |                            | ı   | 88, 159, 204,                          | ľ    | 4112, 4146,                           |
|             |                            |     |                                        |      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 66          |                            |     | 702, 1032,                             |      | 4218, 4559,                           |
|             | 448, 501, 511,             |     | 1379, 2350,                            |      | 5406                                  |
|             | 594, 702, 884,             |     |                                        |      | 537, 737,                             |
|             | 927, 981, 1021,            | 1   | <b>3401</b> , <b>3</b> 899,            | 1    | 1136, 1298,                           |
|             | 1126, 1559,                |     | 5180                                   | ľ    | 1690, 26 <b>43</b> ,                  |
|             | •                          |     | 1032, 3285,                            |      | 2723, 4112,                           |
|             | 1756, 1849,                |     | 3658, 3899                             |      | 4218, 4290                            |
|             | •                          |     | 204, 2760                              | 1    |                                       |
|             | •                          |     | .139, 141, 163,                        |      | 1551, 1923,                           |
|             | 2201, 2366,                | 1   | 181, 306, 466,                         |      | 1951, 2011,                           |
|             | 2823, 2874,                |     | <b>920</b> , <b>979</b> , <b>991</b> , | ľ    | 2215, 2405,                           |
|             | <b>29</b> 02, 3028,        |     | 1060, 1074,                            |      | 3763, 4204,                           |
|             | 3190, 3282,                |     | 1084, 1497,                            |      | 4301, 43 <b>56</b> ,                  |
|             | <b>33</b> 81, 3933,        |     | <b>1833, 1883,</b>                     |      | 4754, 4942,                           |
|             | 4022, 4155,                |     | <b>1893, 2844</b> ,                    |      | 4997, 5539,                           |
|             | 4220, 5263                 |     | 2854, 3209,                            |      | 5540                                  |
| 67          | 1849, 2201,                |     | 3234, 3401,                            | 114  | 3, 53, 230,                           |
|             | 5263                       |     | 3907, 4085,                            |      | 539, 618,                             |
| <b>68</b>   | .870, 958, 1559,           |     | 4172, 4282,                            |      | 1111, 1608,                           |
|             | 2332, 2874,                |     | 4353, 4439,                            |      | 1923, 1966,                           |
|             | 2952, 3071,                |     | 4538, 4749,                            |      | 2011, 3152,                           |
|             | 3282, 3357,                |     | 5037, 5093,                            |      | 3763, 4103,                           |
|             | 3614, 5263,                |     | 5137, 5340,                            |      | 4733, 4754,                           |
|             | 5468                       | 1   | 5494, 5502                             |      | 4942, 4997,                           |
| 69          | 870, 1559,                 |     | 323, 920, 2854                         |      | 5123, 5539,                           |
|             | 4603, 5468                 |     | 5037                                   | 1    | 5540                                  |
| 70          | .205, 548, 1559,           |     |                                        | L    |                                       |
|             | 1756, 5468                 | 1   |                                        |      | 1111, 2150                            |
| 71          | 548, 864, 980,             |     |                                        | _    | •                                     |
| • •         | 1559, 2594,                |     | 4337                                   | l .  | 839, 871, 910                         |
|             |                            |     | $\dots$ 816, 2854                      |      |                                       |
|             | •                          |     | 6, 163, 335,                           |      | •                                     |
| 72          | 81, 110, 205,              |     | 420, 1088,                             |      | 1424                                  |
| • •         | 348, 374, 713,             |     | •                                      |      | 698, 1646,                            |
|             | 958, 981, 1561,            |     | 2854, 2928,                            |      | 2525, 4478,                           |
|             | 2277, 2332,                |     | 3221, 3655,                            | 1    | 5261, 5427                            |
|             | 2367, 2874,                |     | •                                      |      | 698, 3403                             |
|             |                            |     | •                                      |      | •                                     |
|             | 2952, 3357,<br>3540, 3614, |     |                                        |      | 1646, 4855                            |
|             |                            |     |                                        | 1    | 4367, 4855,                           |
|             |                            |     | 1126 1600                              |      | 4980<br>4955                          |
| 73          | <b>45</b> 89, <b>5194</b>  |     |                                        |      |                                       |
| 83          |                            |     | 2278, 2643, 9710, 9710                 |      |                                       |
| 00          | 699                        |     | 2719, 2723,                            | !    | -                                     |

.

| <b>§§.</b> | Nr.                     | § <b>§</b> . | Nr.                 | <del>§§</del> . | Nr.            |
|------------|-------------------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 130        | 917, 1161,              |              | 476, 3098,          |                 | 4587, 4749,    |
|            | •                       |              | 3099, 4686          |                 | 4989, 5137,    |
|            |                         |              | 3641                |                 | 5165, 5310,    |
| 133        |                         |              | .31, 972, 3099,     |                 | 5338           |
|            | 2429, 2791,             |              | •                   | 1               | 217, 1056,     |
|            |                         |              | 337, 2665, 4036     |                 | 2122, 4746,    |
| 134        | .132, 306, 750,         |              |                     |                 | 5414           |
|            | •                       | l .          | 337, 3695           | 205             |                |
|            | 1608, 2518,             | 179          | 876, 1722,          |                 | 821, 849,      |
|            |                         |              | 2767, 3180,         |                 | 1056, 1397,    |
|            | 3679, 3848,             |              | 3554, 3809,         |                 | 1445, 2183,    |
|            |                         |              | 4513, 4537,         |                 | 2814, 4746,    |
|            | 5414                    |              | 4945                |                 | 4989           |
| <b>135</b> | 28, 5414                | 181          | 31, 2989,           | 206             | 50, 83, 515,   |
| 187        | 306, 701,               |              | 3410                |                 | 528, 801, 874, |
|            | 1070, 2714,             | 187          | 2690, 3424,         |                 | 1076, 1151,    |
|            | <b>34</b> 36, 4174      |              | 3628, 4374,         |                 | 1613, 1819,    |
| 140        | 182, 2183,              |              | <b>4708</b> , 5338  |                 | 3532, 3794,    |
|            | <b>327</b> 8, 3374,     |              | 3102, 4292,         |                 | 4207, 4553,    |
|            | <b>3</b> 989, 5173,     |              | 4708, 4920          |                 | 4590, 4746,    |
|            | 5390                    | 190          | 4818                |                 | 4989           |
| 141        |                         |              | 376, 3485           | 207             | 50, 83, 182,   |
|            |                         |              | 4818, 5220,         |                 | 217, 402, 515, |
|            | 1722, 2714,             |              | <b>52</b> 65        | l .             | 528, 709, 801, |
|            | 2899, 3054,             |              | •                   |                 | 874, 1076,     |
|            |                         | 1            | 192, 1247,          |                 | 1151, 1298,    |
|            | 4174, 4215,             |              | 3763, 4990          |                 | 1613, 1729,    |
|            |                         |              | 1135, 3628          |                 | 1815, 1975,    |
| 4.40       | 5550                    |              |                     |                 | 2072, 2360,    |
| 142        |                         |              | 1247, 5338          | 1               | 2370, 2664,    |
|            | 1070, 2714,             |              |                     |                 | 2968, 2982,    |
|            |                         |              | 2564, 3581,         |                 | 3242, 3664,    |
| 144        | 4118, 5550              |              | 3612. 3818,         |                 | . 3679, 3821,  |
| 148        | 2714, 3436,             |              | 4920, 4975,         |                 | 4058, 4097,    |
| 115        | 4215, 5550              | ľ            | 5192                | 9               | 4200, 4222,    |
| 140        | 1075, 9420              |              |                     |                 | 4312, 4551,    |
| 146        | 1075, 2430              | 203          |                     |                 | 4553, 4587,    |
| 151        | 4985                    |              | 217, 371, 554,      |                 | 4645, 4665,    |
|            | 2989                    |              | 704, 763,           | <br>            | 4746, 4758,    |
|            | 2008                    |              | 1076, 1230,         |                 | 4780, 4792,    |
|            | 2008<br>420, 3099       |              | 1397, 1613,         | l .             | 4989, 5165,    |
| 155        | 0400                    |              | 1815, 1879,         |                 | 5273           |
|            | 3054                    | 1            |                     |                 | 114, 395, 400, |
| 161        |                         | Ī            | <b>22</b> 78, 3395, |                 | 763, 1104,     |
|            |                         | ,            | <b>344</b> 8, 4353, | l               | 1131, 1700,    |
|            | laser, Unger u. Walther | Enijo.       | AII.                |                 | 28             |

| aa m                         | 1 00     | m                                       |            | <b>m</b>                              |
|------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| §§. Nr.                      | 1 0 0    |                                         | <b>§§.</b> | 9Rr.                                  |
| 2488, 2501,                  | 224      | 24, 313, 340,                           |            | 3097, 3210,                           |
| 2897, 3248,                  |          | 949, 2147,                              |            | 4838, 4859,                           |
| 4026, 4498,                  |          | 3524, 3855,                             |            | 4941, 4987                            |
| 4746, 4749,                  |          |                                         |            | 1751, 1988                            |
| •                            | 1        | 1004, 3518,                             | l          |                                       |
| 4989                         | 1        | 4694                                    | 1          | 4635, 5141                            |
| 209. 627, 684, 949,          | <u>!</u> |                                         | (          | 58, 4122                              |
| •                            |          |                                         |            |                                       |
| 2147, 2591,                  |          | 2125, 2934,                             | •          | 740 4025                              |
| 3855, 3874,                  | b .      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | L          | 740, 4935                             |
| 4521, 4746.                  | 1        | •                                       |            |                                       |
| 4879, 4989                   | l .      | •                                       | ľ          | 2390, 4961                            |
| 210 80, 119, 489,            |          |                                         | 1          | 627, 2785, 3431                       |
| 684, 2193,                   | 233      | 63, 119, 790,                           | 1          | 923, 1364,                            |
| 2513, <b>44</b> 91,          |          | 821, 848,                               |            | 1586, 2 <b>15</b> 3,                  |
| <b>474</b> 6, <b>4</b> 989   |          | 1274, 1354,                             |            | 2435, 2710,                           |
| 211684, 1215,                |          | 1543, 1648,                             |            | 2752, 2957,                           |
| 1256, 2513,                  | 1        | . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            | 2977, 3129,                           |
| 4746, 4879,                  |          | 2062, 2068,                             | ,          | 3279, 3384,                           |
| 4989                         | 1 .      | 2613, 2744,                             |            | 3432, 3516,                           |
| 212 6, 301, 626,             |          | 3078, 3179,                             |            | 3631, 3682,                           |
| 638, 896,                    | 1        | 3270, 3287,                             |            | 3817, 4051,                           |
| 1041, 1067,                  | l        | 3387, 3524,                             |            | 4393, 4394,                           |
| 1070, 1151,                  | •        |                                         |            | 4401, 4450,                           |
| 1278, 2880,                  |          | 4620, 4813,                             |            |                                       |
| 2899, 4016                   | ,        |                                         |            | 4726, 4900,                           |
| 213 . 6, 1297, 4717          |          | 4923, 4924,                             |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 214 394, 550,                | T .      | <b>5130</b> , 5159,                     |            | 5167, 5208,                           |
|                              | 1        | 5273                                    |            | 5213, 5248,                           |
| 3379, 5228                   |          |                                         | ı          | •                                     |
| 215 550, 3804, 5228          | 1        | 603, 1203,                              | 1          | 5314, 5403,                           |
| 2161407, 3379,               |          | 4302, 4595                              | li .       | 5505, 5537,                           |
|                              | 1        | 603, 1203, 4302                         |            | 5545                                  |
| 217287, 467,                 | 1        | 476, 1203,                              |            | 399, 1526,                            |
| 1485, 2288                   |          | 4302, 4686                              |            | 2390, 2957,                           |
| 218 467, 1815,               |          |                                         | I          | 3431, 4961,                           |
| 3713, 5378                   | 1        | 131, 3709,5072                          |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 2195, 50, 480,               | 242      | 3615, 3709                              | 262        | 1666, 2014,                           |
| 1852, 4395,                  | 245      | 4367                                    |            | 3364, 4122                            |
| 4905                         | 247      | 4894, 4963                              | 263        | 5141                                  |
| <b>220</b> 5, 50, 480,       | 248      | 76, 104, 406,                           | 264        | 1913, 2931.                           |
| 703, 4385,                   |          | 442, 504, 592,                          |            | 3215                                  |
| 4395, 4905                   |          | 677, 761, 835.                          | 265        | 522, 1913,                            |
| 4395, 4905<br>2231214, 3078, |          | 893, 1066.                              |            | 2008, 2055.                           |
| 3242, 4743,                  |          | 1149, 1373,                             |            | 2355, 3215.                           |
| 4780, 4792,                  |          | 1640, 1734,                             |            | 4890                                  |
| 4924                         |          | •                                       | •          | 551, 1666,                            |
| 4021                         | ł        |                                         | (200       |                                       |

| Nr.                          | §§. | Nr.                          | §§.        | Nr.                         |
|------------------------------|-----|------------------------------|------------|-----------------------------|
| 2541, 3980,                  | !   |                              | •          | 1500, 1628,                 |
| 4695, 4847                   | 1   | 1140, 1847,                  |            | 1638, 1655,                 |
| 3503                         |     | 2765, 2930,                  | •          | 1749, 1898,                 |
| 3503                         |     | 3117, 3297,                  |            | 1984, 2263,                 |
| .445, 691, 700,              | •   | 3360, 3813,                  |            | 2524, 2848,                 |
| 955, 1411,                   | :   | 4327, 4490,                  |            | 2933, 3031,                 |
| 1611, 3305,                  |     | 4501, 4526,                  |            | <b>3</b> 105, 3193,         |
| 3933, 4401                   |     | 4531, 4752,                  |            | <b>32</b> 08, 3473,         |
| <b>2693</b> , 3933,          | ì   | 4834, 4965                   |            | <b>34</b> 93, 3673,         |
| 4083, 4401                   | ,   |                              |            | 3932, 4133,                 |
| 1 906, 3933,                 | ī   | 1689, 1847,                  |            | 4161, 4181,                 |
| 4401                         | 1   | 2382, 2491,                  |            | 4225, 4233,                 |
| 1 757, 1162,                 | 1   | 2614, 3115,                  |            | <b>4561</b> , <b>4625</b> , |
| 1411, 4401,                  | ľ   | 3117, 3297,                  |            | 4713, 4725,                 |
| 4900                         | 1   | 3345, 3360,                  | l          | 5081, 5190,                 |
| 1 757, 1162,                 | 1   | <b>3371</b> , 3635,          |            | 5394, 5452,                 |
| 2799, 3933,                  | L   | 4368, 4526,                  | ľ          | 5538                        |
| 4401, 5035,                  | 1   | 4531, 4965,                  | 1          | 4946                        |
| 5141                         |     | 5415                         |            |                             |
| 51786, 2276,                 | 1   | 529, 2130,                   |            |                             |
| <b>3601</b> , 3928,          |     | 4868                         |            | 805, 1195,                  |
| 4244, 5271                   | 4   | 3458                         |            | 1243, 1484,                 |
| 3 2276                       | 1   |                              |            | 2933, 3285,                 |
| 7 2276, 5271                 | 290 |                              |            | 4946                        |
| <b>)</b> 750                 |     | 3007, 3949,                  | 297        | 746, 1470,                  |
| 3 580, 887,                  |     | 5204                         | l .        | 2446, 2933,                 |
| 1121, 1140,                  | 291 | 3345, 3990                   |            | <b>33</b> 18, 3930,         |
| <b>1545</b> , 1603,          |     | 47, 248, 397,                |            | 4384, 4706,                 |
| 1689, 1739,                  |     | 1001, 1026,                  | 1          | 5402                        |
| 1847, 2154,                  |     | 1326, 1434,                  | <b>298</b> | .279, 299, 440,             |
| <b>26</b> 14, 2 <b>7</b> 26, |     | 1628, 1655,                  |            | 496, 539, 791,              |
| <b>2765</b> , 2930,          |     | 1739, 1762,                  |            | 1011, 1018,                 |
| 3115, 3117,                  |     | 1853, 2209,                  | ľ          | 1059, 1232,                 |
| <b>3297, 3358</b> .          |     | 2710, 2848,                  |            | 1239, 1244,                 |
| <b>33</b> 60, 3422,          |     | <b>293</b> 3, <b>310</b> 5,  |            | 1267, 1287,                 |
| <b>35</b> 83, 3584,          | 1   | 3193, 3499,                  | ŧ          | 1333, 1342,                 |
| <b>3622</b> , <b>3745</b> ,  | 1   | 3673, 3932,                  |            | 1478, 1548,                 |
| 3775, 4177,                  |     | 4181, 4233,                  |            | 1646, 1692,                 |
| <b>44</b> 90, <b>45</b> 01,  | 1   | 4280, 4392,                  |            | 1754, 1764,                 |
| <b>452</b> 6, <b>4834</b> ,  |     | 4713, 5081,                  |            | 1793, 1827,                 |
| 4965, 5175,                  | 000 | 5190, 5207                   |            | 1901, 1918,                 |
| 5204, 5311,                  | 293 | .248, 397, 645,              |            | 1922, 1923,                 |
| 5441                         |     | 1001, 1026,                  |            | 1951, 2011,                 |
|                              | !   | <b>1326</b> , 1 <b>434</b> , |            | 2047, 2052,                 |
|                              |     |                              |            | 28*                         |

| §\$. | Nr.                         | §§. | Mt.                       | 59  | 98t.                        |
|------|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|-----------------------------|
|      | 2081, 2249,                 |     | 3409, 4979,               | 318 | 815, 3533                   |
|      | 2351, 2358,                 |     |                           |     | .415, 610, 836,             |
|      |                             |     | 3703, 4847,               |     | 1328, 1621,                 |
|      | 2434, 2554,                 |     | 5063, 5369                |     | 2280, <b>2386</b> ,         |
|      | 2639, 2655,                 | 303 | 2647, 3703,               |     | 2517, 2551,                 |
|      | 2710, 2773,                 |     | 5369                      |     | 2960, 3306,                 |
|      | 2780, 2789,                 | 304 | 901, 1431,                |     | 3358, 3365,                 |
|      | 2794, 2866,                 |     | 2647, 3128,               |     | 3801, 3935,                 |
|      | <b>29</b> 38, 2941,         |     | 3372                      |     | 4012, 4081,                 |
|      |                             |     | 360, 513,                 |     | 4782, 4810,                 |
|      | <b>322</b> 0, 3352,         |     | 1642, 2625,               |     | 4984. 5098                  |
|      | <b>33</b> 99, 3478,         |     | 3611, 5104                |     |                             |
|      |                             |     | 360, 513,                 |     | 610, 1621,                  |
|      | <b>36</b> 19, 3632,         | 1   | 1642, 1761,               | 1   | 2280, 2517,                 |
|      | 3730, 3912,                 | 1   | 2486, 2625                |     | 2551, 4810                  |
|      | 4042, 4132,                 | 1   | -                         |     | 610, 2280,                  |
|      | 4188, 4202,                 |     | 5498                      |     | 2960, 4810                  |
|      |                             |     |                           |     | 610, 2280,                  |
|      | 4245, 4273,                 |     | 3858, 4791,               |     | 2960, 4810                  |
|      | 4291, 4356,                 |     | 5498                      |     | . 19, 610, 872,             |
|      | •                           |     | .255, 360, 695,           |     | 1621, 1898,                 |
|      | <b>454</b> 8, 4565,         |     | 952, 1270,                |     | 2280, 2960                  |
|      | 4660, 4710,                 |     |                           |     | .351, 465, 574,             |
|      | 4712, 4723,                 |     | 3128, 3157,               | 4   | 1195, 1328,                 |
|      | 4754, 4759,                 |     | 3586 4132, 4070           | r   | 1418, 1460,                 |
|      | 4839, 4854,                 |     | 4532, 4978                | 1   | 1488, 1544,                 |
|      | <b>4</b> 894, <b>493</b> 0, |     | .100, 255, 360,           |     | 1890, 1898,<br>2161, 2331,  |
|      | 4932, 4942,                 |     | 695, 1232,<br>1270, 1642, |     | 2578, 2604,                 |
|      | 4955, 4956,<br>4959, 4992,  |     | 2647, 2710,               |     | <b>2618</b> , <b>2958</b> , |
|      | 5034, 5095,                 |     | 3006, 3128,               |     | 3110, 3127,                 |
|      | 5109, 5123,                 |     | <b>315</b> 7, 3586,       | 4   | 3306, 3380,                 |
|      | 5128, 5155,                 |     | 3611, 3703,               |     | <b>35</b> 38, 3539,         |
|      | 5161, 5253,                 |     | <b>37</b> 62, 3858,       |     | <b>35</b> 58, 3596,         |
|      | <b>5266</b> , 5289,         |     | 4132, 4133,               | ļ   | 3670, 3671.                 |
|      | 5301, 5327,                 |     | 4532, 5498                |     | 3688, 3744,                 |
|      | 5429, 5433,                 | 811 |                           |     | 3836, 3930,                 |
|      | 5436, 5456,                 |     | 1305, 2160,               |     | 4160, 4876,                 |
|      | 5525, 5539,                 |     | 2751, 3138,               |     | 4881, 5150,                 |
|      | 5640, 5563                  |     | 4782, 4826,               |     | 5260, 5369,                 |
| 300  |                             |     | 5098, 5498                |     | 5492, 5519,                 |
| •    |                             |     | 815, 978,                 |     | 5544, 5557                  |
| 301  | 2594, 3153                  |     | 1123, 3533,               | 321 | 1328, 1418,                 |
|      |                             |     | 4323, 4984                |     | 2386, 2618,                 |

|        | Nr.                          | 88.  | Nr.                        | § <b>§.</b> | Nr.                                   |
|--------|------------------------------|------|----------------------------|-------------|---------------------------------------|
|        | 3836, 4876,                  | i -  |                            |             | 687, 1305,                            |
|        | 5544                         |      | •                          |             | 2035, 2768                            |
| 2      | .438, 494, 800,              | ł .  | 806, 837,                  | 7           | . 20, 198, 1284                       |
|        | 2773, 3586,                  | l .  | 1179, 1241,                |             | 108, 778                              |
|        | <b>37</b> 99, 38 <b>3</b> 0, | i    | 1898, 2280,                | 360         | 778                                   |
|        | 4132, 4464                   |      | •                          |             | .222, 656, 727                        |
|        | <b>463</b> 1, 4740,          |      | 3787, 3805,                |             | 1220, 1285,                           |
|        | 5215                         | ĺ    |                            |             | 1308, 1452,                           |
| 8      | 1733, 1961,                  | <br> |                            |             | 1463, 1874,                           |
|        | 2773, 4631,                  |      | <b>5290, 545</b> 8         |             | 19 <b>3</b> 8, 19 <b>44</b>           |
|        | 5183                         | 340  | 90, 465, 494,              | 363         | 727                                   |
| 4      | 1961, 2773,                  |      | 663, 1418,                 | 364         |                                       |
|        | 5183                         |      | 1718, 2751,                | 365         | 1790                                  |
| 5      | 5 <b>3</b> 69                |      | <b>3</b> 321, 3538,        | 368         |                                       |
| 6      | 3415, 4829,                  |      | 3539, 3652,                |             | 1220, 1292                            |
|        | 5032                         | L    | 3801, 4212.                | 1           | .131, 229, 275,                       |
|        | 2001, 5032                   |      | 4325, 5178,                |             | 442, 454, 625,                        |
| 8      | 341, 1422,                   | 1    | 5217                       | 1           | 662, 823, 975,                        |
|        | <b>20</b> 96, 2137,          | 341  | •                          |             | <b>12</b> 06, <b>134</b> 9,           |
|        | <b>27</b> 39, 2863,          |      | 3801, 3845,                | 1           | 1472, 1784,                           |
|        | <b>2865</b> , 3319,          |      | 4713, 4782,                | 1           | 1844, 1972,                           |
|        | 3348, 3546,                  |      | 4810                       | !           | 2291, 2612,                           |
|        |                              | ı    | .200, 494, 973.            |             | 2842, 3106,                           |
| •      | 4957, 5012                   | 1    | 1110, 1718,                | 1           | 3655, 3764,                           |
| _      | 3343, 4943                   |      | 2087, 2232,                |             | 3859, 5119                            |
| D      | 2865                         |      | <b>8198</b> , 4342,        | 1           | .275, 625, 904,                       |
| 1      | 2234, 2317,                  |      | 3479, 3800,                |             | 1983, 2291                            |
| a      | 3163                         | h    | · ·                        |             | 1104 1426                             |
|        | 571 9965                     |      | 4081, 4487,<br>4713, 4919, |             | 1104, 1436,<br>1822, 2278             |
| 3<br>6 | 571, 2865                    |      | 5286                       | 375         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 7      | 571, 2607<br>2096            | 2/2  | 285, 2154.                 | 376         | 3007                                  |
| 3      | 314, 544,                    | •    | 3980, 4055,                | ' <b>-</b>  |                                       |
| ,      | <b>1241</b> , 1289,          |      | 4436, 4713                 | l           | 1374, 1772,                           |
|        | 1941, 1945,                  |      | 1961, 2514,                | 0.0         | 3007, 4182                            |
| •      | 1967, 2091,                  | QX.  | 2622, 3031,                | 379         | 1772, 3007                            |
|        | 2096, 2203,                  |      | 3845, 5183                 |             | 1374, 4182                            |
|        | <b>2776</b> , 2830,          |      | •                          |             | , 158, 1374,                          |
|        | 2852, 3058,                  |      | 872, 1074,                 |             | 4182                                  |
|        | 3206, 3319,                  |      | 1305, 1310,                | l .         |                                       |
|        | 3346, 3785,                  |      | 1852, 1925,                |             | 4145, 4819                            |
|        | 3878, 4156,                  |      | 3475, 3587,                |             | 112, 405,                             |
|        | 4333, 4566,                  |      | 3894                       |             | 3760, 4819                            |
|        | 4606, 4944,                  | !    |                            | 386         | 4819                                  |
|        |                              |      |                            |             |                                       |

| §§. Nr.                               | §§.                   | §§. 9tr.                              |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 3872330, 4145,                        |                       |                                       |
| 4719, 5319                            |                       |                                       |
| _ ·                                   | 1146, 1193,           |                                       |
| 4145, 4151,                           |                       | l                                     |
| 4773                                  |                       |                                       |
|                                       | 401 3657, 5116        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| •                                     | 402693, 717,          | •                                     |
|                                       | 3048, 3657            |                                       |
| <b>4577</b> , 4865,                   |                       | 5472, 5562                            |
| 5118                                  |                       | 4122744, 3707,                        |
| 395 1473                              | •                     | 5130, 5159                            |
| 398 .304, 372, 584,                   | 1                     | 413 3707, 5130,                       |
|                                       | 406403, 1099,         |                                       |
|                                       | 1293, 1467,           |                                       |
| 1022, 1042,                           |                       | 1                                     |
| 1294, 1307,                           |                       | 415 1959                              |
| 1385, 1517,                           | 2426 2482             | 416 5378                              |
| 25 <b>24</b> , 18 <b>4</b> 1,         |                       | 424 2576, 3354,                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •                     | 3588, 4119                            |
| 2851, 2918,                           | · 1                   | 4251221, 2198,                        |
| 3048, 3068,                           | · 1                   | •                                     |
| 3069, 3125,                           | ·                     | 4724                                  |
| 3269, 3428,                           |                       | 437216, 917,                          |
| 3552, 3570,                           | 1 _ `                 |                                       |
| 3657, 3681,                           |                       | 1 * *                                 |
| 4098, 4128,                           |                       |                                       |
| 4380, 5118                            | ,                     | •                                     |
| 399 1528, 2850                        |                       | •                                     |
| 000 1020, 2000                        | 0000, 0001,           | <del>200</del> 1                      |
| <b>A</b> l                            | Agemeine Concursorduu | na.                                   |
| <b>.</b> .                            |                       | §§. 987.                              |
| 2 1220                                |                       | 18 223, 258, 415,                     |
| 3 272, 299, 2004,                     |                       | 2908, 3192,                           |
| 3513, 3587                            | 10 435                | 3211, 4452,                           |
| 4 3587                                |                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 5 1991, 3211                          | •                     | 19 120, 370, 888,                     |
|                                       | 1875, 1876            |                                       |
|                                       | 13 500, 774           |                                       |
|                                       | 14105, 1117,          |                                       |
|                                       | 1506, 3930            | 1                                     |
|                                       | 1500, 5950            |                                       |
|                                       |                       |                                       |
| 100, 124, 132,                        | 16                    | 28 306 500 1051                       |
|                                       | 111 000               | 1 20 1.000, 000, 1001                 |

| <b>§§</b> .                                                       | Nr.                                    | §§.        | Nr.                       | §§.       | Nr.         |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------------|-----------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 29                                                                | 765, 1087,                             | <b>3</b> 5 | 635                       | 41        |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | 1740, 1826                             | 36         | 1955                      |           | 1506, 1880  |  |  |  |  |  |  |
| <b>30</b>                                                         | . 92, 2016, 2592                       | 38         | 592, 681                  | 42        | 814, 1880   |  |  |  |  |  |  |
| 34                                                                | 592, 1955                              | 39         | 592, 616                  | . ——<br>I | 2000        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | •                                      |            |                           | •         |             |  |  |  |  |  |  |
| Concursordnung vom 25. December 1869, 3t. G. 38l. vom Jahre 1869. |                                        |            |                           |           |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                        |            | <b>Ar.</b> 1.             |           |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | Nr.                                    |            |                           | ! §§.     | Nr.         |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                 | 3752, 5112                             | <b>3</b> 0 | 3970, 5146,               |           | 3876, 3890, |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                 | 3752, 5112<br>3982, 4090<br>3982, 4090 |            | <b>5442</b> , <b>5520</b> | <br>      | 3951, 3994, |  |  |  |  |  |  |
| 3                                                                 | 3982, 4090                             | 31         | 4438, 4480,               |           | 4033, 4050, |  |  |  |  |  |  |
| 5                                                                 | 4020                                   |            | 5513, 5520,               | !<br>!    | 4063, 4082, |  |  |  |  |  |  |
| 6                                                                 | 4858, 5146                             |            | 5513, 5520,<br>5569       |           | 4121, 4140, |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | 4328, 4487,                            |            | 4957                      |           | 4209, 4210, |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | 4858, 5146                             | 33         | 4929                      |           | 4260, 4311, |  |  |  |  |  |  |
| 9                                                                 | 3486                                   | 34         | 4957                      |           | 4445, 4469, |  |  |  |  |  |  |
| 11                                                                | 3486, 3800,                            | 35         | 5115                      |           | 4473, 4479, |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | 3970, 3982,                            |            |                           |           | 4496, 4591, |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | 3994, 4858,                            | 38         | 3970, 4033,               |           | 4711, 4735, |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                        |            | 4256, 4438,               |           | 4752, 4827, |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | 5077, 5541,                            |            | 4487                      |           | 4849, 4907, |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | 5569                                   | 42         | 4755, 5146,               |           | 4964, 5122, |  |  |  |  |  |  |
| 12                                                                |                                        |            | 5330                      | 1         | 5171, 5187, |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | 3982, 3994,                            | 43         | 4104, 4179,               |           | 5222, 5267, |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | 4052, 4853,                            |            | 4263, 4326,               |           | 5307, 5333, |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | 5056, 5077,                            |            | 5330, 5520                |           | 5348, 5473, |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | <b>5146</b> , <b>5211</b> ,            |            | 5331                      |           | 5479, 5509, |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | <b>5532</b> , <b>5569</b>              | 45         | 4487, 4755                |           | 5575        |  |  |  |  |  |  |
| 13                                                                | 3994, 5569                             | 46         | 4263                      | 64        | 3876, 3890, |  |  |  |  |  |  |
| 15                                                                | 5057                                   | 48         | 4104, 4150,               |           | 4128, 4140  |  |  |  |  |  |  |
| 21                                                                | 5513                                   |            | 5242                      | 66        |             |  |  |  |  |  |  |
| 22                                                                | 3694, 4858                             | 49         | 4582                      |           | 3841, 3501, |  |  |  |  |  |  |
| <b>23</b>                                                         | 3970                                   |            | 4582                      |           | 3513, 3531, |  |  |  |  |  |  |
| <b>28</b>                                                         |                                        |            | 5392                      |           | 3761, 3876, |  |  |  |  |  |  |
| •                                                                 | 5513                                   |            | 5508                      |           | 3910, 3951, |  |  |  |  |  |  |
| <b>29</b>                                                         | 4104, 4150,                            | 55         | 4853, 5112,               |           | 4033, 4050, |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | 4209, 4211,                            |            | <b>529</b> 9              |           | 4063, 4209, |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | 4263, 4727,                            |            | 4413                      |           | 4210, 4260, |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | 4858, 5056,                            |            | 3982                      |           | 4365, 4469, |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | 5143, 5242,                            |            | 4140                      |           | 4473, 4496, |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                        |            | 3444, 3477,               |           | 4503, 4591, |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | 5267, 5330,                            |            | 3722, 3761,               |           | 4711, 4849, |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | 5559                                   | !<br>!     | 3819, 3841,               |           | 4964, 5069, |  |  |  |  |  |  |

| <b>:§.</b>   | Nr.             | §§.    |                 | Mr.     | §§.    | Mr.                        |
|--------------|-----------------|--------|-----------------|---------|--------|----------------------------|
|              | 5171, 5187,     | 112    | 5242,           | 5245,   | 148    | 4794                       |
|              | 5267            |        | •               | 5246    |        | 3515, 4033,                |
| <b>67.</b> . | 5568            | 115    |                 |         |        | 4050, 4052,                |
|              | 3910            |        | 3790,           | 3967,   |        | 4365, 4496,                |
|              | 3790, 5568      |        | 4831,           | 5112    |        | 4503                       |
|              | 4946, 5568      | 4      |                 | 4853    | 155    | 3971, 5408                 |
|              | 3876, 4090,     | 1      |                 |         |        | <b></b>                    |
|              | 4961, 5149      |        | • • • • • • •   |         | 160    | 4150, 5143                 |
| 77           | 3876, 4211,     | _      |                 |         | 163    | 3970, 4052,                |
| <b>7</b> 0   | 4821            |        |                 |         |        | 5211                       |
| 78           | 3872, 4821,     | ı      | 4847,           |         |        |                            |
| 70           | 5267            |        | 455             | 5569    |        | 5211                       |
|              | 3876            |        |                 |         |        | 5513                       |
|              | 3876            | 129    |                 |         | 4      | 5022                       |
|              | 5568            | 130    |                 |         |        | 5022                       |
| 86           | 3876, 4090,     |        | •               |         |        | 5022                       |
| 07           | 5452            | 133    |                 |         | _      | 5408                       |
|              | 3876            | 134    | - /             |         |        | 5408                       |
|              | 3982            | 137    | ,               |         |        | 4137, 5578                 |
|              | 4095            | !<br>! | 4853,           |         | 1      | 4137, 4840                 |
| 90           | 3876, 5452      | 400    | 0.400           | 5569    |        |                            |
|              | 4506            |        | •               |         |        | 4082, 4140,                |
| 92           | 4090, 5306,     | •      | 5211,           |         | •      | 5307, 5392                 |
| വാ           | <b>5452</b>     | b .    |                 | 5569    |        |                            |
|              | 4506            | ı      |                 |         |        | 5578                       |
|              | 4265 4406       |        | •               |         | 1      | 5046                       |
| 91.          | 4365, 4496,     |        | /               |         |        | 5046                       |
| 102          | 5059            |        |                 |         |        | 5046                       |
|              | 5146            |        | 4506,           |         |        |                            |
|              | 4104            |        | 4316,           |         |        | 5578                       |
| 109          | 4853            |        |                 | 4794    |        |                            |
|              |                 |        |                 |         |        |                            |
|              | ख्र             | Agali  | zische Gerich   | tsordnu | ing.   |                            |
| §§.          | Nr.             | §§.    |                 | Nr.     | , -    | Mr.                        |
|              | .=Patent . 3754 |        | 4197,           | 4991.   |        | 223 <b>3, 2515</b>         |
|              | 222, 290, 596   |        | <b>5288</b> ,   | 5473    |        | <b>2589</b> , <b>342</b> 0 |
| 7            | 61, 864, 1105,  |        | • • • • • • • • | 3434    |        | 4329, 493                  |
|              | 1238, 1292,     | 3      | 76, 306         |         |        | 504                        |
|              | 2197, 2760,     |        |                 |         |        | .193, 466, 92              |
|              | 3244, 3434,     |        | 2974,           | 3401,   |        | 1300, 34                   |
|              | 3784, 3796,     |        |                 | 3918    | i<br>1 | 5378, 54                   |
|              | 3899, 3937,     | 4      | 352, 385        | , 520,  | 6.     | 9, 88, 4                   |
|              | 3938, 4076,     |        |                 | 1263,   |        | . ,                        |
|              |                 |        |                 | •       |        |                            |

| §§. | Nr.                          | §§. | Nr.                                   | 88. | Nr.                  |
|-----|------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|----------------------|
|     |                              |     | . 214, 365, 440,                      |     |                      |
|     | 886, 5296                    |     | 2291, 5468                            |     | 3274, 4403,          |
| 7   |                              |     | 2055, 2261,                           |     | 4440, 5116           |
| •   | 446, 1177,                   |     | 2282, 2325,                           |     |                      |
|     | 3084, 3434                   |     | 2573, 4621,                           |     | 3937, 3938           |
| 8   | 104, 209, 457,               |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     | 244, 2311,           |
|     | 716, 761, 834,               | 1   | 3510, 4621                            |     | 2974, 3881           |
|     |                              |     | 1473                                  |     | 1594 9211            |
|     | 1086, 1111,                  | 25  | 131, 214, 365,                        | 10  | 2974, 3434,          |
|     | 1161, 1255,                  |     | 382, 564, 726,                        |     | 5116                 |
|     | 1296, 1507,                  |     | 910, 1132,                            |     |                      |
|     | 1735, 1741,                  | 1   |                                       |     | 2311, 2861,          |
|     | 1872, 1947,                  | 1   | 2236, 2291,                           |     | 3897                 |
|     | 2027, 2142,                  |     | •                                     | l . | 2311, 2974,          |
|     | 2304, 2316,                  | 1   | 3379, 3854,                           |     | 3060, 3881,          |
|     | 2871, 3434,                  | L   | <b>3</b> 937, 3938,                   |     | 3897                 |
|     | 3560, 3562,                  |     | •                                     |     | .736, 831, 2009,     |
|     | 3657, 3814,                  | L . | 5413                                  |     | 2368, 3167,          |
|     | <b>3843, 3926</b> .          | 27  | · · · · · · · · · 2092                |     | 4221, 5437           |
|     | 4336, 4894,                  | 28  | 2092, 3187                            | 50  | 721, 736, 856,       |
|     | 5531                         | 29  | 508, 5073,                            |     | 1056, 1734,          |
| 9   | 209, 466,                    |     | 5193                                  |     | 2009, 3111,          |
|     | <b>761</b> , 2058            | 31  | 1224, 5468                            |     | 3456, 4781,          |
|     | 244                          | 32  | 726, 1181,                            |     | 5336, 5437,          |
| 11  | .466, 921, 1132,             |     | 1644, 3854                            |     | 5495                 |
|     | 1300, 2609,                  | 33  | 654, 1213,                            | 51  | 4221, 5437           |
|     | 3854, 4557                   |     | 2356, 4265                            | 52  | 890, 1087,           |
| 12  | 216, 1473,                   | 34  | 1589, 4366, 5079                      | (   | 2697, 4265           |
|     | 5453                         | 35  | 9, 229, 375,                          |     | 2697                 |
| 14  | 202, 2562,                   |     | 761, 886,                             | 1   | 417                  |
|     | 3715                         | ľ   | 1181, 2067,                           | 57  | 1676, 1835,          |
| 15  | .551, 781, 1456,             |     | 3212, 3238,                           | İ   | <b>2598</b> , 3649,  |
|     | 2489, 3496,                  |     | 3239, 3286,                           | _   | 4693                 |
| 10  | 3497, 3506                   |     | 3299, 3300,                           | 58  | 2713                 |
| 10  | 812, 2348,                   |     | 3555, 3578,                           | 1   | 2713                 |
|     | 3349, 5462,                  |     | 3900, 4019,                           | _   | 3933                 |
| 177 | 5468                         |     | 4175, 4184,                           | 61  | 144, 294, 374,       |
| 11  | .654, 812, 1213,             |     | 4288, 4350,                           |     | 448, 501, 511,       |
| 10  | 1644, 3349                   | 1   | 4894                                  |     | 594, 702, 884,       |
| 19  | 3349, 3407,                  | !   | 306 9059                              |     | 927, 981,            |
|     | <b>34</b> 29, 3 <b>4</b> 96, | l . | 306, 2058,                            |     | 1021, 1126,          |
|     | <b>3497,</b> 3506,           | •   | 2974, 3274,                           |     | 1559, 16 <b>33</b> , |
|     | <b>4310</b> , 5169           |     | 3814, 3926,                           |     | 1730, 1756,          |
|     |                              | ı   | 4403, 5172                            |     | 1849, 1948,          |

|                            |       | 2440                       | § <b>§</b> . | 98r.                      |
|----------------------------|-------|----------------------------|--------------|---------------------------|
| §§. <b>Rt.</b> 2004, 2065, | §§.   |                            |              | 592, 681                  |
| 2118, 2201,                |       |                            |              | 592, 616                  |
| 2366, 2823,                |       |                            |              | 1506, 1880                |
| 2874, 2902,                |       |                            |              | 396, 765, 1880            |
| 3028, 3190,                | ,     |                            |              | 814, 1880                 |
| 3282, 3381,                |       | 342, 547, 689,             |              |                           |
| 3933, 4022,                |       | 724, 1099,                 |              | 702, 1032,                |
| 4155, 4220,                |       | 1125, 1216,                |              | 1379, 1542,               |
| 5263                       |       | 1881                       |              | 2350, 2446,               |
| 62 511, 4022               |       | 1099                       |              | 3282, 3402,               |
| 63 1849, 2201,             | 91    |                            |              | 3899, 5180                |
| 5263                       | 92    |                            |              | 1032, 3285,               |
| 64 .870, 958, 1559,        |       |                            |              | 3658, 3899                |
|                            |       | 724                        | 167          | 204, 2760                 |
|                            |       | 1835                       |              | .139, 141, 163,           |
|                            |       | 435, 1727                  |              | 181, 306, 466,            |
|                            |       | 781, 1197                  |              | 920, 979, 991,            |
| <b>546</b> 8               | 111   | 888, 1875,                 |              | 1060, 1074,               |
| 65 870, 1559,              |       | 1876                       |              | 1084, 1497,               |
|                            |       | . 92, 500, 1023            |              | 1833, 18 <b>83</b> ,      |
| 66 . 205, 548, 1559,       | 116   |                            |              | 1893, 28 <b>44</b> ,      |
| 1756, 5 <b>46</b> 8        |       | 1197                       |              | 2854, 3209,               |
| 67 548, 864, 980,          | 117   | 1937                       |              | 3234 3401,                |
| 1559, 2594,                | 1118  | 681                        |              | 3907, 4085,               |
|                            |       | 774                        |              | 4172, 4282,               |
| 5162                       | 122   | 105, 1117,                 |              | 4353, 4439,               |
| 7281, 110, 713,            |       | 1506, 3930                 | r e          | 4538, 4749,               |
| 981, 1561,                 | r – – |                            |              | 5037, 5093,               |
|                            | h -   |                            |              | 5137, 5340,               |
|                            |       | .223, 258, 415,            |              | 5494, 5502                |
| 3755, 4589                 |       | 2908, 3192,                |              |                           |
| 73110, 205, 348,           |       | 3211                       |              | 2854, 5037                |
|                            |       | .120, 370, 888, 1483, 1505 |              |                           |
|                            |       | 888, 1483                  |              | 2854, 4337                |
|                            |       | 888                        |              |                           |
|                            |       | 888                        |              |                           |
|                            |       | 1197, 1740                 |              |                           |
| 80272, 299,                |       |                            |              | 420, 1088,<br>1278, 2660, |
| 2004, 3587                 | 1     | 1051, 2592                 |              | 2854, 2928,               |
| 81 3587                    | 137   | 2016                       |              | 3221, 3655,               |
| 83 1991, 3211              |       |                            |              | 4087, 4204,               |
| 84 . 342, 391, 699,        |       |                            |              | 4229, 4419,               |
| 708, 792, 864,             |       |                            |              | 4493                      |

| <b>§§.</b> | Nr.                       | 188. | Nr.                       | <b>§§</b> . | Nr.                       |
|------------|---------------------------|------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| 177        |                           | 1    |                           |             | 4872, 4972,               |
| 178        |                           |      | 192, 1041,                |             | 5550                      |
| 110        |                           |      |                           |             | 376, 577,                 |
|            | •                         |      |                           |             |                           |
|            |                           |      | 698, 1646,                |             | 1070, 2714,               |
|            |                           |      | 3525, 4478,               |             |                           |
|            | •                         |      | 5261, 5427                |             | 4118, 5550                |
|            |                           |      |                           |             | 2714, 3436,               |
| 170        |                           |      | 1646, 4855                |             | 4215, 5550                |
| 179        |                           |      |                           |             | 109, 972,                 |
|            | 1136, 1690,               |      | 4980                      |             | 1075, 2430                |
|            |                           |      |                           |             | 216, 623,                 |
|            |                           |      | 4855, 4985                |             | 1844, 2843,               |
|            |                           | l'   | 225, 2541,                | 4           |                           |
|            | 4218, 4559,               |      | 5105                      |             | 4576                      |
| 400        |                           |      | 2541, 5105                |             |                           |
| 180        | .537, 630, 737,           |      |                           |             |                           |
|            |                           |      | 917, 1161,                |             |                           |
|            | 1690, 2643,               |      | 1729, 3615,<br>4103, 5105 | 225         | 2008                      |
|            |                           |      |                           |             |                           |
|            | <b>4218</b> , <b>4290</b> | 207  | 132, 790,                 | 227         | 3123                      |
| 181        | 53, 325, 539,             |      |                           |             | 3054                      |
|            | <b>1</b> 551, 1923,       |      |                           |             | 476, 3098,                |
|            | 1951, 2011,               | 208  | .132, 306, 750,           |             | <b>3099</b> , <b>4686</b> |
|            | 2215, 2405,               |      |                           |             | 3641                      |
|            | 3763, 4103,               |      |                           |             | 31, 972,                  |
|            | 4204, 4301,               |      | 2664, 2791,               |             | 3099, 3410                |
|            | 4356, 4754,               |      | <b>3679, 3848,</b> 1      | 248         | 337, 2665, 4036           |
|            |                           |      | 4243, 5031,               |             | •                         |
|            | <b>5539</b> , <b>5540</b> |      |                           |             | 337, 3695                 |
| 182        | $\dots 3, 53, 230,$       | 209  | 28, 5414                  |             | <del>-</del>              |
|            | 539, 618, 630,            |      | 306, 701,                 |             |                           |
|            | 1111, 1608,               |      | 1070, 2714,               |             |                           |
|            | 1923, 1966,               |      | 3436, 4174                |             | 4513, 4536,               |
|            | 2011, 3152,               | 212  | 3436, 4174  <br>1844      |             | 4945                      |
|            | •                         |      | 1844                      |             |                           |
|            | 4754, 4942,               |      | 182, 2183,                |             | 3410                      |
|            | 4997, 5123,               |      | 3278, 5173                | 254         |                           |
|            |                           |      | 3674, 3989,               |             |                           |
| 183        | 42, 53, 630,              |      | 5390                      |             | 3628, 4292,               |
|            |                           | 216  | .133, 179, 306,           |             | 4374, 5338                |
| 184        |                           |      | • •                       |             | 952, 3102,                |
| 185        |                           |      |                           |             | 4374, 4708,               |
|            | 2, 250, 440,              |      | 2899, 3054,               |             | 4775, 4920                |
|            | 839, 871, 910             |      |                           | 262         | 4818                      |
| 189        | 250, 440                  |      |                           |             | 376, 3485                 |
|            |                           |      |                           |             |                           |

| § <b>§</b> .   | Nr.                  | §§.      | Nr.                                     | §§. | Nr.                |
|----------------|----------------------|----------|-----------------------------------------|-----|--------------------|
|                | 4818, 5220,          |          | 4207, 4553,                             |     | 1041, 1067,        |
|                | 5265                 |          | 4599, 4746                              |     | 1070, 1151,        |
| <b>266</b>     | 3485, 5338           | 1        | 50, 83, 182,                            |     | 1278, 2880.        |
|                | 192, 1247,           |          | 217, 402, 515,                          |     | 2899, 4016         |
|                | <b>34</b> 85, 4990   |          | 528, 709, 750,                          |     |                    |
| <b>268</b>     | 1135, 3628           |          | •                                       |     | 55, 394,           |
|                | 1135, 3581           |          | 1076, 1151,                             |     | 550, 3379,         |
|                | 1247, 3338           |          | 1298, 1613,                             | •   | 5228               |
|                | 1247, 4990           | I        | -                                       |     | 550, 3804,         |
|                | 2564, 3581,          |          | 1975, 2072,                             |     | 5228               |
|                | 3612, 3818,          | 1        | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     | 1407, 3379,        |
|                | 4374, 4920,          |          | 2664, 2968,                             | 1   | 3804, 4152         |
|                | 5192                 |          | ,                                       | 1   | 287, 467,          |
| 273            | 4292, 4975           | 1        | 3664, 3679,                             |     | 1485, 2288         |
|                | 6, 182, 190,         | 1        |                                         | Į.  | 467, 1815,         |
| 410            | 217, 371, 554,       |          | 4097, 4200,                             | 3   | 3713, 5378         |
|                | 704, 763,            | 1        |                                         | 1   | 5, 50, 480,        |
|                | 1076, 1230,          | 1        | 4551, 4553.                             |     | 1852, 4395,        |
|                | 1397, 1613,          | <b>h</b> | 4587, 4645,                             |     | 4905               |
|                | 1815, 1879,          |          | •                                       | 1   | 5, 50, 480,        |
|                | 2072, 2183,          |          | 4758, 4780,                             | 201 | 703, 3385,         |
|                | 2278, 3 <b>3</b> 95, |          | 4792, 5165,                             |     | 4395, 4905         |
| •              | 3448, 3605,          | 1        |                                         |     | 1214, 3078,        |
|                | •                    |          | .114, 395, 400,                         |     | 4743, 4792,        |
|                | 4749, 5137,          |          | 763, 1104,                              |     | 4924               |
|                | 5165, 5310,          | II.      |                                         |     | 24, 313, 340,      |
|                | 5338                 | 1        | 2488, 2501,                             | 200 | 949, 2147,         |
| 276            | 217, 1056,           | F        | 2897, 3248,                             |     | 3524, 3855,        |
|                | 2122, 4746,          |          | 4026, 4498,                             |     | 3874, <b>452</b> 1 |
|                | 5414                 | 1        | 4746, 4749,                             |     | •                  |
| 277            | .182, 217, 545,      | l .      | 4758, 4832                              |     | 4694               |
|                | 821, 849,            | i        |                                         |     | 429, 892,          |
|                | 1056, 1397,          |          | 2147, 2591,                             |     | 2125, 2934,        |
|                | 1445, 2068,          | 1        | 3855, 3874.                             |     | 3122, 3179,        |
|                | 2183, 2814,          | 1        | 4521, 4746,                             |     | 4014, 4403,        |
|                | 4746                 |          | 4879                                    | 1   | 4595, 4641         |
| <b>27</b> 8    | .42, 473, 1297,      | 1        | _                                       |     | 3122               |
|                | 1613, 1957,          |          | 684, 2193,                              |     |                    |
|                | 2511, 4552           | 1        | 2513, 4491.                             |     | 821, 848,          |
| 279            | 50, 83, 515,         | 1        | 4746                                    |     | 1274, 1354,        |
| - <del>-</del> |                      | 1        | 684, 1215,                              |     | 1543, 1648,        |
|                | 1076, 1151,          |          | 1256, 2513,                             |     | 1869, 1952,        |
|                | 1613, 1819,          |          | 4746, 4879                              |     | 2062, 2068,        |
|                | 3532, 3794,          | 286      | 6, 301, 626,                            |     | 2613, 2744,        |
|                | 3002, 0102,          |          | <b>63</b> 8, 896,                       |     | 4010, 2114         |
|                |                      |          | 330, 300,                               |     |                    |

| <b>§§</b> . | Nr.                         | §§.  | Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | §§. | Nr.                 |
|-------------|-----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
|             |                             |      | 3258, 4122,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i   | 1611, 3305,         |
|             | <b>3270</b> , 3287,         |      | 4935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 3933, 4401,         |
|             | •                           | _    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 4635                |
|             | 3901, 4007,                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2693, 3305,         |
|             | 4620, 4813,                 | 1    | 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 3933, 4083,         |
|             | 4879, 4887,                 | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 4401                |
|             | 4923, 4924,                 |      | 1586, 2153,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 906, 3933,          |
|             | 5130, 5159,                 |      | 2435, 2710,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l   | 4401                |
|             | 3273                        | 1    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | .691, 700, 757,     |
| <b>9</b> 00 | 603, 1203,                  | i    | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 1   | 1162, 1411,         |
| 900         | 4302, 4595                  |      | 3279, 3384,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 3933, 4401,         |
| 310         | 603, 1203,                  | 1    | 3432, 3516,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i e | 4900                |
| <b>DIO</b>  | 4302                        |      | 3631, 3682,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 757, 1162,          |
| 211         | 478, 1203,                  | 1    | 3817, 4051,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | <b>2799</b> , 3933, |
| 911         | 4302, 4686                  | (    | <b>43</b> 93, <b>4394</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 4401, 5035,         |
| 210         | 1203, 4302                  | l .  | <b>44</b> 01, <b>44</b> 50,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 5141                |
|             | 1726                        | 8    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                     |
|             |                             |      | 4539, 4565,<br>4793, 4796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2700 4401           |
|             | 3709, 5072                  |      | 4723, 4726,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 2799, 4401          |
| 910         | 862, 3615,                  | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1411, 4401          |
|             | <b>37</b> 09, <b>4</b> 939, |      | 5133, 5139,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1786, 2276,         |
| 201         | 5170°                       |      | 5167, 5208,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 3601, 3928,         |
| 321         |                             |      | 5213, 5314,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 3961, 4244,         |
| 324         | 4894, 4963                  |      | 5403, 5505.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 007 | 5271                |
| <b>325</b>  | 76, 104, 406,               | 040  | 5537, 5545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 367 | 2276                |
|             | 442, 504, 592,              | 340  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2276, 5271          |
|             | 677, 835, 893,              |      | 2390, 2957,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 372 | 3007                |
|             | 1066, 1149,                 |      | 4961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 374 | 580, 887,           |
|             | <b>1373</b> , 1640,         |      | 4393, 4401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1121, 1140,         |
|             | 1734, 2657,                 | 342  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1545, 1603,         |
|             | 3084, 3097,                 | 0.40 | 3364, 4122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1689, 1739,         |
|             | 3210, 4838,                 |      | 5141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1847, 2154,         |
|             | 4859, 4987,                 |      | 1913, 3215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2614, 2726,         |
| 900         | 4941                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2765, 2930,         |
| <b>326</b>  | 77, 113, 176,               |      | 522, 1247,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 3115, 3117,         |
|             | 423, 1471,                  |      | 1913, 2008,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 3297, 3358,         |
| 005         | 5469                        |      | 2055, 3215,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 3360, 3422,         |
| 327         | 1751, 1988                  | 0.40 | 4890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 3583, 3584,         |
| 329         | 58, 420,                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 3622, 3745,         |
| 000         | 1526, 5141                  | 350  | , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 3775, 3961,         |
|             |                             | 0=0  | 5236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 4177, 4253,         |
| 331         | :627, 2785,                 |      | 3503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 4490. 4501,         |
| 000         | 3431                        | 357  | 3503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 4526, 4531,         |
| 332         | . 58, 740, 4122             | 359  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 4834, 4965,         |
| 333         | 2390, 4961                  |      | 955, 1411,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 5175, 5204,         |
|             | İ                           |      | Į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5311, 5441          |

| ρp         | Nr.                           | i rr | Nr.                         | 1 88 | <b>%</b> t.                 |
|------------|-------------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------------|
| §§.        |                               | ĺ    | 1500, 1628,                 |      | 3912, 4132,                 |
| 310        | 409, 1121,                    | 1    | _ •                         | 1    | 4202, 4224,                 |
|            | 1140, 1689,                   | 1    | 1638, 1655,                 | •    | 4245, 4291,                 |
|            | 1847, 2765,                   |      | 1739, 1749,                 |      | •                           |
|            | 2930, 3117,                   |      | 1898, 1984,                 |      | 4401, 4660,                 |
|            | 3297, 3360,                   |      | 2263, 2524,                 | •    | 4854, 4894,                 |
|            | 3813, 4327,                   | f    | 2848, 2933,                 | 3    | 5433, 5525                  |
|            | 4490, 4501,                   |      | 3031, 3105,                 | 1    |                             |
|            | 4526, 4531,                   | 1    | 3193, 3208,                 | 3    | 1011, 1018,                 |
|            | 4752, 4834,                   |      | 3473, 3499,                 | •    | 1059, 1239,                 |
|            | 4965                          | l.   | 3619, 3673,                 |      | 1244, 1287,                 |
| 377        | $\dots 1121, 1140,$           |      | 3932, 4133,                 |      | 1646, 1692,                 |
|            | 1689, 1847,                   | •    | 4161, 4181,                 |      | 1764, 1901,                 |
|            | <b>2</b> 382, <b>2491</b> ,   |      | 4225, 4233,                 |      | 1918, 1922,                 |
|            | 2614, 3115,                   |      | <b>4561</b> , <b>4625</b> , |      | 1923, 1951,                 |
|            | 3117, 3297,                   |      | 4713, 4725,                 |      | 2011, 2081,                 |
|            | 3345, 3360,                   | •    | 5081, 5190,                 |      | 2351, <b>2358,</b>          |
|            | 3371, 3635,                   |      | 5394, 5452,                 |      | 2394, 2 <b>403,</b>         |
|            | 4368, 4526,                   | 1    | <b>5538</b>                 | 1    | 2434, <b>2554</b> ,         |
|            | 4965, 5415                    |      | 1860, 3961,                 |      | 2780, 2789,                 |
| 379        | ~~~ ~ ~ ~ ~ ~                 |      | 4834                        |      | 2794, 2866,                 |
|            | 4868                          | 390  |                             |      | 2938, 2941,                 |
| 382        | 3458                          | 391  |                             |      | 3133, 3153,                 |
| 383        | 4369                          | l.   |                             | L    | 3220, 3399,                 |
|            | 483, 547,                     |      | 805, 1195,                  | ľ    | 3516, 3619,                 |
| 001        | 5204                          |      | 1243, 1484,                 |      | 3730, 4042,                 |
| 385        | 3345, 3990                    | 1    | 2933, 3285,                 |      | 4188, 4234,                 |
|            | 47, 248, 397,                 |      | 4946                        | 1    | 4273, 4356,                 |
| <b>301</b> | 1001, 1026,                   | i    |                             |      | 4398, 4754,                 |
|            | 1 <b>3</b> 26, 1 <b>4</b> 34, | ľ    | 2446, 2933                  | 1    | <b>4759</b> , <b>4930</b> , |
|            | 1 <b>62</b> 8, 1655,          | 1    | 3318, 3930,                 | 1    | 4932, 4942,                 |
|            | 1762, 1853,                   |      | 4384, 4706,                 | 1    | 4955, 4956,                 |
|            | <b>22</b> 09, <b>27</b> 10,   |      | 5402, 5571                  | 1    | 4992, 5034,                 |
|            | <b>284</b> 8, <b>2933</b> ,   |      | 96, 576, 587,               | I .  | 5095, 5109,                 |
|            | <b>310</b> 5, 3193,           |      | 3930, 5571                  |      | 5123, 5128,                 |
|            |                               |      |                             |      | 5155, 5161,                 |
|            | <b>34</b> 99, 3673,           |      | •                           |      | 5253, <b>5266</b> ,         |
|            | <b>3932</b> , 4181,           |      | 791, 1232,                  |      |                             |
|            | 4233, 4280,                   |      | 1267, 1478,                 |      | 5289, 5 <b>301</b> ,        |
|            | 4392, 4713,                   |      | 1548, 1754,                 |      | 5327, 5 <b>429</b> ,        |
|            | 5081, 5190,                   |      | 1793, 1827,                 | 1    | 5436, 5456,<br>5520, 5540   |
| 000        | 5207                          |      | 2047, 2052,                 |      | 5539, 5540,                 |
| 388        | .248, 397, 645,               |      | 2249, 2710,                 |      | 5563                        |
|            | 1001, 1026,                   |      | 2773, 3478,                 | 398  |                             |
|            | 1 <b>3</b> 26, 1 <b>4</b> 34, |      | 3619, 3632,                 |      | 1692, 1901,                 |
|            | +                             | }    |                             | 1    | 1918, <b>2351</b> ,         |

| <b>§§</b> . | Nr.                        | § <b>§</b> . | Nr.                     | §§.      | Nr.            |
|-------------|----------------------------|--------------|-------------------------|----------|----------------|
|             | 2434, 2639,                |              | 4132, 4133,             | <u>'</u> | 3538, 3539,    |
|             | 2655, 3588,                | •            | 4532, 4598              | •        | 3558, 3596,    |
|             |                            |              | 729, 907,               |          | 3670, 3671,    |
|             | 4565, 4710,                | 1            | 1305, 2160,             | ľ        | 3688, 3744,    |
|             | 4712, 4839                 |              | 2751, 3138,             |          | 3836, 4160,    |
| 400         | 158, 1146,                 | 1            | 4782, 4826,             | ľ        | 4876, 4881,    |
| -00         | 1559, 4602,                |              | 5098, 5498              |          | 5150, 5260,    |
|             | ·                          |              | 815, 973.               | ĭ        | 5359, 5492,    |
| 401         |                            | 1            | 1123, 3533,             | li .     | 5519, 5544,    |
|             | 3409, 4979,                |              | 4323, 4984              |          | <b>5557</b>    |
|             | 5104                       |              |                         |          |                |
| 402         | 3763, 5063,                | 415          | $\dots$ 425, 610,       |          |                |
|             | 5369                       | l .          | 1328, 1621,             |          | 1328, 1418,    |
| 403         | 2647, 3457,                |              | <b>2280, 2386</b> .     |          | 3836, 5544     |
|             | 3703, 5369                 | 1            | 2517, 2551,             | 426      | 438, 494,      |
| 404         | 901, 1431,                 |              | 2960, 3306,             |          | 2392, 2773,    |
|             | 2647, 3128,                |              | 3358, 3365,             |          | 3586, 3799,    |
|             | 3372                       |              | 3801, 3935,             |          | 3830, 4132,    |
| 405         | 360, 513,                  |              | <b>4</b> 012, 4081.     |          | 4464, 4631,    |
|             | 1642, 2625,                | I.           | 4782, 4810,             | 1        | 4740, 5027,    |
|             | 3611, 5104                 | l .          | 4984, 5098              |          | 5215, 5248     |
| 406         | •                          | 4            | $\dots \dots 2280$      |          |                |
|             | •                          | 1            | $\dots 610, 1621,$      | •        | 2773, 4631,    |
|             | 2486, 2625                 |              | 2280, 2517,             |          | 5183           |
|             | 3858, 5498                 | 1            | 2551, 4810              |          | 1961, 2733,    |
| 408,        |                            |              | 610, 2280,              |          | 5183           |
|             | 3858, 4791,                | 1            | 2960, 4810              | 432      | 1451, 3415,    |
| 100         | 5498                       |              | 2280, 2960              |          | 4829, 5032     |
| 409         | . 255, 360, 695,           |              | 19, 610, 872.           | 1        | 2001, 5032     |
|             | 952, 1270,                 |              | 1621, 1898,             |          |                |
|             | 1580, 3006,                |              | 2280, 2960              |          | 2096, 2137,    |
|             |                            |              | 663, 836,               | •        |                |
|             | 3586, 4132,                |              | 1123, 1152,             |          | 2865, 3319,    |
|             | 4532, 4791,                | l .          | 1310, 4132              |          | 3348, 3546,    |
| 410         | 4978                       | ð.           | .301, 400, 574,         |          | 4467, 4957,    |
| 410         | .100, 255, 360,            |              | 800, 1195,              | l        | 5512 197, 4943 |
|             | 695, 1232, 1270, 1649      | l            | 1328, 1460,             | ľ        |                |
|             | 1270, 1642,<br>2647, 2710, | •            | 1890, 1898,             |          | 3343, 4330,    |
|             | 3006, 3128,                |              | 2161, 2331,             | 1        | 4441           |
|             | 3157, 3586,                |              | 2386, 2604,             |          |                |
|             | 3611, 3703,                |              | 2618, 2958,             |          |                |
|             | <b>3762</b> , 3858,        | <br>         | 3110, 3127,             | 710      | 3163           |
|             | ,0100,0000,                | i            | 3306, 3380,             |          | 0100           |
|             |                            |              | <del>0</del> 000, 0900, | ı        |                |

| §§.          | Nr.                         | §§. | Nr.                        | §§.      | Nr.                    |
|--------------|-----------------------------|-----|----------------------------|----------|------------------------|
| 441          | 571, 2865                   |     | 4487, 4713,                | 491      | 298, 975,              |
| 446          | $\dots 571, 2607$           | l.  | 4919, 5286                 | <b>A</b> | 1104, 1436,            |
| 449          | 377                         |     | 285, 2154,                 |          | 1822, 2278,            |
| 450          | 2096                        |     | 3031, 3198,                |          | 2291                   |
| 451          | 314, 544,                   |     | 3980, 4055,                | 493      | 1206, 2284,            |
|              | 1241, 1289,                 |     | 4436, 4643,                |          | <b>2291, 2346</b>      |
|              | 1941, 1945,                 |     | 4713, 4742                 | 494      | 2291, 2346             |
|              | 1967, 2091,                 | 460 | 1961, 2514,                | 495      | 2291, 2346,            |
|              | 2096, 2203                  |     | 2622, 3845,                |          | 3597                   |
|              | 2776, 2830,                 | 1   | 5183                       | 496      | 1360, 2346,            |
|              | 2852, 3058,                 | 461 | 73, 198, 474,              |          | 3465                   |
|              | 3206, 3319,                 | 1   | 872, 1074.                 | 497      | 4391                   |
|              | <b>334</b> 6, <b>3652</b> , |     | 1305, 1852,                | 499      | •                      |
|              | 2785, 3878,                 |     | 1925, 3475,                |          |                        |
|              | 4156, 4333,                 | l . | •                          | 4        | 4182                   |
|              | <b>45</b> 66, <b>4</b> 606, | l.  | 867, 1305,                 | 502      | 158, 1374,             |
|              | 4944, 4961,                 |     | <b>1310, 2035</b> ,        |          | 4182                   |
|              | 5290, 5511,                 | l . | 2768                       | 503      |                        |
|              | 5512                        |     | . 20, 198, 1284            |          | 112, 405,              |
| <b>452</b> , | 806, 837,                   |     |                            |          | 3760, 4819             |
|              | 1179, 1241,                 |     | 778                        |          | 4819                   |
|              |                             | 480 | .222, 656, 727,            |          | 2330, 4145,            |
|              | 2514, 2622,                 |     | 1220, 1285,                |          | <b>4719, 5319</b>      |
|              | 3787, 3805,                 |     |                            |          | 1904, 3057,            |
|              | 4370, 4787,                 | l . | 1463, 1874,                |          | 4145, 4151,            |
|              | 4957, 4961,                 |     | 1938, 1944                 |          | 4773                   |
| 450          | 5369, 5458                  | ,   | 727                        |          | 3567                   |
| 453          | 90, 465, 494,               |     |                            |          | 1904, 3048,            |
|              | 663, 1418,                  |     | 1790                       |          | 3057, 4013,            |
|              | 1718, 2751,                 |     | 444                        |          | 4151, 4577,            |
|              | <b>3321</b> , <b>3538</b> , |     | 1220, 1292                 |          | 4865, 5118             |
|              | <b>3539</b> , <b>3801</b> , |     | .131, 229, 275.            |          | 1473                   |
|              | 4212, 4325,                 |     | 442, 454, 625,             |          |                        |
|              | 4782, 4810, 5178, 5917      |     |                            | 922      | 80, 1559, 3489         |
| 454          | 5178, 5217                  | 4   | 1206, 1349,                |          | 1149 1970              |
| 404          | 3801, 3845,                 | 1   | 1472, 1784.                |          |                        |
|              | 4713                        |     | 1972. 2291,                | 207      | 158, 949, 1731<br>2219 |
| 455          | .200, 494, 973,             |     | 2612, 2842,<br>3106, 3655, |          | 1726, 3939,            |
| 100          | 1110, 1718,                 |     |                            |          | 4722                   |
|              | 2097, 2232,                 |     | 3764, 3859,<br>5119        |          |                        |
|              | 3342, 3479,                 |     | .275, 625, 904,            | JAJ      | 669, 693, 717,         |
|              | 3800, 4029,                 | 400 | 1983, 2291                 |          | 895, 977, 998,         |
|              | 4055, 4081,                 |     | 1000, 2201                 |          | 1022, 1042,            |
|              | 200, 2001                   | -   | •                          | •        | 1030, 1010)            |

| <b>§§</b> . | Nr.                         | <b>§</b> §.  | Nr.                         | §§.        | Nr.         |
|-------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|------------|-------------|
|             | 1294, 1307,                 |              | <b>3354, 35</b> 88,         | 544        | 2744, 3707, |
|             | 1385, 1517,                 |              | 4119                        |            | 5130, 5159  |
|             | 1524, 1841,                 | <b>538</b> . | 768, 1218                   | <b>545</b> | 3707, 5130, |
|             | 1912, 2620,                 | <b>539</b> . | 403, 1099,                  |            | 5159        |
|             | <b>285</b> 1, 2918,         |              | 1293, 1467,                 | <b>546</b> | 2744, 3707, |
|             | <b>304</b> 8, <b>306</b> 8, | U            | <b>153</b> 6, 1721,         |            | 5130, 5159  |
|             | 3069, 3125,                 | i.           | <b>1959, 224</b> 0,         |            |             |
|             | 3269, 3428,                 |              | <b>2351</b> , <b>2426</b> . | <b>548</b> | 5378        |
|             | 3552, 3570,                 |              | <b>24</b> 82, <b>25</b> 53, |            | 2576, 3354, |
|             | <b>3</b> 657, <b>3</b> 681, |              | <b>34</b> 28, 3488,         |            | 3588, 4119  |
|             | 4098, 4128,                 |              | 3545, 3594,                 |            | 2576        |
|             | <b>4380</b> , 5118          |              | <b>3687</b> , 3981,         | ľ          | 1221, 2198, |
|             | 705                         |              | <b>4</b> 062, <b>4</b> 193. |            | 2576, 3226, |
| <b>532</b>  | 1528, 2850                  |              | <b>4223, 4400,</b>          |            | 4724        |
| 533         | 98, 407, 584,               |              | 4433, 4604,                 |            | 2278        |
|             | 619, 710, 857,              |              |                             |            | 216, 917,   |
|             | 1146, 1193,                 |              | <b>488</b> 8, <b>4969</b> , |            | 1879, 2328, |
|             | 1705. 2424,                 |              | 4993, 5068,                 |            | 2908, 3211, |
|             | <b>24</b> 93, <b>31</b> 08  |              | 5335, 5353,                 |            | 3615, 3880, |
|             | 3657, 5116                  |              | 5361, 5506,                 |            | 3918, 4291, |
| 535         | 693, 717,                   |              | 5541, 5574,                 |            | 4657        |
|             | 3048, 3657                  |              | 5582                        |            |             |
| <b>536</b>  | 693, 717,                   | <b>540</b> . | 2351                        | <b>587</b> | 456         |
|             | 895, 1275,                  |              | ļ                           |            |             |

#### Gerichtsordnung für das somb.-venez. Königreich.

| <b>§§</b> . | Mr.      | §§. |                     | Nr.  | §§.         | Nr.          |
|-------------|----------|-----|---------------------|------|-------------|--------------|
|             | 1727     | 192 | • • • • • • •       | 2541 | <b>44</b> 9 | <b>2</b> 035 |
|             |          |     |                     |      |             |              |
| 127         | <br>1740 | 271 | · · · · · · · · · · | 1700 | 468         | 727          |
| 148         | <br>1506 | 410 | • • • • • • •       | 836  | <b>46</b> 9 | 727          |
| 191         | <br>2541 | 415 | • • • • • • •       | 2392 |             |              |

#### Geset über das Ausgleichsversahren bei Zahlungseinstellungen protokollirter Handels- und Gewerdsleute vom 17. Pecember 1862, A. G. Bl. Ar. 97.

| §§. |         | Nr.   §§. |                 | Nr.    | §§.             | Mr.         |
|-----|---------|-----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|
| 2   | 1       | 746 27    |                 | 1796 3 | 35 · · · · 1866 | , 2009      |
|     |         |           |                 |        |                 |             |
| 14  | 1475, 1 | 796 33    | 1866,           | 4224   | ·               | <b>4840</b> |
| 20  |         | 955 34    | • • • • • • • • | 4224 3 | 39              | 3052        |

#### Geset über den summarischen Givisproces vom 24. October 1845, 3. S. F. Ar. 906.

| §§.       | Nr.              | §§.       | Nr.                 | §§.        | Nr                           |
|-----------|------------------|-----------|---------------------|------------|------------------------------|
| 1         | 204, 1492,       |           | 2142, 2370,         |            | 1731, 2314,                  |
|           | 2074, 3573,      |           | 2573, 3411,         |            | 2342, 2981,                  |
|           | 5253, 5266       |           | <b>34</b> 80, 3560, |            | 3507, 4109,                  |
| 2         | 365, 1697,       |           | 4949, 5321,         |            | <b>4</b> 751, <b>5440</b>    |
|           | 2074, 4947       |           | 5502                | <b>45</b>  | 3793, 3913,                  |
| 3         | 3573             | <b>26</b> | 976, 1052,          |            | 4692, 4695                   |
| 4         | 3573             |           | 2433, 4340,         | <b>4</b> 6 | .387, 642, 2142,             |
| 6         | 121, 748         |           | 4658                |            | 2572, 3 <b>44</b> 7,         |
| 7         | 187, 340, 662,   | <b>32</b> | 545, 2968,          |            | <b>348</b> 0, <b>3481</b> ,  |
|           | 841, 1255,       |           | 4665                |            | 35 <b>73</b> , <b>4243</b> , |
|           | 4340, 4607,      | 34        | 3010                |            | 4571, 5199,                  |
|           | 4949, 5073,      | 35        |                     |            | <i>5262, 5339,</i>           |
| _         | 5321, 5365       | <b>36</b> | 217, 521, 545,      |            | 5487                         |
| 8         | 998, 1911,       |           | 715, 1354,          | l          |                              |
| _         | 3828, 5462       | ľ         | 1365, 2526,         | 1          |                              |
| 9         | .712, 940, 1435, | t e       |                     |            | 2399, 2981,                  |
|           | 3823, 3828,      | ľ         | 2968, 3414,         |            | 3022                         |
|           | 5130, 5179       |           | 3735, 4207          | 1          |                              |
| 10        |                  | 37        | 217, 521, 750,      |            | 2573, 3481,                  |
|           | 1731, 2682       |           | 928, 1365,          | <b>,</b>   | 4243, 4658,                  |
|           | 1255, 2556       |           | 1573, 2518,         |            | 5440, 5487                   |
|           | 2314             | 1         |                     |            | 463, 3480,                   |
| 17        | 1255, 2556,      | •         | 3001, 3414,         |            | 3481, 4658                   |
| 10        | 3481             |           | 3679, 3735,         | 4          | •                            |
| 18        | 1407, 3566,      |           | 4207, 4243,         | ì          | 4254, 4411,                  |
| 10        | 5370             | 20        | 4510                | l .        | 4698, 5013,                  |
|           | 5073             | 38        | .217, 662, 3142,    |            | 5163, 5304,                  |
| 20        | 5070 5966        | 20        | 4641, 5414          |            | 5339                         |
| <b>22</b> | 5070, 5266,      | l .       | 1313                | 53         |                              |
| 23        | 5270<br>1790     | 1         | 1790 9249           | 00         | 841, 4450,                   |
|           |                  |           | 1720, 2342,         | 50         | 5045, 5266                   |
| 40        | 1206 1720        | 1         |                     | 90         | 1943, 3738                   |
|           | 1290, 1120,      | 44        | 187, 463, 748,      | •          |                              |

#### Geset über den summarischen Civilproces für das somb.-venez. Königreich vom 31. März 1850, R. G. Bl. Ar. 126.

| §§. | Nr.           | §§. | Nr.      |
|-----|---------------|-----|----------|
| 1   | Mr. lit c 868 | 48  | <br>2142 |
| 6   | 868           | 51  | <br>2142 |
| 27  | 2142          |     |          |

#### Geseț über das Fersahren in possessorio summarilasimo vom 27. October 1849, R. G. Bl. Ar. 12.

| 26, 81,                        | 2449, 2475,                             | 4034, 4035,                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 106, 139, 206,                 | •                                       | •                           |
| <b>23</b> 5, 242, 253,         | 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •                           |
| <b>256</b> , <b>266</b> , 289, |                                         | •                           |
| 300, 495, 505,                 | ·                                       |                             |
| <b>555</b> , 597, 600,         | •                                       |                             |
| 601, 604, 608,                 | 2709, 2715,                             |                             |
| 642, 644, 686,                 | 2722, 2761,                             | 4280, 4287,                 |
| 732, 735, 756,                 | 2778, 2817,                             | 4293, 4300,                 |
| 819, 925, 956,                 | 2862, 2868,                             | 4317, 4319,                 |
| 969, 985, 990,                 | 2886, 2889,                             | 4331, 4357,                 |
| 1020, 1030,                    | 2892, 2912,                             | 4375, 4379,                 |
| 1040, 1146,                    | 2913, 2971,                             | 4415, <b>4424</b> ,         |
| 1187, 1503,                    | 3030, 3037,                             | 4443, 444 <b>4</b> ,        |
| <b>1523</b> , 15 <b>3</b> 5,   | 3038, 3042,                             | 4448, 4463,                 |
| <b>1565</b> , <b>1626</b> ,    | <b>3044</b> , 3049,                     | 4468, 4472,                 |
| 1675, 1723,                    | 3072, 3103,                             | 4483, 4540,                 |
| <b>1771</b> , 1818,            | <b>3</b> 11 <b>2</b> , 313 <b>5</b> ,   | •                           |
| 1829, 1867,                    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4721, 4760,                 |
| , 1897, 1905,                  | 3295, 3331,                             | 4769, 4774,                 |
| 1914, 1930,                    | 1                                       |                             |
| 1982, 2000,                    | , - ,                                   | 4806, 4892,                 |
| 2002, 2005,                    | •                                       | •                           |
| 2029, 2037,                    |                                         | •                           |
| 2050, 2086,                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | ,                           |
| 2090, 2107,                    |                                         | 4968, 4978,                 |
| 2124, 2127,                    | •                                       | 4981, 4982,                 |
| 2145, 2163,                    | ,                                       | •                           |
| 2190, 2204,                    |                                         | •                           |
| 2217, 2218,                    | •                                       | 5163, 5170,                 |
| 2220, 2223,                    | •                                       | 5219, 5250,                 |
| 2237, 2251,                    | ·                                       |                             |
| <b>2257</b> , 2258,            |                                         | •                           |
| <b>2267</b> , 2272,            | 3755, 3766,                             | 5292, 5317,                 |
| 2282, 2289,                    |                                         | 5379, 5387,                 |
| 2301, 2309,                    |                                         | ·                           |
| <b>2326</b> , 2336,            |                                         | <b>543</b> 0, <b>544</b> 5, |
| 2341, 2364,                    | 3991, 4001,                             | 5491                        |
| <b>2372</b> , 23 <b>73</b> ,   | 4003, 4008,                             |                             |
|                                | 1                                       |                             |

#### Geset über das Fersahren in Bechselsachen vom 25. Jänner 1850, A. G. Bl. Ar. 52.

| <del>9§</del> . | <b>Nr.</b>  | §§. | <b>N</b> r. | §§.       | Nr.           |
|-----------------|-------------|-----|-------------|-----------|---------------|
| 7               | 2772, 3143, | 11  | 2528, 4109  | 14        |               |
|                 | 4093, 4350  | 12  | 1410, 1492, | <b>16</b> |               |
| 8               | 1558, 2655, |     | 1875, 1876, | <b>22</b> | 99, 212, 547, |
|                 | 2798, 3261, |     | ' '         |           | 1423, 1544,   |
|                 | 3322, 4986, |     | 3022, 3137, |           | 1617, 1924    |
|                 | 5215        |     | 3524, 3828, | <b>26</b> | 1410, 2655,   |
| 9               | 1875, 1876  |     | 4243        |           | 3137, 3311    |

#### Geset über das Fersahren außer Streitsachen vom 9. August 1854, I. G. Bl. Ar. 208.

| EinfPat.                     | <b>§§.</b> | Mr.                        | §§. | Nt.                               |
|------------------------------|------------|----------------------------|-----|-----------------------------------|
| Aplat                        | 19         | 1107, 1717,                | 78  | 5385                              |
| 5 1113                       |            | 3829, 4289,                | 79  | 2274                              |
| <b>Geset.</b><br>§§. Nr.     |            | <b>44</b> 70, <b>5</b> 518 | 84  | 3240                              |
| <b>2</b> .164, 188, 1494,    | 21         | <b>354</b> 8               | 92  | 220, 2104,                        |
| 2192, 2318,                  | 22         | .136, 1511, 1719           |     | 2199                              |
| 2806, 3630,                  | 23         | 547, 4614                  | 93  | 4218                              |
| 3774, 4092,                  | 24         | 188, 5475                  | 95  | 1205, 4218                        |
| 4206, 4720,                  | 26         | 220, 2887                  | 97  | 1656, 5452                        |
| 5422                         | 27         | 3482, 5195                 | 98  | 2199                              |
| 7 2806, 3620                 | 29         |                            | 99  | 3840                              |
| 91906, 2519,                 | 39         | 4218                       | 102 | 2104                              |
| <b>2541</b> , 2815,          | 40         | 4218                       | 104 | 1656                              |
| 3778, 4374,                  | 43         | 2750, 3846                 | 108 |                                   |
| 5500                         | 45         | 2846                       | 111 | 2503, 2684,                       |
| 10 4374                      | 52         | 1824                       |     | 5058                              |
| 111906, 2519,                | 61         | 4025                       | 115 |                                   |
| <b>3308</b> , <b>4235</b> ,  | 62         |                            | 116 |                                   |
| <b>4374</b> , <b>523</b> 6   | 65         | 3327, 4358,                |     | 1403, 5305                        |
| <b>12</b> 3449, 4374         | 00         | 4513                       | L   | •                                 |
| 13 4374                      | 66         | 1401, 2884,                |     | 3969, 5152,                       |
| 14 4374                      | ;          | 3055, 3327,                | 100 | 5346                              |
| <b>15 4374</b> , <b>5465</b> | CT         | 4013                       | 122 | 247, 546,                         |
| 162318, 3723,                | 01         | 2884, 3033,                |     | 1031, 1747,                       |
| 4374, 5107,                  | <b>5</b> 9 | 4513                       |     | 2327, 2797,                       |
|                              |            | 3404, 5331                 |     | 2929, 3020,                       |
| 17 4374                      | 13         | 188, 1669,                 |     | 3035, 3284,                       |
| 182541, 3272,                | 1          | <b>3494</b> , 3953,        |     | 3702, 3969,<br>4505, 51 <b>59</b> |
| 3912, 4374,                  | 77         | <b>4261</b>                |     | 4505, 5152                        |
| 4396                         | 1 4 4      | 5385                       |     |                                   |

|            | Nr.                                   | §§. | Nr.                             | §§.         | Nr.                         |
|------------|---------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 23         | 1031, 3494,                           |     | 3673, 3827,                     |             | <b>2743</b> , <b>3093</b> , |
|            | 3848, 3953                            |     | 4181, 4233,                     |             | 5074, 5376                  |
| <b>?</b> 5 | 247, 350,                             |     | 4625, 5038,                     |             | ·                           |
|            | 1208, 1747,                           |     | 5039, 5074,                     |             |                             |
|            | 2042, 2214,                           |     | 5152, 5226,                     | 1           |                             |
|            | 2327, 3020,                           |     | 5346                            |             |                             |
|            | 3284, 3419,                           |     | 1403, 1747,                     |             | 4601, 4972,                 |
|            | 3493, 3846,                           | ŧ   | 2192, 3780,                     | 1           | 5343                        |
|            | 3848, 3953,                           |     | 5305                            |             | 2763, 3693                  |
|            | 4092, 4181,                           | 133 | 3404                            | 177         | 1236, 2610,                 |
|            | 4233, 4707,                           | 135 | 3404                            |             | 3162, 3417,                 |
|            | 5039, 5074,                           | 136 | 3786, 4388                      |             | 3879, 4346                  |
|            | 5152, 5226,                           | 137 | 3482, 4614                      | 178         | 1000, 1236,                 |
|            | <b>5232, 5346</b>                     | 138 | 547, 3482,                      |             | 1253, 3417,                 |
| 16         | .247, 306, 350,                       |     | 4614                            |             | 3879, 3966,                 |
|            | 979, 1208,                            |     |                                 |             | 4346, 5576                  |
|            | 1663, 1747,                           |     |                                 | 179         | V                           |
|            | •                                     |     | 1211, 1236,                     |             | 5343                        |
|            | 1895, 2042,                           |     | 1253, 1752,                     |             | 3521, 3879,                 |
|            | 2214, 2440,                           |     | 2454, 2858,                     |             | 4358                        |
|            | <b>3</b> 327, 3333,                   | 1   | 3673, 4630,                     | HE.         | Hauptstüd881                |
|            | 3419, 3433,                           |     | 4972, 5038,                     |             | Mr.                         |
|            | 3460, 3493,                           | 1   | •                               |             | 5535                        |
|            |                                       |     | 1236, 1752                      |             | 682, 1139                   |
|            | 3783, 3812,                           |     | 1236, 1752,                     |             | •                           |
|            | 3848, 4092,                           | !   | 5195                            | 1           | •                           |
|            | 4186, 4233,<br>4282, 4707,            |     |                                 | 194<br>202  | •                           |
|            |                                       |     | 2184                            | 208         |                             |
|            | ,                                     |     | 2274, 2307                      | 217         | 5422                        |
|            |                                       |     | 1530, 4701                      | 219         |                             |
| <b>!7</b>  | 1001, 1401,                           | 1   | 1530, 2028,                     | I           |                             |
| ,•         | 1434, 1999,                           |     | 2030                            |             |                             |
|            | •                                     | 160 | 1253                            |             | 4374                        |
|            |                                       |     | 879, 1253,                      | -1-         | 1000                        |
|            | 3020, 3661,                           |     | 2269, 2307,                     |             |                             |
|            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | l   |                                 | i           |                             |
|            | Befdaftsordunua                       | vem | 3. <b>Mai 1853</b> , <b>K</b> . | <b>6.</b> 3 | <b>Mr.</b> 81.              |
|            | Nr.                                   | • • | Nr.                             |             | 98 <b>y</b> .               |
| 2          |                                       |     | 2858, 4600                      | -           |                             |
| .1         |                                       |     | 752                             |             |                             |
| .5         |                                       |     | 8163, 4584                      |             |                             |
| 8          | <b> 3</b> 607                         | 192 | 5465                            | 247         | 2234, 2317,                 |
| .9         |                                       |     | 4860, 5048                      |             | <b>2818</b> , <b>3163</b>   |
| 6          |                                       |     | 2536                            |             |                             |
|            | •                                     | •   |                                 | •           |                             |

| Jurisdictionsnorm für | Angarn vom 16. Fel<br>Ar. 30. | bruar 1853, Ft. <b>G. FC</b> .         |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 22                    | •                             | m                                      |
| <b>§§.</b>            | Nr. §§.                       |                                        |
|                       | 922 48                        |                                        |
| 46                    | 937 50                        | 922                                    |
|                       |                               |                                        |
| Jurisdictionsnorm für |                               | . Just 18 <b>53</b> , <b>I. G. II.</b> |
|                       | <b>Ar. 129.</b>               |                                        |
| 54                    | ••••••••                      | 1198                                   |
| Frovisorisch          | e Civilprocehordnung          | für Angarn.                            |
| §§. Nr.               | §§.                           | :.   §§. <b>%r.</b>                    |
|                       |                               | 4 447 1513                             |
|                       |                               | 1 537 4291                             |
|                       |                               | 1 544 1396                             |
| 11 234                |                               | 550 405                                |
|                       | t .                           | 5 558 1051                             |
| 25 1164               | I                             |                                        |
| -                     | 1                             | 564 1961, 2354                         |
| · -                   |                               | 580 1904, 5118                         |
| 117 132               | 339 405                       |                                        |
| 118 1188              |                               |                                        |
| 122 211               | 367 904                       |                                        |
| 127 228               |                               |                                        |
| 145 553               |                               | l                                      |
| 156 4118              | 407 112                       |                                        |
| 235 1151              | 408 112                       | 8                                      |
| 238 190               |                               | Unt. VIII 4678                         |
|                       |                               |                                        |
| • • •                 | sche Concursordung fi         |                                        |
| §§. Nr.               | 1                             | 1 **                                   |
| 1 462                 | 76 913                        |                                        |
| <b>27</b> 462         |                               |                                        |
| 64                    |                               |                                        |
| 66 1125               | 1                             |                                        |
| 68 1045               | 90 913                        |                                        |
| 70 913                | 111 768                       |                                        |
| <b>72</b> 913         | 112 87                        | 7 409 5435                             |
|                       | ir das Königreich Ital        | lien vom 17. Juni 18 <b>96</b> .       |
| Art.                  |                               | Nr.                                    |
| 1012                  | ••••••                        | 691                                    |

#### Ernenerte Landesordnung des Königreichs Böhmen vom 10. Mai 1627.

| <b>D</b> . | Nr.      | D. | Nr.      |
|------------|----------|----|----------|
| <b>4</b> 0 | <br>1194 | 46 | <br>1194 |

#### Firoler Laudesordnung vom 19. September 1602.

Tit. XI, Buch V, Nr. 1694.

#### Artikel des ungarifden Reichstages.

| Reichstag | nod | 1715 | Art. | 20         | Nr. | 1969, 2574, | 260. |
|-----------|-----|------|------|------------|-----|-------------|------|
| Reichstag | nod | 1792 | Art. | 17         | Nr. | 1969.       |      |
|           |     |      |      | 16, §. 57. |     |             |      |
| Reichstag | nod | 1840 | Art. | 22         | Nr. | 2574, 2603. |      |

#### Befoluffe der Judex-Enrial-Conferenz vom Jahre 1861.

| Einl. | Nr.                        | Art. | Nr.  |
|-------|----------------------------|------|------|
|       | <b>2574</b> , <b>26</b> 03 | 30   | 1969 |
|       | Nr.<br>2574, 2603          | 31   | 1969 |

#### Burgerlides Gefegbuch für das Königreich Sachfen.

| §§. |   |   |   |   |   | Nr.  |
|-----|---|---|---|---|---|------|
| 770 | • | • | • | • | • | 3904 |
|     |   |   |   |   |   | 3904 |
|     |   |   |   |   |   | 3904 |

#### Strafgeset vom 27. Mai 1852.

| EinfPat.             | §§. | Nr.         | §§. | Nr.           |
|----------------------|-----|-------------|-----|---------------|
| EinfPat.<br>Art. Nr. | 316 | 3197        | 486 | 1944, 2398,   |
| 6 743                | 335 | 1690, 1726. |     | 2915          |
| Øcfeţ. §§.           |     | 4335, 4911, | 491 | 4659          |
| <b>27</b> 3958       |     | 5210, 5363  | 496 | 2653, 2935    |
| 132 773              | 341 | 1726, 4335  |     | 4446, 4659    |
| <b>183</b> 3019      | 359 | 3804        | 506 | 25, 680, 773, |
| <b>214</b> 149       | 391 | 2189        |     | 846           |
| <b>240</b> 2829      | 411 | 3638, 5157  | 522 | <b>3</b> 995  |
| <b>241</b> 2829      | 485 | 2829        |     |               |

#### Strafprocefordunng vom 23. Mai 1873.

| §§. |       | Nr.  | §§. |               | Mr.  |
|-----|-------|------|-----|---------------|------|
| 368 |       |      |     | • • • • • • • | 5481 |
| 371 |       | 4302 | 389 | 3992.         | 4154 |
| 373 | 4631, | 4693 | 390 | • • • • • •   | 5481 |
|     |       |      |     | • • • • • •   |      |

#### Strafprocefiordaung vom 29. Just 1853.

| <b>§§.</b> Nr.           | §§.    | Nr.   §§.               | Mr.         |
|--------------------------|--------|-------------------------|-------------|
| 113 3577                 | 344 41 | 154 360                 | . 3237      |
| 132 2521                 | 346 20 | 045   3611 <b>203</b> , | 3237,       |
| 214 2045                 | 347 22 | <b>252 4302</b>         | , 5377      |
| <b>236</b> 5377          | 349 22 | 252   3621690,          | 3143,       |
| 237 5377                 | 1      | •                       |             |
| <b>292</b> 3662          |        |                         |             |
| <b>3</b> 19 <b>2</b> 393 |        |                         |             |
| 332 lit. d 589, 3638,    |        |                         |             |
|                          | 357 16 |                         | <b>3237</b> |
| <b>341</b> 3992, 4154    |        | · ·                     |             |
| <b>342</b> 5481          | 359 32 | 237                     |             |

#### Strafgeset vom 3. September 1803.

#### Ginzelne Gefețe.

| A.morrae Arleite. |                                         |           |                         |             |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|
| Jahr              | Nr                                      | .   Jahr  |                         | <b>%r.</b>  |
| 1553              | Bergordn. für bie n. ö.                 |           | nungen v. 1740 bis      |             |
|                   | Lande v. 1. Mai Cod.                    |           | 1780 I. Bb. Nr. 98.     | 1802        |
|                   | Austr. I. Th. S. 162                    | 1750      | Hofrescript v. 18. Aug. | <b>45</b> 2 |
|                   | 91, 48                                  |           | Bbg. v. 24. Sept        | 1194        |
| 1575              | Rrainerische Bergorbg.                  |           | Patent vom 2. Juni      |             |
|                   | v. 23. Febr 48                          | . 1       | Suppl. Cod. Austr.      |             |
| 1580              |                                         | 91        | v. Thi. S. 767          | 1353        |
|                   | Gefet bes Senats ber                    |           | Sept. 21. Staats=       |             |
|                   | Republik Benedig v.                     |           | vertrag mit Baiern      | 5510        |
|                   | 7. October 194                          | l6 —      | Jubenordnung vom        |             |
| 1660              | Mandat für ben Ram-                     |           | 22. Sept. Suppl. Cod.   |             |
|                   | mergutsbezirk Ibria                     | İ         | Austr. V. Th. S. 802    | 883         |
|                   | v. 10. April 48                         | 88   1754 | Militärjustiznorm v.    |             |
| 1674              | Berordg. v. 2. Oct.                     |           | 25. Juni                | 367         |
|                   | Cod. Austr. I. Theil                    | 1758      | R. B. Landtafelpatent   |             |
|                   |                                         | 78        | v. 24. Nov. Suppl.      |             |
| 1679              | Rais. Berordnung v.                     |           | Cod. Austr. V. Thi.     |             |
|                   | 20. März 48                             | 38        | <b>6.</b> 1282          | 258         |
| 1710              | Hofrescript v.14. No=                   |           | Juni 15. Cod. Austr.    | _           |
|                   | vember 45                               |           | VI. Thl. S. 302         | 5510        |
| 1750              | Patent v. 30. Mai                       |           | Berordn, v. 22. 3an.    | -           |
|                   | (Stola-Taxordnung)                      |           | Suppl. Cod. Austr.      |             |
|                   | Samml. der Berord=                      |           | vi. Thi. S. 371         | 78          |
|                   | *************************************** | 1         |                         | -           |

| thr | Nr.                                       | Jahr | Nx.                                         |
|-----|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| -   | Hoftanglei = Berordn.                     | 1    | Mai 28. J. G. S.                            |
|     | v. 27. Jänner a. b.                       |      | Rr. 1391473, 4570                           |
|     | Landeshauptmanu=                          | _    | August 25. J. G. S.                         |
|     | schaft in Krain 91                        |      | Rt. 179 779, 1277,                          |
| _   | A. h. Entschl. vom                        |      | 3094, 3802, 4279, 4391,                     |
|     | 22. Februar 91                            |      | 4651, 4935                                  |
| 767 | Steierische Walderbg.                     |      | Dci. 6. 3. G. S.                            |
|     | vom 26. Juni91, 488                       |      | Nr. 197.551, 814, 1016,                     |
| 771 | Märg 21 5094                              |      | 1473, 1526, 2760, 2835,                     |
| -   | Waldordg. für Krain                       |      | 2881, 3434, 4930, 5174                      |
|     | v. 13. Nov 91, 488                        |      | Nov. 24. J. G. S.                           |
|     | Hofbecr. v. 5. Nov. 640                   | 4004 | Mr. 213 571                                 |
| 780 | Landtafelpatent für                       | 1784 | Jän. 19. J. G. S.                           |
|     | Galizien v. 4. März                       |      | Mr. 197 3434                                |
|     | Biller'sche Sammlung                      |      | Jän. 19. J. G. S.                           |
| 704 | <b>Rr.</b> 21458, 2650                    |      | Rr. 228 3863, 3994,                         |
| 191 | Jän. 26. J. G. S.                         |      | 4959, 5033, 5433                            |
| 700 | 90r. 4 620                                | _    | Febr. 13. J. G. S.                          |
| 102 | Febr. 1. J. G. S.                         |      | Mr. 242 4935                                |
|     | Mr. 33 5009                               |      | Febr. 20. Politische                        |
|     | <b>April 5. J. G. S.</b>                  |      | G.S. Josef II. 4. Bd.<br>Rr. 113 1298, 2729 |
|     | Mr. 40438, 936, 1057<br>April 9. J. G. S. | _    | Febr. 27. J. G. S.                          |
| _   | Mr. 41, 1224, 1636, 3311,                 |      | Rr. 249 3581, 3612,                         |
|     | 4276, 4635, 5464                          |      | 4374                                        |
| _   | Juni 20. J. G. S.                         |      | März 15. J. G. S.                           |
|     | Mr. 54 871                                |      | Mr. 262 3959                                |
| *** | Juni 20. J. G. S.                         |      | März 22. I. G. S.                           |
|     | <b>Mr.</b> 55 949                         |      | Mr. 266 3472                                |
|     | Juli 1. J. G. S.                          |      | April 18. J. G. S.                          |
|     | Mr. 61 5009                               |      | Mr. 279 3014                                |
| _   | Sept. 30. 3. G. S.                        |      | Mei 10. 3. 6. S.                            |
|     | Nr. 87 1526                               |      | Mr. 285654, 1213,                           |
| ~~  | Dct. 18. 3. G. S.                         |      | 1644, 4130                                  |
|     | Mr. 93 323                                | -    | Juni 14. J. G. S.                           |
|     | Rob. 22. J. G. S.                         |      | Mr. 306627, 1149,                           |
|     | Mr. 102 973                               |      | 1277, 1281, 1349, 1526,                     |
| -   | Dec. 6. 3. S. S.                          |      | 1772, 2774, 3097, 3173,                     |
|     | Mr. 1054145, 4773                         |      | 3354, 3489, 3588, 3644,                     |
| _   | Dec. 23. 3. G. S.                         |      | 4119, 4555, 4900, 5316                      |
| פסי | Mr. 109420, 4122                          |      | Juli 5. J. G. S.                            |
| 700 | Janner 15. Politische                     |      | Nr. 313 3773<br>Juli 15. J. G. S.           |
|     | <b>6. 6. 3ofef II. 3. 8b.</b>             |      |                                             |
|     | Mr. 31 1353                               |      | Mr. 317 63, 119,                            |

| Jahr | Nr.                                           | Jahr | Nr.                                                              |
|------|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
|      | 790, 1543, 2062, 3270,                        | 1785 | Mai 9. J. G. S.                                                  |
|      | 3287, 4007, 5130                              |      | Mr. 426 98, 584, 619,                                            |
| 1784 | Sept. 11. J. G. S.                            |      | 710, 2424, 3108, 4098,                                           |
|      | Mr. 335812, 833,                              |      | 4935                                                             |
|      | 862, 1277, 1452, 1463,                        |      | Mai 13. J. S. S.                                                 |
|      | 1526, 1772, 2348, 2981,                       |      | Mr. 431 736                                                      |
|      | 3258, 3489, 4122, 4939,                       |      | Inli 30. J. G. S.                                                |
|      | 5170, 5538                                    | 1    | Mr. 448 2766                                                     |
|      | Sept. 11. 3. 9. S.                            |      | Sept. 9. J. G. S.                                                |
|      | $\mathfrak{M}$ r. 336303, 411,                |      | Mr. 464 2446<br>Sept. 23. 3. S. S.                               |
|      | 888, 1224, 1880, 2261, 2573, 4821, 5413, 5508 |      | Mr. 469 466                                                      |
|      | Sept. 27. J. G. S.                            |      | Sept. 30. 3. G. S.                                               |
|      | Mr. 3412767, 3554,                            |      | Mr. 4753882, 4390                                                |
|      | 4537                                          |      | Dct. 6. 3. G. S.                                                 |
|      | Dct. 4. J. G. S.                              |      | Mr. 477179, 229,                                                 |
|      | Mr. 347 1388                                  |      | 975, 1104, 2842, 3311,                                           |
|      | Nov. 8. J. G. S.                              |      | 3859, 4481, 4841, 5209                                           |
|      | Mr. 3611398, 1452,                            |      | Dct. 31. 3. G. S.                                                |
|      | 1463                                          |      | Mr. 489252, 341, 352,                                            |
|      | Nov. 19. J. G. S.                             |      | 420, 437, 442, 704, 888,                                         |
|      | Mr. 367 1099, 3687,                           |      | 1016, 1137, 1243, 1277,                                          |
| 1705 | 4400                                          | 1    | 1397, 1524, 1913, 2205,                                          |
| 1489 | Febr. 1. Krop. G. S.                          |      | 2233, 2234, 2317, 2343,                                          |
|      | Josef II. 8. Band                             |      | 2640, 2760, 2774, 2835, 2001, 2009, 21 <b>9</b> 5, 21 <b>7</b> 4 |
|      | S. 637 1745<br>Febr. 10. J. G. S.             |      | 2881, 2982, 3125, 3174, 3207, 3364, 3489, 3593,                  |
|      | Mr. 387.303, 729, 3251                        |      | 3715, 3785, 3882, 3930,                                          |
|      | April 7. J. G. S.                             |      | 4083, 4122, 4243, 4265,                                          |
|      | Mr. 4052749, 4443                             |      | 4366, 4522, 4584, 4603,                                          |
|      | April 8. J. G. S.                             |      | 4643, 5174, 5350, 5391                                           |
|      | Mr. 406420, 1016,                             |      | Nov. 14. J. G. S.                                                |
|      | 1526                                          |      | Mr. 495779, 1777,                                                |
|      | April 18. J. G. S.                            |      | 3094, 3802, 4279, 4391,                                          |
|      | Mr. 4091364, 2435,                            |      | 4651                                                             |
|      | 2977, 3129, 3516, 4051,                       |      | Nov. 24. I. S. S.                                                |
|      | 4394, 4565, 4726, 5133                        | ł    | Mr. 4975471                                                      |
|      | April 20. Arop. G. S.                         | -    | Dec. 12. 3. S. S.                                                |
|      | Josef II. 8. Band                             |      | Mr. 502250, 440                                                  |
|      | ©. 61 620                                     |      | Dec. 29. J. S. S.                                                |
|      | Mai 4. J. G. S.                               |      | Mr. 509 1190, 1191,                                              |
|      | Mr. 4201277, 2219, 2365, 2827, 3228           | 1796 | 1773, 4256, 4381, 5176<br>Jänner 13. J. G. S.                    |
|      | Mai 6 3014                                    | 1,00 | Juillet 19. 9. 9. 9.                                             |
| _    | with 0                                        | I    |                                                                  |

| Jahr | Nr.                                      | Jahr        | Nr.                                             |
|------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| •    | Mr. 5151032, 2380,                       | 1787        | Jän. 15. J. G. S.                               |
|      | 3007, 3658                               |             | Mr. 621 9, 187, 341,                            |
| 1786 | Jän. 16. J. G. S.                        |             | 375, 420, 466, 488, 602,                        |
|      | $\mathfrak{M}$ r. 5162083, 2439,         |             | 627, 761, 806, 870, 888,                        |
|      | 3090, 4245                               |             | 914, 958, 981, 1024,                            |
|      | Jän. 16. J. G. S.                        |             | 1032, 1117, 1181, 1241,                         |
|      | Mr. 5182911, 3063,                       |             | 1298, 1345, 1349, 1422,                         |
|      | 3129, 5314, 5484                         |             | 1487, 1620, 1622, 1730,                         |
|      | Febr. 28. Pol. G. S.                     | 1           | 1748, 1853, 1875, 1876,                         |
|      | Josef II. 6. Band                        |             | 1963, 2118, 2197, 2297,                         |
|      | Mr. 140 345                              |             | 2451, 2561, 2785, 2823,                         |
|      | April 21. J. G. S.                       |             | 2865, 3022, 3123, 3190,                         |
|      | Mr. 542 4342                             |             | 3235, 3238, 3239, 3286, 3299, 3300, 3318, 3345, |
|      | April 29. Nr. 11<br>(Hoffriegsrechtsver= |             | 3402, 3503, 3546, 3555,                         |
|      | ordnung) 5444                            |             | 3578, 3614, 3900, 4019,                         |
|      | Mai 19. J. G. S.                         |             | 4022, 4175, 4184, 4220,                         |
|      | Mr. 550437, 466,                         |             | 4350, 4381, 4589, 4894,                         |
|      | 1016, 4122                               |             | 4895, 4957, 4963, 5172,                         |
| _    | Juli 15. J. G. S.                        |             | 5256, 5290, 5538                                |
|      | Mr. 565 1553                             | <del></del> | Jan. 15. J. G. S.                               |
|      | Sept. 18. J. G. S.                       |             | Mr. 6231436, 3882,                              |
|      | Mr. 577645, 665,                         |             | 4935                                            |
|      | 1628, 1973, 2047, 2243,                  |             | März 1. J. G. S.                                |
|      | 2263, 2586, 2673, 2875,                  |             | Mr. 63642, 53, 104,                             |
|      | 2916, 3090, 3189, 3589,                  |             | 630, 920, 2300, 4779,                           |
|      | 3685, 3754, 3771, 3844,                  |             | 4997, 5123                                      |
|      | 3920, 4382, 4383, 4394,                  |             | März 5. 3. S. S.                                |
|      | 4450, 4970, 5033, 5036,                  |             | Mr. 641 348, 374,                               |
|      | 5071, 5089, 5113, 5323,                  |             | 713, 2277                                       |
|      | 5393, 5577                               |             | April 3. J. G. S.                               |
|      | Dec. 18. J. G. S. S. Rr. 603 744         |             | Nr. 658 2782, 3646<br>Juli 16. J. G. S.         |
| 1727 | Jänner 15. J. G. S.                      |             | Mr. 696 3516                                    |
| 1101 | Rr. 6192152, 3715                        | _           | Juli 17. J. G. S.                               |
|      | Jan. 15 J. G. S.                         |             | Mr. 6971758, 2814,                              |
|      | Nr. 620333, 761,                         |             | 3248                                            |
|      | 823, 888, 980, 1010,                     |             | Sept. 13. J. G. S.                              |
|      | 1224, 1741, 2407, 2526,                  |             | Mr. 7191844, 2843,                              |
|      | <b>2594</b> , 3102, 3434, 3843,          |             | 3922, 4576                                      |
|      | 4076, 4288, 4292, 4374,                  |             | Det. 16. 3. G. S.                               |
|      | 4633, 4708, 4894, 5129,                  |             | Mr. 733 2729                                    |
|      | 5162                                     |             | Det. 30. 3. S. S.                               |
|      | •                                        |             | Mr. 911 4641                                    |

| Jahr           | Nr.                                      | Jahr | Hr.                                        |
|----------------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 1787           | Nov. 12. J. G. S.                        | 1789 | Mai 7. (Judenords                          |
|                | Mr. 745 54, 518, 744,                    |      | nung) Piller'sche G.                       |
|                | 1216, 1358, 4484, 5299                   |      | ©. Nr. 44 1686                             |
|                | Dec. 10 4786                             |      | Mai 26. Piller'sche                        |
| 1788           | Jan 28, 3, G. S.                         |      | <b>8</b> . <b>5</b> . <b>1</b> 3014        |
|                | Mr. 774 2470                             | _    | Juni 4. J. G. S.                           |
| -              | Febr. 14. J. G. S.                       |      | Mr. 1015 1676, 2441,                       |
|                | Mr. 782 1070                             |      | 3358, 3733, 4693, 5089,                    |
|                | Febr. 27. Pol. G. S.                     |      | 5400                                       |
|                | Josef II. 8. Band                        | —    | Juni 22. J. G. S.                          |
|                | Mr. 137 1173                             |      | Mr. 1024 4890                              |
| <del>-,-</del> | Mära 14, J. G. S.                        | _    | Juni 25. J. G. S.                          |
|                | Mr. 796 3063                             |      | Mr. 10261303, 1691, 2197, 2308, 4041, 4868 |
|                | April 8. J. G. S.<br>Nr. 805 1397        |      | Juli 13. J. G. S.                          |
|                | April 10 J. G. S.                        |      | Mr. 1033 681                               |
|                | Mr. 807 3646                             |      | Juli 23. J. G. S.                          |
| •              | April 14. J. G. S.                       | "    | Mr. 1038 625, 662                          |
|                | Mr. 810 5212                             | j    | 5070                                       |
|                | Juni 16. 3. G. S.                        |      | Sept. 7. 3. G. S.                          |
|                | Mr. 844 516                              |      | Mr. 1047 1042                              |
|                | Juli 22. J. G. S.                        | ·    | Dct. 6. 3. G. S.                           |
|                | Mr. 860 1798                             |      | Mr. 1055 2607                              |
| _              | Dct. 30. 3. G. S.                        |      |                                            |
|                | Mr. 911 429, 625                         |      | Mr. 1059 1348                              |
|                | 892, 2125, 2934, 3122                    |      | Nov. 30. J. G. S.                          |
| <del></del>    | Dec. 1. J. G. S.                         |      | Mr. 1081289, 362                           |
|                | Mr. 925 4279                             | 1790 | Jän. 19. J. G. S.                          |
|                | Dec. 10 3649                             |      | Mr. 1094 3648, 3821                        |
| 1789           | Jän. 15. J. G. S.                        |      | Februar 18 4586                            |
|                | Mr. 954 1358, 2930,                      |      | Februar 25 1353                            |
|                | 4177                                     |      | April 9. J. G. S.                          |
|                | Febr. 10. Piller'sche                    |      | 98r. 12 864                                |
|                | 8. S. Mr. 13 3014                        |      | April 15. J. G. S.                         |
|                | Kebr. 26. 3 S. S.<br>Nr. 977 4772, 5033, |      | Mr. 14 102, 1589, 1772, 2774, 3007, 5079   |
|                | 5323                                     |      | Mai 18. J. S. S.                           |
|                | März 12. J. G. S.                        |      | Mr. 23592, 616,                            |
|                | Mr. 986,1274, 3248,                      |      | 1955, 2323, 3567, 4151,                    |
|                | 4989                                     |      | 4577, 4865, 5118                           |
|                | April 11. 3. G. S.                       | -    | Juni 24. J. G. S.                          |
|                | Mr. 10023773                             |      | Mr. 30 1042                                |
|                | April 25 3629, 4786                      | _    | Juli 1. J. G. S.                           |
|                |                                          |      | Mr. 31 172, 179, 229,                      |
|                | •                                        |      | •                                          |

| lahi | Nr.                                    | Jabr | Nr.                                         |
|------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------|
|      | 779, 975, 1104, 1315,                  | 1792 | ? April 26. J. G. S.                        |
|      | 1360, 1524, 1672, 1765,                |      | Rr. 10 1543, 2062,                          |
|      | 1777, 2014, 230%, 2640,                | İ    | 3078, 4007, 4620, 5130,                     |
|      | 2842, 2882, 2934, 3094,                |      | 5273                                        |
|      | 3106, 3125, 3174, 3403,                | -    | Mai 18. J. G. S.                            |
|      | 3465, 3597, 3×59, 4434,                |      | Nr. 162179, 3299,                           |
|      | 4443, 4522, 4651. 4×41,                | 1    | 5428                                        |
| 700  | 5471, 5572                             |      | Juni 4. J. G. S.                            |
| 190  | Dct. 12. 3. G. S                       |      | Nr. 22 1418                                 |
|      | Mr. 63.96. 574, 576, 2618,             | _    | Juli 19. J. G. S.                           |
|      | 2958, 3930, 3932, 5571                 |      | Mr. 33 3150                                 |
|      | Det. 12. J. G. S. Mr. 65 438, 1011     | _    | Juli 27. J. G. S.<br>Nr. 36 654, 1181,      |
|      | Det. 29. 3. G. S.                      |      | 1213, 1677, 2529, 2675,                     |
|      | Mr. 72 331, 986                        |      | 3471, 4949, 5136, 5321,                     |
|      | Dec. 27. 3. G. S.                      |      | 5365                                        |
|      | Mr. 99 1358                            |      | August 2. J. G. S.                          |
| 791  | März 8. J. G. S.                       |      | Mr. 381969, 2474                            |
|      | Mr. 123 2857                           |      | August 31. J. G. S.                         |
|      | April 5. 3. G. S.                      | ļ    | Mr. 431057, 2006,                           |
|      | Mr. 1342130, 3358,                     |      | 2323, 2330, 2725, 3484,                     |
|      | 3445, 5089                             |      | 3760, 4441                                  |
|      | April 5. J. G. S.                      |      | Sept. 21. 3. G. S.                          |
|      | Mr. 135698, 3525                       |      | Mr. 48 3685                                 |
| ~    | Mai 26. G. S. Leo-                     |      | Miethordnung f. Lem=                        |
|      | pold II. 2. Bd. I. Thl.<br>Nr. 73 1985 |      | berg v. 21. Septemb.<br>(Siehe J. G. S. Bd. |
| _    | Juni 27. J. G. S.                      |      | von 1812 bis 1817                           |
|      | Mr. 170 3669                           |      | Mr. 1024) 185                               |
|      | Sept. 29. 3. G. S.                     |      | Sept. 27. 3. G. S.                          |
|      | Mr. 205 1399                           |      | Mr. 53352, 1524,                            |
| _    | Nev. 4. J. G. S.                       |      | 1646, 2233, 3125, 3420,                     |
|      | <b>2</b> 16 778                        |      | 4522                                        |
| _    | Dec. 16. 3. G. S.                      |      | Sept. 27. J. G. S.                          |
|      | $\mathfrak{M}$ r. 227480, 4385         |      | Mr. 54 1117                                 |
|      | Dec. 28. J. G. S.                      | _    | Sept. 27. Krop. G.                          |
| 700  | Mr. 234 3190                           |      | Sammlung S. 700 3897,                       |
| 192  | Febr. 16. J. G. S.                     |      | 4995, 5488<br>Dct. 5. 3. G. S.              |
| -    | Rr. 253 2996<br>Febr. 17. J. G. S.     |      | Mr. 57 4478                                 |
|      | Mr. 225 3483                           |      | Det. 18. 3. G. S.                           |
|      | März 3 3592                            |      | Mr. 62 4176                                 |
| _    | März 12. J. G. S.                      |      | Dct. 19. 3. G. S.                           |
|      | Nr. 5 4960                             |      | Mr. 63 657                                  |
|      | '                                      |      |                                             |

| Jahr |                                 | Nr.              | Jahr           | 98                                 | T.              |
|------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1792 | Dct. 23. 3. G. S.               | ļ                | 1794           | Sept. 11. J. G. S.                 |                 |
|      | Nr. 65                          | <b>543</b> 8     |                | Nr. 193 2599, 347                  | 11,             |
|      | Dec. 27. Kropatsch.             |                  |                | 4194, 4963, 53                     | 02              |
|      | <b>G.</b> Sammil. <b>S.</b> 700 | <b>545</b> 9     |                | Sept. 29. 3. G. S.                 |                 |
| 1793 | März 27. J. G. S.               |                  |                | Nr. 195 1029, 109                  | <del>)</del> 5, |
|      | Mr. 95 377,                     | <b>473</b> 8     |                | 1758, 2501, 3248, 39               | <b>56</b>       |
|      | Strafnormale b. Hof-            |                  |                | Dct. 2. 3. G. S.                   |                 |
|      | tammer für Münz- u.             |                  |                | Mr. 196 3431, 49                   | 91              |
|      | Bergwesen v. 1. Juni            |                  |                | Dct. 17. 3. G. S.                  |                 |
|      | Mr. 5061 f. ben Ram-            |                  |                | Mr. 198 11                         | 44              |
|      | mergutsbezirk 3bria             | 91               |                | Dct. 23. 3. G. S.                  |                 |
|      | Juni 13. <b>A</b> rop. G. S.    |                  |                | Mr. 199.602, 870, 108              |                 |
|      | Franz II. 2. Band.              |                  |                | 1241, 2596, 2650, 33               | 18              |
|      | <b>6.</b> 451                   | 4342             |                | Nov. 22. J. G. S.                  |                 |
|      | Juli 7. J. G. S.                |                  |                | Mr. 171 50                         | 75              |
|      | Mr. 110                         | 5066             |                | Dec. 15. J. G. S.                  |                 |
|      | Aug. 23. 3. G. S.               |                  |                | Nr. 207.657, 3885, 39              | <b>54</b>       |
|      | Mr. 118303,                     | 729              | 1795           | Jän. 8. J. G. S.                   |                 |
|      | Sept. 16. Krop. G.              |                  |                | Mr. 212 39                         | 33              |
|      | S. Franz II. 3. Bb.             |                  | ; — ;          | Jän. 8. J. G. S.                   |                 |
|      |                                 | 2197             | <u> </u><br> - | Mr. 213 2577, 26                   | 54              |
|      | Dct. 21. 3. G. S.               | 0000             |                | Februar 13. J. G. S.               | - 4             |
| 4504 | Mr. 130                         |                  |                | Mr. 217.829, 864, 99               |                 |
| 1794 | Jän. 13. J. G. S.               |                  |                | 1099, 1153, 1646, 244              | _               |
|      | $\Re r. 145 \dots 4367,$        | <b>498</b> 0     |                | _                                  | 30              |
|      | März 20. J. G. S.               | 040              |                | März 5. J. G. S.                   | 10              |
|      | Mr. 164195,                     | -                |                | $\Re r. 222 \dots 63, 11$          |                 |
|      | 871, 1595, 2222,                |                  | į              | 790, 848, 1274, 200                |                 |
|      | März 20. 3. S. S.               |                  |                | 3179, 3291, 3707, 390              |                 |
|      | Mr. 165                         | <b>Z40</b> 8     |                | 4007, 4620, 4924, 513              |                 |
|      | April 22. J. G. S.              | 152              |                |                                    | .59             |
|      | Mr. 171134, 168, 195, 339, 439, | •                | _              | Mai 21. Wesselh<br>I. Bb. Nr. 1342 | 54              |
|      | 1166, 1254, 1582,               | •                |                | 198, 656, 744, 100                 |                 |
|      | 1707, 1783, 1816, 2             |                  |                | 1155, 1182, 1220, 128              |                 |
|      | 2231, 2275, 2648,               |                  |                | 1308, 1609, 1743, 187              | -               |
|      | 3816, 3966, 4048,               |                  |                | •                                  | 89              |
|      | 0010, 0000, 4040,               | 5308             |                | Mai 26. J. G. S.                   | OU.             |
|      | Juli 3. J. G. S.                | <del>550</del> 0 |                | Mr. 230 39                         | 66              |
|      | Mr. 182                         | <b>7</b> 97      |                | Juni 5. J. G. S.                   | <b></b>         |
|      | Juli 4. 3. G. S.                | •••              |                | Mr. 2341844, 284                   | 13.             |
|      | Mr. 183 1057, 2                 | 2006.            |                | 39                                 |                 |
|      | 2323, 3421, 3484,               |                  |                | Juni 18. 3. G. S.                  |                 |
|      |                                 | 4006             |                | Mr. 236 12                         | 77              |
|      |                                 |                  | 1              |                                    |                 |

| þr         | Nr.                               | Jahr | Nr.                                   |
|------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------|
| -          | Juni 25. J. G. S.                 |      | Mr. 3851152, 1328,                    |
|            | Mr. 237755, 1353                  |      | 1553, 3533, 3801                      |
| -          | Juni 30. J. G. S.                 | 1798 | Febr. 13. 3. G, S.                    |
|            | Mr. 236 5370                      |      | Mr. 401 1340                          |
|            | Juli 3. J. G. S.                  |      | Juni 28 3014                          |
|            | Mr. 240 399, 1524                 |      | Aug. 31. J. G. S.                     |
| _          | Patent vom 19. Aug. 3637          |      | Mr. 430 920, 2183,                    |
| *****      | Sept. 11. 3. G. S.                |      | 3649, 4097                            |
|            | $\Re x. 253 3773$                 |      | Sept. 1. 3. G. S.                     |
| -          | Nov. 30. J. G. S.                 |      | Mr. 432418, 882,                      |
|            | Mr. 26720, 359,                   |      | 1480, 3293                            |
|            | 581, 1284, 1396, 1399             |      | Dct. 25. 3. G. S.                     |
| 96         | Jan. 11. J. G. S.                 |      | Mr. 4361736, 2468,                    |
|            | Mr. 276 359                       |      | 3087, 3129, 4226, 4228,               |
| -          | April 8. J. G. S.                 |      | 4240, 4339, 4912, 5147,               |
|            | Mr. 289 581, 2393                 |      | 5484                                  |
| -          | Sept. 13. 3. &. S.                |      | Nov. 17. 3. S. S.                     |
|            | Mr. 3123355, 5433                 |      | Mr. 440 5033                          |
| -          | Sept. 16. 3. G. S.                |      | Dec. 7. 3. G. S.                      |
|            | $\Re r. 309 \dots 413$            |      | Mr. 442 1042                          |
| _          | Dct. 17. 3. S. S.                 | _    | Dec. 24. J. G. S.                     |
|            | Mr. 3844991, 5184                 |      | Mr. 446901, 1166,                     |
| _          | Det. 21. 3. S. S.                 |      | 1167, 1586, 1687, 2808,               |
|            | Mr. 316 2162                      | 1700 | 3682, 5208, 5248                      |
| -          | Dct. 31. 3. S. S.                 | 1199 | März 2. J. G. S.                      |
|            | Mr. 316 4157<br>Nov. 18. J. G. S. |      | Mr. 4592749, 4133,                    |
|            | Nr. 324243, 2489,                 |      | 4443, 5176, 5354<br>Mårz 29. J. G. S. |
|            | 2641, 3996                        |      | Mr. 464 4912                          |
| '07        | Juli 21. J. G. S.                 |      | April 5. J. G. S.                     |
| <b>0</b> • | Mr. 360 355, 1122,                |      | Mr. 465 4912                          |
|            | 1424, 2153, 2690, 2692,           |      | April 19. J. G. S.                    |
|            | 4394                              |      | Nr. 467 2468, 3063,                   |
| _          | Juli 28 2650                      |      | 3129, 5314                            |
|            | Hofb. vom 21. Sept.               |      | April 26. J. G. S.                    |
|            | Nr. 32299 3014                    |      | Mr. 4684339, 4912                     |
| _          | Det. 17. 3. S. S.                 |      | Aug. 23. J. G. S.                     |
|            | Mr. 384 3437, 3659,               |      | Mr. 474 980, 4198,                    |
|            | 5354                              |      | 4934, 5241, 5279                      |
|            | Det. 27. 3. G. S.                 | 1800 | Jän. 31. J. G. S.                     |
|            | Nr. 3853916, 4782,                |      | Nr. 519 3546                          |
|            | 4810                              |      | Febr. 4. 3. G. S.                     |
| _          | Dct. 27. 3. G. S.                 | 1    | Mr. 493 4602                          |
|            | <u> </u>                          | I    |                                       |

| Jahr        | Nr.                                   | Jahr   | Nr.                             |
|-------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 1800        | Inli 25. J. G. S.                     | 1804   | März 22. G. S. für              |
|             | Mr. 50531, 664                        |        | das Rönigreich Italien          |
| <del></del> | Sept. 30. Kropatsch.                  | [<br>] | I. Thl. Mr. 25 88               |
|             | S. Nr. 480 4912                       |        | März 28. Pol. G.                |
|             | Dct. 31. 3. G. S.                     |        | S. Mr. 42 (7 Cir=               |
|             | Mr. 512 2524, 3659,                   |        | cularrescript des Feld=         |
|             | 3970, 4133, 4264, 5538                |        | marschalls Erzherzog            |
| 1801        | Juli 3. J. G. S.                      |        | Carl v. 23. März                |
|             | Mr. 532 4226                          |        | 1804)                           |
|             | Juli 24. J. G. S.                     |        | Juni 14. Nr. 9609. 91,4         |
|             | Mr. 533698, 1646                      |        | Juli 12. Pol. G. S.             |
|             | Sept. 4. J. G. S.                     |        | Franz II. 21. Band              |
|             | Mr. 5353004, 5241,                    |        | Mr. 75 713                      |
|             | 5279                                  |        | Aug. 28. J. G. S.               |
|             | Det. 23. 3. S. S.                     |        | Mr. 681 134                     |
|             | <b>Mr.</b> 542 3101                   |        | Sept. 14. J. G. S.              |
| ~           | Nov. 27. 3. <b>3. 5. 6.</b>           | 1005   | Mr. 683 430                     |
|             | Nr. 543 4943<br>Dec. 19. J. G. S.     | 1805   | Februar 10. (Berfas-            |
|             | Nr. 545179, 229,                      |        | sung der deutschen              |
|             | 975, 1104, 1436, 2718,                |        | Volksschulen) Polit.            |
|             | 2842, 3838, 4123, 4841                |        | <b>G. S. Franz I.</b> 21.       |
| 1900        |                                       |        | 8b. Nr. 21 3520, 3551,          |
| 1002        | Dct. 15. 3. 8. 8.                     |        | 3629, 3639, 3640, 4135,<br>4786 |
|             | Nr. 579664, 2989, 4537                |        | Febr. 15. J. G. S.              |
|             | Nov. 26. J. G. S.                     |        | Rr. 711 1552, 2111              |
|             | Mr. 584 1117                          |        |                                 |
| 1202        | März 4. J. G. S.                      |        | März 7 4960                     |
| 1000        | Mr. 597 4960                          |        | März 9. 3. S. S.                |
| 1009        |                                       |        | Mr. 719 2135                    |
| 1000        | April 22. Nr. 1139<br>Wessely 1. Band |        | Upril 6 4226                    |
|             | Nr. 1250 3188, 3293                   |        | Juni 21. J. G. S.               |
|             | Aug. 24. J. G. S.                     |        | Mr. 734 2860                    |
|             | Mr. 622 1117                          |        | Juni 22. J. G. S.               |
|             | Dct. 14. 3. S. S.                     |        | Nr. 7353787, 3850,              |
|             | Mr. 6292441, 3733,                    |        | Aug. 30. J. G. S.               |
|             | 5400                                  |        | Mr. 743 3087                    |
|             | Dec. 2. 3. G. S.                      |        | Sept. 14. 3. G. S.              |
|             | Mr. 640743, 1079                      |        | Mr. 748 2468, 3063              |
| 1804        | 3an. 20. 3. G. S.                     |        | Sept. 21. G. S. für             |
|             | No. 648 1480                          |        | bas Rönigreich Italien          |
|             | Febr. 14. 3. G. S.                    |        | II. Thl. Mr. 122 1912           |
|             | <b>Mr.</b> 652437, 2860               |        | Hosbecret der obersten          |
|             |                                       |        | •                               |

| Suftiglielle v. 27. Deteber Nr. 3762 91, 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>305</b> 1  | Rr.                                     | Jehr     | Nt.                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| tober Rr. 3762 91, 488 Rr. 758 1846, 2019, 3592, 4878, 5199  - April 15. G. S. für baskönigreich Italien II. Thl. Rr. 57 423 - Oct. 24. 3. G. S. Rr. 789 483, 665, 2875, 3589, 3771, 4246, 4383, 4450, 5071, 5323  - Rr. 809 3754 - April 7. 3. G. S. Rr. 809 3603 - April 28. 3. G. S. Rr. 809 5493 - Oct. 24. 3. G. S. Rr. 809 5493 - Oct. 31. G. S. für baskönigreich Italien III. Thl. Rr. 231 18 - Oct. 31. G. S. für baskönigreich Italien III. Thl. Rr. 233 40, 1251, 1518 - Rov. 14. 3. G. S. Rr. 827 1081 - Rr. 827 1081 - Rov. 14. 3. G. S. Rr. 827 1081 - St. Rr. 827 1081 - Oct. 7. 3. G. S. Rr. 827 1081 - Oct. 8. 3. G. S. Rr. 827 2083 - Oct. 8. 3. G. S. Rr. 83084 2857 - Oct. 8. 3. G. S. Rr. 873 4943 - Rr. 873 4943 - Rr. 882 890, 1056, Rr. 997 1511 - Rov. 19. 3. G. S. Rr. 997 1511 - Rov. 19. 3. G. S. Rr. 997 1511 - Rov. 19. 3. G. S. Rr. 997 1511 - Rov. 19. 3. G. S. Rr. 997 1511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | Juftigstelle v. 27. Oc-                 | 1809     | März 1. J. G. S.                      |
| 1806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 1        |                                       |
| ## 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1806          |                                         |          |                                       |
| 3592, 4878, 5199   Repril 15. G. S. får baskdingreichstalien   II. Thl. Nr. 57 423   Suli 20. 3. G. S. Nr. 906 2330, 2425, 3421, 3484, 3760, 4441   November 30. Krop.= Goutha G. Krangl. 1. 34. Band Nr. 1 1070   Suli 20. 3. G. S. Nr. 906 2330, 2425, 3421, 3484, 3760, 4441   November 30. Krop.= Goutha G. Krangl. 1. Bb. 28. S. 492 2520, 3098, 3099, 4686   Suli 20. 3. G. S. Nr. 939 5493   Suli 28. G. 492 2520, 3098, 3099, 4686   Suli 28. G. 492 2520, 3098, 3099, 4686   Suli 28. G. 492 2520, 3098, 3099, 4686   Suli 28. G. 492 2520, 3098, 3099, 4686   Suli 28. G. 492 2520, 3098, 3099, 4686   Suli 28. G. 492 2520, 3098, 3099, 4686   Suli 28. G. G. Mr. 932 2420   November 30. Krop.= Goutha G. Krangl. 1. Bb. 28. S. 492 2520, 3098, 3099, 4686   Suli 28. G. 492 2520, 3098, 3099, 4686   Suli 28. G. G. Mr. 932 2420   November 30. Krop.= Goutha G. Krangl. 1. This gets 20. G. G. Mr. 932 2520, 3098, 3099, 4686   Suli 28. G. G. Mr. 932 2420   November 30. Krop.= Goutha G. Krangl. 1. This gets 20. G. G. Mr. 932 2520, 3098, 3099, 4686   Nr. 929 5510   Nr. 932 2420   Nr. 932 2420   Nr. 932 2420   Nr. 932 2420   Nr. 932 2420   Nr. 932 2420   Nr. 932 2420   Nr. 932 2420   Nr. 932 2420   Nr. 933 30. S. S. Nr. 944 323   Nr. 944 323   Nr. 944 323   Nr. 944 323   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293   Nr. 952 3293                                                                                                                                                                                                                    |               |                                         | 1        |                                       |
| Thril 15. G. S. für backRönigreich Italien   1. Thl. Nr. 57 423   2875, 3589, 3771, 4246, 4383, 4450, 5071, 5323   2807 März 14. 3. G. S. Nr. 809 3754   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   3098, 3099, 4686   30 |               | •                                       | 1810     |                                       |
| Data Rönigreich Italien   H. Thl. Nr. 57 423   Suli 20. 3. G. S. S. S. Nr. 906 2330, 2425, 3421, 3484, 3760, 4441   2875, 3589, 3771, 4246, 4383, 4450, 5071, 5323   Soft Maris 14. 3. G. S. Nr. 803 3754   Npril 7. 3. G. S. Nr. 809 3603   Npril 28. 3. G. S. Nr. 809 3603   Npril 28. 3. G. S. Nr. 809 5493   Npril 28. 3. G. S. Nr. 809 5493   Npril 28. 3. G. S. Nr. 935 2420   Npril 28. 3. G. S. Nr. 935 2420   Npril 28. 3. G. S. Nr. 935 2420   Npril 28. 3. G. S. Nr. 935 2420   Npril 28. 3. G. S. Nr. 935 2420   Npril 28. 3. G. S. Nr. 935 2420   Npril 28. 3. G. S. Nr. 944 323   Npril 28. 3. G. S. Nr. 944 323   Npril 28. 3. G. S. Nr. 952 3293   Npril 29. 3. G. S. Nr. 952 3293   Npril 29. 3. G. S. Nr. 952 3293   Npril 29. 3. G. S. Nr. 959 2533, 3548   Npril 28. 3. G. S. Nr. 959 2533, 3548   Npril 28. 3. G. S. Nr. 959 2533, 3548   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 969 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968 3014   Npril 28. 3. G. S. Nr. 968                                                                                                                                                                                                  |               |                                         |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| II. Thl. Nr. 57 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | •                                       |          |                                       |
| Det. 24. 3. 9. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                         |          |                                       |
| Rr. 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -             |                                         |          |                                       |
| 2875, 3589, 3771, 4246, 4383, 4450, 5071, 5323  1807 Mai; 14. 3. 6. 6. Rr. 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                         |          |                                       |
| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                         |          |                                       |
| 1807   März 14. J. G. S. Rr. 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                         |          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Rr. 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 807           | Mär 14. 3. 69. 6                        |          |                                       |
| - April 7. 3. 9. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~~            |                                         |          |                                       |
| 別下、809 3603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                         | 1811     | ·                                     |
| - April 28. J. G. S. Rr. 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                         |          | - I                                   |
| Mr. 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                         |          |                                       |
| - Oct. 24. 3. G. S. Mr. 822 814 - Oct. 31. G. S. für baskönigreichItalien II. Thl. Nr. 231 . 18 - Oct. 31. G. S. für baskönigreichItalien III. Thl. Nr. 231 . 18 - Oct. 31. G. S. für baskönigreichItalien III. Thl. Nr. 233 . 40, 1251, 1518 - Nov. 14. 3. G. S. Mr. 952 3293 - Nr. 827 1081 - Oct. 10. G. S. für baskönigreichItalien II. Thl. Nr. 243 . 323 - Oct. 10. G. S. für baskönigreichItalien II. Thl. Nr. 243 . 323 - Oct. 10. G. S. für baskönigreichItalien II. Thl. Nr. 243 . 1048 - Oct. 10. G. S. für baskönigreichItalien II. Thl. Nr. 243 . 1048 - Oct. 10. G. S. für baskönigreichItalien II. Thl. Nr. 243 . 1048 - Oct. 10. G. S. für baskönigreichItalien II. Thl. Nr. 243 . 1048 - Oct. 10. G. S. für baskönigreichItalien II. Thl. Nr. 243 . 1048 - Oct. 10. G. S. für baskönigreichItalien II. Thl. Nr. 243 . 1048 - Oct. 10. G. S. für baskönigreichItalien II. Thl. Nr. 243 . 1048 - Oct. 10. G. S. für baskönigreichItalien II. Thl. Nr. 243 . 1048 - Oct. 10. G. S. für baskönigreichItalien II. Thl. Nr. 959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                         |          |                                       |
| Nr. 822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                         |          |                                       |
| - Oct. 31. G. S. für daskönigreichItalien III. Thl. Mr. 231 . 18 - April 28. J. G. S. G. Mr. 944 323 daskönigreichItalien III. Thl. Mr. 233 . 40,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                         |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Dask Sinigreich Italien   111. Thi. Nr. 231 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | •                                       |          |                                       |
| - Oct. 31. G. S. für das Rönigreich Italien III. Thl. Mr. 233 . 40, 1251, 1518 - Sept. 21. 3. G. S. Mr. 952 3293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | das Königreich Italien                  |          |                                       |
| Dask Rönigreich Italien   III. Thi. Nr. 233 . 40,   Nr. 952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | III. Thl. Nr. 231 . 18                  |          | April 28. J. G. S.                    |
| III. Thi. Nr. 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | Dct. 31. G. S. für                      |          | Nr. 944 323                           |
| 1251, 1518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | bas Ronigreich Italien                  |          | Aug. 2. 3. G. S.                      |
| - Nov. 14. 3. G. S. Nr. 827 1081  808 Mai 20. 3. G. S. Nr. 842 5406  - Sept. 16. Pitter'fche Gefetsfg. Nr. 139 . 4696  - Oct. 7. 3. G. S. Nr. 864.831, 4129, 5437  - Oct. 8. 3. G. S. Nr. 872 2083  - Holden Special Science of Station  Nr. 872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | III. Thl. Nr. 233 . 40,                 |          | Mr. 952 3293                          |
| Mr. 827       1081       — Oct. 10. S. S. für basktönigreich Italien mr. 842       5406       II. Thl. Mr. 243       1048         — Sept. 16. Pitter'sche Gesets g. Nr. 139       4696       — Oct. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                         |          | Sept. 21. 3. G. S.                    |
| 808 Mai 20. 3. S. S. S.       badKönigreich Italien         Mr. 842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                         |          | Nr. 959 2533, 3548                    |
| Mr. 842 5406       II. Thi. Mr. 243 1048         — Sept. 16. Pifler's de Geseks g. Mr. 139 . 4696       — Oct. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | Nr. 827 1081                            |          | Dct. 10. G. S. für                    |
| Mr. 842 5406       II. Thi. Mr. 243 1048         — Sept. 16. Pifler's de Geseks g. Mr. 139 . 4696       — Oct. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . <b>80</b> 8 | Mai 20. J. G. S.                        | <b>!</b> | •                                     |
| Gefetsfg. Nr. 139 . 4696       — Nov. 9. 3. S. S.         — Oct. 7. 3. S. S.       Nr. 961 289, 5048         Nr. 864.831, 4129, 5437       1812 Jän. 10. J. S. S.         — Oct. 8. J. S. S.       Nr. 968 408         Nr. 872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | · ·                                     | <b>}</b> |                                       |
| - Oct. 7. I. G. S. S. Nr. 961 289, 5048 Nr. 864 . 831, 4129, 5437   1812 Jän. 10. I. G. S. S.  - Oct. 8. I. G. S. Nr. 968 408 Nr. 872 2083 - Febr. 8. I. G. S.  - Hofbecret v. 29. Nov. Nr. 38084 2857 - März 13. I. G. S.  - Occ. 9. I. G. S. Nr. 978 1955 Nr. 873 4943 - Iuli 22. I. G. S.  Nr. 997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |          |                                       |
| Mr. 864.831, 4129, 5437       1812 Jän. 10. J. G. S.         — Oct. 8. J. G. S.       Mr. 968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                         |          |                                       |
| — Dct. 8. I. G. S. Av. 2083 — Febr. 8. I. G. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                         |          |                                       |
| Mr. 872       2083       — Febr. 8. I. G. S.         December 10. 29. Nov.       Mr. 971       355         Nr. 38084       2857       — März 13. I. G. S.         Dec. 9. I. G. S.       Mr. 978       1955         Nr. 873       4943       — Initial 22. I. G.         Nr. 997       1511         Nr. 882       890, 1056,       Nov. 19. I. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                         | 1812     |                                       |
| - Hofvecret v. 29. Nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                         |          |                                       |
| Nr. 38084       2857       — März 13. I. I. I. I. I. I. I. II. II. II. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                         |          |                                       |
| — Dec. 9. 3. S. S. S. Mr. 978 1955<br>Mr. 873 4943 — Inli 22. 3. S. S. S.<br>1809 Febr. 8. 3. S. S. S. Mr. 997 1511<br>Mr. 882 890, 1056, — Nov. 19. 3. S. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                         |          |                                       |
| Nr. 873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                         |          |                                       |
| 1809 Febr. 8. J. G. S. Mr. 997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                         | ·<br>    |                                       |
| Nr. 882 890, 1056, — Nov. 19. J. G. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                         |          |                                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1808          |                                         |          |                                       |
| 24U1, 3895, 4055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                         |          | ncod. 18. J. @. ©.                    |
| 44 t M 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 2401, 3893, 4033                        |          | **                                    |

Glafer, Unger u. Balther Entid. XII.

| Jahr | Nr.                                | Jahr         |                         | Nr.          |
|------|------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
|      | Mr. 10151439, 1455                 | 1814         | Dec. 24. Rr. 5827,      | 4960         |
|      | 1522                               | -            | Rreisschreiben b. gali- |              |
| 1812 | Dec. 5. J. G. S.                   |              | zischen Guberniumer.    |              |
|      | Mr. 1017 1814                      | _            | 30. Dec. Piller'sche    |              |
|      | Dec. 31. Pol. G. S.                |              | ⑤.   ⑤.   №r.   25      | 180          |
|      | Franz I. 39. Band                  | 1815         | Hofdecret v. 16. Fe=    |              |
|      | Mr. 77396, 674, 1623,              |              | bruar                   | 180          |
|      | 3229, 3987, 4237, 4438,            |              | April 20. J. G. S.      |              |
| 1019 | 4564, 4618, 4687, 4846             |              | Mr. 1143                | 2148         |
| 1919 | Jän. 16. J. G. S.                  |              | Dct. 13. 3. G. S.       |              |
|      | Nr. 1024 185<br>Jän. 29. J. G. S.  |              | Mr. 1180                | 1358         |
|      | Mr. 1028 3715, 5174                |              | Det. 18. J. G. S.       |              |
|      | März 13. Bol. G. S.                |              | Mr. 1181537,            | 3424         |
|      | Franz I. 40. Band                  |              | Dct. 28. 3. G. S.       | 1500         |
|      | Nr. 27. 2820, 3624, 4195           |              | Mr. 1187713,            |              |
|      | März 21. Pol. G. S.                |              | 2668, 3215, 4890,       | 5052         |
|      | Franz I. 40. Band                  |              | Dec. 22. 3. G. S.       | 1945         |
|      | Nr. 28 408                         |              | $\Re r. 1197602,$       | •            |
|      | Juni 18. J. G. S.                  | 1010         | 2001,                   |              |
|      | Mr. 10542818, 3850,                | 1910         | Galizische Gubernial-   |              |
|      | 4958                               |              | verordng. v. 7. Marz    | 180          |
|      | Dct. 9. 3. G. S.                   |              | März 16. Lombard.       |              |
|      | Mr. 1071 915                       |              | Prov. O. S. 1. Bb.      |              |
|      | Dct. 21. Pol. G. S.                |              | I. Thi. Nr. 36          | 2688         |
|      | Franz I. 41. Band                  |              | April 18. Benez. Prov.  | 005          |
|      | Nr. 49. 1298, 2723, 2729           |              | G. S. 1. Thi. Nr. 59    |              |
| 1814 | Mai 6. J. G. S.                    |              | April 24. J. G. S.      | 1126         |
|      | Mr. 1085574, 1243,                 |              | Mr. 1233                | 2200         |
|      | 4225, 4946, 5571                   |              | April 27. J. G. S.      | 0002         |
|      | Juli 16. 3. G. S.                  |              | Mr. 1235                | 4349         |
|      | Mr. 1094 1205, 2683                |              | Galizische Gubernial=   |              |
|      | Laibacher Gubernial=               |              | verordnung vom 26.      |              |
|      | verordg. v. 10. Oct.               |              | April                   | 180          |
|      | Nr. 10983 488<br>Nov. 16. J. G. S. |              | Juni 1. J. G. S.        | 200          |
|      | Mr. 1111 78                        |              | Mr. 1248                | 3302         |
|      | Dec. 1. (Mühlenords                |              | Juni 1. J. G. S.        | 0002         |
|      | nung).                             |              | Nr. 1250                | 3302         |
|      | Dec. 1. Pel. G. S.                 |              | Laibacher Gubernial=    |              |
|      | Franz I. 42. Band                  | <del> </del> | verordng. v. 31. Aug.   |              |
|      | Nr. 95 (Mühlenord»                 |              | Nr. 927591              | <b>. 488</b> |
|      | nung)379, 713,                     |              | Det. 4                  |              |
|      | 1038, 1421, 2218, 5326             |              | Det. 5. 3. G. S.        |              |
|      | , , =====, 33=3                    |              |                         |              |

| þr  | Nr.                                   | Jahr          | <b>Mr.</b>                       |
|-----|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|
|     | <b>Mr.</b> 1285 713, 1522,            |               | Mai 15. J. G. S.                 |
|     | 3215, 4890                            |               | Nr. 14551736, 3063,              |
|     | A.h.Entschl. v. 7. Oct. 456           |               | 4117                             |
|     | Dct. 23 833                           |               | Juni 20. J. G. S.                |
| -   | Det. 24. 3. 3. 5.                     |               | Mr. 1468 2004                    |
|     | <b>Rr.</b> 1291 4960                  |               | August 1. 3. G. S.               |
| 17  | Febr. 17. 3. G. S.                    |               | Mr. 1481 892                     |
|     | Mr. 1317 5357                         |               | August 29. J. G. S.              |
|     | Febr. 28. 3. G. S.                    |               | Mr. 1488 184, 366,               |
|     | Mr. 1322 3302                         |               | 512, 518, 1027, 1439,            |
| -   | April 9. 3. <b>3.</b> 5. 5.           |               | 1465, 1707, 1794, 1811,          |
|     | Mr. 1331 5212                         |               | 1821, 1870, 1935, 1964,          |
| -   | April 9 5510                          |               | 1995, 2082, 2151, 2275,          |
| _   | Juni 22. Benez. Prov.                 |               | 2313, 2415, 2498, 2860,          |
|     | <b>6.</b> S. II. Theil <b>8.</b> 2000 |               | 2980, 3339, 3555, 3816,          |
|     | Mr. 86863, 2820                       |               | 4131, 4997, 5258, 5377           |
|     | Juni 25. J. G. S.<br>Nr. 1340 1199    |               | Sept. 4. J. G. S.                |
| _   | Aug. 15. J. G. S.                     |               | Nr. 1494551, 3715, 5364          |
| _   | <b>Rr.</b> 1361 3550                  |               | Nov. 20. J. G. S.                |
| _   | Sept. 5. Benez. Prov.                 |               | Mr. 1519184, 1773,               |
|     | G.S.II. Thi.Nr.100 1518               |               | 4256, 4381                       |
| *** | Sept.27. Benez. Prov.                 |               | Dec. 4 1411                      |
|     | G.S. II.Thl. Nr. 102 863              |               | Dec. 31. 3. G. S.                |
| _   | Det. 18. 3. G. S.                     |               | Rr. 1531 4772                    |
|     | Mr. 1379 1452                         | 1819          | Febr. 26. 3. G. S.               |
| _   | Dec. 12. J. G. S.                     |               | Mr. 1548453, 824,                |
|     | Mr. 1394 694, 764                     |               | 869, 1008, 1163, 1584,           |
| _   | Dec. 19. 3. G. S.                     |               | 182 <b>0, 2246</b> , 3966        |
|     | <b>Mr. 13</b> 96 1144                 |               | April 26. J. G. S.               |
| -   | Judenstatut f. Arakau 1495            |               | Mr. 1556 1042                    |
| 18  | Jan. 17. J. G. S.                     | _             | Mai 1. Pol. G. S.                |
|     | Mr. 1405516, 4829                     |               | Franz I. 47. Band,               |
| _   | Jan. 24. J. G. S.                     |               | ©. 550 620                       |
|     | <b>Mr.</b> 14101745, 3864             | •             | Juni 3. Nr. 16713 3637           |
| -   | Jan. 24. Mr. 4615 5453                | <del></del> - | Juni 4. J. S. S.                 |
|     | Mar, 7. 3. G. S.                      |               | Mr. 1567 184, 4997               |
|     | <b>Rr.</b> 1429 1457                  |               | August 23. J. G. S.              |
| _   | April 18. Nr. 373. 5510               |               | Mr. 15958, 2101,                 |
| _   | Mai 2. Pol. G. S.                     |               | 2105, 2111, 3196, 3510,          |
|     | Franz I. Band 46                      |               | <b>3602</b> , 3684, 4337, 4621,  |
|     | Mr. 42 4292                           |               | 5288                             |
| •   | Mai 11. Benez. Prov.                  |               | August 27. J. G. S. Rr. 1600 618 |
|     | G.S.11.Thl. Nr.146 2228               |               | ytt. 1000 018                    |

| Jahr                     |                                  | Nr.   | <b>Zab</b> r |                               | 92r_         |
|--------------------------|----------------------------------|-------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1819                     | Dct. 8. 3. G. S.                 |       |              | 1708, 1869, 2171,             | 218          |
|                          | 98r. 1611                        | 1857  |              | 2292, 2419, 2455,             |              |
| <b>Question</b>          | Dct. 30. 3. G. S.                | j     |              | 2726, 2786, 2795,             |              |
|                          | Mr. 1619                         | 4960  |              | 3080, 3314, 3323,             |              |
|                          | Nov. 5. 3. <b>G</b> . <b>E</b> . |       |              | 4302, 4688,                   |              |
|                          | Nr. 1621 541,                    | 2331, | 1821         | April 12. Prov. G. S.         |              |
|                          | 2387, 2679, 2755,                |       |              | für RiedDefterreich           |              |
|                          | 2925, 3198, 3617,                | 3932, |              | 3. Bb. Nr. 119                | 34           |
|                          | 4264, 4713, 4714,                | 5002  |              | April 16                      | 5096         |
|                          | Nov. 5. 3. G. S.                 |       |              | Mai 26. 3. G. S.              |              |
|                          | <b>Rr.</b> 1623                  | 170   |              | Mr. 1763 4535,                |              |
|                          | Nov. 19. J. G. S.                |       |              | Juni 22. J. S. S.             |              |
|                          | <b>Rr.</b> 1626 2468,            | 3063  |              | Mr. 1770                      |              |
| 1820                     | Jän. 22. J. G. S.                | 27.00 | -            | Dct. 11. Bol. G. S.           |              |
|                          | Mr. 1645 1095,                   |       |              | Franz I. Band 49              | 4000         |
|                          | Febr. 19                         | 2729  | 1000         | <b>Nr.</b> 151                |              |
| <del>Grand Control</del> | März 11. I. G. S.                | 4004  | 1822         | Jän. 22. J. G. S.             |              |
|                          | Mr. 1371                         | 4264  |              | Nr. 1832                      |              |
|                          | April 21. 3. G. S.               | 0007  |              | April 26                      | 1910         |
|                          | Mr. 1659                         |       |              | Juli 12. J. <b>G. E.</b>      | 1101         |
| <del></del>              | April 27                         | 2129  |              | Mr. 1880 1190,                |              |
| -                        | Juni 23. J. G. S.                | 712   |              | 91                            | 1793         |
|                          | Mr. 1669332, 1468, 1522, 2439, 2 | , ,   |              | August 17. J.S.S.<br>Nr. 1888 | 3 <b>2</b> 6 |
|                          | 2475, 2555, <b>2</b> 557, 3      |       |              | Sept. 6. Nr. 2795             | 320          |
|                          | 3231, 3386, 3392,                |       |              | (Hypothelengefet für          |              |
|                          | 3440, 3520, 3627, 3              |       |              | b. freie Stadt Arafan)        |              |
|                          | 4359, 4656, 4697,                | • 1   |              | Schuster, Gesetze ber         |              |
| -                        | Sept. 4. J. G. S.                | 1110  |              | chemals freien Stadt          |              |
|                          | Mr. 1697                         | 2489  |              | Krafan S. 20                  | 3770         |
|                          | Nov. 7. 3. <b>6</b> . <b>6</b> . |       |              | A. h. genehmigter Dr-         |              |
|                          | Nr. 1714. 1052, 2                | 2433. |              | ganisationsplan bes           |              |
|                          | 3224, 4340, 4389,                |       |              | t. t. Thierarznei - In-       |              |
| -                        | Dec. 28. Polit                   |       |              | ftitutes in Bien              | 993          |
|                          | S. 48. Bd. S. 491                | 5510  | 1823         | Jan. 25. 3. S. S.             |              |
| 1821                     | Jän. 13. J. G. S.                |       |              | Mr. 1921                      | 4643         |
|                          | Mr. 1730                         | 3240  |              | Juni 17. J. G. S.             |              |
| *****                    | Jan. 152401, 8                   | 3787. |              | Mr. 1948                      | <b>326</b>   |
|                          |                                  | 3850  | -            | Nov. 1. Lomb. Prov.           |              |
|                          | Febr. 3. 3. G. S.                |       |              | G. S. 2. Bd. I. Thl.          |              |
|                          | Rr. 1737. 3355, 3                |       |              | <b>Mr.</b> 21697,             | 965          |
|                          | 4831, 5056, 5433,                |       |              | Nov. 13. Mährisch-            |              |
| <u> </u>                 | Mar, 6. 3. S. S.                 |       |              | schles. Prov. G. S.           | 450          |
| in Ci                    | <b>Rr.</b> 174321, 69,           |       |              | 5. Bd. Nr. 144                | 452          |
|                          | <b>743,</b> 1203, 1440, 1        | 1538, |              |                               |              |
| <u> </u>                 |                                  |       |              |                               |              |
|                          |                                  |       |              |                               |              |

| fpc       | <b>%r.</b>                                        | Jahr | Nr.                       |
|-----------|---------------------------------------------------|------|---------------------------|
| 134       | April 28. Lomb. Prov.                             |      | 3018, 3247, 3351, 5217,   |
|           | G. S. 1. Bd. I. Thl.                              |      | 5519                      |
|           | Ar.18 (Pränotation) 92,                           | 1826 | April 7. J. G. S.         |
|           | 572, 1034, 1127, 1649,                            |      | Nr. 21784208, 5443        |
|           | 1916                                              |      | April13. Benez. Prov.     |
| _         | Juli 4. 3. G. S.                                  |      | G. S. I. Thi. Nr. 46 236, |
|           | <b>M</b> r. 2012250, 378,                         |      | 2079, 2755, 2787          |
|           | 541, 582, 689, 950,                               |      | Hofbecr. v. 21. April     |
|           | <b>1220</b> , 1285, 1955, 2046                    |      | Mr. 8837 3014             |
|           | <b>Sept.</b> 2. 3. G. S.                          |      | Mai 5 4980                |
|           | Mr. 2039 4772                                     |      | Aug. 10. J. G. S.         |
|           | Nov. 26. 3. G. S.                                 |      | Mr. 2219 5309             |
|           | <b>%</b> r. 2051 3762                             |      | Nov. 25. J. G. S.         |
|           | Statuten ber mit der                              |      | Mr. 2235 5334             |
|           | Erften öfterr. Spar-                              | _    | Dec. 5. Prov. G. S.       |
|           | caffe vereinigten allge=                          | li   | für Ober-Desterreich      |
|           | meinen Berficherungs.                             |      | 9. Bb. Mr. 1 986          |
|           | anstalt v. 4. Oct 324                             | 1827 | Mai 23. Wagner'sche       |
| 325       | Janner 13. Beffely                                |      | Zeitschr. 1827 3. Bb.     |
|           | I. Bd. Nr. 336 1277                               |      | <b>©.</b> 317 278         |
| -         | 3ån. 15. J. G. S.                                 |      | Juli 20. J. G. S.         |
|           | <b>%</b> . 2066 5496                              |      | Mr. 2294 833              |
| _         | Hofbecr. v. 2. März                               | _    | August 11. 3. &. S.       |
|           | <b>Rr.</b> 8197 2857                              | !    | Rr. 23002596, 2865,       |
| -         | Juni 17. J. G. S.                                 |      | <b>545</b> 8              |
|           | <b>Rr. 2</b> 106 3485                             |      | Sept. 14. 3. G. S.        |
| -         | Juni 22. Lomb. Prov.                              |      | <b>Mr.</b> 2306 892       |
|           | <b>6.6</b> . 2. Bd. 1. <b>Th</b> l.               |      | Dec. 15. Dalmat.          |
|           | Mr. 3626, 2233, 2709                              |      | Pr. G. S. von 1828        |
|           | Inli 15. Nr. 19300 4246                           |      | Mr. 28 3633               |
|           | August 19. J. G. S.                               |      | Dec. 24. Brov. &. S.      |
|           | <b>Mr. 2</b> 126 500                              |      | für Nied.=Desterreich     |
| _         | Sept. 16. 3. &. S.                                |      | 10. Bb. Nr. 62 2746       |
|           | Mr. 2132582, 870,                                 | 1828 | Juli 11. 3. G. S.         |
|           | <b>2024</b> , 3851, 3870, 3987,                   |      | <b>Rr. 2352 3715</b>      |
|           | 3994, 4187, 4216, 4237,                           | -    | Juli 18. 3. G. S.         |
|           | 4438, 4477, 4480, 4564,                           |      | Mr. 23542777, 2885,       |
|           | <b>46</b> 18, 4687, 48 <b>3</b> 5, 48 <b>4</b> 6, |      | 3126, 5529                |
|           | 4909                                              |      | Juli 18. Prov. G. S.      |
| -         | Da. 2. 3. G. S.                                   |      | für Böhmen 10. Bb.        |
| <b>.</b>  | <b>Rr.</b> 21504176                               |      | Mr. 141 357               |
| <b>26</b> | April 7. J. G. S.                                 |      | Aug. 1. J. G. S.          |
|           | Mr. 2178785, 1496,                                |      | Mr. 2357 1924             |
|           |                                                   |      |                           |

| Jahr         | Nr.                                    | Jahr | <b>Nr.</b> .                    |
|--------------|----------------------------------------|------|---------------------------------|
|              | Sept. 18. Nr. 21870 4772               |      | 4991, 5064, 5118, 5163          |
|              | Dct. 30. Nr. 24986 5448                |      | 5184, 5220, 5298, 5354          |
| <b>182</b> 9 | Dct. 28. 3. G. S.                      |      | 5406, 5452, 5525, 558 <b>≥</b>  |
|              | Mr. 2437 989, 4171                     | 1833 | Febr. 23. J. G. S.              |
|              | Mähr schles. Guber-                    |      | Mr. 2595 4018                   |
|              | nialcircular v. 3. Juli                |      | März 8. J. S. S.                |
|              | (Berzehrungssteuer=                    |      | Mr. 2601 1398                   |
|              | patent) 4954                           |      | März 29. J. G. S.               |
|              | Tirol. Appellations.                   |      | Mr. 26064912, 5314,             |
|              | circular v. 20. Nov.                   |      | 5484, 5565                      |
| 4000         | Mr. 787 4960                           |      | April 16. 3. G. S.              |
| 1830         | Febr. 4. 3. G. S.                      |      | Mr. 2608 752, 782               |
|              | Mr. 2449 1480                          |      | Mai 10. 3. G. S.                |
|              | April 16. J. G. S.                     |      | Mr. 2610 1974                   |
|              | Mr. 2459 2577                          |      | Mai 11. J. G. S.                |
|              | Mug. 12 2729                           |      | Mr. 26122038, 2248,             |
|              | Nov. 9. Dalmat. Pr.                    |      | 2323, 2772, 3726, 4843          |
|              | <b>S. S. Mr. 144 3383,</b>             |      | HoffriegerCirculare             |
|              | 92 10 92 man 68                        |      | v. 14. Mai C. Nr. 631 1281      |
| -            | Nov. 10. Prov. G.<br>S. für Böhmen 12. |      | Aug. 9. I. G. S. Rr. 2625 5257  |
|              | 8b. S. 582 4270                        |      | Dct. 4. 3. S. S.                |
| 1831         | Sept. 22. Pol. G.                      |      | Mr. 2633 308, 1792,             |
| 1001         | S. 59. 8. S. 1888 4270                 |      | 1940, 2576, 3226, 3408,         |
|              | HoffriegerCirculare                    |      | 3590, 3747, 3772, <b>379</b> 6, |
|              | v. 11. Oct. Nr. 1468 973               |      | 4042, 4180, 4348, 4495,         |
| ~~~          | Nov. 4. J. G. S.                       |      | 4706, 4724, 4931, 5008,         |
|              | Mr. 2533 3987                          |      | 5101, 5201, 5238, 5378          |
| 1832         | Febr. 10. 3. G. S.                     | 1834 | Jan. 20. J. G. S.               |
|              | Mr. 25482243, 3355,                    |      | Mr. 2638 574                    |
|              | 4959, 5323, 5433                       | 1835 | Juni 9. J. G. S.                |
|              | März 24. J. G. S.                      |      | Mr. 29 1203, 2305               |
|              | Mr. 2557 1169, 1521,                   | _    | Juni 15. J. G. S.               |
|              | 1701, 4018                             |      | Mr. 383723, 4171                |
|              | Sept. 12. 3. G. S.                     |      | Juni 15. J. G. S.               |
|              | Mr. 2575 1793, 4245                    |      | Mr. 391926, 1981,               |
| 1833         | Febr. 15. 3. G. S.                     |      | 3310, 4882                      |
|              | Mr. 25931524, 1672,                    | -    | Juni 22. J. G. S.               |
|              | 1725, 1889, 2860, 2996,                |      | Mr. 42 556, 584, 769,           |
|              | 3431, 3437, 3593, 3734,                |      | 854, 1497, 1711, 1833,          |
|              | 4136, 4192, 4196, 4271,                |      | 1844, 2055, 2599, 3655,         |
|              | 4430, 4530, 4542, 4615,                |      | 3860, 4560                      |
| •            | 4623, 4711, 4714, 4771,                |      | Juni 27. Pol. G. S.             |
|              | 4829, 4855, 4915, 4951,                |      | Ferdinand I. 63. Bb.            |

| abr | Nr.                                                        | Jahr | 98r.                                          |
|-----|------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| •   | Mr. 97; J. G. S.                                           |      | 4952, 4971, 5404, 5548,                       |
|     | Mr. 44 2723, 2729                                          |      | 5580                                          |
| 885 | Juli 1. 3. G. S.                                           | 1836 | Aug. 10. Berordn.                             |
|     | Mr. 50 3475                                                |      | bee illir. Gubern.                            |
|     | Juli 1. 3. G. S.                                           |      | Prov. G. S. Nr.                               |
|     | Mr. 51 1814, 1886                                          |      | 122 4246                                      |
|     | Juli 11. (Staats-                                          | 1837 | März 10. J. G. S.                             |
|     | Monopolsordnung). 4562                                     |      | Mr. 182 271                                   |
| -   | Aug. 22. J. G. S.                                          |      | April 10. J. G. S. 🗢                          |
|     | Mr. 803087, 3880,                                          |      | Nr. 189. 732, 936, 1046,                      |
|     | 4226, 4323                                                 |      | 1153, 2079, 2387, 2679,                       |
| -   | Sept. 29. 3. G. S.                                         |      | 2755, 2787, 2909, 2985,                       |
|     | Mr. 84 3795                                                |      | 3198, 3621, 3825                              |
| -   | Det. 10. 3. G. S.                                          |      | April 10. Mr. 1995 5259                       |
|     | Mr. 89 4828                                                |      | April 11. 3. 8. S.                            |
|     | Dct. 12. 3. 3. 5.                                          |      | Mr. 209 4843                                  |
|     | Mr. 90 1415                                                |      | HostriegerRescript                            |
| -   | Dec. 7. J. G. S. S. Rr. 100 833                            |      | v. 14. April 1353                             |
|     | Dec. 23. Pol. G. S.                                        | _    | April 20. Prov. G.S.<br>für Tirol und Borarl- |
|     | Ferdinand I. 63. Bb.                                       |      | berg 24. Bd. Nr. 43. 686                      |
|     | Nr. 185 408                                                |      | Juni 17. Lomb. Prov.                          |
| 226 | 3ăn. 4. J. G. S.                                           |      | &. S. 2. Bb. I. Thi.                          |
| 000 | Mr. 1132210, 2243,                                         |      | Mr. 33 (Bestandver=                           |
|     | 4023, 4187, 4270, 4477                                     |      | tragskündigung), 11,                          |
|     | Jan. 22. Benez. Prov.                                      |      | 135, 201, 868, 924,                           |
|     | G. S. 27. Bd. I.Thl.                                       |      | 1053, 1168, 1266, 1429,                       |
|     | Mr. 24 1169                                                |      | 1587, 1753                                    |
|     | Febr. 1. 3. G. S.                                          |      | Juni 27. J. G. S.                             |
|     | Mr. 120 4817                                               |      | Mr. 208 5225, 5288                            |
|     | Juni 22. J. G. S.                                          |      | Nov. 5. J. G. S.                              |
|     | Mr. 145.719, 743, 1203,                                    |      | Mr. 240 3768, 4099                            |
|     | 1220, 1289, 1308, 1423,                                    | 1838 | Febr. 14. J. G. S.                            |
|     | 1513, 1525, 1599, 1621,                                    |      | Mr. 256 271                                   |
|     | 1658, 1666, 1688, 1787,                                    |      | März 5. 3. G. S.                              |
|     | 1982, 2205, 2281, 2378,                                    |      | Mr. 260 4912                                  |
|     | <b>2452</b> , <b>24</b> 95, <b>2584</b> , <b>2722</b> ,    |      | März10.Prov. G.S.                             |
|     | 2737, 2795, 2921, 2944,                                    | 1    | f. Oberösterr. 20. Bd.                        |
|     | 3052, 3053, 3080, 3143,                                    |      | Mr. 23 1427                                   |
|     | <b>3195</b> , 3290, 3314, 3353, <b>3401</b> 2505 2660 2710 |      | April 3. J. G. S.<br>Nr. 262 2911, 4226,      |
|     | <b>3491</b> , 3595, 3669, 3719, 3720, 3802, 3937, 3945     |      | 4240, 5147                                    |
|     | 3730, 3802, 3937, 3945, 4093, 4671, 4837, 4900,            |      | Juni 6. J. G. S.                              |
|     | 1000, 1011, 1001, 1000,                                    |      | Jan. 0. 0. e. e.                              |
|     |                                                            |      |                                               |

| Jahr        | Nr.                                      | Jahr | Nr.                                           |
|-------------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| •           | Nr. 27751, 228, 1585,                    | 1839 | Aug. 14. J. G. S.                             |
|             | 1812, 1979, 3171                         |      | Mr. 373 5212                                  |
| 1838        | Juni 12. 3. G. S.                        |      | Aug. 31 632                                   |
|             | Mr. 280 736                              | -    | Sept. 2. 3. 8. S.                             |
|             | Juni 30. J. G. S.                        |      | Mr. 375 5350                                  |
|             | Mr. 282 1421                             | **** | Nov. 19. J. G. S.                             |
|             | Juli 3. J. G. S.                         |      | Mr. 3881051, 1184,                            |
|             | Nr. 283 3773                             |      | 1773, 1961, 2354, 2463,                       |
| (           | Ruli 12. J. G. S.                        |      | 2852, 3150, 3739, 3930,                       |
|             | Mr. 280 4099                             |      | 4197, 4381, 4649, 5115                        |
|             | Juli 17. Benez. Prov.                    |      | Nov. 26. J. G. S.                             |
|             | G. S. II. Thi. Nr. 33 1048               |      | Mr. 394 2312                                  |
|             | Nov. 6. 3. G. S.                         | 1840 | Jän. 27. J. G. S.                             |
|             | Mr. 3024099                              |      | Mr. 404 5496                                  |
|             | Nov. 13. I. G. S.                        |      | Febr. 14. 3. 3. 5.                            |
| 4000        | $\mathfrak{Rr}$ . 306 $\cdots$ 405       |      | Mr. 4093851, 3857,                            |
| 1839        | Jän. 29. J. G. S.                        | •    | 3870, 4216, 4326, 4480,                       |
|             | Mr. 460 5113                             |      | 5309                                          |
|             | Upril 10. 3. G. S.                       |      | März 10. J. G. S.                             |
|             | Mr. 355 528, 1831                        |      | Mr. 415 437                                   |
| <del></del> | Mai 7. 3. 5. 5.                          | -    | März 12. Nr. 7551, 2277                       |
|             | Mr. 358 34, 70, 214. 440, 496, 539, 841, |      | Mai 4. J. G. S.<br>Nr. 430 1628, 2 <b>263</b> |
|             | 1011, 1018, 1059, 1239,                  |      | Juni 24. 3. S. S.                             |
|             | 1244, 1287, 1342, 1692,                  |      | Mr. 450 5484                                  |
|             | 1764, 1901, 1918, 1922,                  |      | Juli 26. J. G. S.                             |
|             | 1951, 2047, 2228, 2351,                  |      | Mr. 4573349, 4795,                            |
|             | 2358, 2394, 2403, 2434,                  |      | 5235                                          |
|             | 2554, 2626, 2655, 2780,                  |      | Aug. 4. 3. G. S.                              |
|             | 2789, 2794, 2866, 2938,                  |      | Mr. 460 1358, 2179,                           |
|             | 2941, 3153, 3352, 3399,                  |      | 3207, 3730, 4275, 4289,                       |
|             | 3516, 4042, 4188, 4234,                  |      | 4455, 4828                                    |
|             | 4273, 4356, 4398, 4450,                  |      | Dct. 16. 3. G. S.                             |
|             | 4487, 4548, 4565, 4710,                  |      | Mr. 469 4144                                  |
|             | 4712, 4754, 4759, 4839,                  | -    | Dct. 21. J. G. S.                             |
|             | 4930, 4932, 4942, 4955,                  |      | Mr. 470 271                                   |
|             | 4956, 4992, 5034, 5095,                  |      | Nov. 25. J. G. S.                             |
|             | 5109, 5123, 5128, 5155,                  |      | Mr. 482 3502                                  |
|             | 5161, 5253, 5266, 5289,                  |      | 3an. 22 665                                   |
|             | 5301, 5327, 5429, 5436,                  |      | Jän. 25. J. G. S.                             |
|             | <b>5456</b> , 5539, 5540, 5563           |      | Mr. 4961901, 3730,                            |
| 73          | Juni 24. J. G. S.                        |      | 4834, 5253                                    |
|             | Mr. 366 541                              |      | Febr. 9. J. G. S. Rr. 505 4226                |
|             | İ                                        |      | yct. 505 4226                                 |

| je  | Rr.                                                   | Jahr | Nr.                       |
|-----|-------------------------------------------------------|------|---------------------------|
| 41  | Marz 25. Nr. 8303                                     | 1842 | Hoftanzleibecret vom      |
|     | 2277, 3540                                            |      | 7. Juli 1430              |
| -   | Mar, 27. J. G. S.                                     |      | Hofbeer. v. 12. Juli      |
|     | Mr. 518182, 704,                                      |      | Nr. 19555 3987            |
|     | 1774, 2642, 4746                                      | _    | Sept. 16. Mr. 10701,      |
| •   | April 19. J. G. S.                                    |      | Erlag bes Wr. Appel-      |
|     | <b>Mr.</b> 518 4640                                   |      | lationegerichte 2533,     |
| -   | Mai 4. J. G. S.                                       |      | 3077                      |
|     | Mr. 531889, 1702,                                     |      | Sept. 26. J. G. S.        |
|     | 1842, 1910, 1990, 2397,                               |      | Nr. 6421672, 3734,        |
|     | <b>2606</b> , <b>2646</b> , <b>2947</b> , <b>3860</b> |      | 4595, 4991, 5184, 5354    |
| •   | Mai 11. 3. G. S.                                      |      | Nov. 8. J. G. S.          |
|     | Mr. 535 4562                                          |      | Mr. 654 1421, 2588        |
| -   | Mai 21. J. G. S.                                      |      | Nov. 24 1353              |
|     | Mr. 541 3660                                          |      | Nov. 26. 3. <b>S</b> . S. |
| -   | Juli 7. 3. G. S.                                      |      | Mr. 657 2859              |
|     | Mr. 1730 3240                                         | 1843 | Jän. 24. J. G. S.         |
| -   | Juli 13. 3. G. S.                                     |      | Mr. 674 2860              |
|     | Mr. 548 1430                                          |      | Febr. 3 1353              |
| -   | Ang. 10 665                                           | -    | Febr. 17 665              |
| -   | Aug. 16. 3. G. S.                                     |      | Febr. 17. Nr. 4526,       |
|     | Rr. 555 2083, 3947,                                   |      | Pol. G. S. Ferdi-         |
|     | 4158, 4291                                            |      | nand I. 71. Bb. S. 7 2439 |
| -   | Ang. 21. J. G. S.                                     |      | Mai 8. Erlaß des          |
|     | Mr. 557 5212                                          |      | WienerAppellations-       |
| •   | Nov. 3. Gal. Prov.                                    |      | gerichtes 2533            |
|     | <b>8. 8. 9r.</b> 216 858                              | -    | Juni 22. Nr. 19357 2439   |
| 19  | Dec. 11 4291   3an. 6. 3. G. S.                       | -    | Dct. 13. 3. 3. 5. 5. 3669 |
| 123 | Rr. 587 4002                                          |      | Det. 23. 3. 8. 6.         |
| _   | Jan. 18. J. G. S.                                     |      | Mr. 756 2083              |
|     | Mr. 5921, 514, 2324,                                  |      | Jan. 19. J. G. S.         |
|     | 4891                                                  | -    | Mr. 776 4535              |
| _   | Febr. 17. Prov. &.                                    | 1844 | Jän. 24. J. G. S.         |
|     | S. f. Böhmen 24.Bb.                                   | 1011 | Mr. 778 2486, 2849,       |
|     | Nr. 40 422                                            |      | 3795, 4575, 5516          |
| -   | April 21. Prov. S.                                    | **** | Jan. 31. 3. G. S.         |
|     | S.f. Böhmen 24.Bd.                                    |      | Nr. 781. 432, 688, 786,   |
|     | Rr. 123 422                                           |      | 1576, 2371, 3203, 3253,   |
| •   | April 26. J. G. S.                                    |      | 3759, 4525                |
|     | Mr. 610. 42, 217, 521,                                |      | April 15. J. G. S.        |
|     | 790, 928, 1613, 2511,                                 |      | Mr. 799 3692              |
|     | 2879, 2967, 4087, 4200,                               |      | Sept. 18. 3. G. S.        |
|     | 4552                                                  |      | •                         |

| Jahr  | Nr.                     | Jahr     | Nr.                     |
|-------|-------------------------|----------|-------------------------|
|       | Mr. 830 623, 1844,      |          | 3553, 3645, 3757, 3768, |
|       | 1980, 2843, 3922, 3939  |          | 3788, 3861, 3863, 3948, |
| 1844  | Sept. 13. 3. G. S.      |          | 3980, 4215, 4546, 4624, |
|       | Nr. 828 4828            |          | 4648, 4671, 4772, 4784, |
|       | Sept. 18. J. G. S.      |          | 4789, 4845, 5124, 5176, |
|       | Mr. 830 4576            |          | 5185, 5218, 5240, 5407, |
|       | Sept. 26. Pol. G. S.    |          | 5443, 5452, <b>5580</b> |
|       | Ferdinand I. 72. Bb.    | 1845     | Juli 9. 3. G. S.        |
|       | Mr. 123 681             |          | Nr. 896 2859, 3140      |
| -     | Dct. 1. 3. G. S.        |          | Juli 31. Lomb Benez.    |
|       | Mr. 836 3664            | }        | Prov. G. S. 2. Bd.      |
|       | Det. 13. J. G. S.       |          | I. Thl. Nr. 23 423      |
|       | Mr. 840 1418, 4562      |          | Dct. 24. 3. G. S.       |
|       | Nov. 30. J. G. S.       | Ì        | Mr. 907 2243            |
|       | Nr. 8502468, 3063       | 1846     | Febr. 14. 3. G. S.      |
| 1845  | Jan. 4. J. G. S.        |          | Nr. 9333147, 4823       |
|       | Nr. 856 3855            |          | Febr. 18. 3. G. S.      |
|       | Jan. 15. J. G. S.       |          | Mr. 935 315, 395,       |
|       | Mr. 85973, 687,         | j        | 1189, 2122, 2552, 3984, |
|       | 1074, 3587              |          | 4749, 4903, 5310, 5338  |
| _     | Febr. 13, J. G. S.      | <b>}</b> | Febr. 19. J. G. S.      |
|       | Mr. 8681844, 2843,      |          | Mr. 9373779, 4391,      |
|       | 4576                    |          | 4837                    |
|       | März 14. J. G. S.       |          | März 27. J. G. S.       |
|       | Mr. 883 4484            |          | Mr. 948 1625            |
|       | April 4. Lomb Benez.    |          | März 27. J. G. S.       |
|       | Prov. G. S. 1. Band     |          | Mr. 951366, 1465,       |
|       | I. Thi. Nr. 10 687      |          | 1707, 1794, 1811, 1870, |
| ***** | April 14. J. G. S.      |          | 1935, 1995, 2082, 2195, |
|       | Nr. 883 1358            |          | 2275, 2284, 2313, 3490, |
|       | Mai 29. J. G. S.        |          | 3725, 3816, 4626, 5294  |
|       | Nr. 888 1498, 4601      |          | April 29. J. G. S.      |
|       | Mai 29. J. G. S.        |          | Mr. 957 2306, 4571      |
|       | Nr. 889200, 679,        |          | Mai 14. J. G. S.        |
| •     | 719, 1160, 1165, 1219,  |          | Nr. 962 1991            |
|       | 1321, 1423, 1513, 1601, |          | Mai 20. Pr. G. S.       |
|       | 1620, 1763, 1766, 1800, |          | f. Nieder-Desterre ich  |
|       | 1828, 2013, 2044, 2166, |          | 28. Bb. Mr. 97 2746     |
|       | 2254, 2271, 2287, 2297, |          | Juni 3. J. G. S.        |
|       | 2328, 2412, 2495, 2522, |          | Mr. 968432, 1488——,     |
|       | 2596, 2617, 2623, 2737, |          | 1791, 1820, 2406, 2578  |
|       | 2740, 2749, 2779, 2920, |          | 3127, 3759, 3966, 416,  |
|       | 3000, 3041, 3052, 3341, |          | 549- 7                  |
|       | 3442, 3450, 3454, 3463, |          |                         |
|       | 0110, 0100, 0101, 0100, |          |                         |

| zahr | Mr.                      | Jahr        | Nr.                                   |
|------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 1846 | Juli 4. Nr. 22315 4905   | 1848        | Dec. 15. R. G. Bl.                    |
|      | Juli 16. 3. G. S.        |             | Mr. 28 3629, 3639,                    |
|      | <b>Mr.</b> 970 4802      | <u> </u>    | <b>3640, 4786</b>                     |
|      | Sept. 7. 3. G. S.        | 1849        | Febr. 2. 8. G. BL                     |
|      | Rr. 1180 5094            |             | für Böhmen Nr. 22 1480                |
|      | Nov. 25. Prov. G.S.      |             | März 4. R. G. Bl.                     |
|      | f. Galizien Nr. 127 3014 |             | Mr. 151 1686                          |
| 1847 | Febr. 18. 3. G. S.       | <del></del> | März 4. R. G. Bl.                     |
|      | Mr. 10363109, 3915       |             | Mr. 152891, 1158,                     |
|      | März 5. 3. G. S.         |             | 1770, 1873, 3857, 4011,               |
|      | Mr. 1042317, 508,        |             | 4341, 5309, 5554                      |
|      | 3004, 5241               |             | März 7. R. G. Bl.                     |
|      | März 7. I. G. S.         |             | Mr. 154 345                           |
|      | Mr. 1044 1421            |             | März 17. R. G. Bl.                    |
|      | März 27. I. G. S.        |             | Mr. 170289, 1003,                     |
|      | Mr. 1051 688             |             | 1615, 1675, 1950, 2229,               |
| _    | April 11. Prov. G.S.     |             | 2442, 3231, 3944                      |
|      | für Tirol und Vorarl=    |             | Juni 26. R. G. Bl.                    |
|      | berg 34. Bb. Nr. 36 1003 |             | Mr. 295 713                           |
|      | April 15 J. G. S.        |             | Juni 27. L. G. Bl.                    |
|      | $\Re r. 1057 \dots 91$   |             | für Böhmen Nr. 119 1173,              |
|      | Mai 6. 3. G. S.          |             | 1194, 1770, 1873, 4011                |
|      | Mr. 1063 1057, 1451,     |             | Juli 19 5433                          |
|      | 2330, 3421, 3484, 3760,  |             | Aug. 15. R. G. Bl.                    |
| 1040 | 90.: 01 0 0 6 6          |             | $\mathfrak{Rr.} \ 361 \ \dots \ 1458$ |
| 1040 | Mai 21. 3. 5. 5.         |             | Aug. 16. R. S. Bl.                    |
|      | Mr. 11521647, 3302 4596  |             | <b>%</b> 364 1930, 4075, 4741         |
|      | Mai 22. J. G. S.         |             | Oct. 10. R. G. Bl.                    |
|      | Mr. 1153 1647            |             | Nr. 412903, 3188,                     |
|      | Mai 22. 3. S. S.         |             | 4593                                  |
|      | Mr. 1065 4722            |             | Dct. 29. R. G. Bl.                    |
| _    | Juni 2. J. G. S.         |             | Nr. 439 396, 903,                     |
|      | Mr. 1157 945, 1320,      |             | 3987, 4237, 4438, 4846                |
|      | 1323, 1377, 1432, 1492,  |             | Dec. 11. Nr. 70012                    |
|      | 1590, 1592, 1647, 2359,  |             | (Berordn. des gal.                    |
|      | 2769, 3202, 3367, 4067,  |             | Gubern.) 5094                         |
|      | 4191, 4596               | 1850        | Jänner 9 5433                         |
|      | Sept. 7. 3. G. S.        |             | Febr. 9. R. G. Bl.                    |
|      | Mr. 1180357, 559,        |             | Nr. 50494, 595, 941,                  |
|      | 1158, 1173, 1194, 1873,  |             | 1335, 1459, 1464, 1933,               |
|      | 3629, 3639, 3640, 4423,  |             | 2028, 2137, 2750, 2804,               |
|      | 4786                     |             | 2810, 2987, 3077, 3114,               |
|      |                          |             | 3186, 3385, 3428, 3439,               |
|      |                          |             | ·                                     |

| Jahr        | Nr.                                       | Jahr          | Nr.                                     |
|-------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
|             | 3487, 3522, 3589, 3870,                   | 1850          | Sept. 25. R. G. Bl.                     |
|             | 4120, 4281, 4326, 4347,                   |               | Nr. 374 3024                            |
|             | 4382, 4383, 4727, 4747,                   |               | Nov. 16. R. G. BL                       |
|             | <b>489</b> 8, 4959, 5029, 5033,           |               | Nr. 448 1824, 3250,                     |
|             | 5056, 5311, 5328, 5393,                   |               | 3816                                    |
|             | 5520, 5569                                |               | Nov. 29. <b>A. G. Bl.</b>               |
| 1850        | März 11. R. G. Bl.                        |               | Nr. 462 4562                            |
|             | Mr. 82 1335                               |               | Dec. 20. R. G. Bl.                      |
|             | März 23. R. G. Bl.                        |               | 1851, Nr. 1 2408                        |
|             | Nr. 120882, 1455,                         | 1851          | März 16. R. G. Bl.                      |
|             | 1480                                      |               | Mr. 67153, 260,                         |
|             | April 12. R. G. Bl.                       |               | 588, 1437, 1508, 1679,                  |
|             | Mr. 141 3148                              |               | 1680, 2088, 2208, 2231,                 |
|             | April 18. R. G. Bl.                       |               | <b>2405, 2610, 2940</b>                 |
|             | Mr. 156 3592                              |               | April 11. R. G. Bl.                     |
| _           | Mai 3. R. G. Bl.                          |               | Nr. 83 4341                             |
|             | Nr. 181 595, 941, 1335,                   |               | April 11. R. G. Bl.                     |
|             | 1459, 1464, 1555, 2804,                   |               | Mr. 84 357, 1051                        |
|             | 2807, 2810, 3385, 3487,                   |               | April 11. R. G. Bl.                     |
|             | 3870, 4120, 4281, 4480,                   |               | Mr. 85 30, 167, 434,                    |
|             | 5029, 5393                                |               | 1854                                    |
|             | Mai 15. Nr. 14636.                        |               | Mai 12. R. G. VI.                       |
|             | (Berordn. des galiz.                      |               | Mr. 128 1795                            |
|             | Subern 5094                               | -             | Mai 15. R. G. BL.                       |
|             | Juni 6. (Berordn.                         |               | Mr. 1243898, 3923                       |
|             | bes galiz. Gubern). 5094                  | _             | J. M. B. v. 24. Juli                    |
|             | Juni 18. R. G. Bl.                        |               | Mr. 6772 1679, 1680                     |
|             | Mr. 237 387, 1790,                        |               | Juli 24. Nr. 6772. 4874                 |
|             | 3891                                      | _             | Aug. 12. R. G. Bl.                      |
| directions: | Juni 28. R. G. Bl.                        |               | Mr. 184 2956                            |
|             | Nr. 255306, 979<br>Juli 5. Nr. 7730. 4441 |               | Mug. 13. R. G. Bl.                      |
|             | Juli 15. R. G. Bl.                        |               | Nr. 188 3361<br>Aug. 21. Nr. 10351 5364 |
| 1           | Mr. 320 3592                              |               | Sept. 4. R. G. Bl.                      |
|             | Juli 30. R. G. Bl.                        |               | Nr. 207 5554                            |
|             | Mr. 317 559                               |               | Sept. 23. R. G. B1.                     |
|             | Aug. 2. R. G. Bl.                         |               | Rr. 219 1795                            |
|             | Rr. 329 3114, 3439,                       |               | Nov. 16. N. G. Bl.                      |
|             | 4959                                      |               | v. 3. 1852, Nr. 1. 948,                 |
|             | Aug. 7. R. G. Bl.                         |               | 3915                                    |
| -           | Nr. 325 (Organisa:                        | <del></del>   | Dec. 16. R. G. Bl.                      |
|             | tion des obersten Ge-                     |               | Nr. 2583099, 5183                       |
|             | richts- u. Cassations-                    | 1852          | Jan. 12. R. G. Bl.                      |
| •           | hofes) 4772                               | 2 ( <b>()</b> | %r. 42 681                              |
|             | 7-10-7 3112                               |               | J. 12                                   |

| labr | Nr.                                               | Jahr       | Nr.                                |
|------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 852  | Jan. 31. Nr. 460 . 5094                           |            | 941, 1335, 1464, 2845,             |
| -    | Febr. 17. Nr. 17431                               |            | 3385, 3487, 4383, 4864             |
|      | J. G. S. Franz                                    | 1852       | Dec. 15. R. G. Bl.                 |
|      | Joseph I. (Hpe'sche                               |            | Mr. 257 345                        |
|      | Samml.) Nr. 1048. 712,                            | _          | Dec. 15. L. G. Bl.                 |
|      | 5364                                              | •          | f. Nieder-Desterreich              |
|      | März 23. R. G. Bl.                                |            | <b>Mr.</b> 473 4189                |
|      | Mr. 82 3522                                       | -          | Dec. 16. Berordn                   |
|      | März 23. R. G. Bl.                                | 1          | Bl. d. Handelsminist.              |
|      | Mr. 77 4488                                       |            | Mr. 100 3197                       |
| •    | März 23. N. G. Bl.                                | <b> </b> - | Dec. 17. R. G. Bl.                 |
|      | Mr. 84 3522                                       |            | Mr. 256 5393                       |
|      | April 7. Nr. 4453. 5364                           | _          | Dec. 27. R. G. Bí.                 |
|      | April 24. R. G. Bl.                               |            | Mr. 260 3089                       |
|      | Mr. 97 488                                        | _          | Dec. 27. L. G. B1.                 |
|      | Mai 12. R. G. Bl.                                 |            | f. Nieder-Desterreich              |
|      | Mr. 11222, 1450,                                  | 1050       | Mr. 473 345                        |
|      | 1784, 3875, 4303, 4465,                           |            | Jan. 10. R. G. Bl.                 |
|      | 4819, 4885, 5026                                  |            | Mr. 10 2802                        |
|      | Aug. 15. R. G. Bl.                                | _          | Jän. 19. R. G. Bl.                 |
|      | <b>%</b> r. 184 102, 1389, 1756, 2790, 4091, 5920 |            | Rr. 10 713, 1824, 2218, 2439, 2475 |
|      | 1756, 3789, 4081, 5230<br>Sept. 1. R. G. Bl.      |            | Jän. 22. R. G. Bl.                 |
|      | Mr. 176 2031                                      | _          | Nr. 13 3299, 3726,                 |
|      | Sept. 4. Nr. 30830 4795                           |            | 3815, 3934, 5428                   |
|      | Sept. 16. Rr. 2132 5309                           | _          | Jan. 26. R. G. Bl.                 |
|      | Sept. 29. R. G. Bl.                               |            | Mr. 18 3356                        |
|      | %r. 198 3857, 5309                                | _          | Febr. 8. R. G. Bl.                 |
|      | Oct. 5. Berordugs.                                | ļ          | Nr. 25 1427                        |
|      | Bl. des Handelsmin.                               |            | Febr. 8. R. G. B1.                 |
|      | II. Bb. Nr. 77 4081                               |            | Nr. 110 1221, 2563,                |
|      | Dct. 22. L. G. Bl.                                | 1          | 4825                               |
|      | f. Rieder-Desterreich                             | -          | Juli 5. R. G. Bl.                  |
|      | Mr. 381 4081                                      |            | Nr. 130. 91, 488, 5485,            |
| -    | Det. 29. N. G. Bl.                                |            | Juli 18. R. G. Bl.                 |
|      | Nr. 219 2940                                      |            | Mr. 132 258                        |
| -    | Nov. 5. R. G. <b>B1.</b>                          |            | Juli 25. R. G. Bl.                 |
|      | <b>201.</b> 227 3762                              |            | Nr. 1483522, 5486                  |
|      | Dec. 3. R. G. Bl.                                 |            | Juli 31. R. G. Bl.                 |
|      | $\Re 250$ 488,                                    |            | Mr. 153 1353                       |
|      | 1527, 2029                                        | _          | Dct. 2. R. G. Bl.                  |
|      | Dec. 13. R. G. Bl.                                | 1          | Rr. 190422, 452, 833,              |
|      | <b>Mr.</b> 256595, 738,                           |            | 1686                               |
|      |                                                   | •          |                                    |

| Jahr        | Nr.                                             | Jahr     | <b>%</b> t.                                    |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| 1853        | Dct. 3. R. G. Bl.                               | 1854     | Sept. 28. R. G. Bl.                            |
|             | <b>Mr.</b> 193 252                              |          | Mr. 246 2549                                   |
|             | Det. 29. R. G. Bl.                              |          | Oct. 2. R. G. B1.                              |
|             | Nr. 2364364, 4639                               |          | Mr. 253 2802                                   |
|             | Nov. 8. R. G. Bl.                               | _        | Dct. 5. R. G. B1.                              |
|             | Nr. 237 1458, 3024                              | ]        | Mr. 255 3771                                   |
|             | Dec. 1. Nr. 37060 5569                          |          | Nov. 27. Nr. 47988 5569                        |
|             | Statuten ber n. ö.                              | 1855     | Jän. 25. R. G. Bl.                             |
|             | Escompte-Gesellschaft                           |          | Mr. 18 1427                                    |
|             | v. 16 Dec 343                                   |          | Jän. 29. R. G. Bl.                             |
| 1854        | April 15. L. G. Bl.                             |          | Mr. 23 4899, 5191,                             |
|             | für Mähren II. Abth.                            |          | 5578                                           |
|             | Mr. 11 1522                                     | <b> </b> | Febr. 16. R. G. Bl.                            |
| -           | April 20. R. G. Bl.                             |          | Mr. 34 1547, 3361,                             |
|             | Mr. 964270, 4696                                |          | 3733                                           |
|             | April 22. R. G. Bl.                             | _        | März 17. R. G. Bl.                             |
|             | Mr. 101 4777, 4960                              |          | Mr. 52 1824                                    |
|             | Mai 23. R. G. Bl.                               |          | Marz 31. R. G. Bl.                             |
|             | Mr. 14691, 488, 1187,                           | ĺ        | Mr. 58 1746, 4899,                             |
|             | (Berggeset) 4572                                |          | 5191                                           |
|             | Mai 26. R. G. VI.                               | _        | April 19. R. G. Bl.                            |
|             | Mr. 132 4896                                    |          | Mr. 752798, 2907                               |
|             | Juni 2. Nr. 9591. 5364                          |          | Mai 21. R. G. Bl.                              |
| <del></del> | Juni 16. R. G. Bl.                              |          | Nr. 94 (Notariats=                             |
|             | Mr. 165 3189                                    |          | ordn.)195, 712, 782,                           |
|             | Juli 3. R. G. Bl.                               |          | 825, 1083, 1698, 1798, 1846, 2034, 2506, 2731, |
|             | Nr. 169 5496<br>Juli 11. R. G. Bl.              |          | 2825, 2992, 3643, 3736,                        |
|             | Nr. 200 380                                     |          | 4112, 4149, 4255, 4267,                        |
|             | Juli 17. R. G. Bl.                              |          | 4573                                           |
|             | Mr. 190 1520                                    |          | Mai 21. R. G. Bl.                              |
| -           | Sept. 14. R. G. Bl.                             |          | Mr. 95460, 734, 825,                           |
|             | Mr. 238506, 1948,                               |          | 1297, 1490, 1492, 1556,                        |
|             | <b>26</b> 29, 2859, <b>3</b> 388, <b>3</b> 399, |          | 1646, 1772, 1781, 1785,                        |
|             | 3581, 3582, 3612, 3613,                         |          | 1907, 1962, 2319, 2363,                        |
|             | 3667, 4045, 4049, 4094,                         |          | 2380, 2417, 2457, 2583,                        |
|             | 4192, 4374, 4377, 4378,                         |          | 2676, 2682, 2773, 2792,                        |
| •           | 4502, 4708, 4775, 4920,                         |          | 2826, 2841, 2907, 3201,                        |
|             | 4921, 4922, 4975, 5014,                         |          | 3205, 3220, 3259, 3261,                        |
|             | 5086, 5192, 5282, 5355,                         |          | 3523, 3600, 3631, 3909,                        |
|             | 5397, 5411, 5503                                |          | 4112, 4173, 4609, 4710,                        |
| -           | Sept. 25. R. G. Bl.                             |          | 4712, 4736, 5013, 5283,                        |
|             | Mr. 236 3231                                    |          | 5339, 5368, 5410, 5528                         |

| jahr | Rr.                                                   | Jahr | <b>N</b> r.                   |
|------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------|
| 1855 | Juni 19. R. G. Bl.                                    | 1856 | April 6. R. G. Bl.            |
|      | Mr. 106547, 1358                                      |      | Mr. 50 1337                   |
| -    | Juni 29. R. G. Bl.                                    |      | Juft Min. Berordn.            |
|      | Mr. 117 4488                                          | 1    | v. 25. April Nr. 8911         |
| _    | Juni 30. R. G. Bl.                                    |      | 3942, 5433                    |
|      | Mr. 119 4347                                          |      | Mai 3. R. G. Bl.              |
|      | Aug. 18. R. G. Bl.                                    |      | Mr. 69 1159                   |
|      | Mr. 144 1427                                          |      | Mai 19. R. G. Bl.             |
|      |                                                       |      |                               |
|      | Aug. 18. R. G. Bl.                                    |      | $\Re r. 834011, 4642,$        |
|      | Nr. 195 (Concordat) 270,                              |      | 4835                          |
|      | 474, 520, 675, 722,                                   |      | Juli 27. R. G. Bl.            |
|      | 1319, 1884, 3592                                      |      | Mr. 136 5428                  |
| _    | Oct. 21. R. G. Bl.                                    |      | Juli 28. R. G. Bl.            |
|      | Mr. 185 858                                           |      | Mr. 1413014, 3999             |
|      | Nov. 2. R. G. Bl.                                     |      | Juli 28. R. G. Bl.            |
|      | v. J. 1856 Nr. 1 1427,                                |      | Mr. 137 5240                  |
|      | <b>2782</b> , <b>3210</b> , <b>3264</b> , <b>4586</b> |      | Aug. 20. Nr. 18022 5350       |
|      | Nov. 6. R. G. Bl.                                     |      | Dct. 8. R. G. Bl.             |
|      | Mr. 186 1007                                          |      | Mr. 185.881, 1063, 2007       |
| -    | Nov. 7. Nr. 9671. 4499                                |      | Dct. 8. R. G. Bl.             |
|      | Dec. 8. R. G. Bl.                                     |      | Mr. 185 Anhang I              |
|      | Mr. 213 4292                                          |      | (Chegeset für Ratho-          |
|      | Dec. 15. R. G. Bl.                                    |      | liten) 845, 881, 1050,        |
|      | Mr. 222258, 439,                                      |      | 1063, 1107, 1702, 1842,       |
|      | 2082, 2231, 3771                                      |      | 1990, 3028, 3076, 3196,       |
| 856  | Febr. 7. R. G. Bl.                                    |      | 3765, 3860                    |
|      | Mr. 21945, 1323,                                      |      | Dct. 8. R. G. Bl.             |
|      | 1432, 1492, 1592, 1647,                               |      | Nr. 185 Anhang II             |
|      | 2359, 3202, 3367, 3500,                               |      | (Anweisung für die            |
| •    | 4067, 4191                                            |      | geiftlichen Chegerichte) 845, |
|      | Justiz=Min.=Erlaß v.                                  |      | 1107, 1119, 1702, 2105,       |
|      | 9. Febr. mit Schrei-                                  |      | 3076, 3654, 3721, 3765        |
|      | ben d. Fürsterzbischofs                               |      | Dec. 7. R. G. Bl.             |
|      | von Wien a. b. papft-                                 |      | Nr. 224 3440, 3447            |
|      | lichen Nuntins vom                                    | -    | Dec. 27, R. G. Bl.            |
|      | 18. August 1855 474                                   |      | 1857, Nr. 1 4297              |
|      | Justiz-Min. Erlaß v.                                  | 1857 | Jän. 24. R. G. Bl.            |
|      | 26. März Nr. 6056 3485                                | 2001 | Mr. 101 1647, 2061            |
| -    | März 20. R. G. Bl.                                    | _    | März 14. R. G. Bl.            |
|      | Mr. 361392, 2432,                                     |      | für Tirol II. Abtheil.        |
|      | 3029, 4108                                            |      | Nr. 6 2932                    |
| **** | JuftMinBerordn                                        |      | Juni 8. R. G. Bl.             |
|      | v.25. April Nr. 8911 4285                             |      | Nr. 114 752, 782              |
|      | 7.20, mpile 161, OULL 1200                            |      | 1111 1111 1011 1011           |

| Jahr        |                                            | Mr.               | Jahr |                                       | Nr.            |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------|------|---------------------------------------|----------------|
| 1857        | Aug. 14. R. G. Bl.                         | !                 |      | in Bestanbstreitigkei-                |                |
|             | Mr. 153 4                                  | <del>14</del> 55  |      | ten) 880, 1095, 1                     | 295,           |
|             | Sept. 18. Nr. 20886                        | 3482              |      | 1457, 1501, 1610, 1                   | L <b>84</b> 8, |
|             | Sept. 19. R. G. Bl.                        |                   |      | 1983, 2018, 2114, 2                   | 117,           |
|             | Mr. 1691647, 2                             | 2061              |      | 2251, 2479, 2496, 2                   | •              |
|             | Sept. 26. R. G. Bl.                        |                   |      | 2696, 2788, 2790, 2                   | •              |
|             | Mr. 180                                    | 5334              |      | 3023, 3033, 3092, 3                   | . •            |
|             | Dct. 10. R. G. Bl.                         |                   |      | 3142, 3209, 3243, 3                   | •              |
|             | Mr. 190 2179, 4                            | <b>14</b> 55      |      | 3362, 3459, 3507, 3                   |                |
|             | Dct. 29. R. G. Bl.                         |                   |      | 3698, 3767, 3853, 3                   | •              |
|             | Mr. 211 1                                  | 1427              |      | 4089, 4126, 4411, 4                   |                |
|             | Justiz-MinistErlaß                         |                   |      | 4476, 4536, 4567, 4                   | -              |
|             | v.29.Oct.Nr. 22224                         | 1748              |      | 4672, 4719, 4730, 4                   | <del>.</del>   |
|             | Dec. 2. R. G. Bl.                          | 2221              | ,    | 4875, 4936, 5324, 5                   |                |
|             | Mr. 234 2                                  | 2321              | 1050 | 5502,                                 | 9900           |
|             | Dec. 29. J. M. B.                          | 0700              | 1999 | Dec. 17. R. G. Bl.                    | 937            |
| 1050        | Rr. 22464                                  | 2100              |      | Nr. 234<br>Dec. 23. Nr. 24297         |                |
| 1000        | Mr. 26                                     | 1080              |      | Dec. 26. R. S. Si.                    | <i>J</i> 261   |
|             | Febr. 25. Nr. 8665                         |                   |      | Nr. 244 945, 1                        | 129            |
|             | April 27. R. G. Bl.                        | ) <del>T</del> OU |      | 1647, 3202,                           |                |
| <del></del> | Mr. 63.945, 1647, 2                        | 061               | _    | Dec. 28. R. G. H.                     | 2001           |
|             | 2129, 2359, 3202, 3                        |                   |      | Nr. 1859, Nr. 2 4                     | <b>122</b> 8   |
|             | 4067, 4596, 5                              |                   | 1859 | Jan. 25. Nr. 23961                    |                |
|             | April 27. Nr. 22913                        |                   | -    | Mar, 12. R. G. Bl.                    |                |
|             | BerordnBl. des Fi-                         |                   |      | Mr. 461171, 2                         | 611,           |
|             | nanzmin. v. J. 1858                        |                   |      | 2833, 2931, 3592, 3                   |                |
|             | <b>6</b> . 118                             | 3439              |      | 4029, 4                               | 1345           |
|             | Juni 30. A. G. Bl.                         |                   |      | April 16. Nr. 7407                    |                |
|             | Mr. 100 882, 4                             |                   |      | Erlaß bee Banbelsm. 4                 | 1045           |
|             | 4102, 4                                    | <b>1423</b>       |      | April 27. R. G. Bl.                   |                |
|             | Juli 21. R. G. Bl.                         | 004               |      | Mr. 71 4                              | 292            |
|             | Mr. 1051184, 1                             |                   | _    | April 29. R. G. Bl.                   | 047            |
|             | 1805, 2026, 2205, 3                        |                   |      | Mr. 69 1                              | 041            |
|             | 3609, 4032, 4096, 5                        | <u>-</u>          |      | Mai 18. <b>%. 9. 91.</b>              | 066            |
|             | 5115, 8                                    | ) 1 ( (           |      | Mr. 90 1746, 1                        | .000           |
|             | Aug. 30. R. G. Bl.<br>Rr. 131.945, 1647, 3 | เอกอ              | _    | Inli 2. R. G. Bl.<br>Rr. 120 1368, 28 | KKR            |
|             | Sept. 1 4                                  |                   |      | 3051, 3795, 4                         |                |
|             | Justiz-MinErlaß v.                         |                   |      | Inli 5. <b>R. G. Vi</b> .             |                |
|             | 6. Oct. Nr. 19564. 1                       | 1050              |      | Rr. 122 2996, 34                      | 167.           |
|             | Nov. 2. N. S. Bl.                          |                   |      | 3474, 3534, 3941, 40                  |                |
|             | Mr. 199                                    | 872               |      | 4310, 4320, 4817, 51                  |                |
|             | Nov. 16. N. G. Bl.                         |                   |      | 5174, 5                               | 36 <b>4</b>    |
|             | Rr. 213 (Berfahren                         | l                 |      | ,                                     |                |
|             |                                            | ,                 | •    |                                       |                |

| lahr | Nr.                                                                  | Jahr | Nr.                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
| 859  | Juli 17. R. G. Bl.                                                   | 1860 | Jän. 30. R. G. Bl.       |
|      | Mr. 144 3051                                                         |      | Mr. 28 1468              |
|      | Juli 18. R. G. Bl.                                                   |      | Febr. 18. R. G. Bl.      |
|      | Mr. 1301080, 1297,                                                   |      | Nr. 44 1495, 2005        |
|      | 1490, 1492, 1556, 1646,                                              | **** | Febr. 29. R. G. Bl.      |
|      | 1781, 1877, 1907, 1932,                                              |      | Mr. 55 3934              |
|      | 1942, 1962, 1963, 1964,                                              |      | März 24. R. G. Bl.       |
|      | <b>2225</b> , 2319, 2380, 2417,                                      |      | Mr. 80 2218              |
|      | <b>24</b> 35, 2447, 2583, 2626,                                      |      | Mai 7. <b>R.</b> G. Bl.  |
|      | 2655, 2682, 2706, 2752,                                              |      | Nr. 120 2585, 2870,      |
|      | 2775, 2792, 2826, 2841,                                              |      | <b>3840, 4149, 550</b> 6 |
|      | 2895, 2907, 2957, 2977,                                              |      | Mai 9. R. G. Bl.         |
|      | 3056, 3129, 3164, 3166,                                              |      | Mr. 1251368, 2762,       |
|      | 3201, 3205, 3213, 3220,                                              |      | 3051, 4081, 4323, 4912   |
|      | 3261, 3279, 3384, 3399,                                              |      | Mai 13. R. G. Bl.        |
|      | <b>3516</b> , <b>3523</b> , <b>3600</b> , <b>3631</b> , †            |      | Mr. 123 1424             |
|      | <b>3644</b> , <b>3869</b> , <b>3909</b> , <b>3980</b> ,              |      | Juni 20. R. G. Bl.       |
|      | 4031, 4051, 4091, 4160,                                              |      | Mr. 162 3748             |
|      | 4173, 4407, 4450, 4539,                                              | -    | Juli 7. R. G. Bl.        |
|      | <b>454</b> 8, <b>45</b> 65, <b>457</b> 5, <b>460</b> 9,              |      | Mr. 172 2218, 2475,      |
|      | 4712, 4723, 4726, 4736,                                              |      | 2864, 5052               |
|      | <b>4763</b> , <b>4834</b> , <b>4883</b> , <b>4970</b> ,              | -    | Juli 17. L. G. Bl.       |
|      | 5013, 5071, 5077, 5089,                                              |      | für Tirol Nr. 43 3412    |
|      | <b>5133</b> , <b>5167</b> , <b>5186</b> , <b>5188</b> , [            | _    | Aug. 28. R. G. Bl.       |
|      | <b>5213</b> , <b>5248</b> , <b>5283</b> , <b>5318</b> ,              |      | Mr. 205 1768, 1906,      |
|      | <b>5339</b> , <b>5368</b> , <b>5403</b> , <b>5410</b> , <sub>1</sub> |      | 2399, 3022, 5236         |
|      | 5461, 5528, 5545, 5563                                               |      | Aug. 28. R. G. Bl.       |
|      | Juli 18. R. G. Bl.                                                   |      | Mr. 208 4847             |
|      | Mr. 131 1080                                                         |      | Sept. 19. R. G. Bl.      |
|      | Juli 18. R. G. Bl.                                                   |      | Mr. 2121324, 1508,       |
|      | Mr. 132 3164                                                         |      | 1548, 1560, 1707, 1780,  |
| -    | Sept. 13. L. G. Bl.                                                  |      | 1783, 1845, 1870, 1964,  |
|      | für Nied.»Desterreich                                                |      | 2032, 2082, 2275, 2313,  |
|      | II. Abth. Nr. 11 1457                                                |      | 2570, 2699, 2813, 2956,  |
|      | Oct. 27. R. G. B1.                                                   |      | 2980, 3015, 3119, 3220,  |
|      | Mr. 196 4172                                                         |      | 3346, 3441, 3946, 4108,  |
|      | Dec. 20. R. G. Bl.                                                   |      | 4304, 4464, 4871, 4952,  |
|      | Mr. 2272230, 2369,                                                   |      | 5140, 5164, 5281         |
|      | 2667, 2819, 3134, 3380,                                              |      | Dct. 20. R. G. Bl.       |
|      | 3723, 4269, 4405, 5020                                               |      | Nr. 226 2474             |
| -    | Dec. 27. R. G. Bl.                                                   |      | Oct. 24. R. G. Bl.       |
|      | Mr. 236 1335, 1464,                                                  |      | Mr. 2493014, 3999        |
|      | <b>2</b> 810, 3119, 3385, 3487                                       |      | Dec. 27. R. G. VI.       |
|      |                                                                      |      | Mr. 2781632, 2041        |
| 128= | 1                                                                    |      | 0.1                      |

| Zahr |                                         | 98r.         | Jahr          | Nr.                                           |
|------|-----------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
|      | Justiz-Minist.=Erlaß                    |              | - ,           | für Böhmen Nr. 7                              |
| 1001 | v. 26. Febr. Nr. 1823                   | 1511         |               | 3944, 5387                                    |
|      | Febr. 26. R. G. Bl.                     |              | 1864          | April 28. L. G. Bl.                           |
|      | Mr. 20                                  | <b>3</b> 880 | 2001          | für Oberösterreich                            |
|      | März 26. N. G. Bl.                      |              |               | Mr. 63547, 3610,                              |
|      | $\Re r. \ 39 \ldots 1632,$              | 2041         |               | 4252                                          |
|      | Juder-Curialteschluss                   | e            |               | Mai 2. L. G. Bl.                              |
|      | vom 23. Juli                            |              |               | f. Steiermark Nr. 5. 3950                     |
|      | August 30                               | <b>227</b> 0 |               | Mai 9. Circular des                           |
|      | Det. 3. R. G. Bl.                       |              |               | Tiroler D. L. G.                              |
|      | Mr. 98                                  | 3880         |               | Mr. 1340 4378                                 |
| 1862 | März 5. R. G. Bl.                       | 0701         |               | Mai 11. L. G. Bl.                             |
|      | Mr. 18                                  |              |               | für Böhmen Nr. 20                             |
|      | J. M. V. v.15. März                     |              |               | (Bauordnung) 4540, 4572                       |
|      | Mr. 865                                 |              | -             | Juni 1. R. G. Bl.                             |
|      | Sept. 23. Nr. 9627.                     | 4971         |               | Mr. 49 2757, 3921                             |
|      | Dct. 27. R. G. Bl.                      | 4575         |               | Juni 11. R. G. Bl.                            |
|      | Mr. 87                                  | 4010         |               | f. Oberösterr. Nr. 11 3393                    |
|      | Nov. 7. N. G. Bl.                       | 4097         |               | A. h. Entschließung                           |
|      | Mr. 85                                  |              |               | r. 26. Juni 1948, 3388,                       |
|      | Dec. 13. R. G. Bl.<br>Nr. 89 2610, 2807 |              |               | 4049                                          |
|      | Dec. 19. R. G. Bl.                      |              |               | Juli 25. L. G. Bl. f. Böhmen Nr. 27 4914      |
|      | Mr. 101                                 |              |               | Sept. 13. L. G. Bl.                           |
|      | Verordn. der Wiener                     |              |               | f. Böhmen Nr. 33 3629,                        |
|      | Börsenk. v. 27. Dec.                    |              |               | 3639, 3640                                    |
| 1863 | Febr. 10. C. R.                         |              | 1005          | Juni 6. Nr. 13336                             |
| 1000 | Nr. 3634                                |              | 1909          | Verordn. des Finanz=                          |
|      | Juni 15. (Statuten                      |              |               | minist 4120                                   |
|      | ber priv. allgem. Bo-                   |              |               | •                                             |
|      | bencreditanstalt in                     |              | . <del></del> | Sept. 20. R. G. Bl.<br>Nr. 89 2859            |
| •    | Wien)                                   | 4909         |               | Det. 11. E. G. Bl.                            |
|      | Dec. 3. R. G. Bl.                       |              | <del></del>   | f. Niederösterr. v. J.                        |
|      | Nr. 1053085,                            | <b>3386</b>  |               | 1866 Nr. 11 2671,                             |
| _    | Dec. 29. Nr. 25293                      |              |               | 3008, 3141                                    |
| 1864 | März 31. L. G. Bl.                      |              |               | Dct. 28. R. G. Bl.                            |
|      | f. Niederösterr. Nr. 5                  |              |               | Nr. 110 5186                                  |
|      | April 12. L. G. Bl.                     |              |               | Dec. 6. R. G. Bl.                             |
|      | für Salzburg Nr. 5                      |              |               | v. J. 1866, Nr. 16. 4112                      |
|      | April 16. L. G. Bl.                     |              | 1000          |                                               |
|      | für Böhmen Nr. 7                        |              | 1900          | Jän. 6. L. G. Bl.<br>für Galizien Nr. 1. 4482 |
|      | (Gemeindecronung)                       |              |               | Febr. 17. L. G. Bl.                           |
|      | 4172, 4540, 4890,                       | l l          |               | für Krain Nr. 2 4420                          |
|      | April 16. L. G. Bl.                     | ;            |               | int Minin see, 2 Exp                          |

| Jahr | Nr                                               | .   Jahr                              | Mr.                                             |
|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1866 | Juni 1. L. G. Bl.                                | 1868                                  | Juni 4. R. G. Bl.                               |
|      | für Böhmen Rr. 49 514                            | 1                                     | Nr. 58 3726, 3934                               |
|      | Da. 3. R. G. Bl.                                 | _                                     | Juni 13. R. G. Bl.                              |
|      | Mr. 116 442                                      | 22                                    | Mr. 61 3797                                     |
| -    | Dec. 7. R. G. Bl.                                | _   _                                 | Juni 14. R. G. Bl.                              |
|      | Nr. 155 334                                      | 3                                     | $\Re r. 62 \dots 3302, 3405,$                   |
|      | Dec. 11. R. G. Bl.                               |                                       | 3975, 4515, 4516, 4518,                         |
|      | <b>%r.</b> 168 547                               | 5                                     | 4854                                            |
| -    | Dec. 14. R. G. Bl.                               | _                                     | Juni 20. R. G. Bl.                              |
|      | %. 1603104, 397                                  | 9                                     | Mr. 66 3570                                     |
|      | Dec. 20, R. G. Bl.                               | -                                     | Berordnung d. Wie-                              |
| 1967 | v. Jahre 1867 Nr. 6 285<br>März 29. Nr. 3200 535 |                                       | ner Börsenkammer v.                             |
| 1867 | April 8. Nr. 3696. 535                           |                                       | 26. Juni 3570<br>Juni 27. R. G. Bl.             |
|      | Nov. 15. N. S. Bl.                               |                                       | Rr. 794101, 4157,                               |
|      | Rr. 1313674, 376                                 | 4                                     | 4586                                            |
|      | 3958, 4159, 5233, 523                            |                                       | Juni 29. R. G. Bl.                              |
|      | 539                                              |                                       | Nr. 118 4208, 5251                              |
| _    | Dec. 21. R. G. Bl.                               | _                                     | Juli 1. N. G. Bl.                               |
|      | Mr. 141 388                                      | 0                                     | Mr. 803165, 3721,                               |
|      | Dec. 21. R. G. Bl.                               |                                       | 3765                                            |
|      | Nr. 1433919, 435                                 | 9 -                                   | Juli 6. R. G. Bl.                               |
|      | Dec. 21. R. G. Bl.                               |                                       | Nr. 96 (Abvocaten=                              |
|      | Mr. 142 4656, 4985                               |                                       | Ordnung) 3330, 3349,                            |
|      | 5225, 555                                        | 6                                     | 3377, 3407, 3408, 3429,                         |
| -    | Dec. 21. R. G. Bl.                               |                                       | 3467, 3474, 3496, 3497,                         |
|      | <b>Mr. 144</b> 3037, 3508                        | •                                     | 3503, 3506, 3534, 3590,                         |
|      | 3721, 4023, 4071, 4772                           | <i>≟</i>                              | 3715, 3747, 3772, 3796,                         |
| 1000 | <b>528</b>                                       | 0                                     | 3828, 3941, 4027, 4075,                         |
| 1000 | Mai 3. N. G. Bl.                                 | 9                                     | 4145, 4151, 4180, 4310,                         |
|      | Mr. 33 4594, 554<br>Mai 3. N. G. Bl.             | 3                                     | 4320, 4348, 4454, 4495, 4577, 4741, 4773, 4817, |
|      | <b>Rr.</b> 363089, 355                           | <u> </u>                              | 4865, 5008, 5101, 5118,                         |
|      | Mai 4. R. G. Bl.                                 |                                       | 5159, 5169, 5235, 5238,                         |
|      | <b>Mr. 343587</b> , 389                          | 4                                     | 5319, 5378, 5462                                |
|      | Mai 6. Nr. 5003. 450                             |                                       | Sept. 26. L. G. Bl.                             |
| -    | Mai 11. R. G. Bl.                                |                                       | für Ober-Defterreich                            |
|      | Mr. 40 334                                       | 3                                     | Mr. 15 3178                                     |
|      | Mai 25. R. G. Bl.                                |                                       | Dct. 22. E. G. Bl.                              |
|      | Nr. 47 3165, 3196                                | · 1                                   | f. Salzburg Nr. 28. 5504                        |
|      | 3236, 3654, 3765, 3860                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Nov. 1. L. G. Bl.                               |
|      | 4623, 522                                        | 5                                     | für Galizien 4768                               |
|      | Mai 25. R. G. Bl.                                |                                       | Dec. 31. R. G. Bl.                              |
|      | Nr. 49 5225, 532                                 | 2                                     |                                                 |
|      |                                                  |                                       | 0 1 *                                           |

| Sabe        | Nr.                         | 3ahr     | Nr                                             |
|-------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------------|
|             | Mr. 34621, 5351,            | 1870     | ) April 6. R. G. Bl.                           |
|             | <b>542</b> 6                |          | Mr. 42 4095                                    |
| 1869        | Jän. 9. R. G. Bl.           |          | April 9. R. G. Bl.                             |
|             | Mr. 7 5197                  |          | Nr. 51 5225                                    |
| -           | Jan. 9. R. G. Bl.           | _        | Juni 27. Nr. 8194. 5484                        |
|             | Mr. 85073, 4744             |          | Aug. 28. L. G. Bl.                             |
|             | Jän. 30. R. G. Bl.          |          | f. Nieder-Desterreich                          |
|             | Mr. 28 5081                 |          | Mr. 56 (Wafferrechts:                          |
|             | Febr. 6. R. G. Bl.          |          | geset) 4697, 4806                              |
|             | Mr. 183875, 3914,           |          | Aug. 28. E. G. Bl.                             |
|             | 4048, 4056, 4102, 4272,     |          | für Böhmen Nr. 71                              |
|             | 4423, 4465, 4819, 4885,     |          | (Wasserrechtsgeset). 4541,                     |
|             | 4908, 5275, 5504            | į        | 4877, 5100, 5158, 5181,                        |
|             | März 5. R. G. Bl.           |          | 5239, 5326                                     |
|             | Mr. 274210, 5363            | -        | Aug. 28. L. G. Bl.                             |
|             | April 3. R. G. Bl.          |          | f. Schlesien Nr. 51                            |
|             | Mr. 43 4482                 |          | (Wasserrechtsgefaß)                            |
|             | April 18. R. G. Bl.         |          | 4968, 5160                                     |
|             | Mr. 443819, 4359,           | <b>—</b> | Aug. 28. E. G. Bl.                             |
|             | 4656, 4715                  |          | für Tirol Nr. 64                               |
|             | April 29. L. G. Bl.         |          | (Wasserrechtsgesetz). 5052                     |
|             | für Mähren Nr. 23. 5256     | _        | Aug. 28. E. S. Bl.                             |
|             | Mai 14. R. G. Bl.           | 1071     | f. Kärnten Nr. 46 5278                         |
|             | Mr. 62                      | 1911     | Febr. 24 4610                                  |
| <del></del> |                             |          | Inili 25. R. G. Bl.                            |
|             | Nr. 78 (Militär-Ju-         |          | Nr. 75 (Not.=Ordn.)<br>4255, 4267, 4563, 4573, |
|             | risdictionsnorm) 3603, 5493 |          | 4575, 4654, 4815, 5140,                        |
|             | Mai 24. N. G. Bl.           |          | 5179, 5297, 5501, 5548                         |
|             | Mr. 88 4226                 |          | Juli 25. R. G. Bl.                             |
|             | Mai 30. R. G. VI.           |          | Nr. 764563, 4654,                              |
|             | Nr. 93 (Wasserrechte-       |          | 4815                                           |
|             | geset) 4270, 4541, 4697,    |          | Juli 25. R. G. Bl.                             |
|             | 4806, 4877, 4968, 5052,     |          | Nr. 96 4423, 4526,                             |
|             | 5094, 5160, 5181, 5239,     |          | 4644, 4866, 4902, 5126,                        |
|             | 5326, 5546                  |          | 5270, 5432, 5514, 5558                         |
|             | Juni 22. Just.=Min.=        |          | Aug. 28. L. G. Bl.                             |
|             | Erlaß Mr. 7614 4277         |          | f. Böhmen Nr. 71 427                           |
|             | Dec. 20. 8. S. Bl.          |          | Sept. 29. R. G. Bl.                            |
|             | f. Böhmen Nr. 152 4048,     |          | Mr. 111 511                                    |
| 465-        | 4102, 4157, 4368            |          | Oct. 4. Nr. 11200. 464                         |
| 1870        | März 14. R. G. Bl.          |          | Dec. 19. Nr. 14224 464                         |
|             | Mr. 33 5097                 | 1872     | Mär, 29. N. S. El.                             |
|             |                             |          | Mr. 394708, 4775,                              |

| þr         | Nr.                     | Jahr |                     | Nr.           |
|------------|-------------------------|------|---------------------|---------------|
|            | 4916, 4920, 5016, 5086, |      | bas Bagatellverfah: |               |
|            | 5397, 5411, 5503        |      | ren)5179,           |               |
| <b>i72</b> | April 1. R. G. Bl.      | 1873 | April 29. R. G. Bl. |               |
|            | Nr. 40 5471             |      | Nr. 684323,         | 5098,         |
| _          | Mai 15. L. G. Bl.       |      | 5217, 5284, 5386,   | 5419,         |
|            | für Krain Nr. 16        |      | 5457,               | 5579          |
|            | (Wasserrechtsges.) 5546 |      | Juni 10. R. G. Bl.  |               |
|            | Juli 1. R. G. Bl.       |      | Mr. 105             | 5113          |
|            | Nr. 90 5274             | 1874 | April 24. R. G. Bl. |               |
| _          | Juli 12. R. G. Bl.      |      | Ar. 49              | 5500          |
|            | Nr. 1124029, 4790       | _    | Mai 16. R. G. Vl.   |               |
| _          | Sept. 27. Nr. 53 5116   |      | Nr. 693681,         | <i>5</i> 572, |
| 373        | April 27. R. G. Bl.     |      | 5574,               | 5581          |
|            | Mr. 66 (Gefet über      |      | Mai 19. R. G. Bl.   |               |
|            | ·                       |      | Nr. 70              | 5558          |

# Systematisches Register.

## I. Civilrecht.

## Allgemeines Privatrecht.

### I. Allgemeine Lehren.

- I. Gewohnheitsrecht. Unzuläffigkeit ber Berufung auf Gewohnheit für einen bestimmten Zahlungsort 1154. Derogatorisches Gewohnheitsrecht? 1946. Loszählung bes Richters vom Ersatze überstüffigerweise aufgelausener Kosten aus Rücksicht auf den Gerichtsgebrauch 2891. Unanwendbarkeit der die Anlage von Pupillengeldern beschränkenden Rormen dei den Consulatsgerichten in der Levante 4899.
- II. Zeitliche Collision der Gesetze. Umfang der Rechts- und Handlungsfähigkeit 368, 1686, (3764). Tobeserklärung 3196. 28 afferrechts gesetze 5546. Anfangspunkt ber Berjährung 18. Einfluß ber Aufhebung ber Untheilbarkeit von Bauergütern auf früher bestellte Pfanbrechte 4157. Actio hypothecaria 1780, 1783. Rechtfertigung einer vor ber Wirksamkeit ber neuen Grundbuchsgesetze erwirkten Pranotation 4948, 5030, 5088. Erlaubtes Zinsenmaß 40, 1079, 3104, 3957. Zinsenanschwellung ultra alterum tantum 389. Condictio indebiti wegen einer einem neuen Gefete nicht entsprechenben Berechnung ber Gintommensteuer bei einem Rauf von Staatspapieren 3570. Mückauf 1694. Convalibation einer ohne ben vormals erforderlichen Consens vorgenommenen Grundstückparcellirung 4768. Natur der entgeltlichen Ueberlaffung bes Rechtes jur Gewinnung von Steinen aus einem Grundstücke (französisches Recht) 4488. Aufhebung ber Pacht einer Gewerbegerechtigkeit burch die Gewerbefreiheit 2369. Unanwendbarkeit bes Gesetzes vom 29. April 1873, R. G. Bl. Dr. 68 über bie Execution auf Löhne auf vorber fällig geworbene Löhne 5284. Behandlung einer von ben geiftlichen Chegerichten ertannten zeitweiligen Scheibung von Tifc und Bett 3654, 3680, 3721. Giltigfeit einer unter ber Berrichaft bes

Sesetzes vom 8. October 1856 geschlossenen She (Ertheilung ber papstlichen Nachsicht nach Wiederherstellung des weltlichen Serechtes) 3765.
Eheliche Sätergemeinschaft 694, 764. Anfall einer Erbschaft 565, 3210. Fideicommissarische Substitution 78. Entkräftung des in einer älteren Fideicommisstiftung getrossenen Einschuldungsverdotes durch das a. b. G. B. Absoluter Charakter der Borschrift des S. 635 a. b. G. B. 3797. Erbsolge in Bauergüter 4586. Fortbestand der die Befriedigung von Bauernmiterben erleichternden Bestimmungen nach Aushebung des Unterthänigkeitsverbandes 2782. Bertheilung des Nachlasses nach den zur Zeit der Einantwortung geltenden Gesetzen 3264. Freiheit des Nachlasses der Militärpersonen von den Wohlthätigkeitsgebühren trotz des Ueberganges dieser Berlassenschandlungen an die Civilgerichte 3603.

- II. Dertliche Collision der Gesetze. Ginfluß des Orts des Bertragsabschlusses auf die Baluta 1820. Anwendung bes Zwangscurses auf Rechtsgeschäfte von Ausländern in Defterreich 1647. Lobnvertrag mit ber Bestimmung, in tein anderes Geschäft gleicher Rategorie einzutreten, noch ein folches zu errichten 3904. Großjährigkeit ber vor zurückgelegtem 24. Jahre an einen Desterreicher verheirateten Ungarin 2259. Ungiltigkeit ber im Auslande mit einem evangelischen Ausländer geschlossenen Ebe einer von ihrem tatholischen Gatten geschiebenen, hinterber jum Protestantismus übergetretenen Desterreicherin 4018. Bertragemäßige Festsetzung ausländischen Rechtes als Norm ber ebelichen Güterverhältnisse 2148. Einfluß bes Domicilwechsels auf bas eheliche Güterrecht 2701. Paternitäts- und Alimentationsklage einer Ausländerin (Preufin) gegen einen in Desterreich wohnenden Auslanber (Frangosen. Beweis ber Baterschaft) 4290, 4828. Berechtigung bes unehelichen Rinbes einer Ausländerin zur Anstellung ber im Beburtsland berselben unzulässigen Paternitätsklage 133. Anwendung bes öfterreichischen Erbrechtes auf eine in Desterreich liegenbe Immobilien betreffenbe letztwillige Berfügung 1511. Nachlaß eines in Desterreich begüterten Ausländers 1719, 5475. (S. Berf. a. Streits. B.). Orbentlicher Wohnsitz bes Erblaffers in Wien als Boraussetzung ber Berpflichtung zur Entrichtung gesetzlicher Legate 2533. Einziehung ber Gebühr für ben Wiener Rrantenhausfond von bem auswärts (in Siebenbürgen) befindlichen Theile eines in Wien abzuhanbeluben Nachlasses 3548. Pflicht zur Entrichtung ber frommen Bermächtnisse von bem beweglichen Nachlaß eines preußischen Staatsangehörigen 5489.
- V. Tobeserklärung. Im Falle naher Tobesgefahr 929, 3847 (Berschollenheit eines Lebensüberdrüssigen), 4168 (Theilnahme eines Solbaten
  an einer Schlacht), 4608 (einer notorisch blutigen Schlacht). Zum Zwede
  ber Wiederverehelichung 3196, 8847. Beerbung eines Berschollenen burch die Intestaterben 3780. Delation einer Erbschaft an
  einen Berschollenen: Präsumtion des Lebens 2042. Beweislast bezinglich des Lebens des Ausgedingers bei Einklagung von Ausgedingsan-

spriichen 5494. Accrescenzrecht gegenüber ben verschollenen Intestaterben eines Verschollenen 3780. Wirksamkeit einer von einem seither Verschollenen ausgestellten Vollmacht 3988.

- V. Auswanderung. Zeitpunkt bes Eintrittes ber rechtlichen Folgen ber unbesugten Auswanderung 152.
- VI. Handlungefähigkeit. Der Minberjährigen 10, 873, 1426, 2106. 2497, 3168, 3535, 3649, 3711, 4408, 4693 (Selbfländiges Einschreiten um Execution eines ftrafgerichtlichen Entschädigungserkenntniffes), 4884. Rechtliche Folgen ber unterlissenen Anmerkung ber Bormunbschaftsverlängerung im Grundbuche 4684. Einflußlosigkeit bes Alters auf die Erlangung ber Großjährigfeit burch selbständigen Gewerbebetrieb 3723. Der venia astatis auf eine auf erreichte physische Großjährigkeit lautente letitwillige Berfügung 3254, 4321. Der vormunbicaftlichen Chebewilligung auf die Ertheilung der venia aetatis an die minterjährige Gattin 3769. Wiberruf ber venia aetatis: Rückwirkung auf ingmischen geschlossene Geschäfte? 4612. Handlungefähigkeit eines erflärten Berichmenters 3713, 4466 (Erfatpflicht wegen Berichweigung ver Curatelverhängung). Der Militär personen vom Feldwebel abwärts 755, 1353. Vorgeben ber Eigenberechtigung seitens eines unter verlängerter Vormunbschaft stehenben Bolljährigen bei Abschluß von Rechtsgeschäften 2991. Geltenbmachung eines Bermögensanspruches burch einen Orbensgeistlichen 3983, (4342). Anspruch eines Orbens auf Ausfolgung bes einem großjährig geworbenen Professen geborigen Bermögens? 5396. Unzulässigkeit ber Bestellung eines Curators für einen jum schweren Rerter Berurtheilten 3958, 5233, 5234. Rückwirtung einer im officiosen Berfahren auf Grund einer außerorbentlichen Revision ergehenden Entscheidung auf bie inzwischen ben conformen Bescheiben gemäß getroffenen Berfügungen 3449.
- VII. Sachen. Res publicae: öffentlicher Fluß 1194. Rechtliche Ratur eines Kirchen stuhles 771, 3215, 3412, 4982. Rechtliche Natur ber Eisenbahnstraßen. Berlust bes privatrechtlichen Charakters und ber Eigenschaft eines Grundbuchsobjectes 2588, 3109, 3915. Beweglichkeiseiner nicht verbücherten Liegenschaft? 4943. Zuläffigkeit ber Zuscheibung einer noch nicht verbücherten Realität zu einem Landtaselschreibungen ber Abtrennung eines Theiles eines Grundbuchskörpers 4056. Boraussehungen ber Eröffnung einer neue Landtasel-Einlage für das Trennstück eines landtästichen Sutes 404—3, 4102. Entschädigungsanspruch wegen einer durch eine Eisenbahnanla eine herbeigeführten Beränderung eines öffentlichen Weges 2629.

Pertinenzen: Zubehör eines Hauses 2534, 4646; einer Fab-wil 3351, 5443 (Ausscheidung berselben aus einer Mobilarpfändung). Bertinenzqualität von 1. Maschinen? 817, 1178, 2100, 3247 (Maschinen als Zubehör eines im Grundbuch nicht als Fabrik bezeichneten Gebendes); 4316 und 5106 (Abgesonderte Bersteigerung der Maschinen im Concurse). 2. eines Getreidevorrathes? 1496, 4436 (Einstuß der be-

haupteten Pertinenzqualität auf den Fortganz der Execution). 3. der Zuckervorräthe in einer Zuckersabrit? 3018. 4. von Thieren 3814, 4208 (Execution auf eine an die Stelle einer zu dem fundus instructus gehörigen Sache getretene Gelbsumme). 5. von stehenden Feldfrüchten 5519. 6. des Düngers 3044, 3906. 7. eines Gesäßes 1148. 8. eines eingemauerten Waschtessels 5087. 9. der Luftsäule 3517. 10. Einsmauerung zur Probe 711. Auspruch des Erstehers einer (aus einer Concursmasse) rersteigerten Liegenschaft auf den fundus instructus 5547. Auszeichnung der Pertinenzqualität im Grundbuch 588, 1343, 1462. Unzulässigfeit derselben in Betress von Waschinen 2100.

Unzulässigkeit ber materiellen Häusertheilung 1427, 4010 (Umfang und Wirkung), 4297 (Unzulässigkeit ber Ersitzung nach materiellen Theilen). Einfluß ber Aushebung ber Untheilbarkeit von Bauers gütern auf srüher bestellte Pfandrechte 4157.

- III. Realrechte. Ra bicirtes Gewerbe 1183. Bestandvertrag über ein solches 2790. Rechtliche Natur eines Grund ent lastung so Capitals 357, 559. Uebertragung des mit einem landtäslichen Gute verbundenen Propisnationsrechtes auf ein anderes Grundstück. Unwirtsamkeit ihrer Eintragung in dem über letzteres geführten Grundbuch allein gegenüber einem gutgläubigen Erwerber des ersteren 3687. Aushebung des Propinationsrechtes: Anspruch des Erstehers einer zwangsweise vertauften Liegenschaft oder ber Hopothekargläubiger auf die Ablösungssumme? 5256.
- IX. Rlagverjährung. Beginn ber Berjährung 818, 842, 2431, (Kenntniß bes Berechtigten 2994, 3255, 3375, 4427) 3026, 3084, 3144, 3375, 4507 (Klagen aus Berträgen mit Minberjährigen), 4514 (Gewährleiftungsflage), 5564 (Anwendbarkeit der Borschrift des §. 1483 a. b. S. B. auf Cautionen). Anwendung der kürzeren Berjährungsfrist gegen den Fiscus 962. Unverjährbarkeit der durch Grundentziehung begründeten Ansprüche ehemaliger Unterthanen gegen die Obrigkeit 3014. Berechnung der Berjährungssristen nach dem Kalender 1491. Hemmung der Berjährungssristen nach dem Kalender 1491. Hemmung der Berjährung: Auslegung des §. 1494 a. b. S. 1684, 1813, 2167.

Unterbrechung ber Berjährung: a) durch Anerkennung 673(769), 1405, 1614, 2126, 3107 (Zinsen in die Rechnung eingestellt),
4058 (Bersprechen des Cessus an den Cessionar, die bereits verjährte Schuld zu bezahlen), 4466 (Schuldanerkennung im Zuge des Strafversahrens), 4893 (Anerkennung einer verjährten Schuld?). b) durch Anmeldung bei dem Concursgericht 829. c) durch Einleitung eines administrativen Rechnungsprocesses 885. d) durch außergerichtliche Einmahnung 894. e) Unterbrechung der Berjährung gegenstder dem Besitzer einer abgetrennten belasteten Parcelle durch Leistung Seitens des Besitzers des Hauptgutes 4040, 4084. f) (Unterbrechung der Hppothekarklage) durch Klage gegen den Personalschuldner? 3616. g) durch Zustellung der Klage an den Nachlaßcurator 48. h) durch Einver-

leibung ber Einantwortungsurkunde? 2904. i) durch Borbehalt neuer Rlage im Urtheil? 1471. k) durch Borbehalt einer Ersatilage im Strasurtheil 961 (1726). 1) durch Wiederausnahme des Strasversahrens 5157. m) Wiederausseben einer verjährten Satpost durch Liquidation und Collocation berselben bei der Meistbotvertheilung in Folge der executiven Feilbietung des verpfändeten Grundstückes? 3753. n) Bersjährung einzelner Renten während des über das Bezugsrecht in seiner Gesammtheit gesührten Processes 2026. o) Beweislast in Ansehung der Unterbrechung 3907. Gehörige Fortsetzung der Klage als Bedingung der Unterbrechung 169, 905, 1726, 2685, 4555. Personen, unter welchen die Unterbrechung wirkt 169, 240, 911, 1085, 1415, 3616.

Berzicht auf die Berjährung: Theilzahlung nach vollendeter Berjährung 759. Anerkennung einer verjährten (Wechsel-) Schuld 3148,
4058, 4893. Unwiderrustichkeit des Berzichtes auf die eingetretene
Berjährung 3145.

Einzelne Fälle: a) Binsenverjährung 2769, 4764, 5017. b) Berjährung im Urtheil jugesprochener Binsen 1805 (3286), 4032, 5023 (verfallener und fünftig fällig werbenber Binfen), 5115 (breißigjährige Berjährung ber im bedingten Endurtheil zugesprochenen, vor ber Eibesleiftung verfallenen Binfen. Einfluß ber Sistirung ber Erecution auf die Berjährung ber weiter laufenben Binfen). c) Berjährung im Urtheil zuerkannter Alimentationsraten 2205, 4096. Anspruchs gegen die uneheliche (bezw. ber unehelichen) Mutter auf Rüdersat ber Alimentationstoften 3677, 4115, 5177 (bes Anspruche auf Rückerstattung ber Rosten für bie Alimentation bes unehelichen Rinbes; ber bem unehelichen Bater burch Privatwillfur ober richterlichen Ausspruch auferlegten Alimentationsraten). o) einer jährlichen "Pension" 4427. f) jährlicher Renten 959, 2720, 4084, 4500 (Berechnung ber nicht verjährten Raten). g) bes Unspruchs auf eventuelle Abgaben 2098. h) bes Anspruchs bes Fruchtnießers auf Herausgabe ober Ersatz der ihm vorenthaltenen Früchte 4669. i) terminweiser Geldforberungen aus einem Lohnvertrag 79, 767, 1831, 4106, 4519. k) einer Forberung, an ber ein Fruchtgenuß bestellt ift 3026. 1) einer Hypothetarforberung (Geltenbmachung burch Löschungeflage ober Einrebe) 2167, 2178, 3907; (Unterbrechung ber Berjährung ber Hppothefarklage burch Klage gegen ben Personalschulbner 3616). m) einer burd Pfanbbeftellung verftärtten Bürgichaft: Beweislaft 4627. (Erwerbung einer über breißig Jahre einverleibten Hppothekarforberung im Bertrauen auf bie öffentlichen Bucher 5294). n) ber Gewährleiftungeklage 4514 (vgl. noch Obl. R. A. IV. 11), o) des Anspruchs wegen vertragswidriger Mängel bes Pachtobjects 3255. p) ber Bermögens. übertragungsgebühr 2804, 2807. q) ber Bereicherungeflage auf Grund von Art. 83 ber Wechselordnung 2448, 4241. r) bes Anspruche bee auf ben Pflichttheil gesetzten Notherben auf Capital und Binsen 4764. s) bes Anspruche auf Erganzung bes Pflichttheils 3084. t) Berjährungsfrist für bie Geltenbmachung ber Unechtheit eines Testamentes 3124. u) Berjährungsfrist für Contractsklagen auf Entschäbigung 3931, 4185. v) Ersatansprüche gegen ben Fiscus aus Berletzungen ber Amtspslicht eines Depositenbeamten 4345. w) Triennalverjährung des Anspruchs auf Zahlung einer Conventionalstrase 4861, 5017. x) bes Anspruchs auf Entschäbigung wegen Bersührung 5010. y) Bersjährungsfrist für den Anspruch auf Ersatz der Entbindungskosten 4004. z) für die Ansechtung eines Bertrages wegen Irrthums (Beginn der Berjährungszeit) 3375. aa) Unanwendbarkeit der im §. 1487 a. b. G. B. statuirten dreijährigen Verjährungsfrist auf eine irrthümlich nicht einsgetriebene Forderung 4200.

X. Rechtstraft des Urtheils. Subjectiver Umfang berselben 180, 412, 679, 1245, 1252, 2709, 3153, 3286, (Gerichtlicher Bergleich 4660, 5241), 5164, 5250 (Wirkung bes in einem Besitsstörungsproceß für ober gegen ben Besitstellvertreter ergangenen Ertenntniffes auf ben Bertretenen), 5510, 5527 (Einfluß ber urtheilsmäßigen Fesistellung ber Forberung bes Gläubigers gegen ben Spothetarschulbner auf beffen Forberung gegen ben Bürgen), (5567). (Unzuläffigfeit ber Bollftredung bes wider ben Sppothefarschulbner ergangenen Urtheils burch Pfändung anderweitigen Bermögens 4239). Umfang ber Rechtstraft bes Urtheils in einem Megatorienstreit 2085. Rechtstraft ber Entscheibungs. grunde 309, 477, 761, 931, 3064. Berhältniß ber Enticheibung 8gründe jum Urtheil 406. Bollftredbarteit bes absolutorischen Urtheils wiber ben Rläger 1685; bes Theilungserkenntniffes wiber ben Rläger? 3867, 4951. Gegenansprüche bes Berurtheilten, burch beren Befriedigung ber Anspruch bes Klägers bebingt ift 3619. Rechtstraft bes eine actio confessoria abweisenben Urtheiles in einem späteren Besitzstreit 2912. Löschung bes Pfanbrechtes wegen rechtsträftiger Abweisung ber Forberungstlage 2193. Unzuläffigkeit ber Erneuerung bes Rechtsstreites mittelst Rlage auf Löschung bes in einem früheren Processe anerkannten Pfanbrechtes 4952. Rechtstraft bes gerichtlichen Auftrage (Urtheils) zur Bemängelung einer gelegten Rechnung, wibrigens sie als genehmigt angesehen würde 3899. Rechtstraft trot Fälschung ber bem Urtheile ju Grunde liegenden Urtunben 3143, (3662), 4093. Rechtstraft bes freisprechenben ftrafgerichtlichen Erfenntnisses? 4835.

Exceptio rei judicatae (insbesondere Identität des späteren mit dem früheren Rechtsstreit) 808, 931, 978, 1003, 1024, 2633, 2675, (Geltendmachung derselben in der Einrede oder Duplik 2451, 3212, 4963), 3235 (Unzulässigseit derselben gegenüber der Einklagung von dereits zuerkannten Urtheilszinsen auf Grund der Just.-Min.-B. vom 21. Juli 1858, R. G. Bl. Nr. 105), 3578 (gegenüber der Anstellung der Bereicherungsklage nach Abweisung der Wechselklage), 3900 (auf Grund einer wechselgerichtlichen Zahlungsauflage); 3238, 3239, 3286, 3299, 3300 und 4288 (Erneuerung der Klage unter Aenderung des Klagegrundes), 3555 (klageweise Geltendmachung des im Exceptions-

wege bereits aberkannten Anipruchs), 3664 (nova causa), 3653 (Erneuerung ber wider ben Chegatten erfolglos angestellten Alimentations. flage ber Gattin gegenüber seinen Erben unter Aenberung bes rechtlichen Gesichtspunktes), 4019 (Berschiebenheit ber Rlagen in Folge ber Berschiedenheit bes Klagebegehrens), 4175 und 4262 (Unstatthaftigfeit ber Rückforberung bezw. einer Entschäbigungsforderung wegen einer Zahlung ex causa judicati), 4184 (Aenberung bes Klagegrundes in ber Replik: Neue Klage mit bem in ber Replik vorgebrachten Grunbe), 4350 (Rlageweise Geltendmachung einer in einem früheren Bechjelprocesse zurückgewiesenen Einwendung, 4603 (Rlage auf Restitution wegen schlechter Vertretung nach Abweisung ber Klage auf Restitution wegen verstrichener Fallfrist), 4895 und 4952 (Eadem quaestio?), 5164 (Einwendung des wider ben früheren Eigenthümer der Liegenschaft erwirkten Urtheils auf Bahlung gegen bie Rlage bes späteren Gigen. thumers auf Löschung bes Pfanbrechtes), (5216). Exceptio rei in judicium deductae 1872. (Beweislast hinsichtlich ter Rechtskraft einer abministrativen Entscheibung 4172. Wiederanstellung einer vorbehaltlos zurückgezogenen Klage: Exceptio litis finitae? 4894.)

#### II. Sachenrecht.

#### A. Besit.

1. Erwerb und Berluft. Besitz an ben reellen Theilen eines Grundsstüdes 2037. Besitz an einem verlassenen Wasserbett? 742. Besitzergreisung mit Einwilligung bes bisherigen Besitzers 2163. Einsetzung bes Exproprianten in ben Besitz bes Grundes nach gerichtlicher Erlegung ber von ihm angesochtenen Schäungssumme 5016. Erwerd bes Rechtsbesitzes 3030; burch richterliche Zuerkennung 505; burch stillschweigende Dulbung der Besitzacte? 2778, 4988; burch Gestatung einer Handlung aus bloßer Gesälligkeit? 4138. (Rechtsaussübung mit dem Willen, ein eigenes Recht auszuüben 4691). Ersordernisse des Rechtsbesitzes 1588, 2050, 2090, 4691. Besitz des Wohnungsrechtes? 2107; des Rechtes zum Betrieb eines Erwerdsgeschäftes 3135. Rechtsbesitz einer Gemeinde 1675. Intabulation eines zuerkannten Fischereibesitzrechtes 1431.

Besitzentsetzung durch Verhinderung des Holzschlagens in einem Wald 644. Fortbauer des Mitbesitzes eines Zimmers trotz zeitweiser Entfernung 3837. Fortdauer des Rechtsbesitzes ohne Fortsetzung der Rechtsausübung 787. Berlust des Rechtsbesitzes 795.

II. Besithftörung. Boraussetzungen 608, 985, 1867, 2163, 2204, 2251, 2257, 2258, 2309, 2326, 2341, 2372, 2449, 2542, 3044, 3049, 3135, 4057 (Beschäbigung und Absicht zu beschädigen); 4188 und 4203 (Besitz bes Gestörten), 4331 und 4357 (Absicht, Besitzrechte zu erlangen),

4472 (Störung im Besitze einer Servitus itineris burch Injurien?), 5379 (Besitz eines Hausverwalters?), 4008, 4415 und 4424 (Eigen-macht).

Fälle unb Arten 206, 253, 266, 600, 1040, 1565, 1626, 1771, 1897, 1905, 1914, 2301, 2778, 3072; 2478 (Besit perfonlicher Rechte), 2534 (Zubehör), 2569 (Urkunden), 2715 und 2886 (neuer Fall der Störung ober Erneuerung bes burch Urtheil untersagten Gingriffes?), 2722 (Störung burch Execution bes im Possessorium vor Jahren ermirkten Erkenntnisses?), 2761 (Störung im Servitutsbesit durch bloges Berbot ber Ausübung berselben?), 3252 (einmalige Benützung eines ledigen Synagogenfites), 4982 (Störung im Befite eines Kirchenstuhles), 3269 (Störung im Besitze bes Rechtes zur Gewinnung von Thonerde), 3289 (Aufnahme von Personen in die Wobnung burch ben Habitanten?), 3295 (burch Berpachtung), 3322 und 3462 (Störung im Genuffe ber Bestanbsache burch ben Bestandgeber), 3383 (Störung im Rechtsbesit), 3406 (burch Aenbernlassen eines Schloffes), 3514 (burch Untersagung ber Arbeit auf bem Grunbstück), 3517 und 4926 (im Besitze ber Luftfäule), 3527 (burch Abschneibung ber überhängenden Aeste?), 3528 (Störung bes Miethers durch Aufrichtung von Gerifften Seitens bes Bermiethers?), 3536 (Störung im Besitze einer Servitut bes offenen Zuganges?), 8561 (Störung im Besitze bes Rechtes zur remuneratorischen Benützung einer Biese), 3618 (Anpflanzung auf eigenem Grunde bicht an einer fremben Mauer?), 4937 (vom Nachbar auf seinem eigenen Grunde errichtete Anlage), 3656 unb 4001 (burch Drohungen), 3667 (burch Besitzergreifung eines für einen Eisenbahnbau benöthigten Grundstückes ohne vorausgegangenes Expropriationserkenntniß), 3689 (Gervitut), 3691 (im Besitze einer zur Ziehung von Weinranken benützten Mauer), 3716 (im Mitbesite?), 3740 (im Besite ber servitus ne luminibus officiatur), 3755 (im Rechtsbesitz burch eine Bauführung), 8952 (burch Anstreichen einer Mauer), 3991 (burch Pfändung von Bieh auf ftreitigem Grunde; Rückforberung ber zur Auslösung ber gepfänbeten Stücke gegebenen Geldsumme), 4008 (burch gerichtliche Pfanbung?), 4084 (burch Aufackern einer Wassersurche), 4035 (burch Abtragung eines Hauses), 4057 (burch Fahren über ein verpachtetes Gemeinbefelb wegen Unfahrbarkeit bes Gemeinbeweges?), 4107 (Einschleichung in ben Besit einer beweglichen Sache), 4118 (burd Privatpfanbung von Bieh?), 4127 (Gewährung eines Bafferbezuges an einem anberen als bem bisher eingehaltenen Wochentage), 4138 und 4203 (vom Bermiether vorgenommene Entfernung einer vom Miether angebrachten Anfünbigungs. tafel?), 4189 (Störung im Befite eines vor ber politischen Behörbe anerkannten Jagbrechtes), 4192 (Errichtung von Gifenbahnbammbauten, welche bie Bufahrt erschweren?), 4287 (Störnug burch Beränberung ber Benützung bes nachbarlichen Grunbstückes?), 4319 (burch eigenmächtige Beräußerung von Früchten), 4331 (burch unbefugte Durch.

suchung einer fremben Wohnung), 4357 (burch Lüften einer fremben Wohnung?), 4375 (im Besitze bes Rechtes jur Durchfahrt burch Errichtung eines Thores?), 4379 (bes Bebienfleten burch ben Dienftherru), 4415 (burch Besitzeinweisung auf Grund eines Urtheiles?), 4415 unb 4424 (Erfordernisse ber Eigenmacht), 4468 (Störung im Sachbesitze burch Aenberung in ber Ausübung einer Servitut?), 4472 (Störung bes Besitzes einer Wegegerechtigkeit burch Injurien? Cautio amplius non turbandi), 4483 (Störung burch vom Nachbar vorgenommene Abtragung eines in seinen Luftraum hineinragenden Stutbaumes?), 4540 (Bepflanzung eines Rirchengrunbstückes auf Anordnung ber Gemeinbevertretung), 4541 (Störung im Besitze bes Basserrechtes), 4714 (burch Berhinderung bes Miethers an ber Begführung seiner Fahrniß aus ber Wohnung?), 4760 (burch gerichtliche Einweisung in ben Befit), 4774 (burd militärische Bortehrungen), 4803 (Störung im Rechtsbesitz burch hinderung bes Wasserabstusses und Berbanung von Luft und Licht?), 4892 (Störung burch Berbreiterung eines Gemeindeweges), 4981 (Störung im Befite bes Rechtes jum Bafferbezuge burch Grabung eines Brunnens auf dem praedium serviens?), 5055 (Besitstörung burch Ausübung einer Servitut in ungehöriger Zeit), 5292 (burch eigenmächtige Besitzergreifung), 5379 (Besitz eines Hausverwalters? Besit einer Wohnung?), 5412 (eigenmächtige Bestreichung ber Raber eines Wagens jum Zeichen bes an ihnen behaupteten Gigenthums).

Störung des Besitsstellvertreters 925, 2569. Störung durch Besitzstellvertreter 1829, 2000, 4293.

III. Besittlage. Sout bes letten factischen Besitstanbes 106, 686, 756, 1146, 2217, 2971, 3452, 4213 (Unstatthaftigkeit der exceptio litis finitae), 4463, 4483, 4788, 5069 (Streit über ben factifchen Befitftanb im Falle einer bestrittenen Grenzregulirung). Schut bes gestörten Rechtsbesites 300, 2267, 2301, 3383, 3406, 3462, 4319 (Wieberherstellung bes gestörten Besitzes burch Berurtheilung zur Berausgabe bes Erloses veräußerter Früchte), 5291 (Schutz in ber Benützung eines verbotenen Weges?). Besitstörungstlage bes Sachbesitzers gegen ben angeblichen Rechtsbesitzer 3729. Possessorische ober petitorische Rlage? 2127. Befuch um Erneuerung ber Grenzen ober Besitsftörungeflage? Berhandlung in possessorio summariissimo über unbefugte Ausbehnung einer Servitut? 2817, 3536. Anstellung ber Besitztlage nach vollenbeter Demolition gerichtet auf Wieberherstellung bes bemo-Possessorische Rlage auf Entrichtung eines lirten Objectes 4035. Grundzinses 1316.

Legitimation des Gatten ber Besitzerin zur Processührung 4034. Passiblegitimation 26, 81, 289, 526, 1818, 1829, 2000, 2190, 2282, 2862, 8103, 4298 (Klage wider einen in frembem Namen Handelnden), 5480. Gegenseitige Besitzstörungstlage 8030, 5252. Besitzstörungstlage bes Usufructuars gegen den dominus proprietatis 4906. Schutzgen eigenmächtige Handlungen des Mitbesitzers 5250. Besitzstörungs-

flage bes Bestandnehmers gegen ben Bestandgeber 956, 969, 990, 1523, 1535, 1723, 2005, 3322, 3462, 3528; (Borbehalt berfelben bei Zurudweisung ber operis novi nunciatio 3331), 4714. Des Pächters ber gemeinschaftlichen Sache gegen Miteigenthümer, welche am Bertragsschluß nicht theilgenommen hatten 2862. Possessorischer Schutz bes Pachters gegen ben Dritten, an welchen ber Berpachter ben Besit ber Pachtsache verloren bat 2709. Des Berpächters gegen ben Bachter 1146. Des einen Miethers gegen ben anbern, ber mit ihm gemeinschaftlich ein Zimmer gemiethet bat? 3837. Possessorischer Schutz bes vertragemäßigen Rechtes auf Leitung einer Theaterunternehmung gegen bie Mitpächter 5276. Des Sequesters gegen eine ber Streitparteien Besitsstörungeklage eines Dritten wiber ben gerichtlich in ben Besit Eingeführten 4933. Besitzstörungeklage gegen ben gerichtlich immittirten Meiftbieter 2485, 2499, 2683, 2689, 4760. Wegen Besitzergreifung eines für einen Gisenbahnbau benöthigten Grunbstückes ohne vorausgegangenes Expropriationserkenntnig 3667. Gegen ben Exproprianten nach Erlag bes burch Schätzung ermittelten Entschäbigungebetrages? 3582, (5016). Gegen ben in ben Besitz einer beweglichen Sache sich Einschleichenben 4107, 4199 (Richtrückstellung einer anvertrauten Ilrfunde?).

Berspätete Anbringung ber Klage 2145, 2336. Berechnung bes tempus scientiae 2892, 4917 (vom Zeitpunkte ber Ermittlung bes Thäters?). Im Falle wiederholter Störung 2722, 2889. Berechnung ber Klagefrist im Falle ber Stellvertretung im Besits 601, 1771, 2002; 4918 und 5219 (Berechnung ex tempore scientiae bes Stellvertreters im Besitse?). Beweissast in Ansehung des tempus scientiae der Besitsstörung 139, 1771, 2289, 3030. Einsus der gesetzlichen Feststellung der der Gelbstägigen Frist auf die Beurtheilung der während derselben vorgenommenen Acte der Selbsthisse 3634. Exceptio vitiosas possessionis 2364. Untersagung künstiger Besitsstörungen 242, 1982. Wirkung des in einem Besitsstörungsproces für bezw. gegen den Besitsstellvertreter ergangenen Erkenntnisses auf den Bertretenen 5250.

Unzulässigteit ber Besitzstörungsklage: a) gegen ben auf eigenem Grund handelnden Nachbar 235, 3618, (4937); b) gegen ben vertragswidrig eintretenden Aftermiether 1030; c) wegen Arbeitsverweigerung
vor Ablauf der Dienstzeit 495; d) im Fall einer Dienstentlassung 604;
e) im Falle polizeilicher Gewaltsaussübung der Gemeinde 735, 2555,
2557, 3834, 3872, 4003; 3699 (wegen eines verlautbarten Gemeindebeschlusses), (4540); f) wegen Einsriedung der einer Eisenbahn-Gesellschaft gehörenden Straße 4769; g) der Klage des Precaristen 2223,
4138; h) bessen der nie im ruhigen factischen Besitze war 2237, 4463,
4483; i) der zur Zeit noch in gemeinsamem Haushalte sebenden Gattin
gegen ihren Gatten wegen eigenmächtiger Versügungen desselben 5491;
k) des Nachlaßverwalters gegen einen der Miterben 256, (3873);
l) gegen den gerichtlich Immittirten 1503, 2124; m) gegen den Bau-

führer nach unwidersprochen gebliebener Ertheilung ber Baubewilligung 4721; n) im Falle ber Zerstörung eines Hauses burch ben angeblichen Miteigenthümer 2086; o) wegen Berletzung von Societätsrechten 2320; p) wegen eines nothgebrungenen und unschäblichen Eingriffs? 4057;

q) gegen den das Recht der Privatpfändung von Bieh llebenten? 4113.

Unjulässigkeit der Intabulation eines Erkenntnisse in possessorio summariissimo 1814. Intabulation auf Grund eines in einem Beste stürungsproces geschlossenen Bergleiches 1886. Cautio de non amplius turbando 4472. Ungebundenheit der Einklagung der angedrohten Gelbstrase andie dreißigtägige Frist 3038. Voraussehungen der operis novinunciatio 3540; der Bewilligung der Bauführung während der Dauer des Bauprocesses 4572. Unanwendbarkeit der Borschrift der §§. 340, 341 a. b. G. B. auf einen erst vorzunehmenten Bau (Unstatthaftigkeit des Gesuches um Gestattung einer Bauführung gegen Cautionsleistung) 3835. Erlassung eines gerichtlichen Auftrages zur Einleitung des Expropriations versahren Bestiger eines Rechtes 4220, 4589).

#### B. Eigenthum.

- I. Eigenthumsfähigkeit. Besitzfähigkeit ber Juben 422, 452, 1495, 3217. Berfahren bei Depossessionirung türkischer Unterthanen 408. Berbot bes Besitzes von zwei bestifteten Wirthschaften 1185.
- II. Beschränfungen des Eigenthums. Der Veräußerungs befugniß=
  Lettwilliges. intabulirtes Veräußerungs, und Einschuldungsverbot 116,
  140, 238, 946, 2821, 3784 (Unwirksamkeit desselben gegenüber dessessenichtlichen Pfändung), 3797, 4217, (4258). Fideicommissarische Substitution oder Veräußerungsverbot? 3630. Intabulirtes Vorkaussech t
  8887, 3896, 3943. Intabulirte Gütergemeinschaft 3929. Vestellungener Depothet durch den Verläuser nach vollzogenem aber noch nichtweisen verbüchertem Eigenthumswechsel 4170.

Der Theilungsbefugniß: Partielle Beräußerung eines gesetzlieden untheilbaren Grundstückes 392, 1455, 1480. Bertrag über die nach em langter abministrativer Genehmigung vorzunehmende Abtrennung einem zelner Bestandtheile eines Grundbuchsobjectes. (Einstuß der Intabienter Lation dieses Bertrages im Lastenstande auf die Rechte nachfolgenter er Gläubiger) 2678. Boranssetzungen der Unwirksamerklärung des gegennen die lastensreie Abtrennung eines Theiles eines Grundbuchskörpers — er hobenen Einspruches 4908. Untheilbarkeit der Bauerngüter 888. Compatibation einer ohne den vormals erforderlichen politischen Consponsiborgenommenen Grundsstücksparcellirung 4768. Theilbarkeit von Hofern 1427, 4010, 4297.

Rachbarrecht: Berpflichtung zur Bergitterung eines Fenfters 527. Collision ber Rechte von Grundnachbarn 2057. Anpflanzung auf

III. IV.

eigenem Grund bicht an einer fremben Mauer (Benutung ber eigenen Sache ober Störung im Besitze einer fremben?) 3618, (4937). Umfang bes Rechtes auf ben Ueberhang 3549. Ueberhangsrecht bes Rubniegers 3527. Berpflichtung jum Erfat bes burch einen Fabritebetrieb für ben Nachbar entflehenben Schabens 4361.

Eigenthum an einem Grundstücke mit bedingtem Endtermin 4509. Dinglicher Rudfall bes Eigenthums 1000. Rechtliche Natur bes bei ber Beräußerung eines Grunbftudes vorbehaltenen "Gigenthnmes" an ber barin befindlichen Mineralerbe 4662.

- II. Miteigenthum s. Obligationenrecht B. 11.
- V. Originärer Eigenthumserwerb. Buwachs: Insula in flumine nata 1014. Sanb, burch Ueberschwemmung auf bem Pachtgut abgelagert 156. Alveus derelictus. Zuweisung besselben an bie burch ben neuen Bafferlauf Beschäbigten 287. Eigenthum bes Miethers an Thuren und Defen ber Wohnung: Pertinenzqualität? 4646. Errichtung eines Baues burch ben Schenker auf bem geschenkten und übergebenen, aber auf bie Berson bes Beschenkten noch nicht umgeschriebenen Grunbe 4232. Umfang bes Ersatanspruches bes Grundeigenthümers im Falle bes g. 418 a. b. **3. 3.** 8034.

Finden: Anspruch bes Finbers gestohlener Sachen auf ben Finberlohn 356. Anspruch bes Finders eines verloren gegangenen Postpakets auf ben Finderlohn gegen die Postverwaltung; Bemessung bes Finderlohns 3864. Finden einer in einem Gisenbahnwaggon liegen gelaffenen Banbtasche burch einen pflichtmäßig visitirenben Bahnbediensteten: Anspruch auf Finderlohn? 5274. Bemeffung bes Finderlohns von gefunbenen Staatsobligationen 181. Gelbfund 1716. Fund eines Berfatzzettels 1745. Fund eines Schatzes burch ben Miether: Nachweis bes bucherlichen Eigenthums als Boraussetzung ber Geltenbmachung bes Anspruches bes Bermiethers auf bie Balfte 4802.

Beweis der mala fides im Falle ber §§. 367 und 456 a. b. G. B. 1417. Anwendung bes §. 367 a. b. G. B. auf Coupons 1047.

Ersigung: Besit ale Erforbernig ber Ersitung 935, 1416, 3646. Beweis ber 40jährigen Ersitung 3249; ber breißigjährigen (Ungulässigkeit ber Erbringung besselben burch ben Haupteib) 3984. Ersigung bes Eigenthums ober Aussibung einer Forstservitut? 2118. Unerfitbarkeit von Reservatwälbern 91. Unzuläffigkeit ber Ersitzung eines physischen Haustheils 4297. Unerfitbarkeit eines gesetwibrig getheilten Bauerngutes 331, 1641, (3646). Unstatthaftigkeit ber Tabularersitzung im Falle bedingter Einverleibung 994. Ersitzung bes phpfischen Besitzers gegen ben Tabularbesiter 484. Ersitzung ober Berjährung ber Bindicationsflage 670.

V. Derivativer Gigenthumserwerb. An Sachen in gerichtlicher Bermahrung 7. An Frachtgütern 163. Symbolische Trabition burch Uebergabe ber Berfaufsurfunde 2547. Erwerb an überfandten Sachen 651, 4114. Uebergabe burch Stellen zur Disposition? 4428. Erwerb burch einen Manbatar gekauften Sachen burch benselben? 3043. Constitutum possessorium 1620, 4938. Mehrmaliger Berkauf berselben Sache 388, 556, 1869, 2112, 2374, 2480, 8717, (3810), (4170 Berkauf und Bestellung einer Hppothek, 4960 Collision von Eigenthums- und Hppothekarerwerb in Tirol); 4428 (Weiterveräußerung und Tradition einer dem ersten Käufer zur Disposition gestellten Sache: Qualification des ihm zusstehenden Anspruches), 4757 (Unzulässigkeit der grundbücherlichen Anmerkung der Klage des ersten Käufers gegen den intabulirten späteren Käufer), 4850 und 5114 (bona sides als Bedingung des Borrechtes des späteren intabulirten Käufers?), 5145 (Anspruch des ersten Käufers).

Berechtigung zur Erwirkung ber Intabulation 453, 689, 824, 1008, 1163, 4851 (Gesuch bes Rlägers um Berbücherung bes Gigenthumes bes Beklagten), 5247 (Einverleibung bes Eigenthumes bes Erben an einer Nachlagrealität auf Ansuchen seines Gläubigers?). Entbehrlichkeit ber Mitfertigung zweier Zeugen auf einer legalisirten Tobularurkunde 4600. Unzulässigkeit ber Einverleibung bes Eigenthums an einem Trennstud ohne Uebertragung bes Lastenstanbes 3914. Der Intabulation nach Eröffnung bes Concurses 3982. Nachweis bes Eigenthumes bei erstmaliger Eintragung einer Liegenschaft in bas Grunbbuch 5126. Einverleibung eines (Tabular-) Rechtes ohne Nachweis bes Umftanbes, von bem bie Fortbauer bes abgetretenen Rechtes abhängt 3347. Einverleibung im Falle vorhergegangener außerbilcherlicher Uebertragungen 1254, 2312. Intabulation einer nichtigen Schenfungeurfunde: Berzicht auf die Einwendung der Berjährung bezw. Erstyung 4834. Erfordernisse ber Pranotation bes Erstehers einer Liegenschaft 869. Des lettwillig Bebachten 3417. Unzuläffigfeit ber Pranotation bes im Executionswege erworbenen Eigenthums an einer Liegenschaft auf Grund bes Feilbietungsprotocolles 4787. Unanwendbarteit ber für bie Pfanbrechtspranotation in §. 36 G. B. G. gegebenen Borfchrift auf bie Pranotation anderer binglichen Rechte 5120. Pranotation bes Miteigenthums auf Grund einer in den Chepacten bebungenen Errungenschaftsgemeinschaft 3495. Justificationsklage vor Bezahlung bes befrifteten Ranfschillings 1661. Einfluß ber Justification auf mittlerweile erwirkte Intabulationen 1840. Außerbücherliches Eigenthum an Grundstücken 5359. Erwerb im Bertrauen auf bas öffentliche Buch? 3161, 3637.

VI. Eigenthumstlage. Roi vindicatio: Bindication eines Sparcasse buche 373; einer Erbschaftssache 268; von baarem Gelbe 760, 1400, 4412 (Rückforderung einer wegen strasgerichtlicher Untersuchung in Berwahrung genommenen Gelbsumme: Beweislast); von Inhaberpapieren 2549, 3005, 3736 (zum Zwede der Rückforderung der für einen Dritten bestellten Dienstraution?). Errichtung eines Baues durch den Schenkrauf dem geschenkten und übergebenen, aber auf die Person des Beschenkten noch nicht umgeschriebenen Grunde 4232. Eigenthums ober Contractstlage? 3476. Rlage des Käusers eines Hauses gegen einen

vom Bertaufer bisher barin gebulbeten Inwohner auf Raumung 4848. Eigenthumsbeweis (Begrundung bes Anspruchs auf Exscindirung burch ben blogen Nachweis bes Befites ber gepfänbeten Sachen) 4215. Bindication von Sachen (beziehungsweise bes aus ihrer executiven Berfteigerung erzielten Erlöses), die ein vorgeblicher Manbatar gefauft und übernommen hat 3043; reeller Theile eines Grunbstückes 1811, 2235, 3810 (Rauf eines Grundbuchsobjectes in Renntnig bes vorher erfolgten Bertaufes einer bücherlich noch nicht abgeschriebenen Barcelle). Unzuläffigfeit ber Revindication von Parcellen, welche ber Eigenthümer als Bestandtheile bes feilgebotenen Grundstüdes anerkannt hat 3032. Binbication eines ehemaligen Austicalgutes. Eigenthumsbeweis 3646. Beweis bes Eigenthums burch ben Steuerfatafter? 4559. Bindication bes bücherlichen Eigenthümers gegen ben außerbücherlichen 1550, 3965 (Beweis); bes Räufers nach Aufhebung bes Bertrags wegen übermäßiger Berletzung 412. Gigenthumetlage wiber ben noch nicht intabulirten Erben 4851. Streit über bie Ibentität eines verbücherten Grunbftudes 8556. Rechtliche Ratur bes Bertaufes von Bäumen im Balbe, mit ber Berechtigung zur Fällung und Ausbringung berselben 3981. Berurtheilung bes Beklagten jur Bieberherstellung ber ju reftitnirenben Sache in ben vorigen Stanb 3945. Binbication gegen eine Concuremaffe 3268, 4746. Nominatio auctoris 346. Bücherliche Anmerfung ber Streitigfeit 366, 1439, 1465, 1707, 1811, 1870, 1935, 2082, 2275, 2284, 2813, 2415, (3511), 4626 und 5240 (Anmertung im Depositenbuche?), 4685, 4690 (Anmertung ber Rlage auf Aufhebung ber Gemeinschaft bes Eigenthums), 4851 (Gefuch bes Rlägers um Berbücherung bes Eigenthums bes Bellagten und um Streitanmerfung).

Actio publiciana 985, 8083, (Bindication einer durch polizeiliches Einschreiten aus dem Besitze des Klägers in den des Beklagten
übergegangenen Sache 2917.) Specialisirung der Erwerbstitel 3268.
Actio publiciana des Erben auf Grund des Einantwortungsbecretes.
Unzuläffigkeit der Bernsung des Beklagten auf §. 328 a. b. G. B. 3985.

Aufforderung der "unbekannten Eigenthümer" zur Geltendmachung ihrer Rechtes behufs der Intabulation des Sachbesitzes 1105. Exceptio roi vonditae et traditae seitens des außerbücherlichen Eigensthümers gegen den bücherlichen Eigenthümer 2883.

# C. Bienftbarkeiten.

I. Entstehnug. Abgesonberte Beränßerung zweier Grundstücke, wovon das eine dem andern thatsächlich diente 150, 1322. Bestellung einer Servitut an einem im Miteigenthum besindlichen Grundstück 2988. Bestellung durch doductio 8647.

Ersitung: Unersitharteit von Servituten an Reservatwälbern 488. Ersitung bes Rechtes auf Bestanb (unb Erhaltung) eines Zaunes?

(Res merae facultatis, Resterwirtung) 4059. Ersthung einer Beggerechtigfeit ju Gunften bes Bublicums 101; ju Gunften einer Gemeinbe? 2212, 4044, (5019). Fortsetzung und Beenbigung ber Erfitzung einer Servitut gegen ben grunbbücherlichen Singularfucceffor 2962. Berechnung ber Erstyungszeit im Falle ber Aufeinanberfolge binfictlich ber Ersitungsbauer privilegirter und nichtprivilegirter Bersonen 4674. Boraussetzungen ber außerbücherlichen Erfitzung einer Serbitut 3464, 4134. Außerbücherliche Erstäung einer servitus discontinua 3908. Ersitzung einer Grundbienstbarkeit durch die Auctoren bes nicht im Besitze ber Servitut befinblichen Nachfolgers 3732. Ersibung ber Servitus aquae hauriendae 1546; ber Servitus aquae ducendae 5546; ber Servitut des Wasserbezuges 5326; der Servitus altius non tollendi 1779; ber Servitus luminum? 2587, 2748, 2893, 4220. Erstung einer Servitut trot vorausgegangenem Precarium 267. Erfitung einer gegen jährliches Entgelt ausgeübten Servitut 5019. Außerorbentliche Ersitzung 2039. Anwendbarkeit bes §. 1500 a. b. G. B. bei Beggerechtigkeiten 174, 1486, 1725, (2962), 3169, 3184, (8732). Unterbrechung ber Ersitzung einer Realservitut burch zeitweise Bereinigung beiber Grundstücke 4066. Unanwenbbarkeit bes §. 1500 a. b. G. B. bei offenbaren Servituten 213, 214, 971, 3908, 4184, 4164, 5019. Nichtberücksichtigung bes §. 1500 a. b. S. B. von Amtewegen 196.

Eintragung in die öffentlichen Bücher: Art der Eintragung einer Servitut zur Begründung des binglichen Rechts 134. Grundbücherliche Abtrennung von Parcellen eines praedium dominans (Untheilbarkeit der Realservituten) 5504. Einverleidung der vertragt mäßigen Beschränkung einer Servitut auf dem herrschenden Gut 821. Berblicherung einer an einem im Miteigenthum stehenden Grundstide bestellten Servitut auf den Quoten 2988, (3682).

- II. Erlöschung. Durch Nichtgebrauch? 1003. Unanwendbarkeit bes §. 1488 a. b. S. B. auf das Ansgedinge 3100. Erlöschung vermachter Sarvituten 1009. Löschung einer Servitut ohne Einwilligung der Hopethekargläubiger des herrschenden Grundstückes 2174. Einfluß der Zwangsveräußerung einer Liegenschaft auf die darauf haftenden Sarvituten? 2865, 3150, 3436.
- III. Inhalt. Eigenthum ober Servitut? 4662. Servitut, Forberung eber Hypothet? (Rlage auf Anerkennung eines intabulirten Holzabstodungs rechtes) 5148. Servitut ober Bestandrecht? 2696. Unzulässigkeit der Einschränkung einer durch gerichtlichen Bergleich regulirten Servitut 2286. Zugeständniß der Beschränkung einer Servitut durch den Eigenthümer des herrschenden Grundstückes: Uebergang derselben auf den Rechtsnachsolger? 4996. Servitus civiliter exercenda est 3586, 3689, 5504.
- IV. Schut. Actio confessoria 244, 1588, 2313, 2748, 2912, 3464, 3690, 4134, 4869 (Unguläffigkeit ber bücherlichen Anmerkung), 4988, 5019.

Actionegatoria 14, 208, 916, 971, 1044, 1062, 1147, 1546, 1594, 1684, 1725, 1894, 1917, 1997, 2085, 2260, 2758, 2877, 2969, 3161, 3169, 3184, 3710, 3770, 4039, 4044, 4066, 4164, 4219, 4559, 4666, 4705, 4745, 5085.

Unstatthaftigkeit ber Aufforderungsklage gegen ben intabulirten überlebenden Collegatar bei vermachtem Fruchtgenuß 4022.

V. Einzelne Dienstbarkeiten. Weggerechtigkeiten: Weggerechtigkeit zu Gunsten bes Publicums 101, (2212, 4044). Umfang ber Servitus itinoris 2212. Erwerb ber Servitus viao 2758, 3770, 4504 (Bestellung berselben an bem Grundstüde eines Pupillen). Recht, einen andern Fahrweg anzuweisen; Verjährung bieses Rechtes 383. Executive Beräußerung des dienenden Grundstüdes 3150. Sorvitus cloacao: Verpstichtung zur Dulbung der Reinigung des Abzugscanals 85. Fensterrecht 4988, 4996. Erwerd der Sorvitus no lumini dus officiatur 2587, 2748, 3690. Sorvitus altius non tollondi: Executive Beräußerung des dienenden Grundstüdes 2865. Rechtliche Ratur der Holzbezugsrechte in ärarischen Bälbern (Grundbächerliche Abtrennung von Parcellen eines praedium dominans) 5504.

Fruchtniegung: Entgeltliche Ueberlaffung bes Rechtes gur Bewinnung von Steinen aus einem Grunbftlide? 4488. Umfang 1670. Bebeutung ber bem Fruchtnießer gegenüber übernommenen Berpflichtung bes Eigenthümers jur unentgeltlichen Bearbeitung bes Weingartens 3647. Berpachtung bes bienenben Grunbftudes burch ben Fruchtnießer 1258. Bertheilung ber Miethzinse nach Mag ber Dauer ber Fruchtnießung 2141. Anspruch bes Nugnießers auf bas Holz eines verborrten Fruchtbaumes? 4906. Ueberhangsrecht bes Rugnießers 3527. tive Beräußerung bes bienenben Grunbftudes 870. Boraussetzungen ber Löschung 1493. Boraussetzungen ber Löschung eines auf einem erloschenen Fruchtgenuße haftenben Afterpfanbrechtes 5025. Anwachfungerecht bei vermachtem Fruchtgenuße? 4022, 4681. Boraussehungen und Beschaffenheit ber zu leiftenben cautio usufructuaria 4065. Berjährungsfrist des Anspruchs des Fruchtnießers auf Berausgabe ober Erfatz ber ihm vorenthaltenen Fruchte 4669. (Unzulässigkeit ber executiven Feilbietung eines Fruchtgenufrechtes 5557.)

Wohnungsrecht: Umfang 628, 916, 1012, 1306, 2945, 8002, (3289). Unstatthaftigkeit ber Aufnahme erwachsener minberjähriger Kinder in die Wohnung 4024. Executive Beränßerung des Hauses 1241, 2123. Unzulässigkeit der executiven Feilbietung (Pfändung) des Wohnungsrechtes selbst 2136, 5492. Collision mit einem älteren Pfandrecht 933, 3320. Bestandverhältniß, Wohnungsrecht oder andere Servitut? Unstatthaftigkeit der Austlindigung 3134. Letzwillige Einrämmung einer Wohnung mit Bestimmung einer Geldabsindung sür den Fall der Unverträglichkeit 3696. Besitzstärung durch Aufnahme anderer Personen in die Wohnung? 3289, (4024). Untergang der dienenden Sache 4699.

### D. Emphyteuse, Erbpacht und Superficies.

- I. Emphyteuse. Berpstichtung bes Obereigenthümers zur Zahlung ber auf ben Canon entfallenben Einkommensteuer 33. Fortbestand bes Pfandrechtes beim Mückfall bes Grundes 1960. Ungiltigkeit ber Beräußerung bes Nutzungseigenthums gegen das vertragsmäßige Berbot bes Obereigenthümers 2490.
- II. Erbpacht. Erbpachtvertrag mit cassatorischer Clausel 137. Nachlaß bes Erbpachtzinses 624. Pachtvertrag mit Berabredung über Umwandlung in Erbpacht 2686.
- III. Superficies. Bobenzins ober Miethzins? 1428.

### E. Acallasten.

- 1. Augemeines. Fortbestand der Reallasten 1729. Reallast ober Ser Reallast ober Pfanbschulb? 648, 891. Reallest ober vitut? 1098. perfönliche Schuld? (Anspruch auf Deckung eines Theiles ber auf eine Wirthschaft entfallenben Steuerquoten aus ben Fruchten eines Fibei. commisses) 5243. Jährliche Leistung als Entgelt für die Einrämmung einer Realservitut 126. Eintragung in ber Rubrit bes Besitsfantes 672. Borgang bei Eintragung einer burch Urtheil festgestellten Rest last 1837. Rechtlicher Character ber Grunbentlastungeschulb 4011. Bertragemäßige Uebernahme sämmtlicher Grundlasten burch ben Ranfer eines Grundstücke: Aufpruch besselben auf ben Ersatz für bie Bach lung rudftänbiger Renten 4642, (5418). Erstung 1198. einer Parcelle von einem (mit einem Rirchenzins) belafteten Grund stüd: Unterbrechung ber Berjährung gegenüber bem Besitzer ber mitbelasteten Parcelle burch Leiftung seitens bes Besitzers bes Hauptgutes 4040, 4084. Beweislast bei ber actio confessoria 1189.
- II. Ausgebing. Rechtliche Natur 1035, 8100, 4881. Wohnungerecht als Ausgebing. Subjectiver Umfang besselben 2945. Unentgeltliche Grude abtretung unter Borbehalt ber Benützung eines Theiles bes Abgetretenen 3628. Anspruch auf Sicherstellung bes Ausgebinge auf einer ander Realität 1388. Perfönliche Haftung bes Bestellers 550. Tob eines ber beiden Auszugeberechtigten 479, 1449, 2256, 2809, 4087. legung von Berträgen über bas Ausgebinge 3781, 3957. Fälligkit eines vermachten theilbaren Ausgebinges 177. Einklagung von Ausgebingsansprüchen: Beweislaft bezüglich bes Lebens bes Ausgebinger Einklagung des Ausgedinges wiber einen ber Miteigenthümer Befugniß bes Berechtigten, auf ben Gelbwerth ber rudftanbigen 2020. Leiftungen zu klagen 2669, 3430. Wirkung ber Umwandlung einer Naturalschulb in eine Gelbschulb auf bas Pfanbrecht 4409. Unflath haftigkeit einer Erfatzforberung im Falle bes vom belafteten Santte sitzer unterlassenen Abzuges ber Gintommensteuer 4598. Executive Beräußerung ber belafteten Realität 341, 1090, 1241, 2592,

2638, 2695, 2863, 3348, 3466, 3720, 3868 (Anspruch des Auszüglers auf Befriedigung intabnlirter Rückstände aus dem Meistgebot trot anderweitiger Bestimmung der Feilbietungsbedingnisse) 4266, 4957, 5067, 5522. Executive Schätzung eines Ausgedings 2161. Unzulässigkeit der executiven Pfändung, bezw. Schätzung und Feilbietung 1460, 8110, 3746, 4881. Unanwendbarkeit des §. 1488 a. b. G. B. 3100. Borausssetzungen der Löschung eines mit dem Ausgeding verbundenen Bearbnisgeldes 4973.

- III. Zehentrecht. Expropriation bes zehentpflichtigen Grundflick 450.
- IV. Baunrecht. 1865, 2006, 2069, 3637, 5256.
- V. Messenstiftung. Berpstichtung bes Besters eines mit einer solchen belasteten Grundstudes zur Zahlung ohne Nachweis ber Persolvirung ber Messen 2783, (3660). Rechtliche Natur von Kirchengiebigkeiten: Publicitätsprincip 4696.

### F. Pfandrecht.

- Rechtliche Natur bes eurch Pfanbrecht sicherzustellen-I. Boranssetung. ben Anspruches 2820. Accessorisch er Charafter bes Pfanbrechts 2889, 5460 (Ungiltigkeit einer durch brei Jahre unwidersprochen eingetragenen Hypothet im Falle ber Ungiltigkeit ber hypothekarisch verficherten Schulb). Ungiltigfeit einer Sppothet wegen Unrichtigfeit bes in ber Urkunde angegebenen Schuldtitels 4649. Pfanbbestellung für künftige Forderungen 168, 1406; 2089 und 4452 (Credithphothek), 2188 (Unzuläffigkeit einseitiger Abtretung berselben), 3559, 4844, 4979 und 5526 (Executives Pfandrecht für künftige Alimentationsraten). Pfandbestellung zur Sicherung einer Heiratscaution 2077. unbestimmte Ansprüche 2404, 4182 (Executive Einverleibung ber Berurtheilung jur Rechnungslegung), 4452 (für Forberungen bis ju einer bestimmten Sobe sammt Nebengebühren). Pfanbbestellung für die genaue Erfüllung eines Bertrages 415, 3830 (zur Sicherstellung ber übernommenen Berflichtung, bie Schulben eines Anderen, worunter and Soulben gegen ben Uebernehmenben felbst, zu bezahlen). Hppothekar- ober Personalschuld? 2510. Depositum ober Pfand? Beweislaft 4489.
- II. Gegenstand. Ungnlässigkeit eines Pfanbrechtes an einer Realservitut 2540; ber Pfändung eines Wohnungsrechtes 5492; (ber Execution eines Anspruches auf den Lebensunterhalt 3832, 4236.) (Bedingte) Bestellung einer Hypothel an einer zu einer ruhenden Erbs chaft gehörigen Sache 4196. Unzulässigkeit der Bestellung einer Pypothel an einer sideicommissarischen Substitution 2858, 4217 (Executives Psandrecht). Einräumung eines Pfandrechts an einer mit dem Substitutionsbande behafteten Liegenschaft 3870. Berpfändung einer gemeinschaftlichen Sache sur eine getheilte Schuld 2162. Psandrecht an einer ideell getheilten Sache 4088. Weiterverpfändung einer in der Innehabung des Berpfänders belassenen Sache 2867. Pfändung einer nicht verbücherten

Liegenschaft 4826, 5188 (Superpfändung); einer Schiffmühle 4055; eines Miethrechtes? 4268. Berpfändung eines Baarenlagers 1312. Pfändung eines Waarenlagers ober einzelner Bestandtheile besselben? Pfanbrecht an dem fundus instructus einer Fabrik 3351; an einem Rirchenfluhl 771; an Früchten eines Fibeicommiffes 4847. (Baftung bes Fibeicommiggutes für bie Besitveranberungegebühren 4747.) Berpfändung ber Civilfruchte 246, 576, 587, 800. pfändung einer Lebensversicherungspolizze 3130. Verpfändung auf fremben Namen lautenber Obligationen 1028. Pfändung einer Forberung des Executen wider den Executionsführer 4810; einer cebirten Forberung burch einen Gläubiger bes Cebenten vor erfolgter Notification ber Cession 4534; eines Eigenthumsanspruchs 4782. Pfanbrecht an einem Erfindungsprivilegium 4081. Pfanbrecht an gerichtlichen Depositen 758, 973, 1368, 2558, 2762, 3051, 3844, 3759 (Anmerkung ber vertragsmäßigen Berpfändung bes Pflichttheilsanspruches bei bem gerichtlich beponirten Nachlaß auf Grund bee §. 822 a. b. G. B.), 4201 (Rangordnung ber Cessionen von Theilbeträgen eines gerichtlichen Deposits nach bem Zeitpuntte ber Ginreichung bes Gesuchs um bie bepositenamtliche Anmerkung), 4291; 4626, 4718 und 5176 (Streitanmerkung im Depositenbuche?). Pfanbrecht an einem Grunbentlaftungscapital 1520. Caution in barem Gelbe ober Berthpapieren 271, 1017, 2103, 2894, 3107, 3345 (Rebeponirung ber bem Berbotswerber zurückgestellten Caution in Folge obergerichtlicher Aufhebung bes Erfolglassungsbescheibes), (3374, 3476), 3736 (Dienft. caution für einen Dritten bestellt; Natur ber Alickforderungsklage), 3795, 8905 (Boraussehungen ber Rückforberung einer Dienstrantion), 4198 (Erfat ber actorischen Caution burch einen anberweitigen Gelberlag), 4575 (Bestellung einer Caution aus Anlaß eines Berbotes: Anwendbarkeit bes &. 1374 a. b. G. B. ?), 4718 (Klage auf Anerkennung bes Bestelltseins gerichtlich beponirter Obligationen als Heiratscaution), 5564 (Anwendbarkeit ber Borschrift bes §. 1483 a. b. G. B. auf Cautionen). Forberung als Caution 2404. Afterpfanbrecht 318, 716, 1097, 2924, (4418), 5404, 5447 (Executive Supereinverleibung bes Pfanbrechtes an einer Sppothekarforberung, beren Einverleibung im Recurswege angefochten ift). Afterpfanbrecht als Grund ber Nichtzahlung einer Pfanbichnib? 2584. Boraussetzungen ber Ausfolgung bes von einem Sppothetarschulbner jum Zwede ber Depurirung gerichtlich hinterlegten Schulbbetrages an eineu Superpfandgläubiger 5434. Buläffigkeit von Ginwenbungen gegen ben Bestanb ber Sphothekarforberung gegenüber bem gutgläubigen Afterpfandgläubiger 2889. Ginverleibung verschiebener Rategorien von Prioritätsobligationen berfelben Gifenbahngesellschaft auf ben Ginlagen verschiebener Linien **5558.** 

III. Umfang. In Ansehung der Civilfrüchte 96, 576, 587, 800, 3107 (Zinsen der Geldcaution), 5532 (Executive Sequestration auf Grund

einer vor ber Concurseröffnung erworbenen Sppothet). Anspruch bes in ein tirolisches Berfachbuch eingetragenen Pfandgläubigers auf Befriedigung seiner Zinsenforberung aus ben Früchten bes sequestrirten Grundstückes? 5571. Berpfändung einer gemeinschaftlichen Sache für eine Theilschuld 259, 2162. Bestellung einer Sppothet an einer zu einer rubenden Erbicaft gebörigen Sache unter Abbangigmachung ber Wirksamkeit von ber Berbücherung bes Einantwortungsbecretes 4196. Pignoris causa indivisa 241, 995, 1082, 4354, 4544 (Executive Beraugerung einiger von mehreren verpfandeten Grundflücken : Ginfluß ber Meistgebotvertheilung auf ben Umfang ber Haftung ber übrigen Sppotheten). Ungiltigkeit ber ohne Zustimmung ber Sppothekargläubiger erfolgten Abtrennung 1537, (4084). Berechtigung bes Pfanbgläubigers zur theilweisen Bergichtleistung auf bas Pfanbrecht 4088. Baftung ber Pfanbsache für bie Zinsen 1583, 2914, 2650 unb 3572 (uicht intabulirte Binfen?), 5571. Für bas Capital 2077. Bestellung einer Spothet für Forberungen bis ju einer bestimmten Bobe sammt Nebengebühren 4452. Für bie Pranotationskoften? 2754. Umfang ber Saftung im Falle ber Pranotation einer Forberung ohne Rebengebuhren 4807. Einverleibung bes Pfanbrechts auf Grund einer basselbe für bereits entstandene Forberungen bis zu einer bestimmten Bobe einraumenben Urfunde 5293. Nichtberechtigung bes Hypothekarschuldners zum Einkommensteuerabzug für bie feiner Besitzerwerbung vorausgebenbe Beit 2391.

- IV. Entstehung durch Privatwillen. Berpfändung einer Sache vor erlangtem Dispositionsrecht über dieselbe 436, 3254 (Einflußlosigkeit der vonia aetatis auf eine auf die erreichte physische Großjährigkeit lautende letztwillige Verfügung), 4171 (Aufnahme und Berbsicherung eines Darlehens durch einen Minderjährigen), 4131 (Convalidirung einer Eintragung durch Unterlassung des Widerspruchs gegen dieselbe seitens des großjährig Gewordenen). Berpfändung im eigenen und im Vollmachtsnamen 2691. Verpfändung oder Cession? 349. Verkauf mit Wiederkaussrecht oder Verpfändung? 5011. Bedingte Einräumung des Pfandrechtes 1606. Vestellung einer Hypothel durch den Verkäuser nach vollzogenem, aber noch nicht verbüchertem Eigenthumswechsel 4170. Collision von Eigenthums- und Hypothekarerwerb (Tirol) 4960. Privatpfändung von Vieh 5081.
- V. Ersitung. 883, 1027, 3389, 5460 (Ungiltigkeit einer burch brei Jahre unwidersprochen eingetragenen Oppothek im Falle ber Ungiltigkeit ber hppothekarisch versicherten Schulb).
- VI. Gestliches Pfandrecht. Des Vermiethers: Gegenstand 37, 1151, 2805; 3576 und 4069 (Auslegung des Ausdruckes "anvertraut" im §. 1101 a. b. G. B.), 4801 (Getrennte Pastung der in verschiedene an dieselbe Person vermiethete Localitäten eingebrachten Fahrniß), 5217 (Anwendbarkeit der Borschriften über die Unpfändbarkeit gewisser Objecte), 5499 (Einstußlosigkeit der mala sides supervoniens). Erwerbung 286,

2679, 2755, 3825, 5259. Umfang und Dauer 413, 732, 1788, 2387, 2755, 2925, 3448, 3576, 3621 (Zurückeziehung auf ben Zeitpunkt ber Einbringung), 3825; 8976 und 5002 (Beschänkung auf die bereits fälligen Zinsraten), 4069, 4212, 4497, 5259. Geltendmachung im Concurs 4, 541. Des Berpächters 498, 2331; 3982, 4264 und 4713 (Realistrung burch Sequestration). Des Bersicherers an dem verzsicherten Schiff 909. Für Steuern und Gebühren 595, 780, 941, 1835, 2804, 2807, 2810, 3186, 3355, 4120, 4347, 4438 (Geschliches Psandrecht an Mobilien zur Deckung der Erwerd- und Einkommensteuerrückstände?), 5029, 5255 (Haftung des ganzen Hauses für die Zinssteuerrückstände der einzelnen Miteigenthümer?), (5393). Des gesetzlichen Psandrechtes des Abvocaten zur Deckung von Auslagen und Berdienst 8508. Haftung der Notariatscaution sür die dem Rotar übertragene Besorgung von Privatgeschäften 4255. Sachliche Haftung für Urtheilsgebühren? 5569.

VII. Pignus judiciale. Unanwenbbarteit bes §. 456 a. b. 3. 2. 402, 2254, 3041, 4437, 4938. Anwendung besselben auf Forberungen, beren Cefsion noch nicht notificirt ist 4584. Sofortige Abweisung bes Gesnoes um executive Pfändung bereits cedirter Forderungen bes Schuldners 5218. Rechtliche Wirfung ber gerichtlichen Ginantwortung einer Erbschaft gegenüber gutgläubigen Dritten 4235. Unwirksamkeit bes älteren gerichtlichen Pfanbrechtes an einer Schiffmuble gegenüber bem gutglaubigen Räufer ber Pfanbsache 4055. Sicherung von Aerarialanspruфен burch Pfändung 4450, 4834, 4970, 5089. Provisorisches Pfand. recht bes Fiscus an einem von ihm gerichtlich erlegten Capital gur Dedung von Gegenforberungen 3844. Erecutives Pfanbrecht an ben Früchten bes Fideicommiffes für bie aus Anlag frilherer Succeffions. fälle zu zahlenden Gebühren 4347. Haftung bes Fibeicommißgutes für bie Besitzveranderungsgebühr 4747. Boraussetzungen ber pfandrechtlichen Sicherstellung von Bermögensübertragungegebühren 5393. Pfandung ber Forberung an eine öffentliche Casse 1128. Pfändung bes Gatten in ber von ber Gattin gemietheten und bezahlten Wohnung. ober Mitbesit an ben baselbst befinblichen Sachen? 3757. Baarenund Mobilienpfändung wiber ben Chegatten ungeachtet erfolgter Umschreibung bes Erwerbsteuerscheines und ber Miethzinsquittung auf ben Namen ber Gattin 4517. Pfändung einer nicht verbücherten Liegenschaft 4826; Execution auf ben vom Executen wiber ben Executions führer erhobenen Eigenthumsanspruch 4782; auf eine Forberung bes Executen wider ben Executionsführer 4810; Pfandung von Mobilien, welche ein Dritter aus bem Titel eines vertragsmäßigen Pfanbrecht befitt 5124; einer mit Nachnahme belafteten Sendung für ben Glaubiger des in dem Frachtbriefe benannten Absenders 5185. Zeitpunkt ber Bollenbung bes Pfändungsactes 1110, 2232, 8479, 3800. Pfanbung burch Anmertung im Depositenbuche 4291. Bollziehung ber Execution auf ein Erfinbungsprivilegium 4081. Executive Einverleibung ber Berurtheilung zur Rechnungslegung 4132. Boraussetzungen ber executiven Sicherstellung 8498. Execution auf Staatsobligationen, welche mit Borbehalt bes Eigenthums als Heiratscaution erlegt sind 8795. Executive Pfändung ohne Nachweis des Nichtausreichens des bereits erwordenen executiven Pfandrechtes 3138. Um fang des executiven Pfandrechtes 2754, 8321, 3351, 4897. Pfändung eines Waarenlagers oder einzelner Bestandtheile desselben? 4487. Pfändung des Unentbehrlichen 8321, 4212 (Wertzenge), 4325, 5178 (Exemtion der Nähemaschine eines Schneiders). Unanwendbarkeit des Gesetzes dom 29. April 1873, R. G. Bl. Nr. 68, auf vorber fällig gewordene Löhne 5284. Erlöschen des an einer Militärgage erwirkten Pfandrechtes durch den Uebertritt des Schuldners in den Civissaatsdienst 4911. (Besitzstrung durch gerichtliche Pfändung? 4008.) Bgl. siberhaupt Civ.-Proc.-N.

VIII. Pränotation und Jutabulation. Boraussehungen ber Pränotation: Urfunblicher Rachweis bes Pfanbrechtstitels: Generelle Berpfändungsurtunde 5168; bie Berpfändungsclaufel enthaltender Bechfel 5092; bas Pfanbrecht an fammtlichen Realitäten einräumenbe Erflärung 5153, 5154; ben Titel jum Pfanbrecht nur bebingt gewährenbe Urtunbe 5808; Einräumung einer Spothet an einem bem Berpfänber bücherlich noch nicht zugeschriebenen Sause: Pfanbrechtspränotation an einem anderen ihm bücherlich zugeschriebenen Bause 5078; uoch nicht rechtsträftiger Zahlungsbefehl? 5102, (5215, 5552); Sicherftellung eines in einem noch nicht rechtsfräftigen Urtheil unbebingt zuerkannten Anspruche 5208, 5537, 5545; Sanbelsbuchauszug ohne Bescheinigung bes Pfanbrechtstitele? 4768. Einschreiten einer Bffentlichen Behörbe: Sicherstellung bes statutenmäßig einer gemeinnützigen Stiftung anheimfallenben gefährbeten Refervefondes eines aufgelöften Borschußvereines 5086; Boraussetzungen ber Pranotation von Ersatz ansprüchen wiber die Borftanbe einer Borschußcasse (eines Sparvereines) 5060, 5062. Auftrag ber Abhandlungs- (Curatel-) Behörbe zur Sicherftellung ber Forberung 5825. Geltendmachung ber sachlichen Baftung bes ganzen Nachlasses für die Beränderungsgebühr nach Abtretung und Einantwortung eines Theiles besselben an einen Dritten 4382.

Bulässigkeit der Pränotation: Einer schon versicherten Forberung 716, 1150, 1578, 2081; einer streitigen Forberung 1649; einer bedingten Forberung 2532; eines Anspruchs auf Leistungen in faciondo 2544; einer noch unbezisserten Depurationsverpslichtung 4871; eines Regresanspruches 2692; eines Anspruchs causa data causa non socuta 1868; ohne Rücksicht auf Sefahr 1582; auf Grund eines Grundbuchsauszugs 260; eines schriftlichen Bersprechens der Bormerkung 1049; amtlicher Aussertigung eines vor der Behörde geschlossenen Bertrags 1170; eines notariell beglaubigten Contocorrentes 195, 855; eines Einredeprotokolls 572; eines Procesverhandlungsprotokolls 1899; der Bescheinigung einer Ersatsorderung wegen einer strasbaren Handlung

2494; einer allgemein lautenben Empfangsbestätigung 1846; eines Oblatoriums 1885; eines Hanbelsbuchauszuges trot mangelnber Bestätigung ber orbentlichen Buchführung 249, 1122, 2222; ungeachtet ber Buchführer in Concurs verfiel und trotz mangelnder Unterschrift bes Buchführers 2436; eines in bianco girirten Bechsels 1512, 2621, 2661; eines in Abschrift vorgelegten Wechsels 2231; eines nach Mittheilung bes Untersuchungsrichters gefälschten Wechsels 2645; einer Quittung über eine für ben Pranotaten geleiftete Zahlung 2405; trot inzwischen angemerkter Dispositionsbeschräntung 502; trot eines iutabulirten Einschuldungsverbotes 1810, 2410. Richt executive Einverleibung auf Grund eines Schiebsspruches 2808. Pranotation der Gläubiger bes Erben auf Grund bes §. 822 a. b. G. B. vor erfolgter Erbserklärung 3820, (4986). Anwenbbarkeit ber Borfchrift bes §. 822 a. b. G. B. auf Legatare 4999. Pränotation des Anspruches ber in einem Cobicille nur ber Rategorie nach bezeichneten Sonorirten auf ben Rachlaggutern 5376. Pranotation ber Lofdung einer mit Superpfanb. rechten belafteten Sppothekarforberung ohne Nachweis ber Bustimmung ber Supersatzläubiger 2151. Beschränkung ber Pranotation auf ein ju einem Familienfibeicommiß bestimmtes Gut 3046.

Unzulässigfeit ber Pranotation: Nicht existirenber Ansprüche 1034, 1387; eventueller Anfprüche 231, 283, 468, 568, 629, 1113, 1204, 1387, 1570, 1577, 1586, 1710, 1861, 1916, 2033, 2158, 2187, 2207, 2320, 2335 (cheliches Güterrecht), 2422, 2477 (Regreßansprüche), 2450, 2538, 3017 (Pflichttheilsanspruch), 3251 (eines Urtheiles, wenn Rechte bebingt zugesprochen werben, ohne Nachweis bes Eintritts ber Bebingung); einer schon versicherten Forberung 245, 968; eines Hanbelsbuchauszuges wegen mangelnder Bestätigung ber orbentlichen Buchführung 871; einer einzelnen Rechnungspost 2509; eines Buchauszuges über escomptirte Wechsel 2133; eines Hanbelsconto nach Ablauf ber in §. 120 a. G. D. bestimmten Frift 249, (2215), 2379; einer später fällig werbenben Forberung auf einer früher fälligen Gegenforberung 1378; eines verjährten Bechfels 1674, 2379, 2453; bes Anspruchs auf Berzugszinsen einer Wechselschulb 1892; währenb ber Berhandlung über die Giltigkeit ber Intabulation 1681; auf eine ftreitige Sappost 1624; eines bebingten Enburtheils 2153, 2602, 3817; auf ein grunbbücherlich verfichertes fibeicommiffarisches Substitutionsrecht 2579, 8876, 8891; auf ein zu einem Fibeicommiß bestimmtes Grunbstud 3047; von Alimentationsausprüchen auf Grund bes lebig. lich bas Berschulben bes Pranotaten conftatirenben Scheibungsertenntnisses 2662; eines Ersatanspruches auf Grund bes bie Beschäbigung constatirenben Protofolles über ben Runstbefund 2690. Unguläffigkeit ber Berbinbung ber Pränotation unb Sequestration jum Zwede ber Sicherftellung eines Erbichaftsgläubigers vor ber Ginantwortung 4160; bes Aufuchens um Pränotation eines gerichtlichen ben Pfanbrechtstitel nicht enthaltenben Bergleiches bei bem Tabulargerichte 4994.

Rechtfertigung ber Pranotation: Bor Fälligleit ber Forberung 2247, 5403 (Alimento pro futuro); einer ungewissen Forberung 1249; der zur Sicherstellung einer Aerarialforderung erwirkten Pränotation 3771; ohne besonderes Justificirungsertenntniß 439, 1687, 1984, 2177; durch blogen Nachweis bes Forberungsbestantes 2375; burch Nachweis ber Liquiberklärung ber Forberung im Concurs 4853; lediglich burch die in Rechtstraft erwachsene Bahlnugsauflage 5401; Entbehrlichteit ber Rechtfertigung im Falle einer Zahlungsübernahme Rechtfertigung einer auf Grund bes §. 822 a. b. G. B. erwirkten Pranotation 4771. Rlage auf Rechtfertigung ber einen Pranotation nach vorausgegangener Pranotation zweier im Wesentlichen gleichlautenben Wechselforberungen und Anmerkung berselben 3792. Beschränkung ber Rlage zur Rechtfertigung einer in unbestimmtem Betrage erwirkten Pranotation auf einen bestimmten Betrag 5182. Beräußerung ber Pfanbsache vor ber Rechtfertigung 1324, 1845, 2570, Beräußerung ber Pfanbsache nach ber Rechtfertigung 1112, Berschiebenheit ber Ansprüche auf Rechtfertigung einer Pranotation und eines Berbotes zur Sicherstellung berselben Forberung Unstatthaftigkeit ber "berzeitigen" Abweisung einer Klage auf Rechtfertigung ber Pranotation 8996. Gegenstanb ber Justificirungs. Nage 4073. Rechtfertigung einer vor ber Wirksamkeit ber neuen Grundbuchsgesetze erwirkten Pranotation 4948, 5030, 5088. Fortsetzung bes begonnenen Rechtfertigungsprocesses nach Eröffnung bes Concurses gegen ben Maffeverwalter 5146. Einfluß ber außerorbentlichen Revisionsbeschwerbe gegen bie eine Pfandrechtspränotation für nicht gerechtfertigt erklärenben Urtheile auf bas Gesuch um Löschung ber Pränotation 5354.

Intabulation: Unzuläffigkeit ber Einverleibung bes executiven Pfanbrechtes auf Grund einer wiber ben noch nicht verbücherten Erben angestellten Hppothekarklage 5815. Giltigkeit ber von einem wiberrechtlich Eingetragenen eingeräumten Sppothet 1803. Pfanbrechtseinverleibung trot eines intabulirten Beräußerungs- und Ginschuldungsverbotes 2160. Executive Supereinverleibung bes Pfanbrechtes an einer Sphothekarforberung, beren Einverleibung im Recurswege angefochten ist 5447. Intabulation auf Grund des g. 822 a. b. G. B. 2406, 3253, 4030 (nach erfolgter Ginantwortung ber Erbschaft). tabulation eines Urtheils bezüglich klinftiger Leiftungen 901, 1166, (5526); eines pranotirten Urtheils 1167. Ungulässigfeit ber Intabulation gegen ben Nacherben an Stelle einer gegen ben Borerben erwirkten, nicht gerechtfertigten Pranotation 3177; ber Ginverleibung bes Pfanbrechts bei einer früher eingeräumten Crebithppothet nach erfolgter executiver Beräußerung bes Grunbstickes 2089; ber Intabulation bes Pfandrechts bes Fiscus für rückftanbige Staatsgebühren nach Eröffnung bes Concurses 3994; für bie Bebühr wegen bes Uebergangs auf die Erben angesichts ber vor ber Gewähranschreibung ber letteren erfolgten executiven Beräußerung und Meistgebotsvertheilung 4120. Unzulässigkeit ber Intabulation von bei ber Meistgebotsvertheis lung nicht angemelbeten Gebührenrlickftanben wiber ben Ersteber einer Liegenschaft 4216; ber Intabulation bes Pfanbrechts für zur Berichtigung bes Raufpreises ausgestellte Bechsel auf Grund ber allgemein ertheilten Intabulationsbewilligung für bie aus bem Ranfvertrag erwachsenben Rechte 4318. Einverleibung bes Pfanbrechtes auf Grund einer basselbe für bereits entstandene Forberungen bis zu einer bestimmten Höhe einräumenben Urfunde 5293. Boraussetzungen ber executiven Jutabulation bes Pfanbrechtes für eine vom Gefällengerichte verhängte Belbstrafe 4655; ber Einverleibung von Besitzveranderungsgebühren 4864. Einverleibung bes Eigenthums bes Erben an einer Nachlaßrealität auf Ansuchen seines gleichzeitig bie Pfanbrechtsintabulation ansuchenben Gläubigers? 5247. Gesuch um Intabulation eines Dritten behufs eigener Supereinverleibung 1679, 1680. Eintragung einer mit bem Gelb bes Manbanten erworbenen Forberung auf ben Namen bes Manbatare 1821. Intabulation bes Pfanbrechtes für die auf ben Raufpreis gewiesene Grunbentlastungsschulb vor ber Gewähranschreibung bes Erstehers ber Liegenschaft 3040. Einverleibung bes Anspruchs auf Decung eines Theiles ber auf eine Wirthschaft entfallenden Steuerquoten aus ben Früchten eines Fibeicommiffes? 5248. Einfluß ber Intabulation eines Bertrags über bie vorzunehmenbe Abtrennung einzelner Bestandtheile eines Grundbuchsobjectes auf die Rechte nachfolgeuber Gläubiger 2678. Executive Intabulation ber burch Schiebsspruch übernommenen Berpflichtung zur Bezahlung ber Schulben eines Anderen (auch von Forberungen bes Uebernehmenben felbst) 3830. Grundbücherliche Uebertragung bes für nachträglich zu liquibirenbe Forberungen einverleibten Pfandrechtes 2505, 2512. Unzuläffigkeit einer einseitigen Abtretung einer Crebithppothet 2188. Erwerb einer Sppothet (Afterhypothet) im Bertrauen auf bie öffentlichen Bücher 1803, 2196, 2940, 4012, 4153, 4165, 4480 (LBichung einer von zwei Simultanhppotheten in Folge ber Schulbtilgung; Erwerbung ber anberen im Bertrauen auf bie öffentlichen Bücher?), 4684 (Rechtliche Folge ber unterlaffenen Anmertung ber Bormunbschaftsverlängerung im Grundbuche), 5294 (Erwerbung einer über breißig Jahre einverleibten Sppothekarforberung), 5877 (Intabulation auf Grund eines gefälschten Schulbscheines). Erwerb einer Sphothet mala fide 2550, (8070, 8307). Einverleibung verschiebener Kategorien von Prioritats obligationen berfelben Eisenbahngesellschaft 5558.

IX. Simultanhphotheten. Behandlung berselben bei der executiven Kanfschillings-Bertheilung 602, 837, 1200, 1345, 2565, 3036, 4544; (Einstüßlosigseit der Zuweisung des Erlöses aus der einen Hypothet auf die andere Hypothet 2113), 3301 (Wahlrecht), 4657 (Analoge Anwendung der Borschrift der Concurs-O. bei der executiven Feilbietung), des Grades der Grandfiedes durch

einen postsocirten Simultanhypothekargläubiger und Berzicht besselben auf die auf diesem Grundstücke haftende Hypothek). Berücksichtigung der zwar in der Schuldurkunde, aber nicht im Grundbuch ersichtlich gemachten Solidarität der Haftung 2601. Regreßanspruch im Fall der Tilgung 593. Löschung einer von beiden Hypotheken iu Folge der Schuldtilgung; Erwerbung der anderen "im Bertrauen auf die öffent-lichen Bücher"? 4430.

X. Rangordnung ber Bfandrechte. Gerichtlicher Bfanbrechte 200, 758, 973, 1368, 2087, 2558, 2762, 3019, 3051, 3479; 4029 unb 4919 (Gleichzeitige Bornahme zu verschiebener Zeit angesuchter und bewilligter Pfändungen), 4060 (Angeblich gleichzeitige Pfanbrechteerwerbung), 4081 (Erfindungsprivilegium), 4201 (Ceffionen von Theilbeträgen eines gerichtlichen Deposits), 5061 (Collision von Executionen auf eine mit Coupons versebene Staatsschulbverschreibung: Ausfolgung ber Coupons an ben vorangebenben Gläubiger). Des gesetzlichen Pfanbrechts bes Beftanb gebers 236, 936, 1046, 1168, 2079, 2679, 2787 (verschiebener Bermiether), 2909, 2925, 2985, 3198 (Collifton mit bem nach Wegbringung ber Sachen aus ben vermietheten Räumen erworbenen gerichtlichen Pfanbrecht), 3621 (Collision mit ber von einem anberen Gläubiger erwirkten Pfanbung), 3825, 4256, 4801. setlichen Pfanbrechts für Steuern und Gebühren 674, 811, 1555, 1770, 2804, 2807, 3009, 3229, (3366), 8857, 3870, 3987; 2210 (Gemeinbeumlagen und Schultoften), 3296 unb 4187 (Forberung einer Lan besversicherungsanstalt), 8489 (Uebertragungsgebühr bei ber Relicitation), 8522 (Collifion des Anspruche eines Erbschaftsgläubigers mit bem Auspruch ber Finanzverwaltung auf bie Uebertragungsgebühr), 3851 (Boraugerecht ber über brei Jahre rückftanbigen, jedoch erft fürzlich bemef. senen Steuern?), 4251 (Rangorbnung ber Kosten ber Einbringung früherer Steuerriicfftanbe), 4270 (ber Wehrbauconcurrenzforberungen), 4281 Materielle und formelle Boraussetzungen ber sachlichen Baftung für Befitveränderungsgebühren), 4477 (Eintommen- u. Erwerbsteuer, Handelstammerund Flußconcurrenzbeiträge), 4480 (Ueber brei Jahre ansftänbige, aber unausgesett eingetriebene Steuern und Grunbentlaftungsschulbigkeiten), 4482 (Nothstandsbarlehensforberungen in Galizien), 4564 und 4618 (Erwerbsteuer im Falle ber Mobilarexecution), 4438 und 4687 (Erwerb- und Einfommensteuerrückfanbe?), 4846 (Erwerb- und Gintommensteuer unb Hanbelstammerbeitrag), 5809 (Grunbentlastungsiculben), 5828 (Borzugerecht ber erft nach erfolgter grunbbilderlicher Anmertung bes Bolljuge ber executiven Feilbietung eingetragenen Gebührenrudftanbe?), 5418 (Behandlung eines intabulirten Grundsteuerbetrages bei ber Meiftgebotvertheilung), 5554 (Umfang bes gesetzlichen Borrangs ber Grundentlastungscapitalien und Renten). Des Pfanbrechte bes Bieberberftellers eines abgebrannten Baufes 830. Des Pfanbrechts im Fall ber erft in britter Instanz bewilligten Einverleibung 1122,

Des Pfanbrechts im Falle ber Beiterverpfanbung (2860). einer in ber Innehabung bes Berpfänders belaffenen Sache 2867. Des Pfanbrechts für bie Executionstoften 64, 552, 918, 1336, 1750, 1773, 1961, 2265, 2354, 2373, 2385, 2395, 2595, 2681, 2852, 8095, 3812, 3318, 3366, 3739, 3825, 3930 (Absolute Priorität ber Erfatforberung bes auf Berlangen eines späteren Execution führenben Pfandgläubigers bestellten Sequesters), 3955, 4897 (Umfang ber gleichen Borrang genießenben Executionstoften), 5416 (Rang ber Roften ber Anschließung an die Execution). (Bgl. auch Civ.-Proc. N. II 4 Für Binfen 258, 322, 1184, 1458, 2650, 2681, 2908, 2914, 3113, 3192, 3211, 3609, 3708, 4452 (Rang ber nach Art. 291 B. G. B. capitalifirten Zinsen), 4739 (Mückständige, burch executives Pfanbrecht gebedte Binfen), 4929 (Meltere intabulirte Binfenrudftanbe). Bestellung einer Sphothet an einer zu einer rubenben Erbichaft gehörigen Sache; Abhängigmachung ihrer Birtfamteit von ber Berbucherung bes Einantwortungsbecretes: Datum berfelben 4196. Rangorb. nung der Eintragung von Mobification en einer bereits grundbücherlich sichergestellten Berpflichtung, burch welche bie Laft vergrößert wirb 2956. Wirkung ber theilweisen Cession einer Sppothekarforberung an einen britten Theilzahler auf bie nachstehenben Sppothekargläubiger 3067. Bestreitung einer Sppothet burch einen nachfolgenben Pfanb. gläubiger: Grundbücherliche Streitanmerkung 5103. Boraussetzungen ber Borrüdung ber Spothetargläubiger 5084. Gleichzeitige Ueberreichung mehrerer Grundbuchseingaben? 3607. Form der Austragung von Borrechtsstreitigkeiten bei ber Mobilienerecution 4197.

XI. Bfaudklage. Gegenstand ber actio hypothecaria (Unzulässigkeit bex Bollftredung bes wiber ben Sppothelarschuldner ergangenen Urtheils burch Pfändung anderweitigen Bermögens) 4239, 4247. Pfandflage gegen ben britten Besitzer ohne Belangung bes Personalschulbners 433. Bahlungsauftrag wiber ben Hppothekarschulbner (Umfang ber Haftung) 4173. Rlage gegen ben Erwerber ber vor ber Pranotationerechtjertigung veräußerten Pfanbsache 1324, 4871 (Weiterveräußerung bes Grundflides nach angestellter aber nicht angemerkter Rechtfertigungsklage). Gegen ben Erben vor ber Einantwortung 2699. Gegen ben Erben auf Grund eines grundbilderlich sichergestellten Creditvertrages 2702, Unzuläffigkeit von Einwendungen aus ber Person bes Personalschuldners 4579. Unzuläffigkeit ber Erneuerung bes Rechtsftreites mittelft Rlage auf Loschung bes in einem früheren Processe anerkannten Pfandrechtes 4952. Nichtberechtigung bes Hppothekarschulbners zur Geltenbmachung ber Einwendung ber mangelnden Baluta 2993, 3339. Richtberechtigung bes außerbücherlichen Ceffionars jur Anftellung ber Hopothekarklage 3806. Legitimation bes noch unverbücherten Ceffionars zur Anstellung ber Sphothekarklage 4299, 5049. Unterbleiben ber Berfachung eines Ranfvertrags wegen unvollständiger Bezahlung ber vom Räufer übernommenen Sppothefariculben: Succession bes Räufers

in die Hoppothek ber von ihm befriedigten Gläubiger? 4777. Execution gegen ben britten Besitzer auf Grund bes Urtheils gegen ben Bersonalschulbner 1071, 1780, 1783. Einwendung bes wider ben früheren Eigenthümer ber Liegenschaft erwirkten Urtheils auf Zahlung gegen bie Rlage bes späteren Eigenthumers auf Loschung bes Pfanbrechtes 5164. Anmertung ber Sppothetartlage: Unzuläffigfeit ber Executionsführung gegen ben mittlerweile außer Besity getretenen Beklagten 3441. Unzulässigkeit ber Anmerkung ber Sppothekarklage in Berfachlichern 4304. Unstatthaftigkeit ber grundbücherlichen Anmerkung ber Abweisung einer Sppothefarliage 4737. Rechtliche Natur ber auf Grund eines verbucherten Bestandvertrages angestellten Entschäbigungs-Mage: Grundbücherliche Anmertung berfelben 5076. Rechtliche Natur ber auf Grund eines intabulirten holzabstodungerechtes angestellteu Rlage: Grundbiicherliche Anmerkung 5148. Zahlungsauftrag "bei Executionsvermeibung". Bestimmung bes Objects 2349. Zahlungsauftrag ohne klägerischen Nachweis bes Nichtvorhandenseins einer Streitanmertung 3869. Einfluß eines nicht intabulirten Wiebertaufrechtes auf spätere Sppotheken 2438. Anspruch auf gerichtliche Sinterlegung im Falle von Superintabulationen 1993. Rlage auf Zahlung einer superintabulirten Boft: Grundbücherliche Anmerkung berfelben 5281. Berjährung 842, 843, 1013, 1085, 1405, 3616, 3753, 5564.

11. Realisirung des Pfandrechts. Boraussetzungen ber grundbücherlichen Anmerkung ber Execution zur Realisirung einer Oppothekarforberung 4740. Mitbietungerecht bes britten Besitzers bei ber executiven Feilbietung 377. Zulassung eines Solidarschuldners zur Licitation 4738. Unbestreitbarkeit einer hppothekarisch versicherten Forberung burch einen andern Hypothekargläubiger 1051, 2012. Nichtberechtigung ber Sppothekorgläubiger zur Bestreitung einer vom Executen anerkannten Forderung 5349. Berweisung einer vom Executen anerkannten pränotirten Forberung auf bas Meistgebot: Einspruchsrecht ber nachfolgenben Tabulargläubiger 5300. Legitimation bes Pfanbglänbigers jur Anfechtung bes an einer ihm vorgehenden Satpost haftenden Afterpfanbrechtes? 4418. Einfluß ber behaupteten Pertinenzqualität ber gepfändeten Sachen auf ben Fortgang ber Execution 4436. Ginfluß ber Concurseröffnung auf eine vorber erwirkte Pfanbrechtspränotation 5077. Einfluß ber Concurseröffnung auf die Bertheilung bes Meistgebots 582. Liquiberklärung bes Pfanbrechtes an Sachen, beren Einbezogensein in bie Concursmasse streitig ift 4362. Behandlung einer auf verschiedenen idealen Theilen bes feilgebotenen Grundstückes in verschiebener Reihung sichergestellten Forberung 2781. Executive Beräußerung einiger von mehreren verpfändeten Grundstüden: Ginfing ber Meifigebotvertheilung auf ben Umfang ber haftung ber übrigen Sppotheken 4544. Stellung bes auf einem einzelnen Object sichergestellten Pfanbgläubigers bei executiver Beräußerung einer aus mehreren Grundbud sobjecten bestehenden Gesammtsache 2663. Einfluß ber Aufhebung ber Untheilbarteit

von Bauergutern auf früher bestellte Pfanbrechte 4157. Unzuläffigfeit ber Befriedigung bes Sppotbekargläubigers aus ber für das abgebrannte Baus von ber Berficherungsanstalt geleifteten Entschäbigung 2777, (2885), (3126), 5249 (Zwangeweise Feilbietung ber burch Brand beschädigten Realität), (5529). Anspruch bes Eistebers einer zwangsweise feilgebotenen Liegenschaft oter ber Hppothekargläubiger auf bie Ablösungesumme eines aufgehobenen Propinationerechtes? 5256. Behanblung bes in ben Banben bes Erstehers gebliebenen Raufschillings 544. Perfonliche Saftung bes Erftebers für bie überwiesenen Schulben 806, 2280, 2548, 3418, 3438, 3750, 5418 (Ueberwiesene Grundentlastungeschulb), 5290, 5567. Unzulässigteit ber Fortsetzung einer gegen ben Erecuten begonnenen Execution gegen ben Erficher 3206, 3346. Berechtigung jedes Realgläutigers zur Erwirkung ber Relicitation wegen Saumfals bes Erstehers 3058, 4944. Haftung bes Erstehers für rudftandige Befigveranberungegebühren 1459, 2810, 3186, (4216, 5029). Für die Grundentlastungsschulden bei Uebernahme des Grundftudes mit "allen Laften"? 4011. Berpflichtung bes befriedigten Sppothekargläubigers zur Abtretung seines Unspruchs gegen ben Berfonalschulbner 1102, 5490. Haftung ber Pfanbgläubiger im Falle ber Eviction ber vertauften Pfanbfache 431. Berechtigung jum Abange von einer Caution 2103, 2894. Gleichzeitige Bewilligung ber Ginantwortung und Erfolglassung gerichtlich beponirter öffentlicher Obligationen 5516. Realisirung bes gesetzlichen Pfanbrechts bes Berpachters burch Sequestration ber Früchte 3932, 3970 (im Con-Rechtliche Natur ber executiven Sequestration ber Erträgniffe einer verpfändeten Liegenschaft zu Gunften bes Pfanbgläubigers 4407. Gleichzeitige Bewilligung ber executiven Ginantwortung einer Hoppothefarforberung und bes executiven Pfanbrechtes an berfelben 5404. Anspruch bes in ein tirolisches Berfachbuch eingetragenen Pfanbglanbigers auf Befriedigung seiner Zinsenforderung aus ben Früchten bes sequestrirten Grundstückes? 5571. Privilegium ber Sparcaffen Executionsprivilegium ber Nationalbank 2432, 3029, 3509, 4108 (Wirkfamkeit gegenüber jebem Besitnachfolger); ber Bobencreditanstalt Unzulässigkeit ber allgemeinen Delegirung von Rotaren 2757, 3921. zur Bornahme pfandweiser Beschreibungen unverbücherter Liegenschaften im Interesse gewisser Creditinstitute 5533, 5534. (Rechtliche Ratur bes taufmännischen Retentionsrechtes 5347).

XIII. Löschung der Hypotheten. Auf Berlangen britter Personen 89, 4170 (Bestellung einer Hypothet durch ben Berkäuser nach vollzogenem, aber noch nicht verbüchertem Eigenthumswechsel). Nach Ablauf von brei Jahren 184, 2498. Klage auf Löschung einer verjährten Hypothetarforberung 3907. Auf Nichtigerklärung und Löschung einer auf Grund eines gefälschten Schuldscheines intabulirten und vom Cessionar im Bertrauen auf das öffentliche Buch erworbenen Forderung 5377. Berechtigung des Pfandgläubigers zur theilweisen Berzichtleistung auf

Boranssehungen ber Loschung eines mit bem bas Pfanbrecht 4088. Ausgebinge verbundenen Begräbnißzelbes 4978; ber Löschung eines auf einem erloschenen Fruchtgenuß haftenben Afterpfanbrechtes 5025. Löschung wegen rechtsträftiger Abweisung ber Rlage auf Bahlung ber versicherten Forberung 2193. Löschung bes auf Grund eines wieber aufgehobenen Contumacialurtheiles einverleibten executiven Pfanbrechtes: Berpflich. tung bes Executionsführers zur Ausstellung einer Loschungserklärung Wirkung ber Umwandlung einer Naturalschuld in eine Gelbschulb auf bas Pfanbrecht 4409. Boraussetzungen ber Ginverleibung ber Lofdung einer Sphothelarschuld auf Grund eingetretener Confoli. birung 4904. Ermöglichung ber Lofdung als Boraussetzung ber Ausfolgung bes von einem Sphothetarschuldner jum Zwede ber Depurirung gerichtlich hinterlegten Schulbbetrages an einen Superpfanbgläubiger 5434. Pranotation ber lofdung einer mit Superpfanbrechten belafteten hppothekarforberung ohne Nachweis ber Bustimmung ber Superfag. gläubiger 2151, 2684. Unzuläffigkeit ber Gintragung eines bebingten Loschungsconfenses 485. Berechtigung bezw. Berpflichtung bes Spothekarschuldners zur gerichtlichen Derosition bis zur Ausstellung einer löschungsfähigen Quittung 4767. Unzuläffigkeit ber Löschung auf Grund ber Schulbhinterlegung 1564. Einwilligung bes Cebenten in Löschung ber Pranotation 2464, 3792, bie Löschung 1109. 5015 (Berechtigung bes Besitnachfolgers bes Pranotaten jur Erwirfung ber Löschung einer nicht gerechtsertigten Pränotation), 5182 (Unbebingte Bischung ber Pranotation nach rechtstraftiger Abweisung ber Justificirungsklage), 5272 und 5308 (Borbehaltlofe Löschung (bebingt) pranotirter Pfanbrechte trot barauf erwirfter Afterpfanbrechte), 5354 (Einfluß ber a. o. Revisionsbeschwerbe gegen bie eine Pfanbrechtspränotation für nicht gerechtfertigt erklärenben Urtheile auf bas Gesuch um Löschung ber Pränotation), 5450 (Unzuläffigkeit ber Löschung ber Pränotation in Bollftredung eines beren Rechtfertigung nicht anerkennenben Urtheiles), 5470 (auf Grund eines die Wechselklage abweisenben Urtheiles), 5530 (Legitimation des Nachlaßeurators zur Erwirkung der Löschung einer gegen ben Erben mit bem Borbehalte bes §. 822 a. b. G. B. bewilligten Bormerkung?). Selbständigkeit ber Hppothek: Uebergang berselben, bezw. Eintragung einer Afterhypothet nach Tilgung ber Schulb 611, 618, 1109, 1395, 1659, 1778, 1782, 2021, 3070, 8288, 3557, 3865; 3842 (Fortbestand ber Forberung und ber Spothet trot Beerbung bes Sppothefarglänbigers burch einen ber Correalschulb. ner), 4012, 4153, 4165, 4430 (LBichung ber einen von zwei Simultanbypotheten in Folge von Schuldtilgung; Erwerbung ber andereu "im Bertrauen auf bas öffentliche Buch"?), 4880 (Unentgeltliche Ceffion einer getilgten aber nicht gelöschten Sphothekarforberung), 5084 (Befugniß bes Spothefarschulbners zur Einräumung einer zwar ichon erloschenen aber nicht gelöschten Sypothet an einen späteren Gläubiger). Löschung einer in Renntuig bes Sachverhaltes erwirkten Pranotation auf eine

getilgte, aber nicht gelöschte Forberung 8307. Unzuläffigkeit ber Löschung ber Bormertung ber Bermögensübertragungsgebühr bei ber Pränotation bes Eigenthums auf Begehren bes Pranotirten ohne Einwilligung ber Finanzbehörbe 3315. Erforderniß ber Unterschrift ber Finanzprocuratur auf zur Berbücherung bestimmten Ertlärungen ber Staatsbeborben? 3361. Lofdung einer eventuell gur Bahlung jugewiesenen Satypost 3834. Rechtliche Wirkung ber rechtsfräftigen Bertheilung eines Meistgebotes in Ansehung ber auf basselbe gewiesenen Forberungen 4467. Erlöschung bes im Sppothekenbuche nicht gelöschten Pfanbrechtes burch Zahlung ber Schulb nach bem Spsteme bes italienischen Hoppothekenwesens 2688. Amortisirung einer Satpost 2891. Unzuläffigkeit ber Berbindung bes Amorifationsverfahrens mit ber Rlage auf Löschung berselben Satpost 3959. Rlage auf Löschung alter Satpoften: Baftung bes Rlägers für bie Roften ber Bestellung eines Curators ad actum? 4865. Löschung ber Streitanmerfung wegen unterbliebener Zustellung ber Rlage 3511. Uebertragung der nach Anmerfung bes Grundabtrennungsgesuches eingetragenen Pfanbrechte auf bas Lastenblatt bes Trennstückes 4272. Boraussetzungen ber Löschung bes im §. 822 a. b. G. B. vorgeschriebenen Borbehaltes 4346.

# III. Obligationenrecht.

# A. Bbligationen überhaupt.

I. Gesammtschuldverhältnisse. Auf Grund gemeinschaftlich ertheilter Eth vocatenvollmacht 1959, 2017. Getheilte Haftung von mehreren Berurtheilten für bas Honorar bes Bertheibigers 3992. Berabrebung Der gemeinsamen Tragung ber Rosten ber Errichtung eines Raufvertrages: Belastung bes Berkäufers mit ber Balfte ber Uebertragungsgebit br? 4898. Solibarische Baftung ber Erben vor ber Einantwortung (Rechtliche Wirkung bes einem ber Miterben beferirten Gibes) 4475, 5374 (Ungetheilte Haftung bes vor ber Einantwortung auf Zahlung ber gangen Nachlaßschuld belangten, bebingt erbserklärten Erben nach erfolgter Einantwortung). Actio depositi gegen mehrere Erben det Depositars 3398. Solidarische Berpflichtung von Streitgenoffen zur Bestellung ber actorischen Caution 3428. Solidarische Haftung ber Streitgenoffen für bie Proceftoften? 745, 2616, 2687, 3798, 5001, Anspruch auf Ersatz bes ganzen Schabens gegen eine Ber-5004. sicherungsgesellichaft trot mehrseitiger Bersicherung 3413. Beitritt gur Schuld "als prasumtive Erben" 2319. Auslegung bes von einem Gutsverwalter ertheilten Versprechens ber Rückzahlung eines für bas verwaltete Gut aufgenommenen Darlebens? 4798. Bertragemäßige Haftung bes Manbatars bes Cebenten aus feiner Haftungserflärung für Einbringlichkeit ber cebirten Hoppothekarforberung 3401. Rage

gegen ben einen Correalschildner trotz erfolgter Belangung bes andern 1086. Bezahlung ber ganzen Schuld durch einige von sämmtlichen verurtheilten Solidarschuldnern 1754. Solidarische Schuldanerkennung seitens der Cessi 2202. Behandlung einer Correalschuld im Concurs 391. Behandlung einer im Grundbuch als solcher nicht ersichtlich gemachten Solidarschuld der Miteigenthümer bei der Meistgebotsvertheislung 3025. Getheilte Haftung nach Erlöschung der solidarischen Bechselverbindlichkeit gegenüber der Bereicherungsklage auf Grund des Art. 83 W. D. 5421.

- II. Gelbschniben. 697, 945, 1079, 1320, 1323, 1377, 1432, 1492, 1590, 1592, 1633, 1647, 2061, 2149 (Berpflichtung zur Zahlung bes vollen Rennwerthes in Metallgelb nach Einziehung bes Papiergelbes), 3202, 3802, 4191 und 4596 (Einfluß bes Zwangscurses), 3500 (Einfluß bes selben auf bas Versprechen, einen Theil ber Wechselschulb in Silber zu bezahlen), 2359, 2769 (Berücksichtigung bes Zwangscurses von Amtswegen), 3802 (Rückzahlung in Ducaten), 3367 (Verabrebung ber Bezahlung bes Kausschlings in Silber ober in Banknoten mit Bergütung ber Eursbifferenz). Verzögerung einer in Gold bedungenen Zahlung: Anspruch bes Gläubigers neben Verzugszinsen auf Vergütung ber Eursbifferenz 4891. Rückwirtenbe Kraft ber gesetzlichen Bestimmungen über ben Zwangscurs 4067. Geltung bes Finanzpatentes vom 20. Februar 1811 in den wiedereroberten Provinzen? 5510.
- Natur von Binfen, welche bem "Capital zugeschlagen" find II. Zinsen. Berzugs- ober Bertragszinsen? 2871. Boraussehungen bes Anspruches auf Bergugszinsen 5829. Berurtheilung bes Rechnungslegers zur Zahlung bes Salbo sammt Berzugszinsen 4570. Ipso jure Berpflichtung zur Bahlung ber Urtheilszinsen 2948. Berpflichtung zur panktlichen Entrichtung von Zinsen bei Terminsverluft: Beginn ber Mora 4805. Fortlaufen ber Zinsen trop mora accipiendi 2979. Anspruch auf höhere Bergugszinsen bei geanberter Bohe bes Zinsfußes? 3104. Person bes Binsenbezugsberechtigten 4843. Relicitation: Umfang ber Haftung bes erften Erftebers 4383. Binfen verjährung 2769, 5017. Berjährung capitalisirter Zinsen 497. Unzuläffigkeit ber executiven Einbringung von Berzugszinsen für zuerkannte Binfenrud. Berjährung urtheilemäßiger Binfen 1805, 4032, 5023, stände 4854. Bobe bes im Legate nicht bestimmten Binsfußes 1318. Einfluß ber Einverleibung auf die Bobe vertragsmäßiger Zinsen 1251. Binswucher 528, 953, 1618. Rangorbnung ber Hypothet für bie nach Art. 291 S. G. B. capitalisirten Zinsen 4452. Zurückforderung bezahlter ungesetzlicher Binsen 1251, 1518, (4518). Nichtrückwirkung bee bie Zinsbeschränkungen aufhebenben Gesetzes vom 14. Juni 1868, (A. 4. Bl. 3. 62) 3975. Hinzurechnung ber voraus abgezogenen Zinsen ju ber im Schulbichein als empfangen bestätigten Summe: Berechnung ber Binfen 4515, 4516. Berechnung von Binfen für eine ber hingabe bes Darlebens vorausgebenbe Zeit 4518. Berechnung

ber Zinsen eines Barlebens in öffentlichen Schulbscheinen 4663. Ersitzung bes Rechtes auf Zahlung ber Zinsen in einer bestimmten Währung? 5510.

#### IV. Berträge.

- 1. Bertragsfähigkeit 1103, 1386, 1466, 1475, (2497), 3748 (Berechtigung ber Klosteroberen zur Einräumung einer Terminserweiterung bei einem Pachtvertrage mit cassatorischer Clausel), 4342 (Privatrechtssähigkeit von Orbensgeistlichen), 3535, 3711 (Berpstichtung bes Minberjährigen aus einer für ihn geleisteten Zahlung: Anerkennung ber Schulb nach erreichter Großjährigkeit), 4131 (Aufnahme und Berbücherung eines Darlehens durch einen Minberjährigen: Convalescenz durch stillschweigende Anerkennung), 4408 (Anerkennung der von einem Minberjährigen contrahirten Schuld nach erreichter Großjährigkeit), 4507 (Beginn der Berjährung für Klagen aus Berträgen mit Minberjährigen), 4612 (Widerruf der venia astatis: Rückwirkung auf inzwischen geschlossene Geschäfte), 4684 (Rechtliche Folgen der unterlassenen grundbücherlichen Anmerkung der Bormundschaftsverlängerung), 3713 und 4466 (Contrahirung von Geschäftsobligationen durch einen unter Euratel gestellten Berschwender).
- 2. Abichließung: Annahme eines Berfprechens. Beweis berfelben 393, 2458. Annahme ber Affignation Seitens bes Affignatars burch Erhebung ber Rlage gegen ben Affignaten 3537. Annahme eines Antrages ober Gegenantrag? 903, 8924 (Annahme bes Antrags unter einer zusätlichen Bebingung: Beweislaft.) Rauf auf Probe ober hingabe zur Probe? 4557. Schulbanerkennung ober Bergleichsantrag? 5298. Perfection bes Bersicherungsantrages 4352. Abschluß unter bem Bor behalt ber Erlangung einer gewiffen Concession 3217. Berechnung ber Frift bei Annahme eines Berfprechens mittelft Boft 194. jur Annahme bes einer juristischen Person gemachten Bersprechens 1039. Erklärung ber Annahme an einen Agenten bes Offerenten 1108. Abschluß burch einen stillen Stellvertreter 3468. Mit einem Contrahenten, ber zugleich im Namen eines Anberen ohne Auftrag contrabit (Ungiltigkeit bes gangen Bertrages in Ermanglung nachträglicher Genehmigung) 3267. Abschließung mit einem vorgeblichen Manbatar 3043. Stillschweigenbe Einwilligung 1475, 1978, 2288, 2391, 2476, 3374, 3580, 3678, 4181, 4147, (4178), 4203, 4204, 4218, 4314, (4429), 4512, 4535, (4557), 4597, 4822, 5037, 5068, 5324, 5378. Abichließung eines Geschäftes mit sich selbst 1106. Pactum de contrahendo 783, 1539, 1908, 3079, 3276, 3303, (4616, 4913), 5144 (Angelb). Schenfung auf den Todesfall oder pactum de contrahendo? 3375. Neuerliche Abschließung nach bem Rückgängigwerben eines nogotium claudicans 2963. Beginn ber Berjährung für Rlagen aus Berträgen mit Minberjährigen 4507.
- 3. Form: Mündlicher Vertrag mit der Berabredung schriftlicher Abfassung 152. Mündlicher Kaufvertrag mit der Berabredung, an einem

bestimmten Tage barüber eine Urkunde auszufertigen 336. Berabredung jur schriftlichen Errichtung eines Bertrages ober zur Aussertigung einer Beweisurfunde? 4078. Perfection eines gerichtlichen Bergleiches 5048. Auslegung bes §. 886 a. b. G. B. 2150. Beisetzung bes Handzeichens für ben bes Schreibens Unkundigen mit beffen Bustimmung burch einen Dritten 3001. Anticipation theilweiser Erfüllung eines Bertrages, beffen Errichtung in ichriftlicher Form verabredet murbe 3218. Beweislaft rudfictlich ber Bebeutung ber Berabrebung, bag über ben Bertrag eine Urkunde errichtet werbe 219. Punctation mit Bestimmung eines Termines für ben Abschluß bes Hauptvertrags 113. Punctation eines Cessionsvertrages 1073. Berucksichtigung munblicher vom Inhalt ber Bertragsurfunde abweichenber Berabrebungen? 11, 1454, 1878, 2245, (2300, 2992), (4058), 4178, 4219, (4371), 4499, (4515, 4516), 4549 (jum Zwecke ber Auslegung); näher bestimmenber Berabredungen 2155. Wirksamkeit mündlicher Abreden neben ber Bertrags. punctation 2970. Berichtigung einer von ber mündlichen Berabrebung abweichenben Bertragsurfunde 1134. Zulässigkeit bes Beweises ber Simulirtheit eines schriftlich geschlossenen Bertrages 3216. Erläuterung Ergänzung eines Rausvertrages burch ben Schlußbrief 5017. Nachträgliche Beisetzung ber Unterschrift ber Zeugen in Abwesenheit bes Schuldners 3152. Förmlichkeiten bei Aufnahme eines Notariatsactes mit einem Taubstummen 2506. Bulässigteit ber notarielleu Befräftigung einer bereits errichteten Privaturfunde über ein Beschäft, beffen Biltigfeit burch Aufnahme eines Notariatactes bebingt ift 4563 4654, 4815.

- 4. Willensinhalt: Pactum turps 1928, 1979, 2045, 2398 (Civilrechtliche Giltigkeit eines vom Strasrichter als strasbare Begünstigung eines einzelnen Gläubigers burch ben seiner Zahlungsunfähigsteit sich bewußten Schulbner erklärten Bertrages), (2855, 2915), 3066, (8225), 3577 (Versprechen einer Gelbsumme für die gesehlich zulässige Entschlagung von der strasprocessualischen Aussage), 3811, (3877), 3904 (Lohnvertrag mit der Bestimmung, in kein anderes Geschäft gleicher Lategorie einzutreten, noch ein solches selbst zu errichten?), 3995 (Unstlagbarkeit des zu einem verbotenen Spiele gegebenen Darlehens), 4021, 4144 und 4426 (Klagbarkeit eines solchen Geschäftes), 5080 (Garantieversprechen: Gutstehen sür die Folgen der Uebernahme einer Nachlaßsorberung auf die Erbportion).
- 5. Willensmängel: Simulation 776, 827, 1416, 1507, 1878, (2245); 2185 und 2992 (Zulässigkeit der Einrede der Simulation gegen eine Notariatsurkunde), 3216, 4419 (Bersprechen einer Entschäbigung für den Fall des Rücktrittes vom Sheverlöbniß in Gestalt einer Schenkungsurkunde). Mangel der Willenseinigung 1273, 2968, 3529, (3563), 3672, 3925, 4913, 5446. Wesentlicher Irrthum: Escomptirung einer irrthümlich für verlost gehaltenen Obligation 4578. Ansechtung eines Bertrages wegen Irrthums (Beginn der Berjährungszeit) 3375. Bersprechen der Bezahlung einer fremden Wechselschus (Geltend-

machung von Anfechtungegründen aus ber Person bes Bechselschulbners 4414. Unbestimmtheit bes Beriprechens 4111, (4185), .4404.

- 6. Willensbeschränkung: Zur Bebingung gemachter Beweggund 149. Beweislast bezüglich einer Suspensivbedingung 193, (2200, 2296, 3194, 3234.) Streit über ben Inhalt einer Bedingung 3234. Stillschweigend vereinbarte Bedingung? 3563. Eigentliche ober uneigentsliche Bedingung? 3574. Resolutivbedingung 2759. Bersprechen eines Entgeltes für das "Bereden" eines Erblassers zur Bedenkung des Promittenten: Beweis des Causalnerus 4363. Verwendung 66 estimmung 4953.
- 7. Willenbaublegung: 170, 530, 559, 655, 676, 813, 932-934, 1060, 1091, 1096, 1194, 1231, 1246, 1264, 1265, 1301, 1352, 1408, 1693, 1823, 1864, 2020, 2025, 2200, 2227, 2262, 2296, 2319, 2869, 2388, 2390, 2537, 2717, 2759, 2855, 2924, 2966, 2984, 3141, 3194, 3225, 3233, 3246, 3256, 3257, 3267, 3281, 3305, 3336, 3338, 3374, 3378, 3492, 3565, 3574, 3580, 3596, (3611), 3676, 3678, 3715, 3727, 3781, 3811, 3833, 3839, 3878, 3925, 3940, 3957, 4124, 4127, 4141, 4142, 4176, (4196), 4229, 4284, 4296, 4318, 4349, (4352), 4414, 4429, 4478, 4499, 4511, 4512, 4542, 4549, 4568, 4585, 4632, 4680, 4797, 4798, 4804, 4822, 4824, 4893, 4898, 5004, 5018, 5224, 5244, (5276), 5367, 5373, 5398, 5490. (Bgl. noch Civil-proc. A. III. 2.)
- 8. Berpflichtungegrund (causa): Ausstellung eines Schultscheines über eine Spielschulb 1078. Eines Bechsels über eine Spiel-Exceptionsweise Geltenbmachung ber causa promittendi 2973. Streit über bas einem Wechsel zu Grunbe liegenbe Rechtsverhaltniß: Beweislaft 5228. Ausstellung eines Darlehnsscheines über eine anberweitige Schulb 1161, 1255, 1447, 3152, 4649 (Ungiltigkeit einer Hoppothet wegen Ungiltigfeit bes in ber Schulburtunde angegebenen Schulb. titels). Gemeinrechtliche Rlage auf Grund eines unförmlichen Bechfels 1111. Cautio indiscreta 1966, 2011, 3283, 3340, 4307 (Briefliche Anerkennung einer Schulb ohne Specialistrung ber causa debendi), 4499, 4754. Anerkennung als Berpflichtungsgrund 2905, 3148, 3283, 3317 (Anerfennung ber gangen Schuld burch Berfprechen ber Bahlung eines unbestimmten Theiles berfelben?), 3339 (burch Binfenzahlung), 3544 (Bekenntniß als Schuldner eines "berechneten Betrages"), 3711 und 4408 (Anerkennung einer mabrend ber Minberjährigkeit contrabirten Sould nach erreichter Großjährigkeit), 4131 (Convalidirung einer Eintragung im öffentlichen Buche burch Unterlaffung bes Biberfpruches Seitens bes großjährig Beworbenen), 3927 (burch Anertennung ber Bobe bes Schabens?), 4204 (Unguläffigfeit ber nachträglichen Forderung eines höheren als bes in ber übersendeten Rechnung geforberten ärztlichen Honorars), 4058 (Bersprechen des Ceffus an ben Ceffionar, die bereits verjährte Schulb zu bezahlen), 4893 (Anerkennung einer verjährten Schulb?), 4388 (Bestreitung einer testamentarisch an-

erkannten Passivpost durch den Notherben: Bertheilung der Procestrollen), 4045 (Stillschweigende Anerkennung der Nothwendigkeit Ider Expropriation), 4163, 4322 (Legatum debiti), (4431), 4598 (Unbedingte Schulbanerkennung?), 4617 (Anerkennung einer Pfandschuld: Umfang und Wirkung berselben), 5298 (Schulbanerkennung oder Bergleichsentrag?), 5421.

- 9. Angelb, Reugelb und Conventionalstrase: Angelb 76, 276, 312, 840, 997, 1045, 1509, 1744, 2056, (2876), 8217; Angelb ober Anzahlung? 2155, 2728, 3276; Rechtliche Natur einer "Darangabe" 3405; Rücksorberung bes Angelbes im Kalle ber Impersection bes Bertrages 3303; Rücksorberung burch einen Dritten 3704; Erlöschung bes Anspruchs auf das Doppelte burch vorbehaltlose Annahme bes zurücksestellten einsachen Angelbes 3256; Schulblosigkeit als Boraussetzung der Rücksorberung des doppelten Angelbes 4142, 4550. Unstatthaftigkeit des Anspruches auf Rückgabe des doppelten Angelbes im Falle unvollständiger Ersüllung des Bertrages 5024. Zahlung eines Angelbes bei Abschlüß eines pactum de contrahendo: Boraussetzungen des Anspruchs auf Rückzahlung des boppelten Angelbes 5144. Reugelb 984, 1065, 1539, 1825. Conventionalstrase 534, 1539, 2651, 3904, 3975; 4861 und 5017 (Triennalverjährung), 5228 (Schenkung ober Conventionalstrase? Beweislast), 5570 (Richterliche Ermäßigung).
- 10. Haftung für culpa 1269, 1949, 2820, 3581, 4116 (Rechtliche Folgen ber verschulbeten Unmöglichkeit pflichtmäßiger Rücksellung
  eines Wechsels), 4142 (Schulblosigkeit als Boranssetzung ber Rücksorberung bes boppelten Angelbes), 4195, 4298 und 5189 (Einfluß beiberseitigen Berschulbens auf den Umfang des Schadenersates), 4227
  (Berschulbete Nichtentrichtung des versprochenen Lohnes), 4298 (Haftung
  des Agenten einer Bersicherungsgesellschaft sür die unrichtige Aussüllung
  des Blanquetts gegensber dem Bersicherten), 4336 (Berschulden des
  Cessionars?), 4434 (Anshebung der Kosten des Restitutionsversahrens
  wegen Berschuldens des Impetraten), 4462, 4679; 4163 und 5210
  (Culpa in eligendo).

#### 11. Bemährleiftung:

a) wegen physischer Mängel: Anspruch barauf 302, 537, 707, 737, 2388, 2564, 3255 (Anspruch bes eine Pachtung Uebernehmenden wegen vertragswidriger Mängel des Objects), 3424 (Bernehmung eines Biehhirten über die Mängel des Thieres), 4862 (Geltendmachung des Redhibitionsanspruches per modum exceptionis), 4967 (Kauf mehrerer Sachen um einen Sesammtpreis: Einfluß der Beränßerung der einen auf die Redhibition der anderen). Ansechtbarkeit oder Nichtigkeit wegen Mangels der bedungenen Eigenschaften der Waare? 3529, 3563: Qualistication der Klage wegen Quantitätsmängeln der verkauften Sachen 4514. Berjährung 171, 475, 640, 1148, 1597, 3144 (Beginn der Verjährung. Berabredung einer längeren Garantiesrist), 3255, 4514. Untergang beider vertauschten Sachen während des Processes 1761.

- b) wegen rechtlicher Mängel: Anspruch auf Evictionsleistung 431, 558, 810, 850, 1138, 1164, (5206). Berjährung besselben 1164. Gewährleistung im Falle einer datio in solutum 5313.
- 12. Berletzung über bie Hälfte: Boranssetzungen der Geltende machung 4502. Birtung 125, 3963. Geltendmachung per exceptionem 1992, (3672), 3963, 4485. Berjährung bes Anspruchs aus berseiben 416, 1268. Berzicht auf Geltendmachung berselben? 2361. Beweis 302. Ansechtung ber Schätzung durch den Exproprianten 4374.
- 13. Bertrage ju Gunften Dritter 324, 404, 423, 721, 747, 988, 1193, 1693, 2915; 2390 (zu Gunften einer im Teftamente erft ju bestimmenten Berfon, 2131 (Gemeinfame Rlage bes Bertretenen und des Bertreters gegen ben anderen Contrabenten, 2548 (Ros inter alios acta), 3263 (Berabrebung bes Berfaufers mit bem Raufer über Aufrechthaltnug ber Miethvertrage), 3374; 3418 und 3438 (Uebernahme ber Bezahlung einer Sappost burch ben Ranfer: Birfung ju Gunften bes Satgläubigers?), 3426 (Bestellung eines Arzies für ben Dienenben burch ben Dienstherrn), 3451, 3565 (als Theil bes Raufpreises übernommene Berpflichtung jur Leiftung einer Schulbotation), 4313 (Bermögensabtretung an ein Rind unter Auftrag einer Leiftung zu Gunften eines anderen Rinbes nach erreichter Großjährigfeit?), (4343, 4460, 4953), 4660 (Unzuläffigkeit ber Executionssührung durch ben in einem gerichtlichen Bergleiche begünstigten Dritten), (4973), 5423 (Borbehalt bes Bieterfauferechtes zu Gunften eines bem Uebereinkommen beigetretenen Dritten), 5467 (Lebensversicherungspolizze ju Gunften ber Erben ober anderer Rechtsnachfolger), 5480 (Beriprechen bes Räufers, ben vom Berkaufer mit bem gegenwärtigen Miether abgeschloffenen Bestandvertrag aufrecht zu halten: Berechtigung bes Diethers zur Geltenb. machung biefes nur bem Berkaufer gegebenen Berfprechens?).
- 14. Bertrag zu Lasten eines Dritten. Unverbindlickseit betselben 8246; (Berpstichtung bes Miteigenthümers, zu ben Kosten einer von der Mehrheit der Miteigenthümer veranlaßten nothwendigen Reparatur beizutragen 3446), (4363); (Bersprechen der Berwendung str
  die Bezahlung einer Schuld 4808).
- V. Haftung für Andere. 215, 863 (cf. 2820), 1171, 1242. Haftung ber Gaftwirthe für übernommene Sachen von Reisenden 4530; ber Birthe und Fuhrleute für die von ihren Dienstpersonen übernommenen Sachen der Reisenden: Theilung des Schadens wegen beiderseitigen Berschuldeus 5189; des Kaffeehausbesitzers für die Sachen, welche seinem Marqueur zur Ausbewahrung übergeben worden sind? 2672; der Babean stalten sür die dem Badezast widersahrenen Entwendungen 2531, 2800, 2926, 3580. Haftung für das Berschulden eines Bediensteten 3292, 3337, 5210 (Unbedingte Haftung einer Gasgesellschaft für den durch ihre Bediensteten zugesügten Schaden). Grenzen der Haftung einer Gesellschaft für das Berschulden ihrer Beanten 2746. Culpa in eligendo 4163, 5210. Actio venditi gegen den

gewesenen Borstand eines aufgelösten Consumvereines 4808. Haftung ber Eisenbahn gesellschaft für ben die Bauführung auf eigene Rechnung besorgenden Dritten 5192, (5430). Haftung ber Eisenbahnunternehmungen (auf Grund des Gesetzes vom 5. März 1869) 5363. Haftung des Aerars sür die bei einer Finanzdirection als Psand hinterlegten und von einem Steuerbeamten veruntrenten Creditpapiere 5406. Wirkung der Wiederaussehung der allgemeinen ehelichen Gütergemeinschaft auf die Forderungen Dritter 4188

- VI. Erfüllung. Zeit und Ort 297, 861, 1154, 1357, 1374, 1378, 1965, 2227, 2481, 3263, 3811, 4127 (Bersprechen, aus einem Teiche eine gewiffe Quantität Baffer per Woche abzulaffen: Berechtigung bes Schuldners zur freien Bahl bes Wochentages), 4142, 4486 (Bermächtniß einer Gelbsumme "bei Bebarf"), 4867 (Erfüllungsort für Rebenverbindlichkeiten), 5193 (Zahlungsort im Falle ber Berabredung ber Baarenlieferung an einem bestimmten Orte und ber Absenbung bes Raufpreises burch die Bost baselbft), 5511 (Zeitpuntt ber Fälligkeit ber auf bas Deistgebot gewiesenen Forberungen). Unmöglichteit 832, 1233, 1683, 1978, 2480, (Zeitpunkt für bie Berechnung im Falle fpaterer Unmöglichkeit ber im Urtheil auferlegten Leiftung 2876), 2915, 3396 (Zeitweilige Unmöglichkeit ber Erfüllung eines Miethvertrages), 3480 (Ersatlage im Falle ber Nichterfüllung einer Berpflichtung). Rechtliche Folgen ber verschulbeten Unmöglichkeit ber versprochenen Rudftellung eines Bechsele, für welchen bem Rudstellungspflichtigen bereits ein neuer ausgestellt ift 4116. Berschulben bes Miethers in Betreff ber punttlichen Entrichtung bes Binfee? 4679. Engagementebruch burch eigenmächtige zeitweilige Entfernung 4761. Rechtliche Folgen ber Richterfüllung eines Bertrages 394, 527, 550, 1556, 1619, 2946, 2983 (Unftatthaftigfeit ber Erfattlage an Stelle ber Rlage auf Erfüllung), 4227 (Rechtliche Folgen ber Nichtentrichtung bes versprochenen Theilbetrages bes Lohnes vor Bollenbung bes Werkes), 4428 (Entichäbigungeklage an Stelle ber Rlage auf Erfüllung), 4808 (Bersprechen ber Berwenbung für bie Bezahlung einer Schulb). Exceptio non adimpleti contractus 421, 599, 1291, 1541, 2712, 2979, 3883, 4046, (4859). Erfüllungeversprechen 861, 1039, 1078, 1101, 1405, 1590, 2126, 2458, 2769, 3811, 3849, 4414, 4429, 4997 (Anerkennungsvertrag ober Constitutum?). Einfluß ber anticipativen theilweisen Erfüllung eines Bertrages, beffen schriftliche Errichtung verabredet wurde 3218.
- 711. Berzug. Subjective Boraussetzungen 358. Berzögerte Zurücktellung entlehnter Staatsobligationen 514. Boraussetzungen des Anspruches auf Berzugszinsen son Zinsrücktänden? 284, 4854 (Unzulässigkeit der executiven Einbringung). Bon Naturalleistungen? 2824. Bon noch nicht gerichtlich bestimmten Alimentationsgeldern 2567. Berzugszinsen von einem Heiratsgut vom Tage der aufgelösten Ehe an? 293. Berzugszinsen von einem durch Schuld des Käusers noch nicht

bestimmten Kausschilling? 117. Berpsichtung ber pünktlichen Entrichtung von Zinsen bei Terminsverlust: Beginn ber Mora 4805. Eintritt ber Mora des Bermächtnisschuldners mit dem Zahlungstag des Legats 2857, 2704; 4280, 4748 und 4766 (Jahrestag nach dem Tode des Erblassers: mora ex logo). Eintritt der Mora im Falle einer bedingten Zahlungszeit 2842. Ipso jure Berpsichtung zur Zahlung von Urtheilszinsen 2948. Recht auf Berzugszinsen gegen die Concursmasse 378, 658. Anspruch auf höhere Berzugszinsen vermöge rückwirkender Krast eines neuen Gesetzes? 3104. Berzugszinsen vermöge rückwirkender Krast eines neuen Gesetzes? 3104. Berzugszinsen Berzugszinsen auf Bergütung der Eursbisserenz 4891. Berzugszober Bertragszinsen? 2871. Fortlaufen der Zinsen trotz mora accipiendi 2979.

VIII. Ceffion. Cession an Zahlungsstatt ober zum Incasso? 166, 1118. Uebernahme von Forberungen an Bablungsstatt? 4574. Uebernahme an Bablungsflatt ober Ceffion Zahlungshalber? 5813. Ceffion ober Berpfanbung? 349. Höchstpersönliche Natur ber Rechte bes Testamentsexecutors 5295. Ceffion einer eingeklagten Forberung mahrend bes Processes 3053, Ceffion einer mit Berbot belegten Forberung 529. einer executiv eingeantworteten Forberung 872. Abtretung eines "Nachnahmebetrages": Zeitpunkt ber Perfection ber Ceffion 4410. Berpflichtung bes zur Annahme ber vom Gatten ber Schuldnerin angebotenen Zahlung bereiten Gläubigers zur Abtretung der Forderung 5000. Ceffion einer Forberung nach quittirter Tilgung berselben 2955. Unzuläffigkeit ber Erecutionsführung bes Cebenten einer Sappoft nach erfolgter Bormertung ber Ceffion 3350. Ceffion einer ichon getilgten Spothekarforberung 61f, 618, 1109, 1895, 1659, 1778, 1782, 2021, 3070, 3288, 3557, 3725; 3307 (LBschung einer in Renntniß bes Sachverhalts erwirtten Pranotation auf eine getilgte, aber noch nicht gelöschte Forberung), (4012, 4153, 4165,), 4880, 5090 (Berpflichtung bes burch einen Dritten befriedigten Spothelargläubigers zur Ceffion trot vorbehaltlos erfolgter Annahme ber von ihm ausgestellten Zahlungsquittung). Erwerb einer auf Grund eines gefälschten Schulbscheines intabulirten Forberung im Bertrauen auf bas öffentliche Buch 5877; einer über breißig Jahre einverleibten Sphothetarforberung im Bertranen auf die öffentlichen Bücher 5294. Nichtberechtigung bes außerbücherlichen Ceffionars zur Anstellung ber Hppothekarklage 3806. Legitimation besselben Cessionars jur Anstellung ber Spotheterklage 4299, 5049. Uebergang ber Forberung gegen ben Schabenstifter burch Bergütung bes Schabens Seitens ber Bersicherungsanstalt in Kraft ihrer Statuten 3304. Ceffion einer über brei Jahre einverleibten Forberung 1995. Ceffion einer Wechselforberung 938, (3728), 4241 (einer nach Art. 83 B. D. justehenden Bereicherungeklage; Rachweis und Bemeffung bes Schabens aus ber Person bes Ceffionars; Berjährung). Ceffion bes aus vorbehaltenem Wieberkaufsrecht erwach. senen Anspruchs 2384. Einverleibung der Cession ohne Nachweis bes

Umstandes, von dem die Fortbauer des abgetretenen Rechts abhängt 3347. Ceffion bee Restitutionsanspruches bes fibeicommiffarischen Gubstituten vor Eintritt bes Substitutionsfalles. Umfang berfelben 2855. Unterschied zwischen Indossament und Cession 797. Gemeinrechtliche Wirkung bes Inbossaments 1481. Mehrfache Cession berselben Forderung 1237. Sofortige Abweisung des Gesuches um executive Pfandung bereits cedirter Forberungen bes Schulbnere 5218. Pfändung einer bereits cedirten Forderung burch einen Gläubiger bes Cebenten vor erfolgter Notification ber Ceffion 4534. Berbotslegung auf eine cebirte Forberung vor Benachrichtigung bes Cessus 2176. Gerichtliche Berständigung des beklagten Schuldners von der Cession seiner Schulb 4086. Creditiren ber Ceffionsvaluta ober Darleihen? 104. Solibarische Schulbanerkennung Seitens ber Ceffi 2202. Anertennung einer fingirten Sould gegenüber bem Ceffionar 614, 3803. Unterfertigung ber Ceffionsurfunde burch ben Ceffus 1729. Berfprechen bes Ceffus an ben Ceffionar, die bereits verjährte Schuld zu bezahlen 4058. Einwenbungen bes Ceffus gegen ben Ceffionar einer intabulirten Forberung 3725, 3808. Exceptio non adimpleti contractus gegen ben Anspruch bes Cessionars 421. Compensation mit Forberungen gegen ben Cebenten 828, 857, 3844, 4459 (Unzuläffigfeit ber Compensation mit einer erst nach erfolgter Abtretung entstandenen Gegenforderung gegen ben Cebenten). Umfang ber Rechte bes Ceffionars 2258. (Unzulässigkeit der Executionsführung des Cessionars auf Grund eines für ben Cebenten ergangenen Urtheils 3153.) Anfechtung rechtsfräftig festgestellter Feilbietungsbedingnisse? 4449. Einverleibung ber wiber ben Cebenten erwirkten Justificirung einer Superpränotation wiber ben Ceifionar 3946. Berurtheilung bes Ceffus jur gerichtlichen Sinterlegung ber Schuld 677, 3149. Rangordnung ber Ceffionen von Theilbeträgen eines gerichtlichen Gelbbeposits nach bem Zeitpunkte ber Ginreichung bes Gesuches um bie bepositenamtliche Anmerkung 4201. Haftung bes Cebenten 19, 175, 189, 320, 510, 1196, 1413, 1482, 1668, 1968, 2431, (2960), 3309 (Boraussetzungen ber Baftung für bie Einbringlichkeit einer cedirten Hppothekarforderung), 3728 (Haftung bes Cebenten eines in bianco girirten Wechsels), 3843 (Rechtliche Natur bes Bersprechens bes Cebenten, für bie Richtigkeit und Ginbringlichkeit ber cebirten Forberung zu haften: Bürgichaft?), 3401 (bes gleichen im eigenen Ramen abgegebenen Bersprechens bes Mandatars bes Cebenten), 4284 (Bertragsmäßige Baftung für bie Richtigkeit und Einbringlichkeit einer cebirten bereits verpfändeten Sppothekarforderung), 4336 (Berschulden bes Cessionars). Hopothecirung ber Regreßsorberung bes Cessionars 2993.

IX. Schuldübernahme 1469, 1703, 1916, 1971, 2176, 2249, 2252, 2460, (2510), 2548, 2708, 2747, 2915; 2953, 3418, 3438, 3750, 4344 und 5290 (persönliche Haftung bes llebernehmers einer Hppothekarschuld?), 4343 (Uebernahme einer intabulirten Dotalschuld durch den Käuser der Realität mit dem Versprechen der Verzinsung; Person des Bezugsbe-

rechtigten), 4804 (Bermögensübertragung inter vivos: Singular- ober Universal-Succession? Umfang ber Baftung bes Uebernehmers für bie Schulben), 5018 (Bertragsmäßige Uebernahme ber verbücherten Schulben burch ben Erwerber bes belafteten Grunbftudes: Umfang feiner Haftung), 5373 (llebernahme bes Nachlaffes gegen Auszahlung ber Erbtheile und Berichtigung ber Passiva: Haftung bes Uebernehmers gegenüber ben Erbschaitsgläubigern), 5567 (Perfonliche haftung bes Erftehers einer executiv feilgebotenen Liegenschaft für die auf bas Meiftgebot gewiesenen Beträge), 2966 unb 3741 (birecter Anspruch bes Gläubigers gegen ben Uebernehmer), 4667 (Unzuläffigkeit ber Geltenb. niadung ber bem früheren Schulbner zustehenben Einreben), 4528 (Befreiung bes ursprünglichen Schuldners), 3139 (Irrthum in Ansehung ber vom Raufer zur Bahlung übernommenen Satposten), 3242, 3565 (vertragsmäßige ober gesetliche Berpflichtung zur Leiftung einer Soulbotation?), 3599 (exceptio non adimpleti contractus bes zur Bezahlung bes Raufschillings angewiesenen Assignaten gegen den bffignatar), 5287 (Perfectwerben einer Affignation), 3830 (Uebernahme ber Berpflichtung zur Bezahlung ber Schulben eines Anberen, auch von Schulben gegen ben Uebernehmenben selbst), 4429 (Zahlungeübernahme), 4777 (Unterbleiben ber Berfachung eines Raufvertrages wegen unvollflänbiger Bezahlung ber vom Käufer übernommenen Sppothetariculben: Succession bes Räufers in die Hypotheten ber von ihm befriedigter Gläubiger?), 4205 (Regreßanspruch bes bie Pfandschuld bezahlenben Legatare einer verpfändeten Sache).

X. Bahlung. Boraussetzungen ber Wirksamteit eines Bahlungsanerbietens 1593, 5000 (Berpflichtung bes Gläubigers zur Abtretung ber Forberung). Unbestimmtheit ber Schulbpost, auf welche Bablung geleistet wurde 5099. Stillschweigende Einwilligung in die Abtragung einer bestimmten Schuldpost 193, 2250. Zahlung eines von der Baisencasse elocirten Capitale an ben inzwischen großjährig gewordenen Pupillen 1402. Zahlung an sich selbst? 2560, (3830, 4355). Unzuläffigkeit ber Bahlungsverweigerung an ben vom Schulbner anerkannten Gläubiger wegen eines von einem Dritten auf die Forberung erhobenen Anspruches 4431. Erklärung bes Ueberbringers einer Bahlung über bie Person bes Schuldners 2109. Beweislast hinsichtlich ber Einrede ber sofort geleisteten Zahlung gegenüber einem behaupteten Rauf auf Borg 5117. Prämiffen ber im §. 1428 a. b. G. B. aufgestellten Bermuthung ber Bahlung 5455. Beweislast in Ansehung ber Bollftandigkeit ber Bahlung 1137. Bebeutung ber Formel "Salbirt" 2978. Rechtliche Folgen ber Auszahlung von Interessen an ben Prafentanten eines Sparcaffebuches im Laufe bes Amortifationsverfahrens 4462. Borauszahlung 4535.

Ueberlassung an Zahlungsstatt ober Schenkung auf ben Tobesfall? 2400. Uebernahme von Forderungen an Zahlungsstatt? 4574.
Uebergabe an Zahlungsstatt ober Cession Zahlungshalber? Gewährleistung im Falle ber datio in solutum 5313. Geben eines Bechsels

an Zahlungsstatt 1514, 3728, 4318. Tilgung ober Deckung einer Schulb burch Ausstellung bezw. Girirung eines Wechsels? 3326, 3423. Ueberweisung einer Hppotbekarforberung als Zahlungsmittel 4767.

Berpflichtung gur Ausstellung einer Quittung 1664, 4072. Quittung über eine bobere Summe, ale empfangen murbe 4371. Berechtigung bes Schuldners zur Borenthaltung ber Zahlung bis zur Ausftellung einer löschungsfähigen Quittung? 4638, (4767). Unzuläffigkeit bes Gegenbeweises gegen eine Quittung 4058. Ungulänglichkeit ber Er-Marung bes Schulbners, bie quittirte Schulb nicht bezahlt zu haben 4229. Buläffigkeit bes Gegenbeweises gegen eine verbucherte Quittung auch nach Ablauf von brei Jahren 4779. Anspruch bes Schulbners nach Tilgung ber Schulb auf Rudftellung bes Schulbicheines, eventuell Sicherstellung 3079. (Nothwendigkeit ber Begrundung und Pracifirung biefes letteren Anspruches 3097). Uebernahme ber Berpflichtung gur Rudgabe eines Bechfels in Folge Ausstellung eines neuen: Rechtliche Folgen ber verschulbeten Unmöglichkeit ber Rückftellung 4116. Gegenbeweis gegen bie im §. 1430 a. b. G. B. aufgestellte. Bermuthung 4200. Anspruch auf Ersatz ber für einen Anbern gezahlten Soulb 822, 1102, 2211, 2747, 2793 (Regreß bes wegen ber Staatsgebühr für frühere Uebertragungen eines Grundstückes in Anspruch genommenen Besitzere gegen seine Bormanner), 3167, 3304 (Regreganfpruch einer Berficherungsanstalt gegen ben Schabenstifter), 4205 (Regreß bes bie Pfanbichulb bezahlenben Legatars einer verpfändeten Sache), 4459 (Bersprechen bes Berfäufers, bem Räufer für bie Bezahlung ber auf ber vertauften Realität haftenben Forberungen Erfatz zu leiften: Bezahlung einer nur — und überdies simultan — pranotirten Forberung), (4777), 5490 (Berpflichtung bes burch einen Dritten befriebigten Spothekargläubigers zur Ceffion trot vorbehaltlos erfolgter Annahme ber von ihm ausgestellten Zahlungsquittung). Beneficium competentiae 444.

Gerichtliche Hinterlegung 1667, 1738, 1760, 1762, 1853, 1971, 3595, 3644; Rechtliche Natur bes gerichtlichen Depositum 4910. Umfang ber richterlichen Prüfung bei Annahme des Erlages einer vom Gläubiger zurückgewiesenen Zahlung 5202. Berechtigung zur hinterlegung 3149. Unzulässigfeit ber einseitigen Zurücknahme einer während des Rechtsstreites freiwillig bei Gericht hinterlegten Gelbsumme vor Austragung besselben 4901. Erlag der eigenen Schuld behufs Erwirkung eines Berbotes zur Sicherung einer Gegenforderung 4064. Berechtigung bezw. Berpslichtung des Hypothekarschuldners zur gerichtlichen Deposition dis zur Ausstellung einer intabulationssähigen Duittung 4072, 4767, (4805). Rechtliche Wirkung der gerichtlichen Hinterlegung des Schätzungswerthes der expropriirten Sache; unbedingte Aussolzung des Depositum an den Expropriirten 4377. Erlag des Schätzungswerthes der expropriirten Gründe unter Berwahrung gegen die Ersolgung desselben vor Austragung des Auspruches

bes Expropriaten auf weitere Entschäbigung wegen ber Birthschafts. erschwernisse 5411, 5503 (Berechtigung jum Beginne bes Baues). Ginsetzung bes Exproprianten in ben Besitz bes Grundes nach gerichtlicher Erlegung ber von ihm angesochtenen Schätzungesumme 5016. Unftatt. haftigkeit ber Berurtheilung bes Schuldners zur hinterlegung fatt gur begehrten Zahlung 4481. Berweisung bes Klägers im Urtheil auf bie während bes Processes vom Beklagten gerichtlich hinterlegte Summe? 4987. Aufhebung bes wechselrechtlichen Zahlungsauftrages im Falle ber nach Erlaffung besselben erfolgten gerichtlichen hinterlegung ber 2Bechselsumme? 5054. Nichtausbebung bes Berbots bei gerichtlicher Hinterlegung einer Decungssumme ohne Ginräumung bes Pfanbrechtes baran 4369. Erlag einer Gelbsumme behufs Suspension ber Execution: Anmertung der Streitigkeit des erlegten Betrages im Depositenbuche 5203. Berichtliche Hinterlegung einer Schulbsumme wegen barauf erhobener Ansprüche Dritter 5229. Boraussetzungen der Ausfolgung bes von einem Spothekarschulbner jum Zwede ber Depurirung gerichtlich binterlegten Schuldbetrages an einen Superpfandgläubiger 5434. Hinterlegung einer Urkunde 3250; (Einfluß ber Hinterlegung bes Souldbetrages auf ben Umfang ber Restitution ber Pfanbfrüchte 3394); Dinterlegung burch einen Dritten 2159, 2381, 2708, (3080, 3450, 3595); Provisorisches Psandrecht des Fiscus an der von ihm hinterlegten Summe zur Sicherstellung seiner Begenforberungen 3844. Beigerung bes Gepfändeten, bas im Wege ber Privatpfäubung gepfändete Bieb jurudjunehmen: Begehren bes Pfanbers um gerichtliche Sequeftration? 5081. Afterpfandrecht als Grund ber Nichtzahlung einer Pfand. schulb? 2584.

- XI. Novation. Bon Wechselsorberungen 2608. Einer Liedlohnsforderung 2932. Der Miethzinssorberung durch Errichtung einer den Zinsrückland anerkennenden, dessen Berzinsung zusichernden Urtunde? 3621. Wirtung der Umwandlung einer Naturalschuld in eine Gelbschuld auf das Psandrecht 4409. Durch wechselrechtliche Acte? 909, 1209, 1311, 1866, 2634, 2839, 2919, 2973, 3146, 3238, 3239, 3241, (3326, 3423), 3962 (Fortbauer des Psandrechts), 4755. Durch rechtskräftige Meistgebotsvertheisung 4467. Uebernahme von Forderungen an Zahlungsstatt? 4574. Bgl. Obl. R. A. IV. 8.
- XII. Compensation. Bertragsmäßige Compensation 393. Rlage mit Absuz ber Gegenforderung 1297. Compensation seitens der von dem Bater eines unehelichen Kindes belangten Mutter mit der Gegenforderung auf Rückvergütung der für das Kind bestrittenen Alimente 4115. Unzusässscheit der Berücksichtigung der Compensation von Amtswegen 2378; der Compensation von Forderungen für die aus einem sequestrirten Geschäft verkauften Waaren mit Forderungen an den Executen 2168; der Compensation mit einer illiquiden Forderung 264, 1525 (Beweis der Gegenforderung durch Zeugen 2264); der Compensation mit einer unsgleichartigen Gegenforderung 3608; Unstatthaftigkeit der (compensando

eingewendeten) Erfatsforberung im Falle des von einem mit einem Ausgebinge belasteten Sausbesitzer unterlaffenen Abzuges ber Gintommensteuer 4598. Compensation mit Forberungen gegen ben Cebenten 828, 857, 3844 (Sicherstellung bes Fiscus für seine Begenforberungen an ber von ihm gerichtlich hinterlegten Schuld trog mittlerweile erfolgter Ceffion ber Forberung feines Schulbners), 4459 (Unguläffigkeit ber Compensation mit einer erft nach erfolgter Abtretung entstandenen Gegenforberung gegen ben Cebenten), 4880 (Unentgeltliche Ceffion einer getilgten, aber nicht gelöschten Sppothetarforberung). Compensation im Concurs 765, 1087, 1262, 1826, 1939. Compensation im Ausgleichsversahren 1973. Einrebeweise Compensation mit mehreren Gegenforberungen 3608. Orbnung, in welcher bei mehreren Forberungen zu compensiren ift 291. Zeitpunkt ber Tilgung ber Forberung burch Compensation 770. Compensation mit einer bereits aufgerechneten Begenforberung 2236. Bergicht auf bie Compensation 699. Selbständige Einklagung eines im Compensationswege geltend gemachten Anspruches mabrend bes hierüber schwebenben Processes 4265. (Rechtliche Natur bes taufmännischen Retentionerechtes 5347.)

III. Schulderlaß. Bollwirksamkeit bes mündlichen schenlungsweisen Erlasses 445, 1362, 3061, 3695, 4315, 4581, 4682. Unwirksamkeit besselben 3983. Nichteinhaltung ber Bedingungen des Schulderlasses 411.
Schenkungsweiser Schulderlaß auf den Todesfall 5277. Erklärung des
Gläubigers, daß er nichts mehr zu fordern habe 1161. Stillschweigender
Berzicht 2976, 3336 (Berzicht auf Rechnungslegung durch vorbehaltlose
Annahme der Einkünste des verwalteten Gutes), 4231 (Aushebung
des Anspruches auf Schmerzengeld durch Versöhnung?), 4593, 4894
(Zurücknahme einer Rlage?).

# B. Einzelne Schuldverhaltniffe.

#### I. Gefchäftsobligationen.

1. Darleihen. Darleihen zum Theil in Gelb, zum Theil in Privatforderungen hingegeben 295. Berwandlung eines Kaufvertrags in ein Darleihen? 170. Umwandlung einer Borauszahlung in ein Darleihen 1714. Darleihen ober Creditiren der Cessionsvaluta? 104. Darleihen ober Depositum? 1608. Darleihen oder Leihvertrag? 3476. Hingabe von Gelb ohne Festsehung eines Mückzahlungstermines 4811. Darleihen oder Lieferungsgeschäft? (Hingabe von Geld gegen die Berpssichtung zur ratenweisen Mückzahlung in Waaren und zur Berzinsung in Gelb) 3791. Verabredung eines Kaufgeschäfts bei einem verzinslichen Darleihen 523. Aufnahme und Verblicherung eines Darlehens durch einen Minderjährigen (Convalidirung durch Unterlassen des Widerspruchs gegen die Eintragung) 4131. Emancipatio saxonica? 4171. Darlehen, gezeben von einem Ordensgeistlichen 4342. Berechnung der Binsen bei einem Darlehen in öffentlichen Schuldscheinen 4663. Unzulässigkeit des Berzichts auf das im §. 991 a. b. G. B. eingeräumte Recht 1094. Umfang der Haftung des Darlehensschuldners einer Pfandleihanstalt 2381. Querela und Exceptio non numeratae pecuniae 53,
630, 1971, 3763, 4309 (Mangelhaste Substantiirung der letzteren), 4515,
4516. Klage auf Ergänzung der Darlehenssumme oder condictio indediti? 4518. Bucher im Capital? 2015. Abschluß einer Anleihe.
Klagerecht des Darleihers im Interesse der Inhaber der Partialobligationen? 2409. Person des Rücksorderungsberechtigten bei einem Darlehen aus fremdem Gelde? 4146. Bestreitung der Person des Gläubigers 4307. Passive Solidarität? 4798. Untlagbarteit des zu einem
verb oten en Spiele gegebenen Darlehens 3995. Klagbarteit desselben 4021, 4144, 4426. Cassatorische Clausel: Beweislast 4609.

- 2. Berwahrungsvertrag. Depositum ober Pfand? Beweislast 4439. Umfang ber Pflicht bes Berwahrers (bezw. Frachters) 114; 2531, (2672), 2784, 2800, 2926, 3337, 3580, 4530 und 5189 (Haftung bes Berwahrers für das ihm entwendete Depositum?). Gerichtliche Hinterlegung einer Urfunde durch den Berwahrer berselben wegen eines sie betreffenden Processes zwischen den Deponenten 3250. Actio depositigegen mehrere Erben des Depositures 3398. Depositum irregulare 1608. Schentung durch Ueberlassung eines Theiles des bepositirten Bertrages mit Borbehalt der Berzinsung desselben 4581.
- 3. Leihvertrag. Leihvertrag? 4836. Leihvertrag ober Darleihensvertrag? 3476. Precarinm: Rlage des Käufers eines Hauses gegen einen vom Berkäufer bisher barin gebulbeten Inwohner auf Räumung 4848.
- 4. Schenkungsvertrag. Schenkung ober Bergleich? 519, 1812, 3199, 4283. Schenfung ober entgeltlicher Bertrag? 1072, 2711, 3340, 3577 (Bersprechen einer Gelbsumme für bie gesetzlich zuläffige Entschlagung von der strafprocessualischen Aussage), 3623, 4785, 5181. Schentungs- ober Dotalversprechen? 1631, 3636. Schenfung ober Conventionalstrafe? 5228. Scheingeschäft (Entschädigungsversprechen für ben Fall bes Rücktrittes vom Berlöbniffe) in Gestalt einer Schenfungs. urkunde 4419. Untlagbarkeit bes von einem zur Dosbestellung nicht Berpflichteten geleisteten münblichen Dotalversprechens 2353, 3807. Rechtliche Natur bes Versprechens ber Wieberausstattung eines fich wieber verheiratenben Sohnes 5099. Rlage ohne Production ber Schenfungs urtunbe 763. Formlosigteit bes ichentungsweisen Erlasses 445, 1362, 3061, 3695, 4315, 4581 (Schenfung burch Ueberlaffung eines Theiles bes beim Beschenkten bepositirten Betrages mit Borbehalt ber Berginfung besfelben), 4682. Unwirtsamteit besfelben 3983. Remuneratorifche Schenfung? 3340. Donatio sub modo: Errichtung eines Baues burch ben Schenfer auf bem geschenkten und übergebenen, aber auf bie Person bes Beschenkten noch nicht umgeschriebenen Grunde 4232. Negotium mixtum cum donatione: Biberrussichteit ber in bem gemischten Beschäfte enthaltenen Schenkung 4669. Biberruf ber Schenfung eines Grunbflides wegen groben Unbantes: Unstatthaftigkeit ber grundbücherlichen Streitaumerkung 5003. fechtbarteit ber Schenkung eines Berftorbenen burch seine ehelichen Rin-

ber wegen Berkitzung ihres Unterhaltes 3265. Unansechtbarkeit einer solchen Schenkung wegen Berkktzung bes Pflichttheiles im Falle ber Ueberschuldung bes Geschenkzebers zur Zeit der Schenkung 3265. Schenkung in fraudem creditorum 1507, 4105 (Geltendmachung und Wirstung des Widerruses), 4492 (Beweislast bezüglich der Schenkung), 5258 (Unzulässigkeit der grundbücherlichen Anmerkung der Widerrussklage). Undererblichkeit des Rechtes auf Widerrus von Brautgeschenken 4520.

5. Geichäfteführung. Frachtgeschäft ober Bevollmächtigung? 3337. Bevollmächtigung ober Commissionsaustrag? 4143. Lohn- ober Bollmachtsvertrag? 4560. Bollmachts- ober Gesellschaftsvertrag? 5276. Ermächtigung bes Giranten zur Fortsetzung bes Processes im eigenen Ramen und auf Rechnung des Giratars 4079. Umfang einer Bollmacht 789, 970, 1350, 1549, 1596, 2010, 2108, 2437, 2846, 2978, 3233, (Raufvertrag), 3492, 4355, 4425 (Bollmacht eines Wirthschaftsbirectors), 4776 (L'egitimation eines Fabriledirectors zur Erwirkung ber Execution eines ben Fabritsbetrieb fichernben Ertenntniffes), (4808), 5312 (Berlaffenschaftscurator). Auslegung einer Bollmacht 655, 1172, 2691, 3715, 5004. Ueberschreitung ber Bollmacht 358, 784, 809, 1851, 4597 (Rachträgliche Genehmigung?). Lotterleeinsat einer boberen Gelbsumme burd ben Beschäftsführer 3705. Borgeschützte Bollmacht 3043. Geidaftevermittlung: Unftatthaftigfeit ber Ausbebingung einer Brovision bon beiben Parteien 3512. Boraussetzungen des Anspruchs anf Bezahlung bes für "Bewertstelligung" eines Gutsvertaufes verfprochenen Lohnes 5224. Beauftragung eines Börseagenten, Börseeffecten zu kausen 5180. Unguläffigkeit ber Entsendung eines Bevollmächtigten jum Gühneversuch vor der Chescheidung 3602. Bermögensabtretung an ein Rind mit bem Auftrage einer Leistung zu Gunsten eines anbern Rinbes nach erreichter Großjährigkeit 4313. Rlagerecht bes Manbatars gegen ben Dritten 538, 1728, 4678 (Gelbstftanbige Berechtigung eines zum Incaffo Beauftragten zur Rlage auf Nachzahlung bes Abganges). Berech= tigung bes Manbanten zur processualischen Jutervention 2182. spruch bes Manbanten auf eine mit seinem Gelbe erworbene, auf ben Manbatar geschriebene Forberung 1645, 1821. Selbsthaftung aus einem in frembem Ramen geschloffenen Bertrag 1295, 2238, (4143, 4808). Rechnungslegung als Borbebingung ber vertragsmäßigen Lohnforderung für die Bewirthschaftung eines Gutes 4355. Haftung des Notars für ben burch bie unterlassene Protesterhebung herbeigeführten Berlust bes Regrefrechtes des Bechselinhabers 2791. Theilung bes Schabens awischen Manbant und Manbatar im Fall beiberseitigen Berschulbens 1384. Erlöschnig ber Bollmacht burch ben Tob bes Manbanten 3170. Wirtsamkeit einer von einem seither Berftorbenen ausgestellten Bollmacht 3988. Fortsetzung bes von einer Firma erhobenen Rechtsftreites nach beren Laschung: Berechtigung jur Bertretung berselben 5542. Rechtliche Stellung eines Sequesters: Bulaffigkeit ber Substituirung besselben 5402. Berpflichtung ber Erben eines Sequefters jur Rech. nungelegung 4384. 34.

Assignation 60, 61, 1538, 1915, 2176, 2674, (2548), 3537, 3599, 3741 (Schuldüberweisung bei Ueberlassung eines Geschäftes: Unmittelbares Rlagerecht bes Gläubigers und seiner Erben), (4528), 4767, 5287 (Perfectwerben ber Assignation).

Nogotiorum gostio 226, 1393, 1617, 1775, 2003, 2116, 3263 (Bertrag des Berkäusers mit dem Käuser zu Gunsten des Miethers), 3267 (Bertragsabschluß mit einem Contrabenten, der zugleich im Namen eines Anderen ohne Auftrag contrabirt), 3304 (Regreßanspruch einer Versicherungsanstalt gegen den Schadenstifter), 3426 (Bestellung eines Arztes sür einen Minderjährigen durch dessen Dienstherrn. Berpslichtung des Letzteren zur Honorirung; Regreß gegen den Bater?), 3705, 5378. Verpslichtung zur Rechnungslegung 4376.

- 6. Tauschvertrag: Unzulässigkeit ber exceptio non adimpleti contractus wegen mangelnder bücherlicher Abtrennung und Umschreibung einiger Parcellen 3883. Rechtliche Folgen der verschuldeten Unmöglichkeit der versprochenen Rückstellung eines Wechsels, für welchen dem Rückstellungspslichtigen bereits ein neuer ausgestellt ist 4116. Eigenmächtiger Austausch von Grundstücken durch einen Bormund 4376. Unzulässigfeit der grundbücherlichen Streitanmerkung einer Rlage auf Erfüllung eines Tauschwertrages 5214.
- 7. Kaufvertrag: Kaufvertrag ober pactum de contrahends emtione? 1908, 3079. Kaufvertrag ober Glüdsvertrag? 2738. Dar-leihen ober Lieferungsgeschäft? 3791. "Pachtvertrag", enthaltend sowohl Bestand- als Kaufstipulationen 4216. Rechtliche Natur eines Bertrages über Gestattung der Weide von Thieren gegen unbestimmtes Entgelt? 4185. Kauf- oder Tröbelvertrag? 4499. Vergleichs- oder Verlaufsvertrag? (Expropriation, lassio enormis) 4502. Ehepacten oder Kansvertrag? Bestellung einer Sache als Heiratsgut oder Versauf berselben? 4680.

Bestimmtheit bes Raufobjecte 1291. Bertauf einer Grundftudeparcelle ohne Zerstücklungsbewilligung 859, 882, 3132, 4768 (Convalidation). Mehrmaliger Bertauf berfelben Sache 388, 556, 1369, 2112, 2374, 2480, 3717, (3810), 4392 (Sequestration ber streitigen Liegenschaft), 4428 (Beiterveräußerung und Trabition einer bem erften Räufer zur Disposition gestellten Sache; Qualification bes bem ersten Räufer zustehenden Anspruches), 4757 (Unzulässigkeit grundbücherlicher Anmerkung ber Rlage bes ersten Käufers gegen ben intabulirten späteren Räufer), 4850 und 5114 (Bona fides als Bedingung bes Borrechtes bes späteren intabulirten Räufers?), 5145 (Anspruch bes erften Käufers). Berkauf einer Theaterloge 2143. Bestellung einer Maschine 475. Pranumeration auf ein Werk in Lieferungen 12, 1361. Abschliß eines Raufvertrages unter bem Borbehalt ber Erlangung einer gewiffen Concession 3217. Streit über bie Person bes Räufere 5395. Beräußerung von Waaren bei beiben Contrahenten bekannter Ueberschuldung tes Berläufers 2915. Ungiltigfeit bes ichriftlichen Raufvertrages wegen mangelnder Angabe ber Bobe bes quittirten Raufpreises 2143. Unwirf.

samteit bes Berfprechens, eine vertaufte, bezahlte und übernommene (mangelhafte) Sache "zurudzunehmen" 4913. Stillschweigenbe Einwilligung in ben geforberten Raufpreis? 2288. Annahme von Waaren ohne vorausgegangene Feststellung bes Preises 2476. Unbestimmtheit bes Raufpreises? 4588. Erläuterung und Ergänzung bes Raufvertrages burch ben Schlußbrief 5017. Rauf eines Gewerbes um einen höheren als ben Normalpreis 2667. Theilweise Berichtigung bes Raufpreises burch Ausstellung von Bechseln 4318. Zu leiftenbe Naturalien als Theil bes Raufpreises 3565. Rauf von Baumen mit ber Berech= tigung jur Fällung und Ausbringung berfelben 3931. Entgeltliche Ueberlaffung bes Rechtes zur Gewinnung von Steinen aus einem Grundstüde 4488, (2427.) Irrthum in Ansehung ber vom Raufer jur Zahlung übernommenen Satposten 8189. Diffimulation bes verabrebeten Raufpreises in ber fiber bas Raufgeschäft errichteten Rotariatsurfunde 2992. Simulation eines Raufvertrags 776. Ungiltigkeit bes Raufes wegen Mangels bes ernftlichen Billens 3672. Bertauf auf Borg? 1106, 2680. Einrebe ber geleifteten Bahlung gegenfiber einem behaupteten Rauf auf Borg 5117. Uebergang ber Rechte und Berbinblichleiten aus einem grundbücherlich fichergeftellten Erebitvertrage auf bie Erben 2702, 2703. Unzuläffigfeit grundbücherlicher Streitanmerkung einer Rlage auf Erfüllung eines Ranfvertrages 5332. Bersprechen ber Zehlung nach Berbrauch ber Waare 1823. Haftpflicht bes Berfäufere 1381, 1890. Herabminberung bes Raufpreises für ein Grunbfliid um bas Entgelt für Ueberlaffung ber ftebenben Früchte an ben Berkäufer; Ausstellung einer Onittung fiber ben Empfang bes ganzen Raufschillings: Einheimsung ber Früchte burch ben Käufer 4371. Bersprechen bes Berkäusers, bem Räufer für Bezahlung ber auf ber erkauften Realität haftenben Forberungen Erfatz zu leisten. (Bezahlung einer nur — und überbies simultan — pränotirten Forberung) 4459. Anfechtbarkeit ober Nichtigkeit bes Raufes wegen Mangels einer bebuugenen Eigeuschaft ber Baare? 3529. Lieferung von Baaren in einer bie Bestellung überschreitenben Menge: Berechtigung bes Empfängers, bie gange Senbung gur Disposition zu ftellen? 5550. Erfatanspruch des Lieferanten bei Abbestellung einer übertragenen Lieferung 2946. Berpflichtung bes Bertaufers jur Berichaffung bes phyfischen Befites 1629. Berabredung einer längeren, als ber im §. 933 a. b. G. B. festgesetten Barantiefrift 3144. Berpflichtung bes Räufers jur Bezahlung bes Capitalwerthes ber von ihm auf Rechnung bes Raufschillings mit einem capitalifirten Berthe jur Zahlung übernommenen wieberkehrenden Leistungen nach Beendigung berfelben 2966. Berabredung ber gemeinschaftlichen Tragung ber Roften ber Errichtung eines Raufvertrages: Belaftung bes Berfäufers mit ber Balfte ber Uebertragungs. gebühr 4898. Zurlickenbung ber Waare unter falscher Abresse 1083. Bermanblung eines Raufvertrages in ein Darleihen? 170. Bereiterklärung bes Räufers in ber Rlage jur Zahlung bes Kaufpreises 380. Borkaufsrecht zu Gunsten bes Miteigenthümers 1366. Intabulirtes Borkaufsrecht. Unzulässigkeit ber bücherlichen Umschreibung ohne Nachweis bes vorhergegangenen Angebotes ber Einlösung 3887, 3896, 3943 (Einräumung und Berbücherung bes Borkaufsrechtes nach erfolgtem Berkauf einer Parcelle bes Grundstücks). Wiederkaufsrecht 4988, 1223, 2384, 4728 (Unzulässigkeit ber grundbücherlichen Anmerkung einer auf Geltendmachung des Wiederkaufsrechtes gerichteten Klage), 5011 (Berkauf mit Wiederkaufsrecht oder Berpfändung?), 5423 (Borbehalt des Wiederkaufsrechtes zu Gunsten eines — dem Uedereinkommen beigetretenen — Dritten: Unvererblichkeit). Einstuß eines nicht intabulirten Wiederkaufsrechtes auf spätere Hypotheken 2438. Kauf auf Probe oder Hingabe zur Probe? 4557.

Deffentliche Feilbietungen: Auslegung von Feilbietungsbedingnissen. Zeitpunkt der Perfection einer Beräußerung im Bersteigerungswege 4296. Unerlaubte Berabredungen 51, 228, 1585, 1812, 3171. Haftung bei Abgang eines der erstandenen Grundstücke 471. Berkauf eines Grundstücks nach angegebenem Flächenmaß mit der Erklärung, dassir nicht zu haften 2388. Anspruch des Erstehers einer aus einer Concursmasse ersteigerten Liegenschaft auf den Fundus instructus 5547. Relicitation: Umfang der Haftung des ersten Erstehers 4333. Cassatorische Clausel. Relicitation 2203.

8. Bestandvertrag: Bestandvertrag sober Glückvertrag? 4264. Mieth- ober Pachtvertrag? 316, 1616, 2790, 2805, 5502 (Entgeltliche Ueberlassung der Localitäten eines Stadthauses zum Betrieb eines Schankgewerbes). Bermiethung eines Kirchensitzes? 3215. Gegen periodisches Entgelt eingeräumte Benützung einer Grabstelle: Miethvertrag? 5028. Zeitpacht ober Erbpacht? 1501. Pachtvertrag mit Berabredung über Umwandlung in Erbpacht 2686. "Pachtvertrag", enthaltend Bestand- und Kausstipulationen 4126. Servitut ober Bestandrecht? 2696, 8134 (Unküntbarkeit). Rechtliche Natur des Bertrages über Gestattung der Weide von Thieren gegen unbestimmtes Entgelt? 4185.

Auslegung 2537, 4124 (Auslegung eines als "Pachtvertrag" bezeichneten Bestandvertrages), 4349 (Auslegung der cassatorischen Clausel), 4549 (Unzulässigkeit der Berücksichtigung mündlicher Abreden zum Zwede der Auslegung eines schriftlichen Bertrages), 4824 (Umfang des Miethobjectes). Berpachtung an einen Miterigenthümer 1257, (2560). Berpachtung an einen Miterben 1271. Berpachtung durch einen Miteigenthümer 1477, 1858. Berpachtung durch den Fruchtnießer 1258. Zeitabschnitt, sür welchen der Miethzins als sestgest anzusehen ist 2984. Jahres- oder Monatsmiethe? 4585. Quartal oder Jahres- miethe? 4632. Rechtliche Natur der Erneuerung des Bestandvertrags 783. Dauer eines stillschweigend erneuerten Bestandvertrags 783. Stillschweigende Erneuerung? 1953, 3678, 4535, 4822 (burch Berspätung des Gesinches um Delogirung). Selbstverständliche Berpsichtung des Miethers zur Bezahlung des sog. Zinstreuzers: Rechtliche Beschaffenheit desselben 3591. Boranszahlung des Miethzinses 364.

Borauszahlung bes Pachtzinses für ein zu einer geistlichen Pfründe geboriges Grundstüd: Tob bes Beneficiaten 4535. Berechnung ber Frift gur Zahlung von Miethzinsen nach bem burch bas örtliche Recht fixirten Rünbigungstermin 2135. Zahlung bes Miethzinses an ben Executen 983. Berpflichtung bes Bachters jur Beftreitung ber Affecuranggebühren 3393. Nichterfüllung bes Miethvertrags burch ben Bermiether 384, (3379). Zeitweilige Unmöglichkeit ber Erfüllung 3396. Bergögerung bes Einzugs bes Miethers 1448. Schabenersappflicht wegen vertragswibriger Mängel bes Pachtobjects 3255. Anspruch bes Berpächters auf Ersat bes auf bie bem Bachter wiberrechtlich entzogene Sache gemachten Auf. wanbes 4167. Unzuläffigkeit ber operis novi nunciatio Seitens bes Miethers gegen ben Bermiether 3331. Berpflichtung bes Berpachters jur Berftellung ber burch ein Elementarereigniß verwlisteten Sache? 1843. Berpflichtung bes Berpächters zur Tragung ber Ginquartierungstoften 3898. Berpflichtung bes Bachters jur Tragung berfelben 3923. Sanbablagerung auf bem verpachteten Grunbstüde burch Ueberschwemmung 156. Wieberwegnahme ber vom Bachter gepflanzten Baume 772. Eigenthum bes Miethers an Thuren und Defen ber Wohnung 4646. Ginsammlung von Früchten nach Ablauf ber Pachtzeit 1201. Erlaß am Pachtzins 176, 714. Sicherstellung bes Bermiethers gegen benachtheiligenbe Sanblungen bes Miethers 4476. Auflösung eines Bestandvertrages burch die Abministrativbehörbe 908. Aufhebung ber Pacht einer Gewerbegerechtigkeit burch bie Gewerbefreiheit? 2369.

Auffünbigung: Bersprechen bes Bestandgebers nicht zu fünbigen 386, 1344, 1420, 1444, 1504, 2628, (Zusage bes Bermiethers an ben Aftermiether), 2671 und 3263 (Zusage "falls die Miether ihren Berpflichtungen pünktlich nachkommen"), 8833 unb 4549 (Zusage bes Bermiethers bem Miether nicht zu kundigen, "so lange er mit ihm zufrieben ift"), 4111 ("so lange er — ber Bermiether — lebe"), 8856 (Umfang ber Berechtigung bes Hausverwalters). Einfluß ber Sequestration auf bestehende Pachtverträge 4257. Berechtigung zur Kündigung im Falle ber Sequestration ber Bestandsache 1610. Berechtigung ber Mehrheit der Hausmiteigenthumer zur Kündigung einer Wohnungsmiethe 4547. Legitimation eines Miteigenthumers zur gerichtlichen Runbigung ber Miethe ber gemeinsamen Sache? 3243. Runbigungstermin bei Bermiethungen "auf's Jahr" 1168, 1587. Auffündigung einer auf unbestimmte Zeit vermietheten Wohnung im Falle späterer Beränderung bes "Jahreszinses" 2114. Miethvertrag auf bestimmte Zeit mit Borbehalt früherer Ründigung für ben Bermiether auf ben Fall von Uneinigkeiten zwischen ben Contrabenten 3839. Auslegung ber Berabrebung "halbjähriger Auffünbung" 3141. Auslegung ber Bermiethungsclausel: "Für bie Dauer ber biplomatischen Senbung" 3281. Rünbigungstermin im Falle stillschweigenber Erneuerung 1053. Nothwendigkeit ber Ründigung eines ftillschweigend erneuerten, ohne Ründigung erloschenen Miethvertrages 3530. Berechnung ber Kündigungstermine 924, 1461, 5566. Sonn- und Feiertage als Verfalltage für Zinszahlung und Kündigung 4182. Auffündigung vor der vorgesehenen Umwandlung des Pachtverhältnisse in Erbpacht 2686. Verspätete Auffündigung 974. Verfrühte Auffündigung 1457. Unterlassene Auffündigung eines "widerruslichen" Bestandvertrages 987. Beweislast hinsichtlich der Verabredung einer Abweichung von der normalen Miethbauer 4489. Weigerung des Miesthers, nach erfolgter Kündigung Miethlustigen die Besichtigung der gesmietheten Ränme zu gestatten 3459.

Rauf bricht Miethe 1429, (3246) (Entschäbigung, auf ben Kall ter freiwilligen Beräußerung bes Miethobjectes bedungen, auch auf den Fall ber nothwendigen Beräußerung bezogen; Unverbindlichkeit ber Berabrebung zwischen Miether und Bermiether, bag Ersterer bem Räufer bie Localitäten erft nach einjähriger Rünbigung übergeben solle, für ben Räufer), 3263 und 5480 (Berabredung bes Berkäufers mit bem Räufer über Aufrechterhaltung ber Miethverträge), 4037 (Einfluß ber executiven Beräußerung einer verpachteten Sache auf bas verbilcherte Beftanbvertältniß), 4064 (Umfang ber in §. 1121 a. b. 3. B. vorbehaltenen Entschäbigung), 4493 (Boraussetzungen biefes Anspruches), 4830 (Anstreibung bes Bachters burch ben Räufer: Erforberniß voraufgegangener Ründigung), 4998 (Anspruch bes Bachters auf ungetheilte Entschäbigung trot unterlassener Intabulation bes Bestandvertrages), 5076 (Rectlice Natur ber anf Grund eines verbücherten Bestandvertrages angestellten Entschädigungsflage: Grundbücherliche Anmerfung berfelben), 5324 (Berechtigung bes Miethers zur Ründigung bes nicht intabulirten Bestand. vertrages), 4527 und 5369 (Berhältniß bes Bestandnehmers eines zwangsweise veräußerten Grundstückes zum Ersteher besselben), 5581 (Berhältniß bes §. 1121 zum §. 1095 a. b. G. B.). Eintritt bes nenen Eigenthümers in bas Bestandverhältniß 323. Einwilligung bes Miethers in ben Verkauf ber Bestanbsache 458.

Boraussetungen ber Berechtigung bes Berpächters zur Anshebung bes Pachtvertrages 2903. Bertragsmäßige Berechtigung bes Bestandzebers zur Ausbebung bes Bestandverhältnisses 288, 401, 1789, 2479, 2560. Einschränkenbe Auslegung ber cassatorischen Clausel 2173, 3748, (Berechtigung ber Klosterobern zur Einräumung einer Terminserweiterung), 4849, 4679 (Berschulden bes Miethers in Betress ber pünktlichen Entrichtung bes Miethzinses). Ausbebung des Bestandvertrages wegen Zinsrücklandes 1591, 1902, 1909, 3008. Rücktritt vom Niethvertrage einer Wohnung wegen Benützung einer anderen Wohnung zu unsittlichen Zweden? 2303. Wegen Störung durch eine andere Niethpartei 4634. Unbrauchbarkeit der gemietheten Wohnung 2504. Niethe eines Gewölbes, lediglich zur Ausübung eines bestimmten Gewerbes: Berechtigung des Niethers zum Nücktritt vom Bertrage im Falle ber behördlichen Untersagung der Ausübung senes Gewerbes 5517. Klage auf Zurückstellung nach Ablauf der Pachtzeit 1288, 4086 (Beweislass). Rlage

auf Restitution aus einer Leihanstalt verschaffter Säde und auf Bergütung ber Leibgebühr 4169. Einstuß des Concurses auf das Bestandverhältniß 111, 364, 410, 643, 774, 1128, 1785. Einstuß der Berpachtung der ganzen Sache auf eine frühere Berpachtung eines Theiles derselben 2936. Berechtigung des Miethers eines ganzen Hauses zur Kündigung früherer Miethverträge über einzelne Theile des Hauses 4242.

Afterbestand 643, 1036, 1157, 1788, 2051, 2560 (Weitere Bermiethung an einen Dritten, ber zugleich Hausabministrator ist). Directer Anspruch bes Hauptvermiethers gegen ben Aftermiether auf Zinszahlung 3542. Pränotation ber Rechte bes Bestandnehmers 1116, 1579.

Befetliches Bfanbrecht f. oben Sachenrecht F VI.

9. Lobuvertrag: Lohn- ober Gefellichaitsvertrag? 1829. Buslegung eines Jusertionslieferungsvertrages: Bertragsmäßige Qualität ber Lieferung? 5898. Lohnvertrag mit ber Bestimmung, in tein anberes Beschäft gleicher Rategorie einzutreten, noch ein solches selbst zu errichten Bauübernahme gegen Pauschalbetrag 1887. Stillschweigenber **8904**. Lohnvertrag 492, 4179 (Anspruch ber in gemeinschaftlichem Saushalt mit ihrem Bater lebenden und in bessen Gewerbe als Urbeiter beichäftigten Rinber auf Lohn?), 4314, (5378). Unspruch auf Remuneration für Einleitung frember Rechtsgeschäfte 607. Lohn für Bermittlung bes Abschlusses eines Gesellschaftsvertrages 2040. Bersprechen eines Entgeltes für bas "Bereben" eines Erblaffers jur Bebenfung bee Promittenten: Beweis bes Causalnerus 4863. Lohnvertrag ober Manbat? (Unstatthaftigkeit ber Ausbebingung einer Provision von beiben Parteien bei einer Geschäftsvermittlung) 3512, 4560. Maklervertrag: Boraussetzungen des Anspruches auf Bezahlung des für die "Bewertftelligung" eines Gutsvertaufes versprochenen Lohnes 5224. Rechtliche Ratur eines Bertrages über Gestattung ber Weibe von Thieren gegen unbestimmtes Entgelt? 4185; bes in einem Lohnvertrage versprochenen Aufgelbes 5131.

Ausbebung ber Vermuthung ber Entgeltlich teit geleisteter Dienste burch entgegenstehende Bermuthungen 122, 8727. Stillschweigende Einwilligung in die Unentgeltlichkeit 1408. Bersprechen "fürstlicher" Belohmung 492. Feststellung ärztlichen Honorars 1815. Unzulässigkeit der nachträglichen Forderung einer höheren als der in der übersendeten Rechmung gesorderten Summe ärztlichen Honorars 4047, 4204. Bestellung eines Arztes für einen Minderjährigen durch dessen Dienstherrn: Berpsichtung des Letzteren zur Honorirung 3426. Wirfung eines Bergleichs über eine streitige Erbschaft in Ansehung der Erbschaftsgläubiger 4351. Fortdauer der Vorschriften über die gerichtliche Bestimmung der Advocaten. Expensen bis zur Einsührung des Tarises 3408, 3590, 3747, 3772, 8796, 4348, 5101, (5201), 5238, 5378 (S. auch Civilproc. D. VII.). Bertragsbruch eines Schanspielers durch eigenmächtige zeitweilige Entsernung 4761. Berjährung des Entgelts sür Dienstleistungen 79,

767, 1831, 4106, 4519 (Jahreslohn eines Gemeinbearztes). Berechnung ber Bertragsbauer nach ber Kalenberzeit 678. Berspätete Erfüllung: Boraussetzungen bes Rechtes zum Rücktritt vom Vertrage 4605. Rücktritt von einem Lohnvertrag wegen mangelhafter Leistung 2170. Rechtliche Folgen ber Nichtentrichtung bes versprochenen Theilbetrages bes Lohnes vor Bollenbung bes Wertes 4227. Entlassung eines Schasseners vor Ablauf der Dienstzeit 1176. Ausstösung eines unkündbaren Dienstverhältnisses durch Aussassung des Geschäftes 4405. Berechtigung des Dienstherrn zur eigenmächtigen Räumung der Dienstwohnung? 3245. Zurückbehaltung eines Theiles des zugesagten Lohnes wegen Mangelhaftigkeit des Wertes (Beweis) 4046. Späterer Kunstbefund über die ursprünglichen Mängel des versertigten Wertes 4068. Umfang der im §. 1155 a. b. G. B. normirten Entschäung ung spflicht 898, 2819.

- 10. Berlagsvertrag: Beweis ber Arbeiteunfähigfeit 4619.
- 11. Gesellschaft. Lotterieeinsatz einer höheren Gelbsumme durch ben Geschäftsführer? 3705. Entgeltliche Ueberlassung des Rechtes zur Gewinnung von Steinen aus einem Grundstüde? 4488. Promessengeschäft ober Glückvertrag ober Gesellschaftsvertrag? 4927. Bollmachtsober Gesellschaftsvertrag? 5276.

Abschluß eines Gesellschaftevertrages 5446. Berpsichtung zur Rechnungslegung 2421, (2427). Unstatthaftigkeit ber Klage auf Rechnungslegung seitens des Erben des geschäftssührenden Gesellschafters gegen den überlebenden Gesellschafter 2964. Haftung der Mitglieder nach ihrem Austritt 32, 126. Berurtheilung des nach Austösung der Gesellschaft von einem Socius auf Zahlung belangten Gesellschaftsschuldners zur gerichtlichen Deposition der ganzen Schuld 2194. Unwirksamkeit des einem Handlungsgesellschafter gemachten Bersprechens nachträglicher Bollzahlung seines Antheils an einer Forderung behus Erzielung des Beitrittes der Firma zu einem außergerichtlichen Bergleich 3811. Wechselseitige Versorgungsgesellschaft: Einstimmigkeit als regelmäßiges Erforderniß der Abänderung ihrer Statuten 4928.

12. Gemeinschaft: Begriff ber "orbentlichen" Verwaltung 123, 866, 2862, 3446 (Verpflichtung bes Miteigenthilmers, zu ben Kosten einer von der Mehrheit ber Miteigenthilmer veranlaßten nothwendigen Reparatur beizutragen). Bestandnahme durch einen der Miteigenthilmer 123, 1257, 1271. Bestellung einer Servitut an einem im Miteigenthum besindlichen Grundstüd 2988. Verpflichtung eines Gemeinschafters zur Berzinsung der ganzen Summe 1093. Bestellung eines Verwalters durch den Richter 749, 877. Juristische Natur der Nachdarschaften in Kärnten 2862. Verkanf des dem Mitglied einer Realgemeinde zustehenden Antheiles an der Gemeindewiese: Ungiltigkeit desselben; condictio sins causa 5206. Umfang der Rechte des Eigenthümers des größeren Antheiles 4190. Verechtigung der Mehrheit der Hauseigenthilmer zur Klindigung der Wohnungsmiethe 4547. Legitimation eines Miteigenthilmers zur gerichtlichen Kündigung der Miethe der vermietheten

gemeinsamen Sache 3243. Rückstellung eines Wechsels burch einen ber beiben Gläubiger gegen Aushändigung eines neuen Wechsels über ben auf ben anderen Gläubiger entfallenden Antheil: Anspruch bes letteren auf Entschäbigung? 5254. Haftung bes ganzen Bauses für bie Binsftenerriicffande ber einzelnen Miteigenthilmer? 5255. Recht bes Miteigenthümers auf Feilbietung ber ganzen Realität 180, 863, 3016. Gemeinschaft in Ansehung bes ibeellen Theiles eines Grundstückes: Auflösung berfelben burch Feilbietung? 5132. Recht auf Feilbietung eines ehemaligen Kirchengutes 520. Theilung zu "gleichen Theilen" 838. Bulaffung bes Begehrens um Feilbietung einer gemeinschaftlichen Sache unter Berweisung ber Feststellung ber Bebingniffe in bas Stabium ber Execution 4248. Wirfung eines Bergleiches über eine ftreitige Erbschaft in Ansehung ber Erbschaftsgläubiger 4351. Unzuläffigkeit reeller Theilung im Executionswege bei Gelegenheit ber Einführung in ben Besitz bes zwangsweise verkauften Theiles eines Gebäubes 3457. Theilung eines Hauses nach Stockwerken 1427. Umfang und Wirkung berselben 4010. Unzuläffigkeit einer zu tostspieligen Theilung 649. Rechtsmittel gegen bie Berweigerung ber Ausfolgung einer gemeinschaftlichen Urfunde 4036. Richterliche Bestimmung bes Termine für Rechnungelegung bei Berwaltung ber gemeinschaftlichen Sache burch einen Miteigenthümer 2502. Erfüllung bes gerichtlichen Auftrages zur Rechnungslegung burch Erklärung bes Nichtvorhanbenseins von Einnahme- und Ausgabeposten 3402. Geltenbmachung bes Umfangs bes gemeinschaftlichen Bermögens burch Einrebe 2855. Tob eines Miteigenthumers 2023. Gütergemeinschaft unter Bauern 2411. Unzuläffigkeit ber Jutervention ber Hppothekargläubiger bei ben behuis Theilung eines Grundbuchskörpers getroffenen Boreinleitungen 5275.

Theilungstlage 3461; 4690 und 4870 (Grundbücherliche Anmerkung berselben), 5093 (Berechtigung des Miteigenthümers eines Hauses zur Ausbedung der Semeinschaft mittelst gerichtlicher Feildiestung: Beweislast in Ansehung der opportunitas tomporis). Executive Schätzung des ideellen Theiles einer Liegenschaft: Beiziehung der übrisgen Miteigenthümer? 5438. Arditrium sinium rogundorum 8344, 4966 (Boraussetzungen und Substantiirung des Anspruches), 5069 (Streit siber den factischen Besitzstand im Falle einer bestrittenen Grenzegulirung), 5445 (Regulirung der Grenzen auf dem Wege der Zwangssvollstreckung eines Erkenntnisses über Besitzstreitigkeiten?). Gesuch um Erneuerung der Grenzen oder Besitzstrungsklage? 4249. Boraussetzungen des Bersahrens zur Erneuerung der Grenzen 4857 (5317). Bollstreckarkeit des Theilungserkenntnisses wider den Kläger? 3867, 4951.

13. Compromiß: 36, 691, 700, 757, 1007, 1611, 2063, 2693, 3257, 3933 (Ungiltigkeit ber vertragsmäßigen Bestellung einer Partei zum Richter in eigener Sache). Schiebsrichtervertrag: Rlage gegen ben ben Spruch verzögernben Schiebsrichter 4083. (Bergl. Civilproc. L. V und M. IV.)

- 14. Anerkennung svertrag: 759, 1743, 1885, 1920, 1940, 1956, 2066, 2126, 2202, 2633, 2691, 2733, (2836), 2871, 3145, 3148, (Schulbanerkennung ober außergerichtliches Geständuiß 2643), 3283, 3317 (Anerkennung ber ganzen Schuld durch Bersprechen der Zahlung eines unbestimmten Theiles derselben?), 4131 (Stillschweigesche Anerkennung einer Eintragung im öffentlichen Buche durch den inzwischen großjährig Gewordenen), 4154 (Anerkennung ober Bergleich?), (4188, 4189), 4305 (Rechtswirksamkeit einer vom Bormunde ohne obervormundschaftliche Genehmigung gepflogenen Abrechnung), 4617 (Umsang und Wirkung der Anerkennung einer Pfandschuld), 4997 (Anerkennungsvertrag ober Constitut?), (5563). (S. auch Oblig. R. A. IV. 8.)
- 15. Bergleich: 1499, 1549, 2286, 3676, 3850, 3940 (Unguläffig. teit ber Anfechtung bes Bergleiches wegen Rechtsirrthums). Anertennung ober Bergleich? 4154. (Umfang und Wirtung ber Anerkennung einer Pfanbschusch 4617). Schentung ober Bergleich? 519, 1812, 3199, Schulbanerkennung ober Bergleichsantrag? 5298. Bergleiche. ober Berkaufsvertrag? (Expropriation, laesio enormis) 4502. Perfection eines gerichtlichen Bergleiches 5048. Ratihabition eines Bergleiches Auslegung eines Bergleiches: Rudgriff auf bas ursprungliche **44**78. Rechtsverhältniß 4542. Auslegung bes Bersprechens ber "vom Richter" zu liquibirenden Roften 5244. Wirfung eines Bergleiches über eine streitige Erbschaft in Ansehung ber Erbschaftsgläubiger 4351. Bergleich auf einen Eib 4602. Wirkung bes über die Hohe einer pranotirten Depurationsverbinblichkeit getroffenen gerichtlichen Bergleiches auf ben Erwerber bes Grunbstides 4871. Rechtsverbinblichkeit bes von bem allein Rebe und Antwort gebenben Streitgenoffen abgeschloffenen gerichtlichen Bergleiches für die anderen Streitgenoffen: Einfluß bes proceffualischen Borganges auf die Ratur des Bergleiches 5241. Obervormunbschaftliche Genehmigung eines Bergleiches über bie von bem unebelichen Bater zu präftirenden Leiftungen: Unanfechtbarkeit trot Aenbernug ber Berhältniffe 5231; Sinfälligkeit eines solchen Bergleiches bei späterer Befferung ber Bermögensverhältniffe bes Baters 5320. Unwirl. famteit bes zwischen ben Eltern bes unehelichen Rinbes geschloffenen, bie Batericaft negirenben Bergleiches 5338.
- 16. Leibrentenvertrag: Mit cassatorischer Clausel 1, 128. Boraussetzungen seiner Giltigkeit 1033. Substantiirung einer Klage aus Ersatz von Berpstegungskosten 4460. Wechselseitige Versorgungsgesellschaft: Einstimmigkeit als regelmäßiges Ersorberniß der Abänderung ihrer Statuten 4928. Versprechen der Verschaffung "einer sorgenfreien und glücklichen Zukunst"? 3225. Ansechtung durch die Pslichttheilsberrechtigten 799. Verjährung der Leibrenten 959, 2720, 4500 (Verechnung der nicht verjährten Raten). Unzulässigkeit der executiven Schätzung und Feilbietung einer Leibrente 4876.
- 17. (Anbere) Glückverträge: Glückvertrag ober Kaufvertrag?
  2738. Bestandvertrag ober Glückvertrag? 4264. Beräußerung einer

zweiselhaften Erbschaft 4494. Promessengeschäft ober Glückvertrag, ober Gesellschaftsvertrag? 4927. Entgeltlicher Bertrag über ben Erwerb eines Antheils an einer Bergölgrube: emtio rei speratae ober emtio spei? 5137.

Bedingungen der Giltigkeit einer Wette 1212. Giltigkeit der Wette trot sicherer Kunde des Gewinnenden von der Wahrheit seiner Behauptung 4592. Unredliche Wette: Berschweigung von Beweisen, welche für die Wahrheit der aufgestellten Behauptung zu Gebote stehen 4809. Selbstverständliche Verpsichtung des Wettenden zur Bornahme der Thätigkeit, um deren Erfolg gewettet ist 2759. Lottospiel: Unrichtige Eintragung der angesagten Rummern in die Originalliste 4195. Spiel des Lottocollectanten auf eigene Rechnung und auf Credit 3624. Lotterieeinsatz einer höheren Gelbsumme durch den Geschäftssihrer 3705. Unklagbarkeit des zu einem verbotenen Spiele gegebenen Darlehens 3995. Klagbarkeit besselben 4021, 4144. Schuldschein, über eine Spielschuld ausgestellt 1078. Wechsel über eine Spielschuld ausgessellt 2973.

- 18. Bürgichaft 143, 446, 751, 1313, 1866, 2009, 2200, 3401 (Bertragsmäßige Haftung für bie Ginbringlichkeit einer Sppothekarforberung: Boraussetzungen für bie Geltenbmachung berselben), 3768, 3843 (Rechtliche Ratur bes Berfprechens bes Cebenten, für bie Richtigkeit und Einbringlichteit ber cebirten Forberung zu haften), 3849 (Constitutum debiti alieni: Bersprechen bes Baters, bie von seinem minberjährigen Sohne contrahirte Darlehensschulb zu bezahlen), 3925 (Bürgschaftsübernahme burch schriftliche Anempfehlung des Darlehenswerbers mit ber Erklärung: "bafür zu stehen"?) 4141 (Uebernahme einer Bürgschaft burch Erklärung "für den Käufer zu stehen"), (4303), 4511 (Umfang einer übernommenen Bürgschaft), 4627 (Berjährung einer burch Pfandbestellung verstärkten Bürgschaft: Beweislast), 5080 (Unterschied eines Garantieversprechens vom Bürgschaftsvertrage), 5527 (Creditauftrag: Einfluß ber urtheilsmäßigen Feststellung ber Forberung bes Gläubigers gegen ben Sppothekarschuldner auf beffen Forberung gegen ben Bürgen: Beweislast in Ansehung bes Umfanges ber Burgicaft).
- 19. Pfandvertrag: Actio pigneratitia dirocta. Bedingte Berurtheilung bes Pfandnehmers zur Rildstellung ber Pfandsache gegen Tilgung ber Pfandschulb 2822, 3214. Boraussetzungen ber Aussolgung bes von einem Hypothelarschuldner zum Zwecke ber Depurirung gerichtlich hinterlegten Schulbbetrages an einen Superpfandzländiger 5434. Restitution der Früchte der Pfandsache 3394. Boraussetzungen der Rückforderung einer Dienstescaution 3905. Rückforderung der für einen Dritten bestellten Diensteantion 8736. Haftung des Aerars für die bei einer Finanzdirection als Pfand hinterlegten und von einem Stenerbeamten veruntreuten Creditpapiere 5406. Unentgeltliche Zurückgabe des Pfandes im Sinne des §. 485 St. G. B. 2829. Einbeziehung

widerrechtlich verpfändeter, vom Strafrichter abgenommener Sachen in bie Concursmaffe 4090.

- 20. Bertaufsauftrag: Rauf ober Trobelvertrag? 4499.
- 21. Innominatcontract: Schenfungeversprechen ober entgeltlicher Bertrag? 4785. Ueberlaffung einer Erfindung 3225, (4488). Rechtliche Natur eines Bertrages über Gestattung ber Beibe von Thieren gegen unbestimmtes Entgelt 4185. Gestattung von Gppegewinnung gegen ein proportionales Entgelt 2427. Zweiseitige Uebereinkunft auf Bahlung einer bestimmten Summe für ben Fall eines Gewinnes in der Lotterie 2711. Geschäftsvermittlung. Unstatthaftigkeit ber Ausbebingung einer Provision von beiben Parteien 3512. Bertragsmäßiger Berzicht auf die Ausübung eines Gewerbes 5020, (3904). Berfprechen einer Gelbsumme für bie gesetzlich juläffige Entschlagung von ber ftrafproceffualischen Aussage 3577. Birtsamfeit ber vertragsmäßigen Uebernahme ber Persolvirung von Meffen gegen Entgelt 3877. Giltigfeit und Rlagbarteit bes unter mehreren Raufleuten getroffenen Uebereintommens, an Sonn- und Feiertagen bie Bertaufsläben Rachmittags ju sperren 3968. Borzeitige Rücknahme eines Kindes aus einer Erziehungsanstalt: Berpflichtung zur Zahlung ber späteren Raten ber Benfionsfumme? 4731.
- II. Delictsobligationen. Selbfthilfe burch eigenmächtig seitens bes Dienstherrn veranlaßte Räumung ber Dienstwohnung 3245; burch Privatpfändung von Bieh ohne Ginhaltung ber gesetzlichen Schranken 4113. Einfluß ber gesetzlichen Feststellung ber breißigtägigen Frift jur Auftellung der Besitzstörungsklage auf die Benrtheilung der in ber gleichen Frift vorgenommenen Acte ber Selbsthilfe 8634. Berführung 25, 56, 652, 680, 773, 1836, 2927; 3697 und 4004 (Begriff ber Berführung; Anspruch auf Entbinbungs- und Wochenbettkoften); 2471 (Aufpruch ber Berführten auf Schmerzeugelb und Entschädigung für Ehrenfrantung?), 2716 (Umfang bes Entschäbigungsanspruches), 2901 (Aufpruch auf Schmerzengelb wegen Rothzüchtigung), 4828, 4958 (Uebereinkommen bes Berführers mit bem Bater ber minberjährigen Berführten über Zahlung einer jum Theil für bie Mutter, jum Theil für bas Rind bestimmten Gelbsumme: Berechtigung bes Baters gur Ein-Magung beiber Theilbeträge), 5010 (Triennalverjährung). Haftung eines Minberjährigen für ein Darleben aus bem Titel ichulbhafter Beschäbigung 2497, 2535. Haftung eines Minberjährigen aus ber brieflichen Erklärung seiner Uebernahme eines Hanbelsgeschäftes und einem bamit verbundenen Zahlungsversprechen 4884. Borgeben der Eigenberechtigung seitens eines unter verlängerter Bormunbschaft flehenben Bolljährigen bei Abichluß von Rechtsgeschäften 2991. Ersappflicht eines gerichtlich erklärten Berschwenbers wegen Berschweigung ber Curatelverhängung 4466. Schaben, burch eine Besitsfiorung veranlagt 3991. Entschäbigung sanspruch bes Erecuten wegen Bermahrung gepfanbeter und in enge Sperre genommener Sachen in einer bem Executen ge-

börigen Räumlichkeit? 4742. Biberrechtliche Entfetjung von ber Pfrünbe 3592. Rlage auf Erneuerung einer vom Aussteller eigenmächtig vernichteten Urfunde 4103. Töbtung eines angeblich wüthenden hundes burch ben Gemeinbevorsteher: Beweislast 4896. Beschäbigung eines Hauses burch Tieferlegung ber Strafe 573. Berminberung ber Triebkraft eines Baches burch einen Gisenbahnbau 1421. Haftung für einen burch Gifenbahnen verursachten Schaben 948, 1948. Berpflichtung ber Gijenbahnunternehmung jum Ersatz bes burch ben Eisenbahnban ben Grundbesitzern zugefügten Schabens: Befreiung hievon burch Uebernahme ber Bauführung burch einen Dritten auf eigene Rechnung und burch Berhandlung besselben mit ben Grundbesitzern? 5192. Entschädigungsanfpruch wegen einer burch eine Gisenbahnanlage berbeigeführten Beranberung eines öffentlichen Weges 2629. Saftung ber Gifenbahnunternehmungen auf Grund des Gesetzes vom 5. März 1869: bes im §. 1 gebrauchten Ausbruckes "im Berfehre" 5363. Beschäbigung burd unbefugten Betrieb eines Gewerbes 798. Ableitung eines Bafferlaufes 1242. Ungerechtfertigte Beschlagnahme wegen angeblichen Privilegiumseingriffe 1389. Privilegiumseingriff: Berpflichtung gur Entschäbigung trot Lieferung privilegirter Objecte auf Bestellung einer Behorde 5230. Berpflichtung jum Erfat bes turch einen Fabriksbetrieb für ben Nachbar entstehenden Schabens 4361. Genugthuung für ben burch ein Berbot zugefügten "Schimpf und Schaben" 3990. Solibarische Baftung ber Streitgenoffen für Proceftoften 5001. Lofdung bes auf Grund eines wieder aufgehobenen Contumacialurtheiles einverleibten executiven Pfanbrechtes: Berpflichtung bes Executionsführers zur Ausftellung einer Löschungserklärung? 4837. Schabenersatz wegen Bufugung einer leichten Rörperverletung: Roften ber Beigiehung eines zweiten Arztes und ber Berfaffung ber Strafanzeige 3638; 4152 und 4166 (Bemeffung ber Entichäbigung einschließlich Schmerzengelb). Erfat bes lucrum cossans bei einer durch Körperverletzung bewirften Erwerbsunfähigkeit 84, 5268. Rechtliche Natur bes Schmerzengelbes: Aufbebung bes Anspruches burch Berföhnung? 4231. Schmerzengelb im Falle injuriöfer Mighandlung 2653. Unzuläffigkeit bes Anspruchs auf Schmerzengelb bei Mißhanblungen, die keine Berletzung bewirkten 2935. Zuerkennung eines bie vom Strafrichter angesprochene Summe überfleigenben Schmerzengelbes bei unveränbert bargeftelltem Sachverhalt 3804. Bejdäbigung burch unvorsichtiges Fahren: Schmerzengelb; Rechtstraft bes freisprechenben ftrafgerichtlichen Ertenntnisses 4335. Bemessung bes Schmerzengelbes 4446. Umfang ber im Falle bes §. 1327 a. b. 3. B. zu ersetenben Roften: Roften bes ortsüblichen Leichenschmauses 5431. Beschränfung bes im §. 1327 a. b. G. B. eingeraumten Entschäbigungsanspruches auf bie ehelichen Rinber 5477. Boranssetzungen bes Anspruchs eines wiberrechtlich ber Freiheit Beraubten auf "volle Genugthuung" 5375. Boraussetzungen ber actio de pauperie 2189. Saftung für Bilbicaben 345. Beiterveraußerung und Trabition

einer bem ersten Käufer zur Disposition gestellten Sache: Qualification bes bem ersten Räufer zustehenden Anspruches 4428. Um fang ber Berpflichtung zum Schabenersat: Causalzusammenbang, Berechnung bes lucrum cossans 3389. Object für Bemeffung ber im Falle einer Expropriation zu leistenden Entschädigung 4259. Einfluß ber eigenen Schulb bes am Rorper Beschäbigten auf den Entschäbigungs. anspruch 4911. Theilung bes Schabens wegen beiberseitigen Berfoulbens (Haftung ber Wirthe und Fuhrleute) 5189, 5230 (Privilegiumseingriff). Berzögerung einer in Golb bedungenen Zahlung: Anspruch bes Gläubigers neben Berzugszinsen auf Bergutung ber Curebiffereng 4891. Gegenstand ber Erfatleiftung für Abnützung einer Sache 668. Mußergerichtliche Schätzung bes Schabens 1307. (Rechtliche Folgen ber verschulbeten Unmöglichkeit pflichtmäßiger Rückftellung eines Bechfels 4116.) Berjährung ber Entschäbigungeklage im Falle bes §. 1316 a. b. B. 215. Frist für bie Berjährung bes Anspruches auf Erfat ber Entbindungstoften im Falle bes §. 1328 a. b. G. B. 4004. Berjährungsfrift für bie Rlage auf giffermäßige Feststellung bes vom Strafrichter zuerkannten Schabenersates 1726; für bie Ersatanspruche gegen ben Fiscus aus Berletzungen ber Amtspflicht eines Depositenbeamten 4345. Unterbrechung ber Berjährung einer Rlage auf Erfat bes burch eine ftrafbare Banblung erlittenen Schabens burch bie Bieberaufnahme tes Strafverfahrens 5157. (Nichthaftung bes richterlichen Beamten für außerhalb seiner Amtspflicht liegende Aeußerungen 3666. Personliche Rlage auf Restitution einer Liegenschaft: Unzuläffigkeit ber grundbucherlichen Streitanmertung 4800. Rechtliche Natur bes bem in Folge bes Berfaufes bes Grundstüdes ermittirten Bachter zustehenben Entschäbigungeanspruches? Eigenes Berschulben? 4998). Haftung für frembe Delicte f. oben A. V.

#### III. Variae causarum figurae.

1. Condictio indebiti: Rlage auf Erganzung ber Darlebens, summe ober condictio indebiti? 4518. Zurlidforberung bes zn Ehren eines Andern Gezahlten 127; bes auf Grund eines gerichtlichen Bergleiches Gezahlten 720; Unftatthaftigkeit ber Rückforberung (sowie einer Entschädigungsforderung wegen) einer Zahlung ex causa judicati 4176, 4262. Rückforberung im Falle ber Herabsetzung bes Frachtsates nach Abschluß bes Frachtvertrages 1141. Wegen Erhöhung ber (von bem Berkäufer von Staatsobligationen) nicht richtig berechneten Einkommen. fleuer burch ein neues Gesetz 3570. Auf Grund bes Richtbestanbes einzelner Schuldposten 1282. Nach Einlösung eines Wechsels mit falschem Indossament 414. Im Falle ber Einlösung eines unförmlichen Wechsels 794. Anspruch gegen ben Fiscus auf theilweisen Rüdersch einer vertragsmäßig übernommenen und bezahlten Steuerschuld 5223. Auf Grund eines ftrafrechtlichen Erkenntniffes 1129. Rudforberung eines indebite ausgestellten Schulbscheines 2241. Zahlung einer Schuld, von ber ber Zahlende weiß, daß sie nicht zu Recht besteht 2667. Beweislast in Ansehung bes Irrthums 141. Allcforberung bes aus einem auf Rechtsirthum beruhenben Bergleich Geleisteten 3904.

- 2. Condictio ob causam datorum: 328, 2242, 3065, 3303 (Midforberung bes Angelbes im Falle ber Imperfection bes Berztrags), 4078, 4520 (Unvererblichkeit bes Rechtes auf Wiberruf von Brautgeschenken).
- 3. Condictio ex injusta (turpi) causa: 1251, 1518. Rlagbarteit (Untlagbarteit) bes jum Zwede eines verbotenen Spieles gegebenen Darlebens 3995, 4021, 4144, 4426.
- 4. Condictio sine causa: 1273, 2106, 3704 (condictio causa finita), 3900, 4998, 5206.
- 5. Bereicherung (in rem versio): Boraussehungen bes Anspruches auf Ersatz gemachten Auswandes (animus obligandi) 4295. Forberung eines Roftenbeitrages für Berftellungen an öffentlichem Out wegen bes baburch auch einem Privaten verschafften Rutens 1210. Anspruch auf einen Raufpreis nach Berjährung bes zu seiner Begleidung acceptirten Bechfels 1280. Bereicherungeflage aus einem verjährten (präjudicirten) Wechsel 1481, 1643, 2448, 8325, 3964 (Erforberniß ber Nachweisung ber Bereicherung bes beklagten Acceptanten), 4558 (Boraussehungen und Umfang bes Entschäbigungsanspruches), 5421 (Betheilte Haftung nach Erlöschen ber folibarischen Bechselverbinblichteit); nach Burudweisung ber Wechselflage aus anberen Grunben) 3578; aus einem prajubicirten, in Bechfelform ausgestellten Prämienschein? 3223. Rechtliche Natur eines Bertrages über Geftattung ber Beibe von Thieren gegen unbestimmtes Entgelt 4185. Ersatanspruch bes Personalschuldners, ber die von bem executiven Käufer übernommenen Satposten ben Sppothekargläubigern bezahlt 2747. Bertragemäßige Uebernahme sämmtlicher Grundlasten burch ben Räufer eines Grundstücke: Anspruch besselben auf Ersatz für die Bezahlung rückftändiger Renten 4642. Bezahlung ber von einem Anberen geschulbeten Gebühren 5329. Berpflichtung bes Miethers, bem Bermiether ben von biesem bezahlten Zinstreuzer zu vergüten 3591. Berpächters zur Bergütung ber vom Pächter bestrittenen Einquartierungskosten 3898. Des Pächters zur Tragung berselben 3923. Anspruch bes Berpächters auf Ersatz bes auf die von ihm dem Pächter wiberrechtlich entzogene Sache gemachten Aufwandes 4167. Absolute Priorität der Ersatzsorderung des von einem späteren Execution subrenden Pfanbgläubiger bestellten Sequesters 3980. Anspruch ber chemaligen Grundobrigkeit auf Erfat bes feit 1848 zur Schulbebeizung gelieferten Holzes? 3629, 3639, 3640, 4185, 4786. Boranssehungen bes Anspruches auf Rückersatz von Alimenten 4406. Berpflichtung bes leistungsfähigen unehelichen Baters jum Rückersatz ber Alimentationskoften an die Mutter bes Kindes 4770, (4828, 5111). Berjäh-

rungsfrist für den Anspruch gegen die uneheliche Mutter auf Rüdersat der Alimentationstosten 8677. Frist für die Berjährung des Anspruches auf Rüdersatz der Kosten der Alimentation eines unehelichen Kindes 5177. Anspruch auf Ersatz der Kosten der Berpstegung eines unehelichen Kindes aus dessen später erworbenem Bermögen? 4618. Anspruch auf Ersatz des durch Aufnahme eines Ertrankten verursachten Schadens 542. Berpstichtung des Erben zur Bezahlung des von einem Bermächtnisse zu entrichtenden Krankenhausbeitrages 5212.

- 6. Berbindlichkeit zur Urkundenedition: Alage auf abschriftliche Mittheilung einer Urkunde 337; auf Herausgabe der Urkunde im Original bezw. auf Bestätigung der Uebereinstimmung einer Abschrift mit der Urschrift 4036.
- 7. Berbindlichkeit zum Unterhalte einer Person: Abnahrungsvertrag 309. Forberung von Alimenten pro praeterito 46, 338, 517, 788, 851, 1089, 1214, 1382, 1375, 1414, 1682, 1842, 1889, 2054, 2785, 2741, 8369, 3400, 3541, 8974, 4004; 4096 unb 4806 (unb pro futuro), (4115), 4290, 4417, 4460 (Substantiirung einer Rlage auf Erfat für Berpflegungstoften), 4770, 4828, 5111. Berjährung 733, 1089, 1192, 1214, 1234, 2110, 2205, 2785, 2756, (8677), 4096, (4115), 5177. Erlöfcung ber Alimentationspflicht burch ben Tob bes Berpflichteten 8136. Dauer ber Berpflichtung bes Chemannes zur Zahlung von Alimenten an bie getrennt lebenbe Gattin 3835. Ehelicher Alimentationsvertrag mit ber Clausel ber Erlöschung bes Anspruches ber Gattin im Falle einer barauf geführten Execution 4258. Berpflichtung bes Chegatten zur Alimentation ber Chefrau während bes Scheidungsprocesses 5090, 5110 (trot freiwilliger Zugestehung eines abgesonberten Bohnortes), 5125 (terminus a quo.) Alimentationspflicht ber Erben des Ehemannes auf Grund bes §. 796 a. b. G: B. 3658. Berpflegung ber Schwester burch ben Bruber. Ausschluß ber Forberung auf Rückerstattung wegen ber causa pietatis 2976. Unzuläffigkeit ber executiven Sequestration eines Anspruchs auf ben Lebensunterhalt 4236. Boraussetzungen bes Anspruches auf Rüderstattung von Alimenten 4406.
- 8. Berpflichtung zur Beerbigung: Begräbnißkoften, gegen bie Erben statt gegen ben Besteller einzeklagt 71. Gegen ben Besteller einzeklagt 3650. Berpflichtung bes unehelichen Baters 3227.
- 9. Ersitzung bes Rechtes auf (Bestanb und) Erhaltung eines Zaunes? (Resterwirtung) 4059. Ersitzung bes Rechtes, bie Erstüllung einer von Woche zu Woche zu ersüllenden Berbindlichkeit an einem bestimmten Wochentage zu forbern? 4127.

# IV. Familienrecht.

L. Eherecht. Berhältniß ber weltlichen Gerichte zu ben geistlichen Shesgerichten 1107, 1119, 2007; 3654, 3680 und 8721 (Behandlung einer von den geistlichen Shegerichten erkannten zeitweiligen Scheidung von Tisch und Bett); 3765 (Beurtheilung der Giltigkeit einer unter der Herschaft des Gesetses vom 8. October 1856 geschlossenen She; Ertheilung der päpflichen Nachsicht nach Wiederherstellung des weltlichen Cherechtes). Zuständigkeit zur Bornahme der Bergleichsversuche vor der Shescheidung 2854. Berhältniß der östert. Gerichte zu auswärts geschlossenen Shen 1063, 3101. Unzulässigkeit der Bestellung eines dasonsor matrimonii in einem Streit über die Wirksamkeit und Bollspreckbarkeit einer im Ausland erfolgten gerichtlichen Shetrennung 2111. Ungiltigkeit der im Auslande mit einem evangelischen Ausländer geschlossenen She einer von ihrem katholischen Gatten geschiedenen, hinterher zum Protestantismus übergetretenen Desterreicherin 4018. Schließung einer Civilehe im Auslande 2148.

Unverbindlichkeit eines für ben Fall bes Rücktrittes vom Cheverlöbnig gemachten Berfprechens 1704, 4419 (Scheingeschäft). Schentung ober Conventionalstrafe? 5228. Natur und Umfang bes Anspruches auf Schabenersat im Falle bes Rudtrittes vom Cheverlöbniß 3074. Ersatanspruch wegen unbegründeten Rücktrittes 4700. Chebinberniß ber Minberjährigteit: Boraussetzungen ber Bulaffigfeit ber Beftreitung einer ohne vormunbschaftliche Bewilligung eingegangenen Ehe burch ben großjährig geworbenen Gatten 4974. Ungiltigkeit wegen Brrthums in ber Person: Aufgebot und Abschließung ber Che unter einem falichen Taufnamen 5555. Nichtigkeit ber vor einem altkatholifden Geiftlichen geschloffenen Che 5225, 5556. Berechtigung bes Chemannes zur Benützung ber Wohnung seiner Frau 1363. Anhaltung ber Chegattin zur Rlidfehr zu ihrem Gatten 4386. Bewilligung eines abgesonderten Wohnorts für die Gattin 1954, 3680, 4399 (Trot Fortsetzung ber ehelichen Beiwohnung). Unzulässigfeit ber Bewilligung eines abgesonberten Wohnortes für bie Gattin vor Anbringung ber Scheidungsklage 5166. Zeitpunkt a quo ber provisorischen Bewilligung des abgesonderten Wohnortes und des Unterhalts 3782. Giltigkeit ber Berabrebung über einen abgesonberten Wohnort währenb bes Chescheibungsprocesses 3665. Begehren bes Gatten um Rudtehr ber Gattin aus bem ihr mabrent bes Scheibungsprocesses bewilligten abgesonberten Wohnort nach erfolgter Berweigerung ber Scheibung 4650. Berpflichtung bes unbefugt Ausgewanderten zur Alimentirung ber jurudgebliebenen Gattin 609. Rlage auf Scheibung megen Chebruchs ohne vorausgegangenes Strafoerfahren 4387. Epilepfie als Grund unfreiwilliger Chescheibung 2105. Leibenschaftliches Rartenund Börsenspiel als Scheidungsgrund 4077. Qualification ber schweren Mighanblung als Scheibungsgrund 4482. Gefchlechtliche Erceffe als Scheidungsgrund 5366. Einseitige Zurückiehung eines gemeinschaftlichen Scheibungsgesuches 5426. Anspruch ber geschiebenen Gattin auf Afimentation 867, 889, 1332, 1889, 1910, \$680, 3860 (Unstatthaftigfeis bes Anspruches ber nur aus threm Berschulben geschiebenen Gattin auf Alimentation). Alimentationsanfpruch ber factisch getrennt lebenben Gattin 1712, 2148. Rechtliche Birfungelofigfeit ber factischen Biebervereinigung gerichtlich geschiedener Chegatten 4882, 5560 (Aufhebung ber von einem geiftlichen Chegericht unter einem bedingten Enbtermin ausgesproceneu Chescheidung). Chebruch als Trennungsgrund: Strafgerichtliches Urtheil als unerläßliche Boraussetzung ber Geltenbmachung beefelben 4494. Unüberwindliche Abneigung als Chetrennungsgrund 525, 2288. Chetrennung wegen unüberwindlicher Abneigung ohne vorhergegangene gerichtliche Scheibung 4750. Anwendbarfeit bes g. 111 a. b. G. B. im Falle ber Angehörigkeit bes einen Chegatten zur griechisch-unirten Resigion 5047. Unzuläffigkeit ber Chetrennungsklage einer jübischen Gattin 1356, 4387. Unzuläffigkeit go richtlicher Berföhnungsversuche vor Einbringung bes Scheibungsgesuches 5351. Unzuläffigkeit ber Entsendung eines Bevollmächtigten jum Sühneverfuch vor ber Chescheibung 8602. Wieberverehelichung einer nicht schwangern Witwe vor Ablanf von sechs Monaten 524. Tobeserklärung jum Zwede ber Bieberverehelichung 3196, 3847.

II. Cheliches Gilterrecht. Bersprechen ber Eltern, bas Heiratsgut zu ergänzen, falls bas Bermögen ber Braut nicht ausreichte 77. Meiber, Wäsche und Einrichtung als Heiratsgut 59. Zugebrachtes Bermögen als Heiratsgut 870, 8878 (Auslegung bes Ausbrucks "Bermögen"). Ausstatung ber Braut als Theil bes Heiratsguts? 861. Schenfungsober Dotalversprechen? 1631, 8636, 4005. Chepacten ober Kunsvertrag? Bestellung einer Sache als Heiratsgut ober Berkauf berselben? 4680. Otinbliches Bersprechen eines Heiratsgutes 2858, 8807, 4005. Auslegung eines Ehepactes 2500.

Form der in einem Chepact enthaltenen Verstigungen auf den Todesfall über einzelne Sachen 2500. Berechtigung des Baters einer minderjährigen Braut zur Errichtung von Shepacten sitr dieselbe 5523. Aufnahme eines Notariatsactes zur Bekräftigung einer bereits errichteten Privaturkunde über Schepacten 4563, 4654, 4815. Empfange bestätigung über Dotalsachen unter Angabe ihres Schätzungspreises 59, 120. Legitimation des Shemannes sur Einklagung ung des heirratsguts 992, 4005. Behandlung einer ohne Errichtung und Protestollirung von Shepacten entstandenen Heiratsgutssorberung im kanfmännischen Concurse 4582. Anspruch der Shegattin auf Sicherstellung des Heiratsgutes 2216. Behandlung eines auf einem Immedie sichergestellten Heiratsgutes bei Vertheilung des aus dem executiv ver

äußerten Immobile erzielten Meistgebots 8425. Uebernahme einer instabulirten Dotalschuld durch den Känfer der Realität unt dem Bersprechen ihrer Berzinsung: Person des Bezugsberechtigten 4843. Bersprechen ihrer Berzinsung: Person des Bezugsberechtigten 4843. Bersprechen dom Heiratsgut dem Tage der aufgelösten Ehe un? 293. Bestellung einer Widerlage oder Schentung auf den Todessall? 265. Bestellung von Heiratsgut und Widerlage bei gleichzeitiger Gütergemeinschaft 67, 1540. Behandlung der auf dem Gute des Executen für dessen Gattin sichergestellten Widerlage 5388, 5524. Bersprechen einer ziessenäßig bestimmten Ausstattung 1748. Rechtliche Natur einer Heist aus dem Militärderbande auf dieselbe 2270, 3374.

Form für bie Errichtung einer ehelichen Gatergemeinschaft auf ben Tobesfall 3222. Stillschweigend vereinbarte ehtliche Gfitergemeinschaft? 4218. Fortbestand ber in alteren Gefeten gegrundeten Gutergemeinschaft 694, 764. Bertragsmäßige Festjetzung bes auslänbischen Rectes als Norm für bie Regelung ber ehelichen Bermögensverhältniffe 2148. Einfluß bes Domicilwechsels auf bas eheliche Guterrecht 2701. Unguläffigkeit ber Pranotation ber ehelichen Gutergemeinschaft ohne Einwilligung bes Gatten 1175, 2335. Pranotation bes Miteigenthums auf Grnnb einer in ben Chepacten bebungenen Errungenschaftsgemeinschaft 3495. Einwilligung zur Intabulation eines Bertrages über Intabulation auf Grand bes allgemeine Gittergemeinschaft 1635. 8. 1286 a. b. G. B. 5372. Rectliche Wirkung ber Eintragung ber thelichen Gatergemeinschaft in bie bffentlichen Bucher 8929. Beginn des Anspruches auf die Rutzungen der Gutshälfte im Falle ehelicher Gatergemeinschaft 2362. Stillschweigenbe Anshebung ber allgemeinen Gutergemeinschaft burch Executionsführung seitens bes einen Chegatten gegen ben andern? 4017. Behandlung ber Ansprüche ber in Gitergemeinschaft lebenben Gattin beim Concurs über bas Bermbgen bes Gatten 2770, 2771. Aufhebung ber Glitergemeinschaft im Falle beiberfeits verschuldeter Chescheibung 2188. Birtung ber Wieberaufhebung ber allgemeinen Gftergemeinschaft auf bie Forberungen Dritter 4183. Bestätigung ber Abhanblungsbehörbe jum Zwede ber Intabutation bes Aberlebenben Chegatten auf ber Balfte ber bom verftorbenen Chegatten hinterlaffenen 3mmobilien 5576.

Prassumptio Muciana 2122, 2254, 4563. Bermuthung bes Eigenthums ber Gattin an ben von ihrem Mann empfangenen Schmucksachen 692. Umfang bes Berwaltungs- und Bertretungs-rechtes bes Shemannes 1477, 1779, 2053, 3267, (8243), 4084 (Activlegitimation bes Gatten ber Besitzerin zum Besitzprveck), 5015 (Legitimation zum grundbücherlichen Sinschreiten für die Gattin), 5400 (Minderjährige Shegattin), 5491 (Unstattbastigseit der Besitzbrungs-Nage der zur Zeit noch in gemeinsamem Haushalt lebenden Gattin gegen ihren Gatten wegen eigenmächtiger Berfstgungen besselben), 5557 (Ausbehnung der über den Recurs des Mannes getroffenen Entscheidung auf den gemeinschaftlichen Ususfructus).

Ungiltigkeit ber bei außergerichtlicher Scheibung getroffenen vermögensrechtlichen Berabrebungen 8. Einfluß ber Scheibung auf bie Chepacten 845, 1145, 1454, 2138, 2677. Wiberspruch ber geschiebenen Gattin gegen bie Berwaltung ihres Bermögens burch ben Gatten 3564. Bemeffung bes ter icultlofen geschiedenen Chegattin gebührenben "angemessenen" Unterhaltes 4628. Anspruch auf Alimente trot Aufhebung ber Chepacten wegen verschulbeter Scheibung 1383, 2947. Unstatthaftigkeit bes Anspruches ber burch ihr Berschulden geschiebenen Chefrau auf ben nothwendigen Unterhalt 2646. Alimentation ber Gattin im Falle ber Scheibung aus beiberseitigem Berschulben 1842. Boraussetzungen bieses Anspruches 2397. Anspruch ber aus ihrem Berschulben geschiebenen Gattin mahrenb ber Dauer bes Alimentationsprocesses? 2606. Berpflichtung bes Chegatten gur Alimentation ter\_Chefrau mabrend bes Scheibungsprocesses 5090, 5110 (Trot freiwilliger Zugestehung eines abgesonberten Wohnortes), 5125 (Terminus a quo). Berpflichtung bes ohne gerichtliche Scheibung abgesonbert lebenben Gatten zur Alimentirung seiner Frau 1896, 2635, 3021, 3076, 4545, 4590 (Giltigkeit bes biesfalls getroffenen Uebereinkommens). Berpflichtung bes burch sein Berschulben geschiebenen Chegatten jur Leiftung ber Alimentation neben ber Rudftellung bes Beiratsgutes 2677. Dauer ber Berpflichtung bes Chemannes zur Zahlung von Alimenten an bie getrennt lebenbe Gattin 3335. Chelicher Alimentationsvertrag mit ber Claufel ber Erlöschung bes Anspruches ber Gattin im Falle einer bar auf geführten Execution 4258. Berzugszinsen von noch nicht gerichtlich bestimmten Alimentationsgelbern 2567. Einflußlofigkeit einer späteren gerichtlichen Scheidung auf ben bei ber fruberen einverftanblichen Scheibung geschloffenen Bergleich 1987. Erlöschung ber urtheilemäßig anerkannten Berpflichtung bes Chegatten zur Alimentirung ber Frau burch ben Tob bes ersteren 3136. Erneuerung ber wiber ben Chegatten er folglos angestellten Alimentationeflage ber Gattin gegen bie Erben bes Mannes auf Grund bes §. 796 a. b. G. B. 3653. Anspruch ber Bitme auf sechswöchentliche Berpflegung 1639.

III. Eltern= und Kindesrecht. Nothwendigkeit des gerichtlichen Sidersprucht tens einer Frühgeburt 615. Anmerkung des gerichtlichen Widersprucht der ehelichen Geburt in der Taufmatrikel 8692. Beweislast dei der Klage auf Anerkennung der Ehelichkeit der Geburt 3605. Beweislast in Ansehung des tempus scientias der Geburt des Kindes 554. Legistimation des curator furiosi zur Bestreitung der ehelichen Geburt 1651. Beweis der Unehelichkeit (Josephinisches G. B.) 3810. Beweis der Unsmöglichkeit der Zeugung 4080. Unzuläffigkeit der Delation des Handereitung der ehelichen Geburt 557, 4080. Arastlosigkeit des Geständnisses der Chefrau 2745, 4080. Bestreitung der ehelichen Geburt durch die Mutter 1926, 2885, (2881). Berechtigung eines Dritten zur Bestreitung der ehelichen Geburt? 3310. Bestreitung eines Dritten zur Bestreitung der ehelichen Geburt?

ber ehelichen Geburt per exceptionem 1981, 3895 (Unzulässigkeit bieses Beges). Bestreitung ber ehelichen Geburt auf Grund ber Reife bes Rinbes 2727. Wegen Schwangerschaft vor ber Che 3605. Unstatthaftigkeit ber Rlage auf Anerkennung ber unehelichen Baterschaft im Falle ber rechtlich feststehenben Chelichkeit bes Rinbes 4704. Competenz ber weltlichen Gerichte in Betreff ber Erziehung ber Kinber geschiebener Gatten 1060. Berfahren hinfichtlich ter Zuweisung ber Kinder nach erfolgter Che-. scheibung 2146. Unzuläffigkeit eines biesfälligen Rechtsftreites 2492. Ausführung bes bei ber Scheibung in Beziehung auf bie Rinber getroffenen Uebereinkommens 4814. Anwenbbarkeit ber öfterreichischen Rechtsvorschriften bei ber Bestimmung bes Mobus ber Bollftredung einer im officiösen Berfahren ergangenen Berfugung preußischer Gerichte 4647. Legitimation jur Geltenbmachung ber Rullität bes gegen eine minberjährige Chegattin eingeleiteten Berfahrens 5400. Berechtigung bes Baters zu Klagen im Namen bes Kinbes ohne vormunbschaftsgerichtliche Ermächtigung 550. Uebereintommen bes Berführers mit bem Bater ber minberjährigen Berführten über Zahlung einer zum Theil für bie Mutter, jum Theil für bas Rinb bestimmten Belbsumme: Berechtigung bes Baters jur Einklagung beiber Theilbeträge 4958. Mala fides bes Baters als gesethlichen Stellvertreters seines Rinbes 2550. Bermögensabtretung an ein Rind unter Auftrag einer Leiftung ju Gunsten eines anberen Kinbes nach erreichter Großjährigkeit 4818. Berechtigung bes Baters einer minberjährigen Braut jur Errichtung von Chepacten für dieselbe: Erforberniß ber Genehmigung ber Pflegschaftsbehörde 5523. Alimentation eines ohne Zustimmung bes Baters bei einem Dritten lebenben Rinbes 646. Bestellung eines Argtes für einen Minberjährigen burch beffen Dienstherrn: Regreß gegen ben Bater? 3426. Unstatthaftigkeit ber Aufnahme erwachsener minberjähriger Kinber bes Habitanten in bie Wohnung 4024. Anspruch ber in gemeinschaftlichem Saushalt mit ihrem Bater lebenben und in beffen Gewerbe als Arbeiter beschäftigten Kinder auf Lohn? 4179. Anspruch einer bereits verehelichten Tochter auf Bestellung eines Beiratsgutes? 3027. Rechtliche Natur bes Bersprechens ber Bieberausftattung eines sich wieber verheiratenben Sohnes 5099. Anspruch bes Rin-. bes als Nacherben bes Baters auf Alimentirung aus bem Substi- . tutionsvermögen 788. Alimentationspflicht ber Großeltern 2636, 3244 (Entscheidung barüber im nicht ftreitigen Verfahren). Alimentationspflicht ber Rinber trot einer ihnen bie Erfüllung biefer Pflicht icheinbar verwehrenden lettwilligen Bedingung 3626. Boraussetzungen bes Anspruche auf Rudersatz von Alimenten 4406. Recht bes Baters in Betreff bes ihm an bem Bermogen ber Rinber eingeräumten Fruchtgenuffes 129. Analoge Anwendung auf ben Fall eines ber Mutter eingeräumten Fruchtgenusses 2132. Executive Einantwortung bes bem Bater am Rinbesvermögen eingeräumten Fruchtgenusses 3935. Bertheilung einer Concretalpenfion zwischen Witwe und Kinder 566. Lettwillige Ernennung eines Curators für eine Minberjährige im Teftament der Mutter bei Fortbestand der väterlichen Gewalt 4061. Suspension der väterlichen Gewalt wegen eigenmächtiger Auswanderung 685. Entlassung aus der väterlichen Gewalt durch einen Bater, dem die Bermögensverwaltung abgenommen ist 3260. Gerichtliche Erstheilung der vonia actatis trot des Widerspruchs des Vaters 3469. Emancipation durch Gestattung der Bewirthschaftung eines Bauerngutes 989. Emancipatio saxonica 2987, 4171 (durch Ueberlassung des Sigenthums einer Liegenschaft?), 5861. Aboption: Unzulässigseit des Aufgebens des Familiennamens des Wahltindes; Nachweis der Liedenschlisseit der Wahleltern 4206. Kinderlosigseit als Bedingung der Zulässigseit der Aboption: Wirkungslosigseit der Zustimmung des ehelichen Kindes zur Aboption 5449.

IV. Uneheliche Rinder. Beweis ber Mutterschaft 1136, 1298, 8131, 4749; ber Baterichaft 4290. Beweis bes außerehelichen Beifchlafs burch Indicien 133. (Außergerichtliches) Geftanbniß ber Baterschaft 1278, 3854, 4087, 4872 (Geftänbniß ber Beiwohnung?), 5838 (Geständniß, die Mutter bes unehelichen Rindes "gebrancht" zu haben). Anerkennung berselben vor Seelsorger und Zeugen, bewiesen burch ben Tauffchein 2723. Paternitätse unb Alimentationstlage 326 338, 517, 738, 851, 852, 1029, 1089, 1214, 1248, 1375, 1414, 1834, 2110, 2294, 2295, 2660, 2785, 4004 (Beweislaft rudfichtlich ber Leiftungsfähigkeit bes unehelichen Baters), 4096; 4290 unb 4828 (Mage einer Auslänberin gegen einen in Desterreich wohnenben Auslänber), 4306, 4417 (Boritbergebenbe Leiftungsunfähigkeit), 4670 (Beweis), 4872, 5388. Unstatthaftigkeit ber Rlage auf Anerkennung ber unehe lichen Baterfcaft im Falle ber rechtlich feststebenben Chelickeit bes Rinbes 4704. Berechnung bes im §. 163 a. b. G. B. statuirten Zeitraumes 2157, 3373, 3862, 4028, 4416, 5269. Unabhängigfeit bes Ausspruces über die Baterschaft von ber Zuerkennung ber Alimente 2735. Berpflichtung bes Baters jur Mimentation mahrenb ber Berpflegung bes Kindes im Findelhause 2951, 3181, 3758 (Alimente pro futuro). Exceptio plurium concumbentium 875, 1092, 2376, 3443 (gestützt auf bie von einem Dritten erfolgte Anerkennung ber Baterschaft), 5338. Unguläffigfeit bes Gegenbeweises gegen bie gesetzliche Bermuthung ber außerehelichen Baterschaft burch bas außergerichtliche Geständniß ber Mutter über ben Zeitpunkt ber Beiwohnung und bie Beschaffenheit bes Rinbes 2660. Unwirksamteit bes zwischen ben Eltern bes unehelichen Rinbes geschloffenen, bie Baterschaft negirenben Ber gleiches 5838. Unzuläffigkeit bes Gegenbeweises burch ben Rachweis ber Reife 3182, 3628, 5338. Einwendung des Gebrauches von "Cow bons" 5338. Reihenfolge in ber Berpflichtung zur Alimentation 778. Berpflichtung bes leiftungsfähigen unehelichen Baters jum Raderfah ber Alimentationskosten an die Mutter des Kindes 4770, (5111). Uspatthaftigkeit bes Regreßanspruches ber alimentirenben Mutter gegen ben unehelichen Bater 2735, 3369, (3541), 4004, 5111. Compensation

seitens ber von bem Bater belangten Mutter mit ber Gegenforberung auf Rudvergutung ber für bas Rinb beftrittenen Alimente (Berjährungsfrift) 4115. Beweislaft bezüglich ber Leiftungsfähigkeit bes unebelichen Baters 4806. Zeitpunkt bes Beginnes ber Alimentationspflicht bes unehelichen Baters 3400. Dauer ber Alimentationspflicht bes unehelichen Baters 2262, 3606. Frift für bie Berjährung bes Anspruches auf Auckersatz ber Roften für bie Alimentation eines unebelichen Rinbes 5177; für bie Berjährung ber bem unehelichen Bater burch Privatwillsur ober richterlichen Ausspruch auferlegten Alimentationsraten 5177. Giltigkeit bes zwischen ben Eltern eines unebelichen Kindes über bie Alimentenzahlung ohne vormundschaftliche Genehmigung geschloffenen Erlagvertrages 3061. Bergleich über bie "Berpflegung" eines unehelichen Rinbes 3676, 5231 (Unanfechtbarkeit bes obervormunbschaftlich genehmigten Bergleiches trot Aenberung ber Berhältnisse), 5320 (hinfälligkeit eines solchen Bergleiches bei späterer Berbefferung ber Bermögensverhältniffe bes Baters.) Behandlung einer vor ber Geburt bes Kindes für Wochenbett- und Alimentationskoften bezahlten Abfindungssumme als Borauszahlung 3903. Anspruch auf Ersatz ber Roften ber Berpflegung eines unebelichen Rinbes aus beffen später erworbenem Bermögen 4613. Berforgungspflicht bes unehelichen Baters 138, 307, 1832, 2054, 2462, 2619, 4373 (Anspruch eines erwachsenen unehelichen Rinbes), 5476 (Boraussehungen bes Anspruches auf "Berforgung"). Rlage bes unehelichen Rinbes gegen bie Erben auf Berforgung 4087. Berfügungerecht über bie Erziehung 1571. Anspruch ber unehelichen Mutter auf Uebernahme ber Erziehung ihres Rindes 4689. Berpflichtung bes Baters zur Bestreitung ber Roften bes Begräbniffes bes Kindes 3227, 4636, 4668. Berpflichtung bes unehelichen Kindes zur Alimentation ber Mutter 4749. Uebernahme eines Kinbestinbes in unentgeltliche Pflege 2741.

V. Bermundschaft und Curatel. Rechtliche Folgen ber unterlassenen Anmerkung ber Bormundschaftsverlängerung im Grundbuche 4684. Bestellung eines Curators für einen zur Selbstbesorgung seiner Angelegenheiten Unfähigen 491. Curatelverhängung wegen Berschwendung: Abschließung von Borgverträgen unter verderblichen Bedingungen 4653. Unzulässigsteit der Bestellung eines Curators für einen zum schweren Rerter Berurtheilten seit dem Gesetz vom 15. November 1867 (R. G. B. B. 131) 8958, 5283, 5234. Bestellung eines curator absontis 1554, 2165, 2248, 3567 (Dauer seiner Function), 4856 (Bestellung eines Curator ad actum für den abwesenden gesetzlichen Bertreter eines Minderschrigen), 5385 (Umsang der Bertretungsbesugniß des für eine Berlassenschung eines Curators ad actum). Bestellung eines Curators zur Entgegennahme der von einem Exterritorialen zurückgewiesenen Zustellungen in Bestandsachen 5350. Berechtigung der einzelnen Bestiger von Theilschuldverschreibungen verschiedener Emissionen zur Geltend-

machung von Bebenten gagen bie Bestellung und Thatigfeit eines gemeinjamen Enrators 5600. Testamentarifche Bestellung eines Bermalters für bas gesammte, ben minberjährigen Lindern von ber Mintter hinteriaffene Bermögen 4625. — Losten f. Berf. in Streitsachen D. VI. 1.

Rechtliche Stellung bee Bormunbee: Michilefung eines Miethvertrages auf Angere Dauer abne oberbormunbicaftlide Genehmigung 861. Aufnahme eines Darlebens obne aberbormund. fchaftliche Benehmigung 1706. Ausabung bes Actienbefthern eingeraumten Rechtes jum Bezuge neuer Actien 5097. Befugnig bes Cupatore jur Anerfennung eines Bermadtniffes, beffen Bebingung ber eitelt ift, ohne vormunbichaftliche Genehmigung 2606. Rechtowirffamleit einer bon bem Bormunbe obne obervormunbichaftliche Genehmigung gepflogenen Abrechnung 4305. Rothwenbigfeit ber Buftimmung ber Bormunbicaftsbeborbe zu Alenderungen in ber Abminiftration bes Manbelvermögens 3008, Beftellung einer Begegerechtigfeit an bem Grunbflode eines Bubillen: Competeng jur gerichtlichen Genehmigung 4504. Genehmigung bes Bertaufe von Immobilien aus einer einen Minberjabrigen angefallenen Erbicoft: Competent ber Gerichtsbofe ober ber Abhandlungsbeborbe? 5196. Bewilligung eines hoberen Ergiehungs beitrages und Burfidnahme berfeiben 3778. Unanwenbbarteit ber bie Anlage von Bubillengelbern beidrantenben Rormen bei ben Confrlategerichten in ber Levante 4899. Muchvirfung einer im officiofet Berfahren auf Grund einer außerorbentlichen Revifion ergebenben Enfceibung auf bie ingwifden ben conformen Befcheiben gemil getrofenen Beriflaungen 3449. Legitimation in Betreff bes Saubteibes 871, 960, 2628. Legitimation ju Rlagen von Bichtigfeit obne Ermadtigung ber Chervermunbicaft? 2881, Legitimation bes ourator furiosi bur Beftreitung ber ehelichen Geburt 1661. Lettwillige Ernemung eines Enratore für eine Minberjährige burd bas Teftament ber Mutter bei fortbeftand ber paterlichen Gewalt 4061. Ungulaffigfeit bes birecten Roftengufpruche an ben nur ale Bormund Belongien 4380. Recuremot bes Euratore gegen bie gerichtlich genehmigte Entlaffung aus bet baterlichen Gemalt burch einen Bater, bein bie Bermogenoverwaltung abgenommen ift 3260. Gerichtliche Ertheilung ber vonin actatie att eine verheiratete zwanzigjabrige Lochter trop Biberfpruche bes Baters 8469. Ginfinftofigfeit ber vormunbichaftlichen Chebewilligung auf bie Ertheifung ber vonta actatis an bie minberjährige Gattin 3769. Legitimatian bes Rachlageurators jur Erwirfung ber 28fchung einer gegen ben Erben mit bem Borbehalt bes 4. 822 a. b. G. B. bewilligten Bormerftung ? 6680. Anfpreich auf Berglitung für ben Milubel beforgier Arbeiten? 581. Berbfitchtung jur herausgabe bes Bermogens nach foenbeter Bormunbideft 3777. Anfpruch eines Orbens auf Ausfolgung bes einem großifbeig geworbenen Profeffen geborigen Bermogens? 8896, Eigenmächtiger Austeufc von Grundfilden burd ben Bormunb: Berpflichtung besfelben jur Rechnungelegung aber bie bis jur Arfie

tution bezogenen Früchte 4376. Anspruch bes Bormundes auf Ersatz einer Auslage nach Ablegung der Rechnung? 2186. Berantwortlichkeit wegen vernachlässigtem Interesse des Psiegebesohlenen 613. Enthebung wegen Interessenconsticts 1742. Berpsichtung zur Sicherstellung von Pupillarsorderungen 509. Nichthastung des Fiscus sür Bersehen des Richters bei der Anlage von Baisengelbern 1171. Berantwortlichkeit der Curatelbehörde für zu spät entdeckte Unterschlagungen 1824. Berantwortlichkeit der Obervormundschaft und Anspruch auf Aushebung des schädigenden Actes 2833.

## V. Erbrecht.

### A. Erbfolge im eigentlichen Sinne.

- I. Nachlaß. Ermittlung bes Nachlaffes 2199. Einbeziehung in ber gemeinschaftlichen Wohnung bes Erblaffers und eines Dritten befinblicher Gegenstände in die Berlaffenschaft 501; von Sachen, die fich in ben Banten Dritter befinden 1656, 4625 (Begehren ber Erben um Sequestration), 5285 (Berweisung ber Erben auf ben Rechtsweg). Wiberlage 2104. Gütergemeinschaft 4139. Lebensverficherungspolizze 5200, (5232), 5467. Unvererblichkeit bes Rechtes auf Wiberruf von Brautgeschenken 4520. Fideicommissum ejus, quod supererit 2022. Forberungen von und gegen Personen, welche mit bem Berftorbenen in Berrechnung ftanden 1717. Nichteinmischung bes Abhandlungsgerichtes in ben Streit der Erben über den Rechtsbestand ber in bas Inventar aufgenommenen Forberungen bes Erblaffers 4278. Bestreitung einer testamentarisch anerkannten Paffippost burch ten Actherben 4388. Prufung bes Ansates filr bie Leichenkoften burch bie Abhandlungsbehörbe: Nichtpaffirung von Trauerposten 5486. Bestreitung ber Inventurekosten aus bem Nachlaß 5058. Gerichtliche Feststellung bes Paffivstandes ohne Rudfict auf die abweichende Annahme ber Finanzbehörben 3731. Bewerthung von Staatsobligationen jum Zwede ber Bestimmung ber Inventurgebühr bes Notars 3840. Notariatsgebühr für bie mittlerweilige Berwahrung bei ber Tobfallsaufnahme übernommener Werthsachen 4573. Buziehung ber Notherben bei ber Schätzung ber Berlaffenidaftesaden 1205.
- II. Erbfähigkeit. Erbunfähigkeit ber Mitglieber eines geiftlichen Orbens 270, (4494). Einfluß ber einem Mönch ertheilten Dispensation auf bessen Erbrecht 2815. Beleidigung bes Erblassers als Erbunwürdigsteitsgrund 155. Beschaffenheit bes im §. 543 a. b. G. B. erwähnten Geständnisses des Ehebruchs 430. Zeitpunkt, in welchem der Beweis des Ehebruchs geführt sein muß 3523.
- III. Geschliche Erbsolge. Beerbung eines Berschollenen burch bie Intestaterben 3780. Erbrecht ber Descenbenten, beren Eltern burch letztwillige

Anordnung von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen sind 160. Gesetzliches Erbrecht unehelicher Geschwister 8604. Accrescenzrecht gegentiber verschollenen Intesteterben 3780. Rechtliche Natur des nach §. 757 a. b. G. B. dem Ebegetten zustehenden gesetzlichen Erbrechtes 2445, 3575, 4186, 4842. Concurrenz der Witwe eines ohne Testament verstwistenen Erblassers mit den Brüdern desselben: Borganz im Falle der Nichtabgade einer Erbserklärung seitens der hiezu ausgesorderten Brüder 5305. Erbsolge in Bauerngüter 2890, 8264, 4101 (Aushehung der besonderen Erbsolge), 4586 (Zeitliche Collision der Gesetze), 4611, 4976. Heimfall des Nachlasses eines ohne Testament verstordenen griechisch-orientalischen Bischoses an den Religionssond? 5444. Rückwirkende Kraft der Erbsolgegesetze 8210, 3264 (Vertheilung des Nachlasses nach den zur Zeit der Einantwortung geltenden Gesetzen).

- IV. Testamentarische Erbsolge. 1. Testirfähigteit: Fähigkeit eines Curanben 419. Eines Großjährigen im Fall verlängerter Bormundschaft 575.
  - 2. Erzwungenes Testament 4174. Ungiltigkeit bes Testamentes wegen Irrthums im Beweggrunde 2784.
  - 3. Form ber Testamente: a) Schriftliches Testament: Erklärung bes Erblaffers, baß bie allographe Urkunde seinen letten Willen enthalte 281, 428, 478, 562, 982, 1827, 4148, 4778. Berletung ber im g. 579 a. b. G. B. vorgeschriebenen Förmlichkeiten 93, 118, 563, 793, 1188, 1261, 1327, 1604, 1838, 2097; 8419 unb 4148 (Bebentlichkeit ber Unterschrift bes Testators: Unterfertigung ber Zeugen ohne ben Beisat: "bes letten Willens"), 3438 (Mängel in ber Unterschrift ber Beugen), 3494, 8764 (neu aufgefunbener Beuge), 4162 (Unterfertigung mittelft Führung der Hand bes Erblaffers), (5420). Erlöschen ber Unfähigkeit zum Testamentszeugniß mit bem Aufhören ber strafrechtlichen Folgen einer Berurtheilung 4159. Berlepung ber im §. 581 a. b. G. B. vorgeschriebenen Förmlichkeiten 549, 1261, 1888, 8277, (5420). Aufrechthaltung eines wegen Nichtbeobachtung ber für Analphabeten vorgeschriebenen Förmlichkeiten ungiltigen schriftken Teftementes als Nuncupativtestament 4828. Allographes Testament eines Beweislaft 1883, 4554, 5420 (Streit über bie Taubstummen 1225. Echtheit ober die Förmlichkeiten eines allographen Testamentes?). Officiose Zeugenvernehmung über ben Inhalt eines verlorenen schriftlichen Teftamentes 3827. Unzuläffigkeit ber Bernehmung ber Teftamentszeugen behufs Auslegung eines in einer bem Erblasser nicht geläufigen Sprace niebergeschriebenen Testamentes 4125. Bernehmung ber bereits officios vernommenen Beugen bes letten Billens jum ewigen Gebachtniß 4513. b) Maubliche Teftamente: Erforberniß ber Rogation ber Zeugen? 2371. Beabsichtigtes schriftliches Testament (ober Cobicill) als münbliches aufrecht erhalten 44, 1600, 1627, 2322, 2734, 3147, 4025, 4823. Unzuläffigkeit ber Aufrechthaltung eines beabsichtigten schriftlichen Teftamentes als Nuncupativtestament 4588. Aufrechthaltung eines munb-

lichen Testaments, obgleich ber Erblasser nicht alle Anordnungen ausgesprochen hat 148. Auslegung bes im §. 594 a. b. G. B. gebrauchten Ausbruckes: "besoldete Hausgenossen" 4453. Münbliches Testament?
1148. Nichtlibereinstimmung der Aussagen der Testamentszeugen 535,
8160. c) Privilegirtes Testament zur Zeit der Cholera errichtet
867, 718.

4. Inhalt bes Testaments: Art ber Erbeinfetzung 218, 310, 1529, 5181 ("Berichreibung" bes gangen, in feinen Bestandtheilen angegebenen Bermögens). Erbeinsetzung ber "nächsten Berwandten" 741; ber "Blutsfreunde" im Testamente eines unehelich Gebornen 2164; ber Tochterkinder (Uneheliche Kinder) 4529; ber "Erben" 2884; ber Entel bes Erblaffers, welche zur Zeit bes Tobes ihrer Mutter (seiner Tochter) vorhanden sein werden 4601; ber Geschwister auf ben "Pflichttheif"; (Bergleich bes Erben über bie Art ber Auszahlung) 3940; aus einem bestimmten Rreis auszuwählenber Personen 1806; einer erft zu errichtenben Stiftung 1055, 3240 (Rechtliche Folgen ber Richtgenehmigung berfelben); einer Stiftung ober unbestimmter Personen? 1547. Erbeinsetung unter Bebingungen: Conditio ober oceassio? 4360. Unerlanbte Suspenfiv-Bebingung 1425. Bebingung ber Nichtverebelichung? 487. Der Witwerschaft 327, 1618. Auslegung ber Erbeinfetung ber Kinder unter ber Resolutivbedingung ber Richttheilnahme bes Baters an der Erbschaft 3626. Erbeinsetzung sub modo 2269. Auftrag ober Bermächtniß? 3917. Subftitutionen: Gemeine ober fibeicommiffarische Substitution? 154. Einsetzung mit fibeicommiffarifcher Substitution ober Legat bes Fruchtgenuffes? 186. Fibeicommissarische Substitution? 2102, 3630. (Fibeicommissarische Substitution ober Beräußerungsverbot?), 4834. Substitution für ben Fall bes Tobes vor erreichter Großjährigkeit (Wirkung ber ertheilten vonia aetatis) 4321. Pupillar substitution 2478. Fideicommissum ejus quod supererit 2022. Beschräntung ber fibeicommiffarischen Substitution auf bot: ben Pflichttheil Abersteigenbe Bermögen 3012. Berechnung ber Grabe nach g. 612 a. b. G. B. 78. Beräußerung von Sachen, bie zu einer mit bem Substitutionsband behafteten Erbichaft gehören 62. Einräumung bes Pfanbrechtes an einer mit bem Substitutionsbanbe behafteten Liegenschaft 3870. Executionsführung auf ein mit dem Substitutionsbande behaftetes Gut: Unguläffigleit ber executiven Schätzung 5260. Unguläffigkeit ber Sicherstellung ber Gläubiger bes Racherben auf ber sibeicommissarischen Erbschaft 3378. Executive Feilbietung solcher Sachen 2725, 3075, 8158. Aufhebung ber Substitution mit Zustimmung ber lebenben Racherben unter Intervention eines Curators für bie Nachkommenschaft berselben 5422. Aufhebung ber Löschung bes Substitutionsbanbes von Amtswegen 4397. Ernennung einer Ergieherin 1130. Ernennung eines Curators 1804. Testamentarische Bestellung eines Berwalters für bas gesammte, ben minberjährigen Kindern von ihrer Mutter hinterlaffene Bermögen 4525. Berbot ber Testamentsbestreitung 1347. Beräußerungs- und Einschuldungsverbot 116, 140, 288, 946, 1331.

- 5. Bechselseitiges Testament ober Erbvertrag? 311, 1662, 2627, 3200. Gemeinschaftliche Einsetzung eines Erben für den Fall, daß "beibe Ehegatten mit Tod abgehen" 4324. Berufung von Erben zu dem gesammten Nachlaß des überlebenden Shegatten 4977. Bechselseitiges Testament: Rechtliche Stellung der nachberusenen Erben 4701.
- 6. Auslegung bes Testaments 251, 1489, 2164, 4125, 4824, 4360, 4364, 5389.
- 7. Testament mit berogatorischer Clausel 147, 161, 183, 239, 2428.
- 8. Aufhebung bes Testaments: Zerrissenes Testament 115. Durchstrichene Anordnung? 1240, 4716. Wiberruf bes Testaments 296. V. Erbvertrag. Errichtung vor bem Notar 1084. Nichtgenehmigung eines Erbvertrags burch bas Bormunbschaftsgericht 1199. Erbvertrag ober wechselseitiges Testament? 311, 1662, 2627, 3200, (3651). Erbvertrag ober eheliche Gütergemeinschaft auf den Todesfall? 3222. Auslegung eines Erbvertrags 1453. Erbeinsetzung Dritter in einem Erbvertrag 1838. Uebernahme der Berpstichtung zur Entrichtung eines die Höhe des Nachlasses übersteigenden Bermächtnisses in einem Erbvertrag 3451. Widerrussichte der in einem Erbvertrag enthaltenen Bermächtnisandrung 3651. Berjährungsfrist für die Ansechtung eines Erbvertrags 1037.
- VI. Erbverzicht: Wirkung des Verzichtes eines von mehreren Notherben 2175. Verzicht auf den Pflichttheil: Wirkamkeit für die Nachkommen 151. Vertheilung der Parteirollen bei bestrittenem Erbverzicht 4092.
- VII. Erwerb der Erbicaft. 1. Antritt ber Erbichaft: Wirtung bes Antrittes (und ber Einantwortung) 4196. Erbserklärung ohne bestimmte Erklärung ber Annahme mit ober ohne Borbehalt 5005. Rechtliche Folgen ber verweigerten Erbserflärung 1202, 1403, 5305 (Concurrenz ber Witwe und ber Bruber bes Erblaffers: Nichtabgabe ber Erbeerklärung seitens ber baju aufgeforberten Brüber). Collision ber Erbeerklärungen 66, 115, 247, 1208, 1663, 1719, 1747, 1838, 1895, 2140, 2192, 2214, 2327, 2440, 2469, 3284, 3333, 8419, 3460, 3493, 3521, 3571, 2783, 3812 (Erbeertlärung ber Rinber zweier Ehen aus einem späteren Testamente und aus einer in fruheren Chepacten enthaltenen Erbeinsetzung), 3846 (auf Grund einer wegen Unvollständigkeit zweifelhaften Erbeinsetzung), 8848 (Nachträgliche Bestreitung ber Echtheit bes Testaments), 8969 (Annahme ber Erbserklärung eines Rotherben trot beffen urfunblicher Erklärung, teinen Anspruch auf ben Nachlaß erheben zu wollen), 4092 (Bertheilung ber Parteirollen im Falle eines bestrittenen Erbverzichtes), 4186 (Collifion von Erbserklärungen auf Grund bes Gesetzes und eines Cobicilles), 4233 (Collision von Erbserklärungen aus einem Erbvertrage und aus bem Befete), 4282 (Bebeutung bes Biberfprechens ber Echtheit bes Tefta-

mentes), 5031 (Berweisung des Intestaterben auf den Rechtsweg im Falle seiner unmotivirten Berneinung der Echtheit des Testamentes), 5152 (Unzulässigkeit der Zurückweisung einer formgerechten Erbserklärung im Bersahren außer Streitsachen), 5346 (Borgang bei Collisionen von Erbserklärungen). Nachträgliche Abänderung der Erbserklärung 2888, 3521. Erbserklärung auf Grund der Erbeinsehung unter der Bedingung des Witwerstandes 327. Eventuelle Erbserklärung 3504.

- 2. Ablehnung ber Erbschaft 850, 3702 (Umfang ber Berzichtleistung auf eine angefallene Erbschaft).
  - 8. Anwachsungerecht 820, 3780 (bei ber Inteftaterbicaft).
- 4. Berlaffenichaftsabhanblung: Ermittlung bes Rachlasses 2199. Feststellung bes Passivstandes ohne Rücksicht auf die abweichenbe Annahme besselben seitens ber Finanzbehörbe 3731. Bestreitung einer testamentarisch anerkannten Passivpost burch ben Notherben 4888. Prüfung bes Ansatzes für die Leichentoften burch bie Abhandlungsbehörde: Nichtpassirung von Trauerposten 5486. Einbeziehung in ben Bänben Dritter befindlicher Nachlaßsachen 1656, 5285 (Berweisung ber Erben auf ben Rechtsweg). Einbeziehung ber Wiberlage 2104. Einbeziehung einer Lebensversicherungspolizze? 5200, (5232), 5467. Aufstellung eines eurator hereditatis jacentis 1919. Umfang ber Bollmacht des Berlaffenschaftscurators 5312. Umfang ber Bertretungsbefugniß eines für eine Berlassenschaft ad actum bestellten Curators 5385. Unzuläffigkeit ber Gibesauftragung an ben Berlaffenschaftscurator über Hanblungen bes Erblaffers, sowie an bie Erben vor Antritt ber Erbschaft 4587. Burudweisung ber Erbserklärung wegen Mangels eines gesetlichen Titels 8035. Berechtigung bes Berlaffenschaftsgerichtes zur Prufung bes Erbrechts nach bereits angenommener Erbserklärung 546, 2815. Berpflichtung bes Berlaffenschaftsgerichtes zur Annahme ber auf ein Testament gegrundeten Erbeerklärung trot Bebenken gegen beffen Giltigkeit 1081, 3838. Officiose Bernehmung ber Zeugen eines munblichen Testamentes nach Einantwortung bes Nachlasses an die gesetzlichen Erben 4358. Berpflichtung ber gesetzlichen Erben gur Berftanbigung ber Legatare ungeachtet ber offenbaren Ungiltigkeit bes Testaments 3093. Boraussetzungen ber provisorischen Ginweisung bes Erben in ben Besitz bes Nachlasses 5226. Anspruch bes Notherben auf Theilnahme an ber Berwaltung bes Nachlasses? 5044. Einantwortung ber Erbschaft und Berweisung ber Legatare auf ben Rechtsweg im Falle ber Bestreitung bes Cobicilles burch bie gesetzlichen Erben 5074. Begehren bes Erben um Sequestration eines im Besitze eines Dritten befindlichen Grundstückes des Erblaffers 4625. Sequestration ber Berlaffenschaft wegen wiberstreitenber Erbansprüche 1001, 1434, 2140; 4181 und 5038 (Auf Berlangen eines Erbprätenbenten vor Anftellung ber Erbrechtstlage), 5190. Bestimmung bes Sequesters und bes Ortes ber Sequestration 2469. Wiberstreit bes im Abhanblungswege festgestellten Inhaltes eines münblichen Testamentes mit bem späteren

im Proceswege ermittelten 2884. Unzuläffigkeit ber Anhaltung bes mit seiner Forberung auf ben Rechtsweg verwiesenen Erbicaftsgläubigers jur Anstellung ber Rlage innerhalb einer bestimmten Frift 8786. Biberspruch zwischen ber Einantwortungsurfunde und ber lettwilligen Erflärung 39. Berhältniß ber Ginantwortungsurfunde jum Ginantwortungsgefuch 191. Bebeutung bes Ginantwortungsbecretes 1859, 3985 (Benitzung besselben zur Begründung einer actio publiciana). Rechtstraft ber Einantwortungeurfunde 4396; 1669 und 4261 (Gegenüber von Erbeintereffenten, welche vom Erbanfall ungehörigerweise nicht verständigt wurden?) Umfang biefer Rechtstraft 3272, 3829. Executionsfähigkeit unter Miterben 3829. Rechtliche Wirkung ber Ginantwortung einer Erbschaft gegenüber gutgläubigen Dritten 4285. Collifion zweier Einantwortungsurfunden: Zuweisung besselben Grundftiides an bie verschiebenen Erben zweier Erblaffer 4524. Auslegung ber in ber Ginantwortungsurfunde enthaltenen Claufel: "Rach erlangter Großjährigkeit": Bebingung ober Zeitbestimmung ? 5464. Auslegung und Behandlung einer im Einantwortungsgesuch übernommenen Berpflichtung bes Erben 191. Bestätigung ber Abhandlungsbehörbe zum Zwecke ber Intabulation bes überlebenben Chegatten auf bie Hälfte ber von bem verftorbenen Chegatten hinterlaffenen Immobilien bei bestandener Gutergemeinschaft auf ben Todesfall 5576. Einantwortung jure crediti 1734, 8404, (3702), 5331 (Borzugsweise Befriedigung von Forberungen aus bem Staatsbienftverhältniffe aus einem überschulbeten Nachlaß). Einantwortung an einen Nachlaß 4382. Begfall ber Abhanblungspflege bei einer ben gesammten Nachlaß erschöpfenden Schenkung auf ben Tobesfall 2987. Aufhebung einer Berlaffenschaftsabhanblung 986, 1669. Wiebereinverleibung ohne Bermittlung bes Abhanblungsgerichtes 1000. Nachträgliche Berlaffenschaftsabhanb. lung im Falle eines später aufgefundenen Erbvermögens 3702. Unjuläffigfeit ber Biebereröffnung ber Berlaffenschaftsabhandlung zum Zwede ber Schätzung eines icon früher bekannten Bestanbtheiles bes Rad. laffes 5343.

5. Testamentsvollzieher 879, 1156, 2076, 2965, 5295 (Höckferschiliche Ratur seiner Rechte). Testamentarische Bestellung eines "Abhandlungspsiegers" 2274. Im mitterlichen Testament 3050.

VIII. Rechtliche Stellung der Erben. 1. Bor der Einantwortung: Bestellung eines Nachlaßeurators trotz erfolgter Erbserklärung 48, 461. Bertretung des Nachlasses durch die Erbserklärten 816, 1367, (8398), 8648. Haftung der Erben des Privatvermögens eines Monarchen sir Waaren, die sitr seinen Hosstaat bestellt wurden? 5298. Zustellung eines Grundbuchbescheides an den Berlassenschaftseurator nach erfolgtem Erbschaftsantritt 5358. Genehmigung des Verkanses von Immobilien aus einer einem Minderjährigen angefallenen Erbschaft: Competenz der Gerichts- oder der Abhandlungsbehörde? 5,195. Nichtberechtigung der Erben, vor der Einantwortung Forderungen des Erblassers sür sich

einzuklagen 2500. Berfangenschaft bes Rachlaffes für bie Erbichafts= gläubiger und legatare 1286; für bie Beränberungsgebühren 4882. Unterbleiben ber Gläubigerconvocation: Haftung bes Uebernehmers bes Nachlasses gegenüber ben Gläubigern der Erbichaft 5378. Unterlassung der gerichtlichen Anmeldung der Forberung bei einer Convocation ber Granbiger 3404. Zuläffigkeit ber Executionsführung ungeachtet ber eingeleiteten Gläubigerconvocation 3409, 4070. Bormertung auf ein angefallenes Erbgut 339, 432, 582, 667, 739, 1299, 1888, 1567, 1576, 1584, 1695, 1807, 1808, 1820, 1891, 2082, 2246, 2578, 2590, 3687, 2659, 2707, 8015, (3127), 3258 (Zuläffigkeit ber executiven Einverleibung auf Berlaffenschafterealitäten gegen ben Pflichttheilsberechtigten und Unzuläffigfeit ber executiven Sequestration), 8865 (Unzu-Uffigseit executiver Einantwortung bes Pflichttheils vor Ginantwortung bes Rachlaffes); 2579, 8376 unb 8391 (Unguläffigfeit ber Sicherstellung ber Gläubiger bes Nacherben auf ber fibeicommiffarischen Erbschaft), 3568 (Executive Gequeftration ber bereits executiv gepfändeten Erb. icaftsface), 3759 (Anmertung ber vertragsmäßigen Berpfanbung bes Pflichttheilanspruches bei bem gerichtlich beponirten Nachlag auf Grund bes g. 822 a. b. G. B.), 8820 unb 5345 (Bulaffigleit biefer Sicherftellung vor erfolgter Erbserklärung), 3966 (Anwendung bes §. 822 a. b. G. B. auf bie Glänbiger bes Legatars), 4160 (Unjuläffigfeit ber Berbinbung ber Pranotation und Sequestration), 4214 (Beräußerung einer nach §. 822 a. b. G. B. mit Bormerfung belegten Erbichafts face), 4846 (Boraussehungen ber Löschung bes im 8. 822 a. b. . 8. vorgeschriebenen Borbehaltes', 4470 (Officiose Durchführung ber wiber einen Erben erwirlten Sequeftration feines Erbtheils gegenüber ben Dit. erben), 4622 (Umfang bes Rechtes bes Legatars auf Sicherftellung), 4720 (Streit über bie pfanbrechtliche Sicherstellung von Miterben gegenüber den auf Grund bes §. 822 a. b. G. B. pränotirten Gläubigern eines Miterben), 4771 (Pränotationerechtfertigung), 4986 (Prüfung ber beftrittenen Erbgutequalität burch bas Proceggericht?) 4999 (Anwendbarteit ber Borschrift bes §. 822 a. b. G. B. auf Legatare), 5876 (Pränotation bes Anspruchs ber in einem Cobicille nur ber Rategorie nach bezeichneten Honorirten), 5108 (Einfluß ber fraft testamentarischer Anorbnung von einem Miterben vorgenommenen Theilung auf die nach g. 822 a. b. G. B. an fämmtlichen Nachlagrealitäten erwirkte Pranotation ber Gläubiger bes anberen), 5497 (Execution auf einen bem Soulbner angefallenen Erbtheil: Unzuläffigleit ber executiven Schätzung), 5580 (Legitimation des Nachlaßeurators zur Erwirkung der Löschung einer gegen ben Erben mit bem Borbehalt bes g. 822 a. b. G. B. bewilligten Bormerfung?). (Bewilligung ber im §. 822 a. b. G. B. vorgesehenen Sicherstellung nach Einantwortung ber Erbschaft 4080). Sphothetarklage gegen ben Erben vor ber Einantwortung 2699.

2. Beneficium separationis 617, 1531, 1557, 1605, 1739, 1921, 1999, 2221, 8028, (3661), 3688; Gewährungefrift 2184; Glaser, Unger u. Walther Entid. XII.

Befahr als Boraussetzung 2337, 2454; Nachweis einer Gefahr? 4074, 4630. Boraussetzungen ber soparatio bonorum !(Gütergemeinschaft) 4189. Nachweis ber Existenz einer Forberung an die Erbschaft als Boraussetzung der Separation 5040. Bescheinigung der Forberung und Gefahr? 5107. Unterschied des Separationsrechtes von dem Rechte auf Sicherstellung eines Legates 2743; Sicherstellung des Nutzgenusses des überlebenden Ehegatten 3204. Legitimation des Nachlaßeurators zur Erwirfung der Löschung einer gegen den Erben mit dem Borbebalt des §. 822 a. b. G. B. bewilligten Bormertung? 5530.

3. Beneficium inventarii 146, 319, 907, 944, 957, 1114, 1115, 1442, 1625, 1998, 2064, 2121, 2224, 2310, 2642 (Concurseröffnung), 4999 (Objectiver Umfang ber Haftung bes Borbehaltserben), 5057 (Bestreitung ber Inventurskoften aus bem Nachlaß). Stellung ber sine beneficio antretenben Erben 1863, 2080.

Einverleibung des Eigenthums des Erben an einer Nachlaßrealität auf Ansuchen seines Gläubigers? 5247. Unzulässigeit der Einverleibung des executiven Pfandrechts auf Grund einer wider den noch nicht verbücherten Erben angestellten Hopothekarklage 5315. Uebergang der Rechte und Berbindlichkeiten aus einem grundbücherlich sichergestellten Ereditvertrage auf die Erben 2702, 2703. Einklagung einer Nachlaßsschlich gegen sämmtliche zur Erbschaft Berusene (Aufrechthaltung des ganzen Anspruchs nach Zurücknahme der Rlage gegen einen der Deslaten, der die Erbschaft ausgeschlagen hat) 4308. Berpflichtung der Erben eines Sequesters zur Rechnungslegung 4384. Berpflichtung des Erben zur Bezahlung des von einem Bermächtnisse zu entrichtenden Krankenbausbeitrages 5212.

IX. Rechtsberhältniß ber Miterben. Solibarische Haftung ber Erben vor ber Einantwortung (Rechtliche Wirfung bes einem ber Miterben beserirten Eibes) 4475. Ungetheilte Haftung bes vor ber Einantwortung auf Zahlung ber ganzen Nachlaßschulb belangten "bebingt" erklätten Theilerben nach erfolgter Ginantwortung 5374. Theilung ber Erb schaft: Stillschweigenbe Einwilligung in bie Theilung 157. Bertheilung bes nachlaffes burch ben Erblaffer bei seinen Lebzeiten 441. Bei Borhandensein eines Bauerngutes 986, 1985, 4611 (Rechtstraft bes Erbtheilungsbescheibes), 4976 (Mobus ber Bergfitung für bie Zwischen. zeit bis zur Auszahlung ber Abfindungssumme an bie Geschwifter). Fortbestand ber bie Befriedigung ber Miterben erleichternben Bestimmungen nach Aufhebung bes Unterthänigkeitsverbandes 2782. Ber äußerung gemeinschaftlicher Nachlaßstücke burch einzelne Erben 2069. Unzuläffigkeit bes Gesuches um Zuweisung einzelner Theile ber ungetheilt eingeantworteten Erbschaft 3829. Rlage gegen mehrere Miterben auf Entlastung und Ausfolgung von Obligationen 2121. eines Bergleiches über eine streitige Erbschaft in Ansehung ber Erb. schaftsgläubiger 4351. Testamentarische Anordnung ber gleichen Their lung ber Rachlagrealitäten burch einen ber beiben Miterben: Einfluf

ber Theilung auf die nach §. 822 a. b. G. B. an sämmtlichen Rachlaßrealitäten erwirkte Pränotation ber Gläubiger des einen Miterben? 5108.

Collations verbinblichteit: Zuwendung unter der Berpstichtung der Einrechnung in den Erbtheil 27. Erklärung des Erblassers, daß einer der gesetzlichen Erben eine Geldsumme in den Nachlaß schuldig sei 292. Umfang der Collationspslicht 107. Personen, unter denen die Anrechnung stattsindet 1058. Unzulässigkeit der Anhaltung eines Miterben zum Manisestationseide siber collationspslichtige Gegenstände 4395.

Sicherstellung: Durch Sequestration ber in ben Händen anderer Erben befindlichen Nachlaßgüter 1001, 1434, 2209, 3661, 3673, 3827. Sicherstellung der Erbportion gegenüber dem Miterben, dem der Fruchtgenuß an dem ganzen, aus vertretbaren Sachen bestehenden Nachlaß eingeräumt wurde 2213. Streit über die pfandrechtliche Sicherstellunz von Miterben gegenüber den auf Grund des §. 822 a. b. G. B. pränotirten Gläubigern eines Miterben 4720.

- X. Rechtsverhältniß des Bor- und Nacherben. Auslegung der Anordnung, daß der Borerbe von dem Nacherben in der "Gebahrung" mit
  dem Nachlaß nicht beschränkt werde 1412. Pfandbestellung an (Pfändung) einer mit dem Substitutionsband behafteten Liegenschaft 2725,
  2853, 3370, 4217. Unzulässigkeit der Intabulation gegen den Nacherben
  an Stelle einer gegen den Borerben erwirkten, ungerechtsertigt gebliebenen Pränotation 3177. Berpstichtung des sideicommissarischen Erben
  zur neuerlichen Entrichtung der frommen Gebühren 2961. Wechselseitiges Testament: Rechtliche Stellung der nachberusenen Erben 4701.
- XI. Berünserung der Erbschaft 939, 2637 (Abtretung der Erbschaft vor der Einantwortung: Einfluß des nach §. 82% a. b. G. B. gemachten Borbehaltes darauf), 4382 (Geltendmachung der sachlichen Haftung des ganzen Nachlasses für die Beränderungsgebühr nach Abtretung und Einantwortung eines Theiles desselben an einen Dritten), 4494 (Beräußerung einer zweiselhasten Erbschaft), 5373 (Uebernahme des Nachlasses gegen Auszahlung der Erbscheile und Berichtigung der Passiva: Daftung des Uebernehmers gegensiber den Erbschaftsgläubigern).
- KII. Schutz des Erbrechts. Nullitätsquerel nach erfolgter Erbserklärung auf Grund des angesochtenen Testaments 118. Erbrechtsklage nach einverständlich erfolgter Einantwortung 1920. Heroditatis potitio partiaria 2964. Beginn der Berjährung des Rechtes zur Ansechtung eines Testaments 904. Berjährung der Erbschaftsklage 565, 1055. Berjährungsfrist sür die Geltendmachung der Unechtheit eines Testaments 3124. Unverjährbarkeit der Einwendung der Ungiltigkeit einer letzwilligen Anordnung 130, 486, 563. Unzulässigkeit der Bestreitung der ehelichen Geburt im Wege der Einrede gegen die Erbrechtsklage 3895. Be weis des Erbrechts: a) Beweislast in Ansehung der Echteit und Giltigkeit eines Testamentes 306, 798, 979, 2214, 4282, (5081).

b) Beweis der Echtheit und Giltigkeit eines Testaments 274, 701, 968, 1827. c) Einstuß der officiösen Zeugenvernehmung über den Inhalt eines verlorenen schriftlichen Testamentes auf die Bertheilung der Procestollen 3827. Bernehmung der bereits officios vernommenen Zeugen des letzten Willens zum ewigen Gedächtniß 4518. Legitimation des eventuellen gesehlichen Erben zur Alage auf Ungiltigerklärung eines vom Erblasser geschlossenen Bertrags 884. Alage eines Witerben ohne voransgegangene Berlassenschaftsabhandlung 136. Legitimation des Erben eines Theilerben vor Antritt der Erbschaft des Theilerben? 2954.

#### B. Bermächtniffe.

I. Allgemeines. Borausvermächtniß: a) Borausvermächtniß ober hineinvermächtniß? 13. b) Prälegat? 967. Bermächtniß zu Gunsten einer erst auszuwählenden Person 967. Zu Gunsten von nur der Kategorie nach bezeichneten Honorirten 5376. Der Bürdigung eines Dritten überlassene Juwendung an eine bestimmte Person 4793. Bermächtniß zu Gunsten eines Berschollenen 1043; zu Gunsten eines besamtermaßen Berschweinen 2632. Rechtliche Folgen der Nichtgenehmigung einer letztwilligen Stiftung 3240. Bermächtniß unter Auslage zu Gunsten einer Familie 16. Erbeinsehung oder Bermächtniß? 5151. Bedingung oder Austrag? 2666. Anstrag oder Bermächtniß? 5151. Fideicommissaus oder Austrag? 2666. Anstrag oder Bermächtniß? 3917. Fideicommissaussen Stehnschussen oder mit Anslage eines Fruchtgenusses beschwertes Bermächtniß? 4681.

Erforberniß bes Lebens bes Legatars im Moment bes Eintretens ber Bebingung 8749. Bermächtniß aus bem beveinftigen Rachlaß bet Erben 2450. Uebernahme ber Berpflichtung jur Entrichtung eines bie Bobe bes Racilaffes überfleigenben Bermächtniffes in einem Erbvertrag 3451. Umfang ber Rechte bes Fibuciars bei einer fibeicommiffarischen Subflitution 2571. Aufhebung eines Cobicias burch Errichtung eines basselbe nicht bestätigenben Testaments? 385. Ademtio luguti? 1240, 2428, 4716. Biberruflichkeit ber in einem Erbvertrage enthaltenen Bamächtnifanordnung 8651. Wiberruf eines gemeinschaftlichen Bermächt niffes hinfictlich einiger Legatare 796; eines ichentungsweisen Soulb erlasses auf ben Tobesfall burch Cession ber Forberung 5277. Auslegung eines Legats 561, 1180, 1817, 1498, 1830, 2049, 8116, 3298, 8749, 4864, 4629, 4639. Anwachinngerecht 796, 1288; 4022 unb 4681 (bei vermachtem Fruchtgemiß). Bertragemäßiger Bergicht auf ein Legat 885. Anerkennung eines Bermächtniffes, beffen Bebingung vereitelt ift 2666. Unzuläffigleit ber vom Testator nachgesehenen Sicher ftelfnug eines Legats 569, 1530. Anfpruch bes Legatars auf Sicher stellung 879, 2942, 8917, 4622 (Umfang biefes Stechtes), 5876 (Prinstation). Ungufäffigfeit ber Forberung einer bestimmten Art ber Sicher ftellung 2748. Unterfifteb bes Separationsrechtes von bem Rechte auf Sicherfiellung bes Legates 2743. Boraussehung bes Rechtes ber Erfen, bie Bermächtniffe nur gegen Sicherftellung zu berichtigen 8120. Ungif-

tigkeit ber in einem Einantwortungsbescheibe getroffenen Berfügung aber Bermächtnifabguge 8308. Eintritt ber Mora bes Bermächtnißschulbners mit bem Zahlungstage bes Legats 2857, 2704, 4280, 4748, Berpflichtung zur Berginsung frommer Bermächtniffe seit bem 4766. Tobestage bes Erblaffers 1190. Zinsfuß bei einem bie Bobe besselben nicht angebenben Bermächtniß 1818. Unguläffigkeit bes Abzugs ber Eintommenfteuer 30, 434. Unzuläffigfeit ber Pfanbung bereits ausgefolgter Bermächtnißgegenftanbe burch bie Erbschaftsglaubiger 1253. Berhaltniß bes Sublegatars zum Legatar und bem Erben 269. Sicherftellungerecht ber Gläubiger bes Legatars 1807, 1808, 1820, 2191, 3966. II. Ginzelne Bermachtniffe. Legat einer Gelbfumme ohne Bezeichnung ber Währung 965. Auslegung eines Gelbvermächtniffes 4364. Bermachtniß einer aus bem Eribs eines bestimmten Grunbstückes zu realifirenben Gelbfumme (Umfang bes Rechtes bes Legatars auf Sicherftellung) 4622. Bermachtniß bes "im Depositenamte hinterlegten Gelbes" 4639. Legat fammtlicher im Bohnhaus bes Erblaffers befinblichen Sachen 162, 1841, 1856. Bermächtniß eines Behaltniffes fammt Inhalt 3266. Legat "aller Capitalien" 3116. Zusammentreffen bes Legats einer Sache mit ber Anerkennung bes bem Legatar an einer gleichen Cache zuftebenden Gigenthume 268. Bermächtniß einer verpfanbeten Sache 1566, 4205 (Regreganspruch bes Legatars). Legat eines Grundftude bes Erblaffers, welches mit einer nicht geloschten Sphothetarforberung besselben belaftet ift 3070. Bermächtniß eines Sauses an mehrere Legatare mit Einräumung eines eventuellen Uebernahmerechtes besfelben um ben Schätzungspreis 3749. Legat behufs Zuwendung ber bem Erblaffer anvertrauten Summe im Sinne bes erhaltenen Auftrages 493. Legat bes Fruchtgenuffes? 186. Anwachsungerecht bei bemfelben 4022, 4681. Legat bes Fruchtgenuffes bes Erbvermögens: Ratur und Richtung ber Rlage bes Legatars auf Herausgabe in ben Banben Dritter befinblicher Nachlaggliter 5469. Recht bes Fruchtnießers einer Berlassenschaft auf Berwaltung berselben 464, 1211. Lettwillige Einraumung einer Bohnung mit Bestimmung einer Gelbabfinbung für ben Fall ber Unverträglichkeit 3696. Stillschweigende Einräumung einer Gervitut an ber vermachten Sache 2071. Bermachtniß einer Gelbsumme "bei Bebarf" 4486. Fälligkeit eines vermachten theilbaren Ausgebings 177. Legatum debiti? 369, 1551, 2010, 2461, 4322. Legat bes Beiratsguts 879. Legat einer jährlichen Rente für ben teftamentarischen Bormund ober Anordnung einer jährlichen Remuneration? 97. Bermächtniß einer jährlichen "Benfion" (Berjährungefrift) 4427, Legat einer Rente mit bem Zusat, bag ber Legatar auf ben Tobesfall barüber verfügen bürfe 118 . Legat einer Jahresrente mit bem Berbot ibrer Beräußerung 203. Bermächtnig unter ber Bebingung "fittlichen Betragens" 8298. Bebingtes Rentenlegat 2942. Berjahrung vermachter Renten 142, 966, 4427. Berjährung vermachter jährlicher Beitrage auf Meffen 954. Lettwillige Anordnung von Meffen: Auftrag

ì

oter Bermächtniß? 2028, (2788). Testamentarische Bestellung eines "Abhanblungspstegers" 2274. (Gesetzliche Legate 2583, 3458, 8603, 5212, 5448, 5489, 5493.)

#### C. Schenkung auf den Codesfall.

Schenkung inter vivos ober mortis causa? 385, 1671. Schenkung mortis causa ober Ueberlassung an Zahlungsstatt? 2400. Schenkung mortis causa ober Widerlage? 265. Witwenversorgung ober Schenkung auf den Todessall? 1931. Donatio mortis causa: Bertrag oder Legat? 72, 165, 1931, 3162, 4834. Ersorderniß der schriftlichen Annahme 3062. Schenkungsweiser Schulderlaß auf den Todessall: Widerruf durch Tession der Forderung 5277. Schenkung des ganzen Bermögens von Todeswegen unter Honorirung dritter Personen 423. Wegsall der Abhandlungspstege bei einer den gesammten Nachlaß ersichöpsenden Schenkung auf den Todessall 2987. Schenkung auf den Todessall zu Gunsten Dritter? 1699.

### D. Erbfolge gegen eine lette Willensordnung.

Anspruch auf den Pflichttheil trotz vorhergegangener Erbserklärung 1453. Bergicht auf ben Pflichttheil; Wirksamkeit besselben für bie Nachkommen 151. Wirkung des Berzichtes eines von mehreren Roth erben 2175. Bertragsmäßige Berpfändung bes Pflichttheilsanspruches und Anmerkung berselben bei bem gerichtlich beponirten Rachlaß auf Grund bes &. 822 a. b. G. B. 3759. Einrechnung in ben Pflicht. theil 27, 1994, 2144, 2986, 3625 (Methobe berselben), 4222 (Empfang bes Beiratsgutes seitens ber verftorbenen Mutter), 4442 (Einrechnung bes Heiratsgutes). Berechnung bes Psichttheils ber mit ber Bitme concurrirenden Mutter bes Berstorbenen 3686. Zuziehung ber Rotherben bei ber Schätzung ber Berlaffenschaft 1205. Bestreitung einer testamentarisch anerkanuten Passivpost durch den Notherben (Bertheilung ber Procegrollen) 4388. Anspruch bes Notherben auf Theilnahme an ber Berwaltung bes Nachlaffes? 5044. Hinterlaffung bes Pflicht theils in Gestalt eines Erbtheils 786. Rechtliche Wirfung bes vorbehaltlosen Antrittes des hinterlassenen Pflichttheiles 8203. Ungiltigkeit ber Enterbung wegen "Beleibigung" 946. Pranotationsanspruch bes Rotherben jur Sicherftellung bes Pflichttheils 8017. Berpflichtung des im Besitz ber Berlaffenschaft befindlichen Legatars jur Sicherstellung bes Pflichttheils 1338. Berjahrung bes Anspruches auf Erganung bes Pflichttheiles 8084. Berjährungsfrift für bie von ber Pflichttheils. fumme entfallenden Intereffen 688; für ben Anspruch bes auf ben Pflichttheil gesetzten Rotherben für Capital und Binsen 4764.

Berletzung bes Pflichttheils burch Belastung mit einer fibeicommissarischen Substitution 1889, 2184, 8012. Berletzung bes Pflichttheils burch übermäßige Schenkung: a) Berechnung bes reinen Rachlasses 1660. b) Berechnung bes Pflichtheils 282. c) Berechnung bes Pflichtheils im Fall einer nicht übermäßigen Schenfung 583, 1474. d) Berletzung burch successive Schentungen 2268. 6) Unanfechtbarteit einer Schenfung wegen Berkurzung bes Pflichttheils im Falle ber Ueberschulbung bes Geschenigebers jur Beit ber Schentung 3265. f) Berjährungsfrist für bie Anfechtung einer übermäßigen Schentung 1855. g) Streitanmerkung 2415. h) Beweislast 991. Anfechtung eines Lei brentenvertrages burch bie Pflichttheilsberechtigten 799. Berletzung bes Pflichttheils burch Gutsabtretung mit Altentheil 1497. Stillschweigenbe Uebergehung eines Notherben (Berweisung besselben auf ben Rechtsweg) 4707; bes einzigen Notherben? Beweislast hinfichtlich bes Irrthums bes Erblaffers 4523. Geburt von Kindern nach Errichtung eines Testaments, worin die vorhandenen Kinder auf ben Pflichttheil gesetzt find 207. Erbanspruch eines im Testamente nicht bebachten Nachgeborenen: Auslegung bes im §. 777 gebrauchten Ausbruckes: "begünftigt" 5389. Entfraftung bes Testaments burch Aboption 1974. Auslegung bes &. 779 a. b. G. 2075. Execution auf ben Pflichttheil 3252.

### E. Samilienfideicommiß.

Unterschied zwischen Familienfibeicommiß und fibeicommissarischer Substitution 78. Anerkennung ber Stiftung eines Fibeicommiffes 1569. Bormertung ber Fibeicommißeigenschaft vor erwirkter landesfürftlicher Bewilligung 1809. Unzuläffigkeit ber Annahme einer nur auf ben Rachweis ber Abstammung aus einer ungiltigen Che gestützten Fibeicommigerbserklärung 3020. Uebergabe eines Fibeicommiffes bei Lebzeiten bes Besitzers an den Nachfolger 2887. Behandlung ber Grundentluftungscapitalien bei Familienfibeicommißgutern 357. Berpflichtung bes Fibeicommiß-Nachfolgers zur Entrichtung ber gejetzlichen Bermachtniffe 5448. Berpflichtung zur Entrichtung frommer Bermächtniffe aus bem Fibeicommignachlaß eines ber Militärgerichtsbarkeit unterftebenben Erblaffers 5493. Anspruch auf Dedung eines Theiles ber auf eine Birthichaft entfallenden Steuerquoten aus ben Früchten eines Fibeicommiffes 5243. Umfang ber Rutungsrechte eines Gelbfibeicommiß-Inhabers 4341. Unzuläffigktit (bezw. Beschränkung) ber Pfanbrechtspränotation auf ein zu einem Familienfibeicommiß bestimmtes Gut 3046, 3047. Bergleichsweise Uebernahme einer Berpflichtung auf ben Fall "bes Belangens jum Besitz eines Fibeicommisses" 3596. Haftung bes Allobialerben für eine perfonliche, zu Gunften bes Fibeicommiffes contrabirte Soulb bes Fibeicommigbesiters 2084, 2546. Erwirfung bes executiven Pfanbrechtes an ben Frlichten bes Fibeicommisses für die aus Anlaß früherer Successionssälle zu zahlenden Gebühren 4347. Haftung des Fibeicommissutes für die Bestigveränderungsgebühr 4747. Berständigung des Fibeicommiscurators allein von der executiven Feildietung der für das Geldsideicommis verpfändeten Reslität 1067. Berweigerung der gerichtlichen Einwilligung zur Dritteleinschuldung eines Fibeicommisses wegen Mangels einer gerechten Ursache 8382. Berechtigung eines durch Abtretung und Berzichtleisung näher berusenen, in den Bestig des Fibeicommisses gelangten Nachsolgers zur Onerirung desselben 8543. Entfrästung des in einer älteren Fibeicommississischung getrossenen Einschuldungsverdotes durch das a. b. G. B.: Absoluter Character der Anordnung des §. 635 a. b. G. B. 8797.

#### F. Erbloser Nachlaß.

Berjährungsfrist für Forberungen bes Fiscus aus einem als erblos eingezogenen Nachlaß 1415. Cabucitätsrecht bes Fiscus 2473, (3085),
3783. Heimfall bes Nachlasses eines ohne Testament verstorbenen griechisch-orientalischen Bischofs an den Religionssond? 5444.

# Sandels- und Seerecht.

- I. Procuristen, Handlungsbevollmächtigte und Handlungsgehilfen. Haftung des Principals für die Handlung eines Bevollmächtigten 41.
  Umfang der ertheilten Bollmacht, eingehende Wechsel zu giriren 145.
  Umfang der Bollmacht des Abministrators einer Fabrik 124, 4776. Umfang
  der Berechtigung eines Buchhalters 858. Umfang der Bollmacht des
  Commis eines Spediteurs 381. Rlage gegen den Procuristen nach dem
  Tod des Principals 221.
- II. Handelsmäller. Bermutheter Umfang ihrer Bollmacht 400. Anspruch auf Mäklergebühr 1078, 1488, (3512). Bemessung berselben 2402. Bersprechen einer jährlichen Maklergebühr 2720.
- III. Bandelsgesellschaften fiebe Obligationenrecht.
- IV. Handelsgeschäfte im Allgemeinen. Zinsen vom Saldo eines Contocorrente vom Tag des Rechnungsabschlusses 451. Rangordnung der Hypothel für die nach Art. 291 H. G. B. capitalisirten Zinsen 4462.
  Laufende Rechnung 470. Kausmännisches Retentionsrecht; Rechtliche Natur 5347. Einsluß der Concurseröffnung auf dasselbe 472.
  Unbestimmtheit des Rauspreises? 4588. Lieferung von Waare in einer
  die Bestellung überschreitenden Menge: Berechtigung des Empfängers,
  die ganze Sendung zur Disposition zu stellen? 5550. Frachtgeschäft

- sber Bevollmächtigung? 8337. Retentionsrecht bes Schiffsführers am Frachtgut 1724. Empfangsbestätigung unter Handelsleuten 825. Hafetung ber Erben aus der Fortführung der Handlung 237. Uebergabe einer Handlung an einen Dritten zum ausschließlichen Betrieb für gemeinschaftliche Rechnung 553. Haftung des Unternehmers einer Handlung für ältere Schulden 1235. Acceptation, resp. Indossirung eines Wechsels behufs Tilgung einer Handelsschuld 210, 250. Beschaffenheit einer Bollmacht zur Eingehung von Wechselverbindlichkeiten 1882. Inhaberpapier 1977, 8005. Berpstichtungsschein? 4273. Rechtliche Ratur eines Cassescheines 5123, 5313.
- V. Geschäfte in Börsepapieren. Rechtliche Natur des Differenzgeschäfts 68. Differenz- ober Lieferungsgeschäft? 731. Uneinklagbarkeit von Forderungen aus einem Differenzgeschäft 1871, 3115. Prämiengeschäft 828. Lieserungsgeschäft außerhalb der Börse 380. Promessengeschäft ober Glückvertrag ober Gesellschaftsvertrag? 4927. Uebernahme von Actien für eigene Rechnung ober im Depot? 5011.
- VI. Commission. Berkauf an sich selbst 344. Berhältniß bes Commissionärs zum Committenten 82. Bevollmächtigung ober Commissionsauftrag? 4143. Beauftragung eines Börseagenten, Börsenessecten zu taufen 5180.
- VII. Spedition. Berhältniß bes Spediteurs zum Destinatar 168, 499. Bergütung ber Speditionskosten 163. Umfang der Berbindlichkeit des Spediteurs 381. Haftung des Spediteurs für die Berspätung der Sendung 315, 1574.
- VIII. Affecuranz. Auslegung ber Statuten einer Bersicherungsgesellschaft: Perfection bes Berficherungsvertrages 4352. Berficherung einer fremben Sace 94. Berpflichtung bes Bächters jur Bestreitung ber Affecuranggebühren 8898. Unterlaffene Ausfolgung ber Berficherungspolice 194. Ginverftandliche Burlichatirung einer Berficherungspolice 277. Haftung bes Agenten einer Berficherungsgesellschaft für unrichtige Ausfüllung bes Blanquetts gegenüber bem Berficherten 4298. Berfcweigung einer nicht lebensgefährlichen Krankheit bei einer Lebensversicherung 2972. Claufel ber Erlöschung bes Rlageanspruches im Falle ber Nichtgeltenb. machung besselben bei bem "betreffenben" Gericht: Anstellung ber Rlage bei einem incompetenten Gericht 5367. Eigenthum an einer au portour Lautenben Lebensversicherungspolice 3005, 8641 (Legitimation gegenüber ben Erben bes Berficherten). Einbeziehung einer Lebensversicherungs. police in den Nachlaß des Bersicherten 5200, 5467. Absolute Unzuläffigkeit bes Berbotes auf Branbicabenversicherungssummen: Anspruch bes jeweiligen Hauseigenthumers auf Auszahlung berfelben 5529. Berpflichtung bes Berficherten jur Zahlung ber Prämienraten im Falle ber Berpfändung einer Lebensversicherungspolice 3180. Ausstellung eines Prämienscheines in Wechselform. Bereicherungeklage im Falle ber Prajubicirung biefes Bechfele? 3223. Bergögerung ber Ablieferung

einer Seefracht burch Kriegsgefahr 1159. Anspruch auf Erjat bet ganzen Schabens gegen eine Berficherungsgesellschaft trot mehrseitiger Berficherung 8413.

# II. Civilproceß.

# Civilgerichtliches Berfahren überhaupt.

#### A. Berhältniß ber Civilgerichte ju anberen Behörben:

I. Bu ben Bermaltungebeborben: 1. Staatliche Bermaltunge. behörben im engeren Sinne, Berwaltungsgerichtshof unb Gemeinbebehörben: Borgang bei Austragung von Competenzconflicten zwischen Gerichts- und Berwaltungsbehörben 4369. Einfluß bes Gesetzes über bie Einsetzung bes Reichsgerichtes auf ben Borgang ber Gerichte bei Prüfung ihrer Competenz gegenüber ben Berwaltungsbehörden 4656, 4715. Procegnullität wegen Gingriffs in die Competenz ber Abministration 332, 713, 1038, 2229, 3112. Berhandlung zwischen Oberlandesgericht und Statthalterei auf Grund bes Recurses gegen bie in erster Instanz erfolgte Annahme ber Rlage 3831. Unzuftändigkeit ber Gerichte für Rlagen gegen Bergeb. rungssteuerpächter wegen Anwenbung ber ber Finanzverwaltung zustehenben Zwangs- und Sicherungsmaßregeln 4954. Incompetenz bes Gerichtes zur Suspension einer Fiscalezecution auf Grund einer eingebrachten Exscindirungetlage 3863; für Rlagen auf Exscinbirung aus einer von ber politischen Beborbe vorgenommenen Pfanbung 4624. Buftanbigkeit ber Gerichte für Exscindirungenagen, welche gegen Acte der Abministrativerecution gerichtet find 4772, 5482 (Competenz). Gerichtliche Sistirung einer politischen Execution auf Grund einer Erscindirungeflage 4789. Anstragung ber aus bem Dienftverhältnisse entspringenben Ansprüche ber Beamten (Officiere) an ben Staat 8947, 4158, 4610. Gegen einen Beamten gefälltes abminifiretives Erfatertenntniß 2334, 3197.

Etreitigkeiten zwischen ber Gemeinde und dem Gemeindesteuereinnehmer 2290. Alage einer Gemeinde gegen ihren Bürgermeister
auf Rechnungslegung 2439, 3281 (aus Anlaß der Geschäftssührung
bei Begebung des Nationalanlehens), 4252. Rechnungslegung des gewesenen Gemeindevorstandes 3329. Anspruch des Gemeindevorstehers
auf Ersatz eines für die Gemeinde gemachten Auswandes 3944. Anspruch gegen die Gemeinde auf Ersatz von Anslagen für Angehörige
berselben 3386. Zuständigkeit der Gerichte für Rlagen des Gemeinde-

vorstandes gegen die Gemeinde auf Ersat von aus Privatmitteln für dieselbe geleisteten Zahlungen vor abministrativer Rechnungsgenehmigung 3701. Zugestehung des ordentlichen Rechtsweges seitens einer Gemeinde gegenüber dem Cessionar einer Forderung des Gemeindevorstehers 3950. Competenz der Administrativbehörde zur Entscheidung über einen Ersatzanspruch gegen Gemeindevertreter 2442. Unzulässigkeit gerichtlicher Execution der die Ersatzssicht eines Gemeindevorstehers aussprechenden Entscheidung eines Landesausschusses 4202. Schabenersausspruch wegen Berlustes von Documenten in einem Gemeindeamte 4878. Austündigung der einem Lehrer eingeräumten Naturalwohnung 3853.

Berweisung ber Einwendungen gegen (im Concurse) angemelbete Steuern und Gebühren auf den Berwaltungsweg 5520. Gerichtliche Einbringung und Sicherstellung von Gemeindeumlagen 2243. Richterliche Bewilligung der Mobiliarezecution zur Einbringung von Steuern ohne Nachweis der vergeblich versuchten politischen Execution 3355. Bollstreckarkeit tes Erkenntnisses einer Administrativbehörde auf Ersatz eingehobener Steuergelber 5323. Competenz der Gerichte zur Bewilligung der Sequestration einer Zeitung behnfs Einbringung ritchtändiger Insertionsgebühren 5033. Unzulässigkeit ter executiven gerichtlichen Schätzung auf Grund einer abministrativen Mobiliarpfändung 3845.

Berfahren bei ber Incompetenzerflärung von Amtswegen 1468. Beweistraft von Acten ber Berwaltungsbehörben 18, 287, (430), 620, 1572, 1641, 1759. Beweistraft bes auf Grund einer Anordnung ber Berwaltungsbehörbe in bas Geburtsbuch aufgenommenen Bermeries der legitimatio per subsequens matrimonium 2729. Beurtheilung von privatrechtlichen Rechtsgeschäften burch bie Abminifirativbehörben? 18, 754, 908, 1880, (2041). Zuständigteit ber Gerichte bei Streitigkeiten über bie rechtliche Ratur einer lettwillig errichteten geiftlichen Stiftung 3660; jur Entscheidung über Recurse gegen bie Bemessung gesetzlicher Legate 5867. Dienfistreitigkeiten; Einfluß einer von ber Berwaltungsbehörbe mit Ueberschreitung ihrer Competenz gefällten Entscheibung auf bas gerichtliche Berfahren 8440. Beweislaft binfictlich ber Rechtstraft einer abminiftrativen Entscheibung 4172. Unterlaffene Geltenbmachung ber Competenz ber Berwaltungsbehörten 8447. Einfluß ber Rovation einer Lieblohnsforberung auf bie Competenz 2982.

Competenz ber Verwaltungsbehörben zur Einweisung in ben Besitz eines zu Eisenbahnzwecken expropriirten Grundes 8388, 3582. Gerichtliche Schätzung ohne vorhergehendes Expropriationserkenntniß nach vorausgegangener stillschweigender Anerkennung der Nothwendigseit der Expropriation 4046. Besitzergreifung eines sür einen Eisenbahnbau benöthigten Grundstücks ohne vorausgegangenes Expropriationserkenntniß 3667. Bestimmung und Aenderung von Ueber-

gangepuntten über eine Gifenbahn 3916. Befitftörung burch Ginfriebung ber einer Cifenbahngesellschaft gehörenben Straße? 4769, 5282 (Sicherung gegen Schneeverwehungen). Baufachen (insbefonbere auch Wasser- und Mithibauten) 348, 849, 713, 1038, 1561, 2218, 2475, 4071 (Baupolizeilicher Auftrag zur Erhöhung eines Rauchfanges). Unjuläffigkeit ber Befitftorungetlage wegen baupolizeilicher Berfügungen 3834, 3872. Competenz ber Gerichte zur Enticheibung über eine Befitftörung aus Anlag eines Stragenbaues 3392; jur Enticheibung über bas Eigenthum an einem verlassenen Flußbette 4697; über Befitftorungen burch militärische Bortebrungen 4774. Befitftorung burch ben Gemeinbevorsteher gelegentlich ber Reparatur eines öffentlichen Beges? 5387. Schutz in Benützung eines verbotenen Beges? 5291. Störung im Befite eines vor ber politischen Behörbe anerfannten Jagbrechtes 4189. Competenz ber Berwaltungsbehörben bei Störungen bes Berlehres auf einem öffentlichen Bege 3547, 3610. Brunnen 2557. Bafferftreitigfeiten 5278, 5826, 5546. Störung im Besitze von Bafferrechten 4541, 4806, 5100, 5160, 5289. Schut ber ehemaligen Obrigkeiten im Befite bes Rechtes ber wilben Fischerei 5094. Berichtlicher Schutz bes Bafferrechtes gegen Gingriff burch Errichtung eines von ber Berwaltungsbehörbe noch nicht genehmigten Basserwertes 4877. Unzuständigkeit ber Gerichte zur Einstellung eines von ber Berwaltungsbehörbe genehmigten Bafferbaues 4968. Rlage auf bie burch Bertrag versprochene Abtragung eines Bafferwertes 5062. Sout im Besitze ber Abwehr bes Regenwassers burch Ableitung auf fremben Grund: Competenz ber Gerichte 5181. Bafferjuffuß zu Milhlen, 2864. Feuergefährlichkeit eines Baues 2277. Gemeinbepolizei? 2443, 2555. Civilrechtliche Rlage auf Ungiltigkeiteerflärung einer Berordnung, woburch einer Stadtgemeinde Beiträge für Polizeizwede auferlegt werben: Competeng bes Berwaltungsgerichtsbofes 4023. Richterliche Prlifung ber Giltigkeit einer Berordnung bes Gemeinbevorstehers 8037. Regulirung bes Besitsfanbes mit Berweisung auf ben (orbentlichen?) Rechtsweg 8042. Einfluß einer Berfügung ber Berwaltungsbeborbe auf bie Beurtheilung einer angeblichen Befitftörung 4424, 5251 (Amtliche Berfügung behufe Sintanhaltung ber Rinberpeft.) Befitftörungetlage wegen Bepflauzung eines Kirchengrundstlices auf Anordnung der Gemeindevertretung 4540. Unguläffigfeit ber Befitzftörungeflage wegen eines verlautbarten Gemeinderathsbeschlusses 8699; wegen einer Pfändung im Auftrage bes Gemeinbevorstandes 4003. Unjuftanbigkeit ber Gerichte für Rlagen auf Erfat bes burch bie Amtshanblung eines Gemeinbepolizeibieners jugefügten Schabens 4890. Armenverforgungeansprüche 3085.

Erkärung einer Sache als öffentliches Gut 543, 1880. Streit über Gemeinde gut und Gemeindemitgliebschaft 4420. Unzuständigkeit der Gerichte für Streitigkeiten ans Privatsibereinkunften über die Benützung von Gemeindealpen 5058. Eultussachen 596, 665, 1802.

Competeng ber Gerichte gur Enticheibung über Störungen im Befibe von Rirchenftühlen 8412, 4982, (8215). Uebereintommen mehrerer Rauffente, an Sonn- und Feiertagen bie Bertaufstäben Rachmittags m fperren 3968. Faffionsmäßiges Gintommen eines Schullebrer & Schulbotationsbeträge 3551, (8919), 5280 (Cumulirung eines öffentlich-rechtlichen Klagegrundes mit einem privatrechtlichen). ftorung ober gelbfrevel? 4034. Forfiaden 1527, 2029. Rataftralfachen 1572, 1641, 1769. Buftanbigfeit ber Berichte gur Entscheibung über bie burch bas Berfahren bei Anlegung einer neuen Grundbuchseinlage verursachten Infertionstoften 4902. Reintegrirung einer Rufticalwirthicaft 1522. Bormalige Rufticaleigenschaft eines Gutes 3999. Grunbentlaftung 1873. Rirdengiebigfeiten 4696. Auf Grund und Boben haftenbe Leiftungen für Pfarrer unb Schule 2668. Unguläffigfeit ber Anrufung ber orbentlichen Gerichte auf Grund bes Artifels 15 bes St. G. G. fiber bie richterliche Gewalt in Angelegenheiten, welche an Specialcommissionen gewiesen find (Servitutenablösung) 8508. Aufhebung ber bie Competenz ber Berichte verneinenben und in biefem Puntte nicht gur Beschwerbe gezogenen Enticheibung betreffenb bie Theilung gemeinschaftlicher Gilter burd bie Rechtsmittelinstanz 2206. Erbzins 1795. Erfatanfprüche wegen Bewerbeftörung 2230. Buftanbigfeit ber Gerichte für Rlagen zur Geltenbmachung bes vertragsmäßigen Bergichtes auf Ausübung eines Gewerbes 5020. Berletzung ber Poftintereffen burch Stellwagenfahrten 2408. Berechtigung bes Expropriaten, auf bem Rechtswege eine höhere Enischäbigungesumme in Anspruch zu nehmen 8581. Rlage einer Gisenbahngesellschaft gegen eine anbere auf Richtigerklärung ber Concession wegen Berletung eines ber ersteren eribeilten Privilegiums 2859. Beschäbigung burch Eisenbahnanlagen 1948, 4049 (Competeng ber Berichte). Erfat von Rriegeschaben 5096. Berantwortlichfeit von Beamten 681, 682 (revolutionare Regierung), 735, 2019.

- 2. Bergbehörben 1187.
- 3. Finanzbehörben. Zuständigleit der Gerichte zur Entscheidung ber aus dem Uebereinsommen des Staates mit der Nationalbank erwachsenen Streitigkeiten 4271. Anspruch zegen den Fiscus auf theilweisen Aldersatz einer vertragsmäßig übernommenen und bezahlten Steuerschuld 5228. Competenz der Finanzbehörde auf Grund des §. 127 C. D. 4755, 4831. Competenz zur Entscheidunz über Zähltaren sur Depositen 3356. Unzuläffigkeit der Executionssührung auf Staatsvermögen 424. Borrecht des Aerars in Bezug auf provisorische Sicherstellung 483, 645, 1628, 1973, 1984, 2047, 2586, 2673, 2875, 2916, 3589, 3685, 3771, 3920, 4747 (und voll noch unten O. I. V.) Collision des Auspruchs eines Erbschaftsgläubigers mit dem Anspruch der Finanzverwaltung auf die Bermögungsübentragungsgebühr 3522. Gerichtliche Feststellung des Passivkandes einer Berlassen

schaft ohne Rückscht auf die abweichende Annahme desselben seitens der Finanzbehörde behufs Bemessung der Staatszebühren 3731. Execution auf Grund von Gebührenaufträgen der Finanzbehörden 738, 2810, 3186. Einbringung einer nach erfolgter Concurseröffnung fälig gewordenen Bermögensübertragungsgebühr: Nichtberechtigung der Gerichte zur Prüfung des Gebührenauspruches 5056. Berantwortlichkeit der Post 736. Leihamt 1745. Gerichtliche Berwahrung einer Waare, deren Einsuhr verboten ist 1048. Mauthgebühren 1054. Ersatz für ungiltige Stenerexecutionsacte 1226. Giltigkeit einer an die Staatscasse geleisteten Zahlung 2041. Gesällszerichte 21.

- II. Zu firchlichen Behörben und Gerichten: 474, 675, 722, 881, 1050, 1107, 1119, 1319, 1702, 1793, 1884, 2007, 2854, 3165; 3215, 8412 und 4982 (Kirchensit), 3286 (Zeitpunkt bes Ueberganges ber Competenz in Chesachen auf die weltlichen Gerichte: Tag ber letten Entscheidung ober ber Zustellung?), 3592 (Schabenersatzlage gegen einen Bischof wegen widerrechtlicher Entsetzung von der Pfründe), 3765.
- · III. Zu ben Militärgerichten: 1144, 1198, 1250, 1290, 1376, 1470, 1908, 2631, 3168, 3519.
  - IV. Bu ben Strafgerichten: Einstellung bes Civilverfahrens bis nach erfolgter Entscheidung bes Strafrichters 2171, 2181, 4595 (Aufschub ber Gibesleiftung im Falle ftrafgerichtlicher Betrugsanzeige). Boraussetzungen bieser Sistirung 2292, 2466, 8324 (Beschulbigung einer bestimmten Person). Rage auf Chescheibung wegen Chebruche ohne vorausgegangenes Strafverfahren 4337. Strafgerichtliches Urtheil als unerläßliche Boraussetzung ber Geltenbmachung eines Chebruches ale Trennungegrund 4421. Einfluß bee Ausspruches bee Strafgerichtes auf ben Civilproceß 69, 398, 846, 928, 1129, 1609, 2805. Einstellung bes Civilprocesses wegen Berbachtes einer strafbaren Handlung, verordnet von der zweiten Instanz nach Fällung bes strafgerichtlichen Erkenntnisses 3328. Hemmung ber Aufhebung eines Berbotes nach Abweisung ber Rechtfertigungsklage wegen Einleitung einer ftrafgerichtlichen Berhandlung 4302. Unterbrechung ber Berjährung burch Schulbanerkennung im Zuge bes Strafverfahrens 4466. Buerkennung eines bie bom Strafrichter zugesprochene Summe überfteigenben Schmerzenszelbes bei unverändert bargeftelltem Sach. verhalt 3804. Rechtstraft bes freisprechenben ftrafgerichtlichen Ertenntniffes in bem barauffolgenben Entschädigungsproceß? 4335. im Civisproces burch ein in ben Motiven bes ftrafgerichtlichen Erfenntniffes als bewiefen angenommenes angergerichtliches Gestänbniß 5417. Unterbrechung ber Berjährung einer Rlage auf Erfat bes burch eine ftrafbare Banblung erlittenen Schabens burch Bieberaufnahme bes Strafverfahrens 5157. Birffamteit bes von einem Militärftrafgericht gegen einen Minberjährigen gefällten Ertenntniffes über privatrechtliche Ansprüche 8168. Abichließung eines Bergleiches vor bem Strafricter 791. Roften ber Bertretung bes Beschäbigten im Strafproceß 589.

Anspruch auf Zahlung einer vom Strafgericht liquibirten Bertheibigungegebühr 2252. Erwerb einer auf Grund eines gefälschten Schulb. scheines intabulirten Forberung im Bertrauen auf bas öffentliche Buch 5377. Unftatthaftigfeit ber Geltenbmachung bes Anspruchs auf Erfat ber Rosten bes Strafverfahrens vor den Civilgerichten 5481. Civil= gerichtliche Geltenbmachung bes vom Strafrichter weber zuerkannten noch vorbehaltenen Anspruches auf Ersatz ber burch eine Privatanklage verursachten Roften 4154. Bom Strafgericht vorbehaltener Anspruch bes Privatklägers auf Kostenersatz abgewiesen 8237. Ruckforberung einer wegen ftrafgerichtlicher Untersuchung in Berwahrung genommenen Gelbsumme 4412. Strafanzeige nach ergangenem Urtheil bes Civilrichters 603, 743 (Bucher), 1203, 1440, 2419, 2455, 2786 (Betrugsanzeige). Hemmung ber Execution auf Berlangen bes Strafgerichtes 2838. Strafanzeige gegen einen Zeugen 1708. Execution auf Grund eines Strafurtheiles 2721, (3189), 4631, (4692 Recursfrift). Einflußlofigkeit bes ftrafgerichtlichen Erkenntniffes auf bas zwischen britten Personen bestehenbe Rechtsverhältnig 2944. Oppositionetlage eines wegen unterbliebener Einwendung rechtsträftig verurtheilten Acceptanten auf Grund eines bie Fälschung bes Acceptes burch einen Dritten constatirenden Strafurtheiles 4098. Erlöschen der Unfähigkeit zum Testamentszeugniß mit bem Aufhören ber ftrafrechtlichen Folgen ber Berurtheilung 4159. (Haupteib über ftrafbare Handlungen 1162.)

B. Gegenseitige Abgrenzung des streitigen und nicht ftreitigen Berfahrens: Ansprüche bes Finbers 1716. Gesuch um Pranotation bes Eigenthums eines Hauses auf Grund eines undeutlichen Cobicille 3417. Schätzung eines expropriirten Grunbflides nach bem Ausmaß bes Grunbes; nachträglicher Bergicht ber Bauunternehmung auf einen Theil bes Grundes 4094. Anfechtung ber Schätzung burch ben Exproprianten 4374. Löschung einer auf bem executiv veräußerten Gute haftenben Sappoft 1031, 1186. Einsprache bes Bertäufers gegen Superpranotationen zu Lasten bes Räufers 3155. Berweisung bes Streites über Unregelmäßigkeiten bei ber Pfanbung auf ben Procegweg 4060. Einbeziehung wiberrechtlich verpfanbeter, vom Strafrichter abgenommener Sachen in Die Concursmaffe 4090. Einverleibung verschiebener Rategorien von Prioritätsobligationen berselben Eisenbahngesellschaft 5558. Correctur offenbar unrichtiger Einträge in ben öffentlichen Buchern 2872. Extabulation eines für ein öffentliches Out erklärten Grunbftudee 754. Grunbbiicherliche Streitanmerfung: Unguläffigfeit ber Prüfung ber Competenz bes Proceggerichtes burch bas Grundbuchsgericht 5158.

Höchspersönsiche Natur ber Rechte bes Testamentsexecutors 5295. Wiberruf einer Schenkung und Ermächtigung bes Beschenkten zur Bebehnng ber geschenkten Summe aus einer bem Schenker angefallenen, in Abhandlung besindlichen Erbschaft 4041. Rechtliche Wirkungen ber hinterlegung 1788. Schätzung einer gemeinschaftlichen Sache 2028. Ausstellung eines Berwalters berselben 2806. Berfahren bei Grenz-

streitigkeiten 3344. Gesuch um Erneuerung ber Grenzen ober Besitzstrungsklage? 4249. Gesuch um Grenzberichtigung 5817. Grenzerneuerung 5573. Löschung eines intabulirten Bertrags nach Richtigerklärung besselben burch bie politische Behörbe 1830.

Alimentationsanspruch ber Chegattin 290. Ausführung bes bei ber Scheibung in Beziehung auf bie Kinder getroffenen Uebereinkommens 4814. Ausprüche bes Baters auf das dem großjährig gewordenen Kinde hinauszugebende Bermögen 3771.

Bergebliche Aufforderung einzelner Erben zur Erbeerkärung 1202. Unzulässigkeit ber Zurüdweisung ber Erbserklärung ex loge, eines Testamenterben 4506. Unzuläffigkeit ber Burudweifung einer formgerechten Erbserklärung im Berfahren außer Streitsachen 5152. Prlifung bes Erbrechtes 456, 546, 1747, 2797. Streit ber Erben fiber bie Einbeziehung und Theilung einer vom Erblaffer beseffenen Sache 3260. In britter Band befindlicher Nachlaß 1869. Streit über bie Einbeziehung einer Lebensversicherungspolice 5232; über bie testumentarifche Bewerthung eines Prälegates 5382. Richteinmischung bes Abhanblungegerichtes in ben Streit ber Erben über ben Rechtsbestand ber in bas Inventar aufgenommenen Forberungen bes Erblaffers 4278. Rlage auf Ablegung bes Manifestationseibes fiber ben Bekand einer Berlaffenschaft 2600. Berweisung bes Streites über bie Ratur bes Mobus auf ben Rechtsweg 2269. Substitutionsstreitigkeiten 1494; Umuläffigkeit ber Entscheibung, ob sibeicommissarische Gubftitution ober Beräußerungsverbot vorliege, im nicht freitigen Berfahren 8680. laffene Geltenbmachung einer fibeicommiffarischen Subftitution währenb ber Verlassenschaftsabhandlung 3889. Aushebung ber Substitution mit Zustimmung ber lebenben Nacherben unter Intervention eines Curators für die Nachkommenschaft berselben 5422. Wirkung bes Borbehaltes nach §. 822 a. b. G. B. 1929. Beräußerung einer mach §. 822 a. b. G. B. mit Bormerkung belegten Erbichaft mabrend ber Berlaffenschaftsabhanblung 4214. Streit über bie pfandrechtliche Sicherstellung von Miterben gegenüber ben auf Grund bes g. 822 a. b. G. B. prünotirten Gläubigern eines Miterben 4720. Officiöse Durchführung ber wiber einen Erben erwirften Sequestration seines Erbtheiles gegenstber ben Miterben? 4470. Cequeftration einer ftreitigen Erbschaft 5190. Erbschaftellege ohne Berlaffenschaftsabhandlung 136. Unstatthaftigkeit ber einverständlichen Ueberweisung ftreitiger Rachlaßfragen an ben Abhanblungsrichter jur Entscheibung 3774. Gesuch um Theilung bes gemeinschaft. lichen Bermögens 164. Unzuläffigkeit ber officiösen Berhaublung Aber bas nach Ginantwortung bes Rachlaffes gestellte Begehren eines Miterben um Theilnahme an ber Berwaltung besselben 4972. Officisse Beeibigung ber Zeugen bes munblichen Testamentes ungeachtet bes anhängigen Erbrechtsftreites 1401. Collifion zwijchen Legataren unb Erten 360. Sicherheit bes Legates 879. Ungiktigkeit ber in einem Einantwortungsbescheibe getroffenen Berfügung über Bermachtnigabgige 3308.

Förmlichkeiten bei bem Begehren ber Bertretungsleiftung 831, 4129. Begehren um Sequestration eines im Besitze eines Dritten besindlichen Grundstückes des Erblassers 4625. Bemängelung einer Sequestrations, rechnung 2446. Einbringung der Belohnung des Sequesters 3285. Frist zum Recurs gegen die Bemessung der Gebühr sir die bei einer Bechselexecution zugezogenen Schähleute 3185.

# Verfahren in Streitsachen.

#### A. Competenz.

I. Allgemeines. Competenzabgrenzung gegensiber auslänbischen Gerichten 547, 1063, 1480, 1719, 1724, 2694, 2697, 2698, 2801, 8101, 4422 (Unstatthaftigkeit ber Einwendung der Incompetenzunf Grund des Art. VIII des österreichisch-italienischen Friedensvertrages dom 8. October 1866); — gegensiber ungarischen Gerichten 1790, 2474, 2574, 2603, 4971, 5558 (Reciproke Anwendung der nach ungarischem Recht begründeten Competenz des Gerichtes des Ortes der kansmännischen Buchführung?); — gegensiber croatischen 1896. Umfang der Consulargerichtsbarkeit im Orient 2821.

Zuständigkeit zur Sequestration des Bermögens eines Ausgewanberten 1169. Mehrfache Competenz besselben Gerichtes 99. mung ber Competenz im Falle ber Einklagung eines Shulbrestes: Berechnung bes Gesammtbetrages ber Schulb? 5221. Einstellung bes Berfahrens von Amtswegen bei offenbarer Incompetenz 382, (3919). Formulirung des Urtheils im Falle der Zulaffung ber Incompetenzeinrebe 5216. Ueberweisung bes über bie Auffündigung eines Pachtvertrages vor einem nicht zuständigen Gericht geführten Processes an bas zuständige Gericht zur Aburtheilung 3118. Nichtigkeit bes Bescheibes, womit bas fich für incompetent erklärenbe Gericht bie Rlage bem nach seiner Ausicht zuständigen Gerichte abtritt 8756. Abweisung ber Klage a limine wegen Incompetenz 1748. Prorogation bes forum rei sitae 987. läffigkeit ber Prorogation von einem Bezirksgerichte vor einen Gerichtsbof 3086. Stillschweigenbe Unterwerfung 1052, (4949). Inftanbigkeit bes ju fpat als incompetent abgelehnten Gerichtes jur Entscheibung über bie Proceftoften 4569. Anfechtung ber vom erften Streitgenoffen fillschweigenb anerkanuten Competenz burch anbere Genossen 8004. Berhältniß bes requirirten Gerichtes gum requirirenben 1470, 2070, 2508, 4571, 4909 (Zustänbigfeit für Rlagen auf Aufbebung einer von der allgemeinen Bobencreditanstalt geführten Erecution), 4971, 5822 (Bollziehung ber zwangsweisen Uebergabe bes Rinbes an seine Eltern). Biberruf ber Delegirung eines Gerichtes

1502. Separatentscheibung über bie Competenz im summarischen Berfahren 976, 4658 (Berbeifilhrung ber Entscheibung in ber Sauptsache bei Abweisung ber in erster Instanz zugelaffenen Jucompetenzeinrebe burch bas Obergericht). Rudfichtnahme auf bas Ergebniß ber gleichzeitigen Berhandlung in ber Hauptsache bei ber Entscheidung Aber bie Competenz 3338. Frist zur Incompetenzeinwendung bei bergebens bersuchter Bereinbarung auf münbliches Berfahren 654. Berfpatete Borbringung ber Incompetenzeinrebe im summarischen Berfahren 4340, 5365 (Erste Tagfahrt, welche "vor sich geht"). Auslegung eines Compromiffes 3257. Unterlaffene Geltenbmachung ber Competenz ber Berwaltungsbehörben in Dienfiftreitigkeiten 3447. Einfluß ber außerorbentlichen Revisionsbeschwerbe gegen bas Urtheil über bie Buständigkeit auf bie Frist zur Einrebe in ber Hauptsache 3593. Ausspruch fiber bie Roften bei Ginftellung bes Besitstörungsverfahrens wegen Incompeten; Competenz für Rlagen auf Exscindirung aus einer Steuerexecution 5356.

- II. Einfinf ber Connexität und Rlageneumnlation auf die Zustündigkeit. Bahlrecht bes Rlagers im Fall ber paffiven Streitgenoffenschaft 22, 1450. Gegenseitige Besitsftbrungellage: Auffdub ber Entscheibung über bie eine Klage bis zum Schluß ber Berhanblung über bie anbere: Unzuläffigkeit bes abgesonberten Recurses bagegen 5252. Berbindung ber Rlagen auf Aufhebung eines Erbpachtes, Rudgabe bes Gutes unb Bahlung bes Bineriickftandes 254. Bestanbstreitigkeit? 4586. Connexität einer Bestanbstreitsache mit einer anberen Processache 526, 660 (Rlage auf Richtigkeit bes über eine Bestanbstreitsache geschloffenen Compromiffes). Selbstfländige Einklagung eines im Compensationswege geltenb gemachten Anspruches mährenb bes hierliber schwebenben Processes 4265. Cumulirung von Ansprüchen auf Grundstücke, bie in verschiebenen Sprengeln liegen 8096. Gleichzeitige Belangung bes Perfonal- unb Spothetarschuldners 605. Buftanbigteit bes mit ber Rlage gur Recht fertigung ber Pranotation befaßten Gerichtes für ben bamit verbunbenen Anspruch auf Zahlung 4073. Rlage auf Bertretungsleistung 638. Rlage gegen ben Bürgen 658. Fortbauer ber Buftanbigkeit nach Ausicheiben eines Streitgenoffen 762. Bibertlage gegen ben Bertretungsleifter 890. Paffive Streitgenoffenschaft mit einem Eribatar 913, mit bem Militärärar 1250. Competenzconflict in Ansehung ber Buftan bigkeit zur Bertheilung bes Meiftgebots für mehrfach gepfänbete Mobilien 3960. Buständigkeit bes Executionsgerichtes für bie Rlage auf Aufhebung eines Executionsactes 3948, 5027; berartige Rlage gegen einen ber Militärgerichtsbarkeit unterstehenben Executionsführer 1290. Bustanbigkeit bes Proceggerichtes zur Enthebung bes Armenbertreters wegen Undurchführbarkeit bes Rechtsftreites 4075.
- III. Personalgerichtsstand. 1. Allgemeiner. Beweislast hinsichtlich bes Domicile 1510. Einfluß bes Domicilwechsels eines unter Curatel gestellten Berschwenbers 3891. Beschräntung ber Zuständigkeit hinsichtlich

ungarischer Landesangehöriger 1969. Aufenthaltsort 1238, 3884, 4812, 5091 (Auslegung bes §. 18 J. R.). Wohnsit ober Aufenthalt? 5296. Gerichtsstand bes Wohnortes, bes Bertrages ober ber Nieberlassung? 5362. Mehrfacher Wohnsit? 4402. Buständigkeit bes Oberfthofmarschallamtes für Rlagen gegen ben souveränen Johanniter-Orben Berichtsftanb ber bei einer öfterreichischen Dission im Ausland Angestellten 2574, 2603. Gerichtsftand für ten Chescheibungsproceß: Streit über ben letten gemeinschaftlichen Wohnsit 4621. Nichtberlidfichtigung ber von einem geiftlichen Berichte in Chefachen vor ber Wieberherstellung ber staatlichen Chegerichte ausgesprochenen Delegation 3165. Buständigkeit für die Rlage auf Trennung einer Che, wenn bie Gatten ihren letten gemeinsamen Wohnfit im Auslande hatten 4664. Buständigkeit für die Chetrennungstlage ber abgesondert wohnenden Gattin eines activen Officiere 4238. Buftanbigfeit bes Gerichtes bes Wohnortes bes Gatten zur Anhaltung ber Chegattin zur Rückehr zu ihrem Gatten 4386. Buständigkeit ber Berfonalinstang bes Batten jur Entscheibung über beffen gegen bie geschiebene Ehegattin gerichtetes Gesuch auf Berausgabe ber Rinber 3262. Baternitätstlagen: Competenzabgrenzung zwischen Gerichtshof unb ftabtifc-belegirtem Bezirtegericht 5051. Buftanbigfeit ber Personalinftang bei ber actio negatoria 2099. Rlage gegen ben britten Befiger ju pfänbenber Sachen auf Bestattung ber Execution 2617. Rlagen auf Bewirtung ber LBichung ober Umidreibung einer Satpost 3737. Ruftanbigfeit für Rlagen auf Erfüllung bes über eine verbücherte Liegenichaft geschloffenen Raufvertrages 5549. Bestanbstreitsachen 280, 526, 660, 868, 922, 3362, (3459, 3767), 4672, 5262 (Unbeschräufte Buftanbigkeit bes ftabtifc - belegirten Bezirkegerichtes für Rlagen auf Entschäbigung wegen Nichterfüllung eines Bestandvertrages). Buftanbigfeit für Streitigkeiten, welche aus ber gegen periobisches Entgelt eingeräumten Benützung einer Grabstelle entfteben 5028. Rlagen auf Ungiltigerklärung einer Darlebensaustündigung 1776. "Bürge und Zahler" als erstbenannter Beklagter 4303. Buftanbigkeit bes Gerichtes ber 3meignieberlaffung für Rlagen aus Geschäften, bie nicht birect als Angelegenbeiten berfelben bezeichnet werben 5043. Competeng für Ansprüche bes Acceptanten gegen ben Aussteller 2483. Buftanbigfeit zur Bewilligung bes ersten Grabes ber auf eine Liegenschaft auf Grund eines Strafurtheils geführten Execution 2721, 4631. Rlagen auf Zugestehung von Rechtswohlthaten 1790. Gerichtsftanb bes Fruchtnießers eines lanb. täflichen Gutes 1797. Gerichtsftand bes Fiscus 2856, 4784 (Exfcinbirungeflagen). Aufhebung bes privilegirten Gerichtestanbes burch fpater erlassene allgemeine Gesetze 5334. Competenz für Rlagen auf Ginraumung bes Mitgenuffes einer Stiftung 5012. — Stäbtisch-belegirtes Begirtegericht: Bewerthung bes Streitgegenstanbes 1927. Rechnungeflagen 1889.

- 2. Besonberer Gerichtsftanb: a) Gerichtsftanb bes Bertrages: α) Begrünbung besselben: Bürgschaftleiftung 446, 658. Genehmigung ber Bersenbungsart 508. Zweiseitiger Bertrag 578. Entbehrlichkeit schriftlicher Annahme ber Zusage ber Erfüllung an einem bestimmten Orté 2516. Annahme einer ben Bahlungsort bestimmenben Factura 579, 1260, 1302, 1563, 2255, 2764, 2840, 3088, 3585, 3978, 4147 (Rach bereits erfolgter Uebergabe ber Baare?), 4709 (Annahme ber ben Bahlungsort bestimmenben Factura und Ablehnung ber Baare), 4797, 5553. Wohnort ber Personen, welchen ein Alimentationsbeitrag zu zahlen ift 641. Natur ber Leistung 762, 3751. Berfprechen, bie Sache "bort auszugleichen" 766, 942, 2644. Bestimmung bes Preises "loco X." 777; "franco loco X." 2566. Bersprechen ber "Einsenbung" 847, 1222, 1371, 2043, 2458, 2488, 2856 (Einsenbung an ben eventuellen Ceffionar), 8724, 4568 (Busicherung ber Bablung "an" einem bestimmten Martte), 4512 (Stillschweigenb übernommene Berpflichtung), 4732 (Bersprechen ber Orbnung ber Sache an einem bestimmten Orte und Einsenbung bes Guthabens babin?), 4784 (Bersprechen ber Uebersenbung ber Zahlung?), 4762 (Natur eines Commissionsgeschäftes), 4886 (Auslegung ber in einem Schlugbrief gebrauchten Clausel: "ab hier"), 4889 (Nachträgliche briefliche Erklärung ber Bahlungssendung an einen bestimmten Ort), 5195 (Berabrebung ber Waarenlieferung an einem bestimmten Orte unb ber Absenbung bes Raufpreises burch bie Boft baselbft). Beauftragnng mit Börsegeschäften 1077. Berabrebung ber Zusenbung gegen nachnahme 1359, 5352. In einem verjährten Wechsel bestimmter Zahlungsort 5551. Rlagen aus einem beiberfeits erfüllten Bertrage 1748. Erfüllungsort für Nebenverbinblichkeiten (Berpflichtung jur Rücftellung ber Sade am Orte ber Getreibelieferung) 4867. Ausbehnung bes im Bestanbvertrag vereinbarten Gerichtsftanbes auf Auffündigung bes Bertrages 3118. Berhältniß bes forum contractus ju ber Regel bes Art. 325 bes H. S. B. 3232; 5227 nnb 5237 (Nichtbegründung besselben burch bas einfache Berfprechen ber gesetymäßigen Uebersenbung bes Raufpreises). Gerichtsftanb bes Wohnortes, bes Bertrages ober ber Nieberlaffung? Beschäftslocale und Wohnsit bes Beklagten in verschiebenen Stabttheilen 5362. Bereinbarung eines bestimmten Gerichtsftanbes blos ju Gunften eines Contrabenten 1519, 4000. Besonbere Boraussetzungen ber baierischen Unterthanen 1480. Competenz ber Consulargerichte in ber Levante für Rlagen auf Erfüllung von Berträgen wiber in Defterreich sich aufhaltenbe Desterreicher 5191.
- β) Beweis der den Gerichtsstand des Bertrages begründenden Thatsachen: Substantiirung der das forum contractus begründenden Thatsachen 4286. Beweisthema 227. Wegsall des Ersordernisses einer mit der Klage beigebrachten Urkunde 387, 4286. Unzulässigkeit eines der Hauptsache präjudicirenden Beweises 4194. Eid über eine auch sur dauptsache entscheidende Thatsache 4461. Beweis

burch bas Handlungsbuch 2, 839; burch ben Eib 286, 1302, 1562, 1568, 2344; Formulirung bes Eibes 3892; Bernfung auf Gewohnheit 1154. Zwischen ben Parteien bestehenbe Gepslogenheit? 2488. Fortgesetzte Geschäftsverbindung mit regelmäßiger Zahlung am gleichen Orte 3338.

- y) Berhaltniß bieses Gerichtsstandes jum Berlassenschaftsgericht 2474, 4580.
- d) Zuständigkeit des für alle aus einem Bertragsverhältniß erwachsenben Streitigkeiten bestellten Gerichtes für Aufforderungstlagen wegen Berühmung 2900. Einstuß der Anbringung einer Aufforderungs-Nage wegen Berühmung auf den Gerichtsstand des Vertrages? 5561.
- b) Andere Arten bes besonderen Gerichtsstandes: Gessührte Berwaltung 1542, 1581, 1839. Berbot 1545, 3115, 4790 (Zuständigkeit des Oberlandesgerichtes zur erstinstanzlichen Entscheidung siber Sicherungsmaßregeln bei Ersatilagen gegen richterliche Beamte). Zuständigkeit der Abhandlungsbehörde für Alagen auf Zahlung einer Hopothekarschuld gegen eine noch nicht eingeantwortete Berlassenschaft 3230. Erbrechtsstreit nach einem in Desterreich begüterten Ausländer 1719. Widerslage 2697, 3455, 5138 (Zeitpunkt, die zu welchem dieses Forum angerusen werden kann). Amortisation von Privaturkunden 2802. Zugefügte Beschäbigung 3178, 8176.
- IV. Abgrenzung bes Realgerichtsftandes. Gesuch um Ernenerung ber Grenzen ober Besitstörungetlage? 4249. Beweis jum ewigen Gebachtniß über ben Zustand eines Grundstückes 5205. Rlage auf Theilung einer im Miteigenthum eines Cribatars stehenben Realität 199. Binbication von Grunbstüden, welche ber Beflagte als Bestanbtheile eines ihm gehörigen landtäflichen Gutes besitzt 353, 3556 (Streit Aber bie Ibentität eines verbücherten Grunbstück). (Cumulirung f. oben unter II.) Rlage auf Erfüllung eines Raufvertrages über eine Liegenschaft 1476, 2923. Rlage über ben Bestanb bes Pfanbrechtes an einem Grunbentlaftungecapital 3024. Gerichteftanb für Rlagen gur Geltenbmachung bes Pfanbrechtes an beweglichen Sachen 4447. Rlage auf Erfüllung eines Bestanbvertrages 922. Bustänbigfeit bes von einem Exterritorialen um Bustellung ber Auffündigung angegangenen Berichtes zur Berhandlung über bie bagegen erhobenen Einwenbungen 5350. Rlage auf Erfat für Deterioration ber Bestanbsache nach Auflösung bes Bestandvertrages 3362. Zuständigkeit bes Abhandlungsgerichtes für Rlagen auf Rückzahlung eines vorausbezahlten Pachtzinses aus bem Raciag bes Berpächters 4471. Competenz (unb Berfahren) für Rlagen auf Erfüllung ber Rebenbestimmungen eines Bestandvertrages 4089. Buftanbigkeit für Rlagen aus einem sowohl Bestand- als Raufstipulationen enthaltenben "Bachtvertrag" 4126. Unzustänbigkeit für Rlagen auf Erfatz eines burch ben Bau einer Gifenbahn verursachten Schabens 4378. Buftanbigfeit für Rlagen jur Geltenbmachung bes taufmannischen Retentionsrechtes 5347. Rlage auf Ausstellung einer versprochenen 28-

schungserklärung 4683. Klage auf Bewirkung ber Löschung ober Umschreibung einer Satyosk 3737. Klage auf Löschung bes Pfanbrechtes 5439; wegen Ablauss ber Frist 683; wegen Erlöschung ber Forberung: a) burch Berjährung 826, b) burch Compensation 1015. Klage zur Geltenbmachung einer mit einer Hopothet bebeckten Forberung 1198. Hopothekarklage zur Einbringung einer Wechselsorberung 3416. Anbringung bes Gesuches um Pränotation eines nicht rechtskräftigen Zahlungsbesehles 2752. Pränotationsrechtsertigung 1124, 1127, 1228, 1394, 1857. Zuständigkeit bes mit der Klage zur Rechtsertigung der Pränotation besaßten Gerichtes sit den damit verbundenen Anspruch auf Zahlung 4073. Zuständigkeit des Erkenntnißgerichtes zur Prüfung der Feilbietungsbedingnisse 1392. Competenz zur Löschung einer Streitanmerkung 2195. Berhältniß zur Abhandlungsbehörde 3162. Hopothekarklage gegen einen Nachlaß 5050.

V. Caufalgerichtsstand. Abgrenzung ber Bustänbigkeit bes Sanbel 6gerichte: Stillschweigenbe Unterwerfung 3224, (3411). Einwendung ber Unzuständigkeit bes Handelsgerichtes burch bloße Bestreitung ber hanbelsrechtlichen Qualität ber Streitsache? 4451. Amortisirung einer Lebensversicherungspolice 3089. Geltenbmachung einer burch Spothet versicherten Wechselforberung außerhalb bes Concurses und bei einem anberen als bem Concursgerichte 5442. Streitigkeiten aus Bechfelgeichaften ber n. b. Escomptegesellichaft 343; über Subscriptionen auf bas Nationalanlehen 347. Rlagen aus Theaterengagements 612. Rlage wegen verspäteter Lieferung von Actien 1133. Einflagung eines prajubicirten Wechsels 1124, 4110. Bereicherungeklage auf Grund bes Art. 83 B. O.? 4940, 5083. Rechtfertigung ber Pranotation eines Wechsels 1124, 1394, 4110. Buftanbigteit für Gesuche um Sicherftellung von Wechselforberungen 5380. Beweis jum ewigen Gebächtniß über die Brauchbarkeit von Bohrmaschinen 3714. Fortbauer ber burch Concurs: (Ausgleichs-) Berhanblungen begründeten Competenz bes Handelsgerichtes nach Löschung ber Firma 4840. Rlagen aus Handelsgeschäften wiber ben Nachlaß bes Handelsmannes 1900, 2414, 2803. Berhaltniß zum Berlaffenschaftsgericht 2487, 3183. Bum Gerichtsftanb ber Streitigkeiten aus Bestanbverträgen 2496.

Berggerichte: Störung im Besitz von Bergbauobjecten 1187. Rlagen auf Ersüllung eines zur Erwerbung und Beräußerung von Freischürfen geschlossenen Gesellschaftsvertrages: Competenz ber Berggerichte? 5405.

## B. Procefigefet.

Berufung auf die Gepflogenheit 2959. Berückschigung eines vor der w. g. G. D. erlassenen Gesetzes bei Anwendung dieser G. D. 3360. Unzusässigkeit der Annahme einer vor das Militärgericht gehörigen Klage während der vacatio des den Uebergang an die Civilgerichte normirenden Gesetzes

8619. Radwirfung von Proceggejegen überhaupt 2887. Beurtheilung ber Bulaffigleit von Rechtsmitteln in Grunbbuchsfachen 4702, 4729, (4617 &ingere Recursfrift), 4637, 4675, 4676, 4677, 4678, 4868. Anwendung ber Befimmungen ber neuen Grundbuchgesetze auf Gesuche um Berichtigung vorber begangener Berfehen 5075. Rudwirtung eines neuen Gefetzes über Beweistraft 211. Berudfichtigung eines erft zur Zeit ber Eutscheibung in ber fruberen Inftang wirksam geworbenen Gesetes 3089. Einfluß eines neuen Gesetes auf Die Bollftredung eines vorher ergangenen Erkenntnisses und auf bie Behandlung bes Rechtsmittels gegen einen vorher ergangenen Executionsbescheib 8178; — (auf bas Berfahren behufs ber Tobeserklärung zum Zwecke ber Bieberverehelichung 3196). Rückwirtung proceffualischer und die Competenz berührender Bestimmungen des Handelsgesetzbuches 1850, 1986. Aufhebung bes privilegirten Gerichtsstandes burch später erlassene allgemeine Gesetze 5834. Begehren um Concurseröffnung wegen Richteinhaltung bes vor ber C. D. von 1868 geschloffenen Zwangsausgleichs 4785. Anwendung ber neuen C. D. nach Beendigung eines nach ber früheren C. D. verhandelten Concurses 5508.

Einfluß der Bollstreckung des Personalarrestes in Croatien auf die Arrestvornahme im Sprengel des t. t. obersten Gerichtshoses in Wien 1896. Unzuläffigkeit einer Abweichung von den Regeln des österreichischen Processgesetzes,
ungeachtet der Rechtsstreit nach fremdem Rechte zu entscheiden ist 1404, 4290.
Anwendbarkeit der österreichischen Rechtsvorschriften bei der Bestimmung des
Wohns der Bollstreckung einer im officiosen Versahren ergangenen Versägung
prensischer Gerichte 4647. Dertliche Grenzen der Gesetze über das Benesicium
cessionis 1790.

## C. Verhandlungsmarime.

Nothwenbigkeit eines ausbrücklichen Ansuchens um Einleitung bes Executivprocesses 70. Auferlegung bes Schätzungs- und Erfüllungseibes, wenn nur ein Erbieten zum Haupteibe vorliegt 55, 301. Unzuläffigkeit einer von Amtswegen erfolgenden Auferlegung eines referiblen Haupteides flatt des von ber Partei anfgetragenen irreferiblen 4552. Unzulässigkeit ber Zuruchweifung eines Klagenachtrags a limine 5488; eines vor Einbringung ber Replik erstatteten Nachtrages zur Einrebe 3434, 5082 (S. noch unten I. Zwischensalle). Bulaffung eines ohne nabere Bezeichnung angebotenen Eibes ale Erffillungseib 469. Bergleich auf einen Gib: Unzuläffigkeit ber Anordnung ber Eitestagfahrt von Amtswegen 4602. Unzuläffigfeit ber Burudweisung eines Ausbleibens-Rechtfertigungsgesuches von Amtewegen 508. Nichtberücksichtigung ber Bebenklichkeit eines Zeugen von Amtewegen 8278. Unzuläsigkeit ber fofortigen Abweisung bes Gesuches um Zulaffung zur Legung von Reuerungen in ber Schlugidrift 3060, 3881, 3897; ber sofortigen Burudweisung einer zwar verspäteten, aber vor bem Ansuchen um Execution eingebrachten Appellationsanmelbung 3258. Mündliche Abweisung bes bei ber Berhandlung vorgebrachten Gesuches um Bertagung ber Fortsetzung berselben und sofortige Urtheilsfällung jur Bauptsache? 3187. Unjulässigfeit ber Burudnahme bes bie Execution auf eine Liegenschaft bewilligenben Bescheibes wegen Entbedung eines im Grundbuche eingetragenen Beräußernngsverbotes 3784. Ex officio Anhaltung bes Erstehers jum ebictmäßigen Erlag bes Kaufpreises 4156. Bewilligung ber Sicherstellungserecution auf ein auf Bewilligung extcutiven Pfanbrechtes gestelltes Begehren 3589. Nothwenbigkeit ber Bernehmung bes Executen vor ber Berhängung von Gelbstrafen 621, 695. Berudsichtigungzeines von ber Partei nicht angeführten, aber gerichtsbetannten Umftanbes 914, 2855. Berüdfichtigung bewilligter Friften von Amtewegen 2464. Berlidsichtigung bes Zwangscurses von Amtswegen 2859, 2769. Berückfichtigung eines intabulirten Bortauferechtes von Amtswegen 3887, 8896, 3943. Unzulässigfeit ber Berücksichtigung ber Compensation von Amtewegen 2878. Einstellung bes Chesch eibung sprocesses von Amtewegen im Falle bes Tobes eines ber Gatten 5288. Rachweis ber Rinberlosigkeit ber Bahleltern 4206. Aufhebung ber Löschung bes Substitutionsbaubes von Amtswegen 4397. Grenzen ber Prüfung ber Legitimation jur Sache 992, 2835. Burudweisung eines gerichtlichen Erlages von Amtswegen 1006. Bulässigkeit ber Bereinbarung gemeinsamer Berhandlung über mehrere Rlagen Abweisung eines wiederholten Friftgesuches von Amtswegen 1277. Unzulässigkeit der Abweisung ber Erneuerung eines abgewiesenen Fristgesuches a limine 3489. Sofortige Abweisung bes Gesuches um Restitution gegen bie Berfäumniß ber Frist zur Erstattung ber Appellationsbeschwerbe 3882; um Wiebereinsetzung behufs Anbringung einer verspäteten Appellationseinrebe 4985. Einfluß ber Rlage auf Wiebereinsetzung ob noviter reperta auf Antritt und Rückschiebung bes burch bas frühere Urtheil sententionirten Haupteibes 4279. Unzulässigkeit ber Abweichung eines Restitutionsgesuches ohne Exhörung bes Gegners: Berücksichtigung biefes Formfehlers burch bie Rechtsmittelinstang nach eingetretener Rechtetraft bes Bescheibes 4890. Unzulässigkeit ber Gewährung einer Fristerstreckung ultra potitum 2589. Amtliche Erhebungen hinsichtlich ber passiven Sachlegitimation im Besityproces 1829, 2282. Prüfung ber Anwendbarkeit ber gewählten Procegart 1848. Zurudweisung a limino einer auf eine Aufforberungsklage (Rechnungsproceß) überreichten Einrebeschrift 8282. Bernichtung einer unvollftändigen Berhandlung 1913. Berücksichtigung bes Alters von Steuerrückstänben bei ber Meifibotvertheilung von Amtswegen 3870. Berfassung bes Entwurfes zur Bertheilung bes Meifigebotes von Amtswegen 4881. Amtliche Berlicfichtigung ber Frift zur Borrechtstlage 2016, — ber Ungiltigkeit ber Berabrebung eines Bertheibigerhonorars 2045. Abanberung ber Entscheibung erfter Inftanz lebiglich im Roftenpuntte ohne ausbrücklich hierauf gerichtetes Begehren 2467, 2472. Unftatthaftigleit ber Einklagung gerichtlich nicht bestimmter Abvocatengebühren, von Amtswegen berlicfichtigt 5238. Berautwortlichkeit bes Richters für gefetwibrige Entscheibungen, welche ber Betheiligte nicht angesochten hat 2931. (Abweisung ber Rlage a limino s. unten G. III. Abweichung bes Urtheils von bem Rlagebegehren f. unten L.)

#### D. Parteien und Stellvertreter derfelben.

- I. Legitimation zur Sache. Grenzen ber richterlichen Pflicht, sie zu prüfen 992, 2835. (Bgl. überhaupt noch oben, namentlich Besitz- und Eigenthumstlage.)
  - 1. Active Legitimation: Nichtberechtigung eines großjährig Beworbenen, bie Rullitätserflärung ber gegen ihn als Dinberjabrigen erfolgten gerichtlichen Schritte ju verlangen 2441, (2545). Giuschreiten eines Minberjährigen um Execution eines ftrafgerichtlichen Entschädigungserkenntniffes 4693. Geltenbmachung eines Bermögensanspruches burch einen Orbensgeiftlichen 3983. Rlage bes Räufers eines Saufes gegen einen vom Bertäufer bisher barin Gebulbeten auf Räumung 4848. Actio confessoria 244. Klage auf Anerkennung bes Erbrechts ohne vorauszegangene Berlaffenschaftsabhanblung 136, (334). Rlage bes Erben eines Theilerben gegen bie Miterben vor Antritt ber Erbichaft bes verstorbenen Theilerben 2954. Eigenthumsklage wiber einen noch nicht intabulirten Erben: Gesuch bes Rlägers um Berbücherung bes Eigenthums bes Betlagten und um Streitanmertung 4851. Rlage auf Theilung unbeweglicher Erbgüter bor ber Gewähranichreibung ber Erben 362. Rlage bes eventuellen gefetichen Erben auf Ungiltigerklärung eines vom Erblaffer geschloffenen Bertrages 334. Antrag auf Bernehmung von Testamentszeugen zum ewigen Gebächtniß ohne vorausgegangene Erbserklärung 577. Rlage ber Gemeinbe auf Alimentation einer sonft ber Armenversorgung anheimfallenden Person Activlegitimation im Falle ber Auflösung einer Bunft 4269. Rlage bes Intestaterben vor Antretung ber Erbschaft auf Ablegung bes Manifestationseibes 703. Nichtberechtigung ber Erben, vor ber Ginantwortung Forterungen bes Erblaffers für fich einzuklagen 2500. Berechtigung bes außerbücherlichen Cessionars jur Anftellung ber Spothetarflage? 3806, 4299, 5049. Rlage eines Dritten gegen ben Uebernehmer einer Soulb 721, 747, 2966. Gemeinsame Rlage be & Bertretenen und bes Bertreters gegen beu anderen Contrabenten 2131. Rlage bes Abressaten wiber bie Postverwaltung wegen unrichtiger Bestellung einer Gelbsenbung 786. Bestreitung ber Berson bes Darlebensgläubigers 4807. Perfon bes Rudforberungsberechtigten bei einem Darleiben aus frembem Gelbe 4146. Richtberechtigung bes Darleihers, auf Erlegung ber an bie Inhaber ber Partialobligationen zu entrichtenben Beträge zu klagen 2409. Unzuläffigkeit sofortiger Burudweisung einer Rlage auf Che-Ungiltigkeitserflärung wegen mangelnber Activlegitimation 3998. Activlegitimation zur Rlage auf Erfat von Alimenten pro praeterito 8978. Rlage ber Mutter eines unehelichen Rindes auf Bergütung ber bereits gewährten Alimentation 46, 388, 851, 1089, 1214, 1414, 1889, 2054, 2785, (2741), 8869, (8400), 8541, (8974), 4004, 4096, (4115 Compensation), 4290, 4306, 4417, 4770, 4828, 5111. Beftreitung ber ehelichen

Geburt eines posthumen, mehrere Jahre alten Rindes burch bie Einklagung bes Beiratsgutes burch ben Mutter (1926), 2835. Rlage bes Miteigenthümers gegen ben Erben Chegatten 992, 4005. eines anderen Miteigenthilmers auf Erwirkung ber Intabulation seines ererbten Rechtes 1008. Bestreitung einer Hypothel burch einen Spothekargläubiger 1051, (2012), 5349. Legitimation bes Pfanbgläubigers zur Anfechtung bes an einer ihm vorgebenben Satpost haftenben Afterpfanbrechtes? 4418. Nichtberechtigung bes Oppothekarschuldners zur Geltenbmachung ber Einwendung ber mangelnden Baluta 2993. Erwirfung ber bücherlichen Streitanmerkung 5463. Unflatthaftigkeit ber Rlage auf Rechnungslegung feitens bes Erben bes geschäftssührenden Gesellschafters gegen ben überlebenben Gesellschafter 2964. Legitimation bes Rechnungslegers im Rechnungsproces 1379. (Legitimation bes Personalschuldners jum Begehren ber Loschung einer Pranotation 1279. Gesuch bes Spoothefarbefigers um Loschung einer nicht gerechtfertigten Superpränotation 2413. Subjective Boranssetzungen bes Begehrens um grundbilderliche Streitanmerkung im Falle eines Strafprocesses 4685). Legitimation bes Rlagers im Befit ftorungeproces 2971. Besitsftorungeflage wiber einen Miteigenthümer (Miterben) 256, 266, 2862. — bes in bie Berwaltung eines Nachlaffes provisorisch Immittirten 3873. Besitzftörungellage bes Beftanbnehmers gegen ben Beftanbgeber 956, 969, 990, 1523, 1535, 2862; bes Bestandgebers gegen ben Bestandnehmer 1146, 1723. Berpachters wegen Störung bes Besitzes bes Bachters 956. (Befitzitorungeklage bes Sequestere gegen einen ber Sequestranten 819). Unstatthaftigkeit ber Besitzstörungeklage seitens bes Precaristen 2223. Legitimation bes Anfgeforberten 2367. Des neuen Bachters gur Rlage gegen ben früheren Bachter auf Berausgabe bes Bachtgegenstanbes 2078. Berechtigung bes Miethers bes ganzen Hauses zur Künbigung früherer Miethverträge über einzelne Theile bes Haufes 4242. Legitimation zur operis novi nunciatio 3540. Des Cessionars zur Leschungetlage gegen einen bem Cebenten gegenüber zur Löfchungebewilligung verpflichteten Dritten 2253. Abtretung ber eingeklagten Forberung während bes Processes 3053. (Processtellung besjenigen, welcher eine privilegirte Forberung für Rechnung bes Cribatars getilgt hat 1117.) Bestreitung einer Forberung burch einen nachstehenben Pfanbglänbiger 2012. Unguläffigkeit ber Bahlungsweigerung an ben vom Schulbner anerkannten Gläubiger wegen eines von einem Dritten auf die Forberung erhobenen Anspruchs 4431. Rlage bes eincassirenden Bevollmächtigten auf Erfat für eine faliche Banknote 1728. Legitimation eines Wirthschaftsbirectors jur Einklagung von Forberungen aus Bertragsabichluffen feiner Borganger 4425. Selbstftanbige Berechtigung eines zum Incasso Beauftragten zur Klage auf Nachzahlung bes Abganges 4673. Unguläffigkeit ber Ergreifung von Rechtsmitteln burd einen ber Substituten im Interesse ber Anberen 2725. Legitimation

bes Bertretungsleisters zur Einlegung von Rechtsmitteln für die Bertretenen 2781. Richtberechtigung der Notariatskammer zum Recurse gegen richterliche Entscheidungen in speciellen Angelegenheiten 2870. Recurs der Finanzprocuratur (Caducitätssond) gegen die Annahme einer des gesetzlichen Titels ermangelnden Erbserklärung 3035. Bertschichtung des Obergerichtes zu sosortiger meritorischer Entscheidung im Falle der Anerkennung der von der ersten Instanz abgesprochenen Legitimation (Summarisches Berfahren) 5440.

2. Passive Legitimation. Haftung ber Gemeinde für ben vollen Betrag einer Darlebensschulb trot ber feither eingetretenen Berminterung bes Umfanges ihres Gebietes 2098. Fortführung bes gegen eine Firma eingeleiteten Processes nach beren Loschung 6515. Aufrechthaltung bes gegen einen bereits Berftorbeuen ergangenen Bablungsbefehles gegenüber bem Erben 3648. Rlagerecht bes Gläubigers auf Burudstellung ber seinem Schuldner anvertrauten Schulbiceine gegen beffen Erben 2665. Streit über bie Berfon bes Raufers 5395. Paftung ber Erben bes Privatvermögens eines Monarchen für Baaren, bie für beffen Sofftaat bestellt murben? 5298. Bestellung eines Arztes für einen Minterjährigen burch beffen Dienstherrn: Berpflichtung des letteren gur honorirung 3426. Auslegung bes von einem Gutsverwalter ertheilten Bersprechens ber Rückzahlung eines für bas verwaltete Gut aufgenommenen Darlebens 4798. Actio venditi gegen ben gewesenen Borftanb eines aufgelöften Consumvereines 4808. Leichentoften, gegen bie Erben ftatt gegen ben Besteller eingeflagt 71, - gegen ben Besteller eingeklagt 3650. Birtung eines Bergleiches über eine ftreitige Erbschaft in Ansehung ber Erbschaftsglaubiger 4351. Actio confessoria 244. Actio negatoria 5085. Befitftbrungetlage 26, 81, 289, 586, 819, 956, 969, 990, 1146, 1818, 1829, 2000, 2190, 2282, 2862, 3103, 4293 (Wiber einen in frembem Namen Sanbelnben), 5430. Borrechtstlage 888. Binbicationstlage gegen bie "unbekannten Eigenthümer" einer Sache 1105. Rlage auf Liquibhaltung bes Afterpfanbrechts an einem Cribagute 1097. Rlage wegen Ausbehnung bes Wohnungsrechtes auf Unberechtigte 1012. Aufforberungstlage gegen ben Besiter 110, 1021; gegen ben Manbatar 594; gegen ben Execution auf eine Forberung Führenben 927. Exscinbirung eflage 1620, 2058. Rlage jur Geltenbmachung bes gesetlichen Pfanbrechts wiber einen anderen Pfanbgläubiger 1737. Buläffigkeit von Ginwenbungen gegen ben Bestanb ber Sppothekarforberung gegenüber bem gutgläubigen Afterpfanbgläubiger 2389. Alimentationsflage wiber bie Concursmasse bes unehelichen Baters 1958, 1996. Bahlungeübernahme? 4429. Einklagung ber Ausgebinge wiber einen ber Miteigenthümer ber belasteten Realität 2020. (Abweisung ber Rlage wegen unterbliebener Belangung einzelner an ber Sache Betheiligter 2315.)

II. Legitimation jur Procefführung. Borgang bei Abforberung berfelben 2239. Processualische Folgen ber Mangelhaftigteit ber Bertretungevollmacht 289. Contumacirung wegen mangelnber Bertretungsbefugniß bes erschienenen Bertreters 4180. Legitimation bes Bormunbes 326, 362, 2881. Borausietjungen ber Bestellung eines Curator absentis 1554, 2018, 2165. Legitimation besselben zur Rlagebeantwortung vor ber Edictalvorladung 2772. Bestellung eines Eurators ftatt ber Bustellung an ben gerichtlich angezeigten Bevollmächtigten 1715. Bestellung eines Curator ad actum für ben abwesenben gesetzlichen Bertreter eines Minberjährigen 4856; für eine bereits angetretene Berlassenschaft 48, 461. Unzulässigkeit ber Bestellung eines Curator ad actum für ben Erblaffer burch bas Proceggericht, selbst vor bem Antritt ber Erbschaft 3280. Legitimation eines Berlaffenschaftscurators zur Procefführung gegen ben Miether behufs Raumung ber Wohnung in einem zum Nachlaß gehörigen Sause 5312. Ungiltigfeit ber mit bem Berlassenschaftscurator nach Antritt ber Erbschaft geführten Procefverhandlungen 3821. Umfang ber Rechte bes Separationscura. tors 3023. Legitimation bes Curator furiosi jur Bestreitung ber ebelichen Geburt 1651. Berechtigung eines jur Behändigung ber Rlage bestellten Curators zur Erstattung von Einwendungen 2465. Legitimation eines Begirtsausschuffes gur Bertretung einer beklagten Bezirksgemeinbe 4914. Legitimation zur Processuhrung zwischen zwei Bemeinbefractionen 1615. Einfluß ber Curatelverhängung auf eine früher ausgestellte Procegvollmacht 2598. Legitimation bes Giranten zur Fortsetzung bes Processes im eigenen Namen und für Rechnung bes Giratars 4079; eines Fabritsbirectors zur Erwirkung ber Erecution eines ben Fabritsbetrieb fichernben Ertenntniffes 4776. Legitimation zur Procefführung burch bie Bollmacht eines vor Einbringung ber Rlage Berft orbenen. Beitritt feiner Reprafentanten im Laufe bes Processes 3170. Rlage gegen den Procuranten nach bem Tobe bes Principals 221. Fortsetzung bes von einer Firm a erhobenen Rechtsftreites nach beren Lofdung: Berechtigung jur Bertretung berselben 5542. Legitimation gur Procefführung (im summarischen Berfahren) burch eine von einer bevollmächtigten Frauenspersou ausgeftellte Substitutionsvollmacht 3823. Berechtigung bes Baters ju Einklagung von Forberungen seiner Rinber ohne obervormundschaftliche Genehmigung 550, (4953). Legitimation zur Geltenbmachung ber Rullitat bes gegen eine minberjährige Chegattin eingeleiteten Berfahrens 5400. Tob eines gemeinschaftlich mit einem Anberen Bevollmächtigten 647. Legitimation bes Se queftere jur Befitftorungetlage gegen ben Sequestranten 819. Legitimation bes Testamentsexecutors jur Eintreibung ber Berlaffenschaftsforberungen 1156. Borgang bei Geltenbmachung ber Rullität von Proceshandlungen wider Minberjab rige 1676, 5400. (Procefführungen ber Concuremaffe und bes Cribatars f. Materielles Concursrecht I. 1 unb 2.

- III. Streitgenoffenschaft. Einfing auf die Competen 2 22, 605, 762, 918, 1250, 1450, 3004 (Anfectung ber vom erftbenannten Streitgenoffen ftillschweigenb anerkannten Competenz burch anbere Genoffen). Rechtsverbinblichkeit bes von bem allein Rebe und Antwort gebenben Streitgenoffen abgeschlossenen gerichtlichen Bergleiches für bie anberen Streitgenossen 5241. "Bürge und Zahler" als erstbenannter Beklagter 4803. Berpflichtung jur gemeinfamen Procefführung, inebesonbere zur gemeinschaftlichen Erftattung ber Einrebe 4934. Erftattung abgesonberter Einreben ohne Bestellung eines gemeinsamen Bertreters Appellation eines unter mehreren in contumaciam verurtheilten Streitgenoffen 317. Eintritt ber Großjährigkeit eines Streitgenoffen mahrend bes Rechtsmittelzuges 5021. Rechtfertigung bes Ausbleibens von einer Tagfatzung, bei welcher mit einem Streitgenoffen verhandelt murbe 591. Einfluß ber Streitgenoffenschaft auf bie Auftragung und Ablegung von Eiben 598, 706, 816, 830, 1025, 1215, 1230, 1334, 1654, 1959, 2017, 2080, 2829, 2518, 2670, 2906, 3039, 3078, 3081, 3287 (Berudfichtigung bes Tobes bes einen Streitgenossen im Urtheil), 8291 (Tob nach bem Urtheil), 3294 (Antretung bes Gibes burch ben Ginen, Burildichiebung burch ben Anbern), 3398 (Mehrere Erben eines Depositars), 3706, 3954 (Nothwendigkeit ber Abschwörung bes Saupteibes burch fämmtliche Streitgenoffen), 5142 (Ablegung bes beiben Beklagten aufgetragenen Banpteibes burch Ginen berselben). Berhältniß ber Streitgenoffen zu einanber und jum gemeinschaftlichen Bertreter 780. Solibarische Berpflichtung activer Streitgenoffen zur Bestellung ber actorischen Cantion 3428. Umfang ber Baftung für Proceftoften 745, 1959, 2017, 2616, 2687, 8798, 5001. Paffive Streitgenoffenschaft mit bem Eribatar 918. Einfluß ber Concurseröffnung auf passive Streitgenossen bes Gemeinschulbners 4328. Entlassung eines mitbeklagten Solibarschulbners aus bem Streite 914. Begenseitiges Berhältniß zweier mit berfelben Aufforderungeklage Belangten 980. Caffirung bes ganzen Urtheils auf Betreiben einzelner Streitgenoffen 1272. Nichtigfeit bes Berfahrens wegen unterbliebener Berftändigung eines Streitgenossen von ber Submiffion bes anderen 4615. Streitgenoffe als Beuge 1722. Unanwenbbarkeit ber Bestimmungen über Rlagen wiber Mehrere auf Restitutionsgesuche 1784.
- IV. Bertretungsleistung. Gerichtliche Ueber mittlung einer nicht in Rlageform ergangenen Streitverklindigung und Aufforderung zur Bertretungsleistung 5437. Competenz für die Klage auf Bertretungsleistung 638.
  Boraussetungen der Bertretungsleistung 856, 1608, 1976, 2009,
  4558 (Eigenes Interesse an der Sache als Bedingung derselben), 4878 (der
  Zulassung zur Bertretungs- und Eidesleistung für den Processsihrer).
  Abeitation der Erben in dem Process gegen den Nachlaseurator 2370.
  Berechtigung des Mandanten zur processulischen Intervention 2182.
  Unzulässigkeit der Erstreckung einer Processrift aus dem Grunde der
  begehrten Bertretungsleistung 4538. Freiwillige Streitlibernahme im

Laufe bes Processes 2368. Unzulässigkeit willtührlicher Umwandlung eines Beugen in einen Bertretungsleifter 4176. Richtzulaffung eines Minberjährigen jur Bertretungsleiftung 3649. Annahme einer vom Bertretungeleister allein erstatteten Procefichrift 5495. Bertretungeleister bes Delaten 709, 1056; bes Deferenten 1161. Eibes ablegung burch ben Bertretungsleister 2560. Tob besselben vor ber Eibesablegung 2613, 3901 (Schätzungseib; Einfluß einer von bem inzwischen verftorbenen Gibespflichtigen über ben gleichen Gegenstand im Strafproceß abgelegten eiblichen Aussage). Rlage bes Gläubigers gegen ben Uebernehmer ber Schulb unter Bertretungeleistung bes Schuldners 721. Anspruch bes Giranten auf Bertretungsleiftung burch einen ber Bormanner 797. Bertretungeleistung burch ben befriebigten Blaubiger, an ben ber Rläger bie Schuld bes Beklagten bezahlt hat 3167. Bertretungeleistung burch ben augeblichen wirklichen Erzeuger im Paternitateprocef 5338. Bengenbeweis burch ben Bertretungsleifter bes Wegnere 2333, 3986, 5336. Förmlichteiten beim Begehren ber Bertretung 831, 4129. Beit und Form 4221. Bibertlage gegen ben Bertretungsleifter 890, 3455. Gegenseitiges Berhältniß bes Bertretungsleisters und bes Bertretenen 1340, 1947. Ungiltigkeit bes ben Bertretungsleister mit Umgehung bes Bertretenen conbemnirenben Urtheils 1734. Rechtsmittel vom Bertretungsleifter für ben Bertretenen eingelegt 2781. Unwirksamteit bes Beharrens bes Bertretungeleisters auf ber Appellation nach erfolgtem Rücktritt bes Bertretenen 3456. Saftung bes Bertretungsleisters für bie Proceffosten? 3111. Solibarifce Baftung bee Beklagten und feines Bertretungsleifters für bie Roften im Befitstörungsproceß 3871.

V. Beränderung der Personen mährend des Processes. Beräußerung des dienenden Grundstückes während der Berhandlung über die actio consessoria 244. Abtretung der eingeklagten Forderung während des Processes 8053, (3427). Annahme einer vom Bertretungsleister allein erstatteten Processchrift 5495. Einstuß des Todes einer Procespartei auf den Eid 63, 301, 715, 790, 821, 848, 1274, 1354, 2360, 2613, 2642, 2744, 2880, 3179, 3270, 3287, (3291), 8387, 3524, 8707, 8901, 4007. 4620, 4923, 4924, 5130, 5273. Fortsehung des von einer Firma erhobenen Rechtsstreites nach deren Löschung: Berechtigung zur Bertretung derselben 5542. Zustellung und Bollstredung des wider den Erblasser ergangenen Pfändungsbescheides wider die Repräsentanten des Nachlasses 5286.

#### VI. Gegenseitiges Berhältniß ber Parteien.

1. Rostenersat. Zuständigkeit bes zu spät als incompetent abgelehnten Gerichtes zur Entscheidung über die Procestosten 4569. Wirkungen der Procest. Obligation: Berechtigung des Beklagten zum einseitigen Berzicht auf den Rechtsstreit? 5264. Haftung der Partei für die Entschädigung des auf ihr Berlangen dem Gegner bestellten Eurators? 52, 304, 1221, 1904, 1919, 2828, 3048, 3057, 4013, 4151,

4577, 4865 (Rlage auf Löschung alter Satposten?), 5118, 5581 (Berpflichtung bes vom Proces zurückgetretenen Rlägers zum Ersatz ber Rosten an ben Curator bes abwesenben Beklagten?).

Boraussehungen ber Aufhebung ber Procestoften: 98 (Beseitigung einer Ueberschreitung bes Rlagebegehrens in boberer Inftang), 872 und 1385 (Einschränfung bes Rlagebegehreus), 2918, 3068 und 3552 (Nichtausbebung ber Rosten ungeachtet ber Berabsetzung bes vom Kläger in Anspruch genommenen Betrages), 407 (Abanberung bes Urtheils zu Gunften bes Appellanten), 619 und 1307 (Abanberung ber bedingten Berurtheilung in eine unbedingte und umgekehrt), 669 / (erwiesene Unechtheit ber auf ben Rläger aus britter Band übergegangenen Urfunde), 710 (Aenberung ber Eibesformel in zweiter Instanz), 857 (Compensation), 977 (Pluris petitio in einem alternativen Begehren), 1294 (Sachfälligkeit bes klagenben Concursmaffeverwalters), 1517 (theilweise Sachfälligkeit bes Obsiegers), 5574 (theilweiser Erfat ber Kosten bes Incidentstreites über die actorische Caution im Falle ber richterlichen Ermäßigung ber angesprochenen Cautionssumme), 2281 (Berschweigen einer bereits erfolgten Abschlagszahlung in bem Arrestgesuch), 1917 und 2620 (Unterliegen bes Rlägers wegen Berjährung), 3069 (Unterbliebene Einwendung ber Berjährung), 8269 (Rostencompensation im Besitproceg, weil die frühere Rechtsübung bes Rlägers bem Beklagten nicht wahrnehmbar sein konnte), 4434 (Aushebung ber Roften bes Restitutionsverfahrens wegen Berschulben bes Impetraten). Berurtheilung in die Procestosten bei vollständiger Sachfälligkeit 8977.

Priorität der Proceß-, Urtheils- und Executionskosten 918. Rangordnung der Executions- und Liquidirungskosten bei der Kauspreisdertheilung 64, 552, 1336, 1773, 1961, 2265, 2354, 2373, 2385, 2395,
2463, 2681, 3095, 3866, 3739, 3930, 3955, 4897. Rang der Kosten
der Anschließung an die Execution 5416. Rangordnung der Kosten der
Relicitation 2852. Beschränlung der Haftung der Hopothei auf die
Realexecutionskosten 2595.

Anspruch der bei Ausbleiben des Gegners die Erstreckung der Tagsaung begehrenden Partei auf Kostenersatz 564, 3172. Sosortige
Berurtheilung in den Kostenersatz wegen verschuldeter Bereitlung der
Tagsatzung 2302. Aussetzung der Entscheidung über die Processossen erster Instanz dis zum Ausgang des in der zweiten angeordneten Beweisversahrens 584. Unterlassung der Entscheidung des Kostenpunktes
im Urtheil: Nullität? 4435. Uebergehung des Kostenpunktes dei Abänderung eines Spruches zweiter Instanz, welcher im Gegensatz zu
dem der ersten die Ausbedung der Kosten versügt 3108. Berbindung
der Beschwerde gegen die Verurtheilung des in zweiter Instanz Sachfälligen in die Appellationstosten mit der außerordentlichen Revision
in der Hauptsache; Nichtvollstreckarfeit des Ansspruchs über die Kosten
während des Revisionszuges 3681. Nichtansbehnung der während des
Rechtsmittelzuges bewilligten Execution zur Sichersellung auf die Rosten ber Execution 3738. Execution zur Sicherstellung ber zugesprochenen Procesisosten während des Rechtsmittelzuges 5213, 5284. Gesuch um Mäßigung der bereits bezahlten Procesisosten, gegen den Abvocaten des Gegners gerichtet 590, 2198. Unzulässigteit der Geltendmachung des Anspruchs auf Rostenersatz durch selbstständige Rlage 3121. Rosten der Berhandlung über die Aufnahme eines Beweises zum ewigen Gedächtniß 4818. Rosten des Eidesversahrens 693, 717, 895, 1004, 1275, 1841, 2347, 2851, 3977. Kosten des Bersahrens wegen Zulassung der Beweissührung pro vitando perjurio 892. Berlegung der Tagsatzung wegen Erweiterung des Rlagebegehrens 2407.

Umfang einer übernommenen Bürgschaft 4511. Umfang der Paftung von Streitgenossen für Proceftosten 745, 2616, 2687, 8798, 5001, 5404. (Betheilte Baftung mehrerer Berurtheilten für bas Honorar des Bertheibigers 3992). Haftung des Bertretungsleifters 3111. Solibarhaftung bes Beklagten und feines Bertretungsleifters für bie Rosten im Besitproces 3871. Unguläffigfeit bes birecten Rostenzuspruches an ben nur als Bormund Belangten 4380. Reisetoften bes Abvocaten 768, 2472. Anspruch auf Bagengegebühr innerhalb bes Gerichtesiges 2484. Anspruch ber Nationalbant auf Erfat ber Liquibirungstoften im Concurse 858. Roften ber Beiziehung eines Abvocaten im fummarifden Berfahren 998, 1911, (2597). 3m Besitftörungsproceg 2913. Anspruch auf Erfat ber burch ein von ber Concursmasse im Liquibirungsproces ergriffenes Rechtsmittel verursachten Kosten 1022. Erfolgloser Antrag auf Concurseröffnung: Anspruch auf Ersatz ber Expensen bes bem abwesenben Shulbner bestellten Eurators burch ben Antragsteller? 4128. Beruttheilung ber klagenben Concursmasse 1042. Roften ber Reise bes Executionsführers jur Executionsvornahme 3742. Roften ber Entfenbung eines Bevollmächtigten jur Bornahme ber Execution 1218, 3342. Aufpruch auf Ersat ber auf angergerichtliche Abschätzung erlittenen Schabens verwenbeten Roften 1307. Berpflichtung bes Beweisführers (zum ewigen Gebächtniß) zum sofortigen Ersate ber bem Gegner erwachsenen Kosten 5265. Rosten ber Beiziehung eines zweiten Arztes und ber Berfaffung ber Strafanzeige bei Zufügung einer leichten Abtperverletung 3638. Civilrechtliche Geltenbmachung bes vom Strafricter weber zuerkannten noch vorbehaltenen Anspruches auf Erfat ber burch eine Brivatanklage verursachten Kosten 4154.

Rostenersat im Restitutionsproces ob noviter reperta 2346; wegen verstrichener Frist 2882, 3465. Unbedingte Kostenersatpflicht des wegen schlechter Bertretung Restitution Begehrenden 1315. Aushebung der Kosten des Restitutionsversahrens wegen Berschulden des Impetraten 4434. Kosten der Berhandlung wegen Ausbleibenen auserlegt 1860.

Ansbruch bes unterliegenben Gegners eines Restitutionswerbers auf Erfat ber Roften einer vereitelten Tagfahrt: Bulaffigfeit bes Rechts. juges gegen bieten Theil ber Entscheibung 5572. Unbebingte haftung bes im summarischen Berfahren Ausgebliebenen für bie Roften ber Berhanblung über bie Ausbleibens-Rechtfertigung 8668. Revisionstoften, bem im summarischen Berfahren in dritter Infang siegenden Revisionswerber aufgelegt 5581. Roften ber Execution jur Sicherstellung Roften einer ungegründeten Sequeftration 1441. Roften bee Schulberlage und ber Erfolglassung; Roften für bie Bieberaussolgung ber actorischen Caution 5384; ber Erfolglaffung einer beponirten Gelbsumme 1478; - bes Incibengfreites über Reuerungen 1524, 8125, 4522, 5116; - einer gerechtfertigten Branotation 1568, 2754. Berpflichtung bes Executionsführers, die bereits aufgelaufenen Erecutionstoften ju liquibiren 3588. Berweigerung bes angesuchten Executioneschrittes wegen Unterlaffung ber gleichzeitigen Liquibirung ber Executionstoften? 4119. Beipflichtung bes Executen jum Erfat ber Roften für bie gerichtliche Liquidirung ber Executionstoften 5007. Roften ber Actenertrabirung: Berpflichtung bes Sachfälligen jum Eifate berfelben? 5451. Bulaffigfeit nachtröglicher Liquibirung von Executionefoften 3354. Entscheibung über Roften beim Rücktritt von ber Rlage 1528, (5581). Ausspruch über bie Rosten bei Einstellung bes Besitzstörungeversahrens wegen Incompetenz 3657. Einfluß bes Bergichtes bes Rlägers auf einen ter ihm zuerkannten Anfprüche auf ben Roftenersat 3888. Berurtheilung bes Rlägere in bie Roften bei Abweisung ber Rlage angebrachtermaßen 4098. Oberrichterliche Berurtheilung bes in erster Instanz Obsiegenben in bie Roften erfter Inftang 1705. Recurs gegen eine abgesonberte Entscheibung über die Proceftoften im Besitprocesse 4100. Ginfluß ber Ausbebung ber Entscheibung einer Instanz 2424. Abanberung ber Entscheibung erfter Inftang lebiglich im Rostenpuntte ohne austruckliches hierauf gerichtetes Begehren 2467, 2472. Unzuläffigkeit ber roformatio in pejus bezüglich ber Kosten 2493, 2812. Berfällung bes ersten Richters in ben Roftenersatz wegen unrichtiger Gesetgesanwendung? 8187. Anfpruch bes Abvocaten auf Burudbehaltung ober Deponirung eines Betrages jur Dedung seiner im Streite über bie Bemeffung feines Defervits erwachsenden Roften? 3503.

2. Rlagscaution 403, 1099, 1165, 1293, 1586, 1721, 2044, 2240, (Giltigkeit des Berfahrens trot unterlassenen Auferlegung derfelben), 2351, 2426, 2482 (am Gerichtsort protofollirte aufrechte Firma) 4604 ("In ber Proving" fattfam bemittelt), 4888 (Befreiung von ber Cautionspflicht im Falle ber Rlage auf Grund eines executionsfähigen Rotariatsactes), 4799 (Gelbstänbiger Betrieb eines Gewerbes am Gerichtsorte), 5335 und 5858 (seit Jahren aufrecht stehende Firma), 5507 (Berpflichtung einer in einer anberen Proving anfrecht bestehenben Bant zur Leiftung ber Caution: Beweislaft bezüglich ber "fattsamen Bemit-Glafer, Unger u. Balther Entid, XII.

88

teltheit"), 5574 unb 5582 (Berpflichtung einer liquibirenben Bant jur Leiftung ber Caution: Erfat ber Roften biefes Incibenzstreites), 5541 (Berpflichtung einer wegen Berlnft bes halben Actiencapitals in Liquibation befindlichen Bant gur Bestellung ber Caution), 2553, 2896; 8428 (Solibarverpflichtung activer Streitgenoffen gur Bestellung ber Caution), 3488 und 3594 (Unzuläffigfeit bes Begehrens nach ber Streiteinlaffung), 4852 (Begehren ber Bestellung nach Berwerfung ber Giprebe ber Incompetenz), 8545, 5268 und 5562 (Frift für bas Begehren), 5472 (im summarischen Berfahren), 5536 (Folgen ber Saumnig in Bestellung ber auferlegten Caution), 3981 (Aufrechte Berbescheibung ber Rlage trot mangelnber Bestellung), 5861 (Einfluß ber Berhanblung barüber auf ben Gang bes Hauptprocesses), 4062 unb 4223 (Einstel-Inng ber Streitverhanblung wegen Richtleiftung ber Caution), 4998 (Bestimmung einer Frift jur Leiftung berfelben?), 4058 (Unguläffigleit bee Begehrens ber Caution im Befitftbrungsprocesse), 4275 (in bem behufs Bollftredung eines rheinpreußischen Urtheiles eingeleiteten Delibationsversahren), 4198 (Ersatz ber actorischen Caution burch einen anderweitigen Gelberlag: Unanwenbbarteit ber Borfdrift bes §. 1878 a. b. S.), 4400 (Anhaltung jur Leistung ber Caution trots erfolgter Gewährung bes Armenrechtes), 4433 (Restitutionsproces ob noviter reporta), 4969 (Befreiung ber Concursmaffe von Bestellung ber Cantion), 5068 (Stillschweigenber Bergicht), 5884 (Erfat ber Roften für bie Bieberausfolgung ber Caution).

3. Gemeinschaftlichkeit ber Beweismittel 1883, 2763, 4036, 5391 (Benutung ber von ber einen Partei vorgelegten Urkunden zu Gunsten ber anderen).

VII. Parteien-Bertreter. Rullität bes über Kirchenvermögen ohne Beiziehung ber Finanzprocuratur geführten Rechtsftreites 8783. Nothwendigkeit ber Beiziehung (Unterschrift) eines Abvocaten 551, 781, 951, 1456, 1918, 1930, 2489, 2996, (3349), 5057 (Gejuch um Berlängerung ber Pränotationsrechfertigungsfrift). Einfluß ber Abhaltung von Amtstagen burch Abvocaten ber Gerichtsorte auf bie Frage bes Anwaltszwanges 3534. Legitimation bes Abvocaten zur Procesführung in einem anberen Oberlanbesgerichtssprengel 3330. Einbringung ber Procefichrift burch einen nicht am Gerichtssitz wohnhaften Abvocaten ohne Beneunung eines Zustellungsbevollmächtigten 4773. Aufnahme ber species facti burch einen Hilfsarbeiter bes Rechtsfreunbes 3707, 5159. Anbringen von Neuerungen: Ablegung bes Eibes burch ben Abvocaten 4440. Bertretungsbefugniß ber Rotare 597, 712, 940, 1698 (Proceß aus einem Wechselprotest), 2922; 3715 (Ermächtigung eines Notars zur Substituirung "eines anberen Rechtsfreundes mit unbeschränkter Abvocatenvollmacht"); 5174 (Selbfivertretungerecht eines Notare: Nachweis ber Richteramtsprüfung), 5179 und 6364 (Zulassung ber Notare zur Bertretung ber Parteien im orbentlichen münblichen und im summarischen Berfahren?) Befreiung

bes Concursmasserwalters vom Anwaltszwange im Liquibirungsprocesse 4821. Legitimation zur Processsung (im summarischen Bersahren) burch eine von einer bevollmächtigten Franensperson ausgestellte Substitutionsvollmacht 8823; — ber Abvocatursconeipienten 1435; — ber öffentlichen Agenten 752, 782. Anbietung des Eides durch einen Processevollmächtigten, der nicht Advocat ist (Summarisches Bersahren) 5130. Ausstündigung der Processvollmacht durch den Advocaten einer unaussindbaren Partei 5319. Dauer der Bertretungspssicht des Curator absontis 3667. Umfang der Bertretungsbesugnis eines für eine Berslassenlich ach and actum bestellten Eurators 5385. Folgen der Berurtheislung wegen Winkelschussis des erschienenen Bertreters 4130. Bertretung des Bestagten durch einen hiezu nicht Besugten bei einer Tagsatung nach §. 16. a. G. D. 2470.

Unwirksamkeit ber im Urtheil erfolgten Roftenbestimmung -gegenüber bem Abvocaten bes Obsiegers 808. Gesuch um Mäßigung ber Procestoften gegen ben Abvocaten bes Gegners gerichtet 590. Unzulässigfeit ber Pranotation von Forberungen bes Abvocaten gegen ben Clienten auf Grund der Bertretungsvollmacht 629, 1118. Anspruch bes Abvocaten auf Sicherstellung ber Rosten ber Expensenbestimmung? 2543, 8508. Borlage einer von der vorher ber Partei auszefolgten abweichenben Expensennote 2576. Boraussetzungen ber Ginleitung bes Manbatsverfahrens zur Einbringung von Abvocatengebühren 4042. Unguläffigkeit bes Manbatsprocesses zur Einbringung ber ohne Anhbrung bes Gegners bestimmten Gebühren 1982. Anerkennung ber Expensenforberung 1940. Unzuläffigkeit gerichtlicher Bestimmung bereits agnoscirter Expensen 2624. Unzuläffigfeit richterlicher Prüfung ber von ber Partei bereits beglichenen Expensnote 8226. Fortbauer ber gerichtlichen Expensenbestimmung bis jum Bustanbekommen bes im §. 17 ber Abvocatenordnung in Aussicht gestellten Tarifes 3408, 8590, 3747, 3772, 8796, 4848, 5101, 5238 (Abweifung ber Expensentlage a limine), 4180 (Unjuläffigkeit ber Cumusirung von Ansprüchen auf Abvocatengebühren für verschiebene Processe), 4931 (Bulaffigkeit berfelben), 4495. Collifion bes Gefuches bes Clienten um . gerichtliche Bestimmung ber Abvocatengebühren mit ber auf Zahlung gerichteten Rlage bes Abvocaten 4724. Einklagung gerichtlich unabjustirter Abvocatengebühren 5378. (Nichtberlicksichtigung des erft in ber Rechtsmittelinstanz gestellten Begehrens um officiose Abjustirung berfetben 5008). Buläffigkeit ber Einklagung ber Bebühren eines Abvocaten für bie Besorgung von Grunbentlastungsgeschäften ohne vorausgegangene gerichtliche Bestimmung 5201. Bewerthung von Staatsobligationen jum Zwede ber Bestimmung ber Inventurgebühr bes Notars 3840. Berlust bes Deservits 1792. Unstatthaftigkeit bes Recurses bes ersten Richters gegen bie obergerichtliche Freisprechung eines wegen beleibigenber Schreibart verurtheilten Abvocaten 5465. Berurtheilung

Berurtheilung bes Abvocaten wegen schlechter Bertretung 5471. Ersatslage gegen ben Rechtsfreund wegen schlechter Bertretung 2278. Unzusäffigkeit der Wiedereinsetzung wegen schlechter Bertretung durch einen Richtabvocaten 4481. Haftung des Abvocaten für die Kosten einer im Interesse seines Clienten begehrten Commission 5496. Unmittelbare Haftung des Abvocaten sür die Gebühr für Einschaltung der in Sachen seines Clienten erlassenen Schlechten Freiwilligen Feilbietung zu zahlenden Armendercente? 3824. Stellung des gemeinschaftlichen Bertreters von Streitgenossen 730, 745, 1959, 2017.

VIII. Armenrecht. Nachweis ber Bermögenslosigkeit 8877. Borlegung bes Armuthezeugnisses an ben Abvocatenausschuß 3534. Competenz bes Ausschuffes ber Abvocatenkammer zur Entscheibung über bie Bestimmung eines Armenvertreters 4027; über ein Gefuch um Gebuhrenbefreiung 5235. Zuständigkeit des Proceggerichtes zur Enthebung bes Armenvertreters wegen Unburchführbarkeit bes Rechtsftreites 4075, 4741. Gewährung eines Armenvertreters im Falle ber Unmöglichkeit ber Selbftvertretung wegen Entfernung vom Berichtsfige 3407. Beigebung eines unentgeltlichen Bertreters jur Ginbringung ber ichriftlichen Rlage im münblichen Berfahren 3349, 4310 (für bas münbliche Berfahren an Orten, wo fich mehr als zwei Abvocaten befinben). In Fällen, wo Anwaltszwang nicht eintritt 8429, 5169. Berweigerung in folchen Fällen 8467, 3474, 8496, 3497, 3506, 3534, 3941, 4027, 4320, 4817, 5462. Armenvertreter im Wechselproceg 3828. Boranssetzung bes Roftenvorichusses 2563. Anspruch bes Armenvertreters auf ben seinem Rlienten jugesprocenen Schabenersat 705. Anspruch bes Armenvertreters auf ben Erfat von Munbirungetoften aus bem Ctaatsichate 4454. fprechen ber Armenpartei, ihre Bertreter ju honoriren 1757. Berpflichtung bes jum Armenrechte Zugelaffenen jur Klagscaution 1293, 3687, 4400. Cautionsleiftung als Bebingung ber Demmung ber Execution burch eine Exscindirungsklage 2044. Armenrecht verwendet jum Race weis ber Gefahr ale Boraussetzung eines Berbotes 2614. Berweigerung (Gewährung) bes Armenrechtes gegenüber bem Giratar bei mangelnbem Rachweis ber Armuth bes Giranten 3114, 4795. Gebührenfreiheit für Activprocesse einer Concursmasse? 5197.

# E. Aeuffere sorm der Eingaben. Buftellung. Friften. Tagsabungen.

I. Sprace der Eingaben 202, 2562. Sprache, in welcher bie bem Eidesantretungsgesuche beizulegende Eidesformel abzufassen ist 3359. Ueberreichung der Appellationsbeschwerben in duplo (im summarischen

Berfahren) 187. Telegramm 1963, 2898, 3022, 4744, 5078. Infirmirung des Gesuches um Concurderöffnung: Anführung des Inhaltes der schriftlichen Behelse 5453. Erforderniß der Unterschrift eines Rechtsfreundes 551, 781 (bei Concursanmelbungsgesuchen), 951, 1456, 1930; 2489 (bei Gesuchen um Erweiterung der Pränotatationsrechtsertigungsfrist), 2996, (3349), 5057. Eindringung der Processchrift durch einen nicht am Gerichtssitz wohnhasten Advocaten ohne Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten 4778. Annahme einer Alage, auf welcher die Wohnung des Alägers nicht angegeben und nur der sauswärts wohnende Advocat desselben genannt ist 4145.

II. Zustellung. Folge ber unterbliebenen Rambaftmachung eines Schriftenempfängers am Gerichtsorte 4145. Berspätung ber Buftellung ber Rlage 317. Zustellung ber Rlage an ben im Auslande wohnhaften Beklagten burch bie Boft: Aufhebung ber burchgeführten Berhanblung auf Berlangen bes Rlägers 4843. Irriger Buftellungevermert 2700. Auftrag jur Guternamhaftmachung 112. Berftanbigung ber Satglaubiger von ber Feilbietung 197, 805, 1057, 2328, 2830, 2840, 2425, (2725), 3319, (3343), 3421, 3484, 3760, 3902. (S. noch unten N. II. 1.) Buftellung an beu Bormund bes im Grundbuch als minderjährig Bezeichneten 2680. Auffündigung eines Bestanbvertrages 1266, 2018. Bestellung eines Curators jur Entgegennahme ber von einem Exterritorialen zurlidgewiesenen Buftellung in Bestanbfachen 5350. Gerichtliche Berftanbigung bes beklagten Schulbners von ber Ceffion feiner Shulb 4086. Buftellung ber Anftunbigung einer Bermögensverwaltung burch bas Gericht ober ben Rotar? 5297. Gerichtliche Uebermittlung einer nicht in Rlageform ergangenen Streitverfunbigung unb Aufforberung zur Bertretungsleiftung 5437. Rachträgliche Buftellung ber Beilagen einer Sabidrift 1473. Buftellung an ben Buchhalter ober nicht protofollirten Gesellschafter 1751. Buftellung ber gerichtlichen, bas Aerar betreffenben Mieth- und Pachtauffündigungen an bie Finangprocuratur 2788. Affigirung an die Wohnungsthur bes in frembem Namen Proces Führenben 1988. Wirtung ber Buftellung an ben Curator absentis 2038. Begrunbung ber Litispenbeng burch Buftellung ber Rlage 5841. Berweigerung ber Annahme wegen Untenntniß ber Sprache 2070. Unterlaffung ber angesuchten Intimation einer Streitankünbigung 3893. Rechtstraft bes Executionsbescheibes ungeachtet mangelhafter Buftellung bes bie Grunblage ber Execution bilbenben Spruches 2836. (Rachweis ber Bustellung ber Rlage als Bebingung ber Bollftredbarteit bes Contumacialurtheiles 580.) Intimation bes gerichtlichen Bergleiches als Boraussetzung seiner Executionsfähigkeit 3850. Unwirkfamkeit bes Bergichtes auf bie gerichtliche Intimation bes Bergleiches 4958. Buftellung als Boraussehung ber Bollftredbarteit eines Schiebs. fpruches 5085. Lofdung ber Streitanmertung wegen unterbliebener Buftellung ber Rlage 3511.

III. Fristen. Einrechnung ber Ferialtage: 1. in die Urtheilsfrist 158; 2. in bie Frift jur Rechtfertigung einer Beschlagnahme wegen Privilegiumseingriffs 102; 3. im Berfahren vor Banbelsgerichten 456, 1781; 4. in die Frist zu Einwendungen gegen ben Zahlungsbefehl 1772, 2682. Richteinrechnung ber Ferialtage in bie Frift zur Appellationsbeschwerbe 2774; in die erweiterte Frift jur Rechtfertigung bes Berbotes 3007. Nichtberücksichtigung jubifder Feiertage bei Berech. nung ber Recursfrist 1768. Fristberechnung bei Einbringung ber Eingabe burch bie Post 58, 463, 915. Einfluß ber Berspätung einer rechtzeitig zur Post gegebenen Schrift auf bie Fristberechnung 3866. Abweisung eines wieberholten Fristgesuches von Amtewegen 1277. Unzulässigkeit einer solchen Abweisung a limine 8489. Berechnung ber Frift im Falle ber Abweisung eines wieberholten Friftgesuches 2219, 2365, 2827. Berbindung ber Abweisung bes Fristgesuches mit ber Anordnung ber Tagfahrt zur Acteninrotulirung 2827. Friftgesuch, eingelangt einen Tag nach bem am letten Tage ber Frist eingelaufenen Imrotulirungegesuche 3173. Busammentreffen bes Gesuches um Erftredung ber Frist zur Rechtsertigung ber Bormertung mit bem Gesuche um Löschung berselben 5121. Berspätete Eintragung bes Ginlangens einer Proceffchrift 2244. Fristverfäumnig burch Berschulden eines Kangleibeamten bes Proceggerichtes 2899. Einfluß eines irrigen Buftellungsvermertes auf den Lauf ber Frift? 2700. Folgen der Ueberschreitung ber Frist zur Liquibirungeklage 864. Folgen ber Nichteinhaltung einer vereinbarten Proceffrift 8228. (Frist zur Klage auf Ausscheibung aus bem Cribainventar 1197.)

Anfang ber Frist zum Begehren ber Recognoscirung ber Rlagebeilagen im Falle ber Abweisung bes Recurses gegen bie Annahme ber Rlage 3408. Frift jum Begehren ber Einsicht ber Originalien im münblichen Berfahren 8525. Berfpätung bes Recognoscieungsgesuches 5261. Frift jur Incompetenzeinwendung 456, 654, 1218, 1677; im munblichen Berfahren 2529, 5136; im summarischen Berfahren 4340, 4607, 4949, 5821, 5865 (Erste Tagfahrt, welche "vor sich geht"). Beitpunkt zur Geltenbmachung ber Incompetenz bes Banbelsgerichtes in einer summarisch verhandelten Rechtssache 3411; für die Erhebung ter exceptio rei judicatae 2675; jur Einrebe bei vergebens versuchter Bereinbarung auf münbliches Berfahren 1224; Frist für bas Begehren um Bestellung ber actorischen Caution 3545, 5268, 5562; Bestimmung einer Frist zur Leistung berselben? 4993; Einfluß bes Zeitpunktes ber Berstänbigung von bem Erlage ber actorischen Caution auf bie Frist jur Ginrebe? 2896. Zeit (und Form) für bas Begehren um Bertretungsleiftung 4221. Einfluß ber außerorbentlichen Revisionsbeschwerbe gegen bas Urtheil über bie Zuständigkeit auf bie Frift jur Ginrebe in ber Bauptfache 8593. Unguläffigfeit ber Erftredung einer Proceffrift aus bem Grunbe ber begehrten Bertretungsleiftung 4588. Einrebefrifterweiterung mit Rüdficht auf ben Zeitpunkt ber Recognoscirungstagsahrt 2882; bei Zustellung ber Alage an einen Enrator katt an ben gerichtsbefannten Bevollmächtigten 1714, — bei Zurückweisung bes Alagerückerlags 1589, 4366, 5079; zur Appellation nach Berabrebung auf bas orbentliche Bersahren katt bes summarischen 748; — bei der entgegengesetzten Berabrebung 447; bei Alagen wegen abgelausener Bestandzeit 2995; zur Andringung einer mündlichen Appelssationsammelbung 1016. Appellationssrift im Falle nachträglicher Zusstellung der Urtheilsgründe 3010. Lauf der Apellationssrift vom Zeitpunkt der Zustellung der Entscheidungsgründe und der Zengenverhörssabschriften im summarischen Bersahren 4751. Recursfrist bei Zustellung au Mehrere 29.

Frift jum Beweisantritt 109, 318, 340, 627, 949, 972, 1075, 2147, 2180, 2847, 3507, 3874, 8997, 4722 (Berfänmung berfelben), 5844 (Frift jum Beweisantritt nach Rlicktritt von ber Appellation). Zeitpunkt für die Namhaftmachung ber Person, welche für eine Hand-Imgefirma ben Eib abzulegen hat 3579. Frist zum Gibesantritt im summarischen Berfahren im Falle unterlaffener Wiebervorlage ber zur Berbesserung zuruchgestellten Revisionsanmelbung 8852. Einfluß ber angerorbentlichen Revision auf bie Frift jum Gibesantritt 1672, 8784, 8855. Frift jum Begehren bee Erfenntniffes, bag ein urtheilsmäßiger Eid wegen Tobesfalles für abgelegt zu halten sei 3524. Frist für bie Rullitätsbeschwerbe gegen einen auf Grund bes böhmischen Jagbgesetzes ergangenen Schiebsspruch 5141. Frift jur Biebereinsetzung wegen ichlechter Bertretung 179, 976, 1104. Anfangspunkt biefer Frift 2718, 8838, 4123. Anfang ber Frist zum Gesuch um Restitution gegen eine versäumte Frist im Falle bes Recurses gegen die bie Folgen ber Berfäumniß aussprechenbe Berfügung 3174. Berechnung ber restituirten Frist zur Appellationsanmelbung 1142. Frist zur Anmelbung ber Appellation gegen bas Urtheil eines als Concursgericht fungirenben Handelsgerichtes 5464. Unzuläffigkeit ber sofortigen Burüdweisung einer zwar verspäteten, aber vor bem Ansuchen um Execution eingebrachten Appellationsanmelbung 8258. Berspätete Ginbringung ber Appellations. beschwerbe? 2842. Sofortige Abweisung bes Gesuches um Restitution gegen bie Berfäumniß ber Frift jur Erftattung ber Appellationebeschwerbe 3882. Frist jum Klagerückerlag im Falle ber Biebereinsetzung zur Erstattung ber Einrebe 1181. Frist zur Bemängelung einer Rechnung 1082. Unzuläffigkeit ber Berlängerung ber Frist zur Ausführung bes Recurses gegen die Erledigung einer Pupillarrechnung 5286. Behanblung eines nach Ablauf ber Frist zur Ueberreichung ber Bemangelungeflage eingebrachten Friftgefuches 3658. Frift jur Befitftbrunge-Mage 139, 601, 2892, 8470, 4917; im Falle wiederholter Störung 2722; im Falle bes burch einen Stellvertreter geübten Befipes 1771, 2002, 4918, 5219. Anfang berfelben bei Störung burch eigenmächtigen Holzschlag 2889. Appellations- und Revisionsfrist im summarischen Berfahren 447, 463; im Berfahren in Ausziehftreitigkeiten 2525. Recursfrist im Executionsversahren in Bestandstreitsachen 4567. Frist sin bie Einwendungen im Mandatsproceß 3523. Berlängerung der Frist sin Einwendungen im Mandatsproceß 784, 1490, 1962, 2880, 2826. Berlängerung der Frist zur Erbrechtstlage 2507, 5089. Frist zur Einsprache gegen eine Auftündigung 1266.

Frist jum Recurs gegen ben Bescheib über bie Einverleibung bes executiven Pfanbrechtes 4816; gegen bie abweisliche Erlebigung bes Gesuches um executive Intabulation bes Miteigenthums nach vorausgegangener Berurtheilung zur Abtretung und Uebergabe bes Diteigenthume 4847. Unanwendbarkeit ber Borfchrift über bie Recursfrift im Bechselverfahren im Falle einer zur Einbringung ber Bechselforberung geführten Immobilienexecution 6424. Frift jum Recurs gegen bie im Bege ber wechselgerichtlichen Execution erfolgte Meiftbotvertheilung 1410, 8137; (Berichtigung eines im Meiftbotvertheilungsbescheib begangenen Irrthums nach Ablauf ber Recursfrift 8911); gegen bie Bemeffung ber Gebühr für bie bei einer Bechselexecution zugezogenen Schätzleute 3185. Frist für Recurse im Executionsversahren, benen ein über eine summarische Rlage geschlossener Bergleich zu Grunde liegt 8793. Recursfrift im Executionsverfahren bebufs Ginbringung eines bom Strafgericht zuerkannten Betrages 4692. Frift zum Recurse gegen Bescheibe über bie pfandweise Beschreibung und Sequestration ber Früchte eines Pachtgutes zur Wahrung bes gesetzlichen Pfanbrechtes bes Berpächtere 3913. Frift jum Recurs gegen ben Deiftbotvertheilungsbescheib im summarischen Berfabren 4695. Fristgesuche im Executivproceß 1764. Anwendbarkeit (Unanwendbarkeit) ber handelsgerichtlichen Fristen auf Exscindirungsprocesse 1686, 4276, 4635. Erstreckarteit einer vom Richter im Executionswege gesetzten Frift 1765. Unjuläffigkeit ber Gewährung einer Frifterstreckung ultra potitum 2589. Bersprechen, "bis" zu einem gewissen Tage nicht Execution zu führen 2717. (Recursfrift in Grundbuchssachen, f. Berfahren außer Streitsachen F, Amortisationsfrift, f. ebenba G.)

IV. Taglahung mit einem Ifraeliten auf einen Sabbath anberaumt 516, 2852. Gesuch um Auordnung einer Tagsahung zur Appellationsanmeldung 1016. Anordnung einer Tagsahrt zur Festsehung der Cantionsmodalitäten aus Anlaß einer Exscindirungsklage 8788. Tagsahung mit dem Beisahe, daß der Ausbleibende sür zustimmend zu erachten sei 1438. Begbleiben des Beweissührers von der Recognoscirungstagsahrt unter Einsendung der Urfunden 4855. Erstrechung der Tagsahrt wegen Strashaft des Bestagten 2092; wegen Erweiterung des Rlagebegehrens 2407; der Eidestagsahrt wegen vorübergehender Sinnesstörung (Trunsenheit) des Eidespslichtigen 5070. Boraussehungen der Erstrechung der Tagsahrt nach §. 68 C. D. 4469. Begehren einer Ueberlegungsfrist bei der Eidestagsahrt 4491. Incompetenzeinrede: Bitte um Berlegung der Tagsahrt "mit der Bohlthat des ersten Termines" 4889. Unzulässigteit der Erstrechung einer zur Berbandlung siber ein

Sequestrationsgesuch angeordneten Tagsahrt wegen eines bagegen eine gebrachten außerordentlichen Revisions. Recurses 3659. (Rosten der Berlehung, s. oben D. VI. 1.) Unzuläffigkeit der Entscheidung in der Hauptsache vor Rechtstrast der Entscheidung über die Erstreckung der Tagsahung 2014. Mündliche Abweisung des bei der Berhandlung vorgebrachten Gesuches um Bertagung der Fortsehung berselben und sestorige Urtheilsfällung zur Hauptsache? 8187.

## F. Gegenseitiges Berhältniß verschiedener Procegarten.

Berhältniß bes münblichen Berfahrens zum schriftlichen: Friften bei vergebens versuchter Bereinbarung bes münblichen Berfahrens a) zur Incompetenzeinwendung 654, 1212; b) zur Einrede 1224. Mündliche Appellationsanmeldung im schriftlichen Berfahren 740. Aufnahme der schriftlich angemeldeten Revisionsbeschwerde zu Protokoll im mündlichen Berfahren 4122. Mündliches Berfahren bei den Gerichtshösen auf dem Lande 812, 2848. Einleitung des mündlichen Berfahrens auf eine Aufforderungsklage auf dem Lande 5468. Tagsatung nach §. 16 a. G. O. statt des begehrten Executivprocesses 1842. Contumacirung des von einer Tagsatung nach §. 16 a. G. O. Beg-bleibenden 1644. Klage auf Rechtfertigung eines Verbotes und Zahlung 3949. Unzulässigteit der Vereinbarung des schriftlichen Berfahrens zur Berhandlung über eine angesuchte provisorische Sequestration 5538.

Berhältniß bes orbentlichen Berfahrens: 1. jum Executivproceß 70, 1342 (Anordnung einer Tagfatung nach §. 16 a. G. D., wenn ber Executivproceß unzulässig gefunden wirb; 2. jum Danbatsproceß 460; 3. jum fummarischen Berfahren: Aufrechthaltung bes orbnungswibrig eingeleiteten summarischen Berfahrens 121, 252, 365. Bewerthung bes Streit-Gegenstandes in der Rlageschrift ohne Anerbietung zur Annahme der Werthfumme 4947. Berechnung ber Streitsumme bei Einklagung eines in allen Anfätzen bestrittenen Rechnungsfalbo 3573. Unzuläffigkeit bes Burückgreifens auf einzelne Regeln bes summarischen Berfahrens nach Bereinbarung auf bas orbentliche 545. Einfluß ber vereinbarten Ueberleitung bes summarischen Berfahrens in bas schriftliche auf angebotene Zeugenbeweise 5009. Frift gur Appellation nach Ueberleitung bes summarischen Berfahrens in bas orbentliche 748. Uebereinkommen auf schriftliches Berfahren "mit Beibehaltung ber Rormen ("ber Rechtswohlthaten") bes summarischen Berfahrens" 2814, 3156. Stillschweigend vereinbarte Rudtehr jum schriftlichen Berfahren im Appellationszuge nach Annahme bes summarischen Berfahrens für bie Berhanblung in erfter Inftang 2981. Wirksamkeit ber Einigung auf bas summarische Berfahren für ben böheren Instanzenzug 4109. Nachwirtung vereinbarter Ueberleitung bes schriftlichen Processes in ben summarischen für bie Appellationsinftang 3453. 4. gum Berfahren in Ausgiehftreitfachen 2117, 8459, 8526.

Berhältniß bes summarischen Bersahrens: 1. zum Executivproceß 841; 2. zum Rechnungsproceß 204; 3. zum Concurssiquibirungsproceß 1573. Berhältniß bes Rechnungsprocesses zum Aufforderungsproces 702. Unzulässigfeit bes Berfabrens in Bestandstreitsachen bei Klagen ans einem gemischten Bertrage 880. Berhältniß bes Berfahrens im possessorium summartissimum zu ben Borschriften bes summarischen und orbentlichen Civilprocesses 4053. Frist zum Recurs gegen Acte wechselrechtticher Execution (Meistbotvertheilung) 1410.

#### G. Klage.

- I. Befentlicher Inhalt ber Rlage. Mangelnbe ober ungenügenbe Sub. fantiirung bes Klageanspruches (Aenberung bes Klagegrundes) 76, 104, 228, 262, 264, 910, 1010, 1111, 1161, 1229, 1255, 1280, 1296, 1419, 1428, 1447, 3152, 3325 (Substantiirung ber Bereicherungeflage auf Grund bes Art. 83 B. D.), 3560 (Aenberung bes Rlagegrundes im summarischen Berfahren), 3814, 3843, 8926, 4184 (Aenberung bes Klagegrundes in ber Replik; neue Klage mit bem in ber Replik vorgebrachten Grunde), 4460 (Substantiirung einer Rlage auf Erfat von Berpflegungstoften), 4485 (auf Erfüllung eines entgeltlichen Beräußerungsvertrages), 4616 (eines fynallagmatischen Bertrages), 4966 (Boraussehungen und Substantitrung ber actio finium regundorum). Bestimmung ber Beit ber Beiwohnung in ber Paternitäteklage 1029, 2157. Unbestimmtes Rlagebegehren (893), 1177, 3084, 3097 (Nothwendigkeit ber Begrundung und Pracifirung ites Anspruches auf Siderstellung); Untlarbeit bes Rlagebegehrens 2261; alternatives Rlagebegehren 977, 1381. Berschiebenheit ber Rlagen in Folge ber Berichiedenheit bes Rlagebegehrens 4019. (Cumulirung eines öffentlichrechtlichen Rlagegrundes mit einem privatrechtlichen 5280). Schreib. fehler im Rlagebegehren 851. Unjuläffigkeit ber Berichtigung eines Fehlers in ber Geschichtserzählung aus ben Beilagen 1507. Formulirung bes Begehrens in einer Theilungstlage 3016. Statthaftigfeit von Anertennungeflagen 4928. Rlage auf Anertennung bes ichenkungsweisen Erlaffes einer unverbrieften Schulb 3695. Berweigerung ber Ausfolgung einer gemeinschaftlichen Urtunbe 4036; - auf Erneuerung einer vom Aussteller eigenmächtig vernichteten Urkunbe 4103. Klage bes Exproprianten auf Nichtigkeit ber Schätzung? 4874. (Bergl. über bas Berhältniß bes Urtheils jur Rlage L. III.; über Abweichungen ber Partei vom Klagebegehren J.).
- II. Alagenhäufung: Boraussetzungen 2233; subjective Alagenhäufung 22, 234, 605, 622, 762, 913, 914, 980, 1250, 2515; objective 159, 284, 254, 352, 385, 526, (981), 2371, 2589, 4284, 4329 (Forberungen aus einer fortlaufenden Rechnung sür "Lieserungen an Gelb und Waaren"). Unzuläffigseit der Cumulirung von Ansprüchen auf Advocatengebühren für verschiedene Processe 4180. Vereinbarung gemeinsamer Verhandlung über mehrere Klagen 1263, 3420. Unwirssamseit

solcher Bereinbarung 2661. Boraussehungen ber Berweisung ad separandum 5041.

III. Unnahme ber Rlage und Zurudweisung a limino judicii. Anfrechte Berbescheidung einer Rlage trot Mangels ber Bestellung ber actorischen Caution 3981. Berhandlung zwischen Oberlandesgericht und Statt-halterei auf Grund bes Recurses gegen die in erster Instanz ersolgte Annahme der Rlage 3881. Wirtung der rechtsträstig gewordenen Annahme der Rlage 382, 2760, 3071, 3408. Boraussehungen für die sosorige Zurüdweisung einer Klage wegen Incompetenz 3919. Unzulässigteit der Zurüdweisung eines Klagenachtrages a limino 5488.

Abweisung von Amtewegen: Rlage auf Zugestehung ber Rechtswohlthaten: a) nach Eröffnung des Concurses 222; b) nach ber Beenbigung besselben 1292, (1220). Klage, wo bas Gefet bas Rlagerecht versagt 262. Bestreitung ber ehelichen Geburt eines posthumen, mehrere Jahre alten Kindes burch die Mutter 2835. Berfehlen ber Person bes Geflagten 289, 3455 (Wiberflage gegen ben Bertretungsleifter bes Rlägers). Richtung ber Rlage alternativ gegen ben Belangten ober beffen (nicht benannte) Erben 3091. Cumulirung bes Begehrens um Genehmhaltung einer Rechnung und Liquidhaltung ber baraus abgeleiteten Forberung 169. (Beisung ad separandum vergl. G. II. objective Rlagenhäufung.) Borläufige Berweisung eines Bafferbauftreites an bie Abministrativbeborbe 379. Gerichtesprache 202, 2562. Unterschrift bes Rechtsfreundes 551, 951, (2489, 2996). Rlage jur Aufechtung einer Cribarepartition 814. Rlage auf Ungiltigerklärung eines Executionsactes 1599, 1666. Mangel bes Erwerbsteuerscheines 1628. Mangel ber Ermächtigung ber Obervormunbschaft 2881. fpruch gegen bie Auffündigung eines Darlebens 1691, 2197. Unguläffigteit ber Zurudlegung einer gerichtlichen Manbatefündigung 2808. Mangel einer Berühmung bei ber Aufforberung ex lege diffamari 1756. Bauaufforberungstlage, bie ber Sache nach auf einer provocatio ex lege diffamari beruht 2874. (Rechtstraft bes bieselbe zu Gericht anuehmenben Bescheibes? 3071.) Unguläffigfeit ber Abweisung ein er geborig instruirten Besitsttörungetlage a limine 2272. Giner Rlage auf Ungiltigerklärung einer Ebe wegen mangelnber Activlegitimation 3998. Abweisung a limine ber Chetreunungsklage einer jübischen Chegattin 4887. Restitutionsgesuch nach erfolgter Auferlegung bes ewigen Stillschweigens 1784. Klage auf Nichtigerklärung eines Urtheils 1787. Expensentlage eines Abvocaten ohne vorausgegangene gerichtliche Bestimmung 3796, 4348. (Incompetenz vergleiche Civilgerichtliches Berfahren überhaupt A und Berfahren in Streitsachen A.) Bestimmung einer Frift jur Wiebereinbringung ber verbefferten Rlage 284.

IV. Wirkungen der Alageanstellung. Unterbrechung der Berjährung 48, 199, 670. Gehörige Fortsetzung als Bedingung der Unterbrechung der Berjährung 905. Reassumirung eines liegengelassenen Besitzstrungsprocesses 4800. Berantwortlichteit des auf unentgeltliche Herausgabe

eines Grundstückes Belangten für die später erfolgte Belastung 666. Processuale Wirtungen der Zustellung der Rlage: Fortsührung des gegen eine Handelssirma eingeleiteten Processes nach deren 25schung 5515. Zulässigleit der Sequestration der streitigen Sache 1826.

Anmertung ber Streitigteit 366, 1100, 1439, 1465, 1506, 1707, 1811, 1870, 1935, 2082, 2275, 2284, 2313, 2415, 2699, 3441, 8490, 3511, 3792, (4250), 4304 (Unjulaffigfeit ber Anmertung ber Sppothefarklage in Berfachbuchern), 4626 unb 4718 (Streitanmertung im Depositenbuche?), 4685; 4690 unb 4870 (Anmertung ber Rlage auf Ausbebung ber Gemeinschaft bes Eigenthums), 4728 (Unzuläffigfeit ber grunbbücherlichen Anmertung einer auf Geltenbmachung bes Bieberkaufrechtes geltenben Rlage), 4767 (ber Rlage bes ersten Räufers gegen ben intabulirten fpateren Raufer), 4800 (Perfonliche Rlage auf Restitution einer Liegenschaft), 4851, 4869 (Actio confessoria), 5003 (Wiberruf einer Schenfung wegen Unbants), 5076 (Entschäbigungsflage auf Grund eines verblicherten Bestandvertrages), 5148 (Anertennung eines intabulirten Polzabstodungerechtes), 5214 unb 5882 (Rlage auf Erfüllung eines Taufch- (Rauf-) Bertrages), 5258 (Biberruf einer Schenfung wegen Berfürzung ber Gläubiger). (Bergl. noch Berf. außer Streits. F.).

## H. Contumacia und Streiteinlassung. Klagerückerlag und Einwendungen.

I. Contumacirung bes von einer Tagsatzung nach §. 16 a. G. D. 2Begbleibenben 1644; wegen mangelnber Bertretungsbefugniß bes erichienenen Bertreters 4180. Anbrohung ber Folgen bes Ausbleibens bei ber Borladung jur Besitzstörungsverhandlung unter irriger Anführung bes Gesets über bas summarische Berfahren 3566. Proceffualer Borgang jur Berbeiführung ber Auferlegung bes ewigen Stillichweigens bei Berftreidung ber bem Aufgeforberten zur Rlageanstellung bestimm. ten Frift 4076. Contumacirung mehrerer Streitgenoffen 817. Demmnng bes Processes bis zur Bestellung ber actorischen Caution 4223. Berweigerung ber Antwort auf bie Rlage 354. Erklärung bes Beklagten, daß er teine Einwendung zu machen habe, während bie Rlage burch beren Beilagen wiberlegt ift 466. Theilmeife Submiffion (585), 1066. Wirkungen der Procehobligation: Berechtigung des Beklagten jum einseitigen Bergicht auf ben Rechtsftreit? Fortsetzung bes Beweisverfahrens trot unbebingter Submittirung bes Beflagten 5264. Antrag auf Abweisung ber Rlage, weil Beklagter bas Recht bes Rlagere anerkenne 1288. Anwendung ber Bestimmungen über ben Erfat einer verlorenen "Urkunde" auf in contumaciam zu inrotulirende Proceffchriften 3615. (Unterlassung bes Wiberspruches f. K. II. 1. Ge ftänbnig.)

Birtungen ber Contumacirung 726; proceffualifche Folgen 2286; - inebesonbere bei Entschäbigungeklagen 1407. Einfluß ber Contumacirung auf bas ber Rechtsmittelinstang zustehenbe Recht ber Anorbnung von Ergänzungen im summarischen Berfahren 5870. (Begbleiben von einer Tagfatung jur Meistbotsvertheilung 1488.) Burudweisung ber gegen ben Contumax gerichteten Rlage wegen mangelnber Subftautiirung bes Rlagebegehrens 910, - wegen ber Ungiltigkeit bes geltenb gemachten Rechtsgeschäftes 2045. Rachweis ber Buftellung ber Rlage als Boraussetzung ber Bollftrectbarteit des Contnmacialertenutniffes 560. Zuläffigkeit bes Recurses gegen ein bas erstgerichtliche Contumacialurtheil aufhebendes und die Wieberaufnahme ber Berhandlung anorbnenbes Erkenntniß ber zweiten Inftang im summarischen Berfahren 5487. Busammentreffen bes Gesuches um Restitution gegen ein Contumacialurtheil mit ber Appellation gegen basselbe 3779. Einfluß ber Biebereinsetzung gegen ein Contumacialurtheil auf mittlerweile vorgenommene Executionsacte 4891.

Ausbleibens-Rechtfertigung: Unzulässigkeit ber Zurückweisung bes Gesuches von Amtswegen 508. Rechtfertigung bes Ausbleisbens von der Eibestagsatzung 24. Rechtfertigung bes Ausbleibens durch Berufung auf Bergeßlichkeit ober Berhinderung des Bertreters 5198-Rechtfertigungsgesuch eines einzelnen Streitgenossen, während mit einem anderen verhandelt wurde 591. Entscheidung über die Kosten der Rechtfertigungsverhandlung 1860.

II. Rlageruderlag und Ginwendungen: Unjulaffigfeit bes Rlageruderlags wegen Streithängigfeit 9, 886; wegen Incompeten; 3471. Geltenbmachung eines gerichtlichen Bergleiches burch Rlageruderlag 1487. Geltenbmachung verfäumter wechselrechtlicher Einwenbungen in Form ber Oppositioneflage? 4098. Frift jum Rlageruderlag bei Biebereinsetzung zur Erftattung ber Einrebe 1181. Bestimmung einer neuen Frist zur Einrebe nach Abweisung bes Rlageruderlags 1589, 5079. Beigerung bes Beklagten im münblichen Berfahren Rebe und Antwort ju geben, weil ihm die Tagsatzungsanordnung ju spät jukam 2573 Exceptio litis pendentis 9, 417, 443, 886, 1217, 2708, 8427 3472, 3998, 4265 (Selbstänbige Einflagung eines im Compensationswege geltenb gemachten Anspruches währenb bes hierüber schwebenben Processes), 4628 (3bentität ber Ansprüche?), 4730 (Unstatthaftigfeit ber exceptio litis pendentis in Bestanbstreitsachen), 5129 (Zuläffigkeit berselben im Falle der Litispendenz bei bemselben Gerichte), 5478 (Geltung berselben im Falle bes erft nach Anstellung ber zweiten Rlage erfolgenben Rudtrittes von ber erften Rlage). Exceptio rei ju dicatae 229, 761, 807, 808, 854, 931, 978, 1008, 1024, 1181, 2067, 8286, 3299, 3800, 3653, 4019, 4175, 4184. Geltenbmachung berfelben in ber Einrebe, nicht burch Rlagerückerlag 2451, 4968 (Proceghinbernber Charafter biefer Einrebe); Borbringung in ber Duplit bes Hauptprocesses 8212; Unjulässigkeit berselben auf Grund einer wechselgerichtlichen Babinngsanflage 8900. Rlageweise Geltenbmachung einer in einem früheren Bechselprocesse gurudgewiesenen Einwendung 4850. Exceptio rei in judicium deductae 1648, 1872. Unguläffigkeit ber Berbinbung ber exceptio rei judicatae mit ber Berhanblung über bie Hauptsache 875. Unstatthaftigkeit ber exceptio litis finitae im Besitsftbrungsproceg 4213. Wieberanstellung einer vorbehaltlos gurud. gezogenen Rlage: Exceptio litis finitae? 4894. Geltenbmachung bes Umfanges bes gemeinschaftlichen Bermbgens burch Ginrebe 2866; bes Anspruchs auf Rebhibition per modum exceptionis 4862. Ungulässigfeit ber Berbinbung von einanber wibersprechenben Bertheibigungen 2056. Confession eines Mitgliebes bes Commissionsgerichtes als Berhorrescenzgrund? 2959. Exceptio fori (vergleiche A. Competenz) 456, 976, 2786, 4340. Berbindung ber exceptio fori mit ber Streiteinlassung 2599. Bergicht auf bie exceptio fori burch Einlassung auf bie Hauptsache? 2856. Frist zur exceptio fori bei vergebens beantrag. tem münblichen Berfahren 654, 1213, 1677. Beitpunft gur Erhebung ber exceptio fori im münblichen Bersahren: Erste Tagfahrt nach Rechtfertigung bes Ausbleibens 5136. Präclusion ber exceptio fori im summarischen Berfahren 4607. Bitte um Berlegung ber Tagfahrt "mit ber Wohlthat bes ersten Termins" 4389. Einfluß ber außerorbentlichen Reviftonsbeschmerbe gegen bas Urtheil über bie Buftandigkeit auf bie Frift jur Einrebe in ber Hauptsache 8598.

## I. Berschiedene Bwischenfalle des Processes. Hullitat.

Abstehen von der Rlage 457, 1872, 1528, 2850 (Rostenersat); 2516 (mit Borbehalt neuer Anbringung bei einem anberen Gericht). Theilweiser Rücktritt von ber Streiteinlaffung 1385. Berechtigung bes Beklagten jum einseitigen Bergicht auf ben Rechtsstreit? Fortsetzung bes Beweisverfahrens trot unbebingter Submittirung bes Beklagten 5264. Aenberung bes Rlagegrundes 1507, 3560. Unguläffige Rlageanberung? 2304, 2871. Umänderung ber Personal- in eine Hppothekarklage 1741. Aenberung bes Rlagebegehrene 1785, 1947, 1976, 2027, 2346 (im summarischen Berfahren), 2407, 3562, 4308 (unter Aufrechthaltung bes ganzen Anspruchs nach Burüdnahme ber Rlage gegen einen ber Betlagten, ber bie Erbicaft ausgeichlagen hat), 4636 (wegen Aenberung bes Sachverhaltes mabrend bes Broceffes). Unzuläffigkeit ber Umwandlung ber orbentlichen Besitztlage in bie Befitftorungeflage 3470. Bulaffigfeit eines Rlagenachtrages im munblichen Berfahren 2316; — im schriftlichen Berfahren 2526. Unguläffigfeit ber einseitigen Burudnahme einer mahrend bes Streites freiwillig bei Gericht hinterlegten Gelbsumme vor Austragung besselben 4901. Ergänzung ber Rage in ber Rechtsmittelinstanz im summarischen Berfahren 2556. Unzuläffigkeit ber Abweisung von Amtswegen eines vor ber Einbringung ber Replit erftatteten Rachtrage zur Einrebe 3434, 4995, 5082. Buläffigfeit von Repliknachträgen bis zur Erstattung ber Duplik 3274. Wiberruf eines in ber Replik gemachten

Gestänbniffes in ber Schlufrebe 2459. Ausbehnung bes Begehrens eines Soulbilage auf Rechtfertigung ber Pranotation 834. Beranberung bes Sach verhaltes nach Anstellung ber Rlage 209, 1574, 1761 (Untergang ber Streitsache), 2545 (Bergicht auf bie Beltenbmachung ber Minberjährigkeit burch Fortsetzung bes Berfahrens nach erlangter Großjährigkeit), 4636 (Aenberung bes Rlagebegehrens wegen Aenberung bes Sachverhaltes). Gerichtliche Erlegung ber Bechselsumme nach Erlaffung bes wechselrechtlichen Bahlungsauftrages 5054. Giufluß bes bei einer Partei hervorgetretenen Bahnfinnes auf ben Procefigang 3368. Annahme eines in ber Einrebe gemachten Anerbietens in ber Replik 538. Beränberungen in ben Personen währenb bes Processes 63, 244, 801, 715, 821, 848, 1274, 1354, 2860, 2613, 2642, 2744, 2880, 3058, 3179, 5278, 5286, 5542. (S. noch oben D. V). Entlaffung eines mitbeklagten Solibariculbners aus bem Streite 914. — Erneuerung ober Reaffumirnug ber Rlage? 85. Reaffumirung eines liegengelaffenen Befitforungsprocesses 4800. Austragung bes Streites über Legung von Gegen-Ranben, welche nicht Urfunden find, als Beilage von Procegichriften 4867. Berluft bes bem Rläger zugestellten Exemplares ber Einwendungen (Maubatsproceg) 5072. Sistirung ber Berhanblung bis zur Bestellung ber Rlagscantion 408, 4062, 4228. Fortsetzung bes Sauptverfahrens ungeachtet ber angefuchten Restitution wegen ichlechter Bertretung bei ber Führung bee Bengenbeweises 4651. Eingabe gegen bie Schätzung eines expropriirten Grunbstudes nach seinem Ausmaß und gegen ben nachträglichen Bergicht ber Bauunterneh= mung auf einen Theil bes expropriirten Grundes 4094.

Renerungen in ber Schlußschrift, welche nicht zur Entfrästung von Reuerungen in ber Absolutiger von Renerungen in ber Duplik bienen sollen 2811, 2974. Unzulässigieit einer besonberen Bergung von Reuerungen in ber Schlußschrift 3060, 8881, 8897. Ablegung des Eides durch ben Abvocaten 4440. Kostenersat 1524, 3125, 4522. Unbedingte und schrift von Reuerungen in der Schlußschrift 2861. Unzulässigieit einer besonberen Berbandlung über die Legung von Reuerungen in der Schlußschrift 2861. Unzulässigieit der sofortigen Abweisung des Gesuches um Zulassung des Eides durch den Abvocaten 4440. Kostenersat 1524, 3125, 4522. Unbedingte und sofortige Entscheidung über die Zulässigteit von Reuerungen und die betreffenden Kosten 5116.

Inrotulirung: Einfluß ber Berhandlung über die actorische Caution auf den Gang des Hauptprocesses 5861. Berbindung der Abweisung des Fristgesnches mit der Anordnung der Tagsahrt zur Inrotulirung 2827. Erklärung des Beklagten, daß er das ihm zugestellte Exemplar der Klage verloren habe 862, 5170. Folgen des beiderseitigen Berlustes einer Processchrift 4939. Beigerung einer Partei, die ihr zugestellten Processchriften des Gegners einzulegen 3709. Anwendung der Bestimmungen über den Ersatz einer verlorenen "Urkunde" auf in contumaciam zu inrotulirende Processchriften 3615. Benützung der Satschriften und ihrer Beilagen zur Instruirung eines Incidenz-

preites 2960. Processualer Borgang zur Derbeisührung ber Auferlegung bes ewigen Stillschweigens 4076; behus sofortiger Auferlegung bes ewigen Stillschweigens über die in der Klage des Aufgesorderten nicht geltend gemachten Ansprüche 5162. Errotulirung 1081; während des Restitutionsprocesses 2998. Rosten der Actenertradirung: Berpsichtung des Sachfälligen zum Ersat dersselben? 5451. Rescission des Actenrotulus 362, 385. Ansührungen der Parteien nach geschlossenem Bersahren 914. Berichtigung des Ramens eines augebotenen Zeugen nach ersolgter Acteninrotulirung 4985. Gesuch um Restitution zwischen dem Schluß des Bersahrens und dem Urtheil 181, 779, 828, 2612.

Ruslität: 121, 252, 289, 305, 317, 362, 365, 382, 406, 500, 516, 548, 690, 720, 835, 912, 1038, 1061, 1247, 1272, 1295, 1676, 1784, 1787, 1844, 1913, 1958, 1969, 2008, 2279, 2298, 2317, 2340, 2441, 2607, 2736, 2760, 2811, 3112, 3154, 3163, 3170, 3187, 3215, (3861), 3756, 3785, 3821, 3893, 3973, 4243 (Einseitung des Wechselprocesses behufs Liquidirung einer Wechselforberung an eine Concursmasse), 4485 (Uebergehung des Rostendunktes im Urtheile?), 4584 (Unterlassung der Beiziehung eines zweiten Rathes bei einer Tagsahrt in Chestreitsachen?), 4615 (Unterbliedeme Berständigung des einen Streitgenossen von der Submission des anderen), 4843, 4860, 5032, 5216.

### K. Beweis.

#### I. Beweis überhanpt:

1. Beideinigung 19, 1545, 1789, 1786, 2767, 2980, 8117, 3297, 3341 (Bescheinigung bes mit ber Exscindirungetlage geltend gemachten Anspruchs burch Eibesbelation?), 3454 (burch bebenkliche und verwerfliche Zeugen), 4056 (Boraussehungen ber Abtrennung eines Theiles eines Grundbuchstörpers), 4206 (Nachweis ber Kinberlosigkeit ber Bahleltern), 4827, 4490, 4501, 4531, 4866 (Bescheinigung bes Grundbesites einer Gemeinde), 5071 (Bescheinigung einer Aerarialforberung burch ein amtliches Telegramm), 5107 Bescheinigung ber Forberung und Gefahr beim Ansuchen um das beneficium separationis?), 5415 (Bescheinigung ber Forberung burch einen Buchauszug), 5441 (Bescheinigung ber Gefahr burch bie Thatsache ber Liquidirung? bet Einleitung eines Arrangements mit ben Gläubigern? bes von anderer Seite erwirkten Berbotes?) (Bergl. noch O. I. III. IV.) Notorietat 367. Gerichtsbekannter Thatumstand 914. Gemeinschaftlichkeit ber Beweismittel 1833, 2763, 4086, 5391. Rechtstraft bes Beweisnrtheils 1833, 2055. Bergleich auf ein Beweismittel 1709, 1720. Gegenbeweis: Berhältniß jum Hauptbeweis 178. Gegenbeweis pro vitando perjurio 892, 2125; fiber eine mit bem Gegentheil bee Eibesthemas nicht ibentische Behauptung 3122, 4014. Unzuläffigkeit ber Beweisführung pro vitando perjurio in Bestanbstreitsachen 8142. Gegenbeweis zur Abwenbung bes zuerkannten Schätzungseibes 429. (Bergl.

übrigens unten 4: Gegenseitiges Berhältniß verschiebener Beweisarten und Beweissührungen.) — Beweissührung durch Acte der Abministrativ-behörden 18, 287, (430), 620, 1572, 1641, 1759, (2729); — burch strafgerichtliche Entscheidungen 928, 1129, 1620, 2719 (Unzulässigseit des Gegenbeweises). Beweis zum ewigen Gedächtniß 31, 173, 333, 577, 664, 876, 1595, 1722, 2520, 2767, 2989, 3054, 3098, 3099, 3123, 3180, 3554, 3612, 3714, 3809, 4537, 4818, 4945, 5205, 5265. Beweisan tretungsfristen 109, 313, (1672), 340, 627, 949, 972, 1075, 2147, 2180, 2847, 3507, 3734, 3855, 3874, 3997, 4722 (Ber-jäumung berselben).

2. Beweisthema. That- ober Rechtsbehauptung? 2999, 3984. Regative 306, 469, 554, 769, 1497. Uneinbringlichkeit einer Forberung 19. Thatsachen, wodurch bas forum contractus begründet wird 2, 227, 286, 387, 839, 1302, 1562, 1563, 2344, 4194 (Unzulässigkeit eines ber Pauptsache präjudicirenden Beweises), 4286. Mutterschaft 326, 1136, 1298, 4749. Unmöglichkeit ber Zeugung 4080. Unehelichkeit 3310. Uneheliche Baterschaft 6, 133, 634, 1278, 2660, 2897, 3628, 4087, 4290. Identität gepfändeter ober in eine Concursmaffe einbezogener Gegenftanbe 172, 200. Beobachtung ber Testamenteformlichkeiten 281, 306, 577. Herrschen ber Cholera jur Zeit ber Testamentserrichtung 367. Echtheit eines Testaments 274, 306. Causalnerus (Bersprecken eines Entgeltes für bas "Bereben" eines Erblaffers zur Bebenkung des Promittenten) 4363. Mala fides 373, 1417. Berletzung über bie Balfte 302. Annahme eines Bersprechens 393. Buftanbekommen eines zweiseitig abgeschloffenen Bertrages 481. Rechtliche Natur und Ginfluß ber exceptio rei non sic sed aliter gestae auf bas Beweisthema 4456. Böhe eines erzielten Geschäftsgewinnes 3568. Hanblungsfähigkeit 1033. Echtheit einer Urkunde 28. 274, 306, 521, 750, 790, 1027, 1365 (mehr als brei Jahre nach ber Berbücherung), 2664. Simulirtheit eines schriftlich geschlossenen Bertrages 3216. Mangelhafte Substantiirung ber exceptio non numeratae pecuniae 4309. Arbeitsunfähigkeit 4619. Eigenthumsbeweis 3646, 4215 (Begründung bes Anspruchs auf Exscinbirung burch ben bloßen Nachweis bes Besitzes ber gepfändeten Sachen; Bermuthung bes Besitzes zu Gunsten bes im Hause wohnenben Hauseigenthümers), 4559, (5126); bei ber rei vindicatio des bücherlichen Eigenthümers 3965. Nachweis bücherlichen Eigenthums als Boraussetzung ber Geltendmachung bes Anspruches bes Bermiethers auf bie Hälfte bes Schatzes 4802. Dreißigjährige Ersitzung 3984. Unreblickleit bes Besitzes im Falle ber §§. 367 und 456 a. b. G. B. 1417. Gefahr als Boraussetzung bes Berbots 1545; Nachweis berselben burch bas bem Arrestaten bewilligte Armenrecht 2614. Bereicherung bes beklagten Acceptanten 3964. Nachweis und Bemessung bes Schabens aus ber Person bes Cessionars bei Cession ber wechselrechtlichen Bereicherungs. klage 4241. Erscindirungeklage 3861, 4215, 4652. Beweis einer firafbaren Sanblung vor bem Civilricter 3627.

3. Beweislaft. Ungiltigfeit vertragemäßiger Uebernahme berfelben Beweislast in Bezug auf: Exceptio rei non sic, sed aliter gestae 1936, 3382, 4538, 5006. Noviter reperta 469. Forum domicilii 1510. Theilweise Ungiltigkeit einer wiber Mehrere vollstreckten Güternamhaftmachung 73, 1074. Nachweis, tag bas Pfändung 1991. Bermögen bes Schuldners jur Dedung ber Roften ber Concureverbanblung binreiche 3531, 3761, 3876, 4050, 4209, 4210, 4964. Beweislast bezüglich ber Berfolgung mit Executionen 3819, 4063, 4260, 4469, 4907. Bulänglichkeit ber Sicherstellung 5479. "Sattsame Bemitteltheit" 5507. Bekanntwerben ber Besitzstörung 139, 1771, 2289, 3030. Fortbestanb ber Che 4005. Befanntwerben ber Geburt bes angeblich außerehelichen Rinbes 554. Rlage auf Anerkennung ber Chelichfeit ber Geburt 3605. Leiftungsfähigfeit bes unehelichen Baters 4004, 4306. Dauer ber Alimentationspflicht gegenüber einem unehelichen Rinbe 2262, 3606. Leben bes Ausgebingers bei Einklagung von Ausgebingeansprüchen 5494. Pertinenzqualität 3814, 5087. Actie negatoria 14, 208, 916, 971, 1044, 1062, 1147, 1594, 1725, 1894, 1917, 1997, 2877, 4039, 4219, 4559, 4666, 4705, 4745. Actio publiciana 3985. Erscindirungeflage 3861, 4215. Depositum ober Pfand? 4439. Reals laft 1189. Bertauf auf Borg 2630, 5117. Bestreitung ber quittirten Bahlung bes Raufschillings 4779. Mangel bes Berschulbens bes Commobatars 4836. Existenz bes Pachtverhältnisses 4085. Opportunitas tomporis bei einer Klage auf Aufhebung ber Gemeinschaft 5093. Unverschulbeter Irrthum 2296. In Ansehung ber Richtigkeit ber Schulb bei Rückforberung bes von einem Minberjährigen Gezahlten 2106. Irrthum als Boraussetzung ber condictio indebiti 141. Kenntniß bes Einsenbers eines umfangreichen Manuscriptes von dem auf jede Rummer ber letteres empfangenben Zeitung gesetzten Bermert, bag fie Manuscripte nicht zurückstelle 5037. Suspenfivbebingung 193. Zugeständniß ber Annahme eines Antrages, jedoch unter einer zusätzlichen Bedingung 3924. Nichteintritt ber Bebingung 5548. Theilweises Geständniß 4903. Berabredung ber Errichtung einer Urkunde 219. Gegenstand eines allgemein lautenben Ausgleichs 482. Echtheit einer Urtumbe 132. Exceptio non numeratae pecuniae 630. Ibentität bes Wechsels, betreffs bessen die Löschung ber Pränotation angesucht wird 3792. Zah. lung ber Girovaluta 920. Streit über bas einem Bechsel zu Grunde liegenbe Rechtsverhältniß 5228. Anfectung einer Schenfung in fraudem creditorum 4492. Anfechtung einer Schentung wegen Berletzung bes Pflichttheils 991. Irrthum bes Erblassers bei stillschweigenber Uebergehung bes einzigen Notherben 4323. Berichulden bei einer unrichtig abreffirten Retoursenbung 1083. Irrthümlich angenommene ungenügenbe Zahlung 1187. Unpfinktliche Zahlung als Bedingung bes Terminsverluftes 1556, 4609. Berschulben an ber Nichterfüllung eines gegen Angelb geschloffenen Bertrages 2056. Dauer ber Miethe 3209, 3698, 4489. Zeitpacht ober Erbpacht? 1501. Zeit, auf welche ein Darleben

gegeben wurde 5840. Mangelhaftigkeit eines gelieferten Berkes 4046. Umfang ber Bürgschaft 5527. Gegenforderung, welche ber Gläubiger abzurechnen verpflichtet ift 1297. Töbtung eines angeblich wuthenben Hunbes burch ben Gemeindevorsteher 4896. Berluft bes Regregrechtes bes Wechselinhabers burch bie vom Notar unterlassene Protesterhebung 2791. Erbverzicht 4092. Schtheit eines Testamentes 306, 793, 979, 1604, 4282, 5031. Beobachtung ber Förmlichkeiten eines schriftlichen Testaments 1883, 4554, 5420. Physische Lesefähigkeit bes Erblassers 1327. Unzuläffigkeit ber Anhaltung eines Miterben zum Manifestationseibe über collationspflichtige Gegenstände 4395. Einfluß der officiösen Beugenvernehmung über ben Inhalt eines verlorenen schriftlichen Teftamentes auf die Bertheilung der Procegrollen 3327. Insufficienz des bedingt angetretenen Nachlaffes 1998. (Bermuthung ber Entgeltlichkeit geleifteter Dienfte 122. Bermuthung bes Eigenthums ber Gattin an von ihrem Gatten empfangenen Schmudsachen 692.) Berjährung 3026, 3907 (Unterbrechung berfelben). Berjährung einer burch Pfanbbestellung verstärften Bürgschaft 4627. Nichtantritt eines Eides als Boraussetzung ber Exequirbarkeit eines Urtheils 3885. Beweislast bei Rückforberung einer wegen strafgerichtlicher Untersuchung in Berwahrung genommenen Gelbjumme 4412. Beweislaft hinfictlich bes orbnungemäßigen Borganges bes Strafgerichtes bei Liquibirung ber Bertheibigungsgebühr hinsichtlich ber Rechtstraft einer abministrativen Entscheibung 4172. Pfändung einer nicht verbücherten Liegenschaft: Fesistellung bieses Umstandes und des Besitzes bes Executen 4826. Gruntbuchsstand als Rorm für bie Zuweisung ber Klägerrolle bei collibirenben Ansprüchen auf ben Meiftbot 3011. Zahlungsauftrag, auf eine Hppothekarklage ohne Mägerischen Nachweis bes Nichtvorhandenseins einer Streitanmerkung erlaffen 3869.

4. Gegenseitiges Berhältniß verschiebener Beweis. arten und Beweisführungen. Zeugenbeweis aber bas Borhanbensein einer Geiftesverwirrung 334. Ueber ben Sinn einer Bertragsurfunde 2241. Erfat eines Runftbefunbes burch bie Aussage sachverständiger Zeugen und ben Erfüllungseid 4619. Wiberlegung eines Kunftbefundes burch Indicien 28. Gegenbeweis gegen bas Zeugniß von Sachverständigen über eine außergerichtliche Beschau 2564. Unftatthaftigkeit bes Diffeffionseibes nach Constatirung ber Unechtheit burch Runftbefund 4510. Wiberlegung bes Gewerbsbuches burch Sachverftanbige 192. Wiberlegung eines Urfunbenbeweises burch Saupteib 42, 45, 58, 521, 630, 750, (790), 1365; 4779 und 4997 (Bulaffigteit bes Gegenbeweises gegen eine verbücherte Onittung auch nach Ablauf von brei Jahren), 4997 (Beweis ber Existenz ber constituirten Supplirung besselben burch Haupteib 763, 1161. Unanlässigteit bes Begenbeweises gegen eine Quittung 4058, 4229 (Unzulänglichkeit ber Erklärung bes Schulbners, bie quittirte Schulb nicht bezahlt zu haben). Berhältniß bes über bie Echtheit einer Urkunbe

aufgetragenen Haupteibes zu bem pro exoneranda conscientia geführten Beweise burch Kunftverständige 5414. Unzuläffigfeit ber Rechtfertigung einer auf Grmid einer unechten Urkunde erwirkten Pranotation burch andere Beweismittel 2658; des Zeugenbeweises behufs Feststellung ber Echtheit von lediglich zur Hanbschriftenvergieichung beigebrachten Urfunden 4176. Subsidäre Ratur bes Haupteibes 2982. lassung bes in ber Replik angebotenen Zeugenbeweises statt bes in ber Rlage über basselbe Thema aufgetragenen Saupteibes 4403. Unguläffigfeit ber Beweisführung über bie Bobe bes erzielten Geschäftsgewinnes burch Baupt- und Schätzungseib 3568. Ausschließung bes Baupteibes burch bas Resultat eines abgeführten Zeugenbeweises 11, 2747. Probuction neuer Zeugen ftatt ber Ablegung bes Erfüllungseibes 625. Bulassung ber Beweissührung pro evitando perjurio über andere Thatumstände, ale in ber Eibesformel enthalten find 3122, 4014. Erfüllungseib zur Ergänzung einer burch einen bebenklichen Zengen und Indicien hergestellten halben Probe 626. Unzulässigkeit des Gegenbeweises jur Abwendung bes sententionirten Schätzungerites 429. Unguläffigfeit bes Gegenteweises gegen bie gesetzliche Vermuthung ber außerehelichen Baterschaft burch bas außergerichtliche Geständniß ter Mutter über ben Beitpunkt ber Beiwohnung und bie Beschaffenheit bes Rindes 2660; bnrch ben Nachweis ber Reife 3182. Außergerichtliches Geständniß ber Baterschaft? Reihenfolge ber Beweisführungen über bie Identität bes Rinbes und über bie Beiwohnung 4670. Gegenbeweis gegen bie im §. 1430 a. b. G. B. aufgestellte Bermuthung 4200. Unzuläffigkeit ber Beweisführung pro vitando perjurio gegenüber einem vertragsmäßigen Gibe 4641. Gib über bie Unechtheit eines bie Erbietung jum Gibe enthaltenen Schriftstückes 790. Anferlegung bes Schätzungs- und Erfüllungseides, wo nur ein Erbieten zum Haupteibe vorliegt 55, 301. Haupteid und Ersüllungseid in demselben Urtheil sententionirt 178. Berhältniß bes Erfüllungseibes zum haupteibe 1151. Anbietung eines Eibes ohne nähere Bezeichnung 469. Herstellung eines Beweises burch die beglaubigte Abschrift einer Urkunde und burch Indicien 917. Exscindirungeklage 3861.

## II. Einzelne Beweisarten.

1. Geständniß. Außergerichtliches Geständniß 1088, 1278, 1551, 2660, 4670. Geständniß der Beiwohnung? 4872. Stillichweigendes außergerichtliches Geständniß der Baterschaft? 8854. Benützung des außergerichtlichen Geständnisses durch einen Dritten 3718. Geständniß des im fremden Namen Proces Führenden 3221. Schuldanersennung oder außergerichtliches Geständniß? 2643. Stillschweigendes Geständniß? (Nichtbeantwortung der exceptio non numeratas pecunias gegen einen Darlehensschuldichein) 3763. Erstärung vor der Rachlaßabhandlungsbehörde 2928. Erstärung des Schuldners, die quittirte Schuld nicht bezahlt zu haben? 4229. Entbehrlichseit besonderen Beweisanerbietens über die gesetslichen Boraussetzungen desselben 420.

Stillschweigenbes gerichtliches Geständniß 317, 354, 921, 1132, 1300. Ginstellung einer Forberung in ben Passibstand ber Bilang 4301. Birkung ber im ordentlichen Berfahren abgegebenen Erklärung bes Delaten, daß er ben Eid nicht ablegen könne 2609. Wiberspruch gegen eine eingeklagte Schuld ohne speciellen Wiberjpruch gegen bie einzelnen Klagethatsachen 5409. Unterlassen bes Widerspruches gegen eine burch die Klagebeilagen wiberlegte Behauptung 466. Bergleichsproposition als Geständniß? 1899, (3145). Schuldgeständniß bei nicht bargethaner causi debendi 896. Beweis im Civilproces burch ein in ben Motiven des strafgerichtlichen Erkenntnisses als bewiesen angenommenes außergerichtliches Geständniß 5417. Geständniß bes Chebruche 430. bruch als Chescheibungsgrund, burch Geständniß ermiefen 2101. Rraftlosigkeit bes Geständnisses ber Chefrau jum Beweise ber Unehelichkeit tes Rinbes 2745, 4080. Qualificirtes Geständniß 193, 309, 3332, 3924, 4005, 4489. Untheilbarkeit desfelben 2172, 4439. Theilweises Beständniß 4903. Wiberruf eines in ber Replit gemachten Geständnisses in ber Schlufrebe 2459.

#### 2. Urfunben.

a) Rückwirkung eines neuen Gesetzes über Beweiskraft von Urkunden? 211. Beweiskraft von zwischen Dritten errichteten Urkunden 1059, 1227. Benützung ber von einer Partei vorgelegten Urkunden zu Gunften ber anderen: Gemeinsame Urfunden 5391. Bestreitung ber Echtheit einer Urkunde burch Dritte 132. Bestreitung ber Schtheit einer bei ber Recognoscirungstagfahrt als äußerlich unbebenklich anerfannten Urfunde 4478. (Ansechtung einer zwischen Dritten errichteten Urfunde wegen Simulation 1809, 1416.) Beweis und Gegenbeweis über Echtheit von Urfunden 28, 274, 306, 521, 750 und 2429 (Handschriftenvergleichung), 1027, 1365, 2844, 2878, 4176 (Unguläffigfeit bes Beugenbeweises behufe Feststellung der Echtheit von lediglich zur Sandschriftenvergleichung beigebrachten Urtunden), 4207 (Burudichiebung bes irreferibel aufgetragenen Eides über bie Echtheit einer Urfunbe). Beweis ber Echtheit einer Urkunde gegenüber bem Curator absentis bes angeblichen Ausstellers 3679. Rlage auf Ausfolgung einer Abschrift 337. Haupteib über ben Inhalt einer verlorenen Urfunde 753, 1161. Begehren ber Driginalten erft bei ber Tagfatung 698. Gegen. stände bes Augenscheines, welche nicht Urkunden find (Austragung bes Streites Uber beren Legung als Beilage von Procefichriften) 4367. Grift jum Begehren ber Ginficht ber Originalien im munblichen Procef 3525. Berfpätung bes Recognoscirungsgesuches 5261. Wegbleiben bes Beweisführers von ber Recognoscirungstagfahrt unter Ginfenbung ter Urfunden 4855. Berichtliche Versiegelung von bem Producten für Anwendung ber Bestimbebenklich erklärter Druckschriften 4980. mungen über ben Ersatz einer verlorenen "Urfunde" auf in contumaciam zu inrotulirenbe Procefichriften 3615. Berftellung bes Beweises burch eine beglaubigte Abschrift und burch Indicien 917. Benützung einer erst im Lause des Processes ausgestellten Urkunde zur Begründung des schon früher erhobenen Anspruches 2871. (Urkunden, auf Grund beren das Berbot ohne Cautionsbestellung bewilligt wird 409. Aushebung der Processosten bei erwiesener Unechtheit der der Klage zu Grunde liegenden Urkunde 669.)

- b) Deffentliche Urtunden. Strafurtheil 928, 1129, 1690, (5417). Acte ber Bermaltungebehörben (namentlich auch Ratastralacten) 18, 287, 620, 1572, 1641, 1750, 4559 (Beweis bes Eigenthums burch ben Steuerkatafter?). Beweistraft bes auf Grund einer Anordnung ber Bermaltungsbehörben in bas Geburtsbuch aufgenommenen Bermerkes ber legitimatio per subsequens matrimonium 2729. Dominicalacten 2824. Beweis der Handlungsfähigkeit bei Ausstellung ber vom Notar legalifirten Urkunbe 1033. Umfang ber Beweistraft eines Tauficheine 1136, 1298. Beweistraft besselben binsichtlich ber Anerkennung ber außerehelichen Baterschaft 2723. Beweis ber Mutterschaft burch ben mit bem Beisatz "angeblich" versebenen Tauffcein eines unehelichen Rinbes 3131. Beugenverhörproto. kolle als vollkommen beweisende Urkunden? 3195. Boraussetzungen ber Beweiskraft eines Grundbuchseintrages 1759. Executive Immobiliarschätzung auf Grund bes Nachweises bes erlangten erften Executionsgrades burch ben Grundbuchsextract 3316.
- c) Gewerbs- und Handelsbücher. Gewerbsbuch 192, 1041, 1424. Handlungsbuch 250. Handlungsbuch als Beweis der Berabredung eines bestimmten Zahlungsortes 2, 839. Beisatlose Untersertigung des Buchauszuges durch den Schuldner 440. Einstellung einer Forderung in den Passiostand der Bilanz 4301. Vorlage der Handelsbücher in einem wegen eines gemeinschaftlichen Anspruches und nicht vor dem Handelsgerichte gesührten Processe 2834. Gesuch des klagenden Producenten um gerichtliche Prüsung der Ordnungsmäßigkeit seiner Handlungsbücher nach Erstattung der Einrede 5427. Hemmung des Bollzuges der bewilligten Einsicht in die Handlungsbücher durch ben außerordentlichen Revisionsrecurs 3776. Legalistung der Buchauszüge der die Concurseröffnung begehrenden ausländischen Gläubiger 5392. (Pränotation auf Grund eines Buchauszuges 249, 855, 871, 1121, (2133, 2215, 2222, 2379, 2436). Berbot auf Grund besselben 409.)
- d) Andere Privaturkunden. Schuldverschreibung, von bem einen Solidarschuldner eigenhändig geschrieben und unterschrieben, vom anderen ohne Beiziehung von Zeugen unterschrieben 3. Beisatlose Unterschrift 53. Nachträgliche Beisetzung der Unterschrift der Zeugen in Abwesenheit des Schuldners 3152. Schuldverschreibung auf Grund gepslogener Abrechnung 230. Schuldschein ohne causa debendi (211), 228, 1966, 2011, 3283, 3340, 4307, 4499, 4754; mit falscher causa 1229, 1447. Geldempsangsbestätigung ohne Angabe des Rechtsgrundes 325, 329. Empsangsbestätigung des Ehemannes 58, 120, 132. Urtunde über einen zweiseitig abgeschlossenen Bertrag, nur von einem

Contrahenten unterschrieben 481. Beweistraft einer Quittung einem Mitschuldner gegenstber 1409, — eines Depositenscheines 1608, — eines präjudicirten Wechsels 1674. Beweis des Inhaltes einer amortisirten Urfunde 1729.

3. Runftbefund und Augenschein. Anordnung bes Runfts befundes wegen Dringlichkeit burch Bescheib 333; ohne Bernehmung bes Gegnere 3102. (Beweis bes Geifteszustandes burch Zeugen 334.) Sachverftanbige Beugen 3554. Unguläffigfeit eines "Runftbefunbes mittelft sachverftändiger Zeugen" 3663. Ersatz bes Kunftbefundes burch bie Aussage sachverständiger Zeugen und ben Erfüllungseib 4619. Staatsbeamte als Sachverständige in Processen bes Fiscus 376. Runftbefund über die Reife eines Rindes auf Grund ber unbeschworenen Aussage ber Bebamme 2727. Unguläffigfeit ber Entfraftung ber Bermuthung ber unehelichen Baterschaft burch ben Ausspruch ber Sachverftänbigen über ben wirklichen Zeitpunkt ber Zeugung 3628. nehmung eines Biebhirten über die Mängel eines Thieres 3424. Huffcmiebe als Sachverständige bei Krankheiten ber Pferbe 993. Runftbefund über die im Auslande befindliche, nach Probe verkaufte Waare: Berbeischaffung berselben ober Requisition bes Gerichtes? 5220. Benennnng ber Sachverständigen 1135. Entscheidung bes Obmannes 1135. Gegenbeweis gegen bas Zeugniß ber Sachverständigen über eine außergerichtliche Beschau 2564, 3818. Unftatthaftigkeit bes Diffeffionseides nach Conftatirung ber Unechtheit durch Runftbefund 4510. Berhältniß bes über bie Echtheit einer Urkunde aufgetragenen Haupteides zu dem pro exoneranda conscientia geführten Beweise burch Kunstverständige 5414. Kunstbefund, in Abwesenheit ber Parteien aufgenommen 1247. Späterer Runftbefund über bie ursprünglichen Mangel des verfertigten Werkes 4068. Gutachten ohne Autopsie 2105. Außergerichtliche Abidatzung angerichteten Schabens 1307. Beräußerung eines Grunbflückes vor Ausführung ber gum Zwede ber Ermittlung bes Bermögensftanbes angeordneten Schätzung 2226. Beweis jum ewigen Gebächtniß fiber ben Buftanb eines Grunbftudes: Con petenz ber Realinstanz 5205. Aufnahme bes Beweises zum ewigen Gebächtniß 3714. Rosten ber Berhandlung über bie Aufnahme eines Beweises jum ewigen Gebächtniß 4818, 5265. Runftbefund im Erecutionsverfahren 952, 1304.

Schätzung wegen Expropriation 506, 4259 (Object für bie Bemessung ber Entschätzung), 4921 und 4922 (Object ber Schätzung), 3936 (Object ber Schätzung bei Expropriation von Gebäuden), 3485 (Beseitigung von Schätzleuten wegen offenbarer Ungehörigkeit ihres Vorgehens), 3581 (Anfechtung einer Schätzung wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten), 4916 (Zulässigkeit ber Revision gegen die vom Obergerichte versügte Aushebung der von der ersten Instanz erklärten Annahme der Schätzung), 3612 (Zulässigkeit eines Kunstbesundes zum ewigen Gedächtniß zur Erlangung einer den gerichtlich ermittelten

Schätzungewerth überfleigenben Entschäbigung), 3613 (Unzuläffigfeit ber gerichtlichen Schätzung ohne vorausgegangenes Expropriationserkenntniß), 5086 (Supplirung des Expropriationserkenntnisses durch ein Uebereintommen?), 4292 (Gerichtlicher Angenschein jum 3mede ber Schätzung eines behufe Errichtung einer öffentlichen Brücke expropriirten Grunbstüdes), 4775 (Boraussepungen bes Berbotes ber mittlerweiligen Bornahme von Beränderungen). Unzuläffigkeit der Abweisung des Gesuches um Beweisaufnahme behufs Erlangung größerer Entschädigung wegen Ablaufes ber achttägigen Frist nach ber Schätzung 4920. Berficfic. tigung ber Wirthichaftserschwernisse bei ber Schätzung 5355. Besuch um wiederholte Schätzung wegen neu hervorgetretener Wirthschaftserschwernisse 4975. Vorladung ber Parteien zur Entgegennahme bes erft nach Bornahme bes Augenscheines abgegebenen Ausspruches ber Sachverständigen? 4990. Nachwägliche Ergänzung ber Schätzung burch Taxirung ber burch Wirthschaftserschwerung bewirkten Werthverminderung 5014. Einsetzung des Exproprianten in den Befit bes Erundes nach gerichtlicher Erlegung ber von ihm angesochtenen Schätzungesumme 5016. Erlag bes Schätzungwerthes ber expropriirten Gründe unter Bermahrung gegen die Ausfolgung besselben vor Anstragung bes Anspruchs bes Expropriaten auf weitere Entschädigung wegen ber Wirthschaftserschwernisse 5411, 5503 (Berechtigung zum Beginne bes Baues).

4. Zeugenbeweis. Einfluß ber vereinbarten Ueberleitung des summarischen Bersahrens in das schriftliche auf angebotene Zeugenbebeweise 5009. Bergleich auf Zeugenaussagen 1709, 1720. Streitgenosse als Zeuge 1722. Aussagen der Zeugen eines schriftlichen Testaments über die durch ihre Unterschrift bestätigten Thatsachen 281, 306. Zulässigfeit des Zeugenbeweises über Thatumstände, bezüglich deren die angebotenen Zeugen vor dem Strafrichter jede Wissenschaft abgelehnt daben 3675. Unzulässigfeit willtührlicher Verwandlung eines Zeugen in einen Vertretungsseister 4176. Unzulässigfeit des Zeugenbeweises behufs Feststellung der Echtheit von lediglich zur Handschriftenvergleichung beigebrachten Urkunden 4176. That- oder Rechtsbehauptung? 2999.

Bebenklichkeit und Berwerflichkeit: Rechtsfreund im Proces um Wiedereinsetung wegen schlechter Bertretung 179. Unzulässigsteit der Zeugenvernehmung des als Gerichtscommissär fungirenden Rotars 2712. Staatsbeamte in Processen des Fiscus 376. Zeugniß von Beamten über dienstliche Wahrnehmungen (in polizeilichen Ausgleichsverhandlungen) 2857. Testamentszeugen als Berwandte des Zeugensührers 57%. Unbedenklichkeit des Zeugen, der mit beiden Parteien verwandt ist 2990. Buchhalter (Handlungsgehilfe, Fabriksbirector), des Zeugenführers 1070, 4118, 5550. Berusene Erben als Zeugen in dem gegen den Erblasser einzeleiteten und gegen den rubenden Nachlaß fortgesetzen Proces 4765. Einfluß einer Berurtheilung wegen Diebstahls auf die Zeugenfähigkeit 3674. Dauernde Berwerfs

lichkeit von Zeugen, welche wegen Betrugs verurtheilt worden sind: Auslegung des Gesetzes vom 15. November 1867 (R. G. Bl. Nr. 131) 5390. Nichtberechtigung des Zeugensührers zur Geltendmachung der Berwerslichkeit des Zeugen 638. Einsluß der vom Producenten nicht geletend gemachten Verwerslichkeit des Zeugen 2899. Nichtberücksichtigung der Bedenklichkeit eines Zeugen von Amtswegen 3278. Vernehmung des im Beiurtheil zugelassenen Zeugen ungeachtet nachträglicher Entdeckung eines bessen Verwerslichkeit begründenden Umstandes 3989.

Unstatthaftigkeit ber Burückstellung bes Beweisantretungsgesuches unter Bestimmung einer Reproductionsfrist 5371. Erfetzen ber Aussage eines Zeugen burch bas Protokoll über eine frühere Bernehmung besfelben 2:6. Zulaffung anderer Beugen fatt eines Berftorbenen 623, 1844, 2843; 2547 und 8939 (Stellung bee bieefälligen Antrages nach Ablauf ber Beweisantretungsfrift, 4576 (Boraussetzungen biefes Beibringung neuer Zeugen an Stelle ber ber Partei auf andere Art als burch ben Tob entgangenen 3922. Berichtigung bes Namens zugelaffener Zeugen 1980, 2156, 4985 (eines angebotenen Beugen nach erfolgter Acteninrotulirung). Berpflichtung bes Beweisgegnere, fich jum 3mede ber Feststellung seiner Ibentität ben Beugen vorzustellen 4629. Gegenbeweis burch bieselben Beugen 769. Beugenbeweis durch ben Bertretungsleifter bes Gegners 2333, 3986, 5336. Nichtigkeit bes Beugenverhörs wegen unterbliebener Stellung allgemeiner Fragen 2008. Umfang ber in ben Beweisartikeln zu forbernben Specialifirung 3249. Berpflichtung eines Confessionelosen gur Abichwörung bes Zeugeneibes 5543. Zeitpunft für Bernehmung von Beugen behufs Regelung bes Provisoriums im Chescheibungsproceß Beitpunkt ber Aussolgung von Abschriften ber Beugenaussagen **3510**. Nachträgliche Berbefferung von Mängeln bes Beugenverbör 8: Unterbliebene Vorweisung einer den Gegenstand der Aussage bilbenben Urfunde 5066. Unjuläffigfeit ber Erganzung einer Bengenaussage nach geschlossenem Beweisversahren 476. Unzulässigkeit ber Wieberaufnahme ber bereits geschloffenen eiblichen Bernehmung eines Beugen 4686. Buläffigfeit ber Anordnung einer Erganjung (ber munblichen) Verhandlung nach Durchjührung bes Beweisinterlocutes 5257. Gesuch bes Zeugen um Zulassung zur Berichtigung (Bervollständigung) seiner Aussage 3098, 3099. Bulaffigkeit ber Aufhebung eines nach ergangenein Beiurtheil gefällten Enburtheils behufs Erganzung bes Berfahrens 2325. (Wiebereinsetzung wegen neu aufgefundener Zeugen 625.) Ergänzung ber Aussagen eines bebenklichen Zeugen burch Indicien und Erfüllungseib 626. Ungulässigfeit ber Berstellung bes indirecten Beweises durch vereinzelte Zeugniffe über verschiedene Indicien 4174. Berstellung bes ersten halben Beweises burch zwei bebenkliche Zeugen 2714; burch zwei verwerfliche und einen bebenklichen Beugen 8486. Benützung bes Ergebniffes bes in einem früheren Proceg aufgenommenen Beugenbeweises 2285. Wiberfprechenbe Beugenausfagen

638. Divergenz der Aussagen über ein mündliches Testament 535. Unzulässigkeit der Ablehnung des Antrags auf eidliche Bernehmung der Zeugen eines mündlichen Testamentes, weil ein mündliches Testament nicht vorliege 3055. Einstuß der officiosen Zeugenvernehmung über den Inhalt eines verlorenen schristlichen Testamentes auf die Bertheilung der Procestrollen 3327. (Erklärung eines Testamentszeugen, daß seine Unterschrift unecht sei 701).

Beugenbeweis jum ewigen Gebächtniß: Boraussetungen besselben 876, 2767 (Bescheinigung ber Gefahr), 3809 und 4537 (Gefahr, daß die zu beweisenden Thatsachen bem Gedächtniß ber Zeugen entschwinden), 3180, 3554 (Bernehmung bes Gegners; Abforberung ber Weisartikel), 4945 (Zulassung besselben trotz Bestrittenheit ber Gerichtszuständigkeit und ber Legitimation zur Sache). Unzuläffigkeit ber Berweigerung tes Zeugnisses wegen unmittelbarem Interesse 3054. Unwirksamkeit einer Bereinbarung ber Parteien über Bernehmung ber Zeugen in ihrer Gegenwart und von einem andern als dem zuständigen Gericht 3123. Unzuläffigkeit wiederholter Bernehmung besselben Zeugen 173, (4014); nachträglicher Bernehmung über besondere Fragestücke 2989. Bitte bes Zeugen um Zulaffung jur Berichtigung seiner Aussage 2520. Beweisaufnahme während bes Recurszuges 2989. Abhörung von Testamentszeugen 577. Berrechnung ber bereits officios vernommenen Zeugen bes letten Willens 4513. Runbmachung ber Aussagen 664. Zeugenverhörprotokolle als vollkommen beweisende Urkunden? Entbehrlichkeit ber Bersiegelung ber Protokolle bes Zeugenver-**3**195. höres auch bei noch bevorstehentem Runftbefund 3410.

Ansschließung bes Haupteibes burch bas Resultat bes Zeugenberweises 11, 2747, 3219. Zulassung bes in der Replik angebesenen Zeugenbeweises statt des in der Klage über dasselbe Thema aufgetragenen Haupteides 4403. Sachverständige Zeugen 3554, 3663, 4619. Zeugenbeweis über den Geisteszustand 334; über vierzigjährige Ersitzung 3249; über den Sinn einer Bertragsurkunde 2241. Beweis der Gegenforderung durch Zeugen bei der Compensation 2264.

5. Eib. Berhältniß bes zur Eibesabnahme requirirten Gerichtes zum requirirenden; Form der Anstragung von Streitigkeiten darüber im Rechtsmittelzuge 4571. Delation des Eides? 4820. Andietung eines Eides ohne nähere Bezeichnung 469. Formulirung des Eides im Urtheil 114. Andietung des Eides im summarischen Berfahren durch einen Procesibevollmächtigten, der nicht Advocat ist 5130. Zuläffigkeit der für das summarische Berfahren normirten Eidesformel im ordentlichen Berfahren 3679. Endurtheil unter gleichzeitiger, durch einen Eid bedingter Enischeidung über die Zuständigkeit 286. Berechnung der Eidesantretungsfrist 2147, 3874, 3997 (im Falle der Abweisung einer verspäteten Appellationsanmeldung), 5344 (nach Rücktritt von der Appellation). Unzulässigkeit der Erweiterung dieser Frist 2591. Eidesantritt von Rechtsfraft des Urtheiles: Spätere Erneuerung des Gesuches

um Abnahme bes Eibes nach eingetretener Rechtstraft 4521. Zeitpunkt für bie Ramhaftmachung ber Personen, welche für eine Sanblungsfirma ben Gib abzulegen haben 3579. Gibesleiftung für eine Firma burch einen während des Processes ausgetretenen Gesellschafter: Namhaftmachung bes Bertretungsleifters bei bem Eibesantritt 4781. bringen von Neuerungen: Ablegung bes Gibes burch ten Abvocaten Aufschiebenber Ginfluß bes Begehrens um Wiedereinsetung wegen ichlechter Bertretung auf bie Gibesleiftung 3094. Sprache, in welcher die bem Eidesantretungsgesuche beizulegenbe Eidesformel abzufaffen ift 3359. Requirirung eines ruffischen Gerichtes zur Abnahme eines Eides: Pflicht ber Partei, eine russische Uebersetzung ber Gibesformel beigubringen 4508. Frift für ben Gibesantritt in Beftandsachen, wenn der Anspruch lediglich die Zahlung des Zinses betrifft 3507. Beispätete Antretung 340. Bergleich auf einen Gib: Unzuläffigfeit ber Anordnung ber Gibestagfahrt von Amtswegen 4602. Ansuchen um Berlegung ber Eitestagfatung 80, 119 (wegen Berichollenheit beffen, ber ben Eid ablegen foll) 489. Erstredung ber Eidestagfahrt wegen vorübergebender Sinnesstörung (Trunkenheit) bes Eibespflichtigen 5070. Begehren einer Ueberlegungefrift bei ber Gibestagfahrt 4491. fertigung bes Ausbleibens von ber Eibestagsatzung 24. Siftirung ber Eidesabnahme im Falle ber ergriffenen außerordentlichen Revisions. beschwerbe 4991. Gibesantritt trot erfolgter Betrugsanzeige 603. Bulaffung bes wegen Meineib in Untersuchung Gezogenen zur Gibesablegung in einem anderen Processe 2521, 5127. Aufschub ber Eidesleiftung im Falle strafgerichtlicher Betrugsanzeige 4595. Nichtzulaffung bes Gibespflichtigen jum Schwur, wegen ber von ihm bei ber Gibestagfahrt abgegebenen Erflärungen über bas Beweisthema 4983. fluß eines ben objectiven Thatbestand bes Meineibes unter gleichzeitiger Freisprechung des Angeklagten constatirenden Urtheils auf die civilproceffualische Behandlung bes abgelegten Eibes 3662. Obergerichtliche Menberung ber Gibesformel (Ginfluß auf ben Roftenpuntt) 710, (3679), 4749. Grenzen ber richterlichen Befugniß zur Berbefferung ber von ber Partei vorgeschlagenen Gibesformel 4498. Unzulässigkeit ber Ergänzung ber von ber Partei vorgeschlagenen Eibessormel aus anderweitig von ihr beigebrachten Behelfen; Berechtigung ber boberen Instang, statt eines von ihr für unzuläffig erkannten Gibes auf einen anderen zu erkennen, gegen bessen Zusschließung ber Beweisführer nicht appellirte 3605. Einfluß ber a. o. Revision auf die Eidesscist 1672, 3734, 3855, 5184 (auf bie Antretung und Ablegung bes Eibes).

Einfluß ber Streitgenossenschaft auf Austragung und Abslegung bes Eides 598, 706, 816, 830, 1025, 1215, 1230 und 2816 (Societätssirma), 1834, 1654, 2036, 2080, 2329, 2418, 2513, 2670, 2906, 3039, 3078, 8081, 3287, 3294 (Antretung des Eides burch den Einen, Zurückschiedung durch den Anderen), 4475 (Miterben vor der Einantwortung), 3398 (mehrere Erben eines Depositars), 3766, 3954

(Nothwendigkeit ber Abschwörung bes Haupteides durch sämmtliche Streitgenoffen), 5142 (Ablegung bes beiden Beklagten aufgetragenen Haupteides burch Einen berselben).

Einfluß bes Todes einer Procespartei auf Auftragung, Annahme und Ablegung von Eiben 63, 301, 715, 790 (Schätzungseib), 821, 848, 1274, 1354, 1543, 1648, 1869 (Berhinderung ber Eidesleistung burch Anzeige beim Strafgericht), 1952, 2062, 2068, 2360, (2642), 2613 (Tob bes Bertretungsleifters bes Deferenten vor ber Eibesablegung), 2741, 2880 (Erfüllungseib), 3179 (Bürdigung ber in der Information abgegebenen Erklärung), 3270 (Berzögerung durch ohne gesetzlichen Grund angesuchte, vom Gegner zugestandene Ueberreichung einer Schluffrist und bie vom Gegner nicht gerügte Fristwerbung hiezu), 3287 (Berücksichtigung bes Tobes bes einen Streitgenoffen im Urtheil), 3291 (Tob nach bem Urtheil), 3387 (Bergögerung ber Eides. ablegung durch Appellation), 3524 (Frist jum Begehren bes Ertenntniffes, baß ber Eib für abgelegt zu halten sei), 3707 und 5159 (Aufnahme ber species facti burch einen hilfsarbeiter bes Rechtsfreundes), 3901 (Tob des Bertretungsleisters; Schätzungseib; Berücksichtigung einer von bem inzwischen Berftorbenen über ben gleichen Gegenstand im Strafproces abgelegten eiblichen Aussage), 4007 (Boraussetzungen, unter benen ber Eid für abgelegt zu halten ift), 4620 (Tob bes Delaten: Unterzeichnung ber zur Annahme bes Haupteibes ermächtigenben Information nach erfolgter Inrotulirung ber Acten), 4923 (Selbstmorb bes Gidespflichtigen während bes Aufschubes ber Eibesleistung in Folge einer gegen ihn eingeleiteten strafgerichtlichen Untersuchung), 4924 (Unzulässigkeit ber Abschwörung des sententionirten Gibes durch ben Erben), 5130 (Hauptund Erfüllungseib: Tob bes Eibespflichtigen vor bem Urtheil), 5273 (Antritt des zugeschobenen Eides burch den Erben bes Delaten). Richterliches Erkenntniß über die Wirkungen ber burch ben Tob herbeigeführten Nichtabschwölung bes angetretenen Gides 1516. Einfluß eines bei einer Partei hervorgetretenen Bahnfinnes (Daupteib) 3368, 4043 (Form für bie Geltendmachung ber Unmöglichkeit biefer Eibesleiftung), 4813 und 4887 (Unanwendbarkeit ber Bestimmungen über die Folgen bes Tobes eines Gibespflichtigen auf ben Fall eintretenben Bahnfinnes).

Abweichung von der im Urtheil festgestellten Eidesformel? 598, 657, 807, 1019, 1095, (1104), 1131, 1391, 1700, 1758, 1819, 1970, 2501, 2814, 3248, 4026, 4832, 5042. Einseitige Aenberung berselben 2732. Theilbarkeit der Eidesformel? 1104, 1815, 1817, 2144, 3082. Boraussehungen der Eidesabnahme durch ein anderes Gericht 3518. Ablegung eines Sides im Auslande 803. Eidesablegung Confessionsloser 4594, 5543. Modalitäten der Eidesablegung, im Schiedssipruch sestgestellt 1411. Anhaltung des Deferenten zur Beibringung der bei der Ablegung des Haupteides durch den Delaten vorzuzeigenden Gegenstände 2949. Bersehen des Richters betress der Antretung und Rücksiedung von Siden 4136. Ausbleiden von einer, ohne Entscheidung

über das Gesuch um Requisition eines anderen Gerichtes, angeordneten Eidestagsahrt 4694. Zulässigfeit der Rechtsertigung des Ausbleibens von der Eidestagsahung 24. Un vollständ ige Abschwörung eines sententionirten Haupteides 4756. Wiederholte Abschwörung eines aus Bersehen unvollständig abgelegten Sides 2705. Kosten des Eidesversahrens 693, 717, 895, 1004, 1275, 1841, 2347, 2851, 3977, 4508. Kosten des Bersahrens wegen Zulassung der Beweissührung pro vitando perjurio 892. Unzulässigteit der Beweissührung pro vitando perjurio gegenüber einem vertragsmäßigen Side 4641. (Gegenseitiges Berhältniß versschiedener Side s. oben I. 4.)

a) Saupteit. Deferirung bes Saupteibes burch bloge Erbietung jum Eibe 4353. Formulirung 527, 2552, 2897, 2929, 3605, 3892 (bes Haupteibes über bie zur Begründung bes Gerichtsftandes des Bertrages vorgebrachte Behauptung), 4461 (Beweis ber Begründung bes Gerichtsstandes des Bertrages burch ben Gib über eine auch für bie Hauptsache entscheidende Thatsache), 4543 (über mehrere zusammenbangende Thatfachen). Untlarbeit ber Gibes formel 4009. Bescheinigung bes mit ber Erscindirungsflage geltend gemachten Anspruchs burch Eibesbelation? 3341. Bulaffigkeit bes Haupteibes gegen ben Inhalt einer Urfunde 2300; über bie nicht näher qualificirte "llebertragung" von Sachen in bas Eigenthum 4015. Substituirung eines anberen Beweismittels in ber Replit an Stelle bes in ber Rlage aufgetragenen Haupteides 4403. Verhältniß des über die Echtheit einer .llrfunde aufgetragenen Haupteibes zu dem pro exoneranda conscientia geführten Beweise durch Runftverständige 5414. Unzulässigfeit des Haupteides über Rechtsverhältnisse 315, 395, 1189, 2122; - über Eigenschaften 4046, 4114 (Mangelhafte Beschaffenheit einer Sache); - über Thatfache und Dauer bes Besitzes jum 3med bes Beweises ber Ersitzung 3984; — über strafbare Handlungen 1162, 2305, 3140, 3627, 4717 (über eine strafbare Panblung des Delaten); — über burch ben Ausgang bes Beugenbeweises wiberlegte Behauptungen 11, 2747, 3219; — über innere Borgange 5310; — über abstractes Wissen 554; — über bas Wiffen einer Thatsache, beren Existen; nicht erwiesen ift 3895; — über bie "innere Thatfache bes Wiffens" 3448, 3605; über Thatsachen, welchen bie Behauptungen bes Deferenten wibersprechen 920; - über Begenstände facmiffenschaftlicher Beurtheilung 1815; bes Haupt- (und Schätzungseibes) über bie Bohe bes erzielten Geschäftegewinnes 3568. Paupteib über außereheliche Beiwohnung 6, 3605; über bie eheliche, ber Mutter aufgetragen 557, 4080. Allgemeinheit und Unbestimmtheit ber Eibesformel 650, 763, 4309; insbesondere im Paternitätsproceß 1029. Unzulässigfeit bes Haupteibes wegen mangelhafter Specialisirung ber zu beschwörenben Thatsachen 4903. Haupteib über einen Incibenzpunkt nach einer für bie Hauptsache entscheibenben Formel 1802, 1360. Unzuläffigkeit ber Bereinigung von Haupteiden über Thatsachen, beren eine bie Erheblichkeit ber anderen bedingt 849.

Haupteib über zwei rechtserzeugende Thatsachen. Berpflichtung des Delaten zur cumulativen, Berechtigung des Deferenten zur alternativen Beschwörung berselben 3712. Haupteid über die das sorum contractus bezründende Thatsache 227, 1302, 2488, 8892 (Unzulässigkeit einer der Hauptsache präjudicirenden Eidessormel). Haupteid zum Nachweis der exceptio non numeratae pecuniae 42, (53). Haupteid über das tempus scientiae (Restitution wegen schlechter Bertretung) 5209.

Renntniß ber zu besch wörenben Thatsachen 83, 114, 217, 402, 515, 528, 801, 874, 1076, 1151, 1269, 1298, 1613, 1728, 1774, 1815, 1957, 2058, 2377, 2528, 2878, 2967, 2968, 2982, 3332, 3664, 4087, 4097, 4312, 4332, 4533, 4599, 5387 (Eibesbelation über Thatfacen, welche sich während der über den Deferenten wegen Bahnsinnes verhängten Curatel zutrugen). Unzulässigkeit ber Auftragung bes Eibes über frembe Handlungen (Procefführung bes Gemeindevorstandes im Namen ber Gemeinbe) 4551. Unjuläffigkeit ber Leiftung eines zurud. geschobenen Gibes über eine bem Deferenten nach seinem Geftanbuiffe nicht unmittelbar bekannt gewordene Thatsache 3979. Unzuläffigkeit ber Eidesbelation über Thatsachen, die sich mährend ber Unmunbigkeit bes Delaten zugetragen haben 5178. Bebeutung ber Formel "meines Bissens und Erinnerns" 801, 874, 1076, 1819, 2080, 4553; 4758 (Bebeutung und Formulirung); 3532 und 3794 (Erklärung bes Eibespflichtigen barüber), 3662, 3664, 3972 (Unzuläffigkeit richterlicher Belehrung über bie Bebeutung biefer Formel). Auftragung bes Haupteibes an einen Irrsinnigen 182, 704, 1397, 3368; - an einen Unmunbigen 2183, 4097; - an Gibesunfähige ober an Golche, bie von bem Streitgegenstande keine Kenntniß haben 4097; — an einen Minberjährigen 2295; an ben am Proceg nicht theilnehmenben Cebenten 190; - an ben Gemeinschulbner in Processen gegen bie Concursmasse 4640; — an eine noch nicht angetretene Erbschaft 1445, 1975, 2657, 2664; 3575 und 4842 (Behandling bes Haupteibes bei einer Klage gegen eine Berlaffenschaft, welche vermöge der gesetzlichen Erbfolge unmündigen Rinbern und ber Witme zufällt); - an ben Curator ber ruhenben Erbichaft über Banblungen bes Erblaffers, sowie an die Erben vor Antritt der Erbschaft 4587; — an einen Miterben vor ber Einantwortung 4475; - an bie "Gegenseite" (Glaubigerschaft) 4746; — an ben Erben bes Cribars 2642; — an ben Curator des Geklagten über die Echtheit bes Acceptes 2528, 2878, 2967, 3679, 3785; (Unzuläffigfeit ber Burudichiebung bes bem Curator nach §. 37 bes Gesetzes über bas summarische Berfahren aufgetragenen Eides unter Abanberung ber gesetzlichen Formel 3414); — an bie Finangprocuratur 2072, 3942, 4058, 4743, 5483; - an ben Fiscus 4285, 4665, 4780 (Boraussehungen), 4792; — an ben Fiscus und eine Gemeinbe 4645; an eine Gemeinbe 5165. Baupteib über eigene Handlungen bes im Namen eines Anderen Proces Führenben (Empfang bes Beiratsgutes seitens ber verstorbenen Mutter ber im

Proces durch ihren Bater vertretenen Kinder) 4222. Zulässigkeit des dem Bertreter des Deserenten zurückgeschobenen Haupteides über ein von ihm als Mandatar des Deserenten geschlossenes Rechtsgeschäft 3242. Boraussehungen der Zulassung (zur Bertretungsleistung und) zur Eidessleistung für den Processührer 4878. Bertretungsleister des Deserenten 1161, 2559; (Tod desselben vor der Eidesablegung 2613); des Delaten 709, 1056. Ungenügende Bezeichnung des Delaten 920. Unzulässigkeit der Abschwörung des sententionirten Eides durch die Erben 4924.

Freseribler Haupteib 473, 521, 928, 1297, 1302, 1568, 1613, 2377, 2511, 2528, (2878), 2879, 2967, (3414), 3568, 4087, 4158, 4200 (Zurücksichung eines irreferibel ausgetragenen Eides), 4207 (Zurücksichung eines solchen Eides über die Echtheit einer Urkunde im summarischen Berfahren; Berpstichtung des Deferenten zur Ablegung des Eides ohne beschräukenden Beisatz), 4461, 4552 (Austragung des irreseriblen Haupteides im Namen eines Cridars, dessen Aufenthalt unbekannt ist. Unzulässigkeit der Auferlegung eines reseriblen Eides statt des von der Partei ausgetragenen irreseriblen).

Bergicht bes Delaten auf die Bestreitung ber burch Haupteib zu erprobenden Thatsache 86. Wirkung ber im ordentlichen Berfahren abgegebenen Erklärung bes Delaten, bag er ben Eib nicht ablegen konne 2609. Würdigung ber in ber Information abgegebenen Erklärung bes Delaten, ben Gib ablegen zu können, nach bessen Tobe 8179. Legitimation des Vormundes zur Auftragung des Haupteides im Paternitätsproceß 371. Legitimation bes Concursmasse-Bertreters jur Eidesbelation 1879; - bes Concursmaffe-Bermalters 1955, 2046. Entbehrlichkeit ber obervormundschaftlichen Genehmigung zur Annahme ober Zurückschung bes Haupteibes 960. Stillschweigenbe Zurückschie. bung bes Haupteibes? 4879. Nichtberücksichtigung ber bor ergangenem Urtheil erklärten Zurudichiebung bes haupteibes 4989. Zurudichiebung bes Haupteides im Falle ber Wiebereinsetzung zur Appellation nach Antretung bes Haupteibes 684; — im Falle ber Wiebereinsetzung jum Antritte bes Haupteibes 1256. Wiedereinsetzung ob noviter reporta gegen ein Urtheil, woburch auf haupteib erkannt wird 454. Einfluß ber Klage auf Wiebereinsetzung ob noviter repertu auf Antritt und Rudichiebung bes burch bas frühere Urtheil fententionirten Saupteides 4279.

b) Erfüllungseides 896. Herstellung des ersten halben Beweises burch zwei verwersiche und einen bebenklichen Zeugen 3436; — durch die Aussage eines vom Beweisgegner geführten, wegen seines Berbältnisses zum Beweisssichter verwerslichen Zeugen? 4016. Erfüllungseid zur Ergänzung des Beweises über Berabredung eines bestimmten Zahlungsortes 2, 286. Erfüllungseid zur Ergänzung der durch Indicien hergestellten halben Probe 825, 469, 626. Unzulässigteit des Erfüllungseid über Beides bei widersprechenden Zeugenaussagen 638. Erfüllungseid über

einen vom Zeugen nicht angegebenen Thatumstand 1067. Wiedereinssetzung des zum Ersüllungseid Zugelassenen zur Borführung neuer Zeugen 625. Unzulässigkeit der Ablegung des von einem seither verstorbenen Streitgenossen angebotenen Ersüllungseides durch einen anderen 2880. Ersatz des Kunstbefundes burch die Aussage sachverständiger Zeugen und ben Ersüllungseid 4619.

- c) Schätzungseib 55, 287, 429, 467, 790, 1407, 1421, 1485, 1815, 2128 (Beschwörung bes von ber Partei begehrten statt bes vom Richter ermäßigten Betrages), 2169 (Unzulässigseit ves Schätzungseites zum Nachweis einer Mehrforberung), 2476, 3363 (Rechtliche Folgen ber Ablehnung einer angebotenen Entschädigungssumme), 3379 (Obergerichtliche Mäßigung und durch den Schätzungseid bedingte Zuerkennung des von der ersten Instanz in einem Contumacialurtheil unbedingt zuerkannten Schadenersatzbetrages), 3568, 8888 (Berzicht des schwörenden Klägers auf einen der mehreren ihm zuerkannten Ansprücke; Einstuß auf den ihm zuerkannten Kostenersatz), 3901 (Einstuß des Todes des Bertretungsleisters auf den von ihm abzulegenden Sid; Berücksichtigung der von ihm im Strasproceß über den gleichen Gegenstand abgelegten eiblichen Aussage).
- d) Manifestationseib 5, 480, 2444, 3266 (über ben Inhalt eines vermachten Behältnisses); 4385 und 4905 (Boraussetzungen ber Auferlegung); auf Berlangen eines Intestaterben, der die Erbschaft noch nicht angetreten hat 703. Beisatz des Wiffens und Erinnerns 50. Gericht, bei welchem die Rlage auf Ablegung des Manisestationseides betresse einer Berlassenschaft anzubringen ist 2600. Boraussetzungen der Berpslichtung des Gemeinschuldners zur Beschwörung seines Bermögensstandes 3513, 4849. Unzulässigseit der Anhaltung des Gemeinschuldners zur Beschwörung seines Bermögensstandes nach Ausbedung des Concurses wegen Geringsügigkeit des Bermögens 4365, 4496, 5059; eines Miterben zum Manisestationseid über collationspsichtige Gegenstände 4395. Berpslichtung des ungehorsamen Gemeinschuldners zur Beschwörung seines Bermögensstandes, selbst nach eingetretener Rechtstraft des die Concurseröffnung wegen ungenügenden Bermögens verweigernden Bescheides 4591.
- 6. Indicien: (6), 28, 122, 133, 274, 325, 373, 469, (473), 493, 535, 554, 626, 634, 776, 917, 968, 1067, 1091, 1136, 1161, 1596, 1613, 1729, 2294, 2660, 3627, 4174 (Unzuläffigkeit ber Herstellung bes indirecten Beweises durch vereinzelte Zeugnisse über verschiedene Indicien).

# L. Richterliche Entscheidung (Artheil, Bescheid, Schiedespruch).

I. Form ter Entscheibung über die Einrebe der Incompetenz im mundlichen Berfahren 5302. Unzuläffigkeit der Entscheidung durch Bescheid über Einwendungen mahrend der Execution 34, 1114, 1115, 1658,

- 1688. Mündliche Abweisung bes bei ber Berhandlung vorgebrachten Gesuches um Bertagung ber Fortsetzung berselben und sofortige Urtheilsfällung zur Hauptsache? 3187. Entscheidung über ein Wieder-einsetzungsgesuch durch Urtheil statt durch Bescheid 2640. Anordnung des Kunstbesundes durch Bescheid 388. Ausstellung eines Duplicates von einer Berfügung, beren Concept versoren ist 1479.
- II. Inhalt bes Urtheils. Anslegung eines Urtheils 3136; eines Sequestrationsbeicheibes 4133. Berurtheilung ad praestandum factum ober zur Uebergabe einer beweglichen Sache? 8611. Prajubicialerkenntniß 191. Alternatives Erkenntniß 86, 1381. Nichtigkeit bes im orbentlichen Berfahren ergangenen, bie Ginrebe ber Richtzuständigkeit verwerfenden und zugleich in ber Hauptsache entscheidenben Urtheils erster Instanz, sowie bes abanbernben Urtheils zweiter Instanz 2736. Unvollständige Anflihrung des Inhalts eines bestätigten Urtheils im obergerichtlichen Erkenntnisse 3364. — Nichtigkeit bes Urtheils wegen Unvollständigkeit 406; - wegen ber Entscheibung über bas Recht selbst, währenb nur eine Beantwortung ber Aufforderung vorliegt 548; - wegen Berbindung einer befinitiven Entscheidung mit einer Beweisanordnung 690; - wegen Conbemnation bes Bertretungsleifters mit Uebergehung bes Bertretenen 1734. Bulaffung bes Begebrens um Feilbietung einer gemeinschaftlichen Sache unter Berweisung ber Feststellung ber Bebingnisse in bas Stadium ber Execution 4248. Unzulässigkeit ber Feststellung von Feilbietungsbebingnissen in einem bie Feilbietung ber gemeinschaftlichen Sache verfügenden Urtheil 1640. Formulirung eines burch mehrere Gibe bedingten Endurtheils 3608. Fassung des Urtheils bei theilweiser Anerkennung bes Rlagsanspruches burch ben Beklagten 1066. Formulirung bes Urtheils im Falle ber Zulaffung ber Einrebe ber Incompetenz 5216. Berücksichtigung bes Tobes bes einen Streitgenoffen 3287. (Berurtheilung bes Betlagten trot ber von ihm erflärten Bereitwilligfeit, bem Rlagebegebren zu entsprechen 1288.) Unterschied ber Urtheilsformeln "nicht schuldig" und "bas Begehren hat nicht statt" 1149, 8286. Abweisung ber Rlage angebrachtermaßen (Berurtheilung bes Rlagers in die Rosten) 4098. Boraussetzungen ber Abweisung ber Rlage "jur Beit" 2657, (5180). Abweisung jur Beit wegen Streithängigkeit 1217. Unstatthaftigkeit ber "berzeitigen" Abweisung einer Rlage auf Rechtfertigung ber Pranotation 3996. Berweisung ber Liquibirung ber Nebengebühren auf einen im Executionsverfahren aufzunehmenben Runftbefund 1304. Berurtheilung zu einer Leiftung, welche bereits unmöglich geworben ift 504, (4116). Berurtheilung gur Berausgabe einer angeblich werthlosen und in Berluft gerathenen Urkunde 3159. Berurtheilung unter ber Bebingung einer inzwischen unmöglich geworbenen Gegenleiftung 1283. Zuerkennung eines von einer noch unerfüllten Suspensivbebingung abhängigen Rechtes 1878. Bebingte Berurtheilung bes Pfanbnehmers zur Rücktellung ber Pfanbsache gegen Tilgung ber

Pfanbschulb 2822. Zuerkennung eines eventuellen Anspruches im Urtheil 3078. Zeitlicher Umfang ber Berurtheilung 4169. Nichtberechtigung bes in contumaciam erkennenben Richters zur Mäßigung bes Ersatzanspruches ober Anserlegung bes Schätzungseibes 1407. Obergerichtliche Mäßigung und durch den Schätzungseid bedingte Zuerkennung bes von der ersten Instanz in einem Contumacialurtheil unbedingt zuerkannten Schabenersatzbetrages 3379. Bordehalt einer neuen Klage im Urtheil 113 (Bd. I. S. 136), 1471 (Einstuß auf die Berjährung), 2067 (stillschweigender Borbehalt); Bordehalt einer neuen Entschährungstlage wegen körperlicher Berletzung sür den Fall des Hervortretens einer Erwerbsuntlichtigkeit 2568, 4166. Bordehalt der Liquidirung bes Pflichttheils in einem Nachversahren 2371. Borbehalt der Besthstörungsklage bei Zurückweisung ber operis novi nuntiatio 3831. Borbehalt zu Gunsten des Beklagten 176. (Ausspruch über Gerichtskössen s. D. VI. 1.)

III. Berhältniß des Urtheils zur Rlage. Berurtheilung aus einem in ber Rlage nicht geltend gemachten Rechtsgrunde 76, 104, 264, 1010, 1111, 1161, 1229, 1255, 1280, 1296, 1419, 1428, 1447, 1453, 1507, (1608, 4167). Berurtheilung als "Bürge" auf Grund einer Riage gegen ben "Bürger und Zahler" 4941. Aenberung bes Klagegrundes in ber Replit; Fundirung bes Urtheils auf ben ursprünglichen Rlagegrund 4184. Abweisung ber Rlage wegen Unstatthaftigkeit bes ben Ort ber Leiftung betreffenben Theiles bes Betite 2481; - wegen unterbliebener Belangung einzelner in ber Sache Betheiligter 2815. berung bes Sachberhaltes nach Anstellung ber Rlage 209, 1574. (Bebandlung bes Eventualpetits 522.) Abweichung vom Rlagebegebren 1785, 1741, 4838. Ueberichreitung bes Rlagebegehrens 98, (3039). Rectificirung tes Klagebegehrens burch bas Urtheil 4106. Rlagebegehren gerichtet auf unbedingten Zuspruch, Urtheil conbemnirend unter der Bedingung erhöhter Gegenleiftung 4485. Berurtheilung jum Erlag bei Gericht, mahrend bas Rlagebegehren auf Zahlung lantet 592, 677, 716, 2194, 2708, 3149, 4767. Unjuläffigfeit einer folden Bermtheilung 4481. Berweisung bes Klägers im Urtheil auf bie währenb bes Processes vom Beflagten gerichtlich hinterlegte Summe? 4987. Behandlung eines Executionsgesuches als Executionsklage 8153. (Bewilligung ber Sicherstellungsexecution auf ein auf Bewilligung executiven Pfanbrechtes gestelltes Begehren 8589.) Arbitrare Buertennung einer Remuneration statt ber begehrten nach Procenten bestimmten Mallergebühr 607. Ausbehnung bes Begehrens einer Schuldtlage auf Pranotationerechtfertigung 884. Berurtheilung zur Bahlung eines unbestimmten Betrages trot ber Einklagung einer bestimmten Summe 885? Berurtheilung jur Leiftung unter ber Bebingung ber Gegenleiftung 4859. Justificirung einer Eigenthums-Pranotation mit bem vom Beklagten nicht begehrten Beisat, daß bas Pfanbrecht für ben Raufpreis ju ingroffiren fei 1661. Berichtigung eines Schreibfehlers im Rlagebegehren

- 851. Individualistrung des im Klagebegehren zu unbestimmt bezeicheneten Streitobjectes 891. Aufrechthaltung einer als schriftliches Testament angesochtenen Urtunde als Auffatz eines mündlichen Testaments? 44, 1600, 1627, 2322, 2784, 3147, 4025, 4583, 4828.
- IV. Rechtstraft bes Urtheils. 229, 477. Ibentitat bes Rechtsftreites 808, 931, 978, 1024, 2633, 3238, 3239, 3286, 3299, 3000, 3555 (Ríagweise Geltenbmachung bes im Exceptionemege bereits abertannten Anspruche), 3564 (nova causa), 3578 (alia causa), 3653 (Aenberung bes rechtlichen Gesichtspunktes), 4019 (Berschiebenheit ber Rlagen in Folge ber Berschiebenheit bes Rlagebegehrens), 4175 (Unstatthaftigkeit ber Rückforderung einer Zahlung ex causa judicati), 4184 (Neue Rlage mit bem in ber Replit vorgebrachten, von bem ber erften Rlage abweichenben Grunde), 4288 (Bafirung bes erneuerten Eigenthumsanspruches auf einen anderen Erwerbsgrund), 4350 (Rlageweise Gelteubmachung einer in einem früheren Bechselprocesse gurudgewiesenen Ginwendung), 4603 (Rlage auf Restitution wegen schlechter Bertretung nach Abweisung ber Rlage auf Restitution wegen verstrichener Fallfrift), 4895 (eadem quaestio?). Subjectiver Umfang ber Rechtsfraft 16, 136, 244, 317, 679 (Birkfattleit bes gegen die Gemeinde ergangenen Urtheils wider die Getheinbeglieber), 1245, 1252, 1845 (Juftificirung ber Pranotation nach Beraugerung ber Pfandfache), 2709, 3026, 3153, 8286. (Subjectiver Umfang ber Rullität eines Urtheils 1272.) Rechtstraft bes hinsichtlich ber Pauptsache bebingten Endurtheils bei theil= weiser Appellation 900. (Ueber bie Formeln "nicht schuldig" unb "bas Begehren habe nicht ftatt" und Borbehalte f. oben II.) Zuläffigkeit ber Aushebung eines nach ergangenem Beiurtheil gefällten Enburtheils bebufe Erganzung bes Berfahrens 2325. Unguläffigfeit ber Erneuerung bes Rechtsstreites mittelft Rlage auf Lbichung bes in bem fruheren Broceg anerkannten Pfanbrechts 4952. Unguläffigkeit ber Oppositions. Nage, gestützt auf ben Nachweis ber Fälschung ber bem Urtheil zu Grunde liegenden Urfunde 3143, 4093. Einfluß eines ben objectiven Thatbestand bes Meineides unter gleichzeitiger Freisprechung bes Angeklagten constatirenden Urtheils auf die civilprocessualische Behandlung bes abgelegten Gibes 3662. Beweislast hinsichtlich ber Rechtstraft einer abministrativen Entscheibung 4172. Rechtstraft bes eine actio confessoria abweisenben Urtheils in einem späteren Besitzeastreit 2912. Umfang ber Rechtstraft in einem Negatorienstreit 2085. Löschung bes Pfanbrechtes wegen rechtsträftiger Abweisung ber Forberungsklage 2193. Rechtstraft bes gerichtlichen Auftrages jur Bemängelung einer gelegten Rechnung, wibrigens biefe als genehmigt angesehen wurde? 3899. Rechtstraft bes im Liquibirungsproceß ergehenben Erkenntnisses 808, 729, 808. Rechtsfraft ber bie Biebereinsetzung ablehnenben Entscheibung Rechtskraft bes Beweisurtheils 1883, 2055. Declarative Kraft bes Urtheils über eine Reallaft 1887. Rechtstraft ber Ent ich eibung &. grünbe 809, 477, 606, 761, 931, (2193), 8064 (Ginfluß ber Ent-

- schältniß ber Entscheidungsgründe zum Urtheil 406. (Auslegung eines Urtheils 696, 3136. Berichtigung besselben 1391, (3911); Schreibsehler in einem rechtsträstig gewordenen Urtheil 2094, 3273, 3569, 3956. Bgl. übrigens Abweichung von der im Urtheil sestgesetzen Eidessormel K. II. 5.)
- V. Schiedespruch. Auslegung eines Compromiffes 3257. Rechnungs. verftoß in bem Schiebsspruch 36. Unrichtige thatsachliche Boranssetzungen 38. Ueberschreitung ber im Compromiß gesetzten Frift 691, 700. Compromiß unter ber Bebingung ber Genehmigung bes Schiebsspruches burch bie Curatelbehörbe; Beenbigung ber Curatel vor Abgabe bes Schiedsspruches 757. Tob eines ber Schiedsrichter 556. Rlage gegen ben ben Schiebsfpruch verzögernben Schiebsrichter 4083. Rlage gegen bie Schiebsmänner auf wieberholte Bahl eines Obmannes 2693. Borgang beim Nichtzustanbetommen einer Ginigung unter zwei Schieberichtern 3305. Boraussetzungen ber Bollftrecharteit eines Schiedsspruche: Buftellung besselben; Ertennbarteit bes Rechtsgrunbes bes zuerkannten Anspruches 5035, 5466 (Bestimmtheit). Executionsunfähigkeit eines inappellablen, aber burch nichtigkeiteklage angefochtenen Schiebsspruches 1281, 4900. Competeng gur Bewilligung einer burd Schiebespruch zuerkannten grunbbucherlichen Loschung 5391. Unjulaffigfeit bes gegen einen Schieberichter nach Bernichtung feines Spruches gerichteten Begehrens auf Schöpfung eines neuen 2799. Compromiß im Wege gerichtlichen Bergleiches ju Stanbe gebracht; Benennung anberer als ber vereinbarten Schiebsrichter im Intimationsbescheib 902. Schiebsspruch, ohne Anhörung ber Parteien ergangen 906. Schieberichterliche Gewalt bei Burbigung munblicher Bugeständniffe ber Parteien 955. Giltigfeit ber Berabrebung, für bie Entscheidung fünftiger Streitigkeiten von Fall zu Fall ein Schiedsgericht zu bestellen 1007. Ungiltigkeit ber vertragemäßigen Bestellung einer Partei jum Richter in eigener Sache 8933. Auferlegung eines außergerichtlich unter besonderen Modalitäten abznlegenden Eides (Rabbinatseib) 1411. Compromiß über eine burch rechtsfräftiges Urtheil entschiedene Sace 1611. Geltenbmachung ber Compromigelausel eines Gesellschaftsvertrages nach Auflösung ber Gesellschaft 2063. Execution jur Sider. ftellung auf Grund eines burd Rlage angefoctenen Schiebsfpruches 4401.

## M. Rechtsmittel.

I. Appellation und Revisson. Stellung ber Rechtsmittelinstanz zu einem das Rlagebegehren aus formellen Gründen abweisenden Urtheile 2760; zu Unklarheiten und muthmaßlichen Schreibsehlern im angesochtenen Urtheil 4474. Unstatthaftigkeit der Anordnung der Ergänzung einer im mündlichen Versahren unter Intervention von Advocaten geführten Berhandlung durch die Rechtsmittelinstanz 5413. Entbehrlichkeit der

Appellationsanmelbung, wenn Appellationsbeschwerben überreicht find Ueberreichung ber Appellationsanmelbung und Appellationsbeschwerben in simplo (im summarischen Berfahren) 187. Appellationsanmelbung im schriftlichen Berfahren 740. Ausnahme der schriftlich angemelbeten Revisionsbeschwerbe zu Prototoll im munblichen Berfahren 4122. Frist zur Appellationsanmelbung bei vereinbarter Ueberleitung bes summarischen Berfahrens in bas orbentliche 748. Nachwirkung vereinbarter Ueberleitung bes schriftlichen Processes in ben summarischen für bie Appellationeinstanz 3453. Stillschweigenb vereinbarte Rudtehr jum schriftlichen Berfahren im Appellationszuge nach Annahme bes summarischen Berfahrens für bie Berhanblung in erster Instanz 2981. Frift zur Appellation im Falle nachträglicher Buftellung ber Urtheilsgrunde 3010. Lauf ber Appellationsfrist vom Zeitpunkte ber Bustellung ber Entscheibungegründe und ber Zeugenverhöreabschriften im summarischen Berfahren 4751. Wahrung ber Appellationefrift burch ein Gesuch um Anberaumung einer Tagsatzung zur Appellationsanmelbung 1016, 1526. Nichtigkeit ber Zurudweisung ber Appellation wegen in Folge eines Schreibfehlers irrthumlich angenommener verspäteter Einbringung berselben 3973. Berechnung ber reftituirten Krift zur Appellationsanmelbung 1142. Sofortige Zuruckweisung bes Gesuches um Restitution ber Frist zur Erstattung ber Appellationsbeschwerbe? 3882. Unzuläffigkeit ber fofortigen Burudweisung einer zwar verspäteten, aber vor bem Ansuchen um Execution eingebrachten Appellationsanmelbung 3258. Appellationsfrist bei Ginklagung eines Bestandzinses 1295, (2525); bei Rlagen wegen abgelaufener Bestanbzeit 2995. Nichteinrechnung ber Ferien in bie hanbelsgerichtliche Appellationsfrist 1731. Frist zur Anmelbung ber Appellation gegen bas Urtheil eines als Concursgericht fungirenben Hanbelsgerichtes 5464. Berspätete Einbringung ber Appellationsbeschwerbe? 2342.

Appellation eines unter Mehreren in contumaciam Berurtheilten 317. (Bernichtung bes gangen wiber Mehrere ergaugenen Urtheiles auf Betreiben einzelner berfelben 1272; Unzuläffigkeit ber Ergreifung von Rechtsmitteln burch einen ber Substituten im Intereffe ber Anberen 2725.) Berluft ber Klageschrift im Appellationszuge; Anhaltung bes Rlägers jur Wieberbeschaffung berselben 4372. Einfluß ber Appellation und Revision auf ben Beweisantritt 109, 318, 627, 972, 1075, 2180, 2758. Frist jum Gibesantritt (im summarischen Berfahren) im Falle unterlaffener Wiebervorlage ber zur Berbefferung zurückgestellten Revisionsanmelbung 3852; im Falle ber Abweifung einer verspäteten Appellationsanmelbung 3997. Berhältniß bes jur Eibesabnahme requirirten Berichtes jum requirirenben: Austragung von Streitigfeiten barüber im Rechtsmitteljuge 4571. Ginfluß ber Strafanzeige gegen einen Zeugen auf bas Berfahren in boherer Instanz 1708. Forsetzung ber Appellation ungeachtet vorausgegangener Abstehung sertlärung 1340. Unwirffamteit bes Bebarrens des Bertretungsleisters auf der Appellation nach ersolgtem Richtritt des Bertretenen 3456. Berpflichtung der höheren Instanz, siber das Eventualbegehren sofort selbst zu entscheiden, wenn sie das Principalbegehren zurückweist 522. Roformatio in pojus: Appellation des Producten gegen Zulassung des Zeugenbeweises 1711. Reformatio in pojus bezüglich des Ausspruches über die Procestosten 2812. Im Alimentenproces? 8860. Resormatio in pojus durch Ueberwälzung der Beweislast 5228.

Berucfichtigung einer nach bem unterrichterlichen Urtheil eingetretenen Thatsache 1534. Eintritt ber Großjährigkeit eines Streitgenossen mährend bes Rechtsmitteljuges 5021. Nichtberücksichtigung bes erft in ber Rechtsmittelinstanz gestellten Begehrens um officiose Abjustirung ber Abvocatengebühren 5008. Aussetzung ber Entscheibung über bie Proceffosten erster Infanz bis zum Ausgang bes in zweiter Instanz angeordneten Beweisverfahrens 584. Entscheidung über bie Proceftosten bei Umwanblung einer bedingten Berurtheilung in eine unbedingte und umgekehrt 619, 1307, - bei Abanderung ber Eides. formel in zweiter Instanz 710. Obergerichtliche Mäßigung und burch ben Schätzungseid bedingte Zuerkennung bes von der ersten Inftang in einem Contumacialurtheil unbebingt zuerkannten Schabenersatbetrages 8379. Berbindung ber Beschwerbe gegen bie Berurtheilung bes in zwei Instanzen Sachfälligen in die Apellationstosten mit ber außerorbentlichen Revision in ber Hauptsache. Suspension ber Bollftred barkeit 3681. Berechtigung der Partei, eine in den Gründen der bivergirenben Erkenntnisse gleichmäßig abgelehnte Einrebe im Bege ber orbentlichen Revision geltend zu machen 606. Stellung ber Rechtsmittelinstauz zu einem lebiglich über bie exceptio fori ergangenen Urtheil erster Instanz, mährend ber Geklagte sich auch auf bas Meritum bes Streites eingelassen hat 2599. Entscheidung in merito, mahrend bie untere Instanz nur über bie exceptio rei judicatas entschied 854, über die Unzulässigkeit ber gewählten Procegget 1535. Berpflichtung bes Obergerichtes zu sofortiger meritorischer Entscheidung im Falle ber Anerkennung der von der ersten Instanz abgesprochenen Legitimation zur Sache (Summarisches Berfahren) 5440. Oberrichterliche Berurtheilung bes in erster Instanz Obstegenben in bie Rosten ber ersten Instanz 1705. Unzulässigkeit ber Revision hinsichtlich eines ber Appellation nicht unterzogenen Nebenpunktes bei Umwanblung bes in erster Instanz über ben Sauptpunkt gefällten bebingten Erkenntniffes in ein unbebingtes 900.

Execution zur Sicherstellung mährend bes Rechtsmittelzuges 1943, 2435, 2957, 2977, 3384, 3432, 8516, 3631, 3682 (Pranotation einer Servitut auf ben Antheil bes Miteigenthümers), 3738 (Richtausbehnung ber während bes Rechtsmittelzuges bewilligten Execution zur Sicherstellung auf die Kosten ber Execution), 4539 (Beweis einer Gefahr?), 4565 und 4728 (Boraussetzungen bieser Execution), 4726

(Mobilienpfändung), 5189 (Unzulässigkeit der Execution zur Sicherstellung auf Grund eines erstinstanzlichen Urtheils vor Ablauf der Appellationsfrist), 5167 (Nachweis des Bedürfnisses der Sicherstellung), 5213 und 5248 (zur Sicherstellung der zugesprochenen Processossen; Gefahr?), 5408 (Rechtsertigung der Pränotation), 5505 (Andringung des Gesuches um grundbücherliche Bormersung in simplo), 5208, 5537 und 5545 (Pränotation einer erstgerichtlich zuerkannten Forderung während des Rechtsmittelzuges?). Zusammentressen des Gesuches um Restitution gegen ein Contumacialurtheil mit der Appellation gegen dasselbe 8779.

Außerorbentliche Revision. Ungnläffigfeit einer Tagfagung zur Aufnahme berfelben 399. Einfluß ber außerorbentlichen Revisionsbeschwerbe gegen bas Urtheil fiber bie Bustanbigkeit auf bie Frist zur Einrebe in ber Sauptsache 3598. Ginfluß berselben auf bie Frift anm Gibesantritt 313, 8734, 3855, 5184. Bertagung ber Gibesleiftung 1672, 4991. Unzuläffigkeit ber Berbindung ber anßerorbentlichen Revision mit ber orbentlichen ohne ausbrückliche Bervorhebung ber ersteren in ber Anmelbung 3481. Berbinbung ber Beschwerbe gegen bie Berurtheilung bes in zwei Instanzen Sachfälligen in bie Appellationstoften mit ber außerorbentlichen Revision in ber Sauptsache. Nichtvollstrecharteit bes Ausspruches über bie Roften mahrend bes Revisionszuges 3681. Aufrechthaltung ber untergerichtlichen Urtheile aus einem abweichenben Grunbe 1889. Bernichtung einer ohne Zuziehung eines Abvocaten geführten Berhanblung wegen Unvollstänbigkeit 1913. Nothwendigkeit ber Unterschrift bes Abvocaten bei Ueberreichnug der schriftlichen außerordentlichen Revisionsbeschwerbe im munblichen Berfahren 2996. Außerorbentliche Revision im Manbatsproces 1492, 1877, 5018 (Unguläffigkeit ber außerorbentlichen Revifton im Berfahren jur Bollftredung eines unangefochtenen Zahlungsbefehles), 5839, - im summarischen Berfahren 1602, - im Falle ber Bereinbarung auf schriftliches Berfahren "mit Borbehalt ber Rechtswohlthaten bes summarischen Berfahrens" 3156, — im Besitproceß 5168, - Unguläffigfeit berfelben im Berfahren in Bestanbftreitfachen 4411. hemmung ber Execution burch angerorbentliche Revision? 8487. Lischung ber Bormertung ungeachtet ber schwebenben außerorbentlichen Revision gegen bie Abweisung ber Rechtfertigungsklage 4708, 5854. Unguläffigfeit ber Lofdung einer bucherlichen Streitanmertung mahrend ber angerorbentlichen Revision 4915.

II. Recurs. Unstatthaftigkeit ber Zurückweisung eines Recurses wegen unvollständiger Instruirung besselben 5521. Berzicht auf den Recurs? 5244. Nichtberücksichtigung des seither geänderten Sachverhaltes durch die Recursinstanz 49. (Einstuß eines neuen Gesetzes 3178.) Zulässige keit eines besonderen Recurses wegen Incompetenz im summarischen Bersahren 387; — des Recurses gegen ein das erstrichterliche Contumacialurtheil aushebendes und die Wiederaufnahme der Berhandlung

anordnendes Erkenntniß ber zweiten Inftanz im summarischen Bersahren 5487; — gegen bie Berweigerung richterlicher Enbentscheidung im Besitzstörungsprocet 4053; — bes außerorbentlichen Revisionsrecurses im Besitzstörungsproceg 4254; — bes Recurses gegen bie Annahme ber Rlage in einer zur Competenz ber Gerichte nicht gehörigen Sache (Summarverfahren) 5199. Recurs gegen die Schätzung bes expropriirten Grundstückes nach bem Ansmaß besselben und gegen ben nachträglichen Bergicht ber Bauunternehmung auf einen Theil bes geschätten Grundes? 4094. Revisionsrecurs gegen die vom Obergericht verfügte Aufhebung ber von der ersten Instanz erklärten Annahme ber Schätzung im Expropriationeverfahren 4916. Recurs gegen eine abgesonderte Entscheidung über die Proceffosten im possessorium summariissimum 4100. Unjulässigfeit bes Recurses gegen bie vom Oberlandesgerichte in Besitsftreitsachen angeordnete Ergangung Berhanblung 62, 1020; — bes (abgesonderten) Recurses gegen ben Aufschub ber Entscheibung über bie eine Rlage bis zum Schluß ber Berhandlung über die andere bei gegenseitiger Besithtörungeklage 5252; — gegen eine Beweisverfügung ber zweiten Instanz im summarischen Berfahren 3480; — gegen die von ber zweiten Instanz veranlagte Berbesserung ber Rlage 3481; — gegen bie bie Restitution gegen Berfäumniß ber Eibestagfahrt gemährenbe Entscheibung zweiter Juftang 2306; - gegen bie Bewilligung ber Wiebereinsetzung gegen eine burch Berschulben bes Anwalts versäumte Frist 3597; — gegen bie Cafftrung bes erftrichterlichen Erkenntniffes im Besitzesproceg 2868, 4317; - bes Recurses bes erstinstanzlichen Richters gegen die obergerichtliche Freisprechung eines wegen beleibigenber Schreibart verurtheisten Abvocaten 5465. Bulassigteit bes außerorbentlichen Revisionsrecurses gegen bie wegen Incompetenz erfolgte Zurlidweisung a limine einer zum summarischen Berfahren geeigneten Rlage 5804; — gegen einen in erfter Instang vor ber Wirksamkeit bes Grundbuchsgesetzes erlassenen Grundbuchsbescheib 4637; — gegen Entscheidungen über angesuchte executive Einverleibungen 5403; - über Gesuche um Berlängerung ber Pranotationsrechtfertigungsfrift 4796. Ungulässigteit bes außerorbentlichen Revisionsrecurses in Grundbuchssachen gegen bereits unter ber Herrschaft bes neuen Grundbuchsgesetzes ergangene Entscheibungen ber zweiten Inftang 4675, 4676, 4677, 4678; - gegen Executionsbescheibe in einer summarisch verhandelten Rechtssache 4698; - gegen gleichförmige auf eine Manbateklage ergangene Zahlungsbefehle 5288. Unzuläffigkeit ber Erftredung einer zur Berhandlung über ein Sequestrationegesuch angeordneten Tagfahrt wegen eines bagegen eingebrachten außerorbentlichen Revisionsrecurses 8659. Hemmung ber Execution burch Recurs im Besitzftörungsproceß 4443. Hemmung bes Bollgugs ber bewilligten Einsicht in die Handlungsbücher burch ben außerordentlichen Revisionsrecurs 8776. Anfechtung eines Urtheiles burch Recurs 2640. Frift für Recurse im Erecutionsverfahren, benen ein über eine

summarische Rlage geschlossener Bergleich zu Grunde liegt 8798; — Recursfrift im Executionsverfahren in Bestanbstreitjachen 4567; im Executionsverfahren behufs Einbringung eines vom Strafgericht zuerkannten Betrages 4692; — Frift zum Recurs gegen ben Deiftgebotvertheilungsbescheib im summarischen Berfahren 4695; - gegen ben Bescheib über bie Einverleibung bes executiven Pfanbrechtes 4816: — gegen bie abweisliche Erledigung bes Gesuches um executive Intabulation des Miteigenthums nach vorausgegangener Berurtheilung jur Abtretung und Uebergabe bes Miteigenthums 4847; — gegen Bescheibe über bie pfandweise Beschreibung und Sequestration ber Früchte eines Pachtgutes zur Wahrung bes gesetzlichen Pfanbrechtes bes Verpächters 3913. Berspätung bes Recurses auf ber Post 915. Restitution zum Revisionsrecus 1349. Unzulässigkeit ber Abweisung eines Restitutionsgesuches ohne Anborung bes Gegners: Berudsichtigung bieses Formfehlers burch bie Rechtsmittelinstanz nach eingetretener Rechtstraft bes Bescheibes 4390. Nichtberudsichtigung jubischer Feiertage bei ber Recursfrift 1768. Telegraphische Recursanmelbung 1963, 2898, 3022. Buläffigfeit bes Rechtszuges gegen bie Entscheibung über bie Rosten einer vereitelten Tagfahrt 5572. (Unzulässigkeit ber Beschwerbe gegen die Berzögerung des Schiedsspruches durch einen Schieberichter 4083.)

- III. Nullitätsbeschwerbe (vgl. I. Rullitäten) 516, 835, 1272, 1295, 1787, 2044, 3733 (Nullität des über Kirchenvermögen ohne Beiziehung der Finanzprocuratur geführten Rechtsstreites), 4860 (Mangel der Unterschrift des Richters und Protokollsührers auf dem Protokoll über eine im mündlichen Bersahren erstattete Procehrede?), (5440).
- IV. Ansechtung eines Schiedsspruches (vgl. L. V.). Frist für die Rullitätsbeschwerbe gegen einen auf Grund des böhmischen Jagdgesetses ergangenen Schiedsspruch 5141. Bestreitung des Schiedsspruches (nach Ablanf
  der gesetzlichen Frist) wegen Simulation 1162. Hemmung der
  Execution durch die Klage wegen Nichtigkeit des Schiedsspruches 1281,
  4900. Execution zur Sicherstellung während der Berhandlung über
  die Ansechtung des Schiedsspruches 1364, 5183.
  - V. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Berhältniß der Wiedereinsetzung wegen einer verstrichenen Fallfrist zu der wegen schlechter Vertretung 1777, 1882, 2842, 3811, 3597, zu der od novitor roporta 1206. Wiedereinsetzung gegen eine versäumte Frist oder gegen ein rechtsträstiges Urtheil? 2291. Unzulässigteit der Abweisung des Restitutionsgesuches ohne Anhörung des Gegners 4390. Suspensivesseschen Entscheideng 2842. Unzulässigseit der Streitanmerkung im Falle einer Restitutionsstage 2284. Umsang der Wirtung der Restitution gegen ein Contumacialurtheil 2266. Einstuß der Wiedereinsetzung gegen ein Contumacialurtheil auf mittlerweile vorgenommene Executionsacte 4391. Zusammentressen des Gesuches um Restitution gegen ein Contumacialurtheil auf mittlerweile vorgenommene Executionsacte 4391. Zusammentressen des Gesuches um Restitution gegen ein Contumacialurtheil mit der Appellation gegen dasselbe 3779. Exrotulirung

anordnendes Erkenninis ber zweiten Instanz im summarischen Berfahren 5487; — gegen bie Berweigerung richterlicher Enbentscheibung im Besitsfibrungsproceg 4053; — bes außerorbentlichen Revisions. recurses im Besitzftörungsproceß 4254; — bes Recurses gegen bie Annahme ber Rlage in einer zur Competenz ber Gerichte nicht gehörigen Sache (Summarverfahren) 5199. Recurs gegen die Schätzung bes erpropriirten Grundstückes nach dem Ausmaß besselben und gegen ben nachträglichen Bergicht ber Bauuuternehmung auf einen Theil bes geicatten Grundes? 4094. Revisionsrecurs gegen bie vom Obergericht verfügte Aufhebung ber von ber ersten Instanz erklärten Annahme ber Schätzung im Expropriationsverfahren 4916. Recurs gegen eine abgesonderte Entscheidung über die Proceffosten im possessorium summarissimum 4100. Unjulässigteit bes Recurses gegen bie vom Dberlandesgerichte in Besitsftreitsachen angeordnete Erganzung Berhandlung 62, 1020; — bes (abgesonberten) Recurses gegen ben Aufschub ber Entscheibung über bie eine Rlage bis zum Schluß ber Berhanblung über die andere bei gegenseitiger Besitstörungeklage 5252; — gegen eine Beweisverfügung ber zweiten Instanz im summarischen Berfahren 3480; — gegen bie von ber zweiten Instanz veranlaßte Berbesserung ber Rlage 3481; — gegen bie bie Restitution gegen Berfäumniß ber Eibestagfahrt gewährende Entscheidung zweiter Inftanz 2306; - gegen bie Bewilligung ber Wiebereinsetzung gegen eine burch Berschulden des Anwalts versäumte Frist 3597; — gegen die Casstrung bes erftrichterlichen Erkenntniffes im Besitzesproces 2868, 4317; - bes Recurses des erstinstanzlichen Richters gegen die obergerichtliche Freisprechung eines wegen beleidigender Schreibart verurtheilten Abvocaten 5465. Bulaffigfeit bes außerorbentlichen Revisionerecurfes gegen bie wegen Incompetenz erfolgte Zurlidweisung a limine einer jum summarischen Berfahren geeigneten Rlage 5304; — gegen einen in erfter Inftang vor ber Wirksamkeit bes Grundbuchsgesetzes erlassenen Grundbuchsbescheib 4637; — gegen Entscheibungen über angesuchte executive Einverleibungen 5403; — über Gesuche um Berlängerung ber Pranotationsrechtfertigungsfrift 4796. Un zulässigteit bes außerorbentlichen Revisionsrecurses in Grundbuchssachen gegen bereits unter ber Herrschaft bes neuen Grundbuchsgesetzes ergangene Entscheibungen ber zweiten Inftang 4675, 4676, 4677, 4678; - gegen Executionsbescheibe in einer summarisch verhandelten Rechtesache 4698; - gegen gleichförmige auf eine Manbatstlage ergangene Zahlungsbefehle 5288. Unzuläffigkeit ber Erftredung einer jur Berhanblung über ein Sequeftrationegesuch angeordneten Tagfahrt wegen eines bagegen eingebrachten außerorbentlichen Revisionsrecurses 8659. Demmung ber Execution burch Recurs im Besitsforungeproces 4443. Demmung bes Bollgugs ber bewilligten Einsicht in die Handlungsbücher burch ben außerordentlichen Revisionsrecurs 8776. Anfechtung eines Urtheiles burch Recurs 2640. Frift für Recurse im Executionsverfahren, benen ein über eine

fummarische Rlage geschloffener Bergleich zu Grunde liegt 8798; -Recursfrift im Executionsverfahren in Bestandstreitfachen 4567; im Executionsverfahren behufs Einbringung eines vom Strafgericht zuerkannten Betrages 4692; — Frift jum Recurs gegen ben Deiftgebotvertheilungsbescheib im summarischen Berfahren 4695; - gegen ben Bescheib über die Einverleibung bes executiven Pfandrechtes 4816; — gegen bie abweisliche Erlebigung bes Gesuches um executive Intabulation bes Miteigenthums nach vorausgegangener Berurtheilung gur Abtretung und Uebergabe bes Miteigenthums 4847; - gegen Bescheibe über die pfandweise Beschreibung und Sequestration ber Friichte eines Pachtgutes zur Wahrung des gesetzlichen Pfandrechtes bes Verpächters 3913. Berspätung bes Recurses auf ber Post 915. Restitution zum Revisionsrecus 1349. Unzulässigkeit ber Abweisung eines Restitutionsgesuches ohne Anhörung bes Gegners: Berückschigung bieses Formfehlers burch bie Rechtsmittelinstanz nach eingetretener Rechtstraft bes Bescheibes 4390. Nichtberücksichtigung jübischer Feiertage bei ber Recursfrift 1768. Telegraphische Recursanmelbung 1963, 2898, 3022. Buläffigfeit bes Rechtszuges gegen bie Entscheibung über bie Roften einer vereitelten Tagfahrt 5572. (Unzulässigkeit ber Beschwerbe gegen die Berzögerung bes Schiedsspruches burch einen Schieberichter 4083.)

- III. Mullitätsbeschwerde (vgl. I. Rullitäten) 516, 835, 1272, 1295, 1787, 2044, 3733 (Rullität des über Kirchenvermögen ohne Beiziehung der Finanzprocuratur geführten Rechtsstreites), 4860 (Mangel der Unterschrift des Richters und Protofollsührers auf dem Protofoll über eine im mündlichen Bersahren erstattete Procestede?), (5440).
- IV. Ansechtung eines Schiedsspruches (vgl. L. V.). Frist für die Rullitätsbeschwerbe gegen einen auf Grund des böhmischen Jagdgesetzes ergangenen Schiedsspruch 5141. Bestreitung des Schiedsspruches (nach Ablauf der gesetzlichen Frist) wegen Simulation 1162. Hemmung der Execution durch die Rlage wegen Nichtigkeit des Schiedsspruches 1281, 4900. Execution zur Sicherstellung während der Verhandlung siber die Ansechtung des Schiedsspruches 1364, 5188.
  - V. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Berhältniß der Wiedereinsetzung wegen einer verstrichenen Fallfrist zu der wegen schlechter Vertretung 1777, 1882, 2842, 3811, 8597, zu der od novitor roporta 1206. Wiedereinsetzung gegen eine versäumte Frist oder gegen ein rechtsträftiges Urtheil? 2291. Unzulässigkeit der Abweisung des Restitutionsgesuches ohne Anhörung des Gegners 4390. Suspensivessigeschen Entscheidung 2842. Unzulässigkeit der Streitanmerkung im Falle einer Restitutionsstage 2284. Umsang der Wirkung der Restitution gegen ein Contumacialnrtheil 2266. Einsuß der Wiedereinsetzung gegen ein Contumacialnrtheil auf mittlerweile vorgenommene Executionsacte 4391. Zusammentressen des Gesuches um Restitution gegen ein Contumacialurtheil auf mittlerweile vorgenommene Executionsacte 4391. Zusammentressen des Gesuches um Restitution gegen ein Contumacialurtheil mit der Appellation gegen dasselbe 8779. Exrotusirung

anordnendes Erkenntniß der zweiten Instanz im summarischen 800 fahren 5487; - gegen bie Berweigerung richterlicher Enbentscheibung im Besitstörungsproceg 4053; - bes außerorbentlichen Revisionrecurses im Besitzstörungsproceg 4254; — bes Recurses gegen bie Annahme ber Rlage in einer jur Competenz ber Gerichte nicht geborigen Sache (Summarverfahren) 5199. Recure gegen Die Schätzung bet ep propriirten Grundstüdes nach bem Ausmaß besselben und gegen ber nachträglichen Bergicht ber Bauunternehmung auf einen Theil bet ge schätzten Grundes? 4094. Revisionerecure gegen bie vom Obergericht verfügte Aufhebung ber von ber ersten Instanz erklärten Annehme ber Schätzung im Expropriationsverfahren 4916. Recurs gegen eine abgesonberte Entscheidung über bie Proceffosten im possessorien summariissimum 4100. Unjulässigfeit bes Recurses gegen bie ben Oberlandesgerichte in Besitsftreitsachen angeordnete Erganzung ber Berhandlung 62, 1020; — bes (abgesonberten) Recurses gegen bet Aufschub ber Entscheibung über bie eine Rlage bis jum Solnf be Berhandlung über bie andere bei gegenseitiger Besitstorungeflage 5252; — gegen eine Beweisverfügung ber zweiten Instanz im summarifde Berfahren 8480; - gegen bie von ber zweiten Inftang veranlagt Berbesserung ber Rlage 3481; - gegen bie bie Restitution gegen Berfäumniß ber Gibestagfahrt gewährenbe Gutscheibung zweiter Infan 2306; - gegen bie Bewilligung ber Wiebereinsetzung gegen eine burd Berschulben bes Anwalts versäumte Frist 3597; — gegen bie Cassium bes erftrichterlichen Ertenntnisses im Besitzesprocef 2868, 4317; - bet Recurses bes erstinstanzlichen Richters gegen die obergerichtliche Freisprechung eines wegen beleibigenber Schreibart verurtheilten Abvocates 5465. Bulaffigkeit bes außerorbentlichen Revisionerecurfes gegen bie wegen Incompetenz erfolgte Zurlidweisung a limine einer jun summarischen Berfahren geeigneten Klage 5304; — gegen einen in erfer Inftang vor ber Wirksamkeit bes Grundbuchsgesetzes erlassenen Grund buchsbescheib 4637; — gegen Entscheibungen über angesuchte executive Einverleibungen 5403; - über Gesuche um Berlängerung ber Prantationsrechtfertigungsfrift 4796. Unjulässigteit bes außerorbeutlichen Revisionsrecurses in Grundbuchssachen gegen bereits unter ber Herichaft bes neuen Grundbuchsgesetzes ergangene Entscheibungen ber zweites Instanz 4675, 4676, 4677, 4678; — gegen Executionsbescheibe in einer jummarisch verhandelten Rechtssache 4698; — gegen gleichförmige an eine Manbatstlage ergangene Zahlungsbefehle 5283. Unauläffigfeit ber Erftredung einer zur Berhandlung über ein Sequeftrationsgesuch geordneten Tagfahrt wegen eines bagegen eingebrachten angererbentlichen Revisionsrecurses 3659. Demmung ber Erecution burch Recut im Besitzstörungsproceg 4443. Demmung bes Bollguge ber bewilligtes Einsicht in die Handlungsbücher durch ben außerorbentlichen Revisions recurs 8776. Anfechtung eines Urtheiles burch Recurs 2640. Frift für Recurse im Executionsverfahren, benen ein fiber eine

١

summarische Rlage geschloffener Bergleich zu Grunde liegt 8798; -Recursfrift im Executionsverfahren in Bestandftreitfachen 4567; im Executionsversahren behufs Einbringung eines vom Strafgericht zuerkannten Betrages 4692; - Frift zum Recurs gegen ben Deiftgebotvertheilungsbescheib im summarischen Berfahren 4695; - gegen ben Bescheib über bie Einverleibung bes executiven Pfandrechtes 4816; — gegen die abweisliche Erledigung bes Gesuches um executive Intabulation des Miteigenthums nach vorausgegangener Berurtheilung zur Abtretung und Uebergabe bes Miteigenthums 4847; — gegen Bescheibe über die pfandweise Beschreibung und Sequestration ber Früchte eines Pachtgutes zur Wahrung bes gesetzlichen Pfanbrechtes bes Verpächters 3913. Berspätung bes Recurses auf ber Post 915. Restitution zum Revisionsrecus 1349. Unzulässigkeit ber Abweisung eines Restitutionsgesuches ohne Anborung bes Gegners: Berückichtigung bieses Formfehlers burch bie Rechtsmittelinstanz nach eingetretener Nichtberüdsichtigung jubifder Feier-Rechtstraft bes Bescheibes 4390. tage bei ber Recursfrist 1768. Telegraphische Recursanmelbung 1963, 2898, 3022. Buläffigfeit bes Rechtszuges gegen bie Entscheibung über bie Roften einer vereitelten Tagfahrt 5572. (Unzuläffigkeit ber Beschwerde gegen die Berzögerung des Schiedespruches durch einen Schieberichter 4083.)

- III. Nullitätsbeschwerde (vgl. I. Nullitäten) 516, 835, 1272, 1295, 1787, 2044, 3733 (Nullität des über Kirchenvermögen ohne Beiziehung der Finanzprocuratur geführten Rechtsstreites), 4860 (Mangel der Unterschrift des Richters und Protofollsührers auf dem Protofoll über eine im mündlichen Bersahren erstattete Procestede?), (5440).
- IV. Ansechtung eines Schiedsspruches (vgl. L. V.). Frist für die Rullitätsbeschwerbe gegen einen auf Grund des böhmischen Jagdgesetzes ergangenen Schiedsspruch 5141. Bestreitung des Schiedsspruches (nach Ablauf
  der gesetzlichen Frist) wegen Simulation 1162. Hemmung der
  Execution durch die Klage wegen Nichtigkeit des Schiedsspruches 1281,
  4900. Execution zur Sicherstellung während der Berhandlung über
  die Ansechtung des Schiedsspruches 1364, 5183.
  - V. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Berhältniß der Wiedereinsetzung wegen einer verstrichenen Fallfrist zu der wegen schlechter Bertretung 1777, 1882, 2842, 3811, 3597, zu der ob novitor reporta 1206. Wiedereinsetzung gegen eine versäumte Frist oder gegen ein rechtskräftiges Urtheil? 2291. Unzulässigteit der Abweisung des Restitutionsgesuches ohne Anhörung des Gegners 4390. Suspensivessiehen Entscheing 2842. Unzulässigteit der Wiedereinsetzung versagenden Entscheidung 2842. Unzulässigteit der Streitanmerkung im Falle einer Restitutionsstage 2284. Umsang der Wirtung der Restitution gegen ein Contumacialurtheil 2266. Einsluß der Wiedereinsetzung gegen ein Contumacialurtheil auf mittlerweile vorgenommene Executionsacte 4391. Zusammentressen des Gesuches um Restitution gegen ein Contumacialurtheil mit der Appellation gegen dasselbe 8779. Exrotusirung

anordnendes Erkenntniß ber zweiten Instanz im summarischen Ber fahren 5487; - gegen bie Berweigerung richterlicher Enbeutscheibung im Besitzstörungsproceg 4053; — bes außerorbentlichen Revisions recurses im Besitzstörungsproceg 4254; — bes Recurses gegen bie Annahme ber Rlage in einer zur Competenz ber Gerichte nicht gehörigen Sache (Summarverfahren) 5199. Recurs gegen Die Schätzung bet & propriirten Grunbstückes nach bem Ausmaß besselben und gegen ber nachträglichen Bergicht ber Bauunternehmung auf einen Theil bet ge schätten Grundes? 4094. Revisionsrecurs gegen bie vom Obergeicht verfügte Aufhebung ber von ber ersten Instanz erklärten Annehm ber Schätzung im Expropriationsverfahren 4916. Recurs gegen eine abgesonberte Entscheidung über die Proceffosten im possessorium summariissimum 4100. Unjulaffigfeit bes Recurfes gegen bie bes Dberlanbesgerichte in Besitsftreitsachen angeordnete Erganzung ber Berhandlung 62, 1020; — des (abgesonderten) Recurses gegen ba Aufschub ber Entscheibung über bie eine Rlage bis jum Soluf ber Berhandlung über bie andere bei gegenseitiger Besitsftorungeflage 5252; — gegen eine Beweisverfügung ber zweiten Inftanz im summarifder Berfahren 3480; — gegen bie von der zweiten Instanz veranlest Berbefferung ber Rlage 3481; - gegen bie bie Restitution gegen Berfäumniß ber Gibestagfahrt gewährenbe Entscheibung aweiter Infan 2306; - gegen bie Bewilligung ber Wiebereinsetzung gegen eine burd Berschulben bes Anwalts verfäumte Frist 3597; - gegen bie Caffinn bes erstrichterlichen Erkenntnisses im Besitzesproces 2868, 4317; - bet Recurses bes erftinstanzlichen Richters gegen bie obergerichtliche Freisprechung eines wegen beleibigenber Schreibart verurtheilten Abvocute 5465. Bulaffigteit bes außerorbentlichen Revisionerecurfet gegen bie wegen Incompetenz erfolgte Zurlidweisung a limine einer zu fummarischen Berfahren geeigneten Rlage 5304; - gegen einen in erfter Inftanz vor ber Wirksamkeit bes Grundbuchsgesetzes erlassenen Grud buchsbescheib 4637; — gegen Entscheibungen über angesuchte executive Einverleibungen 5403; - über Gesuche um Berlängerung ber Printationsrechtsertigungsfrist 4796. Unzulässigteit bes außerorbentlichen Revisionsrecurses in Grundbuchssachen gegen bereits unter ber Benichet bes neuen Grundbuchsgesetzes ergangene Entscheidungen ber zweites Instanz 4675, 4676, 4677, 4678; — gegen Erecutionsbescheibe in einer summarisch verhandelten Rechtssache 4698; - gegen gleichsbrmige af eine Manbatetlage ergangene Bahlungsbefehle 5283. Unguläffigfeit ber Erftredung einer zur Berhandlung über ein Sequeftrationsgefuch geordneten Tagfahrt wegen eines bagegen eingebrachten außererbentlichen Revisionsrecurses 3659. Demmung ber Execution burch Recurs im Besitsftörungsproces 4443. Hemmung bes Bollzuge ber bewilligten Einsicht in die Handlungsbücher burch ben außerorbentlichen Revisions recurs 3776. Anfechtung eines Urtheiles burch Recurs 2640. Frift für Recurse im Executionsverfahren, benen ein aber eine

summarische Rlage geschlossener Bergleich zu Grunde liegt 3793; -Recursfrift im Executionsverfahren in Bestanbstreitjachen 4567; im Executionsverfahren behufs Einbringung eines vom Strafgericht querkannten Betrages 4692; — Frift jum Recurs gegen ben Meiftgebotvertheilungsbescheib im summarischen Berfahren 4695; - gegen ben Bescheib über bie Einverleibung bes executiven Pfanbrechtes 4816; - gegen die abweisliche Erledigung bes Gesuches um executive Intabulation des Miteigenthums nach vorausgegaugener Berurtheilung jur Abtretung und Uebergabe bes Miteigenthums 4847; - gegen Bescheibe über bie pfandweise Beschreibung und Sequestration ber Früchte eines Pachtgutes zur Wahrung bes gesetzlichen Pfanbrechtes bes Berpächters 3913. Berspätung bes Recurses auf ber Post 915. Restitution zum Revisionerecus 1349. Unzuläffigkeit ber Abweisung eines Restitutionegesuches ohne Anbörung bes Gegners: Berudsichtigung bieses Formfehlers burch bie Rechtsmittelinstanz nach eingetretener Rechtstraft bes Bescheibes 4890. Nichtberudsichtigung jubischer Feiertage bei ber Recursfrift 1768. Telegraphische Recursanmelbung 1963, 2898, 3022. Buläffigfeit bes Rechtszuges gegen bie Entscheibung über bie Roften einer vereitelten Tagfahrt 5572. (Unzuläffigkeit ber Beschwerbe gegen bie Bergögerung bes Schiebsspruches burch einen Schieberichter 4083.)

- III. Mullitätsbeschwerde (vgl. I. Rullitäten) 516, 835, 1272, 1295, 1787, 2044, 3733 (Rullität des über Kirchenvermögen ohne Beiziehung der Finanzprocuratur geführten Rechtsstreites), 4860 (Mangel der Unterschrift des Richters und Protokollsührers auf dem Protokoll über eine im mündlichen Bersahren erstattete Procehrede?), (5440).
- IV. Ansechtung eines Schiedsspruches (vgl. L. V.). Frist für die Rullitätsbeschwerbe gegen einen auf Grund des böhmischen Jagdgesetses ergangenen Schiedsspruch 5141. Bestreitung des Schiedsspruches (nach Ablauf
  der gesetzlichen Frist) wegen Simulation 1162. Demmung der
  Execution durch die Klage wegen Nichtigkeit des Schiedsspruches 1281,
  4900. Execution zur Sicherstellung während der Berhandlung über
  die Ansechtung des Schiedsspruches 1364, 5183.
  - V. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Verhältniß der Wiedereinsetzung wegen einer verstrichenen Fallfrist zu der wegen schlechter Vertretung 1777, 1882, 2842, 3811, 3597, zu der od noviter reporta 1206. Wiedereinsetzung gegen eine versäumte Frist oder gegen ein rechtsträftiges Urtheil? 2291. Unzulässigleit der Abweisung des Restitutionsgesuches ohne Anhörung des Gegners 4890. Suspensivessigliches ahne Anhörung des Gegners 4890. Suspensivessiglichen Entscheing 2842. Unzulässigleit der Streitanmerkung im Falle einer Restitutionsstlage 2284. Umfang der Wirtung der Restitution gegen ein Contumacialurtheil 2266. Einsinß der Wiedereinsetzung gegen ein Contumacialurtheil auf mittlerweile vorgenommene Executionsacte 4391. Zusammentressen des Gesuches um Restitution gegen ein Contumacialurtheil auf mittlerweile vorgenommene Executionsacte 4391. Zusammentressen des Gesuches um Restitution gegen ein Contumacialurtheil mit der Appellation gegen dasselbe 8779. Exrotusirung

anordnendes Erkenntniß ber zweiten Inftanz im summarischen Ber fahren 5487; — gegen bie Berweigerung richterlicher Enbentscheibung im Besitsftörungsprocet 4053; — bes außerorbentlichen Revisionsrecurses im Besitzstörungsproceg 4254; - bes Recurses gegen bie Annahme ber Rlage in einer zur Competenz ber Gerichte nicht gehörige Sache (Summarverfahren) 5199. Recurs gegen Die Schätzung bet ep propriirten Grundstückes nach bem Ausmaß besselben und gegen ber nachträglichen Bergicht ber Bauunternehmung auf einen Theil bet geschätten Grundes? 4094. Revisionerecurs gegen bie vom Obergerick verfügte Aufhebung ber von ber ersten Instanz erklärten Annehm Recurs gegen eine ber Schätzung im Expropriationsverfahren 4916. abgesonderte Entscheidung über die Proceffosten im possessorien summariissimum 4100. Unzulässigteit bes Recurses gegen bie von Oberlanbesgerichte in Besitsftreitsachen angeordnete Erganzung ber Berhandlung 62, 1020; — des (abgesonderten) Recurses gegen ber Aufschub ber Entscheidung über bie eine Rlage bis jum Solng ber Berhandlung über die andere bei gegenseitiger Besitftorungeflage 5251; - gegen eine Beweisverfügung ber zweiten Inftanz im fummarifde Berfahren 3480; — gegen bie von ber zweiten Inftang veranlast Berbefferung ber Rlage 3481; - gegen bie bie Restitution gegen Berfäumniß ber Gibestagfahrt gewährenbe Entscheibung zweiter Infen 2306; - gegen bie Bewilligung ber Wiebereinsetzung gegen eine burd Berschulben bes Anwalts versäumte Frist 3597; — gegen bie Caffirm bes erftrichterlichen Ertenntniffes im Besitzesproceß 2868, 4317; - bet Recurses bes erftinftanglichen Richters gegen bie obergerichtliche Frisprechung eines wegen beleibigenber Schreibart verurtheilten Abvocate 5465. Bulaffigfeit bes außerorbentlichen Revifionerecurfet gegen bie wegen Incompetenz erfolgte Zurlidweisung a limine einer zu summarischen Berfahren geeigneten Rlage 5304; - gegen einen in erfer Instanz vor der Wirksamkeit des Grundbuchsgesetzes erlassenen Grud buchsbescheib 4637; - gegen Entscheibungen über angesuchte executive Einverleibungen 5403; - über Gesuche um Berlangerung ber Printationsrechtfertigungsfrist 4796. Un zulässigt eit bes angerorbentlichen Revisionsrecurses in Grundbuchssachen gegen bereits unter ber Berifck bes neuen Grundbuchsgesetzes ergangene Entscheidungen ber zweites Inftanz 4675, 4676, 4677, 4678; — gegen Executionsbescheibe in einer summarisch verhandelten Rechtssache 4698; - gegen gleichformige af eine Manbatetlage ergangene Zahlungebefehle 5283. Unzuläffigfeit ber Erftredung einer zur Berhandlung über ein Sequeftrationsgesuch geordneten Tagfahrt wegen eines bagegen eingebrachten außererbentlichen Revisionerecurses 3659. Demmung ber Execution burd Recurs im Besitzstörungsproceg 4443. Hemmung bes Bollzuge ber bewilligtes Einsicht in bie Handlungsbücher burch ben außerorbentlichen Revisionsrecurs 3776. Anfechtung eines Urtheiles burch Recurs 2640. Frift für Recurse im Executionsverfahren, benen ein aber eine

•

summarische Rlage geschlossener Bergleich zu Grunde liegt 3793; -Recursfrift im Executionsverfahren in Bestandftreitfachen 4567; im Executionsverfahren behufs Einbringung eines vom Strafgericht querkannten Betrages 4692; - Frift jum Recurs gegen ben Deiftgebotvertheilungsbescheib im summarischen Berfahren 4695; - gegen ben Bescheib über die Einverleibung bes executiven Pfanbrechtes 4816; - gegen die abweisliche Erledigung des Gesuches um executive Intabulation bes Miteigenthums nach vorausgegangener Berurtheilung zur Abtretung und Uebergabe bes Miteigenthums 4847; - gegen Bescheibe über die pfandweise Beschreibung und Sequestration der Früchte eines Pachtgutes zur Wahrung bes gesetzlichen Pfandrechtes bes Berpächters 3913. Berspätung bes Recurses auf ber Post 915. Restitution zum Revisionsrecus 1349. Unzulässigkeit ber Abweisung eines Restitutionsgesuches ohne Anbörung bes Gegners: Berücksichtigung bieses Formfehlers burch bie Rechtsmittelinstanz nach eingetretener Nichtberüdfichtigung jubifder Feier-Rechtstraft bes Bescheibes 4890. tage bei ber Recursfrist 1768. Telegraphische Recursanmelbung 1963, 2898, 3022. Zuläffigkeit bes Rechtszuges gegen bie Entscheibung über bie Roften einer vereitelten Tagfahrt 5572. (Unzuläffigkeit ber Beschwerbe gegen die Berzögerung bes Schiebsspruches burch einen Schiederichter 4083.)

- III. Mullitätsbeschwerde (vgl. I. Rullitäten) 516, 835, 1272, 1295, 1787, 2044, 3733 (Rullität des über Kircheuvermögen ohne Beiziehung der Finanzproguratur geführten Rechtsstreites), 4860 (Mangel der Unterschrift des Richters und Protokollsührers auf dem Protokoll über eine im mündlichen Bersahren erstattete Procehrede?), (5440).
- IV. Ansechtung eines Schiedsspruches (vgl. L. V.). Frist für die Rullitätsbeschwerbe gegen einen auf Grund des böhmischen Jagdgesetzes ergangenen Schiedsspruch 5141. Bestreitung des Schiedsspruches (nach Ablauf
  der gesetzlichen Frist) wegen Simulation 1162. Demmung der
  Execution durch die Klage wegen Nichtigkeit des Schiedsspruches 1281,
  4900. Execution zur Sicherstellung während der Berhandlung über
  die Ansechtung des Schiedsspruches 1364, 5183.
  - V. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Berhältniß der Wiedereinsetzung wegen einer verstrichenen Fallfrist zu der wegen schlechter Bertretung 1777, 1882, 2842, 3311, 3597, zu der od novitor roporta 1206. Wiedereinsetzung gegen eine versäumte Frist oder gegen ein rechtsträftiges Urtheil? 2291. Unzulässigteit der Abweisung des Restitutionsgesuches ohne Anhörung des Gegners 4390. Suspensivesseigendes ohne Anhörung des Gegners 4390. Suspensivesseigenden Entscheidung 2842. Unzulässigteit der Streitanmerkung im Falle einer Restitutionsstage 2284. Umsang der Wirtung der Restitution gegen ein Contumacialurtheil 2266. Einsluß der Wiedereinsetzung gegen ein Contumacialurtheil auf mittlerweile vorgenommene Executionsacte 4391. Zusammentressen des Gesuches um Restitution gegen ein Contumacialurtheil mit der Appellation gegen dasselbe 3779. Exrotusirung

anordnendes Erkenntniß der zweiten Instanz im summarischen Berfahren 5487; — gegen bie Berweigerung richterlicher Enbentscheibung im Besitsftörungsprocet 4053; — bes außerorbentlichen Revisionsrecurses im Besitsftörungsproceß 4254; — bes Recurses gegen bie Annahme ber Rlage in einer zur Competenz ber Gerichte nicht gehörigen Sache (Summarverfahren) 5199. Recurs gegen die Schätzung bes expropriirten Grundstückes nach bem Ausmaß besselben und gegen ben nachträglichen Bergicht ber Bauunternehmung auf einen Theil bes geschätzten Grundes? 4094. Revisionsrecurs gegen die vom Obergericht verfügte Aufhebung ber von ber ersten Instanz erklärten Annahme ber Schätzung im Expropriationeverfahren 4916. Recurs gegen eine abgesonderte Entscheidung über die Proceffosten im possessorium summariissimum 4100. Unjulässigteit bes Recurses gegen bie vom Oberlandesgerichte in Besitsftreitsachen angeordnete Erganjung Berhandlung 62, 1020; — bes (abgesonberten) Recurses gegen ben Aufschub ber Entscheibung über bie eine Rlage bis jum Schluß ber Berhandlung über die andere bei gegenseitiger Besitstörungeklage 5252; - gegen eine Beweisverfügung ber zweiten Instanz im summarischen Berfahren 3480; — gegen bie von ber zweiten Instanz veranlagte Berbesserung ber Rlage 3481; — gegen bie bie Restitution gegen Berfäumniß ber Eibestagfahrt gemährenbe Entscheidung zweiter Infang 2306; — gegen bie Bewilligung ber Wiebereinsetzung gegen eine burch Berschulben bes Anwalts versäumte Frist 3597; — gegen die Cassirung bes erstrichterlichen Erkenntnisses im Besitzesproces 2868, 4317; — bes Recurses des erstinstanzlichen Richters gegen die obergerichtliche Freisprechung eines wegen beleibigenber Schreibart verurtheilten Abvocaten 5465. Bulaffigteit bes außerorbentlichen Revisionerecurfes gegen bie wegen Incompetenz erfolgte Zurlidweisung a limine einer jum summarischen Berfahren geeigneten Rlage 5304; — gegen einen in erfter Inftanz vor ber Wirksamkeit bes Grundbuchsgesetzes erlassenen Grundbuchsbescheib 4637; — gegen Entscheibungen über angesuchte executive Einverleibungen 5403; - über Gesuche um Berlangerung ber Prantationsrechtfertigungsfrist 4796. Unzulässigteit bes außerorbentlichen Revistonsrecurses in Grundbuchssachen gegen bereits unter ber Berichaft bes neuen Grundbuchsgesetzes ergangene Entscheidungen ber zweiten Inftang 4675, 4676, 4677, 4678; — gegen Executionsbescheibe in einer summarisch verhandelten Rechtssache 4698; - gegen gleichförmige auf eine Manbatetlage ergangene Zahlungsbefehle 5283. Unzuläffigfeit ber Erftredung einer zur Berhandlung über ein Sequestrationsgesuch angeordneten Tagfahrt wegen eines bagegen eingebrachten außerorbentlichen Revistonsrecurses 3659. Demmung ber Erecution burch Recurs im Besitstörungsproceß 4443. Hemmung bes Bollgugs ber bewilligten Einsicht in die Handlungsbücher burch ben außerordentlichen Revisionsrecurs 8776. Anfechtung eines Urtheiles burch Recurs 2640. Frift für Recurse im Executionsverfahren, benen ein über eine

summarische Rlage geschloffener Bergleich zu Grunde liegt 3793; -Recursfrift im Executionsverfahren in Bestanbftreitfachen 4567; im Executionsverfahren behufs Einbringung eines vom Strafgericht auerkannten Betrages 4692; — Frift jum Recurs gegen ben Deiftgebotvertheilungsbescheib im summarischen Berfahren 4695; - gegen ben Bescheib über bie Einverleibung bes executiven Pfanbrechtes 4816; — gegen bie abweisliche Erledigung bes Gesuches um executive Intabulation des Miteigenthums nach vorausgegangener Berurtheilung zur Abtretung und Uebergabe bes Miteigenthums 4847; — gegen Bescheibe über bie pfandweise Beschreibung und Sequestration ber Früchte eines Pachtgutes zur Wahrung bes gesetzlichen Pfanbrechtes bes Berpächters 3913. Berspätung bes Recurses auf ber Post 915. Restitution zum Revisionsrecus 1349. Unzuläffigkeit ber Abweisung eines Restitutionegesuches ohne Anhörung bes Gegnere: Berudsichtigung bieses Formfehlers burch bie Rechtsmittelinstanz nach eingetretener Rechtstraft bes Bescheibes 4890. Nichtberücksichtigung jubischer Feiertage bei ber Recursfrist 1768. Telegraphische Recursanmelbung 1963, 2898, 8022. Zuläffigkeit bes Rechtszuges gegen bie Entscheibung über die Roften einer vereitelten Tagfahrt 5572. (Unzulässigfeit ber Beschwerbe gegen die Bergögerung des Schiebsspruches durch einen Schieberichter 4083.)

- III. Rullitätsbeschwerbe (vgl. I. Rullitäten) 516, 835, 1272, 1295, 1787, 2044, 3733 (Rullität des über Kirchenvermögen ohne Beiziehung der Finanzprocuratur geführten Rechtsstreites), 4860 (Mangel der Unterschrift des Richters und Protokollsührers auf dem Protokoll über eine im mündlichen Bersahren erstattete Procehrede?), (5440).
- IV. Ansechtung eines Schiedsspruches (vgl. L. V.). Frist für die Rullitätsbeschwerbe gegen einen auf Grund des böhmischen Jagdgesetzes ergangenen Schiedsspruch 5141. Bestreitung des Schiedsspruches (nach Ablauf
  der gesetzlichen Frist) wegen Simulation 1162. Hemmung der Execution durch die Rlage wegen Nichtigkeit des Schiedsspruches 1281,
  4900. Execution zur Sicherstellung während der Berhandlung über
  die Ansechtung des Schiedsspruches 1364, 5183.
  - V. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Berhältniß der Wiedereinsetzung wegen einer verstrichenen Fallfrist zu der wegen schlechter Bertretung 1777, 1882, 2842, 3811, 3597, zu der ob noviter reporta 1206. Wiedereinsetzung gegen eine versäumte Frist oder gegen ein rechtsträftiges Urtheil? 2291. Unzulässigteit der Abweisung des Restitutionsgesuches ohne Anhörung des Geguers 4390. Suspensivessigtet 1777. Rechtstraft der die Wiedereinsetzung versagenden Entscheidung 2842. Unzulässigteit der Streitanmerkung im Falle einer Restitutionsstage 2284. Umsang der Wirkung der Restitution gegen ein Contumacialurtheil 2266. Einsluß der Wiedereinsetzung gegen ein Contumacialurtheil auf mittlerweile vorgenommene Executionsacte 4391. Zusammentressen des Gesuches um Restitution gegen ein Contumacialurtheil auf mittlerweile vorgenommene Executionsacte 4391. Zusammentressen des Gesuches um Restitution gegen ein Contumacialurtheil mit der Appellation gegen dasselbe 3779. Exrotusirung

anordnendes Erkenntnig der zweiten Inftanz im summarischen Berfahren 5487; — gegen bie Berweigerung richterlicher Enbentscheibung im Besitzstörungsproceg 4053; — bes außerorbentlichen Revisionsrecurses im Besitzstörungsproceß 4254; - bes Recurses gegen bie Annahme ber Rlage in einer zur Competenz ber Gerichte nicht gehörigen Sache (Summarverfahren) 5199. Recurs gegen Die Schätzung bes erpropriirten Grunbstückes nach bem Ausmaß besselben und gegen ben nachträglichen Bergicht ber Bauunternehmung auf einen Theil bes geschätten Grundes? 4094. Revisionsrecurs gegen bie vom Obergericht verfügte Aufhebung ber von ber ersten Instanz erklärten Annahme ber Schätzung im Expropriationsverfahren 4916. Recurs gegen eine abgesonberte Entscheidung über die Proceffosten im possessorium summariissimum 4100. Unjulaffigfeit bes Recurfes gegen bie vom Oberlanbesgerichte in Besitsftreitsachen angeordnete Ergangung Berhandlung 62, 1020; — bes (abgesonderten) Recurses gegen ben Aufschub ber Entscheibung über bie eine Rlage bis jum Schluß ber Berhandlung über die andere bei gegenseitiger Besithtörungeklage 5252; - gegen eine Beweisverfügung ber zweiten Instanz im summarischen Berfahren 3480; — gegen bie von ber zweiten Instanz veranlagte Berbefferung ber Rlage 3481; — gegen bie bie Restitution gegen Berfäumniß ber Eibestagfahrt gemährende Entscheidung zweiter Juftang 2306; - gegen bie Bewilligung ber Wiebereinsetzung gegen eine burd Berschulben bes Anwalts versäumte Frist 3597; — gegen bie Cassirung bes erstrichterlichen Erkenntnisses im Besitzesproces 2868, 4317; — bes Recurses bes erstinstanzlichen Richters gegen die obergerichtliche Freisprechung eines wegen beleibigender Schreibart verurtheilten Abvocaten 5465. Bulaffigkeit bes außerorbentlichen Revisionsrecurses gegen bie wegen Incompetenz erfolgte Zurudweisung a limine einer jum fummarischen Berfahren geeigneten Rlage 5304; - gegen einen in erfter Inftanz vor der Wirksamkeit bes Grundbuchsgesetzes erlassenen Grundbuchsbescheib 4637; — gegen Entscheibungen über angesuchte executive Einverleibungen 5403; - über Gesuche um Berlängerung ber Pranotationsrechtfertigungsfrist 4796. Unzulässigteit bes außerorbentlichen Revisionsrecurses in Grundbuchssachen gegen bereits unter ber Herrschaft bes neuen Grundbuchsgesetzes ergangene Entscheidungen ber zweiten Instang 4675, 4676, 4677, 4678; - gegen Erecutionsbescheibe in einer summarisch verhandelten Rechtssache 4698; — gegen gleichförmige auf eine Manbatsklage ergangene Bahlungsbefehle 5283. Unguläffigkeit ber Erftredung einer zur Berhanblung über ein Sequestrationsgesuch augeordneten Tagfahrt wegen eines dagegen eingebrachten außerorbentlichen Revisionsrecurses 3659. Demmung ber Execution burch Recurs im Besitsfiörungsproces 4443. Hemmung bes Bollangs ber bewilligten Einsicht in die Handlungsbücher burch ben außerordentlichen Revisionsrecurs 3776. Anfechtung eines Urtheiles burch Recurs 2640. Frift für Recurse im Executioneverfahren, benen ein über eine

summarische Rlage geschlossener Bergleich zu Grunde liegt 3798; — Recursfrift im Executionsverfahren in Bestandftreitfachen 4567; im Executionsverfahren behufs Einbringung eines vom Strafgericht zuerkannten Betrages 4692; - Frift jum Recurs gegen ben Deiftgebotvertheilungsbescheib im summarischen Berfahren 4695; - gegen ben Bescheib über die Einverleibung bes executiven Pfanbrechtes 4816; — gegen bie abweisliche Erlebigung bes Gesuches um executive Intabulation bes Miteigenthums nach vorausgegaugener Berurtheilung zur Abtretung und Uebergabe bes Miteigenthums 4847; — gegen Bescheibe über bie pfandweise Beschreibung und Sequestration ber Früchte eines Pachtgutes zur Wahrung bes gesetzlichen Pfanbrechtes bes Berpächters 3913. Berspätung bes Recurses auf ber Post 915. Restitution zum Revisionsrecus 1349. Unzulässigkeit ber Abweisung eines Restitutionsgesuches ohne Anhörung bes Gegners: Berücksichtigung bieses Formfehlers burch bie Rechtsmittelinstanz nach eingetreteuer Rechtstraft bes Bescheibes 4890. Nichtberücksichtigung jubifcher Feiertage bei der Recursfrist 1768. Telegraphische Recursanmelbung 1963, 2898, 3022. Buläffigkeit bes Rechtszuges gegen bie Entscheibung über bie Roften einer vereitelten Tagfahrt 5572. (Unzuläffigkeit ber Beschwerbe gegen die Berzögerung des Schiedsspruches burch einen Schieberichter 4083.)

- III. Mullitätsbeschwerde (vgl. I. Rullitäten) 516, 835, 1272, 1295, 1787, 2044, 3733 (Nullität des über Kirchenvermögen ohne Beiziehung der Finanzprocuratur geführten Rechtsstreites), 4860 (Mangel der Unterschrift des Richters und Protokollsührers auf dem Protokoll über eine im mündlichen Bersahren erstattete Procehrede?), (5440).
- IV. Ansechtung eines Schiedsspruches (vgl. L. V.). Frist für die Rullitätsbeschwerbe gegen einen auf Grund des böhmischen Jagdgesetses ergangenen Schiedsspruch 5141. Bestreitung des Schiedsspruches (nach Ablauf
  der gesetzlichen Frist) wegen Simulation 1162. Demmung der Execution durch die Klage wegen Nichtigkeit des Schiedsspruches 1281,
  4900. Execution zur Sicherstellung während der Berhandlung über
  die Ansechtung des Schiedsspruches 1364, 5183.
  - V. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Berhältniß der Wiedereinsetzung wegen einer verstrichenen Fallfrift zu der wegen schlechter Bertretung 1777, 1882, 2842, 3311, 3597, zu der od novitor roporta 1206. Wiedereinsetzung gegen eine versäumte Frist oder gegen ein rechtsfräftiges Urtheil? 2291. Unzulässigleit der Abweisung des Restitutionsgesuches ohne Anhörung des Gegners 4890. Suspensivessiglichet der 1777. Rechtsfraft der die Wiedereinsetzung versagenden Entscheidung 2842. Unzulässigleit der Streitanmerkung im Falle einer Restitutionsklage 2284. Umfang der Wirkung der Restitution gegen ein Contumacialurtheil 2266. Einsluß der Wiedereinsetzung gegen ein Contumacialurtheil auf mittlerweile vorgenommene Executionsacte 4391. Zusammentressen des Gesuches um Restitution gegen ein Contumacialurtheil mit der Appellation gegen dasselbe 3779. Exrotusirung

anordnendes Erkenntniß ber zweiten Instanz im summarischen Berfahren 5487; - gegen bie Berweigerung richterlicher Enbentscheibung im Besitstörungsprocet 4053; — bes außerorbeutlichen Revisionsrecurses im Besitzstörungsproceg 4254; - bes Recurses gegen bie Annahme ber Rlage in einer zur Competenz ber Gerichte nicht gehörigen Sache (Summarverfahren) 5199. Recurs gegen Die Schätzung bes expropriirten Grundstückes nach bem Ausmaß besselben und gegen ben nachträglichen Bergicht ber Bauunternehmung auf einen Theil bes geschätzten Grundes? 4094. Revisionerecurs gegen bie vom Obergericht verfügte Aufhebung ber von ber ersten Instanz erklärten Annahme ber Schätzung im Expropriationsverfahren 4916. Recurs gegen eine abgesonberte Entscheidung über bie Proceffosten im possessorium summariissimum 4100. Unjulässigteit bes Recurses gegen bie vom Oberlandesgerichte in Besitsftreitsachen angeordnete Erganzung Berhandlung 62, 1020; — bes (abgesonberten) Recurses gegen ben Aufschub ber Entscheibung über bie eine Rlage bis jum Schluß ber Berhandlung über die andere bei gegenseitiger Besitsftörungeklage 5252; - gegen eine Beweisverfügung ber zweiten Instanz im summarischen Berfahren 3480; — gegen bie von ber zweiten Instanz veranlagte Berbesserung ber Rlage 3481; — gegen bie bie Restitution gegen Berfäumniß ber Gibestagfahrt gemährenbe Entscheibung zweiter Juftang 2306; - gegen bie Bewilligung ber Wiebereinsetzung gegen eine burch Berschulben bes Anwalts versäumte Frist 3597; — gegen bie Casstrung bes erftrichterlichen Erkenutnisses im Besitzesproces 2868, 4317; - bes Recurses des erstinstanzlichen Richters gegen die obergerichtliche Freisprechung eines wegen beleibigender Schreibart verurtheilten Abvocaten 5465. Zulässigkeit bes außerorbentlichen Revisionsrecurses gegen bie wegen Incompetenz erfolgte Burlidweisung a limine einer jum summarischen Berfahren geeigneten Rlage 5804; - gegen einen in erfter Inftang vor ber Wirksamkeit bes Grundbuchsgesetzes erlassenen Grundbuchsbescheib 4637; — gegen Entscheibungen über angesuchte executive Einverleibungen 5403; - über Gesuche um Berlängerung ber Pranotationsrechtfertigungsfrist 4796. Unzulässigteit bes außerorbentlichen Revisionsrecurses in Grundbuchssachen gegen bereits unter ber Herrschaft bes neuen Grundbuchsgesetzes ergangene Entscheibungen ber zweiten Instanz 4675, 4676, 4677, 4678; — gegen Executionsbescheibe in einer summarisch verhandelten Rechtssache 4698; — gegen gleichförmige auf eine Manbatetlage ergangene Zahlungsbefehle 5283. Unzuläffigkeit ber Erftredung einer zur Berhanblung über ein Sequeftrationsgesuch angeordneten Tagfahrt wegen eines bagegeu eingebrachten außerorbentlichen Revisionsrecurses 3659. Hemmung ber Execution burch Recurs im Besitstörungsproces 4443. Hemmung bes Bollaugs ber bewilligten Einsicht in die Handlungsbücher burch ben außerordentlichen Revisionsrecurs 3776. Anfechtung eines Urtheiles burch Recurs 2640. Frift für Recurse im Executioneversahren, benen ein über eine

1

summarische Rlage geschlossener Bergleich zu Grunde liegt 3798; -Recursfrift im Executionsverfahren in Bestandstreitsachen 4567; im Executionsverfahren behufs Einbringung eines vom Strafgericht quertannten Betrages 4692; - Frift jum Recurs gegen ben Deiftgebotvertheilungsbescheib im summarischen Berfahren 4695; - gegen ben Bescheib über bie Einverleibung bes executiven Pfanbrechtes 4816; - gegen bie abweisliche Erlebigung bes Besuches um executive Intabulation bes Miteigenthums nach vorausgegangener Berurtheilung zur Abtretung und Uebergabe bes Miteigenthums 4847; — gegen Bescheibe über bie pfandweise Beschreibung und Sequestration ber Früchte eines Pachtgutes zur Wahrung bes gesetzlichen Pfanbrechtes bes Berpächters 3913. Berspätung bes Recurses auf ber Post 915. Restitution zum Revisionsrecus 1349. Unzulässigteit ber Abweisung eines Restitutionsgesuches ohne Anborung bes Gegners: Berudsichtigung bieses Formfehlers burch bie Rechtsmittelinstanz nach eingetretener Rechtstraft bes Bescheibes 4390. Nichtberücksichtigung jubischer Feiertage bei ber Recursfrift 1768. Telegraphische Recursanmelbung 1963, 2898, 3022. Buläffigfeit bes Rechtszuges gegen bie Entscheibung über bie Roften einer vereitelten Tagfahrt 5572. (Unzuläffigkeit ber Beschwerde gegen die Berzögerung des Schiedsspruches durch einen Schieberichter 4083.)

- III. Nullitätsbeschwerde (vgl. I. Rullitäten) 516, 835, 1272, 1295, 1787, 2044, 3788 (Nullität des über Kirchenvermögen ohne Beiziehung der Finanzproguratur geführten Rechtsstreites), 4860 (Mangel der Unterschrift des Richters und Protofollsührers auf dem Protofoll über eine im mündlichen Bersahren erstattete Procehrede?), (5440).
- IV. Ansechtung eines Schiedsspruches (vgl. L. V.). Frist für die Rullitätsbeschwerbe gegen einen auf Grund des böhmischen Jagdgesetzes ergangenen Schiedsspruch 5141. Bestreitung des Schiedsspruches (nach Ablauf
  der gesetzlichen Frist) wegen Simulation 1162. Demmung der
  Execution durch die Rlage wegen Nichtigkeit des Schiedsspruches 1281,
  4900. Execution zur Sicherstellung während der Verhandlung über
  die Ansechtung des Schiedsspruches 1364, 5183.
  - V. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Berhältniß der Wiedereinsetzung wegen einer verstrichenen Fallfrist zu der wegen schlechter Bertretung 1777, 1882, 2842, 3811, 3597, zu der ob noviter reporta 1206. Wiedereinsetzung gegen eine versäumte Frist oder gegen ein rechtskräftiges Urtheil? 2291. Unzulässigleit der Abweisung des Restitutionsgesuches ohne Anhörung des Gegners 4390. Suspensivesseschen Entscheing 2842. Unzulässigleit der Streitanmerkung wersagenden Entscheidung 2842. Unzulässigleit der Streitanmerkung im Falle einer Restitutionsklage 2284. Umsang der Wirkung der Restitution gegen ein Contumacialurtheil 2266. Einsluß der Wiedereinsetzung gegen ein Contumacialurtheil auf mittlerweile vorgenommene Executionsacte 4391. Zusammentressen des Gesuches um Restitution gegen ein Contumacialurtheil auf mittlerweile vorgenommene Executionsacte 4391. Zusammentressen des Gesuches um Restitution gegen ein Contumacialurtheil mit der Appellation gegen dasselbe 8779. Exrotusirung

während des Restitutionsprocesses 2998. Kosten 1815, 2846, 2882, 4484 (Aushehung berselben wegen Berschulbens des Impetraten), 5572.

- 1. Wiebereinsetzung wegen einer verstrichenen Frist 181, 172, 298, 1142, 1181, (1206), 1256, 1349, 1472, 1972, 1988, 2806, 2640, 3106 (Bersäumniß aus Rechtsunkenntniß), 8174. Unstatthaftigkeit berieben wegen Rechtsirrthums bes Bertreters 3811. Bersäumniß ber Frist zur Erstattung ber Appellationsbeschwerbe? 3882; ber Appellationseinrebe? 4935. Wiebereinsetzung zur Rechtsertigung einer Pränotation 1532, (Löschung einer Pränotation ohne Rücksicht auf bas nach abgelausener Frist eingebrachte Restitutionsgesuch 2577, 2654), zur Anfforberungsklage 1784, gegen bas Bersäumniß einer vereinbarten Frist 1777. Umfang bes im Falle ber Wiebereinsetzung gegen bas Bersäumniß ber Frist zum Eibesantritt dem Wiedereinsetzung gegen das Bersäumniß der Frist zum Eibesantritt dem Wiedereinsetzung gegen das Bersäumniß der Frist zum Erhebung der Erbrechtstlage, sowie gegen das Ausbleiben von der beendeten Berlassenschaftsabhanblung 8571.)
- 2. Ob noviter reperta. Voraussehungen 5119. Angesucht por bem Urtheil 181, 779, 828, 2612. Erheblichteit ber Beweismittel als Erforberniß ber Restitution 275. Reuheit ber Beweismittel 1206. Specificirte Angabe ber noviter reperta 442. Zusammenhalten ber neuen und ber alteren Behelfe bei Prafung ber Erheblichkeit ber ersteren; neuer Beweis für ein weber neu aufgefundenes, noch früher geltenb gemachtes Geständniß 8655. Berweisung ber Prüfung ber Zeugniffähigkeit eines nen aufgefundenen Testamentszeugen in bas wieberaufzunehmenbe Berfahren 3764. Beweislaft 469. Biebereinsetzung, bewilligt gegen ein Urtheil, woburch auf ben vom (bem) Restitutionswerber beferirten Saupteib erkannt wird 454, 4279. Biebereinsetzung, bem zum Erfüllungseibe Zugelassenen bewilligt 625. Biebereinsehung jur Beibringung neuer Zeugen an Stelle ber ber Partei auf andere Art als burch ben Tob entgangenen 8922. Berjährung bes Rechtes bes Restitutionswerbers 904. Actorifche Caution 4483.
- 3. Wegen mangelhafter Bertretung 179, 229, 298, 899, 975, 1104, 1815, 1436, 1777; 2480 und 3859 (Fristversäumuiß durch Bersehen des Abvocaten); 2718, 3838 und 4123 (Anfangspunkt der Frist zum Ansuchen um Wiedereinsehung), 2934 (Unterlassung der Heranziehung eines Bertretungsleisters), 3094 (Einsluß des Restitutions-begehrens auf die Eidesleistung), 4608 (Rlage auf Restitution wegen schechter Bertretung nach Abweisung der Rlage auf Restitution wegen berstrichener Fallfrist: Excoptio rei judicatae), 4651 (Fortsehung des Hauptversahrens ungeachtet angesuchter Restitution), 5209 (Schlechte Bertretung im Falle der vom Curator absontis unterlassenen Einwendung der Minderjährigkeit des ihm undefannten Euranden? Berschuldete Berspätung des Restitutionsgesuches?). (Ersahlage gegen den Rechtssreund 2278.) Berurtheilung des Abvocaten in den Kostenersah

8859. Unzulässigkeit ber Wiebereinsetzung wegen schlechter Bertretung burch einen Richtabvocaten 4481, 4841. Wiebereinsetzung wegen schlechter Bertretung burch ben Richter? 5119.

## N. Execution.

(Executivproceß f. Q. III.)

## I. Execution überhaupt.

1. Grunblage ber Ezecution. Rechtstraft bes Urtheils (f. L. IV.). Berhältniß ber Execution zu Klage und Urtheil 4978, 5388. Boraussetzung ber grunbbücherlichen Anmertung ber Erecution zur Realisirung einer Sppothekarforberung 4740. Unzuläffigfeit ber executiven Einbringung von Bergugszinsen für zuerkannte Binsenrudftanbe 4854; - ber Gewährung bes executiven Pfanbrechtes für urtheilsmäßige fünftige Alimentationsraten 4979. Gewährung besselben 3559, 4844. Unwirtsamteit bes ben Chegatten zur Alimentirung ber Frau verurtheilenben Erkenntnisses für bie Zeit nach bem Tobe des Mannes 8136. Nichtvollstreckung einer Zahlungsauflage wegen nachträglicher ftrafgerichtlicher Untersuchung und Urtheilsschöpfung 3719. Einfluß eines neuen Gefetes auf bie Bollftredung vorhergegangener Ertenntniffe 3178. Execution ausländischer Urtheile 406, 1552, 2179, 2228, 3780, 4455 (Bollftredbarteit eines in Preußen gur Rechtfertigung einer baselbst erfolgten Beschlagnahme von Bermögensstücken eines Desterreichers ergangenen Urtheils in Desterreich), 4289 unb 4647 (im officiosen Berfahren ergangene Berfügung eines preußischen Gerichtes). Delibationsversahren vor Bollftredung italienischer Erkenntnisse (Unterbliebene Bestellung eines Curator absentis) 3726, 3815, 5428 (Brüfung ber Competenz bes fremben Gerichtes). Mangel bes Ersuchschreibens; mit Berletzung bes italienischen Gesetzes beigefügte Bollftredungsclaufel 8934. Unguläffigfeit ber Forberung actorifcher Caution in bem behufs Bollstreckung eines rheinpreußischen Urtheils eingeleiteten Delibationsverfahren 4275. Urtheile eines ehemals öfterreichischen Gerichtes (Delibationsversahren) 3299. Auslandisch e Schiedesprüche 8207. Boraussetzungen ber executiven Sicherftellung 3498, 4051 (Boraussetzungen ber auf Grund eines noch nicht rechtsträftigen Erfenntnisses zu gewährenben Execution: Unzuläffigfeit ber Pfanbung). Bollftrectbarteit bes Theilung Berteuntniffes wiber ben Rläger 8867. Berweigerung folder Bollftredung 4951. Nachweis ber Buftellung ber Rlage als Boranssehung ber Bollftreckbarkeit eines Contumacialerkenntniffes 560. Cumulatives Executionegesuch 3918. Bollpreckbarkeit bes burch einen Eid bedingten Urtheils 1516 8890 (ohne Buftellung ber Eibestagfatzungsprotofollserledigung an ben bei ber Cibesleiftung anwesenben Gegner), 8885 (Beweislaft); - bes ber Ergänzung burch andere Urfunden bedürftigen 1607; - bes einem (vereitelten) Compromiß unterworfenen 1611; — bes absolutorischen Urtheils wiber ben Rläger 1685; - eines Urtheiles in einem Regatorienftreit 2260; eines burch eine Gegenleiftung bedingten Urtheils bei eingetretener Unmöglichkeit ber Gegenleistung 1233; - eines fünftige Alimentationsraten zuerkennenben Urtheils 3559, 4844. Unzuläffigfeit ber Execution jur Ginbringung von Pachtzineraten auf Grund eines vor ber Fälligkeit berselben ergangenen, bas Recht bes Klägers zu ihrem Bezuge feststellenben Urtheils 3632; - eines teine Frift bestimmenben Urtheils über fünftige Leiftungen 1267. Buläffigkeit ber Executions. führung ungeachtet ber eingeleiteten Gläubigerconvocation 3409. Erecution extra concursum auf Grund eines gegen bie Concursmasse etwirkten Urtheiles 5299. Berechnung ber vierzehntägigen Urtheilsfrift 158. Entbehrlichfeit ber gerichtlichen Pfanbung bei bereits erworbenem Pfanbrecht 2392. Bewilligung ber sofortigen executiven Immobilienichätzung jur Ginbringung einer pranotirten Bechfelforberung auf Grund eines rechtsträftigen Bahlungsauftrages 5027. (Bollftredung bes noch nicht rechtsfräftigen Sequestrationsbescheibes 4133).

Execution zur Einbringung von Aerarialersatzansprüchen 3189. Bollftredbarteit bes Ertenntniffes einer Abminift rativ behörbe anf Ersatz eingehobener Steuergelder 5323. Richterliche Bewilligung ber Mobiliarexecution zur Einbringung von Steuern ohne Nach. weis ber vergeblich versuchten politischen Execution 3355, 5483. Giltigkeit bes Hosbecrets vom 19. September 1786 für bas Gebiet ber galizischen Gerichtsorbnung 3754. Unzuläffigfeit gerichtlicher Execution ber bie Ersatpflicht eines Gemeinbevorstehers aussprechenden Entscheidung eines Landesausschusses 4202. Civilgerichtliche Bollftredung tes von einer Grundlastenablösungscommission gefällten Ertenntnisses 5485. Unjulaffigfeit ber executiven gerichtlichen Schätzung auf Grund einer abministrativen Mobiliarpfändung 3845. Unvollstreckarteit ber Rechnunge. erlebigung ber Diöcesanbuchhaltung 1793. Executive Einbringung rudftanbiger Bermögensübertragungsgebühren gegen ben fpateren Erwerber bes Gutes 2810, 3186, (5393). Erwirtung bes executiven Pfandrechtes an ben Früchten bes Fibeicommiffes für bie aus Anlaß früherer Successionsfälle zu zahlenden Gebühren 4347. Boraussetzungen für bie Bewilligung ber executiven Eintreibung rudftanbiger Freischurfgebühren 5525. Execution auf Grund von Zahlungsbefehlen ber Finang. behörben 738, 3090, (Tabafcrebitschulb), 3589 (Gebühren); - jur Einbringung von Erwerb- und Einkommensteuer auf Grund bes amtlichen Rückfanbsausweises 4959; — Sachliche haftung für Urtheilsgebühren? 5509; — Executive Sequestration einer Zeitung behufs Einbringung rückftänbiger Insertionsgebühren 5033; - Erecution auf Grund eines Abministrativ - Erkenntnisses gegen einen Beamten 2884, 4291, 4245 (gegen einen Gemeindebeamten); - auf Grund eines Strafurtheiles 2721, 4631, 4693 (Selbfiftanbiges Ginschreiten eines Minberjährigen um Execution eines ftrafgerichtlichen Entschädigungserkenntniffes); - eines

militärstrafgerichtlichen Urtheils 2631, 3168; zur Einbringung von Spistalverpstegungskoften auf Grund des Kostenausweises der Landesbuchsbaltung? 4246. Boraussetzungen der executiven Intabulation des Pfandstechtes für eine vom Gefällengerichte verhängte Gelbstrafe 4655.

Boraussetzungen der Bollstreckbarkeit eines Schiedsspruches: Zusstellung desselben; Erkennbarkeit des Rechtsgrundes des zuerkannten Anspruches 5035, 5466 (Bestimmtheit). Boraussetzungen bücherlicher Eintragungen auf Grund eines Schiedsspruches 5399.

Boraussetzungen ber Executionsfähigkeit eines gerichtlichen Bergleiches: 3bentität bes verglichenen und bes Bergleichsanspruches, Intimation bes Bergleiches 3850. Unwirksamfeit bes Bergichtes auf bie gerichtliche Intimation bes Bergleiches 4958. Unguläffigkeit ber Executioneführung burch ben in einem gerichtlichen Bergleich begunftigten Dritten 4660. Wirkung bes über bie Bobe ber Ziffer einer prauotirten Depurationsverbinblichteit geschloffenen gerichtlichen Bergleiches gegen ben Erwerber bes Grunbfilides 4871. Rechtsverbinblichkeit bes von bem allein Rebe und Antwort gebenben Streitgenoffen abgeschloffenen gerichtlichen Bergleiches für bie anberen Streitgenoffen 5241. Bollftredbarteit eines vor bem Strafrichter abgeschloffenen Bergleiches 791; eines über eine Grenzberechtigung geschlossenen Bergleiches 1827; eines mit einem Soulbubernehmer geschloffenen gerichtlichen Bergleiches 2249; - eines im (alten) Ausgleichsverfahren geschloffenen Ausgleiches 4224; - eines zu Prototoll erflärten Bersprechens 1282; - anf Grund eines Fibeicommiß-Separationsprotofolles 3912; - Unguläffigteit bes Ansuchens um Pranotation eines gerichtlichen Bergleiches beim Tabulargericht 4994. (Unzuläffigfeit ber Ginschräntung einer burch gerichtlichen Bergleich regulirten Servitut 2286.) Folgen ber nichteinhaltung ber in einem gerichtlichen Bergleich bei Terminsverluft festgesetzten Bahlungszeit 2584.

Erklärung ber Einwilligung zur Einverleibung des Pfandrechtes in einem executionsfähigen Notariatsact: Beschränkung der angessuchten executiven Einverleibung auf einsache Einverleibung im Falle der Andringung des Gesuches bei dem Grundbuchsgericht 5425. Unvollstreckarteit eines den Terminverlust stipulirenden Notariatsactes im Falle des mangelnden urkundlichen Nachweises des Terminverlustes 5501. Bollstreckarteit des Notariatsactes, in welchem dem Schuldner ein bedingtes Recht zum Zahlungsaufschub eingeräumt ist: Berpsticktung des Gläubigers zum Nachweis des Nichteintrittes der Bedingung? 5548.

Feilbietung von Mobilien auf Grund ber nur zur Sicherstellung vorgenommenen Pfändung und Schätzung 3313, 5183. Unzulässigkeit der executiven Anhaltung des Klägers zur Gegenleistung 3619. Unzulässigkeit der Löschung einer Pränotation in Bollstreckung eines, deren Rechtsertigung nicht anerkennenden Urtheils 5450; auf Grund eines die Wechsellage abweisenden Urtheiles 5470.

Legitimation eines Fabritebirectors zur Erwirtung ber Execution eines ben Fabritebetrieb fichernben Erfenntniffes 4776. Unguläffigkeit ber Erecution bes Solibarschulbners gegen einen Mitverurtheilten 1754. Unjuläffigfeit sofortiger Executionsausführung gegen britte, einem gerichtlichen Bergleiche beitretenbe Personen 2401. Anertennung eines Schulbscheins: Umfang und Wirtung berfelben 4617. Unzuläffigfeit ber grundbücherlichen Anmerkung ber Executionsfähigkeit eines Notariatsactes 5140; - ber executiven Ginverleibung ber gegen ben Bormann erwirkten Pranotatiousrechtfertigung 3119. Zustellung und Bollftredung bes wiber ben Erblaffer ergangenen Pfändungsbescheibes wiber bie Repräsentauten bes Nachlaffes 5286. Unzulässigkeit ber Executionsführung bes Ceffionars auf Grund eines für ben Cebenten ergangenen Urtheils 8158. Fortführung ber Execution burch ben Cessionar 1653, 2652, 8816 (Immobilienichätzung auf Grund bes Nachweises ber Erlangung bes erften Erecutionsgrades burch ben Grunbbuchsertract). Erecntive Einbringung einer executiv eingeantworteten urtheilsmäßigen Forbernng ohne neuerliche Rlage 4925. Berhältniß bes Erftebers eines executiv veräußerten Daufes jum Miether: Boraussetzungen ber zwangsweisen Delogirung burch ben Executionsrichter 5369. Unzuläffigkeit ber Bestellung eines Curators ad actum für ben Erblaffer burch bas Proceggericht 3280. Angabe und Prüfung bes Resultates vorausgegangener Executionsschritte 1348. Executive Pfändung ohne Nachweis bes Nichtausreichens bes bereits erworbenen gerichtlichen Pfanbrechtes 3138. Entbehrlichkeit ber Beibringung bes Bestandvertrages bei ber Pfändung ber invecta et illata 3045. Executionsfähigkeit bes Einantwortungsbescheibes unter Miterben 3829.

2. Object ber Execution. Bestimmung besselben im Falle eines Bahlungsauftrages "bei Executionsvermeibung" 2349. Unzulässigteit ber Bollstreckung bes wiber ben Sppothekarschuldner ergangenen Urtheils burch Pfändung anderweitigen Bermögens 4289. Unguläffigfeit ber unmittelbaren Execution auf Staatsvermögen 424. Unjuläffigteit ber executiven (Pfändung) Feilbietung eines Wohnungsrechtes 2136, 5492; - ber executiven Pfanbung eines Miethrechts 4268; - ber executiven Feilbietung eines Fruchtgenufrechtes (Ausbehnung ber über ben Recurs bes einen fruchtgenußberechtigten Chegatten getroffenen Entscheibung auf ben gemeinschaftlichen Ususfructus) 5557; — ber Executionsflihrung auf eine Notariatscaution zur Einbringung von anderweitigen Forberungen 3643; - auf Einklinfte einer Notariatelanzlei (Sequestration) 3836; — (Sequestration einer Zeitung?) 5033; — auf bie Befugnisse und Ginklinfte ber Postmeister (Recurerecht bes Ditbesitzers ber Poft) 3768; - auf einen eventuellen Fruchtgeung 3822, 4286; — auf ben burch Uebereinkommen mit ber Concursmaffe freigehaltenen Theil bes Bermögens bes Gemeinschulbners 4020; - auf einen Berpflegeanspruch 3832; - Unguläffigfeit ber executiven Schätzung und Feilbietung einer Leibrente 4876.

Execution auf Beamtengehalte 1786, 2468, 3063, 3129, 3502 (Unzuläffigkeit ber Pfanbung bes zur Alimentation ber geschie-

benen Gattin bestimmten Theiles bes Gehaltes), 5565 (Erstreckung ber auf ben Gehalt eines Staatsbeamten geführten Execution auf beffen Benfion und Abfertigung), 5314 (Pfanbbarteit ber gangen Benfion bffentlicher Beamten für bie ihren Gattinen und Rinbern geschulbeten Alimente); — auf die Bezüge von Militarbeamten 4228, 4912 (Erlöschen bes an einer Militärgage erwirkten Pfanbrechtes burch ben Uebertritt bes Schulbners in ben Civilftaatsbienft); - anf bie Taggelber von Mitgliebern ber Grunbsteuerregulirungscommiffion 4226; - auf bie Bezüge von Gerichtsbienern 4839; — auf bie Gehalte ftabtischer Beamten 4240; - auf Reise- und Taggelber eines Lanbtagsabgeorbneten 3880; - auf bie Bezüge ber Mitglieber bes Lanbesausschusses 5147; — ber Mitglieber bes Lanbesschulrathes 4117; — auf eine Gelbunterflügung 3778; - auf Staatsobligationen, welche mit Borbehalt bes Eigenthums als Heiratscaution erlegt find 3795; - auf bie Bezüge ber Diurniften 3087, 4828; - auf Penfionen von Sparcaffenbeamten 2911; - auf eine Privatpenfion (Schätzung berfelben?) 3583; — auf Abfertigungen 5484; — auf bas Einkommen eines Lottocollectanten 1418; - auf bas Entgelt für Dienftleiftungen 1851; - Unanwenbbarteit bes Gefetes vom 29. April 1873, R. G. Bl. Nr. 68 auf vorher fällig geworbene Löhne 5284; auf bie Bezüge ber bei öffentlichen Behörben verwendeten Tagschreiber 5886; — auf Ruhegehalte 5419; — Anwendbarkeit desselben auf Bitwenpensionen 5457; - auf die Bezüge ber Diurnisten 5579.

Execution auf ein ohne Zustimmung ber Pfanbgläubiger abgetrenntes Grunbfind 1537; - auf eine aus mehreren Grunbbuchsobjecten bestehenbe Gesammtsache 2608; - auf einzelne Bestaubtheile eines Grundbuchstörpers 4338; — auf bebentliches, beim Strafgerichte verwahrtes Gut 1872, 1678; — auf ben Fruchtgenuß bes Baters an bem seinen Kinbern angewandten Bermögen 129, 8744, 8935; — auf ein Ausgebinge 1460, 2161, 8110, 3746, 4881; — auf ein zur Sicherstellung einer Rente einverleibtes Capital 2837; — auf Früchte eines Fibeicommisses 4847, (4747); — auf Branbschabenvergütungen 2777, 2885, 3126; - auf ein Erfinbungsprivilegium 4081; — auf eine versperrte Gelbcasse 8800; — auf Propinationspachtzins 8306; - auf ben vom Erecuten wiber ben Erecntionsführer erhobenen Eigenthumsanspruch 4782; — auf ein Cribagut für ben Fall, baß es zur freien Berfügung bes Cribatars jurudtehre 1216. Executive Pfandung von Sachen in Banben eines Dritten 3041; - Pfanbung von Objecten, welche ber Räufer in Gewahrsam bes Executen belaffen hat 2989; - executive Feilbietung einer ale Caution für noch unbestimmte Ansprüche bestellten Forberung an Gunften anberer Gläubiger 2404; - Berweisung ber Anspruche bes Erbaners eines Baufes auf bem in Execution gezogenen Grunde auf abgesonberten Procef 2888; -Pfändung eines Baarenlagers ober einzelner Bestandtheile besselben? 4487. — Execution auf bas Erbrecht 3127; — auf einen angefallenen

Erbtheil: Unzuläffigkeit ber executiven Schätzung 5497; — Execution eines Bläubigers bes Erben auf Erbichaftssachen vor ber Ginantwortung 532, 739, 1383, 1367, 2030; - Unzuläffigfeit executiver Ginantwortung bes Pflichttheiles vor Ginantwortung bes Nachlasses 8365; -Executivintabulation auf Grund bes §. 822 a. b. S. 2406, 3015, 8253 (ju Bunften eines Gläubigers bes Pflichttheilsberechtigten); -Bewilligung ber im §. 822 a. b. G. B. vorgesehenen Sicherstellung n a ch ber Einantwortung ber Erbschaft 4030; — Anwendung bes §. 822 a. b. G. B. auf Gläubiger bes Legatars 3966; — Executivintabulation auf Substitutionsvermögen vor Eintritt bes Substitutionsfalles 701, 2725; Unzuläffigfeit ber Executionsführung auf ein ber fibeicommiffarischen Substitution unterworfenes Grundftud 2579, 3075, 3158, 3376, 3391, 4217, 5260 (Unguläffigfeit ber executiven Schätzung); (Entbehrlichkeit ber Berftanbigung von fibeicommiffarifchen Substituten 2725); - Einfluß eines intabulirten Beräußerungs- und Giniculbungsverbotes auf die Tauglichkeit bes Objectes 2160, 2821. Execution auf bereits an Dritte übergegangene Erbicaftssachen 1258; auf Objecte, bie einer von Anberen erwirkten executiven Sequestration unterliegen 3018. (S. auch Erbrecht A. VII).

8. hemmung ber Execution. Bustänbigkeit für Rlagen auf Aushebung einer von der allgemeinen Bobencreditanstalt geführten Execution 4909. Competenz für Rlagen auf Exscindirung aus einer Steuerezecution 5856. Hemmung ber Execution wegen entbecter Minberjährigkeit bes Executen 2718; wegen Entbedung eines im Grunbbuch eingetragenen Beräußerungsverbotes? 3784; auf Grund eines die Restitution ob noviter reperta bedingt bewilligenden Urtheils 3802. Chelicher Alimentationsvertrag mit ber Claufel ber Erlöschung bes Anspruches ber Gattin im Falle einer barauf geführten Execution 4258. Einfluß ber Eröffnung bes Concurses auf bie Bertheilung bes Meistgebotes für Mobilien bes Gemeinichulbners 4052. Im Zuge befindliche Behandlung ber Gläubiger 108; — Auswanderungsverhandlung 1701. Berechtigung bes Schuldners jur Borenthaltung ber Zahlung bis jur Ausstellung einer löschungsfähigen Quittung? 4688. Erlag ber eingeklagten Summe 1069, 3595, 4458 (Erlag ber Schuld und ber bereits liquidirten Rosten), 5203 (Anmerkung ber Streitigkeit bes erlegten Betrages im Depositenbuche). Erlag burch einen Dritten 2159, 3595. Erlag unter Borbehalt 2726. (Gefuch bes . Gläubigers um executive Einantwortung des zur Abwendung der von ihm geführten Execution gerichtlich hinterlegten Gelbbetrages 4910). Richtberechtigung bes bie Schulbsumme erlegenben Sphothetarfculbnere jum Einkommensteuerabzug für bie feiner Bestherwerbung vorausgebenbe Beit 2891. Erlag bei einem anberen als bem erkennenben Bericht unb mit ber Bitte um hemmung ber Execution bis jum Ausgang eines Strafprocesses 3080. Unjulässigfeit ber Hemmung ber Execution wegen eines gegen einen Dritten anbängigen Strafprocesses wegen Falfdung bes

ber Rlage zu Grunde liegenden Wechsels 8314. Bablung 1289. Un. juläffigkeit ber Sistirung ber Execution im Falle ber Bezahlung ber Hauptschulb ohne gleichzeitige Berichtigung ber Rebengebühren 3652. Einfluß ber bewilligten Sistirung ber Execution auf spätere Besuche um Bewilligung anderer Executionsschritte 3491. Sistirung ber Feilbietung mahrend ber Berhandlung über bie Restitution jur Appellation 2975. Sistirung wegen theilweiser Zerftörung bes in Execution gezogenen Bebaubes 8743. Rlage wegen Richtigkeit bes Schiebs. fprndes 1281, 4900. Nachweis, bag bie im Urtheil jugesprochene Forberung nur theilweise zu Recht bestehe 2452. Strafrechtliches Erkenntniß bieses Inhalts 8719. Anzeigen Dritter über bie ber Execution entgegenstehenden Hindernisse 1303, 1518, 2287. Nichthemmung ber Execution burch ein auf bie einzutreibenbe Forberung gelegtes Berbot 3826. Besitzstörungsproceß: Demmung ber Execution burch Recurs 4443. Recurs bes Fruchtnießers gegen bie executive Beräußerung bes Fruchtnießungeobjectes 2416. Sistirung gegen Cautions erlag bes Exscindirungsklägers (Gebühr für ben die Deponirung besorgenden, als Gerichtscommissär fungirenden Rotar?) 4950. Hemmung ber Eres ention auf Ansuchen bes Executen gegen Caution? 2495. Strafanzeigen 743, 1208, 1440, 1538, 2419, 2455, 2786, 2838, (3719), 4802 (Hemmung ber Aushebung eines Berbotes nach Abweifung ber Rechtfertigung etlage wegen Ginleitung einer ftrafgerichtlichen Berhandlung), 4688 (Boraussehungen ber hemmung ber Execution). Disciplinaruntersuchung über die Intervention eines Notars bei bem der Rlage ju Grunde liegenben Rechtsgeschäfte 2781. Roch nicht erfolgte Ausmittlung bes reinen, unter Borbehalt bes Inventars angetretenen Nachlasses 957, 1114, 1115, 1442, (2030). Executives Pfanbrecht mit ber Beschränfung bes g. 822 a. b. G. B. 3015. Dritten Personen brobenber unwieberbringlicher Schabe 1321, 1513, 2297, 2779, 3948, 4845. Hemmung ber Execution auf ein Grunbfilld wegen bes Eigenthums. anspruche eines Dritten 3645, 4671, 4845 (Sistirung ber executiven Sequestration). Hemmung burch bie ergriffene außerorbentliche Revision? 8437 (Unzulässigkeit ber Löschung einer bucherlichen Streitanmerkung mährenb ber außerorbentlichen Revision 4915).

Exscinbirungeklage 172, 719, 1151, 1809, 1821, 1620, 1768, 2044, 2058, 4546 (Caution), 2740 (Boraussehungen ber Cautionspflicht; - Anordnung einer Tagfahrt jur Festsetzung ber Cautionsmobalitäten 3788), 2749, 3454 (Befcheinigung bes Gigenthums burch Berufung auf bebenkliche und verwerfliche Zeugen), 3458 (Unzuläffigfeit ber Feilbietung ber Pfanbsache wegen Kofispieligkeit ihres Unterhalts), 3463 (Bescheinigung burch Zeugenangaben bei ber Bfanbung), 3341, 4563 unb 4665 (burch Gibesbelation), 5866, 5359 (Executive Sequestration außerblicherlichen Eigenthums an Grundstüden einerseits und Rlage auf Exscindirung besselben anbererseits), 5482 (Competenz für Exscindirungeklagen im Falle ber Executions-Clafer, Unger u. Balther Entid. XII.

41

führung burch bie Berwaltungsbeborben). Unguläffigkeit ber Demmung einer angebrohten, aber noch nicht angesuchten Execution 8290. Auläffigkeit bes Sistirungsgesuches auch bei thatsächlich ruhenber Execution 4648. Unjulässigkeit ber hemmung wegen einer nur in Ausficht gestellten Exscindirungeklage 2271. Aufhebung einer bei ber Mobiliarpfändung angelegten engen Sperre in Folge einer von bem gerichtlichen Erlage bes Betrages ber Forberung begleiteten Exscinbirungeflage 3450. Boraussehungen ber hemmung wegen einer Exscindirungeklage: Bescheinigung bes Eigenthums; Gefahr 3553, 8980 (Gesetwidrigkeit der Transferirung der gepfändeten Mobilien in bie Bohnung bes Executionsführers), 5407 (Formelle Behandlung bes mangelhaft instruirten Gesuches). Beweist thema, Beweislast und Beweismittel bei ber Exscinbirungsklage 8861. Incompetenz bes Gerichtes zur Suspenfion einer Fiscalexecution auf Grund einer angebrachten Exscindirungstlage 3868; für Rlagen auf Exscindirung aus einer von ber politischen Beborbe vorgenommenen Pfanbung 4624; Buftanbigkeit ber Gerichte für folde Rlagen 4772, (4789). Oppositionetidge 1423, 1621, 1676, 2328, 2724, 2737, 3195, 4093 (Oppositionstlage eines wegen unterbliebener Einwendung rechtsträftig verurtheilten Acceptanten auf Grund eines die Fälschung des Acceptes burch einen Dritten constatirenben Strafurtheile), 4096, 4971 (Unzuftändigkeit ber öfterreichischen Gerichte für Oppositioneklagen gegen von ungarischen Gerichten bewilligte Executionen). Gesuch um Sistirung ber Execution 2452. Nothwendigkeit förmlicher Rlageanstellung, um nach Erlöschung bes Executionsrechtes bie Hemmung ber Execution ju erwirlen 3633. Unzuläffigfeit ber Einführung bes Sequefters nach eingetretener hemmung ber executiven Sequeftration auf Grund einer Oppositionstlage 8353. Einwendung ber Berjährung im Oppositions. verfahren 4032. Einfluß ber Sistirung ber Execution auf bie Berjährung ber weiterlaufenben Zinsen 5115.

4. Berschiebene Zwischenfälle und Streitigkeiten im Laufe bes Executionsversahrens. Berweifung bes Streites über Unregelmäßigkeiten bei ber Pfändung auf den Procesweg 4060. Wegfall ber Erecution wegen eingetretener Unmöglichkeit der im Urtheil aufgetragenen Leistung 4294. Gänzlicher Untergang des urtheilsmäßig zu reparirenden Gegenstandes 1580. Zersteung eines in Execution gezogenen Gebändes zwischen der Schähung und Feilbietung 8743. Unzulässigkeit reeller Theilung im Executionswege bei Gelegenbeit der Einssihrung in den Besit des zwangsweise verlauften intellectuellen Antheils eines Gebändes 3457. Streit über die Identität der zu theilenden Gegenstände im Executionspadium 3461. Mittlerweile eingetretene Interessender ihrung 15. Berschweigen einer Abschlagszahlung 17, 2281. Berschweigen eines voransgegangenen Executionsschrittes 1348. Form der Berhandlung über die behandtete Erlöschung des Executionsrechtes 2921. Löschung des auf

ber aufgehobenen Contumacialurtbeiles einverfeibten ichtes: Berpflichtung bes Executionsführers jur Ausfoungeertiarung 4887. Frift für Recurfe im en, bem ein fiber eine jummerifche Alage gefcoffener nbe fiegt 8798. Unanwenbbarfeit ber Borichrift Aber n Bechfelverfahren im Salle einer jur Ginbringung aug geführten Immobilienerecution 5424. Frift jum m Beideib über bie Ginverleibung bes erecutiven 1. Recursfrift im Grecutioneverfahren bebufe Ginbom Strafgericht querfannten Betrages 4692. Frift . ben Reifigebotovertheilungebeicheib im fummarifden Unguläffigleit bes augeror bentlichen Revifionerecurfes beicheibe in einer jummarifc verhandelten Rechtsfache . bes außerorbentlichen Revifiensrecutfes gegen Entangejucte executive Ginverleibungen 5403. Bebebung eines ungiltigen Erecutionsactes 1766. sträglicher Ausscheibung bes in eine Mobiliarpfanbung dus instructus einer gabrif 8351, 5448. Abgeng ber Mafchinen einer Fabrit im Concurse 4816, ber behaupteten Bertinengqualität ber gepfanbeten Fortgang ber Execution 4486. Beweislaft ber Bergepfanbeten Thiere 3814. Unguläffigfeit ber 21 age rflärung eines ungiltigen Executionsactes 1599, njulaffigfeit ber Aufechtung eines in Rechtetraft eribrigen Grecutionsbeicheibes burch ben bem Erecuten Blobfinne beftellten Curator 3669. Rechtetraft bes ses ungeachtet mangelhafter Buftellung bes bie Grunbon bifbenben Sprudes 2886. Ungulaffigfeit ber Re-Barcellen, welche ber Gigenthumer ale Beftanbtheile Grunbftades onertannt bat 8039. Anfechtung burd 'fage 1621, 2880. Unguläffigfeit berfelben jur Bemineverluftes 2584. Exfeinbirunge. ober Obpofitione. mulaffigfeit ber Demmung ber Execution wegen eines ten anbangigen Strafproceffes 8314. Aufbebung ber tegen Erlag bes Betrages und eingebrachter Erfeinio. Oppositionellage, geftligt auf ben Rachweis ber gar nicht behaupteten Unechtheit (Falidung) einer Ur-18, 4098. Geltenbmachung bon Ginreben im Oppojen ben erequirenben Ansfteller.Giratar 2724. Pfani in ber von ber Gattin gemietheten Bobnung: Rlage 'Anertennung ihrer Befigrechte unb Mufbebung ber . Unjulaffigleit ber Unwendung bon Gelbftrafen ber Berausgabe eines bestimmten ,fahrenben Gutesa i bagegen verftoffenben Befdeibes? 5104. Aufhebum verfligung burch bas Obergericht wegen offenbarer an bollftredenben Entideibung 2710. Richtiglie

führung burch bie Berwaltungsbehörben). Unzuläffigfeit ber Bemmung einer angebrohten, aber noch nicht angesuchten Execution 8290. läffigkeit bes Sistirungegesuches auch bei thatsächlich rubenber Execution 4648. Unjuläffigkeit ber hemmung wegen einer nur in Ausficht gestellten Exscindirungeklage 2271. Aufhebung einer bei ber Mobiliarpfändung angelegten engen Sperre in Folge einer von bem gerichtlichen Erlage bes Betrages ber Forberung begleiteten Exicinbirungeflage 3450. Boraussehungen ber Demmung wegen einer Exscindirungeklage: Bescheinigung bes Gigenthums; Gefahr 3553, 8980 (Gesetwidrigkeit der Transferirung der gepfändeten Mobilien in bie Bohnung bes Erecutionsführers), 5407 (Formelle Behandlung bes mangelhaft instruirten Gesuches). Beweistema, Beweistaft und Beweismittel bei ber Exscindirungeklage 8861. Incompeteng bes Gerichtes jur Suspenfion einer Fiscalexecution auf Grund einer angebrachten Exscinbirungellage 3868; für Rlagen auf Exscinbirung aus einer von ber politischen Beborbe vorgenommenen Pfanbung 4624; Buftanbigfeit ber Gerichte für folde Rlagen 4772, (4789). Oppositionstlage 1423, 1621, 1676, 2328, 2724, 2737, 3195, 4093 (Oppositionstlage eines wegen unterbliebener Ginwendung rechtsfraftig verurtheilten Acceptanten auf Grund eines die Fällchung des Acceptes burch einen Dritten conftatirenben Strafurtheile), 4096, 4971 (Unguftanbigkeit ber öfterreichischen Gerichte für Oppositionellagen gegen von ungarischen Gerichten bewilligte Executionen). Gefuch um Sistirung ber Execution 2452. Nothwendigkeit förmlicher Klageanstellung, um nach Erlöschung bes Executionerechtes bie hemmung ber Execution ju erwirten 8688. Unjuläffigfeit ber Einführung bes Sequefters nach eingetretener hemmung ber executiven Sequeftration auf Grund einer Oppositionstlage 8358. Ginmenbung ber Berjährung im Oppositions. verfahren 4032. Einfluß ber Sistirung ber Execution auf bie Berjährung ber weiterlaufenben Binsen 5115.

4. Berschiebene Zwischenfälle und Streitigkeiten im Laufe bes Executionsversahrens. Berweisung bes Streites über Unregelmäßigkeiten bei ber Pfänbung auf ben Procesweg 4060. Wegsall der Erecution wegen eingetretener Unmöglichkeit der im Urtheil ausgetragenen Leisung 4294. Gänzlicher Untergang des urtheilsmäßig zu reparirenden Gegenstandes 1580. Zerstörung eines in Execution gezogenen Gedäudes zwischen der Schäung und Feilbietung 8743. Unzulässigkeit reeller Theilung im Executionswege dei Gelegendeit der Einssthrung in den Besit des zwangsweise verlauften intellectuellen Antheils eines Gedäudes 3457. Streit über die Identität der zu theilenden Gegenstände im Executionsstadium 8461. Mittlerweile eingetretene Interessenderzährung 15. Berschweigen einer Abschlagszahlung 17, 2281. Berschweigen eines vorausgegangenen Executionsschrittes 1348. Form der Berhandlung über die behauptete Erlöschung des Executionsrechtes 2921. Löschung des auf

Grund eines wieder aufgehobenen Contumacialurtheiles einverleibten executiven Pfanbrechtes: Berpflichtung bes Executionsführers jur Ausftellung einer Löschungsertlärung 4887. Frift für Recurse im Executionsverfahren, bem ein über eine summarische Alage geschloffener Bergleich zu Grunde liegt 3793. Unanwenbbarkeit ber Borschrift über bie Recursfrift im Bechselverfahren im Falle einer jur Ginbringung ber Wechselforberung geführten Immobilienexecution 5424. Frist zum Recurs gegen ben Bescheib über die Einverleibung bes executiven Pfanbrechtes 4816. Recursfrift im Executionsverfahren behufs Einbringung eines vom Strafgericht zuerkannten Betrages 4692. jum Recurs gegen ben Deiftgebotsvertheilungsbescheib im summarischen Berfahren 4695. Unzulässigkeit bes außeror bentlichen Revisionsrecurses gegen Executionsbescheibe in einer summarisch verhandelten Rechtssache 4698. Zulässigkeit des außerorbentlichen Revisionsrecurses gegen Entscheibungen Aber angesuchte executive Einverleibungen 5403. noch oben M. II.) Behebung eines ungiltigen Executionsactes 1766. Borgang bei nachträglicher Ausscheibung bes in eine Mobiliarpfanbung einbezogenen fundus instructus einer Fabrik 8351, 5443. Abgesonberte Feilbietung ber Maschinen einer Fabrit im Concurse 4316, Einfluß ber behaupteten Pertinenzqualität ber gepfänbeten **5106.** Sachen auf ben Fortgang ber Execution 4436. Beweislaft ber Pertinen;qualität ber gepfändeten Thiere 8814. Unzuläffigfeit ber Rlage auf Ungiltigerklärung eines ungiltigen Executionsactes 1599, 1666, 2152. Unguläffigkeit ber Anfechtung eines in Rechtskraft erwachsenen gesetwidrigen Executionsbescheibes burch ben bem Executen hinterher wegen Blöbfinns bestellten Curator 3669. Rechtstraft bes Executionsbescheibes ungeachtet mangeshafter Buftellung bes bie Grunblage ber Execution bilbenben Spruches 2836. Unzuläffigleit ber Revindication von Parcellen, welche ber Eigenthümer als Bestandtheile bes feilgebotenen Grunbstückes anerkannt hat 3032. Anfechtung burch Oppositionstlage 1621, 2830. Unjulaffigfeit berfelben jur Beftreitung bes Terminsverluftes 2584. Exscinbirungs- ober Oppositions-Nage? 3052. Unjuläsigkeit ber Hemmung ber Execution wegen eines gegen einen Dritten anhängigen Strafprocesses 3314. Aushebung ber engen Sperre wegen Erlag bes Betrages und eingebrachter Exicinbirungeklage 8450. Oppositioneklage, gestützt auf ben nachweis ber im Bauptproceg gar nicht behaupteten Unechtheit (Fälschung) einer Urfunbe 2795, 3148, 4098. Geltenbmachung von Einreben im Oppofitionsproceß gegen ben exequirenben Aussteller. Giratar 2724. Pfanbung bes Gatten in ber von ber Gattin gemietheten Bohnung: Rlage ber letteren auf Anerkennung ihrer Besitzrechte und Aushebung ber Grecution 3757. Unguläffigfeit ber Anwenbung von Gelbftrafen jur Erzwingung ber Berausgabe eines bestimmten fahrenben Gutes: Rechtstraft eines bagegen verftogenben Beicheibes? 5104. Aufhebung einer Executionsverfügung burch bas Obergericht wegen offenbarer Ungerechtigleit ber ju vollftredenben Entideibung 2710. Richtigleit eines

gerichtlichen Bergleiches wegen ber beim Abschluß und ber Intimirung besselben vom Gericht begangenen Formfehler 2818. Auslegung bes Bersprechens "bis" zu einem gewissen Tage nicht Execution m führen 2717. Unguläffigleit ber Entideibung burd Befdeib über Einwendungen gegen die Execution 34, 1114, 1115, 1658, 1688. Form ber Austragung bes Borrechtsftreites bei ber Mobilienexecution 4197. Unzuläffigkeit ber Berwanblung ber Zahlungsexecution in Sicherftellungeerecution 1558. Beftreitung ber Giltigleit eines Erecutionsactes im Bege ber Ginrebe 427. Runftbefunb aber eine burch Urtheil auferlegte Arbeit 952. Runftbefund jur Liquidirung ven Rebengebühren 1304. Berpflichtung bes Executionsführers, bie bereits aufgelaufenen Erecutionskoften zu liquidiren 3588. Berweigerung bes angesuchten Executionsschrittes wegen Unterlassung ber gleichzeitigen Liquibirung ber Executionstoften 4119. Berpflichtung bes Executen jum Erfat ber Roften für bie gerichtliche Liquiba tion ber Executionstoften 5007. Roften ber Reise bes Executionsführers jum 3mede ber Executionsvornahme 3742. Roften ber Entfendung eines Bevollmächtigten bes Executionsführers 1218, 3342. Roften ber begehrten executiven Einantwortung bes zur Abwendung ber Execution gerichtlich hinterlegten Gelbbetrages 4910. Borbehalt eventueller Bieberaufnahme eines Executionsmittels 1276. Rechtsmittel gegen bie Beigerung bes zur Bornahme eines Executionsactes requirirten Militärgerichtes 1376. Competenzabgrenzung zwischen bem requirirenben und requirirten Gerichte 1470.

II. Execution auf unbewegliche Sachen. Eintragung bes Executen in die öffentlichen Bücher als Boraussetzung der Execution 2115, 5315. Executioneführung auf ein Grunbftud, beffen Eigenthumer burch einen bebingten Enbtermin beschränkt ift 4509. Execution auf ben physifchen Befit eines im Grundbuch einem Dritten jugeschriebenen Grunbftlides 3799. Execution auf Propinationspachtzins burch Intabulation bes Pfanbrechts bei bem liegenben Gute und Bestellung eines Sequesters 3306. Execution auf eine in bie öffentlichen Bucher nicht eingetragene Realität 491, 2605, 2751, 2997, 4826 (Feststellung biefes Umftanbes und bes Besitzes bes Executen), 4943 (Rothwenbigkeit ber Ginschaltung bes Ebictes in die öffentlichen Blatter), . 5188 (Superpfändung), 5583 und 5534 (Unguläffigfeit ber allgemeinen Delegirung von Notaren zur Bornahme pfandweiser Beschreibungen unverbucherter Liegenschaften im Interesse gewisser Creditinstitute); - auf Erbgut f. I. 2.; — auf eine ohne Zustimmung ber Pfanbglaubiger parcellirte Liegenschaft 1537; - auf ein bem Executen mit Borbehalt obrigfeitlicher Genehmigung verlauftes Gut 1718; - auf ben ibe ellen Theil eines Hauses, worauf ein Gewerbe rabicirt ift 1796; - auf bas gange Baus wegen ber Schulb eines Gemein. schafters 1796, (2187). — Unguläffigkeit ber executiven Ginverleibung einer Berurtheilung ad factum praestandum 3586. Executive

Schätzung bes ibeellen Theiles einer Liegenschaft: Beiziehung ber übrigen Miteigenthumer? 5438. Executive Einverleibung bes Urtheils auf Feilbietung einer gemeinschaftlichen Liegenschaft 8372. Intabulation eines Urtheils bezüglich fünftiger Leiftungen 901, 1166, 4182 (Executive Einverleibung ber Berurtheilung jur Rechnungslegung); eines in possessorio summariissimo ergangenen Urtheils 1814. Executive Einverleibung urtheilsmäßig zuerkannter Alimente pro futuro? 5526. Boraussehungen bücherlicher Eintragungen auf Grund eines Shiebsspruches 5399. Intabulation eines Schiebsspruchs, betreffenb bie Berpflichtung jur Bezahlung ber Schulben eines Anberen, auch von Soulben gegen den nun Zahlungspflichtigen felbft 3830. Einverleibung eines Fischereibesitrechtes 1431. Gleichzeitige Bewilligung ber executiven Einverleibung bes Pfanbrechtes und ber Schätzung im Manbatsverfahren 3600. Executive Immobiliarschätzung auf Grund des Nachweises ber Erlangung des ersten Executionsgrades burch ben Grundbucheertract 3316. Bewilligung ber fofortigen executiven 3mmobilienschätzung zur Einbringung einer pranotirten Bechselforberung auf Grund eines rechtsträftigen Bahlungsauftrages 5027.

Unzulässigkeit der Executionssührung des Cebenten einer Satpost nach erfolgter Bormerkung der Cession 8350. Execution wider
ben Sphothekarschuldner ohne vorausgegangene Belangung desselben 74, 488, 1071, 1324, 1508, 1548, 1560, 1780, 1783, (1845).
Bücherliche Anmerkung der Sphothekarklage; Unzulässigkeit der Executionssührung gegen deu mittlerweile außer Besitz getretenen Beklagten
3441. Demolirung eines verpfändeten Gebändes und Sequestration der
Materialien; Uebergade derselben in dritte Hand 3442. Execution wider
den Ersteher eines seilgeboten en Grundstücks 278, 586, 1064,
2818. Executionsacte nach bereits erfolgter executiver Feilbietung 233,
586, 725, 999, 1064, 1112, 1174, 1422, 1941. Execution auf die
Früchte einer bereits versteigerten Realität 586, 1064, 2575. Unzulässigkeit neuer Executionen nach der Feilbietung des Grundstücks
3206, 8346. (Bgl. IV. Sequestration.)

Feilbietung.

1. Borbebingungen: In einer anderen Executionssache vorgenommene Schätzung 1788. Zulässigkeit ber Feilbietungsbewilligung auf Grund ber Rechtstraft ber die ersten zwei Grade bewilligenden Bescheibe trot unrichtiger Anffassung jener Erkentnisse, auf Grund beren die Bescheide ergingen 8415; — während eines im Erundbuch angemerkten Eigenthumsstreites 8490. Rlage eines Pfandslänbigers auf Annullirung der von einem Anderen erlangten Feilbietungsbewilligung wegen einer von einem Anderen Executionssilhrer später erlangten günstigeren Schätzung 3948. Mehrfache Bewilligung der executiven Feilbietung desselben Grundstädes 2340, 3785, 4838 (Collision des Feilbietungsgesuches eines Realgläubigers mit dem des Concursmasserwalters). Beitritt and erer Exequenten zu der

im Zuge befindlichen Feilbietung einer Liegenschaft 3271, (5424). (Executive Feilbietung eines im Besitze eines Chepaares besindlichen untheilbaren Bauerngutes zu Gunsten ber Gläubiger eines Ehegatten 2137.)

Reilbietungebebingniffe 95, 1179, 1392, 2001, 4296 (Aus. legung), 5458 (Ausschließliche Befriedigung bes Executionsführers und Uebernahme aller übrigen Pypothekarschulben). Festsetzung einer Frift jum Ansuchen ber Meistgebotsvertheilung bei sonstiger Relicitation in ben Feilbietungsbebingniffen; Rudgangigmachung ber Relicitation burch nachträglices Ansnden? 4566, 4606. Abanberung ber Feilbietungs. bebingnisse auf Berlangen bes Executen 2120, 2279. Bernehmung ber anberen Betheiligten über bie vom Executionsführer vorgeschlagenen Bebingnisse 3505, 8546. Abanberungen mit Rücksicht auf eine bas Grunbstlid betreffenbe Streitanmertung 3490. Nachträgliche Richtigstellung berfelben burch ben Richter ohne Anhörung ber Betheiligten 3348. Unguläffigkeit ber Anfectung ber rechtsträftig festgestellten Feilbietungsbebingniffe burch ben Ceffionar einer Sphothetarforterung 4449. Nichtberudfichtigung von erft im Recurse vorgeschlagenen Feilbietungsbedingungen 2910. Sicherstellung plinktlicher Zahlung ber Zinsen ber Sapcapitalien, nicht vom Executionsführer zur Aufnahme beantragt? 2910. Runbmachung 1461. Ungiltigfeit ber Feilbietung wegen Richtbeobachtung ber gesetlichen Beit und wegen Anberaumung ber Tagfahrt auf einen jubifden Feiertag 4829. Berftanbigung ber Spothefargläubiger 197, 805, 1057, 8760 (Buftellung ju eigenen Banben; Rothwenbigkeit erneuerter Berftanbigung bei Berlegung späterer Feilbietungstermine). Art und Beise ber Berftanbigung ber Gläubiger und bes Executen 2380. Berpflichtung bes Executions. werbers zur Angabe ber Bohnungen ber Pfanbgläubiger 3319. Borläufige Bernehmung berfelben über bie Mobalitäten und Bebingungen ber Feilbietung 2396. Berstänbigung eines anelanbischen Sppothefargläubigers burch Anfftellung eines Curators 2828. Zuftellung an ben gewesenen Bormund eines im Grundbuche als minberjährig Bezeichneten 2680. Entbehrlichfeit ber Berftanbigung von fibeicommissarischen Substituten 2725. Giltigkeit ber Feilbietung trot Richtverständigung eines bei ber Feilbietungstagfahrt jedoch erschienenen Pfandgläubigere 2425. Nullität ber Feilbietung wegen ungenügenber Berftändigung ber Satzgläubiger — geltenb gemacht von einem gebörig Berstänbigten 2340. — Anfechtung wegen unterbliebener Berständigung ber Pfandgläubiger. Gesuch ober Recurs? 8902. Berechtigung bes nicht verständigten Pfandgläubigers, bie Bernichtung ber Feilbietung trot ber ihm angebotenen Einlösung seiner Forberung zu begehren 3760. Annullirung ber Feilbietung wegen unterbliebener Berständigung eines nach der Bewilligung aber vor ber Bornahme ber Feilbietung eingetragenen Pfanbgläubigers 3421. Bernichtigung ber Feilbietung wegen unrichtiger Bezeichnung bes Spothebarglanbigers in dem zu seiner Berständigung ergangenen Ebict auf Antrag des Executen 4441. Giltigkeit berselben trot unterbliebener Berständigung eines erst nach Bewilligung der Feildietung eingetragenen Pfandgläubigers 3484, 4006. Sanirung der unterbliebenen Berständigung des Hpothekargläubigers durch Befriedigung desselben 4830. Annulsirung wegen unterbliebener Berständigung der Steuerbehörde 8343, 5032; wegen Berkürzung der gesetzlichen Frist? 5032. — Executionsprivilegium der Nationalbank 2432, 4108 (Wirksamkeit gegenüber zehm Besthnachsolger); — bei Executionssührung eines Dritten auf ein ihr verpfändetes Int 8029, 8509. Privilegium der Bobenscreditanstalt 2767, 8921 (in Ansehung der in Ungarn belegenen Gster des Schuldners).

- 2. Borgang bei ber Feilbietung. Giltigfeit einer Feilbieiung trot Berletung von Formvorfdriften 2234, 2817, 2607. (Unerlaubte Berabrebungen 1585, 1812.) Richthaftung bes richterlichen Beamten für außerhalb seiner Amtspflicht liegenbe Aeußerungen 3666. Sppothekarschulbner als Mitbieter 877. Zulaffung eines Solibarschulbners zur Licitation 4788. Executionsführer als Erfteber 2607. Reilbietung & caution, von einem ber Erecution fic anschließenben Sphothetargläubiger geforbert 540, 865. Befreiung bes Executionsführers vom Erlage ber Caution? 2910, 3271 (für ben Executionsführer bedungen und auch seinem Rechtsnachfolger zu Guten tommenb). Behandlung bes in ben Feilbietungsbedingniffen bezeichneten Minimalbetrages ale Ausrufspreis bei ber britten Feilbietung 571. Anspruch ber Rauflustigen auf Erfat wegen Erftredung ber Feilbietungstagfahrt 1259. Berantwortlichkeit bes unbefugt Ditbietenben 883. Zeitpunkt ber Perfection ber Beräußerung 4296. Boraussetzungen ber Annullirung einer Feilbietung (Berkauf unter bem Schätzungswerth bei einer Berfteigerung, bie für ben einen Erequenten bie erfte, für ben anberen bie britte ift?) 3271. Richtigerklärung einer Feilbietung wegen Abhaltung von Mitbietenben 912, (8171); - wegen nachträglicher Aenberung ber Feilbietungsbedingniffe ohne Einverständniß ber Satgläubiger 2279; — wegen hintangabe ber Realität an ben Executionsführer bei ber ersten Feilbietung? 2607; - wegen vorausgegangener Tilgung ber Schulb und wegen Bornahme burch einen Rangleibeamten 8163. Ungiltigkeit ber Feilbietung eines gemeinschaftlichen Gutes gegenüber einem ber Miteigenthümer 2811; - Ungiltigkeit ber in Abwesenheit bes Executioneführers und Executen und nach Tilgung ber Schuld vorgenommenen Feilbietung 3154. Rechtsverhaltniß bei Richtigerklärung ber Feilbietung 720, 1061 (Tilgung einer Sappost burch ben Ersteher).
  - 3. Stellung bes Erstehers: Ex officio-Anhaltung des Erstehers zum ebictmäßigen Erlag bes Raufpreises 4156. Behandlung ber aus dem Grundbuch zu ersehenden Abschlagszahlungen und Compensationsansprüche bei der executiven Feilbietung einer Hypothekars forderung 2622. Erwerb einer Hypothekarforderung im Bertrauen auf

bas öffentliche Buch 2940. Anspruch bes Erftehers auf ben Einkommensteuerabzug von ben Interessen bes Kaufpreises 167, 3188. Baftung ber Gläubiger gegenüber bem Erfteber für ben Abgang an ben verfauften Realitäten 431, 471. Behandlung bes in Sanben bes Erstehers gebliebenen Raufpreises 544. Einrechnung von als Caution erlegten Papieren in ben Raufpreis 1068. Uebernahme eines executiv feilgebotenen Grundftudes mit "allen Laften" 4011. Perfonlice Baftung bes Erftebers für bie Abernommenen Berpflichtungen 550, 806, 2280, 2548, 2953, 3418, 3438, 8760, 5290 (Belaffung ber auf bas Meistgebot gewiesenen Sppothekarsorberung auf ber zwangsweise veräußerten Realität), 5567; - gegensiber bem bie Oppothetargläubiger befriedigenben Personalschulbner 2747; - Baftung bes Grundstides für die Uebertragungsgebühren 2810, 3186, 4120; - Rechtlicher Charafter ber Grunbentlaftungsiculb 4011; -Uebernahme ber Grunbentlaftungefdulb traft ber Feilbietungebebingnisse 5418; — Einverleibung bes Pfanbrechtes für bie auf ben Raufpreis gewiesene Grundentlastungsschuld vor ber Gewähranschreibung bes Erstehers ber Liegenschaft 3040. Unzulässigkeit ber Intabulation von bei ber Meistgebotsvertheilung nicht angemelbeten Gebührenruchständen wider ben Ersteher 4216. Erforberniffe ber Branotation bes Gigenthumsrechtes bes Erstehers 869. Unmläffigkeit ber Eigenthumspränotation bes Erstehers auf Grund bes Feilbietungsprotofolles 4787. Einantwortung an ihn 1120, 5458 (Boraussehungen berselben). Officiose Einführung bes Erstehers einer Liegenschaft in ben Besit berselben 3328, 3478, 3787, 4870 (Einsetzung in Besit unb Genuß); - von in britter Sand befindlichen Bestandtheilen berfelben 3298; — bes zwangsweise verlauften Theiles eines Gebäudes; Un-Bulaffigfeit ber Theilung ber Sache im Executionswege 3457. Unmläffigkeit ber gerichtlichen Ginführung bes intabulirten Erftebers in bas von einem Dritten beseffene Grundftud 2580. Zeitpunkt bes Eige w thum suberganges auf ben Ersteher 1179. Anspruch bes Erstehers einer (aus einer Concursmaffe) versteigerten Liegenschaft auf ben fundus instructus 5547. Einfluß ber executiven Beräußerung einer verpadteten Sache auf bas verbücherte Bestanbverhältnig 4038. Berbalt niß bes Bachters eines zwangsweise veräußerten Grunbftudes zum Ersteher besselben 4527. Zahlung bes Miethzinses an ben Executen nach ber Feilbietung 983, 5418. Anspruch bes Erstehers auf bie vorausbezahlten Miethzinse? 3013. Gesuch bes Erftebers um Löschung einer Satpost 1186. Behandlung von Servituten bei ber executiven Feilbietung bes bienenben Grunbstudes 2865, 3150, 3435. Rlage gegen ben Ersteher auf Ungiltigerklärung ber Feilbietung 1666. ftörungstlage gegen ben burch Irrthum bes Gerichtes in ben Befit eines Grunbftudes gesetzten Meistbieter 2485, 2499, 4760. Branotationegesuch wider den noch an der Gewähr fiehenden Executen 1696. Unzuläffigkeit neuer Executionen nach ber Feilbietung bes

Grundstüdes 3206, 3346. Anspruch des Erstehers auf Abrechnung der Gebühren und Gebührenrücktäude 1459, 1933; — des Grundentlastungs capitals 1933. Anspruch des Erstehers oder der Hppothesargläubiger auf die Absösungssumme des aufgehobenen Propinationsrechtes 5256. Einsluß des Concurses über den Executen auf die stattzesundene Zwangsveräußerung 1801, 2024. Unstatthaftigseit des Gesuches um Bestimmung des Umsanges des im Executionswege erstandenen Objectes durch das Executionsgericht nach durchgessichter Execution 5459.

Relicitation: 261, 314, 1945, 1967, 2091, 2096 (2203), 2830 (Relicitation, erwirft wiber ben Curator ad actum bes verftorbenen, burch Erben vertretenen Erstehers und Aufrechterhaltung gegenüber ber Concursmasse besselben. Berzicht bes Gläubigers auf bas Recht, Die Relicitation ju begehren), 5512 (Relicitation jur executiven Ginbringung einer auf bas Meistgebot gewiesenen, nach ben Feilbietungsbebingniffen nicht sofort zahlbaren Pfanbforberung). Feilbietungsbebing. niffe bei ber Relicitation 3319. Auslegung einer bie Relicitation ftatuirenben Claufel ber Feilbietungsbebingnisse 3878. Unzulässigfeit ber Relicitation nach Einantwortung bes Grunbstudes an ben Ersteber 3805. Umfang ber Haftung bes ersten Erstebers 4338. Anspruch bes Executen auf bas gange bei ber erften Zeilbietung erzielte Meiftgebot 2776. Anspruch bes Erstebers auf ben Dehr ertrag einer mit seiner Bustimmung vorgenommenen wieberholten Feilbietung 1799; auf ben Mehrerlös aus ber wiber ihn erwirkten Relicitation? 4961. Relicitation auf Berlangen anderer Gläubiger außer bem Executionsführer 3058, 4944, 5512. Rangordnung ber Roften ber Relicitation 2852. Haftung bes Gutes für bie aus Anlaß ber rückgängig gemachten Feilbietung aufgerechnete Uebertragungsgebühr 3439.

4. Meifigebotsvertheilung. Meiftbotvertheilung trop mittlerweile erfolgter Concurseröffnung 582, 1801, 2024, (4052). Berfaffung bes Entwurfes jur Bertheilung bes Meiftgebotes von Amtewegen 4381. Folgen bes Ausbleibens von der Tagfatung 1438. Einwendung gegen bie Meistgebotsvertheilung 57. Bestreitung ber Forberung burch nachstehenbe Gläubiger 2012, 5800 (Behandlung einer pränotirten Forberung), 5349 (Richtberechtigung jur Bestreitung einer vom Executen anerkannten Forberung). Legitimation bes Pfanbgläubigers zur Anfechtung bes an einer ihm vorgebenben Sappoft haftenben Afterpfanb. rechtes? 4418. Entbehrlichkeit ber Liquibirungserklärung bes Executen bezüglich ber auf executionsfähigen Urtunben beruhenben Forberungen 3987, 8988. Berweifung einer nicht liquiben Forberung auf einen abgesonberten Proces 3151. Zeitpunkt ber Falligkeit ber auf bas Meiftgebot gewiesenen Forberungen 5511. Wieberaufleben einer verjährten Satpoft burch Liquidation und Collocation berfelben bei ber Meiftgebots. vertheilung? 8758. Rechtliche Birfung ber rechtsfräftigen Bertheilung eines Meifigebots in Ansehung ber auf basselbe gewiesenen Forberungen

4467. Berichtigung eines im Meiftbotvertheilungsbescheib begangenen Irrthums nach Ablauf ber Recursfrift 3911. Einsprucherecht ber anberen Pfanbgläubiger 2615. Betheiligung ber Supersatgläubiger an ber Berhanblung 2420. Behandlung eines für eine noch nicht liquide Forberung bestellten Afterpfanbrechtes 2615. Collifion zwischen eingetragenen unb nicht eingetragenen Pfandgläubigern und Berfahren bei Austragnng biefer Anspruche 2605. Grundbucheftand als Rorm für bie Buweisung ber Rlagerrolle bei collibirenben Anfpriichen 3011. Nichteinhaltung ber zur Borrechtstlage bestimmten Frift 2016. Recurs. frist bei ber Meistgebotsvertheilung in Folge einer wechselrechtlichen Execution 1410, 3137. Anspruch bes Pfanbglänbigers auf vollftänbige Befriedigung aus einem ibeellen Theil bes Pfanbes 241, 259, 1082. Behanblung einer auf verschiebenen ibealen Theilen bes seilgebotenen Grunbftfides in verschiebener Reihung fichergeftellten Forberung 2781. Behanblung tes Ausgebinges 341, 1090, 2592, 2638, 2695, 2863, 3848, 3466, 3720, 3868 (Intabulirte Ruchtanbe; Anspruch bes Ausguglere auf Befriedigung aus bem Meistgebot trot anderweitiger Bestimmung ber Feilbietungsbebingniffe), 4266, 4957 (Naturalansgebinge), 5067, 5522; - bes Beirategutes 3425; - ber Biberlage 5383, 5524; - eines jur Sicherftellung einer Rente einverleibten Capitales 2837. Rang ber Binfen 258, 322, 1184, 1458, 2681, 2908 (Entscheibung von Amtewegen), 3113 (urtheilemußig gugesprochene, seit mehr als brei Jahren rudftanbige Binfen), 5023 (im Urtheil zuerkannte, verfallene und klinftig fällig werbenbe Zinsen), 3192 3211 (Berechnung ber breijährigen Frist), 4739 (Rangorbnung rudftanbiger, burch executives Pfanbrecht gebectter Zinsen), 2660 unb 3572 (nicht intabulirte - nicht gerichtlich zugesprochene Binfen), 2914 (Beitpunit, bis zu welchem bem Pfanbgläubiger bie Binfen gebuhren), 3609 und 4929 (über brei Jahre ausständige, intabulirte Zinfen), 3708 (intabulirte, anerkannte, noch nicht brei Jahre rückftändige Zinsen), 5115 (Zinsenruckanbe). Rang ber Executions - und Liquibirungsanslagen 64, 8318 und 8598 (Roften einer vorausgegangenen ereentiven Sequestration), 552, 918, 1386, 1778, 1961. Bergütung für bie vom Gericht aufgetragene Berfaffung bes Bertheilungeentwurfes 3812. Abgrenzung ber Borzugsrecht genießenben Executionstoften 2265, 2354, 2373, 2385, 2395, 2463, 2681, 3095, \$366, 8789, 4897 (Umfang ber gleichen Borrang genießenben Executionetoften), 5881 (Unterlaffung ber Anfechtung ber Rangordnung ber Executionstoften bei ber Bertheilungstagfahrt), 5416 (Rang ber Roften ber Anschließung an bie Execution). (S. noch oben D. VI. 1.) Gebühren tes Rotars als Gerichtscommiffar 4267. Absolute Priorität ber Ersatsorberung bes von einem frateren, Execution führenben Pfantglaubiger bestellten Sequeftere 3930. Gleiche Rangorbnung ber eventuellen Executionstoften mit der Hauptforderung 8965. Beschränkung ber Haftung der Hoppothet auf die Realexecutionstoften 2595. Anspruch des Pfandglandigers auf

Erfat ber Berwahrungsgebühr für ben ihm ex deposito judiciali auszufolgenben Betrag 2535. Rangorbnung ber Roften ber Resicitation 2852. (Salzburgisches Hopothekenwesen 2681.) Simnltanhppotheten 602, 837, 1200, 1345, 2565; 2601 unb 3025 (Berticfichtigung ter zwar in ber Schulburtunbe, aber nicht im Grumbbuch ersichtlich gemachten Solidarität der Haftung), 2739, 8086 (Einsprache bes Besitzers ber simultan mit bem Executionsobjecte haftenben Sache). Bahlrecht des Sppothekargläubigers 8301. Erecutive Beräußerung einiger von mehreren verpfandeten Grundftuden: Einfing ber Meiftgebotsvertheilung auf ben Umfang ber Daftung ber übrigen Sphothelen 4544. Analoge Anwendung ber Borschrift ber C. D. über Simultanbppotheken bei executiven Keilbietungen 4657. Erftebung bes einen executiv seilgebotenen Grunbftudes burch einen pofilocirten Simultanhppothetargläubiger und Bergicht besselben auf bie auf biefem Grunbftude haftenbe Hppothet 4661. Steuern und öffentliche Abgaben 674, 811, 1555, 8851 (über brei Jahre rücktänbige, jedoch erft fürglich bemessene Steuern?), 8869 (ältere Rudftante; Berücksigung ber breijährigen Frift von Amtswegen), 4835 (Haussteuerrückstände). Bauszinsfleuer von Bretterhutten (Rechtliche Ratur terfelben) 4457. Intabulirter Erundsteuerbetrag 5418. Borzugerecht rückfanbiger Personalsteuern? 8009, 3229 (Erwerbsteuerausstand), 8866, 3987 und 4237 (Einkommen- und Erwertsteuer), 4477 und 4846 (Einkommen- und Erwerbsteuer, Handelstammer und Flugconcurrenzbeiträge). Ueber brei Jahre ausfländige, aber unausgesett eingetriebene Steuern und Grundentlaflungsschulbigkeiten 4480. Rangorbnung ber Roften ter Ginbringung fruherer Steueuerrudftanbe 4261. Rothftanbebarlebensforberungen in Galizien 4482. Rudftänbige Bermögensübertragungsgebühren 2804, 2807 (Berechnung ber Frist für die sacliche Baftung), 4281 (Materielle und formelle Boraussetzungen ber sachlichen Baflung für bie Besitverant erungsgebühren), 5328 (Borzugerecht ber erft nach erfolgter grundbücherlicher Anmerkung des Bolljuges der executiven Reilbietung eingetragenen Gebührenrudftunbe?). Intereffen von Gebührenrudfianben 1387. Einkommensteuerabzug von ben Zimsen einer auf ben Raufpreis verwiesenen Besitveranberungegebuhr 90& Grunbentlaftnug braten 1555, 1770, 8857 (Zeitliche Unbeschräuftheit bes gesetlichen Borgugerechtes rüdftanbiger Grunbentiaftungeforberungen), (4011), 5309. Bergugerecht ber Forberung einer Lanbesversicherung sanftalt 8296. Rangorbnung rudftanbiger Beiträge für bie Salzburger wechselseitige Brandversicherungsanstalt 4187. Behrbauconcurrengforberungen 4270. Gemeinbeumlagen unb Odultoften 2210. Dienstbotenlöhne 2796. Raufrecht 1576, 1732. Bannrechte 2006. Befriftetes Rugungerecht 1622. Fruchtgenuß 728, 870. Bewirthichaftunge. und Bohnungerecht 1241, 8320 (Borgug einer alteren Sppothet vor bemfelben.) Dit einem alteren Pfanbrecht collibirenbes Wohnungerecht 988. Zuweisung von Grundentlastungsobligationen 1458. Außerbsicherliche Abtrennung von Bestandtheilen des seilgebotenen Gutes 1732. (Haftung der Rotariatscaution für die dem Notar übertragene Besorgung von Parteizeschäften. 4265.)

III. Execution auf Rechte und andere bewegliche Sachen (mit Ausschluß - ber executiven Sequestration). Collision von Pfanbglaubigern 200, 236; 1158, 1737 und 3621 (gefetliches Pfanbrecht bes Bestanb. gebers), 4801 (Getrennte Baftung ber in verschiebene an biefelbe Berson vermiethete Localitäten eingebrachten Fahrniß), 1382, 1553; 2087, 4029 und 4919 (gleichzeitige Bornahme zu verschiebenen Zeiten bewilligter Pfanbungen), 2596, 8019, 4256 (Rangordnung ber Schätzungs. und Feilbietungstoften); Collifion von Pfanbrechten an gerichtlichen Depositen 758, 973, 1368, 2299, 2623 unb 8051; 2980 (Streitanmertung im Depositenbuch? G. noch Berf. außer Streitsachen E); 3844 (Sicherstellung bes Fiscus für seine Begenforberungen an bem von ihm gerichtlich hinterlegten Schulbbetrag trot mittlerweile erfolgter Ceffion ber Forberung feines Schuldners), 8445 (Collifion ber Execution auf ein gerichtliches Depositum mit einem früher ermirtten Berbot), 5061 (Collision von Executionen auf eine mit Coupons versehene Staatsjouldverschreibung: Ausfolgung ber Coupons an ben vorangehenben Gläubiger); - und bei Forberungen an öffentliche Caffen 1128, 4197 (Form ber Austragung von Borrechteftreitigkeiten). Unguläffigfeit ber Transferirung gepfänbeter Sachen in ber Bobnung bes Executionsführers 2154, 4643. Bermahrung gepfändeter unb in enge Sperre genommener Sachen in einer bem Executen gehörigen Räumlichkeit: Ersatzanspruch bes Executen? 4742. Unzulässigkeit ber Transferirung wieberholt gepfänbeter Effecten ohne Zustimmung ber früheren Pfanbgläubiger 285. Sequeftration ber pfandweise beschrie benen invecta et illata. Gefahr ber Berschleppung? 3031. auf Ausscheibung unbeweglicher, in eine Mobiliarexecution einbezogener Sachen 719. Borgang bei nachträglicher Ausicheibung bes in eine Mobilienpfändung einbezogenen fundus instructus einer Fabrit 8351. Einfluß ber behaupteten Pertinenzqualität ber gepfänbeten Sachen auf ben Fortgang ber Execution 4436. Exicinbirung . flage 172, 719, 1151, 1809, 1821, 1621, 2122, 2547, 3454 (Beicheinigung bes Gigenthums burd bebentliche und verwerfliche Beugen), 8450 (Aufhebung ber engen Sperre in Folge einer vom Erlag bes Forberungsbetrages begleiteten Exscindirungeflage), 4215 (Begrundung bes Anspruchs auf Exscindirung burch ben blogen Nachweis bes Befites ber gepfändeten Sachen: Berurtheilung bes Befiters zu Gunften bes im Sause mobnenben Sauseigenthümers), 4312 unb 4558 (Saupteib), 4332 (Unguläffigkeit bes bem Executionsführer über bie gegen. seitigen Beziehungen ber exscinbirenben Gattin zum Gatten aufgetragenen Saupteibes), 1636 und 4276 (Anwenbbarteit ber bei Sanbels. gerichten geltenben Friften auf bie bafelbit ichwebenben Exscindirunge.

processe), 5176 (Anmertung ber Streitigkeit im Depositenbuche), 5310 (Rlage auf Exscinbirung burch Blancoinbossament angeblich auf ben Räger übertragener, aber beim Executen vorgesundener Wechsel). Psandung ungeachtet des in Folge der Execution zur Sicherstellung erfolgten gerichtlichen Erlages der Schuld 3644. Unzulässigkeit der Feilbietung der Pfandsache wegen Kostspieligkeit ihres Unterhaltes 3458. Exscindirungs- oder Oppositionslage? 8052.

Unjulässigfeit ber Bewilligung ber Mobiliarexecution ohne Bestimmung bes Ortes, wo dieselbe zu vollziehen sei 2943. Pfanbungsvornahme in ber früheren Wohnung bes Executen 1160; in einer gemeinschaftlichen Wohnung 2412; — Pfanbung bes Gatten in der Behnung ber Gattin; Allein- ober Mitbesitz an ben baselbst befindlichen Sachen? 3757; — Baaren- und Mobilienpfändung witer ben Chegatten ungeachtet erfolgter Umschreibung bes Erwerbsteuerscheines und ber Miethzinsquittung auf ben Ramen ber Gattin 4017; — an einem unrichtigen Objecte 2298; — Bfanbung von Sachen in Banben eines Dritten 3041, (2254. 4437), 4939; - von Mobilien, welche ein Dritter aus bem Titel eines vertragsmäßigen Pfanbrechtes besitzt 5124; - Buftellung und Bollftredung bes wider ben Erblaffer ergangenen Pfändungsbescheibes wider die Repräsentanten bes Rachlaffes 5286; - Pfändung einer mit Nachnahme belafteten Genbung für ben Gläubiger bes in bem Fractbriefe benannten Absenbers 5185. Sofortige Aufhebung ber Bfanbung von im Befit Dritter befindlichen Sachen 518, 1219, 1687, 1766, 1800, 1828, 2018, 2166, 2254, 2522, (2617). Einbeziehung eines eingemauerten Baschkessels in die Mobilienerecution 5087. Aufhebung ber Pfanbung, ungrachtet bes unterbliebenen Recurfes gegen ben Pfandungsbescheib 3000. Amtliche Erhebung bes Umftanbes, ob bie gepfändeten Sachen fich im Befite bes Executen befinden 2920. (Anspruch bes Eigenthamers ber burch einen vorgeblichen Manbatar gekauften und übernommenen Sachen auf ben im Bege executiven Bertaufes berfelben erzielten Erlös 8043.) Pfanbung einer cebirten Forberung burch einen Gläubiger bes Cebenten vor erfolgter Rotification ber Ceffion 4534. Zeitpuntt ber Bollenbung bes Pfändung sactes 1110, 2232, 8479, 8800. Pfändung burch Annierfung im Depositenbuche 4291. Gesuch um executive Einantwortung und Erfolglaffung bes für ben Executen bei einem anbern Berichte liegenben Depositum 5156, 5516. Erecutive Schätzung einer in unbestimmtem Betrage haftenben Satpost 3916. Zeitpunkt und Boraussehungen bes Ueberganges einer executiv eingeantworteten Forberung auf ben Executionsführer 2517. Unterlaffung ber Anmertung ber executiven Einantwortung auf ber Schulburtunbe 2551. Bornahme ber Feilbietung in Abwesenheit bes Executionsführers 1630. Befreiung bes ersten Pfanbgläubigers vom Erlage bes Raufgelbes bei ber Feilbietung 2514. Rang ber Executionstoften 1750, 3825, 4256. Form für die Liquidirung der Fütterungskoften gerichtlich gespfändeter Thiere 5583. Behandlung von Erwerbs- und Einkommensteuer rückftänden 4438, 4687. Borrecht der Erwerbsteuer 4564, 4618. Erwerds und Einkommensteuer und Handelskammerbeitrag 4846. Maßstad sür die Unentgeltlichkeit notarieller Amtshandlungen 5506. Gebühren des Notars als Gerichtscommissär dei einer executiven Mobiliarfeilbietung 2585, (4267). Amtliche Meistgebotsvertheilung 2873. Competenzconstict in Ansehung der Zuständigkeit zur Bertheilung des Meistgebotes sür mehrsach gepfändete Mobilien 3960. Einstuß der Eröffnung des Concurses auf die Bertheilung des Meistgebotes sür Mobilien des Gemeinschuldners 4052. Einbeziehung gerichtlich gepfändete: Sachen in die Concursmasse und Beräußerung derselben durch den Masserwalter: Anspruch der Pfandgläubiger auf vorzugsweise Befriedigung; Competenz des Process oder des Concursgerichtes? 5211

Executionsobjecte (vgl. oben I. 2.): Baarenlager ober einzelne Bestandtheile besselben? 4487; — Tabakvorräthe 4562; — Ducaten 2129; — versperrte Geldcaffe (Unjukässigfeit ber Pfanbbeschreibung ihres Inhaltes nach inzwischen eingetretener Concurseröffnung) 8800; - Staatsobligationen, wegen welcher bie Amortifirung eingeleitet ift 2849; — welche mit Borbehalt bes Eigenthums als Heiratscaution erlegt find 8795; - Rirchenftuhl 771; - Schiffmuble 4055; - eingemauerter Baschkeffel 5087; — Erfindungsprivilegium 4081 (Art ber Bollziehung); — Eigenthumsanspruch 4782; — Kanfrecht 90, 2693; - Bestandrecht 2582, (4268); - executive Schätzung eines Musgebinges 2161; — Privatforberungen 425, 1328, 2517; 2130 und 3858 (mit Berbot belegte Forberung executiv eingeantwortet). 2456 und 4984 (Aufuchen um executive Pfändung und "Erfolglaffung" einer Forberung), 5404 (Gleichzeitige Bewilligung ber executiven Ginantwortung einer Sphothekarforberung und bes executiven Pfanbrechts an berselben), 2404 (executive Feilbietung einer als Caution für noch unbestimmte Ansprüche bestellten Forberung zu Gunften anberer Gläubiger), 2386 (executive Pfanbung von Miethzinsen eines sequestrirten Baufes?) 8683 (Anfuchen um Schätzung einer gepfanbeten Privatpension), 2960 (Haftung bes Executen für seine executiv eingeantwortete Forberung), 4208 (Privatforberung an bie Stelle einer jum fundus instructus gehörigen Sache getreten), 4925 (Erecutive Einbringung einer executiv eingeantworteten urtheilsmäßigen Forberung ohne neuerliche Rlage), 5218 (Sofortige Abweisung bes Gesuches um executive Pfändung bereits cedirter Forberungen bes Schulbners); - zweifelhafte Forberungen 610, 836, 5447 (Executive Supereinverleibung bes Pfanbrechtes an einer Sphothekarforderung, beren Einverleibung im Recurswege angefochten ift); - unverbriefte ftreitige Forberung 3801; - Gegenforberung bes Executen 459, 663, 1152, 4810; - Procestopenvergütung, welche bem jum Armenrechte Bugelaffenen gebührt 705; - erft ju erwerbenber Lohn 815, 1851. Boraussetzungen ber Anwendbarkeit bes Gesetzes vom 29. April 1873: Lohn- unb Dienstverhältnig ober selbstständiger Gewerbebetrieb? 5098; - Unanwenbbarteit biefes Gesetzes auf vorher fällig geworbene Löhne 5284. Pfanbung bes Unentbehrlichen; Gesuch an bie erfte Inftang um Aufbebung berselben 8821; - Wertzeuge 4212; - Gremtion ber Nähmaschine eines Schneibers 4825, 5178. Anwenbbarteit ber Borschrift über bie Unpfändbarteit gewiffer Objecte auf bas gesetzliche Pfanbrecht bes Bermiethers 5217. Executive Einantwortung bes bem Bater am Rinbesvermögen eingeräumten Fruchtgenuffes 8986. Executive Einantwortung bes zur Abwendung ber Execution gerichtlich hinterlegten Gelbbetrages 4910. (Einfluß ber Ceffion einer executiv eingeantworteten Forberung auf bie Behanblung bes Executen 872. Execution auf eine bereits cebirte Forberung 1287.) Execution auf bas einem Berfcollenen für ben Fall ber Rudfehr ausgesette Bermachtniß 1043; — auf ben Pflichttheil 3253; — auf einen bem Schulbner angefallenen Erbtheil: Unguläffigfeit ber executiven Schätzung 5497. Executive Erfolglaffung von Berlaffenschaftsgelbern 2623. Unzuläffigkeit executiver Einantwortung bes Pflichttheils vor Einantwortung bes Nachlaffes 3365. 2Boraussetzungen ber Feilbietung einer Rente 1310. Unjuläffigkeit ber Einräumung eines Pfanbrechts an einer Realfervitut 2540; - ber Pfanbung und Feilbietung bes Bohnungerechtes 2136, 5492; - ber pfanbweisen Beschreibung ber hangenben Früchte 2831; — ber executiven Einantwortung ber Civilfruchte einer auch Auberen verpfändeten Liegenschaft 2618, (2958); ber executiven Pfanbung einer Zeitschrift als solcher 2758, (Executive Sequefiration eines Zeitungsunternehmens 4095, (4099), 5038); — ber executiven Pfändung eines Miethrechtes 4268; — ber Feilbietung einer bem Executionsführer bereits eingeantworteten Forberung 1621, 2768; - ber Executionsführung auf eine Notariatscaution zur Einbringung von anberweitigen Forberungen 3648; - Haftung ber Notariatscaution für bie bem Notar übertragene Besorgung von Parteigefchäften 4255.

IV. Executive Sequestration. Einantwortung ober Sequestration? 3306. Berhältniß der executiven Pfändung zu der von einem Anderen erwirkten executiven Sequestration 3018. Unzulässigkeit der Berbindung von Pfändung und Sequestration 3164, (3253, 4160). Executive Sequestration der bereits executiv gepfändeten Erbschaftssache 3558. Sistirung der executiven Sequestration im Falle des erhobenen Eigenthumsanspruches eines Dritten 4845. Executive Sequestration außerbücherlichen Eigenthums an Grundstüden einerseits und Klage auf Exscindurung desselben andererseits 5359. Unzulässigseit der Einssührung des Sequesters nach eingetretener Hemmung der executiven Sequestration auf Grund einer Oppositionslage 3353. Demolirung eines verpfändeten Gebäudes und Sequestration der Materialien; Uebergade berselben in britte Hand 3442. Sequestration der Früchte

bes bem Executionsführer bereits verpfändeten Gutes 3218, 5410. Executive Sequestration auf Grund einer vor ber Concurserdfinung erworbenen Sppothet 5532. Sequestration einer freitigen Sache neben ber Sequestration behufs Executionsführung auf bie Früchte 4225. Sequestration ber vertragsmäßig verpfänbeten Liegenschaft zur Sicherftellung ber eingeklagten Forberung 4407. Sequestration bon Berfonalgewerben 351, 465, 3380. Erecutive Sequeftration eines Fabritsober Banblungegeschäftes 3538, 8539, 8670, 3671, 3688. Unftatthaftigkeit ber Sequestration einzelner Beftanbtheile eines Grundbuchstörpers 5474. Executive Sequestration eines Beitungsunternehmers 4095, (4099), 5038 (Competenz ber Gerichte). Unjulaffigfeit ber executiven Sequestration einer Rotariatstanglei 3836; - eines Anspruchs auf ben Lebensunterhalt 4286; bes Gintommens aus ber ärztlichen Bragis 5150. Sequeftration bes Einkommens eines Lottocollectanten 1418. Sequestration eines bem Soulbner nicht jugefdriebenen Grunbflides 2508, 2604. Sequestration bes bereits versteigerten Grundstückes 586, 1064. Sequestration eines Grunbftides in Folge executiver Ginant. wortung ber Früchte 576, 587, 800. Unguläffigkeit ber executiven Sequefiration einer Liegenschaft behufs Bollftredung eines Urtheils auf Lieferung von Getreibe 4791. (Unzuläffigfeit ber executiven Ginantwortung ber verfallenben Diethzinse eines Baufes 2958; - ber Civilfrüchte einer auch Anberen verpfändeten Liegenschaft 2618.) Ere. cutionsführung wiber ben Bächter eines Gutes burch Sequeftra. tion ber Fructe? 5519. Realisirung bes gesetlichen Pfanbrechts bes Berpächters burch Sequestration ber Fruchte 3932; - burch Sequestration bes verhachteten Rechtes 4264. Sequestration eines vom Schulbner felbft bewohnten Baufes? 1484. Sequeftration angefallenen Erbgutes im Intereffe ber Gläubiger bes Erben 1488, 8127. Officiöse Durchführung ber wiber einen Erben erwirften Sequestration seines Erbtheils gegenüber ben Miterben? 4470. Unzuläffigfeit ber executiven Sequestration von Erbrechten und ber Extragnisse von Erbtheilen vor ber Einantwortung 3253. Competeng gur Berhandlung über die im Requisitionswege vorzunehmenbe Sequeftration 1470. Einwendungen gegen ben vorgeschlagenen Sequefter 1243, 2843. Bestellung ber Chegattin bes Executen jum Sequester: Aufrechthaltung berfelben gegen ben Einspruch späterer Executionsführer 4946. Rechtliche Stellung eines Sequefters: Zuläffigkeit der Subftituirung besselben 5402. Einfluß ber Gequeftration auf bestehenbe Pachtverträge 4267. Berechtigung bes Sequesters zur Auflösung von Bestandverträgen 45, 805, 1196. Einfluß ber Sequestration auf bie Compensation 2168. Anspruch ber nachfolgenben Gläubiger auf Zahlung ber Zinsen 574. Anfpruch bes iu ein tirolisches Bersachbuch eingetragenen Psanbgläubigers auf Befriedigung seiner Binsenforberung aus ben Fruchten bes sequeftrirten

Grundstides? 5571. Behandlung der Sequestrationstoft en bei der Rauspreisvertheilung 64, 3318, 3598. Betheiligung des executiven Sequesters bei der Bestheinsührung des Erstehers einer seilgebotenen Sache 1502. Einbringung der vom executiven Sequester in seiner genehmigten Rechnung beanspruchten Entlohnung 3285. Berechtigung des Sequesters, einen gerichtlich nicht bestimmten Betrag sür seine Entlohnung zurückzubehalten 8397. Bemängelung der Sequesters im Zusammenhang mit der Genehmigung seiner Rechnungslegung 4706. Beresssichtung der Erben eines Sequesters zur Rechnungslegung 4384. (Entschädigungstage gegen den Sequesters zur Rechnungslegung 4384. (Entschädigungstage gegen den Sequesters zur Rechnungslegung 4384. (Entschädigungstage gegen den Sequesters zur Rechnungslegung 4384. (Entschädigungstage gegen den Sequesters zur Rechnungslegung 4384. (Entschädigungstage gegen den Sequesters zur Kechnungslegung 4384. (Entschädigungstage gegen den Sequesters zur Kechnungslegung 4384. (Entschädigungstage gegen den Sequesters zur Kechnungslegung 4384. (Entschädigungstage gegen den Sequesterstion eines Fruchtgemusses im Falle seiner Erlöschung 5580.

- V. Souldhaft. Soulbhaft gegen Geiftliche 474. Ramhaftmachung ber Güter: Bustellung bes Auftrages 112. Beweislaft 78, 1074. Namhaftmachung einer mit Beschlag belegten Pension 687; — einer bereits wieberholt erfolglos feilgebotenen Sache 1925; — einer Leibrente 2035. (Berweisung auf eine bem Gläubiger zustehenbe Dppothekarklage 1305.) Rudwirkung bes die Schulbhaft abschaffenben Gefetzes auf vorher eingeleitete Bebedungsverhandlungen 3587. Einwirfung der Gfiterabtretung, ber Berhandlung über bie Rechtswohlthaten und bes Concurses auf die Schulbhaft 54, 198, 273, 656, 744, 1002, 1155, 1182, 1220, 1285, 1308, 1609, 1852, 1874, 1989. Alimentationspflicht (unb Birkungen ber Nichterfüllung) 855, 860, 1207, 1898, 1462, 1463, 1598, 1657. Bitte bes Berhafteten um einen Ausgang jum Gebrauch einer Cur 581, 687, (1896). Aufschiebung bes Arrestvollzugs wegen Schwangerschaft 2393. Wirkung ber Unterbrechung ber Saft 1284, 1396, 1399. Berechnung ber Dauer eines Superarreftes 359. Entlassung unter Borbehalt ber Bieberaufnahme 1276. Fortbauer bes Arrestes nach freiwillig zugestanbener Entlassung 20. Unterbrechung ber Schulbhaft burch Untersuchungshaft 1862. Arrestvornahme in Croatien 1396.
- VI. Andere Executionsarten. Auferlegung einer Gelbstrase 100, 621, 695, 1982, 2647, (3459), 8611, 3708, 4182, 4183, 4443; 4444 unb 4448 (Boraussetzungen ber Eintreibung), 4472, (5104), 5498 (Execution eines Urtheiles auf alternative Leistungen). Unzulässigfeit ber Umwandlung uneinbringlicher wegen Besitzstrung auferlegter Gelbstrasen in Haft 3762. Unzulässigfeit ber Anwendung von Gelbstrasen zur Execution der Berbindlichseit zur Lieserung in genore bestimmter Waaren 3858. Execution des Urtheils auf Wiederherstellung der zu restituirenden Sache in den vorigen Stand 8945, 4532 (Wiederherstellung eines Feldraines). Execution des Ersenntnisses auf Rechnung slegung 2850, 4182; eines gleichen Ersenntnisses wider die Erben 3157. Cautio de non amplius turbando. Ungebundenheit der Einstlagung der angedrohten Gelbstrase an die dreißigs

tägige Frist 3038. Bollftredung bes richterlichen Auftrages zur Rud. febr in bie eheliche Gemeinschaft 2869, (4650). Erecution bes Erkenntnisses auf Uebergabe eines Rinbes 881, (4289, 4647); auf Berausgabe einer bestimmten beweglichen Sache 1642, 5104 (Unzuläffigfeit ber Anwendung von Gelbftrafen: Rechtstraft eines bagegen verstoßenben Bescheibes?); - auf grundblicherkiche Abtretung einer Liegenschaft 5063; - auf Anerkennung bes Propinationsrechtes 3128. Vollstredung ber Befiteinführung bes Erstehers eines zwangsweise verlauften Hauses 3328, 3478, 3787. Execution im Ralle ber Berurtheilung ad faciondum 255, 2260 (im Regatorienstreit). Unzuläffigkeit ber executiven Einverleibung einer Berurtheilung ad praestandum factum 3586. Durchsetzung bes Anspruches auf Einräumung einer Bohnung in einem bestimmten Saufe 2647 Execution bes Besitzstörungserkenntniffes gegensiber einer anderen Form ber Besitstörung 2886. Regulirung ber Grengen auf bem Bege ber Zwangsvollftredung eines Erkenntniffes über Besitsftreitigkeiten? Runftbefund über eine burch Urtheil aufgetragene Arbeit 952. Execution ber Berpflichtung zur Uebergabe von Bechfelaccepten 360, 2625; — jur Uebertragung einer Obligation burch Cession 696; - jur Ausstellung einer Urtunbe 1270, 8006 (Bestellung eines Euratore?), 3708 (einer einverleibungsfähigen Urtunde jur Erfullung bes über ein Grunbstäd geschloffenen Ranfrertrages); — executive Einverleibung bes Urtheils auf Feilbietung einer gemeinschaftlichen Liegenschaft? 3872, 5196. Anhaltung gur Entfernung einer Concubine 1232. Nachklage behufs Umwandlung einer unmöglich geworbenen Sachleistung in eine Gelbleistung 1761, 2486. Zeitpuntt für die Berechnung des Interesse in solchem Falle 2876.

## O. Provisorische Sicherstellungsmittel.

I. Provisorische Sequestration. Boranssetungen 47, 248, 397, 923, 1026, 1326 und 2524 (Erforderniß vorausgehender Alageanbringung), 1500, 1628, 1860 (Fluchtverdacht), 1898, 2626 und 3208 (Gefahr?), 2848, 3193 (wegen Streitigkrit des Besitzes oder wegen drohender Gesahr?), 3473 (Möglichkeit, daß der Beklagte in Boraussicht seiner Sachsälligkeit die Enltur vernachlässigen könnte?), 4561 (Gesahr der Beräußerung der Früchte). Bollstreckung eines noch nicht rechtskräftigen Sequestrationsbescheides 4133. Boraussetzungen der Sequestration auf Grund des §. 292 a. G. D. 3499, 5207 (Sequestration einer eingeklagten Gelbsorderung wegen des Anspruches eines Dritten auf Aussolgung eines procentualen Antheiles von der bezahlten Summe?);
— auf Grund des §. 389 westg. G. D. 3961; — wegen streitigen Besitzes (§. 387 westg. G. D.) 4280; — einer streitigen Sache auf Grund des §. 293 a. G. D. 4161, 4725. Sequestration einer streitigen Sache neben der Sequestration behuss Executionsssährung auf die

Früchte 4225. Unguläffigfeit ber Bereinbarung bes foriftliden Berfahrens gur Berhandlung fiber eine angefuchte provisorifde Sequefration 5588. Ungulaffigfeit ber Erftredung einer gur Berhandlung über ein Sequestrationegesuch angeordneten Tagfahrt wegen eines bagegen eingebrachten außerorbentlichen Revisionerecurfes 3659. Begehren um Sequeftration eines im Befit eines Dritten befinblichen Grunbftiides bes Erblaffers 4626. Sequeftration einer Bertaffenich aft wegen wiberftreitenber Erbansprliche 1001, 1434, 2140, 8661 (Boraussehungen berselben), 3673, 3827, 4181, 5038, 5190. Unguläffig. leit ber Berbinbung ber Pranotation und Sequeftration jum 3med ber Sicherstellung eines Erbschaftsgläubigers vor ber Einantwortung Berechtigung tes Miterben, bie Sequestration ber in Banben anberer Erben befindlichen Rachlagguter zu verlangen 2209. Sequeftration bes auf ein im Streit befindliches Los entfallenben Gewinnftes: Nachweis ber Gefahr 5894. Sequestration eines gemeinschaftlichen, von einem Miteigenthumer verwalteten Saufes auf Begehren bes anderen 8105. Sequestration ju Gunften bes Aerars 645, 1628, 2263, 4099 (Sequestration eines Journals jur Einbringung von Einbeziehung ber burch bie Boft einlangenben Pranume-Gebühren: rationsgelber); - zu beffen Rachtheil 1984. Bestimmung bes Gequesters und bes Sequestrationsortes 2469. Berpflichtung gur Berausgabe sequestrirter streitiger Sachen (Gelbftrafe zu beren Erzwingung) 4133. Befitftorungeflage bes Sequeftere gegen eine Sequeftrationspartei 819. Gerichtliche Bestimmung ber bem Sequefter gebuh. renden Entlohnung in nichtstreitigem Berfahren 2831. Saftung ber Sache für bie Roften einer angeordneten Sequestration 1441, 3930. Sequestration mabrent eines Bestanbprocesses: Besitz ber ftreitigen Sache 1655. Ginfing ber Sequeftration auf bestehenbe Pachtvertrage 4257. Sequestration bes Pfanbobjectes zu Gunften bes Bestandgebers ohne Nachweis und Erfüllung ber Erforberniffe bes g. 298 a. G. D. 4713. Sequestration ber pfandweise beschriebenen invocta et illata. Gefahr ber Berichleppung? 8031. Anspruch bes Berpächters auf Sequeftration ber Bestanbsache zur Geltenbmachung seines gesetzlichen Pfanbrechtes im Concurfe 8970. Sequestration ber bereits verpfändeten Liegenschaft ohne Rudficht auf bie Zulänglichkeit bes Pfanbes 4548. Weigerung bes Gepfändeten, bas im Bege ber Privatpfanbung gepfanbete Bieh zurudzunehmen: Sequeftration auf Begehren bes Pfanbers 5081. Anspruch bes Beklagten auf Alimentation aus bem Ertrag ber sequestrirten Sache 1749. Unjuläffigfeit ber Bestellung eines Sequeftere megen befürchteter Empfangeverweigerung feitens bes Berech. tigten 1755. Sequeftration ber vertauften Sache auf Berlangen bes Berfäufers 1762. Successiver Berfauf berselben Liegenschaft an verichiebene Berfonen 4892. Berfahren gegen ben Sequefter im Falle ber Nichterfüllung gerichtlicher Aufträge 8808. Erfat bes burch eine Sequeftration zugefügten Schabens 2933. Berpflichtung ber Erben eines Sequeftere jur Rechnungelegung 4384. 42\*

- II. Beschlagnahme wegen Eingriffs in ein Privilegium 102, 1389, 3486 (Rage zur Rechtsertigung einer wegen Privilegieneingriffs erwirkten Beschlagnahme), 3789, (provisorische Berfügungen zur Berhinberung ber Fortsetzung von Eingriffen).
- III. Berbot. Competenz 1545, 3115, 4790 (Zuftändigfeit bes Oberlanbesgerichts jur erstinftanglichen Entscheibung über Sicherungsmaßregeln im Falle von Erfattlagen gegen richterliche Beamte), 5380 (Buftanbigfeit für Befuche um Sicherstellung von Bechselforberungen). Richtibentität ber Ansprüche auf Rechtfertigung einer Pranotation und eines Berbotes jur Sicherstellung berfelben Forberung 8472. Erifteng einer Forberung ale Boraussetzung einer Berbotslegung 4526. Fälligteit ber Forberung 5204. Urfunblicher nachweis (Beicheinigung) ber Forberung 1847, 8117. Bescheinigung burch ein Beiurtheil? 3871; — burch ein bebingtes Urtheil? 4531; — burch ein bie Forberung auf ben Civilrechtsweg verweisenbes Strafurtheil 3813; - burch einen Hanbelsbuchauszug 4827, 5415; - burch Geschäftsblicher eines Bereines? 4965. Unentbehrlichkeit ber Bescheinigung 8297, 3860. Entbehrlichkeit der Bescheinigung bei Leiftung ber Caution 2491. Leiftung ber Caution in Werthpapieren: Anwendbarkeit bes §. 1874 a. b. G. B.? 4575. Unzuläffigkeit ber Zuruckkellung ber Caution auf ben bloßen Rücktritt vom Berbot 3635. Rebeponirung ber zurückgestellten Caution in Folge obergerichtlicher Aufhebung bes Erfolglaffungsbescheibes 3345. Urtunben, auf Grund beren bas Berbot ohne Cautionsbeftellung bewilligt wird 409. Unzuläffigkeit bes Rachweises ber Forberung burch Zeugen 2930. Unzulässigkeit ber Anmerkung ber Berbotsbewilligung im Grundbuch 4368. Rothwendigkeit ber Rechtfertigung eines erwirkten Berbotes 483. Rlage auf Rechtfertigung eines Berbotes und Zahlung (Münbliches ober schriftliches Berfahren?) 3949. Erweiterung ber Frist jur Rechtfertigung 3007. Rechtfertigung mit einem bem Rechtsvorgänger bes Berbotlegers eine Forberung jusprechenben Urtheil 3299. Unzuläffigfeit ber Ceffion einer mit Berbot belegten Forberung 529. Unzuläffigfeit bes Berbotes auf bie bem Schulbner eingeräumte Betheiligung an einem Sonbicate 3745; auf einen Geschäftsbetrieb 5435. Berbotslegung auf eine cebirte Forberung 2176, 3826. Einfluß bes Berbotes auf bie Zahlung bei späterer executiver Einantwortung 2130, 3858. Collision ber Execution auf ein gerichtliches Depositum mit einem früher erwirkten Berbot 8446. Absolute Unzulässigkeit des Verbotes auf Brandschadenversicherungesummen: Anspruch bes jeweiligen Bauseigenthumers auf Auszahlung berfelben 5529. Berbot auf Branbichabensvergütung für ein bereits in Execution gezogenes Gut? 2885. Unftatthaftigkeit bes Berbotes auf Forberungen an ben Berbotswerber 2765. Gerichtlicher Erlag ber eigenen Schulb behufs Erwirkung eines Berbotes jur Sicherung einer Gegenforberung 4054. Berbot auf eine an bie Stelle einer jum fundus instructus gehörigen Sache getretenen

Belbfumme 4208. Eigenthumsanspruch eines Dritten auf die mit Berbot belegten Sachen 2649. Bestreitung ber mit Berbot belegten Forberung burch den angeblichen Schulbner und Behandlung bes betreffenben Schriftftudes 4868. Anfechtung ber Berechtigung Desjenigen, wiber welchen bas Berbot erwirkt wurde, burch Rlage wider ben Zahlungspflichtigen 2839. Berbot auf Forberungen eines ausländischen Cribatars 547, 1358. Bescheinigung (Beweis) ber Gefahr als Boraussetzung bes Berbotes 580 (Borhanbenfein eines Solidarschulbners als Grund der Berweigerung), 1121, 1140, 1545, 1603 (beabsichtigte Ueberfiedlung nach Ungarn), 1689, 2382, 2614 (burch bas bem Arrestaten bewilligte Armenrecht), 2930, 3422 (burch Nachweis bes Aufenthaltes bes Souldners in einem Gebiete, wo bie Rechtsburchsetzung erschwert ift), 8583 und 8584 (burch einen Auszug aus bem Börsenbuch bes Berbotswerbers und ein schriftliches Zeugniß ber Börfeninsolvenz bes Gegners?), 3622 (Bescheinigung bes Abgangs hinlänglicher Bablungemittel burd ben Rachweis bes Richtbesitzes von grunbbucherlichem Bermögen?), 8775 (burch ben Nachweis von Umtrieben bes Schulb. ners, 4177 (Speciell behufs Ausbehnung bes Berbotes auf neue Dbjecte), 4253 (burch hinweis auf ein gewagtes Geschäft), 4368, 4490, 4501; 4965 und 5175 (burch bas Zeugniß von Privatpersonen?), 5204, 5441 (burch bie Thatfache ber Liquidation? Der Ginleitung eines Arrangements mit ben Gläubigern? Des von anderer Seite erwirkten Berbots?) Berbot jum 3mede ber Sicherstellung von Gemeinbeumlagen 2948; - von Gebfihren (Entbehrlichkeit bes Rachweises ber Gefahr) 5311; - von Borfebifferengen 3115. Berbot auf eine auf ben Ueberbringer lautenbe Polizze 887. Genugthuung für ben burch ein Berbot zugefügten "Schimpf und Schanben" 3990, 4575. Demmung ber Aufhebung eines Berbots nach Abweifung ber Rechtfertigungeklage wegen Ginleitung einer ftrafgerichtlichen Berhanblung 4302. Nichtaufhebung bes Berbots bei gerichtlicher hinterlegung einer Decungesumme ohne Ginraumung bes Pfanbrechtes baran 4369.

- IV. Berhaftung. Bescheinigung ber Gefahr 1786, 3601, 4244. Flucht? 5271. Fluchtverbacht? 8928, 4244. Unzuläffigkeit bes provisorischen Arrestes zur Sicherung eines Dienstverhältnisses 2276. Entschäbigungs-klage wegen eines angeblich rechtswibrig erwirkten Wechselarrestes 2281.
- V. Execution zur Sicherstellung. Execution zur Sicherstellung ber bereits burch Pfanbrecht gebeckten Forberung (insbesondere auch durch Sequestration der verpfändeten Liegenschaft) 2081, 2363, 2639, 2655, 2706, 2841, 2895, 3166, 3213, 3261, 3617 (zur Sicherstellung einer Pachtzinsforderung), 4407, 4548 (während des Executiv-processes), 5544 (Berbot auf den Miethzins des verpfändeten Hauses?). Unzulässigkeit der Berbindung von Pfändung und Sequestration 8164. Unzulässigkeit der Einverleibung des Psandrechtes 3279; der Prändtation auf Grund eines bedingten Urtheils 3817. Abwendung der pfand-

weisen Beschreibung ber invecta et illata burch Erlag baaren Gelbes 23, 279. Executive Mobiliarpfandung ungeachtet bes in Folge ber Execution jur Sicherstellung erfolgten gerichtlichen Erlages ber Schulb 3644. Pfanbung bee Rachlaffes eines Pfarrers jur Sicherftellung ber Ersatansprüche ber Rirchen- und Armencasse 665. Execution jux Sicherftellung von Aerarialforberungen 1978, 2047, 2586, 2678, 2875, 2916, 3589 (Gebühren), 3685, 3771 (Rechtfertigung ber Pranotation), 8920 (Erneuertes Ansuchen um Sicherstellung eines eingeklagten Erfatanspruches bes Aerars auf Realitäten bes Beklagten in Tirol), (Pränotation); 4450, 4884 und 5089 (Pfändung), 4970 (Pfändung einer Forberung), 4747 (Haftung bes Fibeicommiggutes für bie Befitveranberungsgebühren), 5086 (Sicherstellung bes ftatutengemäß einer gemeinnützigen Stiftung anheimfallenben gefährbeten Refervefonbes eines aufgelöften Borichufvereines auf bloges Ansuchen ber Finang. procuratur?), 5071 (Bescheinigung ber Forberung burch ein amtliches Telegramm; Selbstftändigkeit ber Finanzprocuratur in ber Bahl Des Sicherftellungemittele), 5577 (Borausseyungen). (S. noch Civilproceß A. I. 3). Anwendung ber Bestimmungen über Sicherstellung von Aerarialforberungen auf Ansprüche bes Weltausstellungsfondes 5113. Execution jur Sicherstellung auf Grund einer Urfunde, berem Echtheit bestritten ift 589; — beren Original fehlt 1646; ungeachtet ber unterbliebenen Buftellung einer Abschrift ber Urfunbe an ben Beklagten 2434; - während bes anhängigen Processes über Alimente 3129, 5403; im Manbateproceg 1781, 2583, 2778, 2841, 2895, 2907, 4786, 5410 (Cequestration bes bem Rläger verpfanbeten Gutes); - während bes summarischen Processes, wenn bie Rage auf einer vollen Glauben verbienenden Urfunde beruht 841, 5045 (Rachträgliches Begehren um Sicherstellung); - Borausjetungen ber Execution jur Sicherstellung im Executivproces 3780; — auf Grund eines durch Appellation angegriffenen Urtheils 1943, 2485, 2957, 2977, 3516, 4539, 4565, 4728, 4726 (Mobilienpfändung), 5167 (Nachweis bes Beburfniffes ber Sicherftellung); - Fortbestanb ber auf Grund des Urtheils erster Instanz vollzogenen Execution zur Sicherftellung nach Erlaffung eines Beiurtheiles in ben boberen Instanzen 4393; — Unzuläffigkeit ber Execution jur Sicherstellung auf Grund eines erftinstanzlichen Urtheils vor Ablauf ber Appellationsfrift 5139; — Pränotation jur Sicherstellung eines in einem noch uicht rechtsfräftigen Urtheil unbebingt zuerkannten Anspruchs 5208, 5687, 5545; - Sicherstellung ber jugesprochenen Proceffoften wahrenb bes Rechtsmittelzuges: Befahr? 5213, 5248; - Anbringung bes Befuchs um grundbücherliche Bormertung in simplo 5505; — Nichtalterirung bes §. 259 a. G. D. burch bie Berordnung vom 18. Juli 1869 R. G. B. 3. 130 3884, 3681, 4051 (Unguläffigfeit ber Bfanbung); - Pranotation ber im Rechtsftreit wiber einen ber Miteigenthamer zugesprochenen Servitut auf bem Antheil besselben mabrenb bes

Rechtsmittelzuges 3682: - Richtausbehnung ber mabrend bes Rechtsmittelzuges bewilligten Execution jur Sicherftellung auf bie Roften ber Erecution 8738; Ungulaffigteit ber Sicherftellung einer vom Ausfall eines Eibes abhängigen Forberung mahrend bes Rechtsmittelzuges gegen bas bebingte Urtheil 3482; - mahrend ber Berhanblung über bie Richtigkeit bes Schiebsspruches? 1364, 4401, 5133; — gegen einen Rachlaß mahrend bes Buges ber Gläubigerconvocation 2798. (Beibringung ber Driginalurtunbe als Boraussehung ber Sicherstellungsexecution im Executivproces 2988). Ansuchen um Execution jur Sicherstellung, während ber Beklagte seine Berbindlichkeit zu ersüllen unternimmt 1287. Zuläffigkeit ber Shatung ber gepfanbeten Liegenschaft 4091. Unguläffigfeit ber Shatung bei ber auf Grund einer Privaturtunbe bewilligten Erecution jur Sicherstellung 3399. Feilbietung von Mobilien auf Grund ber nur jur Sicherstellung vorgenommenen Pfändung unb Schähung 8318, 5183. Unguläffigfeit ber Bermanblung ber Bablungserecution in Sicherstellungserecution 1558. Executives Pfanbrecht begehrt, Sicherstellungserecution bewilligt 3589. Unguläffigkeit ber Concurseröffnung auf Begehren eines nur Execution jur Sicherftellung führenben Gläubigers 4311. Roften 2472, 5842 (erwachsen burch ben Soulberlag behufs Abwenbung einer Execution jur Sicherftellung). Nichtberücksichtigung ber Sicherstellungserecution bei ber Frage ber Concurseröffnung wiber einen mit "Executionen verfolgten Schulbner" 3722, 4121, 4445.

## P. Guterabtretung, Rechtswohlthaten, Behandlung der Gläubiger.

Einfluß ber Gitterabtretung auf die Schuldhaft s. N. V. Ausschließliche Competenz ber Concursinftanz 1790. Berhältniß des über die Rechtswohlthaten sich erfolgter Geriba 1944. Klage auf Zugestehung der Rechtswohlthaten nach erfolgter Concurseröffnung 222; — nach Beendigung der Concursverhandlung 1220, 1292. Contrabiren neuer Schulden nach der Gitterabtretung 1718. Berzicht auf den eventuellen Anspruch auf Rechtswohlthaten 1988. Bonoficium competentiae 444, 727. Klageführung während einer im Zuge befindlichen Behandlung der Gläubiger 778. Executionsssihrung während berselben 108.

#### Q. Besondere Procegarten.

I. Anfforderungsproces. Einleitung des mündlichen Processes über eine Aufforderungstlage auf dem Lande 5468. Berhältniß zum Rechnungsproces 702. Aufforderung wegen eines Baues ober wegen Berühmung? 2874. Bereinigung der Bauaufforderung mit dem Aufforderungsproces wegen Berühmung 981. Processualische Stellung zweier mit derselben

Aufforberungsklage Belangten 980. Urtheilsmäßige Frist zur aufgeforberten Klage: Erstreckarkeit bieser 1559; — Unerstreckarkeit berselben 2594. Wiebereinsetzung gegen beren Bersaumung 1972.

- 1. Aufforberung wegen Berfihmung. Competeng bes Gerichtsftandes bes Bertrages 2900. Einfluß ber Anbringung einer Aufforberungeklage wegen Berlihmung auf ben Gerichtsftanb bes Bertrages? 5561. Unzuläffigkeit ber Abweifung ber Rlage a limine 1756, 1840. Boraussehungen ber Berühmung 2201, 2828. Proceffnalischer Borgang jur Berbeiffihrung ber Auferlegung bes ewigen Stillichmeigens bei Berftreichung ber bem Aufgeforberten jur Rlagan ftellung bestimmten Frist 4076; — behnfe sofortiger Auferlegung bes ewigen Stillschweigens über bie in ber Rlage bes Aufgeforberten nicht geltenb gemachten Ansprüche 5162. Fälle ber Berühmung: Aufführung einer Passivpost im Conto corrente 144; — einer Activpost im Bermögensverzeichniß bes Cribars 2004; — Anführung einer Forberung unter ben Berlaffenschaftsactiven? 3190; — Ansatz einer Einrechnungs-post im Pflichttheilsausweise? 3381; — Notification einer Ersatforberung 3933; - Aufnahme einer Bestimmung in einem zwischen bem Aufforberer und bem Aufgeforberten geschloffenen Bergleich? 2902; — Zuläffigkeit ber Aufforberungeklage gegen bas Postarar wegen Rechnungsbemängelung 2083; — Berweigerung ber Devinculirang einer Caution? 294, 4155; - An ben Gemeindevorstand gerichtete Bitte um Gleichstellung mit anderen Gemeinbeburgern binfictlich bes Balbgenuffes 448; - Ginbeziehung von Sachen in ein Berlaffenschafteinventar 501; - Erflärung bes Bachters, bag bie Beftanbfache fein Eigenthum fei 511; - Erecutionsgefuch 884; -Erwirkung ber executiven Einantwortung einer Forbernng an ben Aufforberer 927; — Untersagung einer Baumpflanzung auf bem Besithum bes Aufgeforberten 1021; — Erwirtung ber Anmertung ber Leheneigenschaft 1126. Aufforberungeklage gegen ben Manbatar, welcher für seinen Manbanten ein Recht in Anspruch nimmt 594. Behauptung ber Baterschaft 1730, 1849, 2065, 5263 (Präcifion ber Berühmung). Borbringung eines Alimentationsanspruches vor bem Cherichter 3028. Unjulässigteit ber Aufforberungeflage gegen ben Faustpfanbglaubiger 2366; — gegen ben intabulirten überlebenben Collegatar bei vermachtem Fruchtgenuß 4022; - gegen ben Befiger eines Rechtes 4220.
- 2. Aufforderung bei einem Baue. Aufforderungstlage gegen ben Besitzer 110, (1021), 4220 (Rechtsbesitzer), 3357 und 4589 (Einrede gegen tie Aufforderung?) Sachlegitimation des Aufgesorderten 2367. Beantwortung der Aufforderungstlage 110, 205, 874, 548, 958, 1633, 2332, 2587, 8071 (Rechtsfraft des die Klage zu Gericht annehmenden Bescheides?), 5194. Beantwortung der Aufforderung ober lleberreichung der Klage 3614. Boranssetzungen der Beswilligung der Bauführung während der Dauer des Aufforderungs-

- processes 4572. Nichtigkeit des Urtheils über das Recht selbst, wenn nur eine Beantwortung der Aufforderung vorliegt 548. Unverdindlich-keit einer den Borschriften der a. G. O. widersprechenden Abministrativversügung 1561. Vorgang bei Anserlegung des ewigen Stillschweigens 2952.
- II. Rechnungsproces. Berhältniß jum fummarischen Proces 204; jum Aufforberungsproceß 702. Unguläffigfeit ber Berbinbung ber Rechnungslegung mit ber Rlage auf Zahlung bes Salbo 5180. füllung bes gerichtlichen Auftrags zur Rechnungslegung burch bie Erflärung bes Richtvorhandenseins von Ginnahme- und Ausgabeposten Rechtstraft des über die Aufforderungsklage ergangenen Bescheibes 3282. Rechtstraft bes gerichtlichen Auftrags (Urtheils) zur Bemängelung einer gelegten Rechnung, wibrigens biefe als genehmigt angesehen würbe? 3899. Freiwillige Einbringung ber Bemängelung 88. Einrebe ftatt ber Bemängelung (Beftreitung ber Berechtigung bes Rechningslegers) 1379. Einrebe ftatt ber Erläuterung 88. Unguläffigteit ber Beantwortung ber Aufforberung 3282. Berbinbung ber Rlage auf Liquibhaltung ber fich ergebenben Forberung mit ber auf Genehmigung ber Rechnung 159. Behandlung eines nach Ablauf ber Frist jur Ueberreichung ber Bemängelungstlage eingebrachten Friftgefuches Erstreckarkeit ber vereinbarten Frist zur Bemängelung der Incompeteng bes ftabtifc-belegirten Begirts-Rechnung 1032. gerichtes für bie Aufforberungeklage 1839. Folgen ber Berletzung ber über Rechnungsbemängelung ertheilten Borschriften 2760. Berurtheilung bes Rechnungslegers jur Zahlung bes Salbo sammt Berzugszinsen 4570.
- III. Executivproceß. Grunblage bes Executivprocesses 2866, 4398 (Busammenhang bes beurkunbeten Rechtsgeschäftes mit anberen). aussehungen ber Einleitung bes Executivprocesses 4234, Schriftliche Erklärung einer Berpflichtung zur Zahlung 4992. wendigfeit ausbrudlichen Anfuchens um Ginleitung besselber 70. Belegung ber Rlage mit einer Abschrift bes Schulbicheins 4930. Behandlung eines Executionsgesuches als Executionetlage 3153. Unzuläffigkeit ber Tagfatzungsanordnung nach §. 16 a. G. D., wenn ber Einleitung bes Executivprocesses nicht stattgegeben wird 1342. Anwendbarkeit bes Executivprocesses bei Forberungen, bie nicht auf Gelb geben? 496, 1018, 5436. Geltendmachung eines von einer Gegenleiftung abhängigen Anspruchs 4839, 5301. Executivilage auf Grund: 1. eines im nicht ftreitigen Berfahren aufgenommenen Protofolles 214; 2. eines im Concursverfahren vom Schulbner mitgefertigten Anmelbungsprotofolles 2394; 3. eines vom Schuldner unterschriebenen Buchauszuges 440; 4. schriftlicher Anerkennung ber Richtigkeit eines Conto corrente 5429; 5. einer vom Schuldner bem Rechtsfreund bes Gläubigers ausgestellten schriftlichen Insormation 5095; 6. einer von einem Dritten für ben Beklagten ausgestellten Urfunde 1342;

7. eines Inhaberpapiers 2554; 8. eines Caffescheines 5128; 9. eines verbücherten Schulbicheines 5461; 10. eines Bon 4754, 4948, 5161, (4278, 4932); 11. eines friegegerichtlichen Urtheils 2780; 12. eines preußischen Urtheils 8780; 18. einer im Auslande errichteten, nicht legalifirten Urtunbe 4955. Innere Erforberniffe ber Urtunbe: 1011; 1923, 2011, 4956 unb 5128 (cautio indiscreta), 1289, 1244, 1692, 1922, 2358 (Einleitung bes Executivprocesses trot eines im Soulbidein gemachten Borbehaltes eventueller Abrechnung), 2789 (Darlebensschuldschein, ber ben Rechtstitel nicht burch bas Wort Darleben bezeichnet), 3138, 4284, 4992. Boraussetzungen ber Execution zur Sicherstellung 3730. Urfunbliche Sachlegitimation unb Falligkeit der Forderung als Boraussetzung des Executivprocesses 1951; 4188 und 5128 (Fälligfeit). Urfunblicher Rachweis bes Rechtegrunbes und ber Fälligkeit ber Forberung; Abhängigkeit ber letteren von einer Begenleiftung 5301. Urtunblicher Nachweis ber bie Fälligfeit bebingenben Einmahnung 4356. Bergögerung einer bei Termins verluft versprocenen Zahlung? 5109. Urfunblicher Rachweis ber Boraussetzungen tes urfunblich bedungenen Terminsverlustes? 3352, 4710. Urfundlicher Nachweis burch bas Amtsblatt ber "Biener Zeitung"? 4759. Nachweis ber Fälligkeit ber Forberung burch eine nicht mit ben Förmlichfeiten eines Schulbicheines versehene Urtunbe 5539. Unmläffigkeit bes Executivprocesses ohne urtunblichen Rachweis, bag Rläger feine Berpflichtung erfüllt habe 2403. Unguläffigfeit bes Erecutipprocesses auf Grund einer blos mit bem Familiennamen bes Souldners unterschriebenen Urtunde 2794; - auf Grund eines Bou 4273, 4932; — auf Grund einer taufmännischen Anweisung 5155, 5289; — auf Grund einer Urfunde, welche bie Bestellung einer Spothet für bie Eröffnung eines Crebites enthalt 5186; - auf eine zum summarischen Berfahren geeignete Rlage 5253, 5266; — auf Grund einer, wenngleich mit Urtunden belegten Schabenersatztlage 5327; - auf Grund einer ichriftlichen Berpflichtung zur Bestellung einer Caution in bestimmter Höhe 5456; — auf Grund eines im Auslande ausgestellten, weber legalifirten, noch von Beugen unterschriebenen, in Abschrift beigebrachten "Bürgscheines" 5540. Einklagung ber Conventionalstrafe, ohne urtunblichen Nachweis ber Richterfüllung bes Bertrages 2081. Anwendbarteit bes Executivproceffes zur Ginbringung einer zur Zeit ber Rlage noch nicht fälligen Forberung 2941. Beriprechen ber Zahlung "nach Möglichkeit" 1918. Befcheinigung ber Sohe ber Forberung 1901. Regreßtlage eines späteren Ceffionars gegen ben erften Cebenten 1059. Behanblung von Frifigesuchen 1764. (Execution jur Sicherftellung f. O. V.)

IV. Summarisches Verfahren. (Berhältniß zu anderen Procesarten s. F.) Bewerthung bewerthung ber Streitgegenstandes 1697, 2074, 4947 (Bewerthung in der Rlageschrift ohne Anerbietung zur Annahme der Werthsumme). Berechnung der Streitsumme bei Einklagung eines in allen Ansahen bestrittenen Rechnungssaldo 3673. Aufrechthaltung des ordnungswidzig

eingeleiteten summarischen Berfahrens 121, 252, 365. Beanstanbung einer Rechnung im Wege summarischen Berfahrens 204. Notar als Parteienvertreter im summarischen Verfahren 712. Abvocaturconcipient besgl. 1485. Legitimation gur Proceffchrung burch eine von einer bevollmächtigten Frauensperson ausgestellte Substitutionsvollmacht Anbietung bes Gites burch einen Procegbevollmächtigten, ber 3823. nicht Abvocat ist 5180. Rost en der Beiziehung eines Abvocaten 998, Revisionstoften bem siegenben Revisionswerber aufgelegt 5581. Unbebingte Haftung bes von ber Tagfahrt Ausgebliebenen für bie Roften der Berhandlung über die Ausbleibenerechtfertigung 3668. Telegraphische Anmelbung ber Rechtsertigung bes Ausbleibens 5073. Zeitpunkt für das Begehren um Bestellung ber actorischen Caution 5472, Zeitpunkt jur Einwenbung ber Incompeteng 1052, 2293, 2488, 8411, 4840, 4607, 4949, 5321, 5865 (Erfte Tagfahrt, welche "vor fich geht"). Buftanbigkeit bes ju frat als incompetent abgelehnten Berichtes jur Entscheibung über bie Proceftoften 4569. Separatenticheibung über die Buftandigfeit 976. Bedingte Enticheibung barüber, verbunden mit ber Entscheidung über bie Bauptsache 286. Berbeiführung ber Entscheibung in ber Hauptsache bei Abweisung ber in erfter Inftang zugelaffenen Einrebe ber Incompetenz burch bas Obergericht Buläffigkeit bes außerorbentlichen Revisionsrecurses gegen bie Burückweisung ber Rlage a limino judicii wegen Incompetenz 5804. Bulaffigfeit ber für bas summarische Berfahren normirten Gibe &formel im orbentlichen Berfahren 3679. Unguläffigfeit bes Diffeffionseibes nach Conftatirung ber Unechtheit burch Runftbefund 4510. Unguläffigkeit bes bem Curator irreferibel (referibel) aufgetragenen Eibes über ein ihm frembes Factum 2967, 2968. Burückschiebung bes irreferibel aufgetragenen Gibes über bie Echtheit einer Urfunbe: Berpflichtung bes Deferenten jur Ablegung bes Eites ohne beschränkenben Beisat 4207. Saupteid über bie Echtheit ber Unterschrift eines Abwesenben, beffen Curator aufgetragen 521, 1365, 2377, 2528. Burudschiebung eines solchen Eibes burch ben Curator 2878, 3679. Ungulässigfeit ber Rückschiebung bes bem Curator aufgetragenen Gibes unter Abanberung ber gesetzlichen Formel 3414. Ablehnung bes irreferibel aufgetragenen Eibes 1957. Diffeffion einer von einem Dritten ausgestellten Urfunde 2518. Aufhebung bes Berfahrens wegen ungenügender Rlarstellung des Streitpunktes (Unklarheit ber Eidesformel) 4009. Aenterung bes Rlagegrundes 1255, 1296, 3560. Aenderung bes Rlagebegehrens 2345. Frist zur Appellation im Falle ber Bereinbarung auf summarisches Berfahren 447; (im Falle ber Ueberleitung bes summarijden Berfahrens in bas orbentliche 748); im umgekehrten Falle 3458. Uebereinkommen auf schriftliches Berfahren "mit Beibehaltung ber Normen bes summarischen Berfahrens" 2814. Lauf ber Appellationsfrift vom Zeitpunkt ber Zustellung ber Entscheibungsgründe und ber Beugenverbörsabidriften 4751. Appellationsanmelbung und Befdwerben in simplo überreicht 187. Selbsistänbiger Recurs wegen Unzustänbigkeit bes Richters 387; — gegen bie Annahme ber Rlage in einer jur Competeng ber Gerichte nicht gehörigen Sache 5199. Revisionsfrift 463. Frift jum Gibesantritt im Falle unterlaffener Biebervorlage ber zur Berbefferung zurudgestellten Revisionsanmelbung 8852. laffung ber Ergänzung ber Rlage in ber Rechtsmittelinstanz 2556. Buläffigkeit ber Nichtigkeitsbeschwerbe gegen bie vom Obergericht verfügte Ergänzung bes Berfahrens 2142. Zuläffigkeit bes Recurfes gegen ein bas erfigerichtliche Contumacialurtheil aufhebenbes und bie Wieberaufnahme ber Berhandlung anordnendes Erfenntnig ber zweiten Inftanz Unzulässigfeit bes Recurses gegen eine Beweisführung **5487**. zweiten Inftanz 8480; gegen bie von der zweiten Inftanz veraulaste Berbefferung ber Rlage 3481. Berpflichtung bes Obergerichtes ju sofortiger meritorischer Entscheidung im Falle ber Anertennung ber von ber ersten Instanz abgesprochenen Legitimation zur Sache 5440. Unzuläffigkeit abgesonberter Beichwerbe gegen Anordnung ber Ergänzung bes Berfahrens 2572. Einfluß ber Contumacirung auf bas ber Rechtsmittelinstanz zustehende Recht der Anordnung von Ergänzungen 5370. Unzuläffigfeit ber Rullitätsbeschwerbe gegen zwei gleichlautenbe Urtheile 1602. Wieberaufnahme wegen neuer Behelfe 662. Execution gur Sicherstellung auf Grund einer vollen Glauben verbienenben Urtunbe mab. rend des summarischen Berfahrens 841; auf Grund des burch Appels lation angegriffenen und vernichteten Urtheils 1943. Nachträgliches Begehren um Sicherftellung 5045. Frift fur Recurse im Executionsver. fahren, benen ein über eine summarische Rlage geschloffener Bergleich ju Grunde liegt 3793. Frift jum Recurs gegen ben Meiftgebotsvertheilungsbescheib 4695. Unzuläffigkeit bes außerorbentlichen Revisionsrecurses gegen Executionabescheibe 4698. (Armenvertreter f. D. VIII.)

V. Mandateverfahren. Unzuläffigfeit ber Ginleitung bes Manbateverfah. rens auf Grund bes blogen Nachweises ber Liquidität ber Forberung 5563. Manbateversahren ad praestandum factum 2792, 5318 (Erwirfung einer grundbücherlichen Löschung). Innere Erforberniffe ber Urfunbe 1877, 1942, 2319. Urfundlicher Nachweis bes ben Terminsverluft bewirkenden Berfäumniffes? 4609, 4710. Unguläffigkeit bes Mandatsprocesses auf Grund einer im Ausland legalisirten Urtunbe 4112. Zuläffigkeit bes Manbatsprocesses: a) trot Mangels eines urtunblichen Nachweises fiber bas Berfäumniß eines Zahlungstermins; b) trop Mangels eines urkunblichen Nachweises über die Rechtskraft und Unbestrittenheit ber grunbbücherlichen Gintragung 1556, 4712. Manbatsverfahren auf Grund eines bei Gericht liegenden Protofolles 2792. Boraussehungen ber Ginleitung bes Manbatsproceffes zur Geltenbmachung einer auf bas Meiftgebot verwiesenen Forberung 4883. Entbehrlichkeit bes Grundbuchsextractes, wenn die intabulirte Urtunbe eine notariell beglaubigte ift 2417. Erforberniß ber Beibringung ber verblicherten Urfunde im Original 4763. Richtberlichfichtigung ber for-

mellen Mängel ber Urfunde im Endurtheil 460, 826, 1297. Frift für Einwendungen 8523. Cumulirung bes Recurfes gegen ben Bahlungsbefehl mit Einwenbungen gegen benfelben 5528. Gefuch um Berlängerung ber Frift für bie Einwenbungen 734, 1490, 1962, 2380, 2826. Unguläffigkeit der aufrechten Erlebigung der burch unabwenbbare hindernisse verspäteten Einwendungen 2676. Nichteinrechnung ber Ferialtage in biese Frift 1772, 2682. Perluft bes bem Rläger juge. ftellten Exemplares ber Einwenbungen 5072. Außerorbentliche Revision 1492, 1877, 5013 (Unjuläffigfeit berfelben im Berfahren jur Bollftredung eines unangefochtenen Bahlungsbefehles), 5283 (Unjulaffigfeit berfelben gegen gleichförmige Bahlungebefehle), 5389 (wiber tie Einleitung bes summarischen Berfahrens über bie gegen ben Bablungebefehl erhobenen Ginwendungen). Boraussetzungen ber Erecu= tion jur Sicherstellung 1781, 2583, 2773, 2841, 2895, 2907, 4736, 5410 (Sequestration bes bem Rläger verpfändeten Gutes). Pfanbung und Sequestration bes dem Executionsführer bereits verpfändeten Gutes 2841, 2895. Sequestration ber vertragemäßig verpfanbeten Liegenschaft jur Sicherstellung ber eingeklagten Forberung 4407. Beitpunkt, in welchem bie Execution jur Sicherftellung beginnen tann 2907. Bewilligung ber executiven Feilbietung auf Grund ber zur Sicherftellung vorgenommenen Pfanbung und Schätzung 2773. Belangung einer Concursmaffe auf Fortbezahlung bes Bestanbzinfes 1785. Aufrechthaltung bes gegen einen bereits Berftorbenen ergangenen Bahlungsbefebles gegenüber bem Erben 3648. Manbatsproces wiber ben noch nicht als Eigenthümer eingetragenen Erben bes Pfanbiculbners 2775. Manbateversahren trot des Borhanbenseins von Afterhppotheten 2225. Unzulässigkeit bes Manbatsprocesses bei Klagen auf Uebergabe eines Grunbftudes 8259; - bei ber (reinen) Sppothefartlage 3201, 3205, 5368; - und bei Rlagen auf Grund nur pränotirter Urfunden 3220, 4031. Bahlungsauftrag wiber ben Sphothetariculbner 4173. Bablungsauftrag auf eine Hoppothetarflage ohne Nachweis bes Richtvorhanbenfeins einer Streitanmertung erlaffen 3869. Unzuläffigfeit ber Ausbehnung bes Manbatsprocesses auf ben gleichzeitig mit bem Personalschuldner belangten Spothetarschuldner 1907. Unguläffigfeit ber Bewilligung bes Bahlungsbefehles an ben Befitnachfolger auf Grund bes wiber ben Bormann ergangenen, die Pränotation einer Wechselforderung für gerechtfertigt erklärenben Erkenntnisses 3909. Unzuläffigkeit bes Manbatsverfahrens gegen ben Bürgen auf Grund einer ohne sein Zuthun zu Stande gebrachten Cession 2457. Boraussetzungen der Einleitung des Mandats. verfahrens zur Einbringung von Abvocatengebühren 4042. Unzuläffigkeit bes Manbatsprocesses zur Einbringung ber ohne Zuziehung bes Gegners bestimmten Abvocatengebuhren 1982. Unzuläffigkeit bes Manbatsverfahrens im Falle offenbarer Berjährung bes Rlageanspruche 2447; - im Falle bee Bersprechens ber Bahlung "nach Miglichkeit" 8056. Unzuläffigkeit der sofortizen Ezecution zur Einbeinzung jener Beträge, auf welche die vorzebrachten Einwendungen keinen Bezug haben 2583. Gleichzeitige Bewilligung der executiven Einverleibung des Pfandrechtes und der Schätzung 8600.

WL Berfahren in Anszieh-Streitigfeiten. Berhältniß bes orbentlichen Berfahrens jum Berfahren in Ausziehstreitfachen 2117. Gerichtsfanb bei Rlagen auf Erfat für Deterioration ber Bestanbfache nach Auflösung bes Bestandvertrages 3862. Zuständigkeit bes von einem Exterritorialen um Zustellung ber Auffündigung angegangenen Gerichtes zur Berhandlung fiber bie bagegen erhobenen Einwenbungen 5350. Unbeschränfte Buftanbigfeit bes ftabtifc-belegirten Bezirtegerichtes für Rlagen auf Entschädigung wegen Nichterfüllung eines Beftanbvertrages 5262. Buftanbigfeit bes Abhanblungsgerichtes für Rlagen auf Rudjahlung eines voraus gezahlten Pachtzinfes ans bem Rachlaß bes Berpachters 4471. Competenz und Berfahren für Rlagen auf Erfüllung ber Rebenbestimmungen eines Bestandvertrages 4089. Buftunbigfeit für Rlagen aus einem sowohl Bestand- als Raufftipulationen enthaltenben "Bachtvertrag" 4126. Besitz- ober Bestanbstreitsache? Störung im Genuffe ber Bestanbfache burch ben Bestanbgeber 3322. Sicherstellung bes Bermiethers gegen benachtheiligenbe Banblungen bes Miethers 4476. Priifung ber Anwenbbarteit bes Berfahrens von Amtewegen 1848. Umfang seiner Anwenbbarkeit 3767. wenbbarkeit besselben im Falle bes §. 1120 a. b. G. B. 4875. rechnungsweise ber Runbigung sfrift 5566. Auffündigung ber einem Lehrer eingeräumten Wohnung? 3853. Unterbliebene Zinszahlung 3526. Anwendbarkeit biefes Berfahrens bei Beigerung bes Miethers, nach erfolgter Rünbigung Miethlustigen bie Besichtigung ber gemietheten . Räume zu gestatten 3459. Unanwenbbarteit auf Rlagen auf Entfcabigung wegen Bruches bes Bestanbvertrages burch Bertauf 4672; - auf Bestandverträge über bewegliche Sachen 3033. Außergerichtliche Auffündigung 185. Legitimation eines Miteigenthumers zur gerichtlichen Rundigung ber Miethe ber gemeinsamen Sache; Bulaffigteit ber Erganjung bes nachweises bei ber nachfolgenben Streitverhanblung? 8243. Berechtigung ber Mehrheit ber Bausmiteigenthumer jur Ründigung einer Wohnungsmiethe 4547. Legitimation eines Berlaffenschaftscurators zur Procefführung gegen ben Miether behufs Räumung ber Wohnung in einem zum Nachlaß gehörigen Hause 5312. Berechtigung des Miethers des ganzen Hauses zur Kündigung früherer Miethverträge über einzelne Theile besselben 4242. (S. auch Obl. R. B. Bestandvertrag). Berfahren bei Buftellung ber Auffündigung 1266, 2018. Ort für bie Affigirung ber Wohnungsauffünbigung 4719. Bustellung ber Auffündigung an einen Curator fatt an Personen, welchen bie Beforgung ber Bohnung obliegt 2479. Bestellung eines Curators zur Entgegennahme ber von einem Exterritorialen zurudgewiesenen Bustellung 5850. Buftellung ber gerichtlichen, bas Aerar

betreffenben Auftundungen an die Finanzprocuratur 2788. Gerichtliche Berständigung von der Zurkcklegung der Aufklindigung 490. Ueberweisung bes über die Auffündigung des Bertrages vor einem nicht zuständigen Gericht geführten Processes an bas zuständige zur Aburtheilung 8118. Connexität ber Bekanbstreitsache mit einer anbern Streitsache 526, 660, 880, [4536. Unftatthaftigkeit ber exceptio litis pendentis 4780. Mage auf Aufhebung bes Bestandvertrages bor ber bedungenen Zeit 868. Beweislaft hinfichtlich ber Dauer ber Miethe 3209, 3698. Frift für ben Eibesantritt bei Streitfachen, welche lediglich bie Bahlung bes Binfes betreffen 8507. Ueberlaffung einer Wohnung als Entgelt für Dienstleiftungen 996, 1848. Frift jur Ein= fprace gegen die Auffündigung 1266. Unterlaffung ber Ermabnung ber achttägigen Einwendungsfrift bei Zustellung ber Auffündigung 3092. Aenberung ber Auffündigung nach erfolgter Zurücklegung 1053. Exceptio rei judicatae 864. Einwendung ber Simulation bes Beftanbvertrages 201. Appellationsfrift bei Gintlagung bes Bestandzinses 1295; - bei Klagen wegen abgelaufener Bestandzeit 2995. Recursfrift im Executionsverfahren 4567. Borausjegungen ber sofortigen Ertheilung bes Auftrages jur Burudftellung ber Beftanbfache. Unguläffigfeit eines bebingten Räumungsauftrage 4936. Berfpatung bes Bejuches um Delogirung bes Miethers: Stillschweigende Erneuerung 4822. Berhältniß bes Erftebers eines executiv versteigerten Saufes zum Miether: Boranssetzungen ber zwangsweisen Delogirung burch ben Executionerichter 5369. Berfpatung ber Revisione. anmelbung 2525. Ungulässigteit ber außerorbentlichen Revision 4411; - ber Wiebereinsetzung jum Gibesantritt 1983; - ber Beweisführung pro vitando perjurio 3142.

VII. Besitzeitigkeiten. (Bgl. Sachemrecht A. III.) Besitzstrung ober Feldfrevel? 4034. Gefuch um Erneuerung ber Grenzen ober Befitftörungs. flage? 4249. Competenz bei Störung im Befity von Bergbau-Objecten 1187; - bei Störungen im Befite von Bafferrechten 4541, 4806, 5094 (Recht ber wilden Fischerei), 5100, 5160, 5181 (Schut im Besitze ber Abwehr bes Regenwassers burch Ableitung auf fremben Grund), 5289; -- bei Störungen im Befige von Rirchenftihlen 4982; - bei Störungen burch Bepfianzung eines Rirchengrunbstüdes auf Anordnung der Gemeindevertretnug 4540; — bei Störungen von Gemeinden in ber Benützung öffentlicher Wege 3610, 5291 (Schut in der Benützung eines verbotenen Weges?) — bei Besitsstungen aus Anlag eines Stragenbaues 3892; — burch den Gemeindevorsteher aus Anlag ber Reparatur eines öffentlichen Weges? 5887; - wegen eines verlautbarten Gemeinberathsbeschiefes 3699; - megen baupolizeilicher Anordnungen 3884, 8872; — wegen Pfanbung im Auftrage bes Gemeindevorstandes 4008; - Unguftanbigfeit ber Gerichte für Rlagen wegen Störung im Besit burch amtliche Berfitgungen behufs hintanbaltung ber Rinberbest 6261; — Berbindung ber Entscheibung über bie Buftanbigkeit mit ber Entscheibung in ber haupt. sache 3919. Ungulässigkeit ber Abweisung einer gehörig instruirten Befitftörungellage a limine 2272. Summarifcher Befitproces gegen ben fich in ben Befitz einer beweglichen Sache Einschleichenben 4107; — wegen Nichtrückftellung einer anvertrauten Urfunde? 4199. Erforbernig und Boraussetzung eines Rechtsbesitzes 4138. Boraussetzungen ber Sequestration wegen ftreitigen Besitzes 4280. Unstatt. haftigkeit ber Umwanblung ber orbentlichen Besitzklage in bie Besitzstörungsklage 3470. Unstatthaftigkeit ber exceptio litis finitae 4213. Anbrohung ber Folgen bes Ausbleibens in ber Borlabung zur Besitstörungsverhandlung unter irriger Anführung bes Gesetzes über bas summarische Berfahren 3566. Berpflichtung bes Gerichtes, von Amtewegen für bie Richtigstellung ber paffiven Sachlegitimation zu forgen 2282. Unzuläffigkeit ber Austragung von Entichabigungeansprüchen im Befitftörungsproceg 8766. Berurtheilung gur Herausgabe bes Erlöses veräußerter Früchte 4319. Unzuläffigfeit ber Bestreitung ber Gesehmäßigkeit einer gerichtlichen Pfanbung burch einen Besitgftorungsproceg 4008. Besitgflage nach vollenbeter Demolition, gerichtet auf Wieberherstellung bes bemolirten Objectes 4035. Besitzklage wegen Privatpfändung von Bieh 4118. Berstreichen ber Frist burch ein Compromiß und beffen Bereitlung 555. Berluft ber Rlage. forift burd ben Beflagten 5170. Bulaffigfeit bes abgesonberten Recurses gegen die Berweigerung richterlicher Enbentscheibung 4058. Unzuläffigkeit des abgesonderten Recurses gegen den Aufschub der Entscheidung über die eine Klaze bis zum Schluß der Berhandlung über bie andere bei gegenseitiger Bestthörungeklage 5252. Zuläffigkeit ber außerorbentlichen Revision 5163. Unzuläffigkeit ber Revision gegen bie vom Oberlandesgerichte verfügte Ergänzung der Berhandlung 1020. Unguläffigfeit bes Recurfes gegen bie Reassumirung 4300. Caffirung bes erftrichterlichen Erkenntniffes 2868, 4317 (Aufhebung ber Enbentscheidung erfter Inftanz wegen Formgebrechen). Buläffigkeit des außerorbentlichen Revisionsrecurses 4254. Wirtung des für bezw. gegen Besitsstellvertreter ergangenen Ertenntniffes auf ben Bertretenen 5250. Entbehrlichkeit ber Unterschrift eines Abvocaten auf Restitutionsgesuchen 1930. Unzuläffigkeit bes Begehrens actorischer Caution 4053. Rosten ber Beiziehung eines Abvocaten 2913. Ausspruch über bie Rosten bei Ginstellung bes Berfahrens wegen Incompetenz 8657. Recurs gegen eine abgesonberte Entscheibung fiber bie Proceffosten 4100. Solibarhaftung bes Betlagten und feines Bertretungsleiftere für bie Proceftoften 3871. Unguläffigfeit ber Intabulation bes Erfenntniffes 1814. Gigenthumliche Ratur bes Bergleiches 1886, 2002. Borgang bei Berhängung von Gelbftrafen wegen neuerlicher Besitzstörung 1982. Boraussetzung ber Eintreibung ber Gelbstrafe 4444, 4448. Unguläffigkeit ber Umwanblung uneinbringlicher wegen Besitzftörung auferlegter Gelbstrafen in Baft 3762.

Berhältniß ber Execution zu Urtheil und Klage 4978, 5888 (Unzuläffigseit des Gesnches um executive Wiedereinsetzung in den Besitz auf Grund eines die Störung des Besitzes untersagenden Erkenntnisses). Regulirung der Grenzen auf dem Wege der Zwangsvollstreckung eines Erkenntnisses über Besitzstreitigkeiten? 5445. Execution des Besitzstörungserkenntnisses gegensiber einer anderen Form der Besitzstörung 2886, (2715). Hemmung der Execution durch Recurs? 4443.

- VIII. Handelsgerichtliches Berfahren 456, 1636, 1731, 2803, 3714, 4451, 4635, 4940.
- IX. Berfahren in Chestreitigkeiten. Berichts ftanb für ben Chescheibungs. proceß: Streit über ben letten gemeinschaftlichen Wohnfit 4621. Buftanbigkeit zur Bornahme ber Bergleicheversuche vor ber Chescheibung Anhaltung ber Gattin zur Rücklehr zu ihrem Gatten: Zustandigkeit bes Gerichtes bes Wohnortes bes Gatten 4386. Zuständigkeit ber Personalinstanz bes Gatten zur Entscheibung über beffen gegen bie geschiebene Gattin gerichtetes Gesuch auf Berausgabe ber Rinber 8262. Rlage auf Scheidung wegen Ehebruchs ohne vorausgegangenes Strafverfahren 4387. Buftanbigfeit für bie Chetrennungeflage, wenn bie Gatten ihren letten gemeinsamen Wohnfitz im Auslande hatten 4664. Buständigkeit für bie Chetrennungeklage ber abgesonbert woh nenben Gattin eines activen Officiers 4238. Unzuläffigkeit ber Bestellung eines defensor matrimonii in einem Streit über bie Birffamkeit und Bollftreckarkeit einer im Ansland erfolgten gerichtlichen Chetrennung 2111. Unterlaffung ber Beiziehung eines zweiten Rathes bei einer Tagfahrt in Chestreitsachen 4584. Abweisung a limine einer Chetrennungeklage einer jubischen Chegattin 4887. Chetrennung wegen unüberwindlicher Abneigung ohne vorhergegangene gerichtliche Scheibung 4750. Boraussehungen ber Bewilligung eines abgefon berten Wohnortes für bie Gattin 1954, 3680. Bewilligung trop Fortsetzung ber ehelichen Beiwohnung 4399. Zeitpunft a quo ber proviforischen Bewilligung bes Wohnorts und Unterhalts 3782. Unzulässigfeit ber Bewilligung eines abgesonberten Bohnortes für bie Gattin vor Anbringung ber Scheibungeflage 5166. Giltigfeit ber Berabrebung über einen abgesonberten Wohnort mahrend bes Chescheibungsprocesses 3665. Begebren bes Gatten um Rudfehr ber Gattin aus bem ihr mahrend bes Scheibungsprocesses bewilligten abgesonberten Wohnort nach erfolgter Berweigerung ber Scheibung: Form ber Procebur 4650. Bollftredung bes richterlichen Auftrages jur Rudtehr in bie eheliche Gemeinschaft 2869. Berpflichtung bes Chegatten gur Alimentation ber Chefrau während tes Chescheibungsprocesses 5090, 5110 (trop freiwilliger Zugestehung eines abgesonderten Bohnortes), 5125 (terminus a quo). Zeitpunkt für bie Bernehmung von Zeugen behufe Regelung bes Provisoriums 3510. Einstellung bes Chescheibungsprocesses von Amtswegen im Falle bes Todes eines ber Batten 5288. Unguläffigfeit gerichtlicher Berföhnungeversuche

vor Einbringung bes Scheidungsgesuches 5361. Ginseitige Aurlichiehung eines gemeinschaftlichen Scheidungsgesuches 5426. Unguläffigkeit ber Entsenbung eines Bevollmächtigten, sowie ber abgesonberten Bornahme bes Sühneversuches bei verschiebenen Gerichten 8602. Perfönliches Erscheinen ber Parteien 8684. Behanblung einer von ben geiftlichen Berichten ertannten zeitweiligen Scheibung von Tifch und Bett 8654, 3680 (Mittlerweise eingebrachte Rlage auf Bewilligung abgesonderten Wohnortes und provisorischer Alimentation), 3721. Beurtheilung ber Giltigkeit einer unter ber Berischaft bes Gejetes vom 8. October 1856 gefchloffenen Che; Ertheilung ber papftlichen Rachficht nach Wieberherstellung bes weltlichen Eherechtes 3765. Anhang. Expropriationsberfahren: Eclassung eines gerichtlichen Auftrages jur Ginleit ung bes Expropriationsverfahrens? 5397. Stillschweigenbe Anertennung ber Rothwenbigfeit ber Expropriation 4045. Juriftifche Bebeutung bes Expropriationsertenntniffes 4094. Supplirung bes Expropriationserfenntniffes burde ein Uebereintommen 5086. Bergleich ober Bertauf? Lacsio enormis? Anordnung ber gerichtlichen Schätzung eines zu expropriirenben Grundes ohne vorausgegangenes Expropriationserkenntniß 506, (4045). Boraussehungen ber Bornahme ber im gutlichen Uebereinkommen verabrebeten gerichtlichen Schähung 4708. Unguläffig= feit ber gerichtlichen Schätzung ohne vorausgegangenes Expropriations. ertenminig 8613. Object ber Schätung 4921, 4922, 3936 (bei Expropriation von Gebäuben). Object für bie Bemeffung ber zu leiftenben Entschäbigung 4259. Schätzung nach bem Ausmaß bes Grunbes: Nachträglicher Bergicht ber Bauunternehmung auf einen Theil bes geschätten Grundes 4094. Expropriation eines zehentpflichtigen Grunbstüdes: Anspruch bes Bebentberechtigten auf einen Theil ber Entichäbigungejumme 450. Anspruch bes Bachters auf einen Nachlaß vom Pachtzins im Falle ber Expropriation gepachteter Grunbstude 714. Berudfichtigung ber Birthichaftserich wernisse bei ber Schätzung 5855. Nachträgliche Ergänzung ber Schätzung burch Taxirung ber burch Birthschaftserfdwerniffe bewirkten Berthverminberung 5014. Gefich um wieberholte Schätzung wegen neu hervorgetretener Wirthichafteerschwerniffe 4975. Berechtigung bes Expropriaten, auf bem Rechtsweg eine bobere Entschäbigungesumme in Anspruch ju nehmen 3581. Bulaffigfeit bes Runftbefunbes jum emigen Gebächtniß zur Erlangung einer ben gerictlic ermittelten Schätzungswerth überfteigenben Entschädigung 8612. Unguläffigkeit ber Abweisung bes Gesuches um Beweisaufnahme behufs Erlangung großerer Entschäbigung wegen Ablaufs ber achttägigen Frift nach ber Schätzung 4920. Bulaffigfeit ber Revifion gegen bie vom Oberlandes: gericht verfügte Aufhebung ber von ber erften Inftang erMarten Annahme ber Schätzung 4916. Rlage bes Exproprianten auf Richtigteit ber Schätzung 4374. Anfechtung ber Schätzung wegen angeblicher

Unregelmäßigkeiten 3581. Beseitigung von Schätzleuten wegen offenbarer Ungehörigkeit ihres Borgebens 3485. Gerichtlicher Augenschein zum Zwecke ber Schätzung eines behufs Errichtung einer öffentlichen Britde expropriirten Grundftildes 4292. Borladung ber Parteien zur Entgegennahme bes erft nach Bornahme bes Augenscheines abgegebenen Ausspruchs ber Sachverftändigen 4990. Competeng ber Berwaltungsbehörben zur Einweisung in ben Besit eines zu Eisenbahnzweden expropriirten Grundes 3388, 3582. Berechtigung ber Eisenbahnunternehmung zur Befigergreifung bes expropriirten Grunbftildes nach Erlag bes burch Schätzung ermittelten Entschäbigungebetrages 3582, 5016 (ber vom Exproprianten feibst angefochtenen Entschäbigungssumme). Besitftorung burd Besitzergreifung bes für einen Eisenbahnbau benöthigten Grundflides ohne vorausgegangenes Erpropriationserfenntniß 3667. Borausjegungen bes Berbots ber mittlerweiligen Bornahme von Beranberungen trot Ginweisung bes Exproprianten in ben Besit 4775. Rechtliche Birtung ber gerichtlichen hinterlegung bes Schahungewerthes; unbedingte Ausfolgung bes Depositum an ben Expropriirten 4377. Erlegung bes Schätzungswerthes unter Bermahrung gegen bie Erfolgung besselben vor Austragung bes Anspruchs bes Expropriaten auf weitere Entschäbigung wegen Wirthschaftverschwerniffen 5411, 5503 (Berechtigung jum Beginn bes Baues).

## Concurs.

Die Entscheidungen von Nr. 3227 angefangen, beziehen sich auf die neue Concursordnung vom 25. December 1868, R. G. Bl. 1869, Nr. 1, mit Ausnahme ber Nummern 3246, 3268, 3402, 3409, 4484.

### A. Materielles Concursrecht.

#### I. Biringen ber Concurderöffnung:

- 1. Aufhören des Berffigungsrechtes des Gemeinschuldeners. Beränßerung in fraudom creditorum 138, 964. Berhältniß des Eribatars zur Masseverwaltung 785. Proceßsührung gegen die Person des Cridatars 724, 518 (Löschung eines Pfandrechts), 547 und 1358 (Berbot auf Forderungen eines ausländischen Cridatars), 950 (Forderungen welche nach der Concurseröffnung entstanden), 1216 (eventuelle Executionssührung auf ein Cridagut), 5112 (Berechtigung des Gemeinschuldners zur Bestreitung einer angemeldeten Forderung). (Gebühr sür die Aufnahme des Todessalles eines Cridars 4149).
- 2. Competenz, Procefführung, Berjährung. Competenz ber Finanzbehörde auf Grund bes §. 127 C. O. 4755, 4831 (Competenz und Borgang zur Austragung von Einwendungen gegen im Concurse gestend gemachte Ansprüche). Ueberantwortung anhän-

giger Procegsachen an bie Concursbehörbe 342. Abgrenzung ber Competenz der Concurebehörde 199, 518, (547), 582, 913, 950, 1216, 1650, 1746, 1790, 8486 (Rlage jur Rechtfertigung einer wegen Privilegieneingriffs erwirkten Beschlagnahme), 5211. Rlagen wiber bie Berwaltung bes Concursvermögens 199, (410), 435, 1197, 1727, 1785, 1881. Fortsetzung bes begonnenen Präuotationerechtfertigungsprocesses nach Eröffnung bes Concurses gegen ben Masseverwalter 5146. Geltenbmadung einer burd Oppothet verficherten Bechfelforberung außerhalb bes Concurses und bei einem anderen als bem Concursgerichte 5442. Befreiung bes Maffeverwalters vom Anwaltszwange im Liquibirungsproces 4821. Concurs masse als Rlagerin 719, 1042, 1099, 1165, 1423, 1955, 2046. Befreiung ber Concursmaffe von ber actorischen Caution 4969. Gebührenfreiheit für Activproceffe einer Concursmaffe? 5197. Auftragung bes irreferiblen Saupteibes im Ramen eines Cribars, bessen Aufenthalt unbekannt ift 4552. Procestoftenersat von ber Concursmaffe begehrt 858, 1022, 1042, Einbringung ber einer Concursmaffe als solcher auferlegten Procestosten 4858. Berurtheilung bes Gegners einer Concursmasse zur Entrichtung ber für bie Bertretung ber Concursmaffe aufgelaufenen Rosten 304. Anspruch auf Ersatz ber Expensen bes bem abwesenben Schuldner bestellten Curators burch den Antragsteller, beffen Antrag auf Concurseröffnang jurudgewiesen wurde? 4128. Anspruch bes Maffeverwalters auf Erfat feiner uneinbringlichen Expensen aus Staatsgelbern? 4825. Rlagscaution von ber Concursmaffe begehrt 1099, 1165, 1467, (4969). Anftragung bes Haupteibes an ben Gemeinschuldner in Processen gegen bie Concursmasse 4640. Einfluß ber Concurseröffnung auf paffive Streitgenoffen bes Gemeinschulbners 4328; — auf ein rechtsfräftiges Urtheil 449. Unterbrechung ber Berjährung burch Anmelbung ber Forberung 829. Executive Gintreibung einer Schulb ber Concursmaffe 1506.

3. Pfanb., Retentions. und Rückforberungsrechte und Separat-Execution: Rausmännisches Retentionsrecht nud Separat-Execution: Rausmännisches Retentionsrecht 75, 472. Borrecht der Wechselpsandgländiger 87, 99, 1423, 1544, 1617 (Ersatanspruch der Masse gegen den Gläubiger), 1924, 5442 (Gestendmachung einer durch Sphothes versicherten Wechselforderung außerhalb des Concurses und bei einem anderen als dem Concursegericht). Unzulässigseit der Separatexecution auf den durch Uebereinkommen mit der Concursmasse freigehaltenen Theil des Bermögens des Gemeinschuldners 4020. Boraussehungen der Separatexecution auf eine angeblich als Faustpsand im Besitze des Executionsstührers besindliche Sache des Gemeinschuldners 3886. Wechselrechtliche Execution extra concursum auf eine in Oesterreich belegene Sphothes eines preußischen Eridatars 4484. Anmeldung des Pfandrechtes an einem Eridagute ohne vorausgegangene Klage wider den Personalschuldner 483. Einbeziehung gerichtlich gepfändeter Sachen in die Cons

cursmaffe und Beräußerung berfelben burch ben Maffeverwalter: Anfpruch ber Pfanbgläubiger auf vorzugeweise Befriedigung 5211. Erecutive Sequestration auf Grund einer bor ber Concurseröffnung erworbenen Spothet 5582. Ginfing ber Concurseröffnung auf eine vorher erwirkte Pfanbrechtspranotation 5077; - auf bie Frift jur Pranotationerechtfertigung 1934. Ungulaffigfeit pfanbweiser Beschreibung bes Inhalts einer gepfanbeten versperrten Gelbcaffe nach inzwischen eingetretener Concurseröffnung 8800. Pfanbung (Berpfanbung) am Tage ber Concurs eröffnung 1991, 4090 (Einbeziehung wiberrechtlich verpfänbeter, vom Strafrichter abgenommener Sachen in bie Concursmaffe). Gefetliches Pfanbrecht bes Bestandgebers 4, 541, 1125, 8970 (Sequestration). Recht ber Sparcasse auf unmittelbare Beräußerung verpfänbeter Werthpapiere 681. (Rlage ber Concursmaffe auf Ausscheidung unbeweglicher in die Mobiliarexecution einbezogener Sachen 719, 1423.) Einfluß ber Concurseröff. nung auf die vorher erfolgte executive Einantwortung einer noch nicht fälligen Miethzinsforberung 2299. Collision bes Feilbietungsgesuches eines Realgläubigers mit bem bes Masseverwalters 4883. Bertheilung bes Erloses einer vor ber Concurseröffnung vorgenommenen Feilbietung 582, 1801, 2024, 4052. Executive Anweisung, welche bewilligt aber noch nicht perfect war 1915. Unwirksamkeit berselben in Betreff ber nach ber Concurseröffnung verfallenben Raten 2095. Unzulässigkeit ber Intabulation bes Pfandrechtes bes Fiscus für rückftändige Staatsgebühren nach Eröffnung bes Concurses 3994. Einbringung einer nach erfolgter Concurseröffnung fällig geworbenen Bermögenstibertragungsgebühr: Nichtberechtigung ber Gerichte zur Prufung bes Gebührenanspruchs 5056. Relicitation, aufrecht erhalten gegenüber ber später erfolgten Concurseröffnung 2880. Rei vindicatio gegen eine Concursmasse 3268, 4746. Binbication von baarem Gelb 760; von Dedungswechseln resp. bafür eingegangenem Gelbe 1400. Execution extra concursum auf Grund eines gegen die Concursmasse erwirkten Urtheiles 5299. Afterpfand an einem Cribagut 1097. Unzulässigkeit ber Geltenbmachung ber Lehenqualität extra concursum 1835. (Bulaffigfeit ber Executionsführung ungeachtet ber eingeleiteten Glaubigerconvocation 3409, 4070.)

4. Berschiebene andere Ansprüche von Concursgläubigern: Behandlung einer ohne Errichtung und Protokollirung von Chepacten entstandenen Heiratsgutsorderung im kausmännischen Concurse 4582. Paternitätsklage 1958, 1996. Bedingte Forderungen 926. Berzugszinsen 378, 658. Einklagung des doppelten Angeldes 997, 1045. Correalschuld, gleichzeitige Geltendmachung der Wechselsorberung und des Regreßrechtes 391, 708, 792. Compensation 765, 1087, 1262, 1826, (1987), 1989. Einfluß der Concurseröffnung auf vorher geschlossen Aufforderung, ob sie in ein gewisses Rechtsgeschäft eintrete 8694. Bestandverträge 111, 864, 410, 435, 774, 1785, 1881, (8246). Borausbezahlung des Bestandzinses 364, 1128. Leibrentenvertrag mit cassatorischer Clausel 128. Unzulässigkeit der Eigenthumsintabulation nach Erössnung des Concurses über das Bermögen des Berkäusers 3982. Kausvertrag, worin die Einverleibung des Eigenthumsrechtes des Cridatars nur gegen gleichzeitige Einverleibung des Pfandrechtes ses Cridatars nur gegen gleichzeitige Einverleibung der Relicitation wider die Concursmasse des Erstehers 261. Zur Bewirkung eines Ausgleiches von einem Dritten übernommene Berbindlichseiten 878. Assignation 1533, 1915.

- II. Rangordnung ber Ansprüche. (Ansprüche auf Befriedigung außer bem Concurse s. oben I. 3.) Collision zwischen Pfanbschulben ber Dasse und bes Gemeinschulbners 1506. Collifion bes Anspruchs bes Masserwalters auf Erfat feiner Erpenfen mit bem Anspruch eines Concurs gläubigers auf Erfat ber Roften eines von ihm gegen bie Maffe geführten Processes 5559. Personalsteuern 806. Qualis fication von Realfteuern, welche wegen Berheimlichung erft nach Eröffnung bes Concurses vorgeschrieben wurden 5064. Rangordnung bes Auspruches bes Fiscus wegen Stempelverfürzungen bes Cribars 4104, 4150, 5242, 5245, 5246. Nach ber Concurseröffnung fällig gewordene Bermögensübertragungsgebühren 4263. Bermeisung einer Bermögensübertragungsgeblihr in bie erfte Claffe ber Gläubiger vor Geltendmachung ber binglichen haftung 4326. Unzuläffigfeit ber Behandlung von Bebühren (Conceffionstagen), welche aus ber Zeit vor der Concurseröffnung batiren, als Maffeidulb 4727, 5143, 5880. Streit über bie Rangordnung einer in eine Bechfelforberung umgewandelten Steuerforberung 4755. Berweisung ber Einwenbungen gegen angemelbete Steuern und Bebuhren auf ben Berwaltungsweg 5520. Lohnforderungen ber Fabritearbeiter (von einem Dritten für Rechnung bes Cribatars bezahlt) 1117. Binfen eines nicht unausgesetzt eingeklagten Pfandcapitals 223. Ansprüche ber in Gutergemeinschaft lebenben Gattin beim Concums über bas Bermögen bes Gatten 2770, 2771. Unbebedter Reft eines pfanbrechtlich fichergestellten Beiratsgutes 888. Dit einem alteren Pfanbrechte collibirenbes Bohnungerecht 938. Umfang bes Borrechtes ber Bfleg. befohlenen 1483, 1505. (Ueberichulbeter Rachlaß: Borgugemeife Befriedigung von Forberungen aus bem Staatsbienftverhaltnig 5331).
- III. Rechtliche Verhältnisse des Gemeinschuldners. (S. auch oben I. 1.) Rechtswohlthaten und insbesondere Befreiung vom Schuldenarrest 84, 198, 273, 656, 744, 1002, 1155, 1182, 1285, 1308. Rechtstraft und Vollstreckarteit des im Liquidirungsprocest ergehenden Ertenntnisses 303, 729, 808. Competenz für die Verhandlung über Rechtswohlthaten 1790. Nichtigkeit des ohne Zuziehung des Cridatars geführten Paternitätsprocesses 1958, 1996.

#### B. Berfahren im Concurfe.

- I. Competenz. Concursinstanz für ben als Berschwender unter Euratel Gestellten 1650, für das im osmanischen Reiche befindliche Bermögen österreichischer Unterthanen 1746. Aufgeben des Wohnsitzes? 4413. Fortbauer ber durch Concurs. (Ausgleichs.) Berhandlungen begründeten Competenz des Handelsgerichtes nach Löschung der Firma 4840. Zweisel des angerusenen Gerichtes über seine Competenz 5473.
- II. Concurseroffunng. (Unterschied zwischen Gläubigerconvocation und Concurseröffnung 3409.) Instruirung bes Gesuches um Concurseröffnung: Anführung bes Inhalts ber ichriftlichen Behelfe 5453. Erfolgloser Antrag auf Concurseröffnung (Anspruch auf Erfat ber Expensen bes bem abwesenben Schuldner bestellten Curators durch ben Antragsteller?) 4128. Mehrheit von Gläubigern als Bebingung berfelben 462; — ale Boraussetzung ber Eröffnung bes taufmännischen Concurses wegen Zahlungseinstellung? 4140. Unguläffigkeit ber Tagfahrt nach §. 63 C. D., fo lange nur ein Gläubiger befannt ift 3951. Boraussetzungen ber Erftredung ber Tagfahrt 4469. Begehren um Concurseröffnung megen Richteinhaltung eines vor ber C. D. von 1868 geschlossenen Zwangsausgleiches 4785. Eröffnung bes taufmännischen Concurses (beim Sanbelsgericht) über einen Cribar, ber sein Geschäft aufgegeben bat 4137. Eröffnung bes taufmännischen Concurses wegen Zahlungseinstellung: Anordnung einer Tagfahrt zur Constatirung berfelben? 5807. Constatirung ber Zahlungseinstellung burch Mobilarezecutionen; Legalifirung ber Buchauszüge ber bie Concurseröffnung begehrenden ausländischen Gläubiger 5392. Unjulässigkeit ber Concurseröffnung auf die bloße Annahme einer gesellschaftlichen Berbinbung mit einem Cribatar 272; — auf Grund noch nicht fälliger Bech fel 299; - im Falle ber Dedung ber Forberung burch ten Hauptschulbner 4964; - über einen aufgelöften Berein Beweislast in Ansehung ber Bulänglichkeit ber Sicherstellung 5479. Unzulässigfeit bes Auftrages zur Güternamhaftmachung nach ber C. D. v. 1868 3984. Boraussetzungen ber Berpflichtung bes Gemeinschulbnere zur Beschwörung seines Bermögeneftanbes 3513, 4849; - ber Angabe feiner Bermögenslofigfeit 3841. Berweigerung ber Concurseröffnung wegen Geringfügigteit bes Bermögens 8444, 3475, 3501, 4478; 8531, 3761 und 3876 (Beweislaft), 4050, 4209, 4210, 4711, 4964. Ungulänglichfeit bes Bermögens zur Dedung ber Roften 5187. Berpflichtung tes ungehorfamen Gemeinschulbners jur Befdwörung feines Bermögeneftanbes felbft nach eingetretener Rechtsfraft bes bie Concurseröffnung wegen ungenügenben Bermögens verweigernben Bescheites 4591. Unzuläffigkeit ber Anhaltung bes Gemeinschulbners jur Beschwörung seines Bermögensftanbes nach Aufhebung bes Concurses wegen Geringfügigkeit bes Bermögens 4365, 4496, 5059. Concurseröffnung trot mahrscheinlichen Mangels eines bie Rosten

bedenben Bermögens 5333. Bloge Zahlungseinftellung als Boraus. fetung ber Concurseröffnung 4082. Berfolgtfein bes Schulbners mit Executionen 5509. Borgang beim Begehren um Concurseröffnung wiber einen mit Executionen verfolgten Schulbner 3477, 5575 (Instruirung bes Gesuches um Concurseröffnung), 5348 (Boraussetzungen ber Anberaumung einer Tagfahrt über berartige Gesuche). Beweislast bezüglich bes Erfolges älterer Executionen 4469. Unzuläffigfeit ber Ausstellung eines gerichtlichen Zeugnisses über bas Berfolgtfein eines Schulbners mit Executionen 5222. Unzuläffigkeit sofortiger Abweisung bes auf Concurseröffnung abzielenben Gesuches wegen mangelnben Nachweises ber Berfolgung bes Schulbners mit Executionen 3819, 4063, 4260, 4827, 4907. Anzahl ber erforderlichen Executionen und Gläubiger 5122. Nichtberücksichtigung von Sicherftellungserecutionen bei ber Frage ber Concurseröffnung wiber einen "mit Executionen verfolgten Schulbner" 3722, 4121, 4445. Unguläffigfeit ber Concurseröffnung auf Begehren eines nur Execution jur Sicherftellung führenben Gläubigers 4311. Concurseröffnung auf Grund einer nachgewiesenen, wenngleich bestrittenen Forberung 8890, 4752 (Unzulänglichkeit eines noch nicht rechtskräftigen Urtheils); - bei Mangel eines Bermögens unter ber bem Gläubiger auferlegten Bedingung ber Dedung ber ersten Roften? 3910, 4033. Unzuläffigfeit ber Abforberung ber Dedung ber Roften von bem bie Concurseröffnung forbernben Gläubiger 4050, 4210. Berpflichtung jum Borichuß ber Roften 4209, 5171. Nichthaftung bes bie Concurseröffnung ermirkenben Glaubigers für die Expensen bes Masseverwalters 4211; - für die Rosten ber Ebicte 4277, 4479, 5267, 5513.

- 111. Personale. Wahl bes besinitiven Concursmassevertreters 635. Berechnung der ersorderlichen Majorität 3790. Ausschließung der Berwandten des Leiters einer in Concurs gerathenen Actiengesellschaft von dem Amte eines Masseverwalters 5568. Berechtigung des Masseverwalters zur Erhebung einer Abschrift von den der Firma des Gemeinschuldners zu Grunde liegenden Rechtsurfunden 5149.
- IV. Crida-Inventar. Gegenstände, welche in basselbe einzubeziehen sind 138, 582, 964, 1801, 2024, 5306 (Einbeziehung unter Berdacht erregenden Umständen veräußerter Vermögensbestandtheile), 5452 (Unzulässigkeit der Einbeziehung in dritter Hand besindlicher Sachen). (Alage auf Ausscheidung 172. Frist hiefür 1197). Unzulässigkeit der Veräußerung eines nicht inventirten Theises des Concursvermögens vor der Liquidationstagsahrt 4506.
  - V. Feststellung und Realisirung der Ansprüche. Berhältniß des Liquibirungsprocesse zum summarischen Bersahren 1578; zum
    Wechselproceß 1875 und 1876, 4243 (Einleitung des Wechselprocesses behufs Liquidirung einer Wechselforderung: Unzulässigkeit ber
    Annullirung des Urtheils wegen dieser Unrezelmäßigkeit). Wirkung ter
    Richteinhaltung der Frist zur Anmeldung 864, (1197). Berüd-

sichtigung von Erinnerungen gegen ben Bertheilungsentwurf auf Grund einer erft nach Abfaffung besfelben eingebrachten Rlage 5022. zur nachträglichen Bestreitung ber Liquibität einer im Concureversahren angemelbeten, bereits für liquid erkannten Forberung 3967. (Unzuläffigfeit ber Rechtfertigung einer Pranotation mit bem blogen Rachweis ber Liquiberklärung ber Forberung im Concurse 4858.) Biebereinfetung zur Geltenbmachung ber Lebenqualität nach bem Claffificationsurtbeile? 1740. Erforberniß ber Unterschrift eines Rechtsfreundes auf bem Anmelbungegesuche 781. (Unterbrechung ber Berjährung burch bas Anmelbungsgesuch 829.) Behanblung bereits anhängiger Processe 342; - eines vor bem Concurse ergangenen rechtsträftigen Urtheils 449. Befreiung bes Maffeverwalters vom Anwaltszwang im Liquibirungsproceß 4821. Legitimirung bes Maffevertreters jur Eibesbelation 1879. Liquidirung surtheil: Bulaffigfeit ber Entscheibung über ben Bestanb bes Pfanbrechtes 92. Nichtigkeit biefer Entscheibung 500. Liquiberflärung bes Pfanbrechtes an Sachen, beren Einbezogensein in bie Concursmaffe ftreitig ift 4362. Entscheibung über ben Beftanb eines Privilegiums 1028. Execution extra concursum auf Grund eines gegen bie Concursmasse erwirkten Urtheils 5299. (Executionsfahigkeit nach aufgehobenem Concurse 303, 729. Rechtstraft bes ben Anspruch als nicht liquid erklärenben Urtheils 808.) Borrechtsklage zur Erlangung einer in ber Liquibirungeflage nicht begehrten Claffe 888. Personen, wiber welche fie ju richten ift 888. Eribarepartition, Unzuläffigfeit ber Anfechtung berfelben burch Rlage 814. Buweisung ber für bie Concursmasse aufgelaufenen Rosten zu Lasten jener Claffe, welcher fie zu Gute tamen 105. Roften ber im Concursweg erfolgten Beräußerung wechselrechtlich gepfänbeter Sachen 212. Nachtrag zur Cribarepartition 1880.

- VI. Berwaltung und Realistrung des Bermögens. Berhältniß des Gemeinschuldners zur Bermögensverwaltung 785. Unbeschränkte Berechtigung der Mehrheit der Concurs gläubiger zu außergerichtlicher Beräußerung des Massevermögens 4794. Berechtigung der Mehrheit der Gländiger, von der Realistrung einer Eridasorderung Umgang zu nehmen 65. Unzulässigseit der Beräußerung eines nicht inventirten Theiles des Concursvermögens vor der Liquidirungstagsahrt 4506. Collision des Feilbietungsgesuches eines Realgläubigers mit dem des Masseverwalters 4833. Abgesonderte Beräußerung des fundus instructus 785; 4316 und 5106 (von Maschinen). Anspruch des Erstehers einer veräußerten Liegenschaft auf den fundus instructus 5547. Unzulässigseit des Bordehaltes nachträglicher Genehmigung dei der dritten Feilbietung 616. Gerichtlicher Anstrag an einen Masseverwalter zur Rechnung 616. Gerichtlicher Anstrag an einen Masseverwalter zur Rechnung 616. Gerichtlicher Anstrag an einen Masseverwalter zur Rechnung 616. Gerichtlicher Anstrag an einen Masseverwalter zur Rechnung 616. Gerichtlicher Anstrag an einen Masseverwalter zur Rechnung 616. Gerichtlicher Anstrag an einen Masseverwalter zur Rechnung 616. Gerichtlicher Anstrag an einen Masseverwalter zur Rechnung 616. Gerichtlicher Anstrag an einen Masseverwalter zur Rechnung 616.
- VII. Anshebung des Concurses in Folge eines Ausgleiches 411; wegen Mangels eines realisirbaren Bermögens 3515; wegen Rücktrittes aller Gläubiger bis auf Einen 4508; trop Auftretens eines neuen

Concursgläubigers nach ber allgemeinen Liquidirungstagfahrt und nach gestelltem Begehren der Concursgläubiger um Aushebung des Concurses 5408. Ungiltigkeit des Widerruses der Einwilligung zur Aushebung des Concurses 3971. Unzulässigkeit der Anhaltung des Gemeinschuldeners zur Beschwörung seines Vermögensstandes nach Aushehung des Concurses wegen Geringsügigkeit des Vermögens 4365, 4496. (Anwendung der neuen Concursordnung nach Veendigung eines nach der früheren C. O. verhandelten Concurses 5508).

#### C. Ausgleichsversahren (Zwangsausgleich).

Bertragsfähigteit bes Gemeinschulbners 1475. Beräußerung von Baaren bei beiben Contrabenten befannter Ueberschulbung bes Berkaufers. Uebernahme einer Dotalschulb bes Letteren 2915. Berhältniß bes exequirenben Pfandgläubigers zu ben auf Realistrung ber Bergleichsmasse gerichteteten Acten Berantwortlichkeit bes als leiter bes Ausgleichsverfahrens bestellten **1796**. Stellung ber Gläubiger, welche sich am zu Stande getom-Motars 1846. menen Ausgleiche nicht betheiligten 1855. Einfluß bes Ausgleichs auf Burg. schaften 1866, 2009. Einfluß bes Zwangeausgleiche auf bie Giltigkeit einer Abmachung, wodurch ein Dritter einem Concursgläubiger bie volle Befriebigung verspricht? 5046. Compensation 1937. Bollftredbarteit bes Ausgleichs 4224. Begehren um Concurseröffnung wegen Nichteinhaltung eines vor ber C. D. von 1868 geschloffenen Zwangsausgleiche 4735. Anwendbarteit ber Bestimmungen über ben taufmännischen Concurs auf die ber Consulargerichtsbarkeit in ber Levante unterstehenden Raufleute trot Unanwendbarkeit ter Bestimmungen über Firmaprotokollirung 5578.

## Berfahren außer Streitsachen.

- A. Allgemeines: Unstatthastigkeit ber Anordnung einer Tagsatzung mit der Clausel, daß der Ausbleibende als zustimmend werde betrachtet werden 5518. Nichtberücksichtigung der Ferialtage bei Berechnung der Frist zur Borstellung 1906. Einfluß der Recursstist auf die Rechtstraft 2519. Frist zum Recurs gegen die Bemessung der Gebühr für die bei einer Wechselezecution zugezogenen Schätzeute 3185. Borgang behus Bollstreckung einer im nicht streitigen Versahren ergangenen Bersitzung preußischer Gerichte 4289, 4647. Aussührung des bei der Scheidung in Beziehung auf die Kinder getroffenen Uebereinsommens 4814.
- B. Berlassenschaftsabhandlung. Bertheilung bes Nachlasses nach ben zur Zeit der Einantwortung geltenden Gesetzen 3264. Zuständigteit ber österreichischen Gerichte zur Abhandlung des Nachlasses eines Ausländers 136, 188, 1719. Competenz zur Abhandlung des Nachlasses eines in Desterreich verstorbenen französischen Staatsbürgers 5475. Behandlung von Nachlässen ung arischer, in der westlichen

Reichshälfte gesterbener Staatsbürger 3483. Boranssetzungen ber Sicherstellung ber Ansprüche inlanbischer Gläubiger auf ben in Desterreich befindlichen beweglichen Rachlaß eines ungarischen Staatsangehörigen mittelft Beschlagnahme besselben 4614. Competenz ber Abhandlungs. behörbe jur Empfangnahme einer gerichtlich ju erlegenden Urtunbe, über welche ein Proceg ber Erbsprätenbenten im Buge ift 3250. Buständigfeit gur Abhandlung eines Nachlaffes, in welchem sich befinden: 1. Realitäten 919; 2. Montanentitäten 267, 8059; 3. Leben 220, 426. Competenz zur Abhanblung bes Nachlasses ber Kinder einer Bitwe 1612. Buftanbigteit bes Berlaffenschaftsgerichtes für Rlagen auf Berausgabe einer bem Erblaffer eingeantworteten Erbichaft 3700; - für Rlagen auf Rückzahlung eines vorausgezahlten Pachtzinses aus bem Rachlaß bes Berpächters 4471. Competenz in Ansehung bes Gesuches ber Bormunbschaft eines minberjährigen Erben um Uebertragung ber Berwaltung bes Nachlasses 2318. Competenz zur Genehmigung ber Beräußerung von Berlaffenschafterealitäten, worauf Pupillen Anspruch haben 1762, 2858, 3482, 5195. Unguläffigfeit ber Bestellung eines Curators ad actum für ben Erblaffer burch bas Proceggericht 3280. (Bustellung eines Grundbuchbescheibes an ben Berlaffenschaftscurator nach erfolgtem Antritt ber Erbichaft 5358.) Unguläffigkeit ber Entscheibung, ob eine lettwillige Anordnung eine fibeicommiffarische Subfitution ober ein Beräußerungsverbot enthalte, im nicht ftreitigen Berfahren 8630. Wiberruf einer Schentung und Ermächtigung bes Beichentten jur Bebebung ber geschentten Summen aus einer bem Schenker angefallenen, in Abhanblung befindlichen Erbicaft 4041. Berhältniß bes Berlaffenschaftsgerichtes ju bem besonberen Personalund zum Causalgerichtsstanbe 2414, 3183, 4580; - zur Realinstanz 3162; — Sppothetarklage gegen einen Nachlaß 5050 (Buständigkeit ber Realinstanz). Zuständigkeit ber Handelsgerichte für Rlagen aus Banbelsgeschäften wiber eine Berlaffenschaft 2803; — ber Abhandlungsbehörde für Alagen auf Zahlung einer Sppothekarschulb gegen eine noch nicht eingeantwortete Berlassenschaft 3230. Unftatthaftigfeit ber einverftanblichen Ueberweisung ftreitiger Rachlaffragen an ben Abhanblungsrichter jur Entscheidung 3774. Streit über bie pfanbrechtliche Sicherstellung von Miterben gegenüber ben auf Grund bes g. 822 a. b. G. B. pranotirten Bläubigern eines Miterben: Officioses ober contentioses Berfahren? 4720. Nichtintervention ber Abhanblungsbehörbe bei bem vertragsmäßigen Rückfall ber geschenkten Sache nach bem Tobe bes Beichentten 1000. Begfall ber Abhanblungs. pflege bei einer ben gesammten Nachlaß erschöpfenben Schenkung auf ben Tobesfall 2987. Ermittlung bes Rachlasses 2199, 4139 (Giltergemeinschaft). Nichteinmischung bes Abhandlungsgerichtes in ben Streit ber Erben über ben Rechtsbestand ber in bas Inventar aufgenommenen Forberungen bes Erblaffers 4278. Einbeziehung von Gegenftanben, welche sich in ber Bohnung befinden, bie ber Erblaffer mit einem Dritten theilte 501; - von Sachen, Die fich in britter Sanb befinden 1656, 5285 (Berweisung der Erben auf den Rechtsweg); — Begehren des Erben um Sequestration eines im Besitz eines Dritten besindlichen Grundstücks des Erblasser: Officioses oder contentisses Bersahren? 4625; — der Widerlage 2104; — einer Lebensversicherungspolizze 5200, 5232 (Berweisung auf den Rechtsweg). Berhältniß zu
Personen, welche mit dem Berstorbenen in Berrechnung standen 1717.
Berücksichtigung des Fideicommissum eius, quod supererit beim Tod
des Fiduciars 2022. Zuziehung der Notherben bei der Schätzung
1205. Bewerthung von Staatsobligationen zum Zwecke der Bestimnung der Inventurgebühr des Notars 3840. Notariatsgebühr sür die
mittlerweilige Berwahrung der bei der Todsallsaufnahme übernommenen
Werthsachen 4573. Bestreitung der Inventurskosten aus dem Nachlass

Collision von Erbeerklärungen 66, 115, 247, 1208, 1668, 1838, 1895, 2140, 2192, 2214, 2827, 2440, 2469, 8383, (hinfichtlich ihrer Echtheit bestrittene letztwillige Erklärung), 3419 (Bedenklichkeit ber Unterschrift bes Testators. Unterfertigung ber Beugen ohne ben Beifat: "bes letten Billens"), 3433 (Unförmlichkeit bes Teftamentes als Boraussetzung der Anweisung der Testamentserben zur Klage: Mangel in ber Unterschrift ber Zeugen), 3460 (Bestreitung ber Echtheit ber Unterschrift bes Testators), 3493 (Officiöse Abforderung des Pflichttheilsausweises), 3788 (Erbeerklärung ex loge und auf Grund eines Cobicills), 8812 (ber Rinber zweier Chen aus einem späteren Testament und aus einer in früheren Chepacten enthaltenen Erbeinsetzung), 3846 (auf Grund einer wegen Unvollständigkeit zweifelhaften Erbeinsetzung), 3848 (nachträgliche Bestreitung ber Echtheit bes Testaments), 3969 (Annahme ber Erbserklärung eines Notherben trot beffen urknublicher Erklärung, keinen Anspruch auf ben Nachlaß zu erheben), 4092 (Bertheilung ber Parteirollen im Falle eines bestrittenen Erbverzichts), 4186 (Collision von Erbserklärungen auf Grund bes Gesetzes und eines Cobicills), 4233 (aus einem Erbvertrag und aus bem Gefet; Bertheilung ber Parteirollen), 4282, 5031 (Berweisung bes Intestaterben auf ben Rechtsweg im Falle seiner unmotivirten Berneinung ber Echt. heit des Testaments), 5152 (Unzulässigkeit der Zurückweisung einer formgerechten Erbserflarung im Berfahren außer Streitsachen), 5346 (Borgang bei Collisionen von Erbserklärungen). Stillschweigenbe Uebergehung eines Motherben: Berweisung besselben auf ben Rechts. weg 4707. Aufforberung jur Erbeertlarung trot offenbarer Mängel bes Testaments 3494. Berfahren im Falle vergeblicher Aufforberung einzelner Erben, sich über bie Annahme ber Erbichaft zu erflaren 1202, 1403. Eventuelle Erbsertlarung 3504. Aufhebung bes Protofolls über bie Erbserklärung wegen Mangels einer bestimmten Erklärung ber Annahme mit ober ohne Borbehalt 5005. Nachträgliche Abanberung ber Erbserflärung 2883. Entscheibung über Besit und Bermaltung ber Erbichaft 1211. Borausfetungen ber provisorischen Ginweisung eines Erben in ben Besit bes Rach: laffes 5226. Anspruch bes Rotherben auf Theilnahme an ber Berwaltung bes Nachlaffes 5044. Berpflichtung jur fofortigen Entscheibung über provisorische Bermaltung 8953. Unzuläffigkeit ber officiosen Berhanblung über bas nach Ginantwortung bes Nachlaffes gestellte Begehren eines Miterben um Theilnahme an ber Berwaltung besselben 4972. Sequestration ber Berlassenschaft 1001, 1434, 3661, 8678, 3827, 4181, 5038; Officiose Durchführung ber wiber einen Erben ermirften Sequeftration feines Antheiles gegenüber ben Miterben? 4470; Bestimmung bes Sequesters und Sequestrationsortes 2469. Gerichtliche Bestimmung ber bem Sequefter gebührenben Entlohnung 2831. Einsicht ber Legitimationsurfunden burch andere Erbsprätenbenten 1663. Boraussetzungen ber Gestattung ber Ginsichtnahme von Acten ber Berlassenschaftsabhanblung 3693. Umfang ber ber Abhanblungsbehörbe zutommenben Brüfung von Erbsertlärungen 2797, 3284 (Borgang hiebei). Burudweifung ber Erbeertlarung unehelicher Beschwister ex lege 3604. Unguläffigkeit ber Annahme einer nur auf ben Racweis ber Abstammung aus einer ungiltigen Che gestütten Fibeicommiferbeerflärung 3020. Burudweisung ber Erbeerflärung wegen Mangels eines gesethichen Titels 8035. Unguläffigfeit ber Burlidweisung ber Erbserklärung ex logo eines Testamenteerben 4505. Unzulässigleit ber Berweisung auf ben Rechtsweg ohne officiose Prlifung 1747. Wieberholte Brufung ber bereits angenommenen Erbeerflarung 546, 2815. Officiose Prlifung ber Giltigfeit ber lettwilligen Anorbnung 1031. Bertheilung ber Procegrollen bei Auffinbung eines Testamentes nach gepflogener Abhanblung, jedoch vor Einantwortung bes Nachlasses 8521. Bestreitung einer testamentarisch anerkannten Paffivpost burch ben Notherben: Bertheilung ber Proces. rollen 4388. Bereibigung ber Testamentszeugen 1401. Unzulässigkeit ber Ablehnung bes Antrages auf eibliche Bernehmung ber Beugen eines münblichen Testamentes, weil ein münbliches Testament nicht vorliege 3055. Einfluß ber officiosen Zeugenvernehmung über ben Inhalt eines verlorenen ichriftlichen Teftamentes auf bie Bertheilung ber Procegrollen 3327. Officiose Bernehmung ber Beugen eines münblichen Testamentes nach Einantwortung bes Nachlaffes an bie gejeplichen Erben 4358. (Bernehmung ber bereits officios vernommenen Beugen bes letten Willens jum ewigen Gebachtniß 4513.) Collision von Erben und legataren 350, 5074 (Einantwortung ber Erbschaft und Berweisung ber Legatare auf ben Rechtsweg im Falle ber Beftreitung bes Cobicille burch bie gefetlichen Erben).

Berpsichtung ber gesetzlichen Erben zur Berständigung ber Legatare, ungeachtet ber offenbaren Ungiltigkeit bes Testamentes 8093. Sis
cherstellung ber Rechte ber Legatare 879, 2942. Unzulässigkeit ber Forberung
einer bestimmten Art ber Sicherstellung 2743. Nachweis ber Berstänbigung ber Legatare 2307. Birkungstreis bes Testaments executors
879, 1156, (2269). Testamentarische Bestellung eines "Abhanblungs-

pffegers" 2274; — im mütterlichen Testament 3050; — Berechtigung bes Testamentsexecutors zur Abhandlungspflege trot ber hiezu erfolg. ten Bevollmächtigung eines Anberen feitens bes Erben 2965. Buläffigfeit ber Sicherstellung ber Glänbiger bes Erben auf Grund bes g. 822 a. b. 3. B. vor erfolgter Erbserflärung besselben 3820, Beräußerung einer nach §. 822 a. b. G. B. mit Bormertung belegten Erbschaftssache mährend ber Berlaffenschaftsabhanblung 4214. Boraussetzungen ber Löschung bes im §. 822 a. b. G. B. vorgeschriebenen Borbehalts 4346. Unzuläffigkeit ber Anhaltung bes mit seiner Forberung auf ben Rechtsweg verwiesenen. Erbschaftsgläubigers jur Anstellung ber Klage innerhalb einer bestimmten Frift 3786. Pfanbung jur Sicherftellung gegen einen Rachlaß, mabrent bes Buges ber Gläubiger-Convocation bewilligt, beziehungsweife vollzogen 2798, 3409, 4070. Ungnlässigfeit ber Berbinbung ber Pranotation und Sequestration zum Zwede-ber Sicherstellung eines Erbschaftsgläubigers vor ber Einantwortung 4160. Execution auf einen bem Schulbner angefallenen Erbtheil: Unguläffigfeit ber executiven Schätzung 5497. Unjuläffigkeit ber Wiebereinsetzung gegen ben in ber Gläubiger-Convocation anberaumten Termin 1472; - gegen bas Berfaumniß ber Frift zur Erhebung ber Erbrechtetlage, sowie gegen bas Aus-Bleiben von ber beenbeten Berlaffenschaftsabhanblung 8571. barteit ber zur Anstellung ber Erbrechtstlage richterlich bestimmten Frist 2507, 5039. Unterlaffung ber gerichtlichen Anmelbung einer Forberung bei ber Convocation ber Gläubiger 3404. Procesführung und Execution wiber den Beneficiarerben bor Ausmittelung bes reinen Rachlasses 146, 957, 1114, 1115, 1442. Executive Sequestration ber bereits executiv gepsändeten Erbschaftssache 8558.

Gebührenbemessung: Abzug ber Passiven 1767, 3077, 3731, 5486 (Priffung bes Ansatzes für Leichenkosten burch bie Abhanblungsbehörde: Nichtpassirung von Trauerposten). Collision des Anspruchs bes Erbschaftsgläubigers mit bem Anspruch ber Finanzverwaltung auf bie Bermögensübertragungsgebühr 3522. Sicherfiellung ber Berlaffen. schaftsgebühren 2750. Geltenbmachung ber sachlichen Baftung bes ganzen Rachlasses für bie Beränderungsgebühr nach Abtretung und Einantwortung eines Theiles besfelben an einen Dritten 4882. Gefet liche Legate 2583, 8548, 8608 (Freiheit bes Nachlasses ber Militärpersonen von ben Wohlthätigkeitsgebühren trot bes Ueberganges biefer Abhandlungen an die Civilgerichte), 5212, 5857 (Buftanbigfeit ber Gerichte jur Enticheibung über Recurse gegen bie Bemeffung gefetlicher Legate), 5448, 5489 (Pflicht zur Entrichtung ber frommen Bermachtniffe von bem beweglichen Rachlaß eines preußischen Staatsangeborigen), 5490 (aus bem Fibeicommignachlaß eines ber Militärgerichtsbarkeit unterftebenben Erblaffere). Te ftamentsausweis über bie Erfüllung ter Auflage 2269.

Berhältniß ber Einantwortung aurkunde zum Testament 39; - jum Einantwortungsgesuch 191. Einantwortung jure crediti 1734, 8494 (Einantwortung an den Erben selbst), (3702), 5831 (Ueberschulbeter Nachlaß: Borzugsweise Befriedigung von Forberungen aus bem Staatsbienftverhältniß). Bebeutung bes Ginantwortungsbecretes 1859. Umfang seiner Rechtstraft 3272, 3829. Actio publiciana bes Erben auf Grund beefelben 3985. Rechtliche Birtung ber gerichtlichen Einantwortung einer Erbichaft gegenüber gutgläubigen Dritten 4285. Rechtstraft bes Erbtheilungsbescheibes 4611. Bestätigung ber Abhandlungsbehörde jum Zwed ber Intabulation bes überlebenben Chegatten auf bie Balite ber vom verftorbenen Gatten hinterlassenen Immobilien bei bestanbener Gütergemeinschaft auf ben Tobesfall 5576. Auslegung einer auf ben Fall bes "Belangens jum Befige eines Fibeicommisses" übernommenen Berpflichtung 3596. Einweisung ber Miterben in ben Mitbesit ber ungetheilt eingeantworteten Erbicaft. Unguläffigkeit bes Gesuches um Zuweisung einzelner Theile ber ungetheilt eingeantworteten Erbichaft 8829. Unterlassene Geltenbmachung einer fibeicommiffarischen Substitution mabrent ber Berlaffenschaftsab. banblung 3889. Aufhebung ber Lbidung bes Substitutionsbanbes von Amtewegen 4897. Aufechtung einer rechtsfräftigen Ginantwortung 455. Aufhebung berselben wegen Richtbeiziehung muthmaßlicher Erben 1669, 4261 (Rechtstraft ber Ginantwortung gegenüber von Erbsinteressenten, welche von bem Erbanfall ungehörigerweise nicht verftändigt wurden?), 4396 (Rechtsfraft ber Ginantwortungsurfunde). Collision ameier Einantwortungsurtunben: Buweisung besselben Grunbftude an bie verschiebenen Erben zweier Erblaffer 4524. Ungiltigfeit ber in einem Einautwortungsbescheib getroffenen Berfügungen über Bermächtnigabzüge 8308. Gebühr für bie Aufnahme bes Tobesfalles eines Cribars 4149. Roften ber Berlaffenschafteinventur 2503, 2684. Rachträgliche Berlaffenschaftsabhandlung im Falle eines später aufgefundenen Erbvermögens 3702. Abhanblungsbehördliche Genehmigung ber Löschungserklärung über eine in die Abhandlung nicht einbezogene Forberung nach Einantwortung bes Nachlaffes 3879. Unzuläffigkeit ber Biebereröffnung ber Berlaffenschafteabhanblung jum 3mede ber Schätzung eines icon früher befannten Beftandtheiles bes Rachlaffes 5348.

C. Bormundschaft und Euratel. Abgrenzung bes Wirkungefreises bes Gerichtshoses erster Instanz und bes Bezirksgerichtes 507, 682, 1139, 3482. Competenz zur gerichtlichen Genehmigung ber Bestellung einer Servitus viae an bem Grundstück eines Pupillen 4504. Competenz ber österreichischen Gerichte zur Entscheidung der zwischen einem in Desterreich wohnenden Ausländer und seiner im Ausland lebenden (gerichtlich geschiedenen) Gattin bezüglich ihrer Kinder bestehenden Streitigkeiten 5535. Unzuständigkeit der österreichischen Gerichte zu Oberschreiderten sir in Desterreich begüterte Ausländer 3642. Borgang

behufs Bollftredung einer im nicht ftreitigen Berfahren ergangenen Berfügung preußifder Berichte 4289. Gerichtliche Bewilligung eines boberen Erziehungsbeitrages aus bem Bermögen ber Bupillen für bie Mutter als Bormunberin: Burüdnahme ber Bewilligung auf Borftellung bes Curators 3778. Berhältnig ber Curatelbehörbe zu bem in Ungarn befindlichen unbeweglichen Bermögen bes Curanben 2766. Befugniß bes Bormunbes, Miethverträge auf längere Beit ohne Benehmigung bes Berichtes abzuschließen 361. Rothwenbigkeit ber Buftimmung ber Bormunbicaftsbeborbe ju Aenberungen in ber Abministration bes Münbelvermögens 3003. Rechtswirksamkeit einer von bem Bormund ohne obervormundschaftliche Genehmigung gepflogenen Abrechnung 4805. Ausübung bes Actienbesitzern eingeräumten Rechtes jum Bezuge neuer Actien 5097. Unanwenbbarfeit ber bie Anlage von Bupillengelbern beschränkenben Rormen bei ben Consulatsgerichten in ber Levante 4899. Rückwirkung einer im officiosen Berfahren auf Grund einer außerorbentlichen Reviston ergehenden Entscheidung auf die inzwischen ben conformen Bescheiben gemäß getroffenen Berfügungen 3449. Unanfectbarteit bes obervormunbschaftlich genehmigten Bergleichs über bie von bem unebelichen Bater zu prästirenden Leiftungen trot Aenberung ber Berhält-Giltigkeit bes zwijchen ben Eltern eines unehelichen nisse 5231. Rindes über bie Alimentenzahlung ohne vormundschaftliche Genehmigung geschloffenen Erlagvertrages 3061. Buftanbigfeit ber Abhanb. lungsbehörde jur Genehmigung ber Beräußerung von Minberjährigen zugefallenen Nachlaßstücken 1752, 5195. Competenz bes Gerichtshofes erfter Inftang biegu 2858, 8482. Competenzabgrengung zwischen bem Bater und bem testamentarisch bestimmten Eurator 1804. Legitimation jur Proceffibrung: Bater 550, 5400; Bormund 326, 362, 2881. Legitimation bes Nachlageurators jur Erwirfung ber Löschung einer gegen ben Erben mit bem Borbehalt bes §. 822 a. b. G. B. bewilligten Bormerfung 5530. Entbehrlichkeit ber Ermächtigung zur Annahme ober Rückschiebung eines Saupteibes 960. Recurerecht bee Curatore gegen bie gerichtlich genehmigte Entlaffung aus ber väterlichen Gewalt burch einen Bater, bem bie Bermögensberwalung abgenommen ift 3260. Berweigerung ber Genehmigung eines Erbvertrages 1199. Borbehalt ber Genehmigung eines Schiebsgerichtes burch bie Curatelbeherbe: Beenbigung ber Curatel vor bem Spruch 757. Bertheilung einer Concretalpenfton zwischen ber Witwe und ben Kindern 566. Bezahlung eines von der Waisencasse elocirten Capitale an ben eigenberechtigt geworbenen Gläubiger 1402. Berhängung ber Curatel wegen Unfähigkeit jur Besorgung ber eigenen Angelegenheiten 419, 491; wegen Berichwenbung 4653. Enthebung von ber Bormunbicaft megen Intereffenconflictes 1742. Unzulässigkeit ber Enthebung bes Curator absentis auf Grund ber blogen Angabe bes Wohnortes bes Abwesenben 3567. Restitutionspflicht des Bormundes bei Beendigung der Vormundschaft durchgeführt im officiosen Berfabren 3777. Unzulässigkeit der Verlängerung der Frist zur Aussührung des Recurses gegen die Erledigung einer Pupillar-Rechnung 5236. Berantwortlichkeit der Obervormundschaft 1824. Unzulässigkeit des in der Syndicatsbeschwerde gestellten Begehrens auf Ungiltigerklärung einer richterlichen Versügung 2833. Entscheidung über die Alimentationspflicht des Großvaters im nicht streitigen Versahren 3244. Berechtigung der einzelnen Besitzer von Theilschuldberschwerden verschiedener Emissionen zur Geltendmachung von Besenken gegen die Bestellung und Thätigkeit eines gemeinsamen Eurators: Recursrecht 5500.

- D. Fibeicommissachen 357, 1809, 2887, 3020, 3382 (Berweigerung ber gerichtlichen Einwilligung zur Dritteleinschulbung wegen Mangels einer gerechten Ursache), 3543 (Berechtigung eines burch Abtretung und Berzichtleistung näher berusenen, in den Besitz des Familiensideicommisses gelangten Nachsolgers zur Onerirung), (3596), 3797, 3912 (Executive Einverleibung auf Grund eines Fideicommisseparationsprotosolls), 4347 und 4747 (Besitzveränderungsgebühren), 5243 (Decung von Steuerquoten aus den Früchten), 5448 und 5493 (Gesetzliche Bermächtnisse).
- E. Depositensachen. Competenz zur Annahme bes Erlages und Umfang ber bem Gerichte obliegenben Prüfung 5229, 5202 (Umfang ber richterlichen Prüfung bei Annahme bes Erlags einer vom Gläubiger jurudgewiesenen Bahlung). Competenz jur Entscheibung über Bahltaren 3356. Unzuläffigkeit ber einfeitigen Burudnahme einer mabrenb des Rechtsstreites freiwillig bei Gericht hinterlegten Gelosumme vor Anstragung besselben 4901. Gebühr für bie Besorgung ber Deponirung einer behufe Sistirung ber Feilbietung bem als Gerichtscommissär fungirenden Rotar übergebenen Caution? 4950. Erlag einer Gelbsumme behufe Suspenfion ber Execution: Anmertung ber Streitigfeit bes erlegten Betrages im Depositenbuch 5203. Anmertung ber vertragemäßigen Berpfändung bes Pflichttheileanspruches bei bem beponirten Nachlaß auf Grund des §. 822 a. b. G. B. 3759. Boraussetzung einer im officiosen Berfahren zu bewilligenben Anmerkung im Depositenbuch 8816. Pfanbung burch Anmerkung im Depositenbuch 4291. Streitanmertung im Depositenbuche? 1100, 1964, 4250 (Ginfluß berselben auf ben Bezug ber Binsen), 4626, 4718, 5176, 5203, 5240. Rangorbnung ber Ceffionen von Theilbeträgen eines gerichtlichen Gelbbeposits nach bem Zeitpunkt ber Ginreichung bes Gesuches um bie depositenamtliche Anmerkung 4201. Gesuch bes Gläubigers um executive Ausantwortung bes zur Abwenbung ber von ihm geführten Execution hinterlegten Gelbbetrages: Rechtliche Natur gerichtlichen Depositum 4910. Anspruch des Pfandgläubigers auf Erfat ber Berwahrungsgebühr für ben ihm ex deposito judiciali auszusol. genden Betrag 2535. Bezahlung eines von der Waisenkasse elocirten

44

Glafer, Unger u. Balther Entid. XII.

Capitals an ben eigenberechtigt geworbenen Gläubiger 1402. Wiberruf einer Schenkung und Ermächtigung bes Beschenkten zur Behebung ber geschenkten Summe aus einer bem Schenker angefallenen in Abhandlung befindlichen Erbschaft 4041. Edictalversahren behufs Cabucerklärung von Gerichtsbepositen; Endtermin 4002.

F. Grundsbucheladen. Competenzabgrenzung zwischen Procefgericht und Tabulargericht 4464, 4994, 5552; - zwischen Realinstanz und Grundbuchebeborbe 418, 4783 (Begebren um Superannotation bei ber grunb. bücherlichen Anmertung ber Streitigkeit: Bustandigkeit bes Grundbuchgerichts), 5425 (Einwilligung zur Einverleibung bes Pfanbrechts in einem executionsfähigen Notariatsact: Beschränkung ber angesuchten executiven Einverleibung auf einfache Einverleibung im Falle ber Anbringung bes Gesuches beim Grundbuchsgericht); - zwischen Realinftanz und Abhandlungsbehörbe 3162; — Competenz zur Löschung einer Steitanmertung 2195; zur Bewilligung einer burch Schiebsspruch guerkannten grundbiicherlichen Löschung 5391. Boraussetzungen bücherlicher Eintragungen auf Grund eines Schiebsspruche 5399. Incompetenz bes Grundbuchsgerichtes zur Bewilligung ber Pränotation auf Grund einer wechselrechtlichen Zahlungsauflage 5215, 5552. Umfang ber bem Grundbucherichter obliegenden Prüfung 567, 569, 753, 1314, 1331, 2645, 2825 (Unzulässigleit ber Würdigung ber gegen eine bereits einverleibte Notariatsurkunde geltend gemachten Nichtigkeitsgründe burch die Tabularbehörde), 2845 und 4383 (Unzuläffigkeit ber Prüfung ber Rechtstraft bes wegen einer Bermögensübertragungsgebühr ergangenen Auftrages burch bie Grunbbuchsbehörbe), 3162.

Eröffnung eines Grunbbuchsfolium für eine nicht eingetragene Liegenschaft 1572, 4556 (Zeitpunkt ber Intervention bes Oberlandesgerichts). Nachweis des Eigenthums bei erstmaliger Eintragung einer Liegenschaft in bas Grundbuch 5126. Ergänzung bes Grundbuchs burch Eintragung neuer Grundflücke: Aufeinanderfolge ber verschiedenen Amtshandlungen 4644. Unzuläffigkeit bes Recurses gegen bie Einleitung bes Berfahrens jur Erganzung bes Grunbbuches burch Einbeziehung eines Objectes in bie Grundbuchseinlage 5514. Behanblung bes im Berichtigungeverfahren angemelbeten Gigenthumsanspruche 5482. Abtrennung eines Theiles eines Grundbuchstörpers (Berftänbigung ber Gläubiger burch Inftellung von Gesuchsparien) 3875, 4465. Boraussetzungen ber Abtrennung eines Theiles eines Grundbuchstörpers (Bescheinigung ber Bugehörigkeit bes Treunflude jum Stammgut) 4056. Voraussehungen ber Eröffnung einer neuen Lanbtafeleinlage für bas Trennstück eines lanbtaflichen Gutes 4048, 4102. Unzuläffigkeit ber Jutervention ber Hppothekargläubiger bei ben behufe Theilung eines Grundbuchstörpers getroffenen Boreinleitungen 5275. Uebertragung ber nach Anmerfung bes Grundabtreunungsgesuches eingetragenen Pfanbrechte auf bas Lastenblatt bes Trennstückes 4272. Bulaffigfeit ber Bufdreibung einer noch nicht verbucherten Realität

au einem Landtasellörper 4423. Formalien bes Gesuches um Abtrennung von Bestandtheilen eines Grundbuchstörpers 4819. Boraussehungen der Einleitung des Richtigstellungsversahrens bei Eröffnung einer neuen Grundbuchseinlage 4866. Berständigung der Realgläubiger von einem Gesuche um Abtrennung einer Parcelle durch qualisseirte Aubriken 4885. Zuständigkeit der Gerichte zur Entscheidung über die durch das Bersahren dei Eröffnung einer neuen Grundbuchseinlage verursachten Insertionskosten 4902. Unzulässigkeit der Einverleidung des Eigenthums an einem Trennstücke ohne Ueberstragung des Lastenskandes 3914. Boraussehungen der Unwirksamerklärung des gegen die lastensreie Abtrennung eines Theils eines Grundbuchskörpers erhobenen Einspruchs 4908.

Wefentlicher Inhalt bes Grundbuchsgesuches 2088. Berichtigung eines Schreibfehlers im Grundbuchsgesuch mit Bilfe ber Beilage 4655. Zahl ber Gesuchsexemplare beim Ansuchen um Bewilligung von Grundbuchsacten, die von verschiebenen Gerichten vorzunehmen find 2610. Unzuläffigkeit ber Abweisung eines Grundbuchsgesuches wegen ungenügenber Angaben über bie zu verständigenden Interessenten 5134, 5135. Gleichzeitige Ueberreich ung mehrerer Grundbuchseingaben? 3607. Busammentreffen bes Gesuches um Erftredung ber Frist zur Rechtfertigung ber Bormerkung mit bem Gesuche um Löschung berselben 5121. Grundbuchsgesuch ohne Originalurkunde 1816. Anerkennung einer Satsforderung, im Grundbuch ausgezeichnet 2905. Wiederholte Bewilligung einer schon einmal gelöschten Pranotation ohne neuerliche Beibringung ber Originalurkunde 2530, 4874. Grunbbuchegesuche von nicht unmittelbar an bem Act Betheiligten 453, 824, 1163, 1279, 1679, 1680, 1687, 4851 (Gefuch bes Rlägers um Berbiicherung bes Eigenthums bes Beklagten und um Streitanmerkung), 5015 (Legitimation bes Chegatten jum grunbbilderlichen Ginfdreiten für bie Gattin), 5036 (Sicherstellung bes statutengemäß einer gemeinnützigen Stiftung anheimfallenben gefährbeten Refervefondes eines aufgelöften Borschußvereines auf bloßes Ansuchen ber Finanzprocuratur?), (5060, 5062), 5247 (Einverleibung bes Eigenthums bes Erben an einer Nachlagrealität auf Ansuchen seines Gläubigers?).

Vorgang bei Beschwerben gegen eine angeblich unrichtige Aussertigung eines Grundbuchsertractes: Zulässigleit eines Revisionsrecurses an den obersten Gerichtshof? 4962. Unzulässigleit der Einleitung des Richtigstellungsverfahrens zur Ergänzung und Berbesserung einer mangelhaften grundbücherlichen Sintragung 5270. Auf hebung eines rechtsträftigen Intabulationsbescheides von Amtswegen 153. Cassirung einer Löschungsbewilligung dei Wiedereintragung der gelöschten Satzsorderung im officiosen Wege 2872. Unterbleiben einer bücherlichen Eintragung aus Versehen des Grundbuchsamtes 2328. Anwendung der Bestimmungen der nenen Grundbuchsgesetze auf Gesuche um Berichtigung vorher begangener Bersehen 5075. Entbehrlichteit der Mitz

fertigung zweier Beugen auf einer legalistrten Tabularurfunbe 4600. Erforderniß ber Unterschrift ber Finangprocuratur auf gur Berbücherung bestimmten Erklärungen von Staatsbehörben? Löschung eines Bertrages auf Grund bes ihn vernichtenben Ausspruches ber Abministrativbeborbe 1830. Löschung eines burch Fälfoung erwirkten Gintrages 1803, 5377. Buläffigfeit ber Beftreitung bes Inhalts einer feit mehr als brei Jahren verbücherten Urfunbe 4779, 4997. Rechtstraft von Bescheiden, womit bie Sicherstellung von Bebühren abgewiesen wird 1464. Beurtheilung ber Buläffigkeit von Rechts mitteln in Grundbuchssachen 4702, 4729. Berpflichtung ber Rechtsmittelinstanz, in morito zu entscheiben, statt ber unteren Instanz lediglich bas Abgehen von ihren Abweifungsgründen aufzutragen 2536. Unzulässigkeit bes Recurses gegen eine erfolgte Intabulation auf Grund von Thatsachen, welche aus ber Urtunbe nicht ersichtlich find 2527. Außerordentlicher Recurs gegen die gleichförmige unterrichterliche Abweisung eines Gesuches um Intabulation. Rudwirkenbe Rraft ber aufrechten Erlebigung besselben 2860. Buläffigkeit bes a. o. Revisionsrecurses gegen einen in erfter Inftang vor ber Wirtsamteit bes Grunbbuchsgesetzes erlassenen Grundbuchsbescheib 4637; Unzuläffigkeit besselben gegen bereits unter ber herrschaft bes neuen Grunbbuchsgesetzes ergangene Entscheibungen ber zweiten Inftang 4675, 4676, 4677, 4678, 4863. Recursfrift 437, 871, 1122. Anwenbbarkeit ber im Grundbuchsgesetz normirten längeren Recursfrift auf vorber ergangene Bescheibe 4617. Frist zum Recurs gegen ben Bescheib über bie Einverleibung des executiven Pfanbrechts 4816; gegen bie abweisliche Erledigung bes Gesuchs um executive Intabulation bes Miteigenthums nach vorausgegangener Berurtheilung zur Abtretung und Uebergabe bes Miteigenthums 4847. Unzuläffigfeit ber Bieberein. setzung gegen bas Berfäumniß ber Recursfrift 512. Boraussetzung ber Berantwortlichkeit bes Grunbbuchsbeamten (Synbicatsbeschwerbe) 2611.

Einzelne Grunbbuchsacte: Allgemeine (vertragsmäßige) Intabulationsbewilligung für die aus einem Kaufvertrag erwachsenben Rechte (Unzulässigkeit der Intabulation des Pfandrechts für die zur Berichtigung des Kaufpreises ausgestellten Wechsel) 4318. Berbücherung einer an einem im Miteigenthum befindlichen Grundstück bestellten Servitut auf den Quoten 2988, (3682). Unzulässigkeit der Intabulation auf Grund einer Urfunde, in welcher sich der Aussteller als Schuldner "eines berechneten Betrages" ohne anderweitige Angabe des Rechtstitels bekennt 3544; der Eintragung des executiven Pfandrechts sür urtheilsmäßige fünftige Alimentationsraten 4979. Eintragung eines solchen Pfandrechts 3559, 4844. Einverleibung des Pfandrechts auf Grund einer dasselbe sür bereits entstandene Forderungen dis zu einer bestimmten Höhe einräumenden Urfunde 5293. Unzulässigligkeit der Berbuchung einer Er-

flärung, worin bie Löschung einer Satpost nach Löschung bes Supersates bewilligt wird 485. Unzulässigkeit ber Intabulation nach Eröffnung bes Concurses 3982. Unjulässigkeit ber Intabulation gegen ben Racherben an Stelle einer gegen ben Borerben erwirkten ungerechtfertigt gebliebenen Pranotation 3177. Intabulation einer Urkunde, in welcher bie Zeugen sich nicht "als Beugen" unterschrieben 2656. Erforbernisse ber Intabulationsfähigkeit einer Ceffionsurkunbe 2119, 2139. Einverleibung ber Cession ohne Nachweis des Umstandes, von bem bie Fortbauer bes abgetretenen Rechtes abhängt 3847. löschen einer grundbücherlichen Superhaftung mit ber Haupthaftung Behanblung eines Raufvertrages, welcher bie Ginverleibung nur gegen gleichzeitige Einverleibung bes Pfanbrechtes zugesteht 689. tabulationeclausel mit bem Beisat "seiner Zeit" 1096. Einverleibung eines burch außerbilcherliche Uebertragungen vermittelten Gigenthumsüberganges 1254, 2812. Depossessionirung türkischer Unterthanen 408.

Anmertung ber Streitigleit 366, 1100, 1439, 1465, 1508, 1707, 1811, 1870, 1935, 2082, 2275, 2284, 2313, 2415, 2699, 3511, 3792, 4685 (Subjective Boraussetzungen bes Begehrens um grunbbücherliche Streitanmerkung im Falle eines Strafprocesses), 4690 unb 4870 (Anmertung ber Rlage auf Aufhebung ber Gemeinschaft bes Eigenthume), 4728 (Unguläffigteit ber grundbücherlichen Anmertung einer auf Geltenbmachung bes Bieberkaufrechtes gerichteten Rlage), 4757 (Unzulässigkeit ber Anmerkung ber Rlage bes ersten Käufers gegen ben intabulirten späteren Räufer im Falle successiver mehrfacher Beräußerung bes Grunbstück), 4800 (Unguläffigfeit ber Streitanmertung bei perfönlichen Rlagen auf Restitution einer Liegenschaft), 4869 (Unzuläffigkeit ber bücherlichen Anmerkung ber actio confessoria), 5214 unb 5332 (ber Rlage auf Erfüllung eines Tausch. (Rauf.) Bertrags), 5258 (ber Rlage auf Wiberruf ber Schentung wegen Berfürzung ber Gläubiger), 5003 (wegen Unbantes), 4915 (Unjuläffigfeit ber Lofdung ber Streitanmerkung mahrend ber außerorbentlichen Revision), 5076 (Grundbücherliche Anmerkung ber auf Grund eines verbücherten Bestanbvertrages angestellten Entschäbigungeflage), 5108 (Bestreitung einer Sppothet burch einen nachfolgenben Sppothefargläubiger), 5148 (Anmerkung ber auf Anerkennung eines intabnlirten Holzabstodungerechtes angestellten Rlage), 5158 (Unzuläffigfeit ber Prüfung ber Competenz bes Proceggerichtes burch bas Grunbbuchsgericht), 4851 und 5463 (Activlegitimation zur Erwirfung ber Streitanmertung). Bücherliche Anmertung ber Sppothartlage: Unzuläffigkeit ber Executionsführung gegen ben mittlerweile außer Besit getretenen Beflagten 3441. Unguläffigfeit ber Anmertung ber Sppothefarklage in Berfachbüchern 4804. Unstatthaftigfeit ber grunbbucherlichen Anmerfung ber Abweisung ber Spothetartlage 4787. Borausjegungen ber grunbbücherlichen Anmertung ber Erecution zur Realisirung einer Hopothekarsorberung 4740. Grundbücherliche Aumerkung ber Klage auf Zahlung einer superintabulirten Post 5281. Executive Feilbietung einer Liegenschaft während eines im Grundbuche angemerkten Eigenthumsstreites 3490. Eintrag von Erklärungen über die Pertinenzqualität 588, 817, 1343, 1462, 2100. Unzulässigkeit der grundbücherlichen Anmerkung der Executions fähigkeit eines Notariatsactes 5140. Unzulässigkeit der Anmerkung der Pfändung eines nicht intabulirten Kaufrechtes im Grundbuch 2593. Unzulässigkeit der Anmerkung der Berbotsbewilligung im Grundbuche 4368. Rechtliche Folgen der unterlassenen grundbücherlichen Anmerkung der Bormundsschaftsverlängerung 4684.

Extabulation eines als öffentliches Gut erflärten Grunbftudes 754, 2588. Gintragung bes Grundzinses in bie Besitftanbrubrit 672. Intabulation auf Grund von Erkenntnissen und Bergleichen in Besitsftorungesachen? 1814, 1886. Erecutive Ginverleibung urtheilsmäßig zuerkaunter Alimente pro futuro? 5526. Eintragung eines bebingt eingeräumten Rechtes 1606, 3251 (Unguläffigkeit ber Gintragung eines Urtheils, in welchem Rechte bebingt zugesprochen werben, ohne Nachweis des Eintrittes der Bedingung); — einer durch Urtheil bestellten Reallast 1837; - eines nur von einem Miteigenthumer eingeräumten Rechtes 1858. Erwirkung ber Löschung ber auf einer feilgebotenen Realität haftenben Satposten 1186. Unzulässigkeit ber Löschung bes Pfanbrechtes auf ben blogen Beweis ber hinterlegung ber Soulb 1564. Boraussetzungen ber Einverleibung ber Löschung einer Hppothekarschuld auf Grund eingetretener Consolidirung 4904. Boraussetzungen ber Löschung eines mit bem Ausgedinge verbundenen Begräbniggelbes 3973.

Pränotation (vgl. Pfanbrecht VIII). Formale Boraussetzungen berselben 2208. Formelle Erfordernisse eines Pranotations. gesuches 4733. Ungulässigteit ber Pranotation bes im Executionswege erworbenen Eigenthums an einer Liegenschaft auf Grund bes Feilbietungsprotofolles 4787; - bes Ansuchens um Pranotation eines gerichtlichen Bergleiches beim Tabulargericht 4994; - auf Grund eines noch nicht rechtsfräftigen Zahlungsbefehles 5102. Unanwendbarfeit ber für bie Pränotation bes Pfanbrechtes in §. 36 3. 8. 6. gegebenen Vorschrift auf die Pränotation anderer binglichen Rechte 5120. Pranotation auf Grund einer ben Titel jum Pfanbrecht nur bebingt gewährenden Urfunde 5303. Boraussetzungen ber Pränotation einer erst. gerichtlich zuerkannten Forberung mabrent bes Rechtsmittelzuges 5208, 5537, 5545; - ber Pranotation eines Buchauszuges 2215, 4753. Bustellung ber (Uebertragungsgebühren betreffenben) Zahlungsauflage an ben Befiger ber Liegenschaft als Boraussetzung ber Pranotation 3385, 3487. Einräumung einer Sppothet an einem bem Berpfanber bucherlich nicht zugeschriebenen Sause: Pfandrechtspränotation auf einem

anderen, bem Berpfänder bucherlich zugeschriebenen Sause 5078. Bewilligung ber Pranotation bes Pfanbrechts auf Grund bes Gesuches um Intabulation 5393. Anbringung bes Gesuche um grundbücherliche Bormertung in simplo Zweds Erwirkung ber Erecution jur Sicherstellung mabrent bes Rechtsmitteljuges 5505. Gesuch um Pränotation bes Eigenthums auf Grund eines unbeutlichen Cobicilles 3417. Pranotation bes Anspruche ber in einem Cobicille nur der Rategorie nach bezeichneten Honorirten auf ben Nachlaggütern Nachweis des Erbanfalles als Boraussetzung ber Pränotation von Forderungen gegen ben Erben auf die Erbichafterealitäten 2654, (2579), 3376, (4986). Berechtigung bes Besitnachfolgers bes Pranotaten zur Erwirkung ber Löschung einer nicht gerechtfertigten Pränotation 5015. Berfahren bei Loschung einer nicht justificirten Pranotation 243, 2413, 2641. Unguläffigfeit ber Lofdung einer Pranotation in Bollftredung eines beren Rechtsertigung nicht anerkennenben Urtheils 5450; — auf Grund eines die Wechselklage abweisenben Urtheils 5470. Borbehaltlose Löschung pränotirter Pfandrechte trot darauf erwirkter Afterpfandrechte 5272. Nichtidentität der Ansprüche auf Rechtfertigung einer Pranotation und eines Berbotes jur Sicherstellung berfelben Forberung 3472. Pranotion zweier im Befentlichen gleichlautenber Wechselforberungen; Rlage auf Rechtfertigung einer biefer Pranotationen und Anmerkung berfelben; Erforberniffe bes Gesuches um Löschung einer ber beiben Pranotationen wegen unterbliebener Rechtfertigung 3792. Beschränkung ber Rlage zur Rechtfertigung einer in unbestimmtem Betrage erwirkten Pranotation auf einen bestimmten Betrag 5182. Juftification obne besonberes Ertenntniß 489, 1167, 1934, 4771 (einer auf Grund bes §. 822 a. b. G. B. erwirkten Bränotation). Rechtfertigung einer Pränotation burch Anerkennung 2177; — burch ben blogen Nachweis des Forberungsbestandes 2375. läffigfeit ber Rechtfertigung einer Pranotation burch ben blogen Rachweis ber Liquiberklärung ber Forberung im Concurse 4853. Rechtfertigung ber zur Sicherstellung einer Aerarialforberung erwirkten Pranotation 8771. Entbehrlichkeit ber Pränotationsrechtfertigung im Fall ber Shulbübernahme 567. Rechtfertigung ber Pranotation eines bebingten Ertenntnisses 1687. Rechtfertigung einer zur Sicherstellung mabrenb bes Rechtsmittelzuges erwirkten Pränotation bes Anspruchs auf Alimente pro futuro 5403. Ginfluß ber Rechtfertigung auf inzwischen eingetretene Aenderungen im Grundbuchsstande 1840. Rechtfertigung ber Pranotation durch ein nach Beräußerung ber Pfaubsache gegen ben früheren Besitzer ermirttes Urtheil 2570. Einverleibung der wider ben Cebenten erwirkten Justificirung einer Superpränotation wiber ben Ceffionar Rechtfertigung einer vor ber Birtfamteit ber neuen Grundbuchsgesetze ermirkten Pranotation 4948, 5030, 5088. Nothwenbigkeit ber Unterschrift eines Abvocaten in einem Gesuche um Erweiterung ber Frist zur Pränotationsrechtfertigung? 2489, 5057.

Roften einer gerechtfertigten Pranotation 1568, 2754. Unzulässigkeit ber Rechtfertigung einer auf Grund einer unechten Urfunde erwirkten Pränotation burch andere Beweismittel 2658. Unzulässigkeit (bezw. Beschränkung) ber Pfanbrechtspränotation auf ein zu einem Familien. fibeicommiß bestimmtes Gut 3046, 3047. Lofdung ber Brano. tation ungeachtet ber Einbringung ber (formell mangelhaften) Rechtfertigungetlage 802. Busammentreffen bes Loschungsgesuches mit ber Rechtfertigungellage 1325; — bes Gesuches um Erftredung ber Frist zur Rechtfertigung ber Bormertung mit bem Gesuche um Löschung berselben 5121, 5316. Berweigerung ber Löschung einer nicht gerecht. fertigten Pranotation aus Rudficht auf die Rechte Dritter 1678. Unbebingte Löschung ber Pranotation nach rechtsträftiger Abweisung ber Justificirangeklage 5182. Unzuläffigkeit ber Loschung ber Bormerkung ber Bermögensübertragungsgebühr bei ber Pranotation bes Gigenthums auf Begehren bes Pranotirten ohne Einwilligung ber Finanzbeborbe 3815. Löschung einer eventuell zur Zahlung gewiesenen Satpost 3334. Löschung ber Bormertung ungeachtet ber schwebenben außerorbentlichen Revision gegen bie Abweisung ber Rechtfertigungeflage 4703, 5354. Biebereinsetzung zur Rechtfertigung einer gelöschten Pranotation 1532. Unzuläffigkeit bes Aufschubes ber Entscheidung über bie Löschung einer Pranotation bis jum Austrag bes Gesuches um Restitution gegen bie Berfäumniß ber Rechtfertigungsfrift 2577, 2654. Buläffigkeit bes außerorbentlichen Revistonsrecurses gegen Entscheibungen fiber Gesuche um Berlängerung ber Rechtfertigungefrift 4796. Boraussetzungen ber Löschung bes im §. 822 a. b. G. B. vorgeschriebenen Borbehalts 4346. Bermeifung ber Einwendung gegen Bestand und Umfang ber Schulb auf ben Justificirungsproceß 2581. Berechnung ber erweiterten Frist zur Rechtfertigung ber Pranotation 1370. Gewährung einer Justifici. rungefrist nach Abweisung einer Rechtfertigungeklage 2278. Berpflichtung bes Gerichtes, bie zur Justificirung ber Pranotation bewilligte Frist von Amtswegen zu berucksichtigen 2464. Superpränotation einer später fälligen Forberung auf einer früher fälligen 1373. Einverleibung verschiedener Rategorien von Prioritätsobligationen berselben Gisenbahngesellschaft 5558.

G. Amortisation. Unzulässigkeit ber Berbindung des Amortisationsversahrens mit der Klage auf Löschung derselben Satpost 3959. Competenz zur Amortisation einer Lebensversicherungspolizze 3089. Nichtzuständigkeit der städtisch-delegirten Bezirksgerichte für Berhandlungen über Amortisation von Privaturkunden 2802. Amortisation eines Sparcasseduches: Rechtliche Folgen der Anszahlung von Interessen an den Präsentanten desselben im Lause des Amortisationsversahrens 4462-Amortisation von auf den Inhaber sautenden Privatpapieren 2541. Unzulässigkeit der Amortisation einer Carta bianca 225. Amortisation verpsändeter Obligationen, welche der Pfandschuldner weiter verpfändet 1515. Amortisation eines Gegenscheines? 5105; einer Ur-

kunde auf Berlangen besjenigen, welcher beren Herausjabe zu fordern berechtigt ist 4274. Mangel eines Beweises für den Besitz des Amortisationswerbers 2541. Execution auf eine Staatsobligation, wegen welcher die Amortisation eingeleitet ist 2849. Einsösung fälliger Coupons und Talons während des Amortisationstermines 2541. Frist zur Amortisation von Interimsscheinen mit Coupons 3550. Ansechtung des Amortisationserkenntnisses durch Klage 2541. Kosten der wiederholten Ankündigung der Amortisation einer Satpost 2891.

- H. Freiwillige Feilbietung. Haftung bes Abvocaten für die zu zahlenden Armenpercente? 3824. Gebühr bes Notars als Gerichtscommissär 4267.
- I. Legalistrung. Anerkennung ber Echtheit bei Wiberspruch gegen bie Richtigkeit bes Inhaltes ber Urkunde 1798. Entbehrlichkeit ber Mitsfertigung zweier Zeugen auf einer legalistren Tabularurkunde 4600.

# Drudfehler.

```
Seite 49 Zeile 18 v. o. nach G. Bl. lies Dr. 12.
      54
                                         3. 6. 8.
               16 v. o. statt R. G. Bl. "
      106
                             18
                                         171.
               17 v. u.
                         " Februar
     122
               5 v. o.
                                         October.
                                         westg.
     215
               5 v. o.
                            a.
               8 v. u.
     246
                                         13.
                             23
     337
                4 b. o.
                            5001
                                         500.
                            Juni
                                        Juli.
     542
               20 v. o.
```



| • |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | - |





.

.

